

## UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

t<sub>lass</sub> 905

Book H J

Volume

My 08-15M

Digitized by the Internet Archive in 2021 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

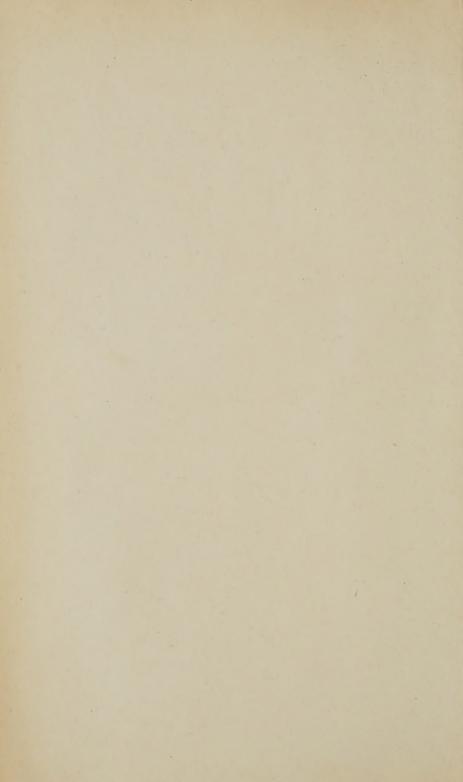





## Bistorisches Inhrbuch.

Jahrgang 1890.

# Aistorisches Vahrbuch.

Im Auftrage der Börres-Besellschaft

herausgegeben URIVERSITY OF LIKE

nad

#### Dr. Hermann Grauert,

o. ö. Professor der Geschichte an der k. Ludwig-Maximilians-universität zu München.



XI. Band. Jahrgang 1890.

Münden 1890.

Kommissions=Berlag von Herder & Ro.

305 HJ

UNIVERSITY OF LLLLINGIS UNISAMA

### Inhalt des Historischen Jahrbuches. XI. Inhrgang 1890.

| 1. Auffähe. Seite                                                                                                 |                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Albert, die Confutatio primatus papae, ihre Quelle und ihr Ber-                                                   |                        |  |  |  |  |  |
| fasser                                                                                                            | 439-490                |  |  |  |  |  |
| Bäumer, Blid auf die Geschichte der Liturgie und deren Literatur im 19. Sahrbundert                               | 44- 76                 |  |  |  |  |  |
| im 19. Jahrhundert                                                                                                | 491-508                |  |  |  |  |  |
| Glasschröder, zur Quellenkunde der Papstgeschichte des 14. Jahrhs.                                                | 240 - 266              |  |  |  |  |  |
| Jostes, die Schriften des Gerhard Zerbolt van Zutphen. "De libris                                                 | 700 FAT                |  |  |  |  |  |
| Teutonicalibus"                                                                                                   | 687—708                |  |  |  |  |  |
| Schnürer, der Versasser Vita Stephani II im Liber pontificalis                                                    | 425-438                |  |  |  |  |  |
| Stölzle, Abalards verloren geglaubter Traftat De unitate et                                                       |                        |  |  |  |  |  |
| trinitate divina                                                                                                  | 673-686                |  |  |  |  |  |
| Zimmermann, zur Charakteristik Cromwells 23- 43,                                                                  | 217-239                |  |  |  |  |  |
| 0 48 1 12                                                                                                         |                        |  |  |  |  |  |
| 2. Kleinere Beiträge.                                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
| Ebner, eine zweite Handschrift bes Registrum auctorum von Hugo                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| von Trimberg                                                                                                      | 283—290                |  |  |  |  |  |
| Ehrle, zur Geschichte der Katalogisierung der Batikana die Uebertragung des letten Restes des pöpftlichen Archivs | 718—727                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   | 727—729                |  |  |  |  |  |
| von Avignon nach Kom                                                                                              | 77— 80                 |  |  |  |  |  |
| " das Papstwahldekret in c. 28 Dist. 63                                                                           | 509511                 |  |  |  |  |  |
| hirschmann, eichstättisches Mandat v. J. 1283, betr. Bidimierung                                                  |                        |  |  |  |  |  |
| apostolischer Briefe                                                                                              | 297                    |  |  |  |  |  |
| Knöpfler, ein Tagebuchfragment über das Konstanzer Konzil . Nord hoff, die ersten Bekehrungsversuche in Westfalen | 267 — 283<br>290 — 297 |  |  |  |  |  |
| Orterer, zur Konsession des Dr. Johann Beier                                                                      | 290-297                |  |  |  |  |  |
| Strag ang, zur Statistit des Franzistanerordens im Jahre 1493 .                                                   | 729—730                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |                        |  |  |  |  |  |
| 3. Rezensionen und Referate.                                                                                      |                        |  |  |  |  |  |
| De Rossi, inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo                                                   |                        |  |  |  |  |  |
| antiquiores (Ririd)                                                                                               | 512—531                |  |  |  |  |  |
| Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches (Meier)                                                            | 299—301<br>531—549     |  |  |  |  |  |
| Söhlbaum, das Buch Beinsberg (Untel)                                                                              | 001-040                |  |  |  |  |  |

|                                                                           | Gette             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hofmeister, die Matrikel der Universität Rostock (Orterer)                | 743749            |
| Horawig und Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus.                 |                   |
| (Schmid)                                                                  | 731-742           |
| Rehrbach, monumenta Germaniae paedagogica (Orterer)                       | 81—114            |
| Lavisse, vue générale de l'histoire polit. de l'Europe (Grauert)          | 554564            |
| Lea, a history of the inquisition of the middle ages (Blöger).            | 302-323           |
| Paftor, Geschichte der Bapfte seit dem Ausgange des Mittelalters          | 000 000           |
| (Dittrich)                                                                | 323-333           |
| Bochezer, Geschichte des fürstl. Hauses Waldburg in Schwaben              | ~ 10 FF1          |
| (Werner)                                                                  | 549—554           |
| 4 75 2 (CR 22 (C CR                                                       |                   |
| 4. Zeitschriftenschau.                                                    |                   |
| Abhandlungen der k. b. Afademie der Wissenschaften. Hift. Rl 15-          |                   |
| Abhandlungen der k. b. Akad. der Bissenschaften. Philos. philol. Al.      | 153 f.            |
| Academy                                                                   | 606               |
| Alemannia                                                                 | 4 791             |
| Allgemeine Zeitung                                                        | 2 872             |
| American catholic quarterly review                                        | 5 f. 793          |
| American journal of philogy                                               | 794               |
| American catholic quarterly review                                        | 0 f. 773 ff.      |
| Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein                             | 157 f.            |
| Anzeiger f. deutsches Altertum und deutsche Literatur                     | 147 ].            |
| Archeografo Triestino                                                     | 605               |
| Archivalische Zeitschrift                                                 | 569 ff.           |
| Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Literatur                  | 791               |
| Archiv f. Franksurter Geschichte und Kunst                                | 364               |
| Archiv f. katholijches Kirchenrecht                                       | 5 f., 597         |
| Archiv f. Literaturs und Kirchengeschichte des Mittelalters               | 565 f.<br>344 ff. |
| Archivio della r. società Romana di storia patria                         |                   |
| Archivio della r. società Romana di storia patria                         | 589 f.<br>5 793   |
| Archivio giuridico                                                        | 605               |
| Archivio storico italiano                                                 | 9 ff., 584 ff.    |
| Archivio storico italiano                                                 | 5 793             |
| Archivio storico italiano                                                 | 589               |
| Archivio Trentino                                                         | 589               |
| Archivio Trentino                                                         | 605               |
| Bibliothèque de l'école des chartes                                       |                   |
| Bibliothèque de l'école des chartes                                       | 606               |
| Bulletin de l'académie roy. d. sciences etc. de Belgique                  | 792               |
| Bulletin de la commission de l'hist d. églises wallones                   | 792               |
| Bulletin de la soc. d'hist. et de géogr. de l'univ. de Liège.             | 792               |
| Bulletin d'histoire ecclés. et archéol. relig. des diocèses de Valence 36 |                   |
| Bulletino de l'istit. stor. ital                                          | 793               |
| Bulletino di archeologia cristiana                                        | 605               |
| Compte rendu des séances de la comm. de l'hist. de Bruxelles              | 365               |
|                                                                           |                   |

|                                                                                                                                               |                   |                                 | Seite         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Comptes rendus de l'académie des inscri                                                                                                       | ptions et belle   | s lettres                       | 606           |
| Deutschland                                                                                                                                   |                   | 120 ff., 338 ff.,               | 750 ff.       |
| Deutschland                                                                                                                                   |                   |                                 | 604           |
| Dietsche warande                                                                                                                              |                   | 158 364                         | 794           |
| Dietsche warande                                                                                                                              |                   |                                 | 791           |
| DiözesArchiv von Schwaben Dublin review                                                                                                       |                   | 142 f., 348                     | 782           |
| English hist, review                                                                                                                          |                   | 140 ff., 348 f.                 | 781 f.        |
| Finanzarchiv                                                                                                                                  |                   |                                 | 791           |
| Forschungen zur brandenburgischen und prei                                                                                                    |                   |                                 | 571 ff.       |
| Gazette des beaux-arts                                                                                                                        |                   |                                 | 365           |
| Gazette des beaux-arts                                                                                                                        |                   |                                 | 793           |
| Hansische Geschichtsblätter                                                                                                                   |                   |                                 | 790           |
| Hazánk                                                                                                                                        |                   |                                 | 583 f.        |
| Hazánk                                                                                                                                        |                   |                                 | 605           |
| Sifterisches Taschenhuch                                                                                                                      |                   |                                 |               |
| Hermes                                                                                                                                        |                   |                                 | 753 f.        |
| Sister = nositische Richter                                                                                                                   |                   |                                 | 765 ff.       |
| Sahrhitch f ichmeizerische Meschichte                                                                                                         | • • •             |                                 | 136 f.        |
| Journal des savants                                                                                                                           |                   |                                 | 606           |
| Ratholit                                                                                                                                      |                   |                                 | 592 ff.       |
| Oath wilde Dinkonsitus                                                                                                                        |                   |                                 | 157           |
| La nouvelle revue                                                                                                                             |                   | * *                             | 793           |
| La Mouren Age                                                                                                                                 |                   | * *                             | 365           |
| Ritararishar Garamailar                                                                                                                       |                   |                                 | 790           |
| Le Moyen-Age                                                                                                                                  |                   | • •                             | 790<br>792    |
|                                                                                                                                               | <br>4a-a di a-ti  |                                 |               |
| Miscellanea Francescana di storia, di leti<br>Miscellanea stor. Rom. ed arch. di storia                                                       | tere, at arti.    | · · ·                           | 605 f.<br>606 |
| Miscenanea stor. Rom. ed arch. di storia                                                                                                      | medioev. ed ed    | Clesiast.                       |               |
| Mitteilungen des Instituts für österr. Gesch                                                                                                  | iaisloriainid     | 118 []., 339 [].,               |               |
| Mitteilungen des Bereins f. Geschichte der                                                                                                    | veutlagen in vo   | onmen .                         | 577 ff.       |
| Rachrichten von der Ges. d. Wiss. zu Göttin                                                                                                   | gen               |                                 | 788 f.        |
| neue Carinthia                                                                                                                                |                   | 605                             | 192           |
| Neue Carinthia<br>Neue Jahrbücher f. Philologie und Pädagog<br>Neue tirchliche Zeitschrift<br>Neues Archiv der Gesellschaft f. ältere deutsch | gië               |                                 | 304           |
| veue tiralice geitschrift                                                                                                                     |                   |                                 | 791           |
| Reues Archiv der Gesellichaft f. ältere deutsch                                                                                               | he Gelchichtstund | e . 115 П., 7                   | 194 ff.       |
| Neues Archiv f. sächfische Geschichte und Alt                                                                                                 | ertumskunde.      |                                 | 505           |
| Nouvelle revue historique de droit .                                                                                                          |                   |                                 | 793           |
| Nouvelle revue historique de droit frança                                                                                                     | us et etranger    |                                 | 606           |
| Nuova antologia                                                                                                                               |                   | 606                             | 793           |
| Protestáns Szemle                                                                                                                             | • • • •           | •                               | 794           |
| Publications de la sect. hist. de l'instit. g                                                                                                 |                   |                                 | 792           |
| Repertorium f. Kunstwissenschaft                                                                                                              |                   |                                 | 791           |
| Revue archéol                                                                                                                                 |                   |                                 | 365           |
| Revue bénédictine                                                                                                                             |                   |                                 | 306           |
| Revue critique                                                                                                                                |                   |                                 | 365           |
| Revue de géographie                                                                                                                           |                   | 7                               | 93            |
| Revue des deux mondes                                                                                                                         |                   | 365 606 7<br>138 ff., 347 f., 7 | 793           |
| Revue critique                                                                                                                                |                   | 138 ff., 347 f., 7              | 80 f.         |

|                                                                                                                  |      |           | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| Revue de théol. et de philos.                                                                                    |      |           | 793     |
| Revue de theol. et de philos                                                                                     |      |           | 606     |
| Revue historique                                                                                                 |      | 345 f.,   |         |
| Revue historique                                                                                                 |      | 010 11,   | 793     |
| Parma politique et littéraire                                                                                    |      |           | 606     |
| Revue politique et littéraire                                                                                    |      | 605       | 791     |
| Rivista delle biblioteche                                                                                        |      |           | 606     |
| Rivista delle biblioteche                                                                                        |      | 351 ff.   | 587 ff. |
| Römische Quartalschrift f. chriftl. Altertumsk. u. Kirchengesch.                                                 |      | 359 f.    | 775 ff. |
| Romania                                                                                                          |      | ,         | 793     |
| Séances et travaux de l'acad. des sciences morales et polit.                                                     |      | 606       | 792     |
| Sipungsberichte der taif. Atad. d. Biff. zu Bien, philos.=hift. Rl.                                              |      |           | 361 ff. |
| Sigungsberichte der t. b. Atad. d. Biff. zu München, philos.=philo                                               |      |           | 11      |
| u. hift. Kl                                                                                                      |      |           | 789 f.  |
| Sigungsberichte d. k. böhm. Gesellich. d. Wiss. 3. Brag. Philos-bi                                               | it.= |           | , .     |
| philol. Rl                                                                                                       |      |           | 787 f.  |
| philol. Kl                                                                                                       |      |           | 789 f.  |
| Société de l'histoire du protest, franc                                                                          |      | 606       | 792     |
| Société de l'histoire du protest. franç                                                                          |      | .,,,      | 590 ff. |
| Studi e documenti di storia e diritto                                                                            |      | 351       | 597     |
| Studi e documenti di storia e diritto                                                                            | ff   | 342 ff    | 771 f.  |
| Századok                                                                                                         | ff   | 581 ff    | 782 ff. |
| Századok                                                                                                         | 1117 | 002    11 | 569     |
| Theol. Studien aus Bürttemberg                                                                                   |      | 604       | 791     |
| Theol. Studien und Kritiken                                                                                      |      |           | 770 f.  |
| Theolog. Tidsskrf. d. evang. luth. Kirke i. Norge                                                                |      |           | 794     |
| Történelmi Tár                                                                                                   |      |           | 784 ff. |
| Történelmi Tár                                                                                                   |      | 364 f.    | 792     |
| Uniere Zeit                                                                                                      |      |           | 792     |
| Bierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte                                                                       |      |           | 791     |
| Bierteliahrsichrift f. Bolkswirtschaft. Bolitit u. Rulturgeich.                                                  |      | 605       | 791     |
| Bierteljahrsfchrift f. Bolkswirtschaft, Politik u. Kulturgesch. Westbeutsche Zeitschrift f. Geschichte und Kunst |      | 133 f.    | 574 ff. |
| Wochenschrift für Runft, Literatur 2c                                                                            |      |           | 604     |
| Wochenschrift für Kunst, Literatur 2c                                                                            |      | 152 f.    | 598 ff. |
| Zeitschrift des Aachener Geschichtsbereins                                                                       |      |           | 604     |
| Zeitschrift des hist. Bereins f. Schwaben und Neuburg                                                            |      |           | 605     |
| Zeitschrift des Bereins f. lübeck. Gesch. u. Altertumskunde .                                                    |      |           | 364     |
| Zeitschrift des Bereins f. thur. Gesch. und Altertumskunde .                                                     |      |           | 157     |
| Zeitschrift f. bildende Kunst                                                                                    |      |           | 364     |
| Zeitschrift f. criftl. Kunft                                                                                     |      |           | 791     |
| Zeitschrift f. deutsches Altertum u. deutsche Literatur                                                          |      |           | 145 ff. |
|                                                                                                                  |      | 153       | 597 f.  |
| Reitschrift f. die Geschichte des Oberrheins                                                                     |      | 129 ff.,  |         |
| Zeitschrift f. kathol. Theologie                                                                                 |      | 356 f.    |         |
| Zeitschrift f. kathol. Theologie                                                                                 |      | 134 f.    |         |
| Beitschrift f. Kirchenrecht                                                                                      |      |           | 344 f.  |
| Zeitschrift f. Kirchenrecht                                                                                      |      |           | 767 ff. |
|                                                                                                                  |      |           | - 11    |

|                |                          |        |       |      |  |  |     | Seite |    |
|----------------|--------------------------|--------|-------|------|--|--|-----|-------|----|
| Beitschrift f. | romanische Philologie    |        |       |      |  |  |     | 605   |    |
| Zeitschrift f. | vaterl. Geschichte und   | Altert | umsti | ınde |  |  |     | 156   | f. |
| Zeitschrift f. | wissenschaftliche Theolo | ogie   |       |      |  |  |     | 791   |    |
| Rentralblatt   | f. Bibliothetswesen      |        |       |      |  |  | 364 | 791   |    |

#### 5. Novitätenschau und Nachrichten.

A. F., Adélaïde de Savoie. 619.

—, lettr. de Marie de Gonzague. 619.

Mbée (B.), Berwandtennamen in Fuld.

Urff. 842.

Acsády (J.) J. Gindely. (A.) 633.

Acsady (J.) s. Gindely (A.) 633. Ada=HS., Trierer. 198. 659.

Adams (O.), the Swiss confederation. 384. Adamy (R.), Architectonic d. M.-A. 198. Aesteste Urkt. d. Rheinsande. 661.

Album academicum v. Dorpat. 397.

Aleandri (V. E.) f. Cancellotti (V.). 617. Alencar Araripe (T.), Estanisl. de Campos. 618.

Allard (P.), l. persécut. d. Dioclétien. 800.

—, un épisode de la dern. perséc. 418.
Allen (F. W.), notes on abbrev. 414.

Altmann (B.), Nicol. Gramis acta. 809.
Alton (B.), l. r. d. Marques de Rome. 652.

Amabile, fra Tommaso Campanella. 813.

Amari (M.) † 419.

Amato (D.), cenni biografici. 799. Amberg (B.), Chronik d. Witterung. 828. Amélineau (E.), h. d. S. Packhôme. 611. —, hist. du patr. copte Isaac. 800. Amman (J.), Stricker Narl u. d. Rolandslied. 652.

Ancona (A. d'), l'Italia del sec. XVI. 388. Anderson, engl. interc. with Siam. 396. Unemüller (E.), Urff.-B. v. Paulinzelle. 171. Annales de l. soc. pour l'étude de

l'hist. de Flandre. 184.

Annales du musée Guimet. 611.

Annuaire des bibliothèques. 416.

Anselmi (A.), la croce astile. 402.

Antona-Traversi (C.), in epist. F. Petrarcae. 859.

Antoniades (B.), Entstehung d. Staates nach Th. v. Aquin. 846.

-, Staatslehre d. Thom. v. Aquin. 846.

Anzeiger d. Krakauer Akademie. 416. Arbellot, livre des miracles. Arbuthnot, arabic authors. 842. Archer (J. A.), crus. of Richard I. 368. Archiv f. Gesch. Liv= u. Estlands. Armaillé (cesse d'), l. cesse d'Egmont. 830. Arneth (d'), de Mercy-Argenteau. 382. Arnold (A.), Initialensammlung. 198. Aronius (J.), Reg. z. Gefch. d. Juden. 195. Atkinson (J. A.) f. Southey (R.). 377. Atlas, geschichtl., d. Rheinprov. 661. Aubert (F.), le parlement de Paris. 385. Audo-Gianotti (P.), vic. stor. d. Sicil. 836. Auerbach, la diplomatie franç. 622. Aulard (F. A.), l. société d. Jacobins. 386. f. Révol. franç. (la). 179. Aumale (H. Herz. v.), Prinzen a. d. H. Condé. 829.

Auriol, documents militaires. 656.
Auvray (L.), l. regist. d. Grégoire IX. 809.
Avenel (G. d'), Richelieu. 386.
Voigu. Kameralwesen s. Köm. Institut. 866.
Babeau (A.), Paris en 1789. 180.
Baccini (G.), alc. commed. sacre. 654.
Bachselb, Mongolen. 396.
Bachmann (U.), d. beutsch. Könige u. turs.
Neutralität. 172.

—, deutsche Boltsbücher. 653. Badische hist. Kommission. 211. Bächtold (F.), schweiz. Schauspiele. 654. Bagwell (R.), Ireland. 632. Bahl (Ch.), Beitr. z. Gesch. Limburgs. 620. Bain (F.W.), Christina qu. of Swed. 632. Baissac (J.), l. grands jours d. l. sorcellerie. 843.

Balau (S.), 70 ans d'hist. contemp. 839. Baldassari (P.), avversità di Pio VI. 377. Balle, Thomas Murner. 653. Ball (E.) J. Ruith (M.). 862. Balleftrem (Euf. Gräf.), Mar. Stuart. 391. Balzo (C. del), poesie int. a Dante | Aligh. 859.

Bamberg (F.), G. d. orient. Angelegenh. 368. Bancroft, hist. of the Pacif. Stat. 185. 634. Bapst (G.), hist. d. joyaux de la couronne de Fr. 404.

Barante (C. de), souvenirs. 625. 861. Barbier de Montault, iconographie. 850. —, oeuvres compl. 379.

Barbieri (L.), saggio di bibliogr. 206. Bardoux, études sociales. 654. Baretaro (B.), cronica. 628.

Bargès (J. J. L.), autels chrét. d. m.-â. 851. Barrière-Flavy, le comté de Foix. 625. Barrili (A.), il rinnov.-letter. ital. 202. Barth (P.), Geschichtsphilos. Hegels. 607.

— (F.), Ambrofius u. d. Synode von Callinicum. 369.

Barthélemy, recherches archéol. 396. Bartolini, studî danteschi. 409. Basch (V.), Wilhelm Scherer. 412. Batiffol, stud. patristica. 369.

-, la Vaticane. 860.

Battaglino (J. M.), indic. ad Ant. Ital. 865.
Battelli, vita d. Pietro Aretino. 409.
Baudouin, lettres de Phil.-le Bel. 385.
Baudrillart (A.), cardin. Quirini vita. 619.
Baumann (F.L.), Gefch. b. Alfgäus. 171. 823.
— (J.), Einführung in b. Bäbagogit. 398.

Bayzon, recherches histor. 377.
Baye (bar. de), études archéol. 396.
Banjer (C.), Erfurt. Urft. Buch. 381.
Banjerife Bibliothet. 870.

Beard (Ch.), Martin Luther. 168. Beaudouin, l. orig. du régime féod. 400. Beaumont, Coggeshall. 632.

Beaurepaire (Ch. de), summa dni. Armacani. 373.

Beautemps-Beaupré, cout. de l'Anjou. 624. Bet, württ. Staatsfdyr. 1815. 173.

- (K.), z. Berf. Gesch. des Rheinbds. 622. - (B.), e. Bolksgericht i. d. Alp. 870. Becker (J.), Kurs. Joh. v. Sachsen. 615. - (V.), Thomas a Kempis. 810.

Bédier (J.), carmen francogallic. 653.
Beer [. Biclifgesellschaft. 669.

Beissel (St.), Verehrung d. Heiligen. 802. Beitr. z. Gesch. d. St. Rostock. 871. Beitr. z. Landesk. v. Elfaß-Lothr. 172. 647.

— z. mittelalt. Rechtsgesch. 399.

Reseach (91) Reden R Marmana 345.

Belaagh (U.), Reden B. Pázmánys. 395. Bellesheim (U.), G. d. t. Kirche i. Frland. 803. Bellini (G. M.), l'arte in Abruzzo. 404. Belloy (A. de), Christophe Colomb. 637. Bellucci (A.), Stat. d. Monte di pietà. 810. Beltrami (L.), l. tomba d. Teodolinda. 625.

—, j. Sacchi. 852.

Bender (J.), de jure pontif. roman, in gent. Prutenor. 801.

Bentinck (C.) f. Calend. of St. Pap. 837. Benvenuti (G.B.), quadri st. fiorent. 861. Bergmans, Juste Lipse. 653. Berger (A. E.), Friedr. d. Gr. u d. Lit. 654. Bergner (B. H.), der gute Birt. 648. Beringnier (R.), d. Rolande Deutschl. 644. Berlière (U.), monast. Belge. 804. Berlin. Atadem. Preisaufgabe. Berner Taschenbuch f. Geiser. 384. Bernoni (D.), d. Torresa, celeb. stamp. 844. Bernouilli (A.), Bafeler Chroniten. 623. Bernus (A.), Ant. de Chandieu. Berthaumier, François d'Assise. 614. Berthier (G.) f. Lippi (M. G.). 376. Bertin, la société du Consulat. 387. Bertolotti (A.), Gius. Moncalvo. 649. -, figuli di Mantova. 852. Bertrand (J.), d'Alembert. Besant (W.), captain Cook. 637. Befte (3.), Gefch. d. braunsch. Landest. 169.

Besant (W.), captain Cook. 637. Beste (F.), Gesch. d. brounsch. Landesk. 169. Bettelheim (A.) s. Lotheissen (F.). 186. Bezold (F. v.), Gesch. d. Resorm. 161. 621. Bibliographie d. Bénédict. 657. Bibliographie des martyrol. protest.

néerlandais. 170. Bibliogr. Polonica. 415.

Biblioth. d. liter. Ber. 397. 636. 653.

— beutsch. Gesch. 174. 620. 621.

Bibliotheca Danica. 865.

Bidermann, (H. J.), öfterr. Gesamtstaats= idee. 401.

Biebermann (R.), 25 J. deutsch. Gesch. 173. Bijdragen voor vaderl. gesch. 164. Binhack (F.), Gründg. v. Waldsassen. 807. Biographie, allgem. deutsche. 162. 368. 608. 708.

Biondi (U.), i municipi ital. 400.

Birch=Sirschfeld (A.), G. der franz. Lit. 200. Biré (E.), Paris p. la Terreur. 830. Birlinger, rechtsrhein. Alemannien. 636. Blanc St.-Hilaire, l. Euskariens. 836. Blangstrup (C.), begivenhed. 1788. 185. Blaze de Burg, Jeanne d'Arc. 179. Blumenstock (A.), papstl. Schut. 643. Bobidon, hist. du clergé p. la rév. 377. Bockenheimer (R. G.), Maing u. frang. Berrich. 168.

-, Geich. d. Stadt Mainz. 824. Bode (23.) f. Gemäldegallerie z. Berl. 648. Bodenstedt (F.), Erinnerungen. 862. Böheim (B.), Waffenkunde. 413. Böhmer, regesta f. Huber f. Mühlbacher. 171. 172.

Böhm. Landtagsverhandl. 621. Börpell (A.) f. Vastgótá lag'hbok. 196. Boglino (L.), ms. d. bibl. d. Palermo. 206. Boguslamski (v.), d. Zug d. Engländer gegen Ropenhagen. 840.

Bolhoevner (R.) f. Heinsius (B.) 417. Bolte (3.), d. Bauer i. deutsch. Liede. 654. Bonnet (M.), le latin d. Greg. de T. 650. -, narr. de mirac. Mich. archang. 612. 805. Bonneville de Marsangy, mme. d. Beaumarchais. 861.

Boone, educat. i. the Unit. St. 395. Boos (S.), Quell. 3. Gefch. v. Worms. 381. Borch (L. Frhr. v.), Ginfl. d. r. Strafr. 196. Borgnet (A.), Alberti Magni opera. 614. Bornhat (C.), preuß. Staatsrecht. 401. Borrel (J. E.), patrie d. p. Innocent V. 809. Bracci-Testasecca (G.), catal. alfab. di 206. libri di Orvieto.

Bradte, Methode d. arifchen Alt.=Wiff. 186. Braggio, i canti popolari. 410. Brand d. hl. Rapelle 3. Ginsiedeln. 623. Brandl (B.), cod. dipl. Moraviae. Brandt (P. J.), danske bibelovers. 201. - (S.), Lactant. opp. 611.

-, die dualist. Zufäte b. Laktant. 649. Bratke (E,), Wegweiser. Braun (F.), Krimgoten. 796.

Bréard (C. et P.), docum. d. l. marine normande. 414.

Brecher (A.), bair. Staatsgebiet. 414. Brecht (Th.), Kirche u. Stlaverei. 195. Breitenbach, d. Land Lebus. Bremisches Jahrbuch. 398. Brésil, le, en 1889. 395. Breves traços biograf. 635.

Bricka (C. F.), Christian IV. breve. 184. - f. Lexikon dansk biogr. 162. Bridgett (T. F.), story of the cathol.

hierarchy b. qu. Elizabeth. - (F. E.), blunders and forgeries. 813. Bridier (A.), mgr. de Salamon. 830. Brinkmeier, geneal. G. d. Heining. 864. Brode (R.) f. Urf. u. Aft. z. G. Fr. Wilh. 823. Brown, the polit. begin. of Kentucky. 841. - (R.) f. Calend. of State Papers. 837. Bruder (3.), Strafb. Zunftverordngn. 188.

- (P. P.), l'Alsace et l'église sous Léon IX. 166.

Bruder (A.) f. Staatslexifon. 162. 845. Brüd (B.), Gesch. d. tath. Kirche. II. 171. Bruni, un inventaire sous la Terreur. 649. Brunnhofer (H.), Jran u. Turan. 186. Brutails (J. A.), docum. de la chambre

d. compt. de Navarre. 828. Bruun (Ch. v.), biblioth. Danica. 865. Buchholt, Buchdruckerkunft in Riga. 844. Buddenfieg (R.) f. Wiclifgefellich. 668. 669. Bulle (C.), Dantes Beatrice. 858.

-. Gefch. d. II. Raiserreichs. 796. Bullet. intern. de l'acad. de Cracov. 416. Bunge (F. G.) f. Hildebrand (H.). Buonanno (G.), globi di Mercatore. 843. Buresch (K.), Apol. Klarios. 194. Burkhardt (A.), Th. Platters Briefe. 203. Burthardt = Biedermann (Th.), Gesch. d. Basler Gumn. 189.

Bury, hist. of the lat. rom. empire. 368. Busacca (A.), stor. del diritto. 196. Buttlar (R. T. v.), Joachim v. Brandenb. u. d. Aldel. 381.

Caedicius, ancien plan de Constantinople. 414.

Cagnat (R.), cours d'épigraphie lat. 204. Calendar of State Papers. 837. 838. Calligaris (J.) f. Battaglino (J. M.). 865. Calvini opp. f. Corp. ref. 168.376.616.810. Camera (M.), elucubrazioni. 627. Campbell (W.), an account of missio-

nary suc. 376.

Campello della Spina (P.), Campello. 835. Cancellotti (V.), Orazio Marzario. 617. Canet (V.), hist. de France. -, Jeanne d'Arc. 624. Cantu (C.), allgem. Weltgesch. 161. -, storia universale. 796. Caporale (G.), memorie stor. diplom. 831. Cappelletti (L.), i misteri d. Tempio. 625. Carini (J.), il papiro. 205. -, miscell. paleogr. -, sommario di paleogr. 205. Carlyle lettres f. Norton. 411. Carnesecchi (C.), un fiorent. d. s. XV. 387. Carré, rech. s. l'administr. de Rennes. 847. Carreri (F. C.), regesti. 834. Carrière (M.), Lebensbilder. Cartas de San Ignacio de Lovola. 168. Cartulaire de l'abb. de Notre-Dame d. l. Trappe. 806.

d. l. Trappe. 806.
Cartular. univ. Paris. 418.
Caffel (\$\mathbb{R}\$), b. Waffennamen. 870.
Castan, la biblioth. de St.-Claude 415.
Castellani (C.), mss. veneti. 205.

—, la stampa in Venezia. 188.
—, l'origine della stampa. 187.
Castelli (M.), carteggio polit. 181. 389.
Castronovo (G)., Erice o. M. S. Giul. 180.
Cataloghi dei codici orientali. 205.

Catalogo delle monete di Venez. 414 Catal. des actes de Franç. I. 386.

d. anc. trad. arménien. 658.
gén. d. ms. d. biblioth. 205. 416.
Catalog. actor. et docum. Polon. 206.

- codic. hagiograph. 416.

cod. monast. Mellicensis. 865.libror. manuscr. Budap. 206.

Catanzaro (C.), la donna italiana n. scienze. 792.

Cattaneo (R.), l'architett. i. Italia. 648. Cauchie (A.), l. querelle d. investit. 614. Cavagna Sangiugliani (A.), l'agro vogherese. 836.

Cavagnis (F.), instit. iur. publ. eccl. 196. Cavalcaselle (G. B.), Rafaello. 402. Cavedoni (C.), u. ant. stauroteca. 851. Cecconi (G.), Boccol. Guzz. da Osimo. 181. Cederschiöld (G.), Kalfdråpet. 652. Celani (C.), j. Muratori, lettere. 861. Ceretti (T.), conte Lodovico II. Pico. 835. Chaix d'Est-Ange, Mar. Antoinette. 386. Chapotin, études hist. 808. Charles (R.), gesta Aldrici. 371.

—, l'invas. angl. dans le Maine. 385. Charpin-Feugerolles (c. de), l. Florentins à Lyon. 387.

Cherbuliez (V.), profils étrangers. 412. Chevalier (J.), 40 années de l'hist. des évêq. de Valence. 629.

- (U.), oeuvr. de St. Avit. 801.

-, repert. hymnol. 407.

Chiapelli (L.), un cat. di mss. pistoi. 206. Child (G. W.), church and state. 837. Chiuso (T.), la chiesa in Piemonte. 814. Chotard, Louis XIV et Louvois. 413. Chrift (R.) f. Mans (N.). 822.

— (B.), Gesch. 5. griech. Literat. 855. Cicchiti-Suriani (F.), R. Sabunda. 373. Cini (D.), la batt. di Gavinna. 413. Cipolla (C.), storia scaligera. 834.

—, Brunengo vesc. d'Asti. 612. Cittadini (C.), lettere inedite. 653. Civezza (M. da) f. Palestina (la). 378. Ciaaßen (J.), F. v. Baader Gedanken über Staat 2c. 607.

Claretta (G.), dell'ord. mauriziano. 836. Clark (W.), Cambridge. 638. Cloetta (B.), Beitr. 3. Lit. G. 5. M. A. 856. Cochin (H.), Boccace. 410. Codici Palatini di Firenze. 658. Collección de libros españoles. 629. Collighonn (B.), Frankf. i. fcmalf. Rr. 822.

Communay, 1. Montfer. d. Guyenne. 415. Conder (R.), the worlds great explor. 841. Conecque, l'Hôtel-Dieu. 375.

Confalonieri (F.), memorie e lettere. 202. Conrad (F.) f. Handwörterb. d. Staatswiff. 197. 642.

Conrady (E. v.), Aug. v. Werder. 204. Conrat (Cohn), Gesch. d. Quellen u. Lit. d. röm. Rechts. 196. 846.

Constitut. hist. of the Unit.-St. 395. Conway, lit. remains of Albr. Dürer. 408. Corbett (J.), Monk. 630. Corille, l. Cabochiens. 385. Corp. constit. Daniae. 184. 840.

- glossari. latinor. 205.

Corp. inscript. latin. 415.

- papyror. Aegypti. 205.

- reform. 168. 376. 616. 810.

-- SS. ecclesiastic. 369. 611.

Corradini, (M.), ordinamenti contabili di Savoia. 834.

Correa de Araujo (P. F.), syndyronist. Stizze. 635.

Corfen (P.), Altercatio Simon. Judaei. 855. Corvin (de), le théâtre en Russie. 854. Corvin, Mar. Aurora v. Königsmark. 824. Corvisieri (C.) f. Tumulillis. 833.

Costa (E.), registri d. l. di F. Gonzaga. 410.

Costa de Beauregard, m<sup>me</sup> de la Bouëre. 830.

Courdaveaux (V.), le christian. au XIII. s. 369.

Couret, Turpetin. 636.

Cracau (C.), Liturg. d. hl. Chrnsoft. 611. Crecelius (W.) † 420.

-, oberheff. Wörterbuch. 864.

Crespellani (A.), avanzi monum, in Modena. 186.

dena. 186.
Cros-Mayreveille, le droit d. pauvr. 400.
Crowe (J. A.) j. Cavalcaselle (G. B.) 402.
Csánki (D.), hijt. Geogr. Ungarns. 864.
Cunningham (C. D.) j. Adams (O.) 384.
Currier (C. W.), Carmel in Amer. 814.
Curti (G.) j. Baretaro (B.) 628.
Curzio (T.) j. Ferrucci. (F.) 388.
Dagh-regist. geh. i. Casteel Batavia. 839.

Dagnet (A.), hist. de Fribourg. 383. Dahlerup (V.), Physiologus. 409.

Dahn (F.), Urgeschichte. 368.

Dallari (U.), i Rotuli. 202.

-, l'archiv. d. Gozadini. 863. Danes (L.), 10 jähr. Emigrantenlebn. 841.

Daniel (M.), Jacques Coeur. 400.

Daniels (E.), s. Stockmar. 386.

D'Arbois de Jubainville, cours de literat. celt. 200.

-, recherches. 828.

Daudet (E.), hist. de l'émigration. 386. Davari (S.), il matrim. di Dorotea Gonzaga. 627.

De Bartholomaeis, ricerche abruz. 389. Dedek (Cr. L.), Karthäuser i. Ungarn. 377. Defoe (D.), soziale Fragen. 849.

De la Ville de Mirmont (H.), Auson. Mosella. 650.

Delbrüd,inbogerm. Berwanbtid. ≥Nam. 396. Del Cerro (E.), misteri di polizia. 399. Delisle (C.), l. I. regist.. d. Ph.-August. 385.

- (L.), littérature latine. 828.

-, l'épître à Rob. Gaguin. 398.

—, regist. d. enquêt. de S.-Louis. 624. Demtó (K.), oberungar. Städteleb. 842. Dent (D.), Grafen v. Barcelona. 390. Denter (H.), Friedr. v. Logau. 410. Dentmäl. Statist. d. Rheinprov. 663.

De Pange, le patriot. franç. antér. à J. d'Arc. 829.

De Rougé (A.), le marq. de Vérac. 830. De Santa-Anna Nery (F. J.) f. Brésil, (le) en 1889. 395.

Desazars (B.), la conspir. de Gondov. 384. Des Cars (duc), mémoires. 830.

Desclozeauz, Gabr. d'Estrée. 624.

Desilve (J.), de schola Elnonensi. 371.808.

Desimoni (C.), Cristof. Colombo. 627.

Des Robert f. Meaume. 410.

Destouches (E. v.), Georgiritterord. 870. Devillers (L.), cartul. de Hainaut. 393. Dict (W.), d. Gesta Roman. 859.

Dictionary of nat. biogr. f. Stephen. (L.) 162. 609.

Diedmener (A.), Cambrai. 644. Dieffenbach, franz. Einst. a. Ludw.XVI. 382. Diegerick (A.) s. Muller (P. L.). 838.

Dietrich (D.), Arnulf v. Kärnthen. 817.

Dieth (F.), pol. Stellg. d. deutsch. Städte. 172. Dilke (Ch.), problems. 631.

Diözesanarchiv v. Schwaben. 173.

Ditfurth (Th. v.), Gesch. d.G. v.Ditfurth.164.

Dittmann (D.), Getreidepreise i. Leipz. 648. Documents dauphinois. 625.

Docum. inéd. conc. Vasco da Gama. 397. Döbner (R.), Urff.=B. v. Hilde heim. 620.

Döllinger (J. v.), Briefe. 814.
—, Beitr. 3. Sektengesch. 371.

—, Bettr. z. Settengesch. 3 —, Luther. 615.

-, †. 421.

Dom du Bout f. Hérou de Villefosse. 618. Domenichelli (T.) f. Palestina (la). 378.

Dottin (G.) j. D'Arbois de Joubainv. 828.

Douais (C.), un ms. de Bernh. Gui. 372. Donen (Fr.), Euchariftielehre Rup. v. Deut.

Dreves (G. M.), sequentiae ineditae. 652. -, Ulrich Stöcklin v. Roftach. 200. Droufen (G.), York v. Wartenburg. 173. -. Beitalt. d. 30jähr. Kr. 381.

Du Bois-Melly (Ch.), relations. 628. Du Boys (E.), 2 corresp. de Baluze. 861. Du Cange, C. du Fresne, f. Glossar. ad

SS. med. graec. 657.

Du Chailly, the Viking age. Duchesne (L.), le nom d'Anaclet II. 807.

-, listes épiscop. 806.

-, liber pontific. 418.

Dudít (B.), †. 423. 655.

Dümmler (E.), Chronif d. Regino. 817. -, Chrift. v. Stavelot. 805.

Duffy (G.), Thomas Davis. 838.

Duhamel (L.), les orig. de l'impr. à Avignon. 670.

-. le tombeau de Benoît XII. 615. Du Pac de Bellegarde, coup d'oeil s. l'anc. égl. 619.

Durm f. Handb. d. Architektur. 198.

-- f. Kunftdentm. d. Großh. Badens 853. Dvořák (R.), Friedrich III. u. Ungarn. 620. Dylke (Ch.), problems. 631.

Dziewicki f. Wiclifgesellich. 669.

Dziagto (R.), Gutenbergs Druderprax. 844. Ebeling, d. Kahlenberger. 399. Ebenspanger (3.), turze Rirchengesch. 395. Ebering (E.), bibliogr.=frit. Anzeiger. 207. Cherftein (A. v.), Handb. d. Genealog. 207. Ebert (A.), Gefch. d. chriftl.=lat. Lit. 404. Ebner (A.), Gebetsverbrüderungen. 611. Edart (Th.), Kloster Marienstein. 617. Ebelberg f. Quellenichr. 3. Runftgesch. 198. Edouard, les capucins di Rouen. 813. Effmann (B.), Beiligkreuz u. Pfalzel 851. Egelhaaf (G.), deutsch. Gesch. 175. 621. Eggleston, americ. war ballads. Egils Saga. 394.

Egloffftein (S. v.), Balth. v. Dernbach. 813. Ehrle (F.), hist. bibl. rom. pontif. 865. Eichhorn (R.), Att. z. neu. Kirchengesch. 814. Einzelbeitr. z. allg. Sprachwiffensch. 186. Ciben (A.), Riederöfterreich. 822.

Elfäß. Idiotikon. 667.

Elsevier (D.), briev. a. Nic. Heinsius, 839. Ende f. Handwörterb. d. Architektur. 198. Enders, Luther u. Emfer.

Eneman, resa i Orienten.

Engelbrecht (A.), Schrift. d. Bijch. v. Reii Faustus. 405.

Épinois (de l') f. Des Cars. 830.

— (H. de l') †. 872.

Erdmannsdörffer (B.), deutsche Gesch. 161. Erler (G.), Theodorici de Nyem de scismate. 373.

Ernault (L.), Marbode. 807.

Ernft II. v. Sachf.=Roburg, a. m. Leben. 173. Ertel (B.), Quellen des rom. 2c. Rechts. 846. Escher (J.), Urfundenbuch v. Zürich. 623. Esmein, l. quest. des investit. d'Yves de Chartres. 372.

Espérandieu, épigraphie romaine. 414. Estienne d'Orves (cesse d'), s. Thérèse. 813. Eucken (R.), Lebensanich. groß. Denker. 412. Fabbris (C.), stor. d. brig. Aosta. 862. Fabre, études littér. sur le XVII. s. 654. -, liber censuum. 372.

Fabretti, la prostituzio. in Perugia. 843. Fagniez (G.), le père Joseph.

Faguet (E.), l. XVIII. siècle. Kalt (K.), die Megauslegungen.

-, d. d. Sterbebüchlein.

Fanta f. Raltenbrunner (F.). 819.

Fattorini (M.) f. Sarti. 202. Favaro (A.), servigi da Gal. Galilei a. rep. venet. 835.

-, rarità bibliograf. 859.

-, ulteriori ragguagli. 859.

Fehr (J.) s. Cantu (C.). 161.

Feldzüge d. Migrf. Ludw. Wilhelm. 212. Ferguson (R.), hist. of Cumberland 629. Ferrai, Joan. de Cermenate.

Ferrucci (Franc.) e la guer. di Firenze. 388.

Fessler (J.), instit. patrolog. 799. Festskrift i anl. af Borchs kolleg. 189. Feugère (G.), la révol. française. 387. Feuvrier, un collège franc-comtois. 398. Ficker (3.), altchriftl. Bildw. i. Lateran=

Museum. 850. Fiebiger (E.), Selbstverl. d. Mystiter. 615. Filippi (G.), Savona e Firenze. 627. Fint (v.), Ritt.=D. St. Johannis. 642. - (R.), Gesch. d. Elem.=Mathemat. 844. Finte (S.), westfäl. Urtt.=B. 171. 620. 821. Finzi (G.), tavole storico-biograph. 202. Rischer (H.) f. Defoe (D.). 849. - (K.), hunisch-ungar. Schrift. 394. Fiske (J.), New. England. 392. -, books printed in Iceland. 865. Flach, études critiques. 400. Flammarion, rôle politique. Flammermont f. Arneth (d.) 382. Fleury-Bergier (L.), Philippe le Bel. 829. Fontes rer. Bernensium. 179. 384. 828. Förster (B.), Ginfl. d.Inquisit. i. Span. 860. Föste (R.), Theol. d. Berth. v. Regensb. 652. - (W.) j. Mushacke (W.). 408. Forcella (V.), iscriz. d. chiese di Milano. 850. Forestié (E.), l. livres de comptes des frères Bonis. 848. Fortier, 7 grands auteurs du 19. scle. 411.

frères Bonis. 848.
Fortier, 7 grands auteurs du 19, scle. 411.
Foster (F. H.) s. Grotius (H.). 376.
Fournier (M.), l'égl. et le droit rom. 614.
Foy (F. R.), R. Christine v. Schwed. 633.
Fra Dolcino. 614.
Fraknói (V.), R. Mathias Hunyadi. 840.
Franzosen in Saarbriiden. 383.
Fràna (F.), Waldstein u. Ferdinand II. 622.
Franklin (A.), la vie priv. d'autrefois. 846.
Frati (L.) s. Medin (A.). 834.
Fredericia (J. A.) s. Bricka (C. F.). 184.
Frédericq (P.), corp. document. 373.
Fremery (J. de), cartular d. abdij. Marienweerd. 806.
Freundgen, Hraban. Maurus. 397.
Frenbe (M.), Mart. Luther. 408.

Freybe (A.), Mart. Luther. 408.
Freytag (H.), M. Luther in Caesar. 168.
Friedländer (L.), Sittengesch. Koms. 396.
Fries, Erik Oxenstierna. 633.
Frigsche (D. Fr.), Glarean. 623.
Froger (L.) s. Charles (R.). 371.
Frommhold, Einzelerbsolge. 401.
Führer (J.), Felicitas-Frage. 651.
Fürstenberg. Urtundenbuch. 381.
Fürth (F. v.), Aach. Patriz.-Fam. 822.
Furnivall f. Wickisgeschlich. 668.
Fustel de Coulanges †. 213.

Fustel de Coulanges, hist. des instit.
polit. 399. 846.
Gabotto (F.), lett. di uomin. illust. 410.
—, un letterato del quattrocento. 834.
—, relaz. di Franc. Filelfo. 409.
Gabrielli (A.) enist di Cole di Rienzo. 833.

Gabrielli (A.), epist. di Cola diRienzo. 833.

—, un duca di Mantova a Roma. 389.
Gäderh (Th.), Altarschrein von Hans
Memling. 852.

Gärtner, Berth. v. Regensburg. 637. Gäthgens (B.), Brandbg. u. Pommern 821. Gaimar (m. G.), lestorei des Engles. 391. Galileo Galilei, le opere di. 844. Galland, Gesch. d. holl. Baukunft. 199. Galletti (V.), Maria di Constantinop. 617. Galley J. Bruni. 649. Gallifer (B.), Aen. Splvius. 397. Garampi (G.), viag. i. Germania. 194. Gardiner (St.), the great civil war. 182. -, the constit. documents. 630. Garrer (A. H.), Schonaeus. 397. Gagner (E.), 3. deutsch. Strafenwesen. 401. Gastfreundschaft u. Hausr. d. Schweiz. 399. Gatti (A.), la fabbr. di S. Petron. 199. Gayangos (P. de), calend. of lettr. 391. Gayraud (H.), Thomis. et Molinis. 617. Gebhardt s. Texte u. Unters. 165. 855. Γεδεών (Μ.), κανονικαὶ διατάξεις. 814. Geffcken (J.), de Stephano Byzant. 407. Geiger (Q.), Vorträge. 200. Geiser (R.), Gründg. e. eidgen. Hochsch. 844. -. Bern. Taschenbuch. 384. Gelcich (G.), i conti di Tuhelj. 414. Gelli (J.), bibliog. generale. 865. Gemäldegallerie zu Berlin. 648. Genala (F.), palazzo di san Giorgio. 389. Genesis of the Unit. States. 395. Gengler (H.G.), Beitr. z. b. Rechtsgesch. 197. Gerhardt (C. J.), G. W. Leibniz phil. Schrift. 844.

Gernandt (E.), I. Romf. Heinr. V. 818. Gesch. d. europ. Staaten. 836. — d. Wissensch. 210. Geschichtschrift. d. d. Vorzt. 612.620.817.821. Gesellsch. f. Rhein. Geschichtskunde. 659.

Gevaert (F. A.), l. chant. liturg. 802.
Gherardi (A.), S. Caterina de Ricci. 616.

—, rivolgimenti polit. di Firenze. 181.

Ghinzoni (P.), un' ambasciata del prete Giovanni. 387. Gianandrea (A.), Giovan. di Stefano da Siena. 199. Gierte (D.), Unterf. 3. deutsch. R.=G. 400, 401. Giefebrecht, Gesch. d. deutsch. Raiferz. 619. **-** †. 214. Gilbert, Gefch. d. St. Rom i. Altert. 635. Gildemeifter (3.), Ant. Blacent. Itiner. 188. Gillow (J.), the Haydock papers. 393. Gindely (A.), Gabriel Bethlen. 633. -, Baldfteins Bertrag. 381. Gjoerup (M.), dybbolst. fors-var. 185. Glasson(E.), l. commun. à l'époque fr.644. Gloria (A.), il Coll. Campione. 397. Glossarium ad SS. med. Graecitatis. 657. Gnettée (W.), hist. de l'église. 166. Godefroy (F.), dictionnaire. 864. -, réponse. 864. Gödeke (R.), Brundr. 3. G. d. d. Dichtg. 200. Göthes Werke. 861. Götte (R.) f. Beinze (P.). 199. Göttsching (3.), Apollon. v. Thana. 407. Göte (E.) f. Gödeke (R.). 200. Goldis (V.) f. Mangold (Q.). 633. Goldschmidt (A.), Lübeck. Malerei. 404. Gomes da Silva Neto, maravilhas. 634. Gonzaga (F.), registri di lettere. 181. Gooszen, de Heidelberg, catechism. 616. Gothein (E.), Pforzh. Bergangenh. 197. Gotti (A.), Palazzo Vecchio i. Firenze. 199. Gottlob (U.), a. d. Camera apostolica. 168. Gough (H.), Scotland in 1298. 391. Govett, the kings book of sports. 639. Gower (l. R.), Rupert of the Rhine. 620. Graça Barreto (J. A. da), monstruosidade. 635. Brat (S.), Gefch. der Juden. 845. Graf, roman. Altertumer. 396. Grandauer (G.), Mirabeaus Ged. über d. franz. Staatswesen. 180. Grandaur, Eigil v. Fulda. 612. Granier, Schlacht bei Lobosit. Grandpierre (L.), Neuchâtel. Green (A. E.), calendar of the pro-

ceed. 391.

Gregorovius (F.), Gefch. d. Stadt Rom. 831.

Grimm (3.), Vorreben. 845. -- (3. u. W.), Wörterbuch. 162, 656. Grob (R.), Geich. Jufting II. 162. Gronau (G.), Ursperger Chronik. 819. Gropius (R.), Isidor. Hispal. Etym. 371. Groot (F. J. V. de), summa apolog, 802. Grosseteste, l. premières voies ferr. en Alsace. 843. Großmann (F.), gutsherrl. R .= Berhältniffe i. Brandenburg. 646. Grotius (H.), a def. of the cath. faith. 376. Grottanelli (L.), u. regina di Polonia in Roma. 389. Gruber (H.), A. Comte. 202. Grünewaldt (M. v.), hist. Stammtaf. 415. Grünhagen (C.), Schles. u. Fdr. d. Gr. 622. Grünwald, Bans Beltgeich. 409. - (B.), das neue Ungarn. 633. Grundriß d. germ. Philol. 407. Guardia, Bernat Metge. 408. Guasti (C.) f. Gherardi (A.). 616. -, Macinghi negli Strozzi. 627. Gubernatis (A. de), dict. internat. d. écriv. 862. Güldenpenning (A.), Kirchengesch. Theod. v. Anrrhos. 165. Günther (S.), f. Münch. Jahrb. -, Mart. Behaim. 870. Guglia, (E.), tonservat. Elem. Frankr. 830 Guigard (J.), nouv. armorial. 863. Guillaume, chartes de Notre-Dame de Bertrand. 614. -. recherches historiques. 625. Gutschmid (A. v.), fl. Schriften. 412. Guyho, études littéraires. 625. Guyot (Ch.) essai. 646. Gyarfas (T.), urchriftl. Altert. Pannon. 394. Häutle (Ch.) f. Münch. Jahrb. 163. Hagen (B.), Oftavius des Min. Felig. 855. Hagenmeyer (S.), Anon. Gesta Franc. 162. Hall (H.), court life. 637. Hamilton f. Calend. of State Pap. 838. Sandb. d. Architektur. 198. - d. klass. Alterswissensch. 855. Handwörterb. d. Staatswiffenich. 197. 642. Hannover (E.), Ant. Watteau. 201. Hansen (C.), Aschenfeldt. 170. -, danske Landbrugs hist. 394,

Hansen (G. v.), russ. Urkunden. 394. — (J.), Westfalen u. Kheinl. 621. 822. Hanserezesse. 210. 620.

Hardy (1). T.) f. Gaimar (m. G.) 391. Harnof (A.), Lehrb. d. Dogmengesch. 609. —, Bruchst. d. Syllogism. d. Apelles. 855. Harris f. Boone. 395.

- f. Wiclifgefellich. 668.

Harrisse (H.), Christ. Colom. 834.
Harrison, the contemp. history. 387.
Harrison, the contemp. history. 387.
Harvey, with Essex in Ireland. 838.

Hafenstab (B.), Stud. zu Ennodius. 801. Hasie (P.), Schlesw. Regesten. 380. 821. — (C.), Kunststudien. 199. Hastie (W.) s. Alb. academ. 397. Hastie (W.) s. Lichtenberger (D. F.). 379. Hauf (A.), Kirchengesch. 166. 610. Hauntinger, südd. Klöster s. Meier. 194. Haupt (B.), Gebhardt, Terte. 165.

Hauréau (B.), d. poèmes lat. de s. Bernard. 652.

Haufen (Cl. v.), Bafallengeschl. z. Meißen. 823.

Havas (A.), Aftert. v. Budapeft. 394. Havet, questions mérovingiennes. 611. Havet, h. Meusebach, tugendhaft. Zeitsvertreib. 861.

Heeger (G.), Trojanersag. d. Franken. 856. Hefele (E. J. v.), Konz. Gesch. 800. Hesner-Alteneck (J. H. v.), Nat. mus. 870. Heidelberg. Universit. Statut. 212. Heidemann (J.), Resorm. i. d. Mark Br. 169. Heidenhain (A.), Unionspolitik Phil. v.

Seigel (R. Th.) s. Münch. Jahrb. 163. Heikel, Ignat. Diaconi vita Tarasii. 372. Scinsius (W.), allg. Bücherlezison. 416. Seinze (P.), Gesch. b. b. Literatur. 199. Helbig (J.), la sculpt. au p. de Liège. 851. Helbig (F. v.), t. 670. Helsert s. Kunsthist. Utlas. 198.

Hendriks (L.), Engyff. d. neu. Gesch. 798. Herdriks (L.), Engyff. d. neu. Gesch. 798. Hergenröther (J.) f. Hefele (C. J. v.). 800. — (Ph.) †. 424.

Hermann (C.), Mithio. 643.

— (E.), über Dantes g. Kom. 858. Hérou de Villefosse(E.), Dm. du Bout. 618. Hermann (M.), Albr. v. Cyb. 859.

— s. Lat. Liter.=Denkm. 870.

Herpberg (G.) f. Duruy.

Herzberg-Fränkel, necrologia f. Mon. G. hist. 380.

— s. Wiclifgesellsch. 669.

Hessels (J.H.), eccl. Lond.-Bat. arch. 374. Settinger (F.) †. 423.

Heuster (A.), Rechtsquell. v. Wallis. 642. Bend (B.), Ravensb. Gesellschaft. 849. Bener (M.), Wellers deutsche Zeitungen. 415. Benl (J. A.), Geftalten a. Tirol. 828. Senne (W.) f. Grimm (J. u. W.). 162. 656. Sildebrand(S.), liv=, eft= u. turl. Urt.=B.633. Hilgard (A.), Theodos. Alexander. 407. Hirschmann (A.), Reg. v. St. Waldburg. 613. Histoire de l'ord. d. Servites de Marie. 809. Sift. Abhandign. a. d. Münch. Semin. 871. Siftorie (bie) v. St. Quirinus. 807. Hochart, de l'authenticité de Tacite. 404. Hodgkin (T.), the dyn. of Theodosius 368. Höhlbaum (R.), Buch Weinsberg. 660. Hönig (F.), Oliver Cromwell. 181. Hoffmann (M.), Lübeck. 197.

— (D.), Herders Briefe. 654. Hofmann (J. Ch. K.), Paulus. 799.

Hofmeister (G.), Berns. v. Clairvaux. 807. Hohaus (W.), Gregor d. Gr. als liturg. Schriftst. 371.

Holberg (L.), dansk rigslovgivning. 184. Holland (H.), Bocci. 870.

Hollander, om gotisk. folkst. härk. 399. Holly (F. J.), Bedeut. d. Rheins. 408. Holge, d. Kammerger. i. Brandenb. 847. Hooigkaas f. Du Pac de Belleg. 619.

Hooper (G.), Wellington. 631. Horn (A.), Berwaltung Ostpreußens. 849.

Sorning (B.), d. Jung St. Beterfirde. 648. Hougthon (A.), la rest. d. Bourb. en Esp. 629.

Houzé de l'Aulnoit, l. finance d'un bourg. de Lille. 647. Howard (G. E.), development of the kingspeace. 846.

Howlett (R.), chron. of Rob. of Torigny. 837.

Suber (M.), additam, ad. Böhmer reg. 172. Sübner (G.), rom. Berrich, in B.: Eur. 608. Hunter (W. W.), rulers of India. 634. Huvgens, chron. de Gisleb. de Mons. 380. Hyde de Neuville, mémoires. 625. Jaccard (E), l'égl. franç. de Zurich. 624. Jacob ( 3.), arab. Berichterft. d. 10. 3h. 842. Jacobi (J.), Just. Ludwig Jakobi. 171. Jacoby (M.), 4 mittelalt. gftl. Ged. 652 Jadart, J. Maillefer. 829.

Jäger (E.), Gesch. d. foz. Bewegung. 197. -, (D.), Weltgesch. 161.

Jäggi (J.), d. Bauernkrieg. Jähns (M.), Beich d. Kriegswiff. 413. 655. Jahn, Dionyfiaca. 407.

Jahrb. d. Gef. f. Lothring, Gefch. 163. 408. -, f. Gesch., Sprache u. Literat. Elfaß= Lothring. 173.

- f. Münchner Geschichte. 163. Jahrbüch. d. deutsch. Reichs. 211. 818. Jakob (C.), die Torgau. Geharnischt. 862. Janitschet, Gesch. d. d. Malerei. 401. Jankó (J.), Gf. Moriz Bennofsath. 843. Janffen (J.), Geich. II. 178. I. 621. -, Beit= u. Lebensbilder. 189. Jasmund, Annalen v. St. Bertin

Jaftrow, Jahresber. 416. Jeaffreson (J.), the queen of Naples and Nelson. 389.

620.

Jeanroy, de nostrat. m.-ae. poetis. 856. Jeanroy-Félix(V.), hist. d. l. litt. franc. 410. Idiotiton, schweig. 415.

Ihm (M.), stud. Ambrosiana. 165. Jirecek (H.), cod. jur. Bohem. 400. Ilg f. Duellenschr. f. Kunftgesch. 198. Ilgen, Nen. Sylv. Gefch. Friedr. III. 821. Index lect. univers. Friburg. 653. 851. Ingvald Undset, norske jordfundne, 394, Innes (A. T.), church and state. 795. Joachimsohn (B.), Gr. Beimburg. 871. Joanne (P.), diction. géograph. 864. Johnston, corresp. of John Jav. 841. Jónson f. Egils Saga. 394.

Jorgensen (C. T.), danske Monter. 184.

—. Château-Gontier. 829. -, u. f. de grands, prévôts d'Anjou, 829. Jozzi (O.), march. Gonzaga. Irmijch (Q.), Buchdr. i. Braunschweig. 844. Jenhart (S.), Contin. Reginonis. 171. Ifenbeck (3.), das naff. Münzwesen. 849. Jullian (C.) f. Fustel de Coulanges, 846. -, inscr. rom. de Bordeaux. 850. Jundt, Rulman Merswin. Jungfer (B.), d. Pring v. Homburg. 861. Jungmann (B.) f. Fessler (J.), 799 Juritsch (G.), Otto I. von Bamberg. 167. Jusserand (J. J.), th. Engl. novel. 860.

Joubert, documents inédits. 624.

Rahle (B.), altnord. Sprache u. Christent. 804. Kaindl (R. F.), der Buchenwald. 841. Kalff (G.), geschied. d. nederl. letterk. 639. Kalousek, archiv český. 164.

Ralin (3. B.), Allmeind. v. Wolleran. 646.

Raltenbrunner (F.), Attenft. 3. Gefch. d. d. Reichs. 819.

Kandra (K.), Burg Bene. 840. Rapff, deutsche Bornamen. 408. Kápolnai, Feldz. v. Mohács 1526. 413. Károlyi (A.), XXII. Gejegart. v. 1604. 185. Karpeles, allg. Gesch d. Literat. Ratajew, Geich. d. ruff. Bredigt. Katalog o. d. Arnamagn. Handskr. 416. Rat (C.), annal. Lauresham. 817. Kauffmann (F.), schwäb. Mundart. 408. Raufmann (D.), Judenvertrb. a. Wien. 845. Kaulek (J.), papiers de Barthélémy. 180. Rawerau (G.), Luthers Lebensende. 811. Reck (R. S.), Manteuffel. 204. Rehr (P.), Urt. Ottos III. 204. Rehrbach (R.) f. Mon. Germ. paed. 203. Reller (A.), altspan. Lesebuch. 200. —, Berzeichn. altdeutsch. HSS. 658. Kellet (F. W.), Gregory the gr. 371.

Kernkamp (G.W.), d. Sleut.v. d. Sont. 839. Kervyn de Lettenhove (baron), relat. polit. des Pays-Bas. 183. 839. Rettner (R. P.), Ehrbegriff i. Artusrom. 637. Reutgen (F.), d. Hanse u. England. 821.

Key-Abery, diplomat. förbrindels. mellan Sverige och Storbritannien. 840. Riefer (L. A.), Pfarrbuch von Hanau-Lichtenberg. 824.

Kieflingstein (S.), ungar. Bibliogr. 865. Kiewing (H.), H. Albr. v. Preußen b. Fürstenbund. 621.

Rinot (B.), Rataftrophe Lubov. Moros. 834. Kingsley (Ch.), Roman and Teuton. 636. Kjobenhavns univers. matrikel. 201. Kirner (Gius.), op. stor. di Petrarca. 626. Rirdenlegifon. 162. 368. 609. 799. Kitchin (G. W.), Winchester. 390.

Kitschin Madge, doc. of Winchester. 169.

Alette (Th.), Beiträge. 859.

Klössel, judafrik. Republiken. 635. Klöti (B.), Shakesp. a. relig. Dichter. 860.

Kludhohn (U. v.), L. v. Westenrieder. 870. Kneebusch, Benzel u. d. R.-Tag v. 1378. 172. Knust (H.), hl. Katharina v. Alexandrien. 165. Knuttel, pamsteten-verzenel. 416.

Koch, Regest. d. Psalzgrafen a. Rh. 620. — (H. H.), Karmelitenklöster. d. niederd. Prov. 167.

Köhler (K.), Entwickel. d. Kriegswef. 862.

—, Simultankirchen i. Hessen. 169.
Köhne, Urspr. d. Stadtverf. v. Worms. 644.
Köln. Schreinsurkk. 659.

—, Universitätsmatrikel. 660. König (A.), d. kath. Priester. 369. Köppelmann (B.), Jmman. Kant. 845. Körting (G.), lat.=roman. Wörterb. 656. Köstlin (F.), was die Päpste thaten. 823.

Köpschke, Ruprecht v. d. Pfalz. 373. Kohl (H.), Beitr. z. Krit. Rahevins. 819. — f. Richter (G.). 380.

Kohler (A.), kath. Leben i. M.-A. 166. Kohn (S.), Gesch. d. Sabbatianer. 618. Kohut s. Dieffenbach. 382.

Kolde (Th.), Luthers Selbstmord. 375.

—, noch einmal Luthers Selbstm. 811.

—, noch einmal Luthers Seldim. 811.

— s. Hofmann (H. Ch. N.). 799.

Koloszváry (L.), constitutiones. 642.

Koopmann (H.), Erziehg. d. Philanthr. 398.

Kopp (K. A.), Maph. Begins. 397.

Kornnesser (E.), franz. Ortsnamen. 408.

Korzenjowski (J.) i Catal. act. et doc 206.

Korzeniowski (J.) f. Catal, act. et doc. 206. Kojer (R.), Friedr. d. Gr. 382, 622. Kramm (E.), Meister Eckehart. 615.

Kraus (F. A.), ü. d. Stud. d. Theol. 816.

- f. Kunstdentm. v. Baden. 853.

Kraushaar (A.), 1. sorcell, à la cour de Batory. 397.

Krebs (J.), Polit. d. ev. Union 1618. 813.
— (R.), polit. Publiz. d. Jefuiten. 654.
—, Schaffgotich. 381.

Kreck (G.), Sint. i. d. flav. Lit.=Gesch. 649. Kremer (A.v.), Stud. 3. vgl.Kulturgesch. 842. Kreß (F. v.), Gründlach. 000.

Kretschmer (K.), phys. Erdt. i. M.M. 842. Kriege Friedr. d. Gr. 863.

Rriegsgeich. Einzelichriften. 413.

Krones, Tirol 1812—16. 825.

Kropmans, de zegelkunde. 656.

Arumbholh (R.), Samait u.d.D.Drb. 821. Kryštůfek (Fr.), allg. Kirchengesch. 799. Kuebler (B.), Jul. Val. Alexandri Pol.

res gestae. 408.

Kuentziger (J.), Fébronius. 814. Kuhlmann (B.), der hl. Sturmi. 166. Kutula (R. C.), Maur. Augustin. = Ausg. 856.

Kulfe (E.), R. Wagner u. F. Niepiche. 854. Kunstdenkm. d. Großh. Badens. 854.

- Thüringens. 853.

Kunsthist. Atlas. 198.

Kunz (H.), Feldzüge Radeptys. 656.

—, poin.=ruff. Krieg 1831. 863. Kurth (G.), l. Gesta reg. Franc. 200.

Kuttner (M.), Naturgef. d. Alffranz. 408. La Borderie, recueil d'actes. 384.

La Bouëre (m<sup>me</sup> de), souvenirs. 830. Lachaud (J.), la civilisation. 378.

Lacheret (E.), la liturgie vallone. 802. Lactantii opp. omnia s. Brandt (S.) 611. Lactantii (\$\mathfrak{F}\_1\$), reg. episc. Const. 166. 806.

Ladewig (B.), reg. episc. Const. 166, 806.
Lagerhijelm (G.), Napoleon och Wellington. 863.

Lagleize (P.), un maître d. l. vie spirit. 619.
Lagrange (F.), le duc de Ventadour. 194.
La Gravière (J. de), les Anglais et les Hollandais. 637.

Lair (J.), Nicolas Foucquet. 829. Laiftner (L.), b. Mätjel b. Sphing. 195. Lalot, la conf. à Fontainebleau. 829. Lamache (H.), la nouv. école hist. 418. La Mantia, l'imitazio. bizantin. 643. Lambakis (S.), archeologia christ. 198. Lambelet (G.), Ortslegit. b. Schweiz. 267.

华华

Lambrechts (J.), nécrol. de S.-Trond. 806. Lammert (G.), Gesch. d. Seuchen. Lambrecht (R.), Ada=HS. 198. Lamy (Th. J.), s. Ephr. Syri hymni. 650. Landois (S.), Unnette v. Drofte=Bulsh. 861. Landtagsatt v. Jülich-Berg. Lang (A.), Oxford. 391. Lange (S.), e. fteier. Stadt i. 17. Jahrh. 828. Langmantel, Schmidels Reise. 397. Larsen (A.), Kalmarkrigen. 204. Lakwik, Gesch. d. Atomistit. Latein. Literaturdenkmäl. 870. Laubmann (G.) f. Brandt (S.). 611. Lauchert (F.), Gesch. d. Physiologus. 409. Law (Th. G.), a hist. sketch. Lawless f. Harvey. 838. Lawley (A.), Victoria Colonna. Lebon, études sur l'Allemagne. 828. - f. Recueil des instruct. 179. Leclère (L.), l'élect. de Clément V. 372. Le Couteulx, annal. ord. Cartus. 167. 614. Ledderhofe (R. F.), &g. Friedr. v. Baden. 169. Lee (E.), f. Jusserand. 860. - (Sidney) f. Stephen (L.). 609. Leger (L.), Russes et Slaves. 633. Legrand, J. A. Th. Zygomalas. 411. Lehfeldt (B.), Kunstdenkm. Thüring. Lehmann (D.), Ottob. Sachf. u. Crasm. 860. Lejay (P.), inscript. antiques. 656. Leitschuh (F.), Bibl. zu Bamberg. 415. - (F. F.), german. Nationalmus. 870. Lelièvre(M.), l. jeun. mart. huguenots. 624. Lémann, la préponderance juive. 398. Le Mesurier (E. A.), Genoa. 831. Lencisa (F.), Pasquale Paoli. 836. Lenel (O.), palingenesia. 196. 486. 399. Leonardis (de), l'uno eterno. Leonardo da Vinci. 853. Le Prévost, vie de. 377. Lermolieff, tunftfrit. Studien. 401. Leroy-Beaulieu (A.), d. Reich d. Zaren. 185. Lesigne (E.), Jeanne d'Arc. Le Strange (G.), Palestine. 634. -, corresp. of pr. Lieven. Letellier, désc. h. d. monnaies franç. 414. Lettere dei vesc. di Modena. 388. Levi (G.), reg. d. Ugolino d'Ostia. 809. Levy (A.), Beitr. z. Kriegsrecht.

Leibniz. 640. Lexer (M. v.), neuhochd. Lexifogr. 864 Lexikon dansk biograf. 162. Leymont (H. de), mme de Ste-Beuve. 376 Liberté relig. en Russie. 634. Lichtenberger (D. F.), hist. of Germ theolog. 379. Liebenam (B.), rom. Bereinswef. 636. Liebermann (F.), d. Beil. Englands. 170 Lier f. Seidlit (23. v.). 404. Linde, indogerman, högste gud. 636. Lindemann (B.), Lit.=G. f. Seeber. (3.) 200. Lindenschmidt (2), Altertümer. 187. Linder (G.), Simon Sulzer. 169. Lindner (Th.), ang. Uripr. d. Bemeger. 491 -, beutsche Gesch. 620. Lippert (3.), deutsche Sittengeich. 186. Lippi (M. G.), p. Innocenzo XI. 376. Lisini (A.), la sala d. mostra i. Siena. 206 Liverani, le ultime epigrafi. 414. Locatelli (P.), not, int. a. Giac. Palma. 853 Locella (G.), Dante i. d. d. Runft. 852 Lockhart, the church of Scotland. 372 Lods (A.), l'église réf. de Paris. 618 Löhnis (S. Q.). Briefe über Gefch. 862 Löpe (C.), J. H. Campe als Padagog. 845 Löwenfeld (S.), Wilh. Wattenbach. 203 Loserth (J.), Joh. Wyclif Sermones. 809 - f. Wielifgesellsch. 668. 669. Lossen (M.) f. Münch. Jahrb. 163. Loth (J.) f. D'Arbois de Jubainv. 200 Lotheissen (F.), z. Kulturg. Frankreichs. 186 Luard (H. R.), flores historiar. 806. Lubomirski, hist. contemporaine. 180 Luce (S.), la France p. la guerre di 100 ans. 385. Luchaire, Louis VI. 179. -, les communes françaises. 624. Lübte, Runftgesch. 198. Lumbroso (G.), memorie italiane. 187 Luthers Werke. 168. Lyte (M. H.), history of Eton Coll. 638 M. R., Dudit. 655. Maasburg (F. v.), d. Schiffziehen. 646 Mac Carthy, the four Georges. 392. - (J. H.), the French revol. 830.

Mack (H.), braunschw. Finanzverw. 400

Lévy-Bruhl (L.), l'Allemagne depuis

Macri-Leone (F.), la bucolica lat. 859. Magnus, Bilber a. d. aratl. Stande. 642. Mahan, infl. of sea power u. hist. 843. Mahrenholt, Jeanne Darc. 829.

Maizner (3.), dir. Schule z. Klaufenb. 642. Majocchi (R.), s. Tomm. d'Aquino. 372. Majunte (B.), Luth. Lebensende. 375. 811. -. d. hift. Kritit ü. Luth. Lebensende. 811. -, e. lettes Wort a. d. Luth.=Dichter. 811. Malagola (C.), la cattedra di paleografia a Bologna. 863.

Malmo-Beretningen, religionsartik. 170. Malpew (A.), d. göttl. Liturg. u. Bät. 856. Mamroth, preuß. Staatsbesteuerung. 648. Manastyrski f. Kaindl (R. F.). Manfrin, gli Ebrei. 796.

Mangold (L.), stor. Ungariei. Manitius (M.), deutsche Gesch. Marcel, les livres liturg. de Langres. 854. Marchand (J.), l'administ. de Lebret. 386. -, graec. lit. stud. a. Andegav. 409.

Marchese (V.), ultimi scritti. 859. Margerie (de), Jos. de Maistre. 411. Marinelli (G.), Venezia. 626.

Márjássy (B.), ung. Gefetgeb. 185. 400. Marin, l'art militaire. 203.

Markow j. Katajew. 634.

Marmottan, L. et Franc. Watteau. 404. Martens f. Störk. 642. 846.

Marterfteig (M.), Mannh. N .= Theater. 404. Martigny, diction. d. antiquités chrét. 608. Martin (C. T.) f. Gaimar (T. D). - (E.), elf. Idiotifon. 667.

Marucchi (H.), monum. papyrac. 205. Masdea (T. A.), Gioach. Murat. 389. Matthew f. Wiclifgesellsch.

- j. Loserth (J.) 809.

Matunák (M.), Burg Ragn-Suránn. 840. Mauff (B. M.), d. Theol. u. M. Echart. 809. Maulde-la-Clavière, Louis XII. Maurenbrecher (B.), archiv. Beiträge. 381. Maury, G. A. Bürger. 411.

Mazon, le Vivarais. 829.

Mayer (Mfr.), 3. bair. Behördengeich. 647. Mayerhofer (3.) f. Münch. Jahrb. -, Schleißheim. 870.

Mays (21.), n. Arch. f. Heidelb. Gesch. 822. Meaume, la duch. Nicole de Lorraine. 410. Medlenburg. Urff.=Buch. 821.

Meddelels f. d. kong. gehejmearkiv. 416. Medin (A.), la profezia del Veltro. 652. -. lamenti storici. 834.

Meier (G.) f. Hauntinger. 194.

Mejer (D.), Goethe. 411. Meinardus, Prot.d. brandenb. geh. Rat. 382 Meister (A.), d. Hohenstauf. i. Els. 818. - (R.), gew. Berb. v. Bernigerode. 401. Melczer (J.), Urff. d. Familie M. Memorie p. l. vita d. Fr. L. Strozzi. 628. Mendels, Herm. Willem Daendels. 839. Menzel (R.) f. Schliephake (Th. R.). 178. Merchier (A.), l. conseill. du gr. roi. 386. Mercy-Argenteau (de), Joseph II et Kaunitz. 382.

Merkel (C.), un quart. di sec. di vita commun. 831.

Merkle (3.), Katharina Pawlowna. 383. Messager d. sciences hist. 164.

Metchnikoff (L.), la civilis, et les grands fleuves. 637.

Meusebach (R. H. B. G. v.), tugendh. Zeit= vertreiber. 861.

Meyer (Ch.), Burggrafen v. Nürnberg. 381. - f. Zeitsch. f. d. Rulturgesch. 870.

-, d. "Chre". 870.

-, Familienchron. Mich. v. Chenheim. 870.

-, a. d. Gedenkb. Ludw. v. Enb. 859.

-, Adel u. Rittersch. i. M.=A.

— (E. H.), Böluspa. 652.

- (3.) f. Gemäldegallerie 3. Berl. 648.

- (23.), Abaelardi Planctus. 807.

-. d. Berlin. Centones. 651.

Meyer v. Knonau (G.), Jahrbücher. 818. Miaskowski (A. v.), Grundbef.=Vertlg. 401. Michael (E.), Rankes Weltgesch. 159.

Miklosich, acta et diplom. monast. orientis f. Müller. 165.

Milanesi (G.) J. Leonardo da Vinci. 853. Minor, Schiller. 201.

Mirabeau (comt. de), Talleyrand. Mitteil. a. d. Staarchiv. v. Köln. 822.

- d. f. f. Kriegsarchivs. 203.

- 3. G. d. Beidelberg. Schloffes. Mocenigo (G.), geneal. d. Pigatti. Modlmayer, d. Artif. b. Cl. de Senffel. 410. Molinier, l. obituair. franç. d. m.-â. 810. Moller (H. L.), Kristian d. Sjette. 185. Momméja (J.), souv. du mont Cassin. 652. Mommsen (Th.), alt. SS. d. Chronit d. Hieronnmus. 369.

Monasticon Belge f. Berlière (U.). 804. Montefredini (Tr.), la rivol. franc. 625. Monticolo (G.), cronache venez. 834. Monum. Germ. hist.

-, Antiquitates. 616.

-, Auctores antiquis. 663.

-. Chronifen. 664.

-, Diplomata. 666.

-, Epistolae. 666.

-, Inhaltsverzeichnis. 667.

-, Rapitularien. 666.

- Leges. 665.

-, Plenarverj. d. Zentraldirett. 663 ff.

-, Poetae Carolini. 667.

-, Scriptores. 664.

— - paedag. 203.

- Vatic. Hungariae. 378, 615.

Moore, Dante. 652.

Morf (H.), z. Biogr. Pestalozzis. 194. Morg. Nichols, the marvels of Rome. 396. Morizot-Thibault, l'org. du pouv. lég. 400. Morley, Walpole, 182. Morris diary. 411.

Mossé, Dom Pedro II. 186.

Moufang (Ch.) †. 424.

Much f. funsthistor, Atlas. 198.

Mühlbacher f. Böhmer. 171.

Müller f. Miklosich. 165.

-, Briefe d. Gebr. Grimm. 203.

- (E.), Beinrich v. Loufenberg. 653.

- (3. v.), f. Sandb. d. fl. Alt. Biff. 855.

- (3. B.) f. Ringholz. 615,

— (M.) j. Kingsley (Ch.). 636.

- (B.), polit. G. d. neueft. Zeit. 161. 368.

- j. Leron-Beaulieu. 185.

München, hift. Kommiffion. 208.

Müntz (E.), l. construct. du pape Urbain V. à Montpellier. 852.

-, les archives des arts. 649.

-, f. Soc. nat. d. antiq. 872.

Münzenberger (F. A.), m.=a. Alt. 401. 871.

-, Büchersammig. desfelb. 871.

Muller (G. L.), documents concern. le duc d'Anjou. 838.

Muratori (L.), lettere ined. 861.

Murdock (H.), reconstr. of Europe. 795. Μιίαιβ (3.), Γοηγόο. Πακουφιανός. 372.

Mushate (B.), altprov. Marientlage. 408. Muther (R.), Sallesches Beiligt.=Buch. 403.

Nagy (J.). Urkt.=Urch. v. Staran. 394. - (E.), Urtt = Buch v. Dedenburg. 633. Namèche, l'empereur Charles V. 381.

Narducci (E.), corrisp. dei Lincei. 835. Raudé (B.), ftädt. Getreidehandelspol. 849. Ravarette, Reisen d. Columbus. 188.

Necrolog. sacerdot. archidioec, Strigonien. 378.

Negro (G.), Carlo V. in Granada. 836. Neudegger (D. 3.), Beitr. 3. Gefch. d. Behördenorganif. 847.

Neumann (F. J.), Beitr. 3. G. d. Bevolt. 399. - (R. J.), d. röm. St. u. d. allg. R. 609.

Neuwirth, Prager Dombaurechn. 401.

Nève (F.), la renaiss, des lettres, 639. Ney (C. S.), Hagenauer Forst. 398. 647.

-. Ruffbäuser. 412.

Riederstadt (B.), Doon de Mayence. 652. Nielsen (O.), Kjobenhavn 1660. 185.

- (Y.), diplomat. acktstykker. 840. Nielsen-Fredrik, grundvigs religiose udvikling. 170.

Nienkirchen (F.), A. d. Musset sur la paresse. 202.

Nimi, giunte e correzioni. 864.

Rippold (F.), H. v. Boyen. 173. 383. 827.

-, Geich. d. Protestantismus. 619.

-, Handb. d. neuest. Kirchengesch. 800. Nisard (Ch.), Fortunat. 650.

Nißl (A.) +. 421.

Noailles (le duc de), 100 ans de républ.

aux États-Unis. 185. Nolens (W. H.), Thomas v. Aquino. 644.

Nolhac (P. de) f. Vettori. (P.). 202. Rollbeck (E. v.), Erbebuch v. Reval. 821.

Norton f. Carlyle. 411.

Nossola (U.), Selv. Vergiolesi. 410.

Nübling (G.), Ulms Baumwollweb. 849. Nuntiaturberichte f. Röm. Institut. 868.

Nylander f. Eneman. 397.

Dechelhäuser (21. v.), d. Bilderkreis 3. wälsch. Gaft. 852.

Dechsti (td.), Bausteine. 623.

- (H.), catal. des. manuscr. 416. -, facsimilés des manuscr. 414. Onden, allg. Gesch. 161. 368. 381. 621. 796. -. Raif. Wilhelm. 827. Oppermann (A.), dans. Skovbrugs hist. 185. Orbán (B.), Torda. 185. Orléans (duc d') lettres. 180. Orsi (P.), guerra alpina 1487. 655. Ortvay (T.), Grndg. d. Fünftirch. Diöz. 807. Ottenthal (E. v.), Nachschrift an -. 671. - j. Raltenbrunner (F.), Aftenft. 819. Otto (3.), f. Alb. acad. 397. Oumé Kendjiro, de la transaction. 848. Ovári (K.) f. Koloszváry (L.). 642. Owen (H.), Gerald the Welshman, 167. Palasthy (P.), die Familie B. 840. Palestina (la) e le miss. Francesc. 378. Palgrave (K. F. D.), O. Cromwell. 630. Palma di Cesnola (A.), cat. di mss. ital. 865. Palmieri (G.) f. Garampi (G). 194. Paoli (C.), il Libro di Montaperti. 626. Papadopoli (N.), moneta Dalmat. 414. Parelli (G.), seconda calamità volter. 388. Paris (le comte de), la guerre civ. 185. 395. Pascalein (E.), orig. du p. Innoc. V. 614. Pasini (F.), Umberto Biancamano. 181. Paftor (Q.), Gefch. d. Papfte. 166. I. 668. Patetta, le ordalie. 847. Paul (H.) f. Grundr. d. germ. Phil. 407. Paulson (J.), notice sur un ms. de s. J. Chrysost. 800. -, symb. ad Chrysost. 801. Baulus (G.), Bemerk 3. Peregrinatio. 855. Payne (J. O.), records. 377. Pellegrini (F. C.), la rep. fiorent. 180. Péllisier (G.), le mouvement littér. 412. - (R. G.), l civilis. polit. de l'Ital. 628. Percy, un petit neveu de Mazarin. 829. Péries (G.), la fac. de droit d. Paris. 848. Perrero (D.), il rimpatrio dei Valdesi. 376. Petersen (R.), Bh. Sev. Ingemann. 201. Petit de Julieville, le théat. en France. 404.

Derpen (Cl. v.), Gefch. v. Stargard. 828.

Olivier (Ed), la France av. la révol. 386.

Olsen (F.), d. danske postvaesen. 194.

Omont f. Société nat. 667. 872.

185.

Olmi (G.), i Senesi. 187.

Olrik (H), Knud Lavard.

Petrik (G.), Biblivar. v. Ungarn. 206. 865. Bezold f. Leron-Beaulieu. 185. Pflugt=Barttung (3. v.), Geschichtsbetr. 607. -, Untersuch. 3. 3. Konrads II. 171. Philippe (Ch.) f. Schefer (Ch.). 636. Bhilippi (F.). d. ä. ognabr. Gildeurft. 848. Philippion (M.), Geich. d. n. Zeit. 161. Philosophie (la) du conc. de Vienne. 615. Physiotrat. Korrejp. Karl Frdr. v. Bad. 212. Pic (J. L.), Geich. d. ruff. Bolfes. 185. Picavet(F.), l'orig. d. l. phil. scolast. 652. Piccirilli (P.), orefici di Sulmona. 852. Pichlmanr (F.), Flav. Domitianus. Piedagnel (A.) f. Quesnel (Ch.). 813. Pierini (P.), l. genesi d. liberalis. 795. Pierling (P.), papes et tsars. Pierson (J.), & Rühne. 411. -, König Friedr. Wilh. I. 622. Piffl (R.), Berth. v. Regensb. 809. Pillons, droit romain. 846. Pina Ferrer (V.), paginas de 1808. 629. Pinloche (A.), la réform. de l'éducat. en Allemagne. 845. Piot (Ch.), corresp. de Granvelle. -. hist. d. troubl. d. Pays-Bas. Biver (Kerd.) †. 420. Pipitone-Federico (G.), concetto di N. Macchiavelli. 795.

Pirenne (H.), la constit. de Dinant. 183. Plew (J.), Quellemunterj. z. Gejch. Hadr. 161. 367.

Plantet (E.), corr. de deys d'Algers. 635. Pöldhau, sivsänd. Geschichtsliterat. 207. Pohler (J.), bibl. hist. militaris. 204. 655. Pohlig (E. Th.), Hauskapellen in Regensburg. 198.

Bolit. Briefe Bismarcks. 173. 828.

Polit. Korrejp. Friedr. d. Großen. 622.

— Kaifer Wilhelms I. 622.

— Karl Friedr. v. Bad. 211.

Pollard (U. W.) f. Wiclifgesellsch. 669.

Pomairols (Ch. de), Lamartine. 202.

Pomialowsky (J.), peregrinatio. 636.

Poole (R. L.), Wycliffe. 373.

— f. Wiclifgesellsch. 669.

Portugaliae monum. hist. 629. Possot (D.) j. Schefer (Ch.). 636. Poft (A. S.), Stud. 3. Entwickelungsgesch. des Familienrechts. 846.

Potel (A.), aperçu hist. d. aff. d'Orient. 368. Boten (B.), Gefch. d. Militarergieh. 203. Pozzo di Borgo, correspond. dipl. 836. Pozzolini (A.) f. Memorie di Strozzi. 628. Prarond (E.), Valerandi Var. de gestis Joannae virginis. 385.

Précis d. camp. de Turenne. 413.

- - Gustave-Adolphe. 413.

- - 1796-1797. 413.

— 1805. 413.

Preuß (Th.), d. Franken u. Rom. 818. Pribram (A. F.), Urt. u. Aft. z. G. Friedr. Wilh. 823.

Prideaux Courtney (W.), parlam. repres. of Cornwall. 631.

Priebatich (F.), braunschw. Stadtfehde. 822. Pröll (L.), Hausw. e. öfterr. Landedel= manns. 640.

Professione (A.), Giul. Alberoni. Prou (M.), manuel d. paléogr. lat. 204. 656. Publik. a. d. preuß. St.=A. 382. 822. Puech, un Nîmois oublié. 410.

Quatrini (G.), del culto a papa s. Adriano III. 806.

Quell. 3. G. d. Stadt Kronftadt. 185, 395. Quellenichr. f. Runftgefch. 198.

Quensel, svens. liturg. hist. 856.

Quesada, cronicas potosinas. 836.

Quesnel (Ch.), Fréderic Borromée. 813.

Raffaelli (Ph.) f. Antona-Traversi. 859.

Rajna, le corti d'Amore. 652.

Rance, l'acad. d'Arles.

Rappolistein. Urfundenbuch. 871.

Rapp (U.) f. Tinkhauser. 807.

Rastoul, pages d'histoire contemp. 830. Rathgeber (3.), d. lette d. F. v. Hanau-Lichtenb. 824.

Rathgeber (J.) s. Jahrb. f. Gesch., Spr. u. Lit. Els.=Lothr. 173.

Recueil des instructions données aux

ambassad. 179. Redlich (D.), Bischofssit i. Gebirge. 806.

Rée (B. J.), P. Candid. 870. Regesta dipl. hist. Danicae. 184.

- episc. Constantiens. j. Ladewig. 166. Regeft. d. Erabifch v Roin. 661.

Regest. d. Mrkarf. v. Baden.

— d. Pfalzgrf. a. Rh. 211. 620.

- d. Bisch. v. Konstanz. 211.

- 3. Gefch. d. Juden. 195.

Régnon (Th. de), Bannésianisme 617. Rehdang, Jahrb. v. Fulda u. Xanten. 171. Reichmann (M.), Jesuit. u. Braunschw. 375. Reichstagsaften, deutsche. 208 f.

Reifferscheid (A.), Tertulliani opp. 369. Reindell (B.), Luther, Crot. u. Sutten. 860. Reinecke (A.), Gesch. b. Schauen. 178. Reinhardstöttner (R. v.), f. Münch. Jahrb.

163.

— f. Ban. Biblioth. 870.

-, Mart. Balticus. 870.

Reigenstein=Reuth (S. v.), Gefch. d. F. 165. Relat. de la bat de Fröschweiler. 414. Rendall (G. H.), cradle of the Aryans. 186. Renon (Messire) hist, des troubles d.

Pays-B. 184.

Requin, l'imprim. à Avignon. 669. Resch (B.), deutsche Nationalökon. 850. Restori (A.), le gesta del Cid. 888. Reusch (F. H.) f. Döllinger (J. v.). 814. Reuss (R.), fragm. d. anc. chroniq. 812. Reuter (S.), Subdiakonat. 379. Revon (M.), l'univers. Grenoble.

Révolution française, la. 179.

Revue de Lille. 418.

Rezek (A.), fächf. Einfall i. Böhmen. 381. -. Gesch. Böhm. u. Ferdinand III. 382. Rhön (C.), röm. Thermen zu Nachen. 842. Rhein. Weistümer. 659.

Rhein. Urbare. 660.

Ricasoli (B.), lett. e documenti. 389. Richter (F.), der Luxemb. Erbfolgestreit. 620. - (G.), Annalen d. Gesch. i M.=A. 380.

- (R.), A. Diefterweg. 845.

Ridder (A. de), la cour de Charles V. 381. Rieger (B.), Kreisorgan. in Böhmen. 197. Riezler (S.), Gesch. Bayerns. III. Rigal (E.), Alex. Hardy. 854.

Riggauer (H.), Münztabinett i. M. 870. Ringholz (D.), Diebold v. Geroldseck. 615.

Rioult de Neuville, Raoul le Front. 860. Ritter (M.), deutsche Gesch. 175.

Rivain f. Valois (N.). 809.

Robert, (U.), les signes d'infamie, 397, 637

Roberti (G.), Carlo Emanuele III. 629. Roberts, hist. of engl. bookselling. 398. Robineau (L.), Turgot. 386. Robinson (A.M.), the end of the m.-ag.396. Robiquet, le person, municip. d. Paris p. la révol. 830. Robiou (F.) f. Ernault (L). 807. Rocheblave, essai sur Caylus. 648. Rocheterie (M. de la), M. Antoinette. 386. Rocholl (R.) f. Eichhorn (R.). 814. Röhricht (R.), Stud. 3. 3. der Rreuzz. 608. Rom. Inftit. d. Gorres=Gef., Bericht. 866. Röfe (E.) f. Rübel (R.). 821. Rogers (H. W.) f. Constit. history. 395. Romain (G.), le moyen-âge. 636. Romano (G.), i Pavesi. 387. Rosenberg (A.), Gesch. d. mod. Runft. 198. - (C. M.), handbok. 632. Roskovany (A. de), supplementa. 400. Rossel (V.), h. lit. d. l. Suisse rom. 200. Rossi (G.), il rito ambros. 369. -, ricerche. 648. Rübel, (R.), Dortmund. Urft.=Buch. 821. Rühl (K.) s. Gutschmid (A. v.). Rüthning (G.), Tilly in Oldenburg. 823. Ruith (M.), Gesch. d. 3. Inf. Reg. 862. Ruppert, Chronik v. Konftang. 620. Rutgers, acta v. d. nederl. Synoden. 375. Sacchi, Arengario in Monza. 852. Saige (G.), docum. hist de Monaco. 835. Sala stads privileg. 400. Salomon (F.), Frankr. Bezieh. z. schott. Aufstand 1637. 829. Salveraglio (F.), il Duomo di Milano. 206. Salvioli, il diritto monetario. 400. Samson (S.), die Schutheiligen. 195. Sander (H.) f. Bonbun (F. J.). 845. Sangiorgio (G.), intorno all'econ. polit. 197. Sanuto (M.), diarii. 835. Sarti (M.), archigym. Bonon. prof. 202. Sartori Borotto (G.), trovat. proven. 409. Sassatelli (G.), lett. a Lor. de Medici. 860. Sathas, doc. rel. à l'h. d. l. Gréce. 841. Sauer (28.), d. fchlef. Armee i. Naffau. 863. Sauerhering (F.), Schönbr. Friede. Saunois de Chevert, l'indig. dans les cam-

pagnes. 414.

Sayle (C.) f. Wiclifgesellsch.

669.

Sayn-Wittgenst.-Berl. (de), souven. 411. Savous (E.), étud, s. la relig, rom. Scartazini (G.A.), la div. commedia 856. Scorzi (D.), i Pisani alla I crocia. 368. Script. rer. Polonic. 376. Schäfer (D.), Hanserezesse 620. - (G.), Urfp. d. Berkehrsmittel. Schäffer (A.), G. d. sp. Nation.=Dram.861. Schaff (P.), literature and poetry. 859. Schaible (R. H.), d. Juden in England. 838. Schang (G.), Steuern der Schweig. 850. - (M.). Gefch, der rom. Lit. 855. Scheck (A.), de font. Cl. Alexandr. 165. Scheele, lettres d'un officier pruss. 410. Schefer (Ch.), le voyage d. l. Terre Ste. 636. Scheichl (F.), Glaubensflüchtl. i. 16. 3. 810. Schiemann (Th.), Rugland, Pol. u. Livl. 161. Schilling (M.), Quellenlektüre. 796. Schirrmacher (F. W.), G. v. Spanien. 836. Schliephate (Th. R.), Gefch. v. Raffau. 178. Schlosser (F. Chr.), Beltgeschichte. 461. - (3.), abendländ. Klosteranlage. Schlumberger (G.), Niceph. Phocas, 608. Schmarjow (A.), Mart. v. Lucca. 198. 401. Schmeding (G.), Jak. Thomfon. 201. Schmid (M.), Darftellg. d. Geb. Chrifti. 404. Schmidt (B.), Reiseerinnerungen. 860. - (3.), Urheimat der Indogerm. -, Gefch. d. deutschen Literatur. 199. — (R.), e. Calvinift a. Feldmarschall. 823. Schmidt=Weißenfels, das 19. Jahrh. 845. Schmitt f. Sandb. d. Architekt. 198. Schmip (W.), Ged. des Prudentius. 405. -, Chrodegangi regula. 166. Schmoller (G.), staatsw. Forschan. Schneiber (E.), Zwiefalter Annalen. 620. (5.), 58. d. Vatic. Lehnin. 888. -, Beer- u. Sandelswege d. Germ. 401. Schneider (3.), Gesch. d. evang. Kirche i. Elj. 814. Schöll, corp. jur. civ. 196. Schönbach (A. E.), Walth. v. d. Bogelw. 856. Schönherr (D. v.), Grabm. Maximil. 1. 402. Schrader (D.), Sprachval. u. Urgesch. 186.

(K.), Miszell. z. Barusschlacht. 796.

Schröder (A.), Entwickl. d. Archidiakon. 807.

- (H.), z. Waffentunde d. M.=A. 842.

Schreiber (33.), Gefch. Baierns.

Schröder (R.), Rechtsgeich. 195. Schroll (B.), Refrol. v. Gurt. 378. Schud (R.), Brandenb. Preuß. Rolonial= politif. 197. Schulte (J. F. v.), summa d. Paucapalea. 846. Schulze-Gävernit (G. v.), z. foz. Fried. 838. Schufter (S. M.), deutsche Rechtsgesch. 846. Schvarcz (3.), Staatsform. d. Ariftot. 845. Schwalm (M. B.), saint Boniface. Schwane (3.), Dogmengesch. 609. Schwanenflügel (H.), Laerebrog. 188. Schweizer (B.) f. Escher (3.). 623. Schweizer. Idiotikon. 415. 864. Schwertichlager (3.), bot. Garten d. Gich= stätter Fürstbischöfe. 845. Stralet (M.), Streitschr. Altm. v. Baff. 613. Secher (V. A.) J. Corp. const. Daniae. 632. 840. Seeber (3.) f. Lindemann (B.). 200. Seidlit (B. v.), allg. hift. Porträtwerk. 404. Sepet (M.), l. prélimin. de la révol. 625. Sev. da Fonseca, Reise um Brasil. 635. Sevin (S.), Ueberl. Geschlechterb. 187. -, Ueberl. Säuserbuch. 842 Seyboth (A.), das alte Strafburg. 828. Sforza (G), Garibaldi. 629. Siegel (f.), deutsche Rechtsgesch. Sievers f. Reller v. 658. Sigonio (C.) f. Vettori (P.). 202. Simonefeld (S.), e. d. Rolon. z. Trevif. 834. Simonyi (Z.) f. Szarvas (G.). 162. 657. Singer (3.) f. Aumale (Herz. v). 829. (S.) s. Bachmann (A.). 653. Cittard, Gesch. d. Musik. 404. Sigt (B.), lyr. Ged. d. A. Br. Clemens. 406. Société nat. d. antiq. de France. 667. 872. Sohm (R.), Entsteh. d. d. Städtewes. 644 f. Soil (E.), l. mais. d. l. compgie. de Jêsus à Tournai. 376. Solger (E.), Urevangelium. 799. Soloviev (V.), la Russie et l'égl. univ. 394. 634 Sorel (A.), la prise de Jeanne d'Arc. 385. - mme. de Staël. 861. Southey (R.), Wesley. Spagnoletti, Ruggiero. 834. Specklin (D.) f. Reuss (R.). 812.

Spencer (F.), sainte Marguerite. 614. - (W.), John Russell. Spetrino (F.), conférences. 410. Spicilegio vaticano. 796. Spiers (W.), Sabbath made for man. 642. Spinelli (A. G.), epist. Murator. Staatslexiton. 162. 845. Staats= u. fozialwissenich. Forschgen. 646. Stadelmann (R.), Regierungsthätigkeit Friedrichs d. Gr. 382. Städtedpronit, deutsche. 209. Stähelin (S.), gnoft. Quell. Sippolyts. 855. Stampfer (B. Q.), Gefch. v. Meran. 178. Stanley Lane-Poole, th. barbary cors. 843. Statutes, the. 391. Staub f. Schweig. Idiotif. 864. Stebbing (W.), Peterborough. 631. Steenstrup (J. C. H.), historieskrivn. i Danmark. 207. Steichele (Ant. v.) †. 419. Stein (B.), deutsch. Kaufleute i. Brügge. 647 Steinhäuser (B.), Bernhers Marient. 856 Steinhausen (G.), d. Frau i. XVII. J. 870 Stella, il servizio di cassa. 831. Stengel (E.), Berz. franz. Grammatik. 861 Stephen (L.), dictionary. 162. 609. Stern (A.), das Leben Mirabeaus. 180 Stockmar (v.), Ludw. XVI. a. d. Flucht. 386 Stokes (F. G.), Ireland. 390. - (W.), anecdota Oxoniensia. 379. 804 Stödl (3.), Geich. v. Schwegingen. 828 Stölzel (A.), Vorträge a. b brandenb Rechtsgesch. 197. Störk (F.), nouveau recueil. 642. 846 Stolzenberg=Luttmerfen (v.), die Spure der Longobarden. 379. Streitberg (G.), de comp. German. 653 Stricker (E.), Joh. Calvin. 810. Strictler (3.), Attenfamml. d. helv. Rep. 82 Strnad (J.), Städtetag d. Bilj Rreijes. 62 Strozzi (P.) f. Memorie. 628. Stubbs (J. W.) univers. of Dublin. 635 Studî storici di Firenze. 199. Stürler (M. v.), d. Laupenkrieg. 828. Süpfle, G. d. d Rultureinfl. a. Frankr. 84 Sybel (B. v.), Begründg. d. d. Reichs. 17 Szabó (K.), d. alte Szeflertum. 187. 63 —, Szetl. Urtt.=Archiv. 633.

Szádeczky (L.), Zunftwes. in Ungarn. 648. Szamatólsti (S.) f. Lat. Liter. Denfin. 870. Szana (Th.), Benvenuto Cellini. Szarvas (G.), hiftor. Wörterb. d. ungar. Sprache. 162. 657.

Széll (E.), Familie Bessennei. 840. Szerdahelyi (S.), Benj. Sjönni. 841. Szinnyei (J.), ungar. Schriftsteller. 654. 862. Szirman (A.), Gefch. d. ung. Jatobin. 633. Tabarini f. Leonardo da Vinci. 853. Täglichsbed (F.), d. Gefechte b. Steinau. 413. Tamassia (N.), un cap. di P. Diacono. 197. Tamizey de Larroque, corr. d. Peiresc. 410. -, liv. d. rais. d. l. fam. de Fontainemarie. 654.

-, lettres de Peiresc. 654.

Tardif (A.) +. 671.

Tarozzi (G.), Vinc. Gioberti. 836. Taylor (W. T.), England u. Charles II. 630. Teicher (F.), General Rleber. 655.

Terrinoni (T.), i sommi pontefici de la camp. rom. 379.

Tesi (P. C.), Leone XIII. 814. Tesoroni (D.), il palazzo di Firenze. 389. Tettoni (L. E.), il teatro. 404. Teusch (3.), schwäb. Reichs=Landvogtei. 847. Teza (E.), F. Guicciardini. 628. Texte und Untersuchungen. 165. 855. Thomas (E.), the philobibl. of Richard d. Bury. 408.

Thommen, Geich. d. Univ. Bafel. Thompson (R. A.), Thom. Becket. 372. Thorsoe (A.), Frederik VII. 185. Thudichum, Femgericht u. Inquis. 188. Thurnhuber (M.), vorzügl. Glaubenslehre Cyprians. 800.

Timon (A.), städt. Batronat i. Ung. 401. Tinthauser, Beschreib. d. Dioz. Brigen. 807. Tivaroni (C.), l'Italia dur. il domin. franc. 181.

Tkalcič, mon. hist. Zagrabiae. 394. Tobien (23.), Bild. a. d. G. v. Schwelm. 845. Tobler j. Schweiz. Idiotik 864. Tocco (F.), Jord. Bruni Nola. opp. 844. Topograph. Wörterb. v. Baden. 212. Torchi (L.). Riccado Wagner. 854. Tosti (L.), st. d. badia di Montecass. 189. Tournier (C.), le prot. d. Montbelliard 376.

Traill (H. D.), Lord Strafford. 392. Transehe=Roseneck (A. v.), Gutsherr u. Bauer i. Livl. 647.

Trautmann (R.), Oberammergau.

- f. Bayer. Bibliothek. 870.

- j. Münchn. Jahrb. 163.

Treitichte (S. v.), deutsche Geschichte. 383. Trierer Ada=HS. 198.

Trincheri (T.), le consacr. di uomini in Roma. 186.

Tron (A. B.), l'esilio dei Valdesi. 618. Trousset (J.), hist. d'un siècle. 387. Trovanelli, il cesenate Franc. Mami. 836. Trumelet, le général Yusuf. 863. Tummulillis (A. de), notab. tempor. 833. Turba (G.), Zug Karls V. nach Algier. 822. Turpetin, voyage de Jerusalem. 636. Tzichoppe (B. v.), d. d. R.=Tags=Wahlr. 847. Uhde (Q.). Baudenkm. in Spanien. 404. Uhlenbeck, 3 altpreuß. Katechismen. 379. Uhlhorn, driftl. Liebesthätigkeit. Ulrich (3.), italien. Bibliothek. 652. Untersuchan. 3. d. Staats= u. Rechts=Gesch. 203. 400. 401.

Urbat (R.), rom. Elem. i. Hist. Franc. 650. Urfunden u. Aftenft. 3. Gesch. d. Rurf. Friedr. Wilhelm. 823.

Urfundenb. v. Nieder=Desterreich. Uzielli (G.), Leonardo da Vinci. 853. Badian. Brieffammlg. 810.

Báli (B.), Geich. d. Schaufp. i. Arad. 654. Valente, de etymologia dialectica. 846. Vallat, études d'histoire. 845.

Valmaggi (L.) f. Finzi (G.). Valois (N.), Raymond Roger. 809. van den Brandeler, de wapens d. stad.

Amsterdam. 863.

van der Chijs (J. A.) f. Dagh-regist. 839. Varaldo (O.), ric. su Chr. Colombo. 653. Barges (23.), braunschw. Gerichtsverf. 847. Barrentrapp (C.), Joh. Schulze. 640. Vasari j. Leonardo da Vinci. 853. Vasco da Gama, docum. inéd. 397 Vassallo (C.), B. Enrico Alfieri. 615. -, Fabr. Maramaldo. 388.

-, Matteo Prandone. 388.

Vastgótá lagh'hbok. 196.

Batit. Altt. 3. G. Ludw. d. Ban.

Vaucher (P.), Genève et la Savoie. 828. Beesenmeyer (G.), Fel. Fabri tract. 636. Benetian. Depeschen. 173.

Verger (A.), s. Antoine le Grand. 611. Bermeufen, Berfeg. b. Konz. n. Trient. 812. Better, lehrh. Literatur bes 14. Jahrhs. 653. Vettori (P.), corr. avec Ful. Orsini. 202. Vicini (G.), la rivoluzione 1831. 181. Villers (L. de) cartul. d. c. deHainaut. 183. Viollet (P.), hist. d. institutions polit. 624. Virac, Saint-Macaire. 625.

Vita Karoli Magni. 662.

Vitelli (H.) f. Tocco (F.) 844.

Bizthum v. Edftätt (Graf), London, Gaftein 2c. 174.

Bögelin (S.), das alte Zürich. 179. 828. Bölderndorf (D. v.), deutsche Verfass. 846. Bogel (E.), Marco da Gagliano. 854. Bogt (D.), J. Bugenhagens Briefw. 616. — (W.), Clias Holl. 870.

Volf (G.), altung. Sprachdenkmäler. 862. Volkmer (J. J. v.), Felbiger. 398.

Volh (H.), hift. Stepfis i. 17. u. 18. Irh. 827. — (B.), Gesch. Deutschl. i. 19. Irh. 795. Bonbun (F. J.), Sag. Borarlbergs. 845. Bulpinus s. Jahrb. f. Gesch., Spr. u. Lit. Els.-Lothr. 173.

Waddington, la France et l. protest. allemands. 810.

Wagner (Ad.), Finanzwissenschaft. 850.
— (M.), d. Answyfer Relig.-Klausel. 170.

- f. Handb. d. Architekt. 198.

— j. Runftbenfin. b. Großh. Babens. 853. Wakeman (H. O.), Ch. James Fox. 631. Walafridi vita b. Galli. 810.

Walder (R.), Adam Smith. 849.

—, Polit. d. fonstit. Staaten. 795. Balbeyer (K. J.), Walram v. Jülich. 819. Walker (W.), roy. pow. i. France. 385. Balther (B.), d. d. Vibelübersehung. 201. Balh (U.), Biblioth. Chauffour. 657. Balzel (D.), Schlegels Briese. 203. Bappen (die) aller souver. Länder. 656. Watson (P.B.), th. swed. revolut. 394. 632. Battenbach (B.), s. Jasmund. 620.

- f. Rehdang. 171.

— d. Mönch v. St. Gallen. 817. Weber (G.), Weltgeschichte I (Reg.). 796. Weech (F. v.), bad. Geschichte. 383. -, cod. dipl. Salemitanus. 806. Weeden, econ. hist. of New England. 838. Weeke, libri memor, capit. Lund, Begele (F. Xav.), Aventin. 870. Beisengrün (B.). Geschichtsauffasingn. 795. Beiß (A. M.), Benj. Herber. 412. - (3. B. v.), Weltgesch. 161. 367. 608. 796. - (N.), la chambre ardente. 810. Beitemener (b.), Danemart. Beigfäder (3.), Renfe. 819. Wellhausen (J.), Stizz. u. Vorarbeit. 396. Welschinger, le rom. de Dumouriez. 830. Welte f. Kirchenlerif. 162. 368. 609. 799. Weltel (A.), Besiedelan, nördl. d. Oppa. 842.

Wenck (W.), Deutschl. vor 100 Jahren. 642.

Wendorff (H.), 2 Jahrh. landwirtschaftl.

Entwickelung. 648. Wendt (g.), d. d. Reichst. unt. Sigm. 172. Wengen (F. d. D.), R. Gf. zu Wied. 863. Werner (3.), Paulinism. d. Frenäus. 165. Wernicke (3.), Verhältn. zw. Geb. u. Geft. 398. Wertheimer (E.), Gesch. Desterr .= Ung. 841. Weftfäl. Urtt.=Buch. 171. 620. 821. Beter f Kirchenlerikon. 162. 368. 609. 799. White (A. D.), Bibliothet desfelb. 872. Wibling, Sveriges förhållande. 839. Wickenhauser (F. A.), Molda. —, Gesch. v. Radaut. 807. Wiclifgesellschaft, Bericht. Wiefe (B.), altlomb. Margareth.=Legde. 856. Wiefelgreen (H.) f. Börgell. (A.) 196. Wiesener (L.), étud. s. l. Pays-Bas. 393. Wiefer (Th.), Berthold v. Regensburg. 637. Wille f. Roch. 620. Wilpert (3.), nochm. Prinzipienfragen. 648. Wilson (W.), the State. 400. Windler (L.), Regim. Tattenbach. 862. Windelband (W.), Fichtes Staatsidee. 607. Winsor (J.), narrat. hist. of America. 841. Wintera (P. L. J.), Braunau. Wippermann (R.), Gesch.=Ralend. 368. 798. Wirth (L.), Ofter= u. Passionsspiele. 654. Wirtsch.=Gesch. d. Schwarzwald. 212. Wissowa (G.) f. Reifferscheid (A). 369. Witte (H.), Armagnaken i. Elsaß. 172. Wittelsbach. Korrespondenz. 210. Witten (M.), Wilhelm Abt v. Hirfan. 807.

Wodon (L.), du "Wergeld". 399. Böber, die Sfirren. 396. Bölfflin (H.), Salom. Gehner. 203. Boter (F. W.), G. d. kath. K. i. Hannov. 169. Bolf (G.), Augsd. Relig.-Friede. 616. —, Josephina. 619. Bolff (G.), röm. Lager zu Keffelstadt. 842. Bolfram (G.), d. Keiterstat. Karls d.Gr. 851. Bolfsgruber (C.), Gregor d. Gr. 802. Bolfan (K.), Böhm. Unteil a. d. Lit. 865.

Wülder (E.) f. Grimm. (J. u. W.). 162.

Wüstenhoff (D. J. M.), Gerh. Zerb. v.

Wittmann (B.), Grafen zu Caftell. 822.

Zütphen 859.
Bulf (J. E.), St. Willehab. 612.
Burzbach (E. v.), biogr. Legifon. 798.
Poshiba (Sal.), Staatsverf. i. Japan. 647.
Yriarte (Ch.), Cesar Borgia. 628.
Zanelli (S.) s. Fabbris. (C.). 862.
Zangemeister (C.), P. Orosii hist. lib. 370.

Zanichelli (D.), Vinc. Gioberti.

Zaniol (A.), Aurel. Prud. Clemente. 650. Zanolini (A.), il diavolo d. S. Ufficio. 629. Zdekauer (L.), mss. delle Pandette. 642. Beigberg, Quell. 3. G. d. Bolit. Defterr. 622. Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. 870. Beitschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins. Zéligzon (L.), lothr. Mundart. 408. Zeller (B.), captivité de François I. 385. -, François I. 385. -, la très-sainte ligue. Zenß (R.), Ad. Smith. 401. Zibrt (C.), Sitt. u. Gebr. d. alt. Böhm. 842. Zigmund (J.), Karolinger u. Bapfte. 608. Zimmermann (A.), Universit. Englos. 188. Bfilinsaty (M.), der Friede von Ling. 618. Zumbini (B.), alc. principii di Vico. 796.

Zwiedineck = Südenhorst (H. v.), Augsb. Allianz. 824.

Bunfturtt. d. St. Röln. 662.

-, d. Gesch. 622.

gere becased as the second comment of the se

(Thirdes), Care Mills . Miller Mills . Mills at

forther and the state of the st

## Mitarbeiter im Iahre 1890.

Albert, Dr. P., Praktikant a. f. Löwenstein. Archiv in Wertheim.

Bäumer, P. S., O. S. B. in Maredsous (Belgien).

Blößer, S., S. J. in Ditton=Hall.

Dittrich, Dr. Fr., Professor in Braunsberg.

Ebner, Dr. A., Chorvifar in Regensburg.

Chrle, Fr., S. J. in Rom.

Finke, Dr. H., Privatdozent in Münster i. W.

Funk, Dr., Univ. = Professor in Tübingen.

Glasschröder, Dr. F. H., Reichsarchivpraktikant in München.

Grauert, Dr. H., Univ. = Professor in München.

Hirn, Dr., Univ. = Professor in Innsbruck.

Hirschmann, A., Pfarrer in Schönfeld.

Jostes, Dr. Fr., Univ. Professor in Freiburg (Schweiz).

Kirsch, J. P., Msgr., Univ. = Prof. in Freiburg (Schweiz).

Knöpfler, Dr., Univ. = Professor in München.

Meier, P. Gabr., O. S. B. in Einsiedeln.

Nordhoff, Dr., Professor in Münster i. W.

Nostitz = Rieneck, R. v., S. J. in Feldkirch.

Orterer, Dr. G., Gymnas. = Prosessor in Freising.

Schmid, Dr., Pfarrer in Kingingen.

Schnürer, Dr. G., Univ. = Professor in Freiburg (Schweiz).

Stölzle, Dr. R., Univ. = Professor in Würzburg.

Straganz, P. M., O. S. Fr. in Innsbruck.

Unkel, Dr. K., Pfarrer in Roitheim.

Werner, Dr. K., Reichsarchivpraktikant in München.

Weyman, Dr. C., Univ. Professor in Freiburg (Schweiz).

Zimmermann, A., S. J. in Ditton-Hall.

entropy of the control of the contro

## Die Schriften des Gerhard Berbolt van Butphen

"De libris Teutonicalibus."

Von Franz Jostes.

Gerhard Zerbolt van Zutphen gehört zu den ersten Mitgliedern des Fraterhauses in Deventer und der Brüderschaft vom gemeinsamen Leben überhaupt. Er war im Jahre 1367 zu Zutphen geboren, vollendete seine Studien wahrscheinlich im Auslande, kehrte aber schon 1384 in seine Heimat zurück. Durch Florenz Radewyns wurde er für die Brüderschaft gewonnen, ward Priester und Bibliothekar des Fraterhauses in Deventer. Verehrt und geliebt von allen starb dieser illuminatus sacerdos, wie ihn Thomas von Kempen nennt, 31 Jahre alt auf einer Keise in Windesheim an der Pest und wurde dort auch begraben.

Revius zählt folgende Schriften von ihm auf, 1) die zu seiner Zeit noch sämtlich vorhanden waren: 1. Super modo vivendi devotorum hominum simul commorantium. 2. De libris Teutonicalibus. 3. Tractatus de vestibus pretiosis. 4. In quendam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectantem. 5 De spiritualibus ascensionibus. 7. De reformatione virium animae.

Es sind namentlich seine beiden Abhandlungen<sup>2</sup>) über das Lesen deutscher Bücher gewesen, die seinen Namen in den weitesten Kreisen bekannt gemacht und ihm die Sympathien der Forscher erworben haben. Wenn sich neuerdings auch bei denen, welche dieselben wirklich gelesen und ruhig gelesen haben, eine kühlere Auffassung geltend gemacht hat, <sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Daventria illustrata. Lugduni Batavorum MDCLI pag. 36 u. 60.

<sup>2)</sup> Die eine bildet einen Teil der unter Nr. 1 angeführten Schrift; vgl. unten.

<sup>3)</sup> Ich verweise besonders auf den schönen Artikel von hirsche über die Brüder vom gem. Leben in herzogs Realenchelopädie für protest. Theologie. 2. A. II, 715 si.

und ich auch dafür halte, daß er mit den dort entwickelten Ansichten unter den Theologen seiner Zeit keineswegs vereinzelt dasteht, so bleibt ihnen doch immerhin eine nicht bloß theologische oder religiöse Bedeutung; der Gegenstand hat an sich schon auch für die Kultur- und Literaturgeschichte ein besonderes Interesse, und die große Berücksichtigung, die der Berfasser namentlich in unserm Jahrhundert gefunden hat, ist daher wohl begreislich.

In der 2. Hälfte unsers Jahrhunderts sind zwei Lebensbeschreibungen (Utrechter Differtationen) von ihm erschienen: W. A. Koning, specimen historico-theologicum de Gerhardi Zutphaniensis vita et scriptis, 1858, und Gerhard J. V. J. Geesink, Gerhard Zerbolt van Zut-

phen, 1879.

Was nun speziell die beiden Schriften Zerbolts über die deutschen Bücher anlangt, so sind dieselben zuerst "im Auszuge" von Revius¹) veröffentslicht worden, darnach von van Heusselsen²) und endlich von Schöpf³). Ullmann⁴) hat von ihnen eine freie deutsche Uebersetung — ich weißes nicht richtiger zu bezeichnen — gegeben und den Zerbolt auf grund seiner Ansichten den Resormatoren vor der Resormation eingereiht. Hoffmann⁵) hat diese Uebersetung wörtlich herübergenommen und ihr die weiteste Verbreitung verschafft. Hirsche hingegen hat dieselbe wegen ihrer vielssachen Trrümer a. a. D. durch eine neue und gute Analyse zu erseten für nötig gehalten, die freilich, wenn man die neuesten Auseinanderssetzungen Kellers⁵) liest, nur sehr langsam zu wirken scheint.

Man wird es mir wohl verzeihen, wenn ich im folgenden auf die gründliche wie oberflächliche Literatur über diesen Gegenstand keine besondere Rücksicht nehme; ich beabsichtige nicht diese oder jene irrige Ansicht zu berichtigen, sondern nachzuweisen, daß Zerbolt der Versasser der beiden Schriften überhaupt nicht sein kann. Keiner von den vielen hat sich nämlich bisher die Frage vorgelegt: Ift Zerbolt wirklich der Versasser dieser Schriftsteller, die über Zerbolt berichten, Thomas von Kempen, Dier van Muiden und Johannes Busch, die nicht nur Ordense sondern zum Teil auch noch wirkliche Zeitgenossen von ihm waren, kennen nur

<sup>1)</sup> A. a. D. p. 41 ff.

<sup>2)</sup> Historia episcopatus Daventriensis p. 88 jį.

<sup>3)</sup> Aurora D. 1 ff. (Beide gehen auf Revius zurück).
4) Reformatoren vor der Reformation. II, 96 ff.

<sup>5)</sup> Geschichte des deutschen Kirchenliedes. 3. A. S. 154 if.

<sup>6)</sup> Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen. S. 67 ff. u. ö.

die beiden an letter Stelle genannten Schriften als seine Werke. Angesichts dieser Thatsache ist es doch etwas sonderbar, wenn Geesink einsach auf die Auktorität des 250 Jahre später schreibenden Revius hin behauptet: "De echtheid deser geschriften staat vast!" Ich meine, es würde mit der Echtheit auch dann noch sehr schlimm bestellt sein, wenn sich nicht gewichtige Gründe gerade gegen sie in die Wasschale werfen ließen.

Da wir für die Autorschaft Zerbolts lediglich auf Revius angewiesen sind, wird es sich empfehlen, zunächst seine Angaben zu unteriuchen. Die von ihm benutten Sandschriften scheinen leider verloren au sein. Die Ueberschrift: Ex libello Gerhardi Zerbolt de libris Teutonicalibus excerpta duo ist nicht genau, denn nach Revius eigenen Worten entstammen die beiden Auszüge zwei verschiedenen Schriften, von benen die eine allerdings nicht eigens dem Gegenstande gewidmet war. Ueber diese (Nr. 1) heißt es bei ihm S. 83: De libris sacris in vulgarem linguam versis deinceps (zwischen der privata admonitio und oboedientia) agit, sed quia idem argumentum peculiari libello postea tractavit, ex eo nonnulla hujus narratiunculae calci mox adjiciam. Es stimmten barnach die beiden Ausführungen derart überein, daß Revius sie als wesentlich identisch betrachtete und nur das, was die eine nicht enthielt, als Nachtrag aus der andern gab. Diesen Nachtrag hat er dem Inhalte entsprechend De precibus vernaculis überschrieben.

Der erste Auszug ist (wohl von Revius) betitelt: De utilitate lectionis sacrarum litterarum in lingua vulgari.

Ich sehe davon ab, hier noch einmal eine Analyse dieser Schrift zu geben und beschränke mich darauf zu bemerken, daß sie nach den ausdrücklichen Worten der Einleitung in zwei Hauptteile zersiel; in dem ersten wird nachgewiesen, daß es auch den Laien erlaubt und nützlich sei, religiöse deutsche Bücher, die über verständliche Materien in klarer Weise handeln, zu besitzen und zu benutzen. In dem zweiten Teile dazgegen waren die Bücher charakterisiert, die sich durch die Schwierigkeit des Inhaltes oder die Sigentümlichkeit der Behandlung für Laien nicht eigneten. Der erste Teil führt 15 Gründe für die Richtigkeit der Behanptung an. Es ergibt sich aus ihnen klar, daß auch hier sacrae scripturae in dem weiten mittelalterlichen Sinne genommen, also die biblischen Schriften ebensowenig ausgeschlossen wie allein, oder auch nur hauptsächlich darunter begriffen werden.

Der zweite Teil fehlt bei Revius vollständig, und auf diese Auslaffung hin scheint er die Bezeichnung excerptum gewählt zu haben; es herrscht nämlich sonft eine so breite Ausführlichkeit, daß, außer

vielleicht im Eingange, faum Abfürzungen vorliegen fonnen.

Es ist allgemeine Annahme, daß Zerbolt die beiden Schriften zu Gunsten der Brüderschaft versaßt hat, deren Organisation in den letzten 15 Jahren des 14. Jahrhunderts sich vollzog. Es ist ferner bekannt, daß um 1398 die Brüder sich bemühten, Hauskapellen anlegen zu dürsen und damit den letzten Schritt zu einer förmlichen Klosterbildung zu vollziehen. Bei dieser Gelegenheit werden wohl Welt- und Ordensgeistliche den Kampf gegen sie wieder erneuert und damit Veranlassung gegeben haben, daß die Brüder angesehene Männer von unparteiischer Gesinnung um ein Gutachten über ihr Leben und Thun angingen. Die Fragen kennen wir nur aus den Antworten, aber es scheint, daß vielsteicht nicht allen dieselben vorgelegt wurden, sondern man sich nach dem wissenschaftlichen Charafter des Gefragten richtete.

Die Antworten sind zusammengestellt in einer Pergamenthandschrift, die sich jetzt in der Königl. Bibliothek im Haag befindet (Msc. Nr. 355, 4°) und wohl aus Deventer oder einem andern Fraterhause stammt. Die Schrift ist gleichmäßig schön und deutlich, aber voll starker Abkürzungen, so daß die Lesung doch nicht ohne Schwierigkeit ist. Ihrem Charakter nach ist sie der Abkassung der Gutachten annähernd gleichzeitig,

jedenfalls gehört sie in die erste Sälfte des 15. Jahrhunderts.

Da der Inhalt für die Brüderschaft vom gem. Leben von Wichtigsteit ist, und die Geschichte der deutschen Häuser dem Vernehmen nach augenblicklich doppelt bearbeitet wird, will ich ihn hier kurz nach den Neberschriften angeben. Vorn und hinten steht auf dem pergamentenen Umschlage von der Hand des Schreibers: Scripta doctorum de congregacionibus. Das erste Blatt nimmt ein aussührliches Inhaltsverzeichnis ein; dann folgt:

Incipiunt quedam scripta ex dictis sanctorum et determinacionibus doctorum in unum collecta super modo vivendi devotorum hominum simul commorancium. 1)

Fol. 63 unten:

Sequentes questiones cum suis solucionibus super causam que sequitur sunt scripte et formate ex responsionibus et determinationibus venerabilium dominorum et magistrorum, legum et decretorum doctorum infrascriptorum, quas requisiti dederunt anno domini M° CCC° XCVIII°,

<sup>1)</sup> Dieser Titel, der unter dem alle Gutachten berücksichtigenden Inhaltsverzeichenisse sieht, kann sich nur auf die ganze Sammlung beziehen. Das erste Stück, das mit dem zweiten Blatte beginnt, ist ohne Ueberschrift und beginnt mit den Worten "Circa modum vivendi guorundam devotorum hominum" . . .

sicut in litteris eorum sigillis roboratis continetur, videlicet magistrorum Johannis Stakelwegghe, prepositi sancti Georgii Coloniensis, Johannis de Novolapide, canonici Aquensis, Johannis dicti Bau, scholastici Mechlinensis, legum doctorum, domini abbatis in Dyckeningh, Gerhardi de Groeninghen, Johannis de Vereborch. doctorum in decretis, Radulfi de Rivo, decani Tungrensis, licenciati in legibus et bachalarii in iure canonico, et Tyelmanni Echart de Attendorn, licenciati in legibus, advocatorum curie Coloniensis, cum quorum responsionibus concordat dominus et magister Everhardus Foec, decanus sancti salvatoris Traiectensis, licenciatus in utroque jure, sicut patet in ejus scriptis, et multi alii.

Fol. 68 unten:

Sequitur scriptum domini et magistri Everhardi Foec, decani sancti salvatoris Trajectensis, licenciati in utroque jure, super quibusdam dubiis inferius annotatis.

Fol. 78. Sequitur aliud scriptum prefati magistri et domini Everardi Foec contra quendam, qui in sermonibus suis publice consuevit detrahere devotis personis in congregacionibus cohabitantibus.

Fol. 81 unten. Scriptum cujusdam devoti et litterati viri pro devotis utriusque sexus in provincia Coloniensi contra inquisitores heretice pravitatis, qui eas molestaverunt et calumpniati sunt super vita et conversacione eorum.

Fol. 86. Sequitur scriptum venerabilis et magne eloquencie viri et domini abbatis in Dyckeninghe, doctoris in decretis, super quibusdam questionibus inferius annotatis et conscriptis.

Fol. 91 schließt:

Propter deum tu, qui studens legis, ora proscriptore, ut per hanc miseriam una tecum valeat vitam possidere. Amen.

Bislang ift diese Handschrift nur von Delprat benutt worden, 1) der das aussührlichste und gründlichste (von mir als anonym bezeichnete) Gutachten den Kölner Juristen zuschreibt. Diese Ansicht ist indes nicht zu beweisen und kann nur als Vermutung gelten. Möglich ist sie freilich immerhin, da das Gutachten jener nicht im Vortlaute, sondern nur in einem sehr kurzen Auszuge vorhanden ist, und es nach der Ueberschrift auch noch nicht einmal sestschen, ob sie ein Gesamts oder Sinzelgutachten abgegeben haben. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, (wenn wir einmal unter den bekannten Gutachtern wählen wollen) daß der Abt Arnold von Dijckeninghe der Versassen zuerst ein Gutachten abgab, das den Kölner Juristen mit den Fragen zugeschickt worden ist. Er war ein besonderer Gönner der

Verhandelling over de broederschap van G. Groote. II. Druk. Arnhem 1856. S. 50 ff.

Brüder, und es läßt sich daher wohl denken, daß er, nachdem auch die andern Auktoritäten sich geäußert, seine Ansicht noch einmal aussührlicher im Interesse der Sache dargelegt hat. Für diesen Sachverhalt spricht insbesondere die Thatsache, daß gerade sein Gutachten dem anonymen durchweg zu grunde liegt, wie sich das bei dem unten zum Abdruck gebrachten Punkte auf den ersten Blick zeigt. Doch soll diese Bermutung hier nicht weiter ausgesponnen werden, sicher ist, daß das Gutachten von einem jener Doktoren herrührt, die 1397/98 um ein solches augegangen wurden.

Das Inhaltsverzeichnis vor der Haager Handschrift nimmt auf die sämtlichen Gutachten Rücksicht und ist infolgedessen sehr aussührtich; daher gebe ich es hier nach den kürzeren lleberschriften in der etwas jüngeren H. der Burgundischen Bibliothet in Brüssel (Mscr. 2285—2301; 4°), wobei ich bemerke, daß in derselben der Abschnitt über die deutschen Bücher aus seiner ursprünglichen Stelle (fol. 23°) herausgehoben und an die Spize gestellt ist.

Iste liber pertinet monasterio canonicorum regularium in Korsendone (bei Tournhout).

Fol. 1a. Licitum est libros theutonicales legere et habere.

Fol. 6a. Extra religionem simul habitare et socialiter vivere est licitum, in ecclesia consuetum, a sanctis recommendatum et a papa licenciatum.

Fol. 10<sup>b</sup> Qui dicuntur invenire novam religionem et quis dicitur habitus nove religionis.

Fol. 12<sup>b</sup>. An licet extra religionem vivere in communi sine proprietate rerum vel dominio.

Fol. 18<sup>a</sup>. De conventiculis illicitis.

Fol. 19a. De admonicione et correpcione fraterna, quomodo licita et quomodo illicita.

 $Fol. \ 21^b. \ Obiectio \ quorundam \ contra \ admonicionem \ privatam \ in familiari \ colloquio.$ 

Fol. 23<sup>a</sup>. De obediencia.

Fol. 26<sup>a</sup>. De confessione sacramentali et non sacramentali.

Fol. 28b. De consuetudinibus et constitucionibus private vivencium.

Fol. 30. De observanciis . . . (abgeriffen).

Fol. 35°. Anno domini 1419 die 31. Maji per cardinalem Aquilegiensem judicem in hac causa dampnatus est quidam libellus et 15 (?) conclusiones in eo contente, editus a quodam fratre Matheo Grabow, ordinis predicatorum, professo conventus Wismariensis, dyocesis Razeburgensis, provincie Saxonie.

Im Ratalog ist nach einer Notiz auf S. 326 Everhardus Foet

(ft. Foec) als Berfasser bezeichnet, und sol. 35° wird kurz auf das Gutachten der Kölner Juristen und des Abtes Arnold Bezug genommen. Es solgt dann eine Mitteilung über die Berurteilung des Dominikaners Grabow auf dem Konzil zu Konstanz und der Widerruf seiner Schrift gegen die Brüder, die er durch lebenslängliche Haft im Kerker der Insquisition zu Rom hat büßen müssen. 1)

Damit ist ein terminus a quo für die Entstehung der HS. gegeben. Dadurch, daß der Abschnitt über die deutschen Bücher von einem späteren Abschreiber an die Spite des Gutachtens gestellt wurde, war Beranlassung dazu gegeben, ihn überhaupt von demselben ganz loszus lösen. Denn nachdem auf dem Konzil zu Konstanz die Brüderschaft offiziell anerkannt war, verlor sich das Interesse für die übrigen Punkte, während es sür diesen wach blieb. Die Sippe derer, die gegen das Lesen deutscher Bücher eiserten, starb niemals ganz aus. Schriftlich wurde freilich der Kampf von ihnen nicht gesührt — es ist uns wenigstens nichts davon bekannt, selbst Grabow hat über diesen Punkt nichts gesagt, — aber die Agitation auf den Kanzeln war nicht minder bedenklich.

Der Grund für diese Feindschaft sag vor allem darin, daß die deutsichen Bücher dem Ansehen der gewöhnlichen Geistlichen gefährlich waren. Alar geht das aus den Worten eines österreichischen Uebersetzers aus dem 14. Fahrhundert²) hervor, der sagt: Nu sint aber aufgestanden, die hot tumpliche hochvart dorczu brocht, das si cranke holserede er vorczihen und sprechen: Was sulle wir nu predigen, sint man die heilege schrift (auf purigen), in stoben und in housern und in douczcher sproche list und horet?" Man braucht so etwas nur zu sesen, um einen Widerstand gegen die deutschen Bücher bei einem Teile der gewöhnlichen Geistlichseit, die über wenig Wissen und wenig Bücher zu versügen hatte, begreislich zu sinden; es war "tumpliche hochvart", die mit religiösen Vorwänden zu beschönigen suchte.

Genug, der Abschnitt über die deutschen Bücher in dem Gutachten fand Beisall und Verbreitung. Ich habe die Kataloge nicht systematisch darausshin durchgesehen, um beurteilen zu können, wo jest überall noch Handsschriften vorhanden sind, aber sowohl im Norden wie im Süden Deutschslands war er bekannt. Aschbach führt in seiner Geschichte der Wiener Universität I, 430 eine Schrift des Nicolaus von Dinckelspühl an:

<sup>1)</sup> Den übrigen Teil der HS. nehmen Schriften von Hugo von St. Victor, heinr. von Roesfeld u. A. ein.

<sup>2)</sup> Ich komme auf den Mann später noch zurück. Mscr. auf der Wiener-Hofbibliothek Nr. 2845.

8 Jostes.

Quaestio, utrum sit licitum, sacros libros in vulgari editos, seu in vulgari translatos legere vel habere; er folgt dabei dem Kataloge von Denis, der dieses Werk dem D. zuschreibt, weil der Sammelband auch wirklich echte Schriften von diesem enthält. 1) Sin derartiges Versahren bei der Bestimmung des literarischen Sigentums ist ja. nicht selten; merkswürdiger ist es schon, daß bereits im 15. Jahrhundert der bekannte Osnabrücker Augustiner Gottschalk Holen sich den Traktat angeeignet, indem er ihn im wesentlichen in Sermo V seiner Predigtsammlung ausgenommen hat. 2)

Allein die Abhandlung ist nicht bloß abgeschrieben, sondern auch nachträglich überarbeitet worden. Sie hatte ja ursprünglich lediglich einem augenblicklichen Bedürfniffe dienen follen, dauernde Geltung war nicht beabsichtigt. Und jene Zeit neigte zu sehr zu scharfer logischer Gliederung, als daß sie mit der immerhin kunstlosen Aneinanderreihung von Gründen, wie sie hier vorlag, vollständig hatte zufrieden fein können. Es wurde daher eine rein formale Ueberarbeitung unternommen, von der mir allerdings eine Handschrift nicht bekannt geworden ift, aber die, welche Revius zum Abdrucke gebracht hat, war eine folche. Etwas weiter noch ging ein zweiter Bearbeiter, der einen Anhang über die deutschen Gebete im besonderen hinzufügte. Dieje Bearbeitung lag Revius ebenfalls vor, und zwar als Teil der Schrift Super modo vivendi, aus der er diesen Zusatz als zweites Exzerpt De precibus vernaculis hat abdrucken laffen. Sie lag ferner dem plämischen Verfaffer der im Unhang an letter Stelle abgedruckten Abhandlung über denselben Gegenstand vor (fie steht in der oben bereits erwähnten Bruffeler SS. fol. 36 -42a). Diese lehnt sich nur im allgemeinen an den lateinischen Text an; sie vermeidet namentlich viele der gelehrten Zitate der Vorlage oder führt sie doch nicht als solche und in freier Fassung an.

Kehren wir nun zu der Person des Zerbolt zurück. Revius hat von der Schrift Super modo vivendi freilich nur eine Inhaltsangabe gegeben, aber diese ist genau genug, um, von dem ganz gleichen Titel

<sup>1)</sup> Keller, die Waldenser u. j. w. S. 68 solgt Afchbach, aber er geht einen bedeutsamen und verhängnisvollen Schritt über diesen hinaus, indem er ein Urteil über den Inhalt der Abhandlung abgibt, insosern er behauptet, der Verfasser komme zu einem negativen Rejultate. An dieser Behauptung ist, was dei Keller nicht hersvortritt, Aschat unschuldig. Wie böse hier Keller die Fronie des Schicksals mitgespielt hat, zeigt sich an seinem Urteile über den Traktat "Zerbolts" auf S. 45 si. (wo er nebendei bemerkt den guten Zerbolt noch 32 Jahre nach seinem Tode schreisben läßt!) und S. 67.

<sup>2)</sup> Ueber Holen (Hollen) vergl. meine Mitteilungen in der Zeitschrift f. vaterl. Gesch. 286. 47, S. 85, wo die weitere Literatur angegeben ift.

abgesehen, klar erkennen zu können, daß sie mit dem in der Haager HS. an erster Stelle stehenden Gutachten der Doktoren völlig identisch war; nur hatte sie zu dem Abschnitte über die deutschen Bücher den Zusaß De precidus vernaculis, war also offenbar jünger.

Wer auch immer der Verfaffer Diefes Gutachtens gewesen sein mag, ein Mitalied der Brüderschaft kann er nicht gewesen sein; denn es liegt auf der Hand, daß man mit dem Gutachten eines folchen auf die Gegner und die öffentliche Meinung feinen Ginfluß ausüben konnte; auch würde dasselbe niemals zu den scripta doctorum gerechnet worden sein. Berbolts Verfasserschaft ist überdies noch unwahrscheinlicher als die eines andern Ordensgenoffen, denn einmal ftand ihm als jungem Manne von 30 Jahren doch nicht die nötige Auftorität gur Seite, dann aber ift wohl zu beachten, daß sein Tod und die Abfassung des Gutachtens in dasfelbe Jahr fallen. Wir haben gesehen, daß der Tert, welcher Revius vorlag, bereits eine Entwicklung durchgemacht hatte, er muß also in der Form ficher späteren Datums fein. Allein wir muffen Zerbolt die Berfafferschaft überhaupt abstreiten; die inneren Gründe werden durch das Schweigen der Handschrift und seiner drei Biographen, von denen Busch bekanntlich alles, was irgendwie zur Ehre der Brüderschaft gereicht, in das rechte Licht zu setzen niemals unterläßt, derartig verstärft, daß die Behauptung des Revius dagegen gar nicht ins Gewicht fällt. Mit weit größerem Rechte könnte man Evert Foec für den Verfaffer halten. Revius ist wahrscheinlich dadurch zu seiner Ansicht gekommen, daß er die anonymen Schriften in einem Sammelbande vorfand, der auch die zwei wirklich echten Schriften von Zerbolt enthielt. Auf demselben Wege ist ja später auch Nicolaus von Dinkelspühl zu der Ehre der Berfasserschaft gelangt.

Ist aber Zerbolt nicht der Versasser ver Schrift Super modo vivendi, dann kann er ebenso wenig die Abhandlung De utilitate lectionis sacrarum litterarum geschrieben haben. In Andetracht der ersten Schrift kann man bei der zweiten von "Versasserichaft" überhaupt nicht sprechen; die letztere ist lediglich eine Ueberarbeitung der ersteren, und zwar eine solche, bei der weder Geist noch Wissen des Arbeiters besonders zur Geltung gekommen sind. Es sindet sich nicht nur kein einziger neuer Gedanke darin, sondern auch die Duellenstellen sind samt und sonders einsach herübergenommen. Es scheint indes, daß sie ab und zu nachverzlichen sind, wenigstens sindet sich hier und da eine solche weiters geführt; ausgeschlossen ist freilich auch nicht, daß in der Haager HS. hier eine Kürzung vorgenommen ist.

Sprache und Ausdruck hingegen find vielfach geglättet und veran-

dert, die Beweise sind in 15 Gruppen geordnet, und was ursprünglich am Schlusse stand — die Unterscheidung der Schrift in plana und obscura —, ist an den Ansang gestellt und etwas weiter ausgesührt worden. Da aber die Schriftstellen nicht in derselben Reihenfolge beisbehalten sind, so springt die Verwandtschaft oder vielmehr die sachliche Identität nicht sosort in die Augen, wie sie denn auch Delprat, der sie bisher allein benutzt hat, entgangen ist. Um sich davon zu überzeugen, muß man sich die Mühe geben, beide nacheinander ausmerksam durchzulesen, wozu ich hier durch den Abdruck jeden in die Lage setze.

Die Antworten des Evert Foec und des Abtes Arnold auf die vierte Frage laffe ich dem Hauptautachten folgen, wobei ich bemerke, daß der erfte vom kanonistischen Standpunkte aus urteilt, und die Antwort deslekten. wie ichon erwähnt, dem anonymen Gutachten zu grunde liegt 1). In dem Gutachten der Rölner Juriften find die deutschen Bücher gar nicht berührt. Korth hat für dieses Schweigen zwei Wahrscheinlichkeitsgründe angeführt: "Entweder nämlich schien es jenen Gelehrten feines eigentlichen Beweises zu bedürfen, daß die Beschäftigung mit erbaulichen Schriften auch dann erlaubt und empfehlenswert sei, wenn die Verfasser und Uebersetzer sich der heimischen Sprache bedienten, oder aber sie glaubten sich zur authentischen Begutachtung der Frage nicht berechtigt und stellten dann durch ihr Schweigen die entsprechende Antwort des Abtes Arnold als dessen private Lehrmeinung dar. Die lettere Antwort ist vielleicht die wahrscheinlichere". 2) Mir ist die eine so unwahrscheinlich wie die andere; viel wahrscheinlicher ware doch die Annahme, daß sie nach diesem Buntte überhaupt nicht gefragt seien. Denn war die Frage gestellt, dann tonnten sie sich in einem offiziellen Gutachten doch einer Antwort nicht entziehen; cs lag auch nicht der geringste Grund dazu vor. Allein die Sache liegt jedenfalls gang anders. Wir fennen das Kölner Gutachten in seiner originalen Fassung gar nicht; was und felbst auch in ber Haager

<sup>1)</sup> Diese Thatsache hat bereits L. Korth. "Die ältesten Gutachten über die Brüderschaft des gem. Lebens" (Mitteilungen aus dem Stadtarchive zu Köln, Heft XIII, S. 11) hervorgehoben. Er hatte das Gutachten des Abtes im Originale (?) aufgesunden und urspr. mir zur Versügung gestellt. Später entschloßer sich anders, machte indes von der ihm gestatteten Benutzung meiner Mitteilungen nur sehr sparsamen Gebrauch, und da er selbst die entscheden Handschriften nicht benutzt, sehlt es seiner Darstellung an Klarheit; die Andeutungen auf S. 10 wird z. B. außer mir wohl niemand verstanden haben. Daß es ohne Benutzung der Haasger He. überhaupt unmöglich war, das Thema zu behandeln, davon wird sich jett jeder leicht überzeugen.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 10.

He vorliegt, sind lediglich soluciones . . . . formatae ex responsionibus et determinationibus venerabilium dominorum etc. Wic stark gekürzt ist, ob man mit Rücksicht auf die aussührlichen anderen Gutachten den Abschnitt über die deutschen Bücher überhaupt beiseite ließ, das läßt sich erst auf Grund neuer Handschriftenfunde entscheiden. Zur Zeit, als die Brüder die Gutachten einsorderten, war diese Frage übrigens auch keineswegs eine besonders brennende.

Die deutsche Abhandlung teile ich mit, weil sie, wenn sie auch nicht durchaus originell ist, doch dadurch besonderes Interesse gewinnt, daß sie für weitere Kreise bestimmt gewesen zu sein scheint; der nüchterne Ton des Gutachtens ist einer warmen Beredsamkeit gewichen.

Sine Beröffentlichung all dieser Texte wird gewiß niemand für überflüssig halten, welcher den Streit über den Ursprung der deutschen mittelalterlichen Bibelübersetungen in den letzten Jahren verfolgt hat. Es sind da Ansichten über diese Frage zu Tage getreten, die mehr auf alten Borurteilen als gründlicher Forschung beruhen. Ich habe eingesehen, daß mir nur die Wahl bleibt, windige Behauptungen entweder ernsthaft zu widerlegen, oder sie als richtig anzuerkennen; im Interesse der Wissensichaft wähle ich das erstere.

Die Untersuchung über den jog Zerboltschen Tractat ist mir indes über den Rahmen, in dem sich meine Geschichte der deutschen Bibelübersiehung im Mittelalter halten soll, hinausgequollen, sie hat auch, wie ich meine, ein weiteres Interesse. Deshalb erscheint sie hier, teilweise als eine Borarbeit zu jenem Werte. Es soll mich das aber nicht hindern, schon hier die speziell für jenen Gegenstand interessanten Folgerungen aus diesen Gutachten wenigstens furz anzudeuten.

Was jeder, der mit den mittelalterlichen Anschauungen einigers maßen vertraut ist, längst weiß, daß nämlich die Scheidung zwischen biblischen und nichtbiblischen Schristen damals keineswegs so scharf war wie heute, das zeigt sich auch hier deutlich. Die gesamte theologische Literatur wird in einen Topf geworsen, Augustins Civitas dei und die Propheten z. B. ohne irgendwelche Unterscheidung zu den "hohen, dunkeln Büchern" gerechnet, die sich für Laien nicht eignen. Wenn nun aber die Verteidiger hier keinen Unterschied in unserer Weise machten, so solgt daraus, daß es auch die Ankläger nicht thaten. Ganz deutlich tritt das auch bei den bekannten Erlassen der südfranzössischen Provinzialstonzilien hervor. Die Frage, ob es im Nittelalter Bibelverbote gegeben habe oder nicht, ist daher schon falsch formuliert, indem sie zu eng gesaßt ist. Wo überhaupt ein Streit sich entspann, da handelte es sich stets darum, ob dem Volke religiöse Bücher in der Volkssprache übers

12 Jostes.

haupt gestattet seien oder nicht. Und auf diese Frage ist niemals weder eine unbedingt bejahende noch eine unbedingt verneinende Antwort gegeben. Das berühmte "Bibelverbot" Gregors VII. existiert gar nicht; was man dafür hält, ist eine Abslehnung des Gesuches um Gestattung der slavischen Liturgie. Günstiger als Innocenz III. in seinem "Bibelverbote" es thut, kann man sich übershaupt nicht über die religiöse Uebersetzungsliteratur äußern. Um das einsehen zu können, muß man freilich seine beiden Briefe auch — lesen. 1)

Reller hat jungst einen Erlaß Karls IV. auf den Plan gebracht, worin diefer behauptet, daß nach ben fanonischen Satungen ben Laien die deutschen religiösen Bücher verboten seien. Es handelt sich freilich in dem Erlasse nur um die gottlosen und gotteslästerlichen Schriften, die Juden, Beiden und schlechte Chriften verfaßten, und die er streng verbietet, allein jene Behauptung wird doch wirklich, wenn auch nur nebenbei, aufgestellt. Gine wichtige Frage aber ift: Ift die Behauptung auch richtig? Wir können darauf ruhig mit "Rein" antworten, denn weder jegigen Ranonisten find solche Satungen bekannt, noch waren sie es, wie die hier abgedruckten Gutachten lehren, den dama= ligen; ja diese beweisen aus den kanonischen Sakungen, vornehmlich aus der Defretale Innocenz' III., mit vollem Rechte das gerade Gegenteil. Und was die mittelalterlichen Gelehrten wußten und dachten, darauf kommt es schließlich bei der Frage nach dem Ursprunge der mittelalterlichen Bibelübersetzung ganz allein an. Doch ich komme später hierauf ausführlicher zurück.

Was nun die Scheidung in dunkle und klare Schriften, in lae und esca, anbelangt, so wurde sie das ganze Mittelalter hindurch vorgetragen, aber die Scheidelinie wurde stets anders gezogen. Pseudo-Zerbolt z. B. hält auch die Briefe Pauli nur teilweise für die Laien geeignet, währen d der niederländische Bibelübersetzer (der in der Nähe Brüffels von 1360—c. 1381 arbeitete) sie für "lichtschinende claer epistolen" hielt und sich wunderte, "daß sie nicht gemeiner seien unter den gemeinen Leuten". Feder hatte da eben seine subsettive Ansicht, und Theorie und

<sup>1)</sup> Die Meinung von Innocenz III. ist die, daß es den Laien nicht verboten, sondern nüglich sei, biblische und andere Schriften in der Bolkssprache zu lesen. Und das blieb nicht bloß seine Privatmeinung, sondern der Briefist in das Corp. jur. can. (X cap. 12. V, 7) aufgenommen und damit seine Ansicht als offiziell kirchlich hingestellt worden!! In dem unten abgedruckten Gutachten wird er deshalb auch mehrsach zitiert ("cum ex injuncto"). Es ist der einzige allgemein geltende Erlaß, den es im Mittelalter gegeben hat. Das dürste doch fernerhin etwas beachtet werden!

Praxis stimmten obendrein auch keineswegs immer überein. Die meisten Bedenken werden immer gegen das Hohelied und die Apokalypse geltend gemacht, aber kaum dürften andere Bibelkeile — von den Perikopen absgeschen — so viel übersett, abgeschrieben und gelesen sein, als gerade diese.

Daß vielfach Bedenken gegen die religiöse deutsche Literatur geltend gemacht sind, ja daß sie stellenweise (mündlich) beftig besehdet ift, kann nicht bestritten werden. Edw. Schroeder, der in den Gött. Gel. Ung. 1888 S. 249 f. am gründlichsten und unbefangenften über den Gegenstand gehandelt hat, meint, daß der Grund in den meisten Fällen in dem Umlaufe fekerischer Schriften zu suchen sei. Gewiß ist es, daß wir nur diesen Grund schriftlich fixiert finden; die Warnung vor keterischen Schriften ift bei theoretischen wie praktischen Schriftstellern feststehend, aber merkwürdigerweise ist mir nicht eine Abhandlung bekannt geworden, die sich überhaupt gegen die deutsche religiöse Literatur richtete, und auch meine Gegner haben feine namhaft machen können. Die Grundfate, welche die Verfasser der hier abgedruckten Gutachten vertraten, waren die der wiffenschaftlichen Kreise jener Zeit überhaupt. Nahm doch sogar der Augustiner Holen den Bjeudo = Zerboltschen Traktat in seine Bredigt= jammlung auf, die als Sermonum opus exquisitissimum stark verbreitet war. Er war also der Ansicht, daß derartige Grundsätze ganz unverfänglich feien und die weiteste Berbreitung verdienten.

Die Vertreter der entgegengesetzen Ansichten haben dieselben nur mündlich zur Geltung gebracht; dafür ist nicht bloß ein argumentum ex silentio vorhanden. So heißt es im Pseudo-Zerbolt selbst: Quoniam sunt nonnulli S. Scripturam minus intelligentes . . . qui credunt et dicunt. Und in der deutschen Abhandlung: . . . luttel es yeman die daerieghen sprect (daß die Laien eitele, unzüchtige u. s. w. deutsche Bücher lesen) of diet hen verbiedt . . . mar lesen sie die heleghe scrift in dietsche . . . so spreken sie ende oec prediken eenighe daerieghen, als oft ongeoerlooft ware, dat wel sere vremde es to verstane.

Auf den Dominikaner, der in Zutphen gegen die deutschen Bücher predigte, und den Joh. Busch durch den Prior des Klosters zum Widerruse zwang, will ich hier nur kurz hinweisen.

Es waren also praktische Theologen, welche die Gegner der deutschen Bücher waren, der Kampf wurde aus praktischen Gründen mit der Waffe des Wortes geführt. Wenn man überblickt, was alles im 14. und 15. Jahrhundert übersetzt ist, wenn man sieht, daß auch der sprödeste Stoff vor den llebersetzern nicht mehr sicher war, dann begreift man

14 Jostes.

ben Angstschrei praktischer Seelsorger: Was solle wir nu predigen? benn aus deutschen Büchern zu predigen war allgemein verpönt, und die "deutschen Herne" standen nicht in besonderer Achtung des Volkes. Die Bildung des Alerus hatte mit der Bildung der Laien, namentlich der Bürger, nicht gleichen Schritt gehalten, und indem diesen die theologischen Silssmittel zugänglich gemacht wurden, für die sie damals ein ganz and deres Interesse hatten als jetzt, litt das wissenschaftliche Ansehen jenes. Gewiß war der Grund seines Verhaltens eine "kranke holferede", bei der die Ehre zu kurz kam; aber erklärlich ist er bei der menschlichen Natur immerhin, und ich glaube, wenn wir die Sache von diesem Gessichtspunkte aus betrachten, dann bleiben wir der Wahrheit am nächsten. Mancher mag auch von religiösen Bedenken geleitet gewesen sein, gewiß werden alle nur solche vorgegeben haben, aber die meisten dürsten sie nur als ein bequemes Deckmäntelchen ihrer eigentlichen Gesinnung gebraucht haben.

## Rr. 1. Anonymes Gutachten.

Queritur, utrum sit licitum sacros libros in ydiomate vulgari editos seu de latino in vulgari translatos laycos legere vel habere.

Ad quod breviter respondetur, quod hujusmodi (©. 35) libros legere, dummodo heresim vel errores non contineant et maxime si de plana materia aperte pertractent et a libris sanctorum tam stilo dictaminis quam concordia sensus non discordent, est licitum et meritorium. Quod sic probatur: Si enim layci tales libros legere non debent, necesse erit dicere, quod propter aliquid istorum non debent tales libros studere, vel scilicet propter hoc, quia layci et illiterati sunt, et quod talibus non convenit vel non licet sacram scripturam legere vel studere, aut propter hoc, quia licet laycis non sit prohibitum sacram scripturam legere, est tamen illicitum vel malum divinam scripturam in vulgari ydiomate legi vel haberi. Sed nullum istorum potest dici, ymmo quodlibet istorum est inconveniens dictis sanctorum et eorum conciliis contrarium et repugnans, sicut multipliciter potest declarari.

Igitur primo quod laycis non sit illicitum tales libros legere vel studere propter hoc, quia layci sunt et illitterati et ideo eis sit illicitum, est ar. ex. de hereticis. c. cum ex injuncto circa principium, ubi dicitur quod desiderium intelligendi divinas scripturas et secundum eas studium adhortandi reprehendendum non sit sed potius recommendandum; et illud capitulum loquitur de laycis.

Idem probatur per Innocentium in apparatu ex. de summa trini-

tate et fide catholica super c. firmiter credimus, ubi sic dicitur: Item videtur quod eciam layci, quibus deus dat talentum subtilis ingenii, melius faciunt, si suum ingenium expendunt in cognicione predictorum, videlicet explicita cognicione eorum, que fidei sunt, quamvis non videatur quod peccent, eciamsi in eis non intendant. Hec Innocentius. Ergo sequitur, quod bene faciunt layci dando se ad studium scripturarum, precipue circa libros devotos, planos et apertos.

Item sanctus Augustinus in epistola ad Comitem Bonifacium reprehendit laycos, qui non intendunt studio scripturarum; dicit enim: Grandis est confusio animabus lavcorum, qui dicunt: quid pertinet ad me libros legere vel audire vel eciam frequenter ad ecclesiam et sacerdotes recurrere? dum clericus fiam, faciam ea que oportet clericos facere, Quare non intelligit, quia panem et vinum et omnia hujus terre bona et regni felicitatem equaliter vult participare et equali labore jugum Christi ferre non vult. Hec Augustinus. Similiter sanctus Johannes Crisostomus in opere perfecto super Math. morali 2º reprehendit laycos. qui propter (S. 36) terrenas occupaciones se excusant a studio scripturarum. Que est, inquam, responsio accusacionum illorum laycorum, qui se excusant a studio sacre scripture? Non sum, ait, monachus. Sed quid? uxorem habeo, domus et puerorum sollicitudinem; hoc est enim quod omnibus obfuit, quoniam illos solos estimant legere debere divinas scripturas, multo amplius vos indigetis. Illis autem, qui in medio vertuntur, per singulos dies vulnera suscipiunt, maxime indigentia est medicinarum. Hec Chrisostomus. Ergo non est laycis prohibitum sacram scripturam legere.

Item sanctus Augustinus scribens ad fratres de Heremo, qui teste eodem Augustino omnes paucis exceptis erant illitterati, hortatur eos ad studium scripturarum dicens: Querite in scripturis, fratres, quomodo precepta dei servare possitis. Quomodo dyabolum in heremo superare debetis, quomodo penitenciam amplecti possitis, quam Christus docuit. Hec enim servus dei semper legere et implere debet. Item idem Augustinus librum suum de fide et operibus scripsit ad quosdam laycos, divinorum, ut ait in libro retractationum, eloquiorum studiosos inquisitores, ad quos utique non scripsisset, si pocius de studiosa inquisicione scripturarum increpasset, si laycos divinam scripturam legere vel divina eloquia inquirere illicitum vel malum credidisset.

Item beatus Jeronimus scribens ad Cellanciam, non solum laycam sed insuper mulierem in matrimonio constitutam, hortatur eam ad studium scripturarum dicens: Precipue tibi sit cura legem nosse divinam, per quam possis presencia cernere exempla sanctorum, et quid faciendum sit, quidve vitandum, illius discere consilio, maxime implere divinis eloquiis animum, et quid opere exsequi cupias, semper corde meditari. Rudi adhuc populo et hominibus ad obedienciam

16 Joste &.

insuetis per Movsen imperatur a domino, ut in signum memorie, qua precepta domini recordentur, per singulas vestimentorum fimbrias habeant tota yacinctini coloris insignia, ut eciam casu huc illucque respicientibus oculis mandatorum celestium memoria nascatur, et infra: Sint ergo divine scripture semper in manibus et iugiter in mente volvantur. Hec Jeronimus. Et in pluribus aliis epistolis diversas virgines, viduas, et in matrimonio copulatas ad studium ammonet et inducit scripturarum. Item beatus Gregorius scribens ad duas laycas, scilicet ad Barbaram et quandam aliam, ita ait in fine epistole: Xenia (S. 37) vestra, duas racanas, libenter accepi, sed tamen cognoscite, anod non mandatum credidi: nam vos de labore alieno laudem queritis, que fortasse adhuc ad fusum manum nunquam misistis, nec tamen me res ista contristat, quia opto, ut sacram scripturam legere ametis, ut, quando vos omnipotens deus viris conjunxerit, sciatis, et qualiter vivere et domum vestram disponere quomodo debeatis. Item beatus Gregorius omelia XIIIma in laudem illius sancti paralitici servuli scribit, quod, licet illitteratus et pauper fuerit, libros tamen emit, quos legi sibi faciebat. Unde ait: A puericia sua, inquit, paraliticus erat, nequaquam litteras noverat, sed scripture sibimet codices emerat et religiosos quosque in hospitalitate suscipiens coram se legere sine intermissione faciebat. Factumque est, ut, quantum ad mensuram propriam, plene sacram scripturam disceret, cum sicut dixi funditus litteras ignoraret,

Planum est autem, quod iste servulus layeus et illitteratus fuit, ut videtur et libros in proprio ydiomate habuit, cum secundum beatum Gregorium funditus litteras nesciret, nec ipse legere sciret, sed ab aliis sibi legi faciebat.

Item Johannes Chrisostomus super evangelium Joh. morali XXXII<sup>o</sup> ita alloquitur populum suum dicens: Verecundemur, inquit, et erubescamus de reliquo; mulier, que quinque viros habuit et Samaritana erat, tantum de dogmatibus facit studium et tempus diei, non quod ob aliud abcessit non aliud aliquid abduxit ab ea que circa talia est questione. Nos autem non solum de dogmatibus non querimus, sed de omnibus simpliciter ut contingit disponimus; propter hoc omnia neglecta sunt. Quis enim vestrum, dic michi, in domo existens libellum accepit christianicum in manibus et que iniacent pertransivit et scrutatus est scripturas? Nullus utique habet hoc dicere, sed aleas quidem et cumbos apud plures inveniemus esse.

Item idem Chrisostomus super Matth. in opere perfecto morali II ° reprehendit populum, quod carmina vana discunt et divinas scripturas discere negligunt, unde ait: Quis enim vestrum hic stancium psalmum unum expetit discere, aut aliquam partem divinarum scripturarum dicere qui posset? non est aliquis. Et hoc non solum est malum, sed quod ex spiritualibus excidentes ad dyabolica estis igne vehementiores; etenim

si vellet vos aliquis cantica perscrutari dyabolica et meretricales melodyas, multos (©. 38) inveniet cum certitudine hec scientes et cum multa ea annunciantes voluptate. Hec Crisostomus. Et vere hodie sunt multi layci, qui continuo legunt in libris de Rolandino et de bello Trojano et sic de aliis ineptis et inutilibus fabulis, quibus utique salubrius foret, quum illum laborem suum divinis scripturis legendis et intelligendis adhiberent.

Item idem Crisostomus omelia XI super Joh, desiderat, ut populus, antequam ad ecclesiam veniat, sanctum evangelium, quod legi et exponi debeat in ecclesia, quivis in domo legat: Unam, inquit, vos omnes volo petere gratiam, antequam evangelica tangam verba; sed ne renuatis peticionem, neque enim grave quid et onerosum peto, neque mihi soli qui accipio utile, sed et vobis qui tribuitis, et multo magis vobis. Quid igitur est quod peto? secundum unam sabbatorum vel secundum unum sabbatum eam, que debet in vobis legi evangeliorum visionem, hanc ante hos dies in manibus accipiens unusquisque domi sedens legat continue et multociens circumscrutetur cum diligencia ea, que iniacent, et investiget ea bene, et quid quidem manifestum, quid vero inmanifestum, notet; quid autem horum contrarium videtur? et non enim parva a tali studio et nobis et vobis erit utilitas. Et nam (etenim?) nos quidem non multo indigebimus labore ad manifestam faciendam eorum, que dicuntur, virtutem, mente iam vobis familiari facta verborum horum cognitione, vos autem acuciores et perspicaciores hoc modo fiatis, non ad audicionem solum neque ad disciplinam, sed ad docendum alios.

Item idem Crisostomus super Joh. reprehendit populum suum, quod unusquisque mechanicus majori sollicitudine sibi de instrumentis artis sue providet, quam de libris sacris, unde ait: Est et alia occasio his. qui ita desidiosi sunt, irrationabilissima et ad divites derisio est pro hac exempli occasione. Quia vero pauperes multos hac abuti contingit, illud libenter interrogarem eos, si non omnia artis instrumenta, cuius unusquisque est operator, pleniter et integre habet? qualiter igitur non inconveniens causari inopiam, sed omnia agere, ut nullum usquam fiat impedimentum, debentes autem tantam fructificare utilitatem, occupacionem et paupertatem rerum pretendere. Hec et multa alia Crisostomus in diversis locis de hac materia ponit.

Item Cesarius, Arelatensis episcopus, (©. 39) exponens integrum sermonem sive integram ammonicionem de hujusmodi libris ita dicit inter multa alia ammonicione sua XIII<sup>a</sup>: Attendite, rogo, fratres, si hoc dico, quod non ignoratis! Novimus etiam aliquos negociatores, qui, cum litteras non noverint, requirunt sibi mercenarios litteratos, et cum ipsi litteras nesciunt, aliis scribentibus racione sua ingencia lucra conquirunt. Et si illi, qui litteras nesciunt, conducunt sibi mercenarios litteratos, ut acquirant terrenam pecuniam, tu quicunque es litteras non

18 Jostes.

nosti, quare eciam non cum precio et mercede rogas, qui debeat tibi scripturas divinas perlegere, ut ex illis possis tibi premia (eterna) conquirere? Et infra: Vos ergo fratres rogo et ammoneo, ut quicunque litteras nostis, scripturam divinam frequencius relegatis, qui vero non noscitis, quando alii legunt, intentis auribus audiatis. Idem: Nec dicat aliquis vestrum: non novi litteras, ideo non michi imputabitur, quidquid minus de dei preceptis implevero. Inanis est et inutilis ista excusacio, fratres carissimi; primum est quod leccionem divinam, etiamsi aliquis nesciens litteras potest tamen libenter audire. Qui vero litteras noverit, nunquam potest fieri, quod non inveniat in libris quibus possit scripturam divinam relegere. Hec et multa alia Cesarius.

Item in quadam Omelia beati Fausti episcopi, que in aliquibus ecclesiis consuevit legi: Lecciones, inquit, divinas, sicut consuestis in ecclesia libenter audire, et in domibus vestris relegite. Si enim aliquis ita fuerit occupatus, ut ante refectionem scripture divine non possit insistere, non eum pigeat in convivio suo aliquid de divinis scripturis relegere, ut quomodo caro pascitur cibo, ita anima reficiatur dei verbo, ut totus homo exterior et interior de sancto ac salutari convivio saturatus exurgat, implentes illud, quod beatus apostolus hortatur et admonet dicens: Sive manducatis sive bibitis, omnia in gloriam dei faciatis.

Item sicut dicit Thomas 2ª 2° qu. XVII ar. I: Sciencia legis divine magis precipitur in novo testamento quam in veteri testamento; sed in veteri testamento multa precepta dabuntur vel exhortaciones populo de leccione et studio scripturarum, ut patet Deut° VI° et Deut° XI° et in multis aliis locis, unde dicitur Deut° XI: Ponite hec verba in cordibus vestris et suspendite ea pro signis in manibus vestris et inter oculos vestros collocate. Docete (S. 40) filios vestros, ut illa meditentur, quando sederis in domo tua et ambulaveris in via et accubueris et surrexeris; scribesque ea super postes et januas domus tue, ut multiplicentur anni tui et filiorum tuorum. Idem pene habetur Deut° VI°. Hec autem non loquitur clericis solum, sicut planum est et sicut dicit Thomas prius. Ex quibus omnibus et multis aliis, que poni possent, satis probatur, quod non est prohibitum laycis sacram scripturam legere, et quod laycis non conveniat vel prohibitum sit studium scripturarum.

Sed jam probatur, quod non est illicitum eis libros in vulgari editos legere propter hoc, quod non licet sacram scripturam in vulgari ydiomate legi vel haberi. Primo quod tota canonica scriptura primo et originaliter conscripta erat in ydiomate eorum licet grammatico, quibus vel proquibus primo fuit scripta. Nam teste sancto Jeronimo in diversis epistolis et prologis totum vetus testamentum pro majori parte fuit Hebreis traditum lingua Hebreorum. Similiter totum novum testamentum traditum fuit in ydiomate Greco excepto evangelio Mattheo, quod quia Hebreis scripsit in eorum lingua scilicet Hebrayca dictavit. Similiter excepta

epistola Pauli ad Hebreos, quam similiter Hebraica lingua scripsit. Et quidam dicunt, quod eciam epistolam ad Romanos scripsit in latino. Unde probatur, divinam scripturam primitus non in latino sed pocius in ydiomate eorum, quibus dabatur, esse conscriptam.

Item nonnulli sanctorum illis, quibus predicaverunt, scripturam sacram ad eorum proprium ydioma transtulerunt. Nam scribit beatus Dorotheus, quod beatus Bartholomeus apostolus Indis predicavit, qui et evangelium secundum Matheum in propria eis lingua tradidit. Et de pluribus aliis sanctis idem legitur. Sed hoc utique non fecissent, si scripturam in propria lingua legi illicitum credidissent.

Item divina scriptura propter hoc in latinum versa est eloquium, quod est ceteris vdiomatibus generalius, non ut quibusdam propter vdiomatis ignorantiam esset abscondita, sed pocius ut generaliter omnibus fieret manifesta. Unde venerabilis Beda in Omelia de secundo Math. loquens de translacione evangeliorum ait: Quod evangelium scilicet Mathei ad edificandam fidem ecclesie primitive, que ex Hebreorum ecclesia maxime collecta est, Hebreo sermone composuit, dilatata autem per orbem ecclesia et Grecis ac barbaris in ejusdem fidei unitate confluentibus (S. 41) curaverunt presules fidelium, ut idem eciam in Grecum Latinumque transferretur eloquium, quomodo eciam Marci, Luce et Johannis evangelia, que deinceps Greca lingua ediderunt, mox in latinam transfudere sermonem, quatenus hec omnes per orbem naciones legere et intelligere possent. Unde sequitur, quod non est illicitum paginam divinam in alio ydiomate legere quam in latino, quia ideo in latinum versa est eloquium, ut omnes Greci et barbari legere et intelligere possent.

Item divinam scripturam Greci habent in suo ydiomate sc. Greco, Hebrei in suo scilicet Hebraico, sicut omnibus notum est et probat Jeronimus in variis epistolis et prologis, precipue in epistola ad Somnam et Ficellam (sic!). Item Chaldei habent et legunt scripturam divinam in sermone Chaldayco, sicut probat in prologo super Job et in aliis multis Jonathas enim, filius Aziel, totum vetus testamentum scripsit sermone Chaldayco, que edicio in tantum autentica est apud Judeos, ut utantur ea tamquam glossa edicionis Hebraice veritatis, ut dicit frater Nicolaus de Lira in quadam questione. Item divina scriptura habetur in Syro et Arabico; nam ex talibus linguis Jeronimus interdum transtulit, ut patet in prologo ejus super Job. Item divina scriptura habetur in lingua Gothica; dicitur enim in VIIIº libro Historie Tripartite, quod Vulfilas, Gothorum episcopus, sacras scripturas in proprium Gothorum convertit ydioma. Similiter sacra scriptura habetur in lingua Egiptiaca, qua in lingua sancti patres in Egipto scripturam legerunt, qui nec latinum nec Grecum intellexerunt, sicut dicit Johannes Cassianus in quinto de institutis cenobiorum. Cum enim frater quidam

20 Jostes.

Symon nomine epistolam in latino scripsisset, liber scriptus nulli usui aptus fuit nisi combustioni, quoniam nullus eorum intellexit latinum; similiter non intellexerunt Grecum, quia omnes Cassiano per interpretem loquebantur, ut habetur in collacionibus patrum, exceptis paucis, qui grece loqui sciverunt, et tamen sancti patres in Egipto, Sythy et Thebaide studiosissime et diligentissime sacram scripturam studuerunt: unde et Moyses dicitur fuisse instructus omnibus litteris Egiptiorum. Item Ruthei scripturas illas, quas recipiunt, videlicet epistolas Pauli, in proprio habent vdiomate editas, sicut dicunt qui noverunt. Sclavi habent proprios caracteres et in eorum lingua totam scripturam. Similiter et Armeni. Et si quis (S. 42) forte diligencius scrutatus fuerit, inveniet, quod in omni lingua, que sub celo est; nam misso spiritu sancto in apostolos ex omni nacione, que sub celo est, viri religiosi convenerunt et audierunt unusquisque apostolos in ea lingua loqui, in qua natus erat in signum quod Cristus per omnem terram et in omni esset ydiomate promulgandus. Que igitur est ratio, quod in tot nationum linguis licet legi sacram scripturam, et non in ydiomate theutonicali?

Item plures magni viri in propriis eorum et vulgaribus linguis scripturas ediderunt, sicut Effrem Syrus in lingua propria libros suos composuit, sicut habetur in VIIIº libro Historie Tripartite. Dicit enim ibi sic: Hoc itaque tempore fuit Effrem in Edessa, in Alexandria vero Didimus, et Effrem Syra lingua versus spiritalis gracie radios emittebat, qui licet nesciret linguam Grecam, multos Grecorum eruditos redarguit et tocius heretice pravitatis infirmitatem nudavit. Item in 3º libro Historie Ecclesiastice: Tunc temporis innumeris heresibus pullulantibus Bardasenes, vir dissertissimus et vehemens dyalecticus, adversum Marcionem aliosque nonnullos dialogos scribit, quos propria lingua compositos edidit. Sed et plura alia ejus extant volumina, que discipuli ejus in Grecum vertere sermonem.

Item si non licet laycos legere libros in vulgari editos, aut igitur est illicitum, quia malum, aut malum, quia prohibitum. Non illicitum, quia malum, quia tunc secundum se esset malum et sic omnibus esset malum. Quod est falsum, quia maximum adjutorium ad bonum est scire, quid faciendum et quid dimittendum, sicut planum est de se. Sed nec malum, quia prohibitum: Nullibi enim reperitur, esse prohibitum sacros libros in vulgari legere, nec in jure, nec in theologia. Sequitur ergo, quod libros sacros in vulgari legere non est illicitum vel prohibitum, sed meritorium et laudandum.

Dicebatur autem in responsione ad istud dubium: "dummodo heresim non contineant", nam contra libros teutonicales, qui articulos hereticales continent, est rescriptum quoddam apostolicum, quod incipit Ada Apostolatus, 1) in quo hujusmodi libri hereseos reprobantur et destrui

<sup>1)</sup> Dieses päpstliche Restript ist nicht befannt.

mandantur, vel saltem hereticales articuli in eis abradi; boni autem libri teutonicales per idem rescriptum per argumentum a contrario sensu satis recommendantur seu permittuntur.

Secundo (S. 43) dicebatur: "dummodo de materia plana pertractent" propter libros vulgares, qui de materiis altis et arduis tractant, qui layeis, qui ut communiter non sunt multum capaces, non debent proponi, sed plana tamquam lac secundum apostolum prima ad Corinthios, 3°, ad Hebr. IIII°, unde Augustinus in libro De civitate dei: Obtemperandum est, ait, apostolo precipienti unicuique sapere secundum mensuram fidei; si enim pro viribus suis alitur infans, crescit, ut plus capiat; si autem vires sue capacitatis excedit, deficit antequam crescat. Augustinus. Cui concordat Crisostomus in opere imperfecto super Matheo, XXI: Sicut, inquit, infanti si dederis fragmentum panis, quia angustas habet fauces effocatur magis quam nutriatur, sic et imperfecto in fide et puero in sensibus si alciora misteria sapiencie volueris dicere, angustum habens sensum magis scandalizatur quam edificatur. Idem de hoc scribit Augustinus ad fratres de heremo, qui, ut dictum est, paucis exceptis omnes erant illitterati: Scriptum est, inquit, fratres karissimi, quod non debemus loqui sublimia tamquam sapientes mundi gloriantes; ait enim propheta: Nolite multiplicare loqui sublimia gloriantes. Hoc autem verbum ad vos maxime dirigitur, qui rusticani estis, in silvis habitantes. Et infra: Que sunt autem ista sublimia, de quibus non licet multum loqui nisi de dei omnipotencia, nisi de unigeniti ejus coeternitate, de spiritus sancti magnificencia? Et postea: Eya fratres mei et filii matris mee, nolite discutere nisi quantum vobis necesse est ad salutem; nolite sapere nisi quantum oportet sapere. Quid enim sapere oportet, nisi quod deus trinus et unus est? Quid aliud necesse est nisi declinare a malo et facere bonum? Quid aliud necesse est, nisi ut bona cognoscamus et mala, bona, ut sciamus rapere, mala, ut sciamus ea devitare. Quid autem communi populo plana doctrina proponi debet, Cristus figuravit, qui docturus apostolos montem ascendit Math. Vo, turbis autem predicaturus ad campestria rediit Luce VI o

Tercio dicebatur: "qui de plana materia aperte pertractant." Sunt enim aliqui libri, qui de materiis planis tractant, sed non aperte, magis autem obscure, sicut libri, qui de incarnacione Cristi, vita et morte tractant, sed sub figuris et enigmatibus, ita quod secundum proprium sonum verborum non possint intelligi, sed indigent expositione et misteriorum enodatione, sicut sunt multi libri Veteris (S. 44) Testamenti, libri prophetarum et alii; item aliqui libri Novi Testamenti, sicut Apocalipsis Johannis et similes, quos simplices non sufficiunt terere et masticare. Nam ad intelligendum tales libros non mediocris cura industriaque requiritur secundum Augustinum IIIIº libro De doctrina christiana. Item

22 Soste 8.

Hugo in Dydascalicon loquens de intellectu et expositione mistica scripturarum ait: Nosse tamen te volo, o lector, hoc studium non tardos et hebetes sensus sed matura expetere ingenia, que sic subtilitatem investigando teneant, ut in discernendo prudenciam non amittant. Solidus est enim iste cibus et, nisi masticetur, transglutiri non potest Et propter istud salvator apostolis spiritualiter dixit Johannis VI°: Colligite que superaverunt fragmenta! Que sunt enim fragmenta nisi, ut Augustinus dicit in originali super hoc loco, nisi que populus non potuit manducare? Intelliguntur ergo quedam secreciora intelligencie, que multitudo non potest capere? Quid ergo restat nisi ut secreciora intelligencie, que multitudo non potest capere, illis tradatur, qui ydonei sunt et alios docere, sicut erant apostoli? Hec Augustinus.

Quarto dicebatur: "dummodo stilo dictaminis in modo loquendi a libris doctorum ecclesie non discordent". Hoc autem dicebatur propter quosdam libros Teutonicales habentes novum prophanum et abusivum modum loquendi; et quidam talium librorum intitulantur ab Egghardo, sicut sermones Egghardi; et tales libri sunt laycis valde nocivi et periculosi. Unde apostolus docet devitare prophanas vocum novitates. Est autem prophana vocum novitas, que non est secundum communem doctrinam ecclesiasticam secundum Augustinum super Joh, XVI.

Similiter quinto dicebatur: "si concordia sensus non discordent a libris sanctorum". Omnes enim libri, qui modo loquendi inusitato et alieno sunt conscripti, seu eciam alienum sensum habent vel inusitatam doctrinam, ita quod in ipsis posset quis vacillare, non multum laycis expediunt, quia nesciunt discutere, sed secundum aperientem sensum solum intelligunt verba. Unde beatus Ieronimus ad Furiam: Post scripturas, inquit, sanctas doctorum hominum tractatus legere eorum dumtaxat quorum fides nota est; non necesse habes aurum in luto querere, multis de margaritis unam redime margaritam. Item ad Alecham de institutione filie: Illorum, inquit, tractatibus, illorum delectetur ingeniis, in quorum libris pietas fidei non vacillat. Et propter hoc in libris in vulgari translatis caute respiciendum est, ut sint debite translati. Sepe enim error contingit in libris huiusmodi ex vicio incauti translatoris, ut patet ex multis locis et verbis Iheronimi.

(Fortsetzung der Attenftude folgt in einem der nächsten Beste.)

## Bur Charakteristik Cromwells.

Bon A. Zimmermann S. J.

I.

Von den gewaltigen Persönlichteiten, welche durch Thatkraft und Entschlossenheit die Geschicke ihrer Nation bestimmt haben, ist Oliver Eromwell sedenfalls einer der bedeutendsten. Von einem einsachen Landedelsmann, der die besten Jahre seines Lebens der Landwirtschaft gewidmet hatte, schwang er sich zu einer Machtstellung empor, um die ihn der stolzeste Monarch Englands beneidet haben würde. Ohne eine militärische Schulung erhalten zu haben, bildet er sich zuerst ein Regiment, dann eine Armee, welche nie einen Feind angriff, ohne ihn zu besiegen, welche vor keiner, auch noch so großen Schwierigkeit zurückbebte. Viel zu stürsmischen Charakters und viel zu verworren in seinem Stil, um ein großer Redner zu sein, errang er auch auf diesem Gebiete Triumphe, ebenso in der Diplomatie.

Eromwell ist gleich ausgezeichnet durch Voraussicht und kluge Berechnung, durch Furchtlosigkeit und Beharrlichkeit in schwieriger Lage und Schnelligkeit seiner Entschlüsse. Gerade letzterer Eigenschaft versdankt er seine glänzendsten militärischen Ersolge. Wie die meisten großen Staatsmänner aller Zeit war er bis zu einem gewissen Grade ein Opporstunist, der sich von der geistigen und politischen Bewegung seiner Zeit treiben ließ, bis er den geeigneten Augenblick wahrnahm, die Bewegung zu seinen Gunsten zu lenken, und sich die höchste Gewalt im Staate anzueignen.

War Cromwell der große Reformator Englands, der die Erneuerung und Wiederbelebung der Religion sich zum Ziele setzte, war er der Borkämpser für die Aufrechthaltung der Berfassung und der Freiheit des Volkes gegen den Absolutismus der Stuarts oder ein ehrgeiziger,

selbstfüchtiger Mann, der einfach die geiftige Bewegung seiner Zeit für sich ausnutte? Dies sind Fragen, für welche eine endgültige Lösung noch immer nicht gefunden ist. Seitdem Carlyle1) Cromwells Briefe und Reden als die vornehmlichsten, ja fast einzigen Quellen für die Beurteilung Cromwells betrachtet und alle Zeugniffe von Zeitgenoffen einfach verworfen, hat man, den Thatjachen zum Trotz, den Königsmörder, den Unterdrücker der politischen Freiheit, den Berächter der Berfaffung und der Barlamente, den absolutistischen Dittator jum Berteidiger der Antorität, der Gesetlichkeit und verfassungsmäßigen Freiheit gestempelt. Die offenbarsten Rechtsverletungen und Gewaltafte, wodurch der siegreiche General der Armee und gewaltige Protektor alle Barteien erbitterte, werden jett als gerecht und notwendig dargestellt. Während die Zeitgenoffen, wie Cromwell felbst bezeugt, der Meinung waren, Cromwell habe die Notwendigkeit geschaffen, während sie feinen Beteuerungen keinen Glauben schenkten, behauptet man heutzutage, Die Sprache der Frommigkeit in Cromwells Briefen und Reden trage, wie jede Sprache des Herzens ihre Beglaubigung in fich felbft.2)

Mr. Gardiner, 3) ein weit besonnenerer Forscher, verlangt strenge Sichtung und Brüfung der Zeugenaussagen, die nur dann Glauben verdienen, wenn wir beweisen können, daß sie unbewußt und fast widers willig die Wahrheit eingestehen. In der That können nur blindes Vorsurteil und Parteilichkeit in Cronwells Leben die strenge Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit entdecken, welche mit Recht Glauben beanspruchen

<sup>1)</sup> O. Cromwells letters and speeches elucidated. London 1888. 5 Bdc., 1. Aufl. 1845. Dieses Wert soll eine Begründung der in Heroes and Heroworship versuchten Rechtsertigung Cromwells sein und hat seinen Zweck so ziemlich erreicht. Der Protest Moglen & "Essays historical and theological" I, 227, verhallte wirfungslos. Trop ihrer Lückenhaftigkeit und faum verhehlten Parteilichkeit wurde die Darftellung Carlyles infolge ihrer blendenden Rhetorik, der fünftlerischen Bereinigung von tiefem Lathos mit vernichtender Fronie so allgemein bewundert, daß die meisten späteren Biographen einfach in die Fußstapfen Carlyles eintraten, ohne das gedruckte und handschriftliche Material von neuem zu durchforschen. Gilbert und Gardiner machen hiervon eine rühmliche Ausnahme; ersterer hat durch seine Forschungen viel Licht über irische Geschichte verbreitet, von letterem erwarten wir eine auf vollständiger Beherrschung aller gedruckten und ungedruckten Quellen fußende Geschichte diefer Beriode. Leider ift der dritte Band noch nicht erschienen, welcher das Sahr 1647, das enticheidende in Cromwells Laufbahn, behandeln foll. Gardiner (History of the Great Civil War II, p. V) macht uns hoffnung auf neues und fehr wichtiges Beweismaterial, das er bereits gefunden.

<sup>2)</sup> Beingarten, die Revolutionskirchen Englands. Leipzig 1868. S. 141.

<sup>3)</sup> Academy 28, Juli 1888, p. 10.

fonnen. Harrijon, 1) der neueste Biograph und Bewunderer Cromwells fam nicht umhin, einzugestehen, "Eromwell war ebensowohl früher wie ipäter gewohnt, mit schlauen Männern zu verkehren, sich derselben Waffen wie diese zu bedienen und ihnen auf ihren verschlungenen und versteckten Pfaden zu folgen. Er war weit davon entsernt ein wahrer Fraelit ohne Falsch zu sein. Wahrscheinlich hatte er sich eingeredet, daß llebersliftung des Gegners in der Diplomatie ebenso gut erlaubt sei als eine Kriegslift. Die Gewohnheit, im Lager vor den Soldaten zu predigen, hatte in Cromwell eine salbungsvolle leidenschaftliche Manieriertheit entwickelt." Nehnliche Geständnisse sinden sich dei Picton,2) der in Cromwells Charafter die Einsachheit, die höchste Zier der Wahrhaftigseit, vermißt, aber dann nicht ansteht zu behaupten, die Regierung Cromwells habe in vollkommener Weise Macht mit Lauterkeit verbunden, Cromwell sei der edelste und größte Herrscher Englands seit den Tagen Alfredsgewesen.

Eromwell galt seinen Zeitgenossen als Henchler und Lügner. Royastisten, Presbyterianer, seine eigenen Waffengenossen, mißtrauten ihm. Gerade wenn er am freundlichsten war und die größte Achtung und das höchste Vertrauen heuchelte, tras er alle Anstalten, seine politischen Gegner zu vernichten, wie wir später sehen werden. Dieser Umstand berechtigt uns, die Aussagen Eromwells, welche nicht durch andere unsverdächtige Zeugnisse bestätigt sind, zurückzuweisen und aus den Thatssachen selbst die Beweisgründe, welche Eromwell in seiner Politik geleitet, zu erschließen. Die Thatsachen nun verbunden mit den Urteilen von Zeitgenossen. Die Thatsachen nun verbunden mit den Urteilen von Zeitgenossen und Leußerungen, welche Eromwell entschlüpft sind, deweisen, daß es Eromwell nicht darum zu thun war, ein Reich Gottes auf Erden zu gründen, wie es sich die Puritaner und Fanatiker aussegemalt hatten, daß er ebensowenig eine Republik begründen wollte, sondern der Fanatiker und Republikaner sich als Wertzeuge zur Ausstührung seiner ehrgeizigen Pläne bediente.

Der friegstüchtige General des Parlamentes, der mit unumschränkter Macht herrschende Protektor Cromwell war weder Fanatiker noch Patriot, sondern ein von seinen bisherigen Erfolgen verblendeter, auf seine Krast pochender Usurpator, ein verwegener Spieler, der alles auf den letzen Burf setze und erst im Tode sein Spiel als verloren aufgab. Den Beweis für diese Behauptungen hoffen wir in unseren Ausführungen zu

<sup>1)</sup> Oliver Cromwell. London 1888, p. 117; 184.

<sup>2)</sup> O. Cromwell, the man and his mission. London 1882. p. 503.

erbringen. Selbstverständlich verweilen wir hauptsächlich bei den Ereigniffen, welche auf die Schlacht von Worcester 1651 folgten, weil erst nach dieser Schlacht die eigenen Freunde Eromwells die Entdeckung machten, Cromwell strebe nach der Krone.

Cromwell wurde 1599 zu huntingdon geboren. Seine Vorfahren väterlicher und mütterlicher Seite, die Cromwells und Stewarts hatten sich mit Kirchengut bereichert. | Cromwells Wiege stand auf den Trum= mern eines ehemaligen Augustinerklosters; Saß gegen die Mönche und den Katholizismus war daher traditionell in seinem väterlichen Sause. Die Erziehung in der Lateinschule zu Huntingdon wurde durch Dr. Beard, den Berfasser einer Schrift: Der römische Bapft der Antichrift, geleitet. Diefer Umftand, ferner der furze Aufenthalt im Sidney-Suffer-Rollege in Cambridge, woselbst ber junge Cromwell 1616 als abeliger Student eintrat, konnten nur dazu beitragen, die Abneigung gegen Rom und den fatholifierenden Anglikanismus zu verstärken. Wir haben keinen Grund an der Aufrichtigkeit Cromwells zu zweifeln, nachdem er fich zu Huntingdon bekehrt und allen roben Bergmägungen und Lustbarkeiten entsagt hatte, benen er sich früher hingegeben. Mit der ganzen Energie seines Charakters vertiefte er sich in das Studium der Bibel und puris tanischer Schriften, bis er im Jahre 1640 als Parlamentsmitglied von Cambridge zur Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten berufen murde.

Wohl wenige ahnten damals, daß der ungelenke Landedelmann mit seiner schrillen Stimme, seinem natürlichen Ungestüm und dem vernachslässigten Aeußeren, den langen Bürgerkrieg zu gunsten des Parlaments entscheiden, den König Karl I. auß Schaffot bringen (1649), dessen Sohn besiegen und in die Verbannung treiben (1651), das lange Parslament, dessen starter Arm er gewesen, sprengen (1653) und die königsliche Macht sich anmaßen werde. Es ist hier nicht der Ort, die Thätigkeit Cronnvells im Parlamente und auf dem Schlachtselbe aussührlich zu schildern, wie bei dem Wangel an tüchtigen Generälen Cromwell dem Parlamente immer mehr und mehr unentbehrlich wurde; wir wollen hier nur von den religiösen Vandlungen, welche Cromwell durchmachte, kurz berichten, weil gerade sie zeigen, wie wenig Cromwell sich von religiösem Fanatismus beeinflußen ließ, wie bald er lernte, die religiöse lleberzeugung dem äußeren Vorteil dienstbar zu machen.

Am 25. September 1643 trat das englische Parlament dem seierslichen Bund und Covenant bei, weil die Hilfe der Schotten gegen den König nur um diesen Preis zu erlangen war. Alle Staatsbeamten, alle Offiziere der Armee mußten den Eid auf den Covenant leisten, wenn sie

in Amt und Würde bleiben wollten. Eromwell sträubte sich lange gegen den Eid, weil er die Intoleranz der Presbyterianer nicht weniger haßte als die der Anglikaner, weil er wohl voraussah, daß die Presbyterianer noch einseitiger und fanatischer seinen, als Laud und die Anglikaner es gewesen. Statt jedoch, wie ein ehrlicher Mann den Eid zu verweigern, ließ sich Eromwell eidlich verpflichten, "sorgte aber, wie Brosch") sagt, dafür, daß es bei der Truppe, die er besehligte (und bald besehligte er eine immer größer werdende Zahl), mit der Pflicht der Unterzeichnung nicht genau genommen werde."

Cromwell that mehr. In einem Briefe an General-Major Crawford vom 10. März 16442) wird der Oberst-Lieutenant Backer, ein Anabaptist, in Schutz genommen. Seine Religion, sein Mangel an Diskretion kämen nicht in Betracht gegen die Dienste, welche er dem Staate leiften tann. Der Staat, welcher Leute für seinen Dienst wählt, fragt nicht nach ihren religiösen Ansichten: es genügt ihm, wenn dieselben zu dienen bereit sind. Nach dem Zengnisse Barters,3) der als Feldkaplan Gelegenheit hatte, Cromwells Treiben zu beobachten, gab letterer sich alle Mühe, den Ginflug der Presbyterianer bei der Armee zu untergraben. "Während dieser ganzen Zeit, fagt Barter, waren Cromwells Absichten offenbar, er spielte seine Rolle. Da der Obergeneral Fairfax ihn unbeschränkt schalten und walten und fast alle Offiziere wählen ließ, jo besetzte Eromwell fast alle Stellen mit Anabaptisten, Antinomianern, Suchern (Seekers) und Separatisten und bestärfte die Gutgesinnten, wenn er von ihrer Absicht, die Armee zu verlassen hörte, in ihrem Entschluß. Die Gewiffensfreiheit war der eine Bunkt, in dem alle Sektierer übereinstimmten, das gemeinsame Band, das sie alle umschlang. Eromwell stellte sich, als ob er ohne irgend eine Varteirücksicht nur das allgemeine Beste fördern wolle. Obgleich er öffentlich sich zu keiner dieser Sekten bekannte, so äußerte er sich doch am häufigsten zu Gunften des Anabaptismus und Antinomismus. Oberft Harrison, damals einer seiner vertrautesten Freunde, teilte dieselbe Ansicht."

Achnliche Zeugniffe ließen sich aus dem Memoiren der Frau Hutschinson und andern Schriften von Zeitgenoffen beibringen. Sie zeigen, daß Cronwell einem gewiffen Etlektizismus in religiösen Dingen huldigte und es mit dem Eide, dem Presbyterianismus Geltung zu verschaffen,

<sup>1)</sup> D. Cromwell und die puritanische Revolution. Frankfurt 1886. p. 254.

<sup>2)</sup> Carlyle, letters XX.

<sup>3)</sup> Orme, life and times of R. Baxter. London 1830. I, 76.

ben er ja freiwillig geschworen, nicht eben genau nahm. Sine so weite Toleranz, wie Eromwell sie hier geübt hat, und Fanatismus schließen sich aus, denn der Fanatiker ist überzeugt von der Wahrheit seiner eigenen Ansicht und sucht dieselbe andern aufzudrängen, während der Politiker Andersdenkende nach Umständen begünstigt oder verfolgt.

Im Kampfe gegen die Presbyterianer, welche eine Aussöhnung mit dem König suchten, waren die oben erwähnten Sektierer willkommene Bundesgenossen, da sie gleich Eromwell eisrige Republikaner waren, und in ihrem Fanatismus glaubten, das Königtum sei durch das göttliche Geset verworsen. Später freilich, als der siegreiche General die Zügel der Kegierung ergriffen und in konservative Bahnen zurücklenkte, waren diese Fanatiker, welche ihn als Verräter und Feind Gottes denunzierten, unbequem und wurden verfolgt, wie sie früher begünstigt worden.

In der berühmten finsteren Rede vom 17. September 1656<sup>1</sup>) werden die Gleichmacher, Männer der fünsten Monarchie und andere Sektierer des Einverständnisses mit den Kavalieren und einer Verschwörung gegen die Person und das Leben des Lord Protektors beschuldigt. Bon nun an sind alle ihre Verdienste um die Republik vergessen; sie sind nur Aufrührer und Empörer. Auf der andern Seite nähert sich der Protektor um diese Zeit den Preschyterianern, denn wir sinden mehrere ihrer Prediger in der Kommission der Prüser und Reiniger, deren Aufgabe es war, die Kirche Englands zu reformieren. Man kann diesen Wangel an Konsequenz damit entschuldigen, daß Eronwell, der so oft unter den Augen des Feindes seine Schwenkungen durchführen nußte, genötigt war, die eigenen Grundsätz zu verleugnen, nur darf man sich dem Schlusse nicht entziehen, daß ihm die Religion einsach Mittel zum Zwecke war.

Der flarste Beweis für die Prinzipienlosigkeit Cromwells ist sein Betragen gegen die Katholischen Englands und Frlands und sein Bershältnis zu den katholischen Mächten Europas. Schon eine Blumenlese aus seinen Briefen und Reden zeigt die auffallendsten Widersprüche.

Um den Raubtrieg gegen das spanische Westindien zu rechtsertigen, werden die Katholisen in der Rede vom 17. September 16562) als der gemeinsame Feind des Protestantismus dargestellt. Wer daran zweiselt, daß Spanien der Antichrist ist und die Hauptstüge des Papismus, der leugnet die Wahrheit der heiligen Schriften. Die englischen Papisten

<sup>1)</sup> Carlyle IV, 194-5.

<sup>2)</sup> Carlyle IV., 187, 196, 215, 192.

waren immer ivanisch gesinnt und haben immer Hilfe von Spanien erwartet. Sie haben sich mit den Kavalieren verbunden und sind die Urheber aller Verschwörungen gegen den Proteftor. Sie sind verworfen von Gott, und Krieg gegen sie ist eine beilige Pflicht. Bavit Alexander VII. ein eifriger staatskluger Mann, dessen Absichten befannt sind, bemüht sich, alle Papisten gegen die englische Nation und den Protestantismus zu vereinigen. Darum können wir uns mit den Papisten in Zivilsachen nie einigen. In der Erklärung 1) vom J. 1650 werden die Fren Anhänger des Antichrift genannt, die, weil sie so viel unschuldiges Blut vergoffen, die Hefe des Zornbechers Gottes trinken muffen. "Wo ich Gewalt habe, ist das Messelesen strenge verboten. Wo ich euch Papisten das Volk verführen und die bestehenden Gesetze übertreten sehe, werde ich euch, wenn ihr in meine Sande fallet, gemäß den Gesetzen secundum gravitatem delicti bestrafen". Wenn eine protestantische Macht Frieden mit einer katholischen schließt, so wird der Friede nur so lange gehalten, als der Papit sein Amen dazu spricht.2)

Gleich im nächsten Sak wird bemerkt, daß ein Bündnis mit Kranfreich bestehe, weil Frankreich sich von Rom nicht beeinflußen lasse und unbekümmert um den Bavit seine Vertragspflichten erfülle. Der Protektor entblödet sich nicht, zwei sich direkt widersprechende Sätze aneinander zu reihen. Er thut noch mehr. In dem Brief an Kardinal Mazarin3) vom 26. Dez. 1656 werden die Katholiken indirekt von allen Bergehen, deren sie drei Monate vorher beschuldigt wurden, freigesprochen. "Ich kann, schreibt Cromwell an Rardinal Mazarin, Ihrem Unfinnen, Tolerang zu gewähren, nicht nachkommen, ebensowenig meiner Gesinnung über diesen Bunkt durch eine öffentliche Erklärung Ausdruck geben, obgleich ich glaube, daß die Katholiken unter meiner Regierung sich weniger über Bewissenszwang zu beklagen haben, als unter der Regierung des Barlamentes. . . Ich habe Mitleid gegen manche geübt und sie von der Berfolgung befreit, welche ihre Gewissen thrannisierte und ihre Sabe raubte . . Es ift mein Entschluß, mehr zu thun, sofern es mir gelingt, einige Schwierigkeiten hinwegzuräumen und mein Ihrer Eminenz gegebenes Bersprechen zu erfüllen."

Wäre Cromwell überzeugt gewesen von seinem Beruse, den Protestantismus auszubreiten und den Katholizismus als das Reich des Antichrists auszurotten, dann hätte er, ohne sich der größten Heuchelei

<sup>1)</sup> Carlyle II, 213. 218.

<sup>2)</sup> Carlyle IV, 184.

<sup>3)</sup> Carlyle, letters CCXVI.

schuldig zu machen, obigen Brief nicht schreiben können. Hätte er serner geglaubt, daß die Katholiken in die Verschwörungen gegen seine Person verwickelt gewesen, dann hätte er dies Mazarin gegenüber nicht verschwiegen. Mazarin kannte die Verhältnisse zu gut, als daß Cromwell es hätte wagen können, denselben zu belügen. Der Brief ist in mehr als einer Hinsicht interessant, denn er läßt uns einen Blickthun in das von Cromwell zu solcher Vollendung gebrachte Spionicrspstem und in seinen Versuch, die beiden königlichen Prinzen Karl II. und den Herzog von Pork (den späteren Jakob II.) zu entzweien. Cromwell entpuppt sich hier als einen Machiavellisten der schlimmsten Art und trägt selbst die Schuld, wenn wir seinen Versicherungen nicht trauen, sondern auch in den Fällen, in welchen er sich auf den göttlichen Willen und Beschl beruft, die ihn allein bestimmt haben sollen, Falscheit und Heuchelei vermuten.

Der schwärzeste Fleck im Leben Cromwells ift seine irische Politik. Um ihn irgendwie von dem Borwurf, der ihn trifft, rein zu waschen, hat man die puritanische Theologie verantwortlich gemacht "für die Greuelthaten, deren fahles Licht noch nach Jahrhunderten in der Geschichte Englands und Frlands fortbrennt". 1)

Dieses Urteil ist ungerecht, denn Cromwell verfolgte die Iren mit ausgesuchter Graufamkeit nicht aus Fanatismus, sondern politischer und militärischer Grunde willen. Die Lage Englands nach der Hin= richtung Karls I. 1649 war sehr gefährlich. Die Parteien, welche sich so lange in Frland befehdet hatten, waren auf dem Bunkte, Frieden zu ichließen und gemeinsam gegen die Anhänger des Parlamentes vorzugeben; die Royalisten in Schottland und England regten fich gleichfalls; zudem war es äußerst schwierig, unter den Soldaten Begeisterung für einen Feldzug in Irland zu wecken. Cromwell ließ daher durch feinen Bertrauten Mont und General Coote mit der katholischen Armee unterhandeln und falls ein Bündnis zu stande fame, große Zugeständnisse machen. 2) Das Parlament jedoch migbilligte die Unterhandlungen und wies das Anerbieten des fatholischen Generals Dwen Roe D' Reill zurud, und ernannte Cromwell zum Lord-Lieutenant von Irland. Rur darauf bedacht, den Krieg möglichst schnell zu beendigen, nahm der englische General zu Mitteln seine Zuflucht, welche seinen Namen für ewig brandmarken. In der Stadt Drogheda ließ er, obgleich die Belagerten sich seinen Offizieren ergeben hatten, die Offiziere und gemeinen Soldaten toten

<sup>1)</sup> Harrison, O. Cromwell, p. 140.

<sup>2)</sup> Murphy, Cromwell in Ireland. Dublin 1883, p. 13/14.

und die Unbewaffneten, Männer, Weiber und Kinder niedermețeln, 1) so daß nur wenige dem Tode entrannen. Die Stadt Wexford fiel durch die Berräterei des Hauptmanns James Stafford in die Hände Cromwells, weil die Besatung während der Unterhandlungen betreffs der Uebergabe der Stadt keinen Angriff fürchtete. Gleichwohl richteten die Soldaten Cromwells, welche erst auf dem Marktplatz auf Widerstand gestoßen waren, ein furchtbares Blutbad an und schonten weder Frauen noch Kinder.

Cromwell wußte recht wohl, daß die Kunde von diesen Grausams feiten die Eren mit Furcht und Entsetzen erfüllen und jede Widerstandsfraft lähmen würde; er wußte, daß er durch nichts die Fangtiker in der eigenen Armee, im englischen Varlamente und Volke in derselben Weise an sich ketten, und daß dieser Vernichtungsfrieg die Macht der Royalisten brechen wurde. Es lag in dem Charafter Cromwells, den Borteil und die gunftige Gelegenheit, welche sich ihm boten, auszunüten; deshalb gab er sich den Anschein, er hätte die Städte Droghedg und Werford nur auf den Befehl Gottes hin zerftort und ihre Einwohner mit der Schärfe des Schwertes geschlagen. "Während ich, so schreibt er am 14. Oftober 1649 an Lenthall, Die Stadt zu retten suchte, damit fie Ihnen und Ihrer Armee nütlich fei, übergab uns ein Hauptmann, den wir freundlich behandelt hatten, das Fort. Da unsere Soldaten faben, daß der Feind die Stadtmauern verlaffen hatte, legten fie Leitern an und stürmten. Erst auf dem Marktplate leistete man ihnen gaben Widerstand, die unfrigen jedoch brachten die Feinde zum Weichen und ließen alle, die ihnen in den Weg famen, über die Klinge springen. . . Die Feinde können nicht viel unter 2000 Mann verloren haben, unfer Berluft dagegen belief sich kaum auf 20 Mann. . . Es ging uns wahrlich tief zu Herzen, daß, obgleich wir die Stadt retten wollten. Gott es anders bestimmt und durch seine unerwartete Vorsehung in seiner strengen Gerechtigkeit sein Strafgericht an dieser Stadt vollzogen hat. . . So hat es Gott gefallen, und eine andere Gnade zu erzeigen (die Eroberung Droghedas ist die erste). Hierfür wie für alles sei Gott, darum bitten wir, die Ehre. In Wahrheit, Ihre Wertzeuge sind arm und schwach und können nichts ohne den Glauben, - auch er ist eine Gabe Gottes." 2)

Der General kannte offenbar den Charakter seiner Leser, darum sieht er in allem den Finger Gottes, darum stellt er sich nur als armes Werkzeug in der Hand Gottes dar. In der That pries ihn das puristanische England für seine Verbrechen. Eromwell, der sein Ziel, die

<sup>1)</sup> Murphy p. 97.

<sup>2)</sup> Carlyle, letters 107.

Iren zu schrecken, erreicht hatte und nie Grausamkeit um ihrer selbst willen liebte, behandelte von nun an die Iren humaner, um wo möglich das gemeine Volk von den Priestern abwendig zu machen. Man darf also Cromwell nicht mit den Fanatikern zusammenwersen, welche Gott durch Ausrottung der katholischen Iren einen Dienst zu erweisen glaubten. Freilich fällt damit jeder Entschuldigungsgrund weg und stellt sich uns Cromwell als vollendeter Henchler dar, der gegen seine bessere Einsicht den Fanatismus ansacht, weil er durch denselben zum Ziele zu kommen hoffte.

Die Verfolgung der anglikanischen Geistlichen durch Eronwell zeigt nicht minder klar, daß er nicht sowohl das kirchliche Bekenntnis und die Disziplin der Anglikaner, als ihre Loyalität gegen das angestammte Königshaus mißbilligt. Wären die Geistlichen der Staatskirche dem Lord Protektor nur halbwegs entgegengekommen, so wäre Eronwell nie zu Maßregeln geschritten, welche, wenn sie sich hätten durchführen lassen, gleichbedeutend gewesen wären mit dem Ruin der Staatskirche. Wir dürsen annehmen, daß der Protektor nur notgedrungen den anglikanischen Klerus angriff, nur ungern dem Drängen seiner puritanischen Freunde nachgab, welche noch nicht zusrieden waren mit dem Maße des Vergeltungsrechtes, welches sie während der Republik geübt hatten.

Die Lage des Protektors nach der Sprengung des langen Parlamentes (1653) war eben keine rosige. Wenigstens drei Fünstel, nach andern zwei Drittel der Bevölkerung waren royalistisch gesinnt, während Eromwell strenge genommen sich nur auf die Puritaner und die Armee verlassen konnte. Die puritanischen Geistlichen hatten infolge ihrer Bersolgungssucht, ihrer Strenge und Hätte die Achtung und Sympathie, welche man ihnen früher zugewendet hatte, verscherzt, und sahen sich überall von den weit rührigeren und eifrigeren Sektierern, den Duäkern, Gleichmachern, Anabaptisten zurückgedrängt. Auf dem Lande hatte der Puritanismus fast gar keinen Eingang gefunden; aber auch in den Städten war man ihrer müde, und zog die milderen und gemäßigteren Geistlichen der Hochfirche den polternden Puritanern vor.

Der Quäker Barrow<sup>1</sup>) gibt uns folgende Charakteristik der Staatstirchler und Puritaner. "Beide Parteien suchten eine gründliche Reformation zu bewerkstelligen nicht etwa durch Predigt des Wortes Gottes und Abschaffung von Mißbräuchen, sondern durch Regierungsbesehle und die Aufzwingung einer äußeren Form dieser sogenannten Kirche, welche

<sup>2)</sup> Brief discourse p. 274/5.

das gesamte Bolf in sich begreisen sollte. Die einzelnen zur rechten llebung der evangelischen Borschriften anzuleiten und durch die Macht von Gottes Geist und Wort die Herzen zu rühren, lag ihnen sern, da der Geist in ihren Herzen keine wahre Reue und Bekehrung gewirkt hatte."

Das erste Parlament, welches Cromwell nach Sprengung des langen Parlamentes berusen, hatte wenige Tage vor seiner Auflösung eine Einziehung allen Kirchengutes beschlossen, um dann später statt der ständigen Seelsorger Banderprediger zu bestellen. So weit konnte und wollte Cromwell natürlich nicht gehen, da eine solche grundstürzende Maßnahme die allgemeine Anarchie nur noch vergrößert hätte. Er suchte auf eine sicherere und weniger anstößige Beise zum Ziele zu kommen und bestellte deshalb durch eine Berordnung vom 20. März 1654 eine Untersuchungspoder Prüfungskommission (Commission of Triers), ohne deren Billigung kein Klerifer eine Seelsorgsstelle oder Pfründe erhalten sollte.

Schon die Zusammensehung der Kommission konnte wenig Vertrauen erwecken, denn sie bestand aus Fanatikern, wie Hugh Peters, der früher schwerer Verbrechen gegen die Sittlichkeit überwiesen worden, aus beschränkten Köpsen, welche genaue Auskunft über den Athem, die Hike, das Gesühl der Seese verlangten, oder sich nach der Virkung der Vefehrung, dem Tag und der Stunde, an dem dieselbe stattgehabt, erkundigten. Es war ferner kein Geheimnis, daß die Regierung keinen Anglikaner zu geistlichen Stellen zulassen wolle, daß späterhin eine neue Verordnung allen Prüsern einschärfte, ja keinen Kleriker zu approbieren, der die bestehende Regierung nicht anerkannt habe. 1)

Sine Ergänzung der obigen Kommission bildeten die für jede Grafsichaft ernannten Kommissäre, deren Aufgabe es war, Prediger, welche Aergernis gegeben, von ihren Stellen zu entsernen. Aergernisse, welche Absehung rechtsertigten, waren, abgesehen von groben Lastern, der Gesbrauch des Book of Prayer, Verspottung der sittenstrengen Gläubigen, Ausmunterung zu Mohrentänzen und Schauspielbesuch.

Die Kommissäre wurden im Parlamente hestig angegriffen und als inkompetent erklärt; die Presbyterianer waren ganz besonders unzusrieden. Um ihnen zu zeigen, daß er ihrer nicht bedürse, suchte Eromwell eine Verbindung mit der Staatskirche anzuknüpsen und beriet sich unter andern mit dem berühmten Ufsher, Erzbischof von Armagh, über die Unterstützung und Verbreitung des Protestantismus in Großbritannien. Praktische Folgen hatte diese Freundschaft nicht.

<sup>1)</sup> Cf. Walker, sufferings of the Church. I. 171/2.

<sup>2)</sup> Perry, history of the English Church. London 1884, 11. p. 479. Historiches Jahrbuch 1890

Die angebliche Verschwörung und Erhebung der Royalisten v. J. 1655 bot Cromwell den Anlaß, alle früheren Strafgesetze durch ein noch viel grausameres vom 24. November 1655 zu überbieten. Dasselbe lautet: Seine Hoheit macht bekannt, erklärt und besiehlt, daß niemand nach dem ersten Januar 1656 in seinem Haus ober in seiner Familie einen sequestrierten ausgewiesenen Prediger, Universitätsprosessor (Fellow) oder Lehrer als Kaplan oder Schulmeister für die Erziehung seiner Kinder in seinem Hause halten darf. Es ist gleichfalls unter schwerer Strafe verboten, seine Kinder von einem solchen Geistlichen erziehen zu lassen. Derselbe darf weder in einer öffentlichen noch Privatschule dozieren und muß großer Strafen gewärtig sein, wenn er tauft, das Abendmahl gibt, Sheleute verheiratet und das Book of Prayer gebraucht. 1)

Der Staatsklerus mußte jett, da die Generalmajore Cromwells mit Argusaugen alle Schritte der Royalisten überwachten, und mit aller Strenge die Strafen vollstreckten, die ganze Schwere der Bersolgung fühlen und litt in seiner hilstosen Lage oft Mangel am Notwendigsten. Dr. Gauden 2) vergleicht in einer an Cromwell gerichteten Vorstellung, die Lage der Staatsgeiftlichen mit der des Prometheus, welcher an den Felsen des Kaukasus geschmiedet ist. "Sie seien zur Unthätigkeit verdammt, der Geier des Hungers und aller weltlichen Unglücksfälle nage an ihren Eingeweiden; es bleibe ihnen nichts anderes übrig als zu stehlen oder

zu verhungern."

Eine Kirche, der die große Majorität des Bolfes angehörte, zu verfolgen, dieser Majorität einen verhaßten Kleruß aufzuzwingen, und die früheren Inhaber der geiftlichen Stellen und Pfründen aller Mittel des Unterhaltes zu berauben, war eine Maßnahme, welche sich nur eine starke Regierung erlauben konnte. Cromwells Regierung war jedoch, wie wir später sehen werden, troß aller äußeren Erfolge schwach und der dankte ihr Fortbestehen nur der Furcht und der Uneinigkeit ihrer politischen Gegner. Nur die Haft und Ungeduld, welche während des Protektorates so bestimmt hervortritt, nur ungemessens Selbstvertrauen erstlären uns, wie Cromwell auf den Gedanken geraten konnte, den Kleruß zur Loyalität und zur Unterwerfung unter seine Regierung zwingen zu wollen und eine große Anzahl von Männern, die unter andern Umständen friedliche Unterthanen geblieben wären, ins royalistische Lager zu treiben.

Weder eine geiftige Wiedervereinigung der ganzen englischen Kirche

<sup>1)</sup> Walker I, 194.

<sup>2)</sup> Petitionary Remonstrance. p. 4.

wurde erreicht, noch eine innere Kräftigung des Puritanismus, noch jene weise Toleranz, welche für eine in so viele Sekten gespaltene Nation so nötig war. Im Gegenteil wurde durch die Verfolgung der Anglikaner der Grund gelegt zu jener furchtbaren Intoleranz, welche fast hundert Jahre gegen Katholiken und Nonkonformisten geübt wurde, und zu der aeistigen Dürre und Unfruchtbarkeit des nächstsolgenden Zeitalters.

Cromwell fehlte es an der hohen staatsmännischen Begabung, der Driginalität, welche neue Bahnen einschlägt, ber schöpferischen Kraft, welche auf den Trümmern des Alten einen gewaltigen Neubau aufführt. Er ift ein stlavischer Nachahmer der Politik Beinrichs VIII. und Elisa= beths. Gleich diesen Herrschern fnechtet er die Gewissen, beraubt und verfolgt er alle seine politischen Gegner, gleich ihnen schaltet und waltet er mit höchster Willfür. Während jedoch die Tudors die äußere Form wahren und bemüht sind, selbst ihre Gewaltafte in gesetzliche Formen zu kleiden und dem Varlamente nachzugeben verstehen, ist Cromwell mit Varlament und Klerus verfeindet und stößt alle Varteien durch seine Schroffheit ab. Nach dem Gesagten ist es kaum begreiflich, daß Cromwell noch immer als der Reformator Englands gefeiert wird, als ber Held, der den Buritanismus jum Sieg geführt hat, als der Bertreter wahrer Toleranz, welcher es verschmäht, die Gewissen zu knechten. Der Geschichtschreiber muß sich in seinem Urteil von den Thaten der handelnden Bersonen bestimmen laffen, nicht von Worten. Die Worte Cromwells verfündigen bisweilen Toleranz, seine Handlungen dagegen kennzeichnen ihn als einen der schlimmsten Verfolger der katholischen Rirche, des Anglifanismus und der Seftierer. Gerade die friedlichften unter ihnen, die Quäfer, hatten besonders viel zu leiden. Die purita= nischen Prediger legten den Quafern oft eine Falle, schlossen den Gottes= dienst und eröffneten ihn wieder, sobald ein Quafer seine Predigt an das Volk angefangen hatte. Wenn derfelbe seine Rede nicht sogleich endigte, wenn die Zuhörer auf der Fortsetzung bestanden, wurden der Quater und seine Freunde als Störer der öffentlichen Ruhe vor einen puritanischen Friedensrichter geführt und ins Gefängnis geworfen, in dem sie oft Wochen lang schmachteten. Anfragen von Friedensrichtern, was fie mit ihren Opfern anfangen follten, Klagen von Freunden und Berwandten der Gefangenen finden sich häufig in den State Papers. Der Proteftor schritt bisweilen ein, um sich den Anschein der Milde und Mäßigung zu geben, in den meiften Fällen jedoch ließ er dem Fanatismus seiner Anhänger die Zügel schießen.1)

<sup>1)</sup> Cf. Barclay, inner life of the religions-societies. London 1879. p. 274, 306.

Das Zeugnis Baxters, auf das man sich oft beruft, um Cromwells Prüfungskommission und die von denselben ernannten Prediger zu rechtsfertigen, ist als das Zeugnis eines Parteigängers nicht über allen Zweisel erhaben, und steht zudem in Widerspruch mit den Thatsachen. Wenn derselbe mit Recht behauptet hat:1) "Man muß bekennen, daß die Kommission der Kirche viel genützt und dieselbe von trunksüchtigen, unwissenden und gottlosen Predigern besteit und diese durch ernste und fromme Männer ersetzt hat, so daß viele Tausende Gott danken für all das Gute, das die Prediger an ihnen gethan," dann ist es unbegreislich, daß die puritanischen Prediger nach dem Falle der Republik so wenig Teilsnahme fanden und so ganz von ihrer Heerde verlassen wurden.

Dies steht fest, Eromwell war, ohne es zu wollen, der schlimmste Feind bes Buritanismus. Durch feine Vereinigung mit den Republifanern hatte berfelbe seinen großen Ginflug erlangt; Diejes einigende Band wurde jedoch zerschnitten burch Cromwells Chrgeiz, der sich nicht damit begnügte, der erste Mann in der Republik zu sein, sondern sich die Krone aufs Haupt setzen wollte. Huch geiftig weniger begabte Männer, wie der Offizier Ludlon, Harrison, erkannten gang flar, daß der Albso= lutismus Cromwells, die Berletung der Berfaffung und die gegen alle Barlamente zur Schau getragene Berachtung Cromwells zu einer Herftellung des Königtums und einer Restauration der verhaßten Stuarts führen würde. Die republikanische Partei, welche mit der Apathie der Massen zu kämpsen hatte, und sich nur mit Mähe behaupten konnte, war jest zersplittert in Eromwellianer und Republikaner; ihr ftanden gegenüber die gahlreichen Royalisten und königlich gesinnten Presbyterianer, ferner die Rentralen, welche jedenfalls, wenn England wieder einen König erhalten follte, das angestammte Königshans einer Dynastie Eromwell vorzogen.

In titanischem Uebermut, im Vertrauen auf seine Thatkraft und sein Glück maßte sich Cromwell die höchste Macht an, "durchbrach den Kreis, der in den europäischen Nationen den Privatmann sesselt, und griff mit souveräner Autorität, die keiner höheren Sanktion bedurfte, in die Geschicke der Welt ein."?) Er sollte jedoch nur zu bald inne werden, daß Erlangung der höchsten Macht weit leichter ist, als die Beschauptung derselben, daß es ungleich schwerer ist, die Antipathie des Bolkes zu überwinden, als den Feind auf dem Schlachtselbe niederzu-

<sup>1)</sup> Life and times I, 175.

<sup>2)</sup> Rante, englische Geschichte III, 579.

wersen, daß ein Herrscher in England, der mit allen Parlamenten sich überwarf, keine Aussicht habe, ein geordnetes Staatswesen zu begründen.

Cromwell war von Natur ungestüm und gewaltthätig, und obgleich er jelbst auf strenge Mannszucht hielt, wenig geneigt, sich seinen Obern unterzuordnen. Schon bald nach Ausbruch des Bürgerkrieges beklagt er sich im Varlament über die Langfamkeit seines Vorgesetzten Lord Willonghby, der keine Mannszucht hält und verlangt seine Absetzung. 1) Später gerät er in Streit mit Lord Manchester, der auf das Ansuchen Cromwells Lord Willonghbys Stelle eingenommen hatte, und legt ihm Nachläffigfeit in der Kriegführung und Verfäumniffe aller Art zur Laft Kurze Zeit darnach am 9. Dezember 1644 beschuldigt er die Generale des Parlamentes, den Krica absichtlich in die Länge gezogen zu haben, weil sie eine Aussöhnung mit dem Könige wünschten, und veranlaßt den Bresbyterianer Zouch Tate, die Afte der Selbstentäußerung zu beantragen, der zufolge alle Barlamentsmitglieder ihre militärischen Bürden niederlegen müßten. Der Antrag wird nach langem Widerstand im Dberhaus angenommen, aber Cromwell felbst wird die Stelle als zweiter Kommandierender der Armee offen gelaffen, oder richtiger, Cromwell wird Generaliffinus der Armee, denn der Oberfeldherr Fairfax läßt fich in allem von Cromwell leiten.

Dieselbe Unbotmößigkeit legt der General auch dem Parlamente gegenüber an den Tag, obgleich er von demselben außerordentliche Ehren und Belohnungen erhalten. Nicht damit zufrieden, der starke Arm des Parlamentes zu sein, etwaige Beschwerden im Parlamente vorzubringen, erlaubt sich der General, das Parlament an seine Pflicht zu erinnern. In einem Briefe<sup>2</sup>) vom 4. September 1651 an Lenthall, den Sprecher des Parlamentes, wird das Parlament ermahnt, zum Danke für den Sieg bei Worcester seine Pflicht gegen Gott zu erfüllen und die Aenderungen in der Regierung zu treffen, welche das Volk zufrieden stellen werden . . . Alle sollen nur die größere Ehre Gottes zu besördern suchen, damit nicht der Reichtum der gottlosen Stolz und Zügellosigkeit erzeuge, . . damit Recht und Gerechtigkeit, Gnade und Wahrheit von ihnen ausgehen. In einem früheren Vriese<sup>3</sup>) hatte er noch viel deutlicher sich ausgedrückt: "Erleichtert die Vedrückten, hört die Seufzer der armen Gesangenen in England. Stellt doch endlich die Mißbräuche im

<sup>1)</sup> D'Ewes, mss. fo. IV. f. 280-6.

<sup>2)</sup> Carlyle, letters CLXXXIII.

<sup>3)</sup> Carlyle, letters CXL.

Beamtenstande ab — alles, was einige wenige bereichert, die Mehrheit aber arm macht."

Cromwell hielt es nicht unter seiner Würde, die Mißvergnügten in England aufzustacheln, die zahlreichen Bittschriften, welche bei ihm einsliesen, anzunehmen, dem Staatsrat und den Beamten alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg zu legen und sogar seine Offiziere zu Richtern zu bestimmen, welche die Streitfälle, die man ihnen vorlegte, zur allgemeinen Zusriedenheit entschieden. Die Beratungen der Offiziere und freundlich gesinnter Parlamentsmitglieder im Hause Cromwells, wie den Uebelständen in der Verwaltung abzuhelsen sei, in welcher Weise die nationalen Angelegenheiten geordnet werden müßten, öffneten endlich der Parlamentsmehrheit die Augen. Ihre Führer Vane, Haselrig, Bradsscham sahen freilich zu spät, daß Cromwell es auf den Sturz des Parlamentes abgesehen habe.

Das lange Parlament hatte zu Beschwerden des Volkes nur zu viel Anlaß gegeben; die Bestechlichseit und Stellenjagd vieler Parlamentsmitglieder, ungerechte Beschlagnahme von Gütern politischer Feinde, Unterschlagung öffentlicher Gelder, waren Thatsachen, die sich nicht absleugnen ließen. Es war zweisellos, daß das Parlament nicht länger die Nation vertrat, daß es einsach eine Clique war, die so lang als möglich die Herrschaft in ihren Händen vehalten wollte. Wenn Cromwell sich später in seiner derben Weise über die Sprengung des Parlamentes äußerte: "Als die Mitglieder des Rumpsparlamentes auseinandersgejagt worden, hätte kein Hund um sie gebellt, noch irgend jemand, daß es merklich gewesen wäre, sich um sie gegrämt",2) so mag er wohl Recht gehabt haben, denn man war der beständigen Kriege und der inneren Wirren müde, und hosste, daß Cromwell seine Versprechungen halten würde.

Nichts orientiert uns so gut über die wahren Absichten Eromwells, als die merkwürdige Unterredung mit dem berühmten Staatsmann und Rechtsgelehrten Whitelocke. Deromwell betonte bei dieser Gelegenheit die Notwendigkeit einer Autorität, die groß und ausreichend wäre, um alle Exzesse verhüten und Armee und Parlament in Schranken halten zu können. Whitelockes Antwort und der Nachweis, daß eine solche Gewalt für die Armee unnötig, weil ja der General auf den unbedingten

<sup>1)</sup> Cf. Whitelocke, memorials 512, 517, 519.

<sup>2)</sup> Carlyle, speech III, IV. p. 49.

<sup>3)</sup> Memorials 548-51.

Gehorsam des Heeres rechnen könne; dem Parlament gegenüber unmöglich sei, weil die höchste Gewalt beim Barlamente ruhe, von dem der General selbst seine Autorität erhalten, befriedigten Cromwell feineswegs. Plus seiner Zurückhaltung heraustretend stellte er jett die Frage: "Was dann, wenn jemand König zu werden versucht." Cromwell hatte offenbar erwartet, der geschmeidige Rechtsgelehrte, der so oft mit seinen Standesgenoffen den engen Zusammenhang zwischen ben englischen Besetzen und dem Königtum betont hatte, würde diesen Vorschlag billigen und mag nicht wenig enttäuscht gewesen sein, als Whitelocke alle Gegengrunde entwickelte. Letterer machte geltend, durch die Unnahme der Königswürde müsse der nationale Kampf in einen persönlichen Streit ausarten, würden alle Republikaner abgestoßen und der Ruin der Republik herbeigeführt werden, der nur zum Verderben Cromwells außschlagen könne. Als Cromwell in Whitelocke drang und ihn beschwor, ihm die volle Wahrheit zu fagen, riet er zum Frieden mit Karl II. unter gewissen Bedingungen, welche der Nation ihre Freiheiten, Cromwell felbst die erste Stelle nach dem Könige gewährleiften würden.

Durch diesen Kat verscherzte Whitelocke zeitweilig die Gunft Cromwells, der jedoch später den fähigen Mann wieder zu Gnaden annahm.
Das Parlament, welches durch seine Weigerung, eine neue Wahl auszuschreiben, die wirksamsten Waffen in Cromwells Hand gedrückt hatte,
sah endlich seine Fehler ein und suchte in aller Eile einen Gesetzesvorschlag durchzubringen, welcher eine Neuwahl anordnete. Wenn dieser
Vorschlag durchzubring und das Parlament sich auflöste, war die Frucht
langjähriger Arbeiten und Intriguen für Cromwell verloren. Er mußte
deshalb den Republikanern zuvorkommen und das Parlament sprengen.

Am 20. April 1653, eben als das Parlament im Begriffe war, sich

<sup>1)</sup> Michaels Aufjat "Diwer Eromwell und die Auflösung des langen Parlaslaments" in Sybels "Hiftorischer Zeitschrift" (Bb. XXVII, p. 56), der mir inzwischen zusgegangen, bespricht die Vorgänge bei der Zersprengung des langen Parlaments und polemissert gegen Carlyle. Er gibt dem Berichte Bhitelockes den Vorzug. Versehlt scheint mir der Beweis, daß Clarendon im zweiten Teile seines Werfes Urkunden benützt, wenigstens die Uebereinstimmung seiner Erzählung in der Geschichte der Rebellion mit den in einem Brief an Rochester gebrauchten Ausdrücken nötigt keinesewegs zu dieser Annahme. Auch die Gründe, welche Michael zum Beweis der Echtheit der von ihm gefundenen Rede Cromwells ins Feld sührt, könnten als Beweise der Unechtheit verwendet werden. Der Fälscher benutzt ja immer Vorlagen, gibt echten Stellen durch seine Interpolationen ein falsches Gepräge: zudem ist es wenig wahrscheinlich, daß eine echte Rede sich ins Annual Register verirrt haben sollte, wo überdies die Bezeugung so schlecht ist.

aufzulösen, erschien Cromwell in einsacher Rleidung im Barlament, sette fich auf eine Bank und hörte eine Beile ruhig gu; bann gab er bem Generalmajor Harrison ein Zeichen und sagte: Jest ist es Zeit. Anfangs iprach er gang rubig und in Ausdrücken der Anerkennung für die Mühewaltung des Barlamentes, später aber rügte er mit großer Heftigkeit die Ungerechtigkeit, die Prozeß-Berschleppungen und den Gigennuk des Parlaments. Als Sir Peter Wentworth ihn zur Ordnung verwies, unterbrach ihn Cromwell und rief: Wohlan, wohlan denn, wir fennen das und haben es fatt. Ich will eurem Geschwätz ein Ende machen. Auf den Boden stampfend und im Saale auf und abschreitend über= häufte er das Varlament mit Vorwürfen und rief aus: "Es ziemt sich nicht, daß ihr länger bier fitet. Nach allem was ihr in der letten Zeit gethan, seid ihr schon zu lange hier geseffen." Hierauf besahl er Sarrison, die Soldaten hereinzurufen, welche jogleich erschienen. Dann fuhr er fort: "Ihr feid kein Barlament, ich wiederhole es, ihr feid kein Barlament. Einige von euch find Trunkenbolde, einige von euch find Chebrecher, die offen Gottes Gebote übertreten, wieder andere sind bestechlich und ungerecht, euer Leben ift eine Schmach für das chriftliche Bekenntnis. Wie könnt ihr das Bolk Gottes vertreten. Fort mit euch, befreit uns von eurer Gegenwart, geht in Gottes Namen." Darauf nahm der zornige General den Amtsftab des Sprechers und rief: "Bas follen wir mit diesem Spielzeng thun, tragt ihn fort", und gegen den Sprecher gewandt, der nur der Gewalt weichen wollte, schrie er: "Holt ihn herunter". Harrison reichte dem Sprecher die Hand, der nun seinen Sitz verließ. Nachdem das Barlament in dieser Weise aufgelöst worden, rief Cromwell aus: "Ihr habt mich dazu gezwungen. Ich habe Tag und Nacht den Herrn gesucht und gebeten mich eher zu töten, als zu diesem Schritte zu zwingen." Beim Herausgehen foll Cromwell Gir Benry Banc angeredet und gejagt haben: "Sie hätten dies verhindern fonnen, aber Sie sind ein Gaufler und fein ehrlicher Mensch."1)

Mr. Harrijon<sup>2</sup>) bemerkt über ben ganzen Vorgang: Die Art und Weise und die näheren Umstände, welche die Verjagung des Parlamentes begleiten, haben vielleicht mehr Anstoß gegeben und mehr Unwillen ersegt, als der Akt selbst. Wir haben hier einen der seltenen Fälle, in denen ein großer Staatsstreich mit persönlicher Wut und mit Hohn vollführt wird. "Bei keiner andern Gelegenheit zeigte Cromwell eine

<sup>1)</sup> Carlyle IV, 194-6.

<sup>2)</sup> Ibid. O. Cromwell p. 183.

fo ungezügelte Leidenschaft. Er war jedoch eine vulkanische Ratur und iederzeit zu rohen Zornausbrüchen geneigt." Dieser Erklärungsversuch ift mißlungen. Cromwell handelte ganz sicher mit Ueberlegung und Borbedacht, so fehr er sich auch den Unschein aab vom Gegenteil. wunte recht wohl, dan Hohn und Beschinwfung des Gegners eine weit schneidigere Waffe sind als Gewalt allein, die wahrscheinlich von den Barlamentsmitaliedern mit dem Schwerte gurudaewiesen worden wäre. Ruhelos und betrauert von nur wenigen war das lange Varlament gefallen, ruhig wurde die von dem mächtigen General und seinem Rat crlaffene Erklärung, welche die Sprengung des Parlamentes rechtfertigte, aufgenommen, und mit derfelben Gleichgültigkeit vernahm man 7 Tage ipater, daß ein neues Barlament einberufen werde. Die Kanatifer jubelten, als sie hörten, daß die neuen Mitalieder aus der "Rahl ber gottesfürchtigen, frommen Männer von bewährter Treue und Chrlichkeit gewählt werden sollten", daß die Regierung die streng puritanischen Brediger, Anabaptisten und andere gebeten, würdige Männer vorzuschlagen. Sekt oder nie war die Zeit gekommen, ein Reich der Beis ligen aufzurichten. Um 4. Juli 1653 erschienen fast alle Deputierten; nur 18 von ungefähr 140 Mitgliedern hatten parlamentarische Ersahrung, die meisten waren religiöse Fanatifer, welche eine gründliche Reformation der Kirche und der Staatsverwaltung wollten, ohne den Umständen Rechnung zu tragen.

Es ist unwahrscheinlich, daß der neue Diktator — das war Eromwell faktisch — der immer praktische Ziele versolgte, die puritanischen Träume eines Gottesreiches auf Erden verwirklichen wollte, daß er die Unfähigkeit seines neuen Parlamentes nicht vorhergesehen habe, daß er wirklich zu experimentieren wagte, wo so vieles auf dem Spiele stand. Die lange Rede, die Eromwell an dasselbe richtete, gibt uns wenig Ausschluß über seine Absichten. Nur so viel geht aus allem, was wir über diese Zeit wissen, hervor, daß Eromwell von dem Parlamente unbedingte Billigung aller seiner Anordnungen erwartete: Ansachme des von den Offizieren der Armee entworfenen Instruments der Regierung und Bewilligung der für den Unterhalt der Armee nötigen Steuern.

An persönlicher Hochachtung gegen Cronwell ließ cs "das kleine Parlament" freilich nicht fehlen, aber den Beamten und dem Staatsrat gegenüber wahrte es ganz entschieden seine Selbständigkeit und ver-

<sup>1)</sup> Carlyle III, 202-30.

langte Abstellung von Beschwerden, die nur zu begründet waren. Die Ungleichheit der Berteilung der Steuern war so groß, daß in einigen Gegenden zwei oder dreimal mehr Steuer bezahlt werden nußte als in andern. Cromwell hatte die Armee auf seine Seite hinübergezogen und ihre Zustimmung zum Sturze des Kumpsparlamentes erhalten, weil dasselbe einen Teil der Armee entlassen wollte, um der Finanznot zu steuern. Das kleine Parlament nahm den Plan des früheren wieder auf und, da eine solche Waßnahme im ganzen Lande Anklang gefunden hätte, sah sich der Weister, der den Heiligen ihre Wachtstellung gegeben,

genötigt, dieselben wieder zu entlassen. Die raditalen und verfrühten Gesetzvorschläge des fleinen Barlamentes, 3. B. Einführung der Zivilehe, Ginziehung der Rirchengüter, Aufhebung des Kanzleigerichtshofes 2c., waren Cromwell höchst erwünscht, weil er die Auflösung des Barlamentes als einen Aft der Notwendigkeit hinstellen konnte. Reuere Geschichtschreiber, welche voll der Bewunderung find und die konservativen Instinkte Cromwells nicht genug loben können, verkennen natürlich den wahren Beweggrund, der den Diktator leitete, und wollen nicht sehen, daß es ihm nur um die eigene Machtstellung zu thun gewesen. Die kynische Robbeit bei der Auflösung des kleinen Parlamentes zeigt weder Achtung vor den Gesetzen noch Beobachtung ber parlamentarischen Formen. Die Anhänger Cromwells wurden angewiesen, sich früh morgens im Parlamentshause zu versammeln und bevor die Gegner erschienen, die Auflösung des Parlamentes zu beschließen, "weil weitere Sitzungen des Parlamentes in seinem gegenwärtigen Bestand für das Gemeinwesen unvorteilhaft und es darum notwendig sei, die von dem Lord-General erhaltene Gewalt in seine Hände zurückzugeben." Der plumpe Kunftgriff gelang. Der Vorschlag der cromwellischen Partei wurde mit Stimmenmehrheit angenommen, weil die Mitglieder der Gegenpartei noch nicht alle erschienen waren und weil der Sprecher, welcher seinen Sitz verließ und an der Spite der Prozession sich zu Eromwell verfügte, eine Debatte unmöglich machte. Die wenigen Anhänger der extremen Bartei, welche in dem Barlaments= hause zurückgeblieben, saben sich genötigt, den Saal zu räumen und in ihre Beimat zurückzukehren.

Cromwell versäumte nicht, diese engherzigen Fanatiker mit Hohn und Spott zu überhäusen und die Zwischenzeit, dis ein anderes Parlament berusen werden konnte, gut zu benuten. Um 12. Dezember 1653 war die Resignationsakte unterschrieben worden. Tags darauf legte Lambert, einer der höheren Offiziere, den neuen Versassungsentwurf vor, welcher am 16. Dezember von Cromwell angenommen wurde. Das

Inftrument der Regierung war ein Kompromiß zwischen Cromwell und der Armee und enthält folgende Bestimmungen: 1) Die höchste Gewalt ruht bei dem Protestor der Republis und einem Rate von 21 Mitzgliedern; alle Gesetzesvorschläge, welche im Unterhause durchgegangen sind, erhalten 20 Tage später Gesetzeskraft auch ohne Zustimmung des Protestors, sosen durch dieselben die versassungsmäßigen Garantien oder Fundamentals, wie Cromwell sie nannte, nicht angegriffen wurden. Der Protestor erhielt die weitgehende Bollmacht, Ordonnanzen zu erslassen, während der Vertagung des Parlamentes, welche Gesetzeskraft haben, dis zur Versammlung des Parlamentes, welche Gesetzeskraft haben, dis zur Versammlung des Parlamentes, welches sie annehmen oder verwersen kann. Um die neue Würde auch mit äußerem Glanze zu umgeben, wurde dem Protestor eine Zivilliste von 200,000 T, sast eine Million heutiger Währung, ausgeworfen. Das neue Parlament selbst sollte am 3. September 1654 zusammentreten. Die Regierung hatte demnach hinlänglich Zeit, die öffentliche Meinung zu bearbeiten.

<sup>1)</sup> Cf. Whitelocke, memorials 552; Somers, tracts. VI, 257.

## Blick auf die Geschichte der Liturgie und deren Literatur im 19. Jahrhundert.

Bon P. Suitbert Baumer, Benedittiner in Maredjous (Belgien).

Einem von der verehrlichen Redaktion geäußerten Wunsche, mit der Besprechung zweier jüngst erschienenen Werke über die Geschichte der Liturgio eine zusammenfassende Darstellung der wichtigeren neuesten Bublikationen zu verbinden, suchen wir in den folgenden Blättern nachzukommen. muffen wir den Lefer durch einige allgemeine Bemerkungen über den Stand der liturgischen Biffenschaft in Rurze orientieren.

Bu Ende des letten Jahrhunderts hatten in Frankreich der Galli= fanismus und im füdlichen Deutschland ber Josephinismus, in den geiftlichen Kurftaaten Norddeutschlands die falfche Aufklärung und die rationalistischen Bestrebungen mit ihrem eisigen Sauche die schönsten Blüten bes firchlichen Lebens zerftort. Aber weit über diese Länder hinaus trug das lebel feine giftigen Früchte. In England bewirkte es im Zusammenhange mit der senfualistischen Philosophie den Abfall einer Reihe der angesehensten katholischen Familien zum Protestantismus; verhängnisvoll wirkte es an den bourbonischen Höfen und drang sogar nach Italien (Synode von Piftoja 1786 und Tanucci in Neapel).

Die aufgeklärten Berren von der neuen Richtung glaubten unter anderem auch die durch ihr Alter so ehrwürdige, durch Salbung und inneren Wehalt wie durch die Heiligkeit und Autorität ihrer Verfasser allen anderen weit überlegene römifche Liturgie "verbeffern" und dem Zeitgeifte anpaffen zu müffen. 1)

Die dadurch in der Kirche angerichteten Berheerungen waren, zumal in Frankreich und Deutschland, überaus beklagenswert und ließen das

<sup>1)</sup> Brüd, die rationalistischen Bestrebungen im kathol, Deutschland, § 2-4. Thalhofer, Liturgit. S. 108-117.

Schlimmste besürchten. Die neu versaßten, angeblich "von unpassenden und anstößigen Clementen besreiten und kritisch bearbeiteten" liturgischen Bücher entbehrten jeder kirchlichen Autorität. Die neue illegitime Liturgie selbst war seicht und dürr, vollständig jener Salbung und Tiese, Frömmigkeit und Frische baar, welche die alte römisch statholische Liturgie aus den großen Männern der Väterzeit und des Mittelalters geschöpst hatte.

Wie auf allen Gebieten des tirchlichen Lebens und der tastholischen Wissenschaft in ganz Europa Ebbe eingetreten war und Berfall herrschte, so sind auch auf dem der Liturgie die literarischen Leistungen aus dem Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts "zwerghaft klein". Einige wenige rühmliche Ausnahmen gibt es, wie Gerbert und Zallwein; Pellicia, Zaccaria und Morcelli; Jamin und Romsee; endlich Lorenzana; aber zum größten Teil gehören sie noch der vorhergehenden Periode an. Die liturs gischen Hand bücher der gallikanischspansenistischen, deutschsaufgeklärten und österreichischspiephenischen Richtung Alet, Bigier, Mesenguh, Le Tourneux, Gregoire, Ponsignon, Blau, Graser, Dorsch, Schellhorn, Wersneister, Winter, Selmar, Pracher, Fingerlos, Wessenberg, Gög u. a. stehen auf tieser, ja teilweise auf so tieser Stuse, wie nur ein wässeriger, kader Rationalismus die heilige Wissenschaft erniedrigen kann.

Ī.

Die Erneuerung, welche auf diesem Felde der Liturgie und liturzischen Literatur vor einigen Dezennien begann, konnte keine vereinzelte Erscheinung sein; sie war bedingt und herbeigeführt durch den Aufschwung, den vor etwa 50 bis 60 Jahren das ganze kirchliche Leben Deutschlands, Frankreichs, Englands und Italiens genommen hatte, und wirkte selbst wieder hebend und fördernd darauf zurück. Ist doch die Liturgie der adäquate Ausdruck des innersten, geheinnisvollen Lebens der Kirche. Und so nußte das neue frische Leben, welches der urkräftige Lebensbaum der heiligen Kirche wieder allerorts zu entsalten begann, auch wieder neues Interesse wecken für die hl. Liturgie und ihre Literatur. In der That trug die katholische Restauration auf den andern Gebieten, wie Philosophie und Theoslogie, Baukunst und Walerei, der schönen Wissenschaften seiten dustende Blüten auf ihrem Gebiete.

Mit der sich wieder anbahnenden Hochschätzung der Kirchenväter, sowie der großen Männer und Institutionen des Mittelasters begann auch das Verständnis und die Wertung der alten heiligen Ueber- lieferungen, welche die römisch-katholische Liturgie darg: der inhaltvollen Texte, der tiesen Symbole und Handlungen des göttlichen Kultus, welche in den vergangenen Jahrhunderten für Millionen gläubiger Christen eine

unentbehrliche geiftige Nahrung, die stets lebendige Gnabenquelle gewesen, die hinsprudelt ins ewige Leben. Und so fanden sich bald gange Schaaren waderer Rämpen für die firchliche Freiheit, religiöses Leben und katholische Wiffenschaft, die in Deutschland, Frankreich, England, Italien und Spanien zu= gleich begeifterte Lobredner bes katholischen Rultus wurden. Damit hing auch die pusenitische und später ritualistische Bewegung in England zusam= men, durch welche viele Anglikaner erst wieder vorurteilsfrei den Katholizismus beurteilen lernten, die ihnen insbesondere die Schätze der katholischen Lituraie wieder aufschloß und dadurch manche der Besten in den Schook der römischen Kirche zurückführte. Wir erinnern nur an Rarbinal Newman, der, noch Protestant, von der tatholischen Liturgie sich unwiderstehlich angezogen fühlte und den Wert und die Schönheiten des romischen Breviers feinen Glaubensgenoffen in einem eigenen Traktate darlegen zu muffen glaubte; fowie an den Marquis of Bute, welcher heute noch durch die Popularisierung lateinischer, griechischer und orientalischer liturgischer Bücher seine Landsleute fich zum Danke verpflichtet. Welche Früchte eine ähnliche Bewegung in Deutschland getragen, entzieht sich einstweilen noch der öffentlichen Besvrechung.

1) Der erste Schritt in der Reformbewegung oder richtiger in der liturgischen Restauration war naturgemäß die Untersuchung der Legitimität und Autorität der in Gebrauch befindlichen Liturgie. Man mußte sodann, um die Schäden zu heilen und daß Fehlende zu ersehen, zu den authentischen Duellen zurücktehren und an die kompetenten Behörden sich wenden; kurz, es galt die Wiederherstellung einer legitimen authentisch=katholischen Liturgie.

Das Verdienst, diese Bahn zuerst mit Entschiedenheit beschritten zu haben, gebührt dem frommen Abte von Solesmes, Dom Prosper Bueranger. Diefer gelehrte Benediftiner hatte fich diefe Aufgabe gum Lebensziel gesetzt, und er hat dasselbe seit 1830 mit der ganzen Kraft seines Glaubens, mit aller Energie seiner Liebe zur hl. Kirche und mit dem Aufwande seines reichen Wiffens und unermüdlichen Strebens verfolgt. Beit lang ichienen diese Bestrebungen in ihm allein gleichsam versonifiziert, und durch 40 Jahre hindurch hat er seine Aufgabe vortrefflich gelöst durch gablreiche Werke und Schriften hiftorischen, liturgischen und theologisch-polemischen Inhaltes. Im Bertrauen auf die Beiligkeit der Sache pflanzte er inmitten des feindlichen Gebietes die Fahne Roms auf und begann den Rampf gegen die Sonderliturgien Frankreichs, deren Blößen und jansenistische Tendenzen er schonungslos enthüllte. Selbst dann ließ er sich nicht beirren und verlor den Mut nicht, als er durch eine von beiläufig 60 Bischöfen ausgehende Gegenschrift die herbste Berdächtigung erfuhr. Mehr denn ein Menschenalter war über diesen harten Kämpfen dahingegangen; einer nach bem andern waren die Gegner, jum größten Teil nach erfolgter Rückfehr zur befferen Richtung, ins Grab geftiegen; und die Jahre, mehr noch die Arbeiten und heißen Kämpfe hatten das haupt des Abtes gebleicht. Sein Mut blieb ungebeugt, sein Geift voll jugendlicher Frische und voll Zuversicht in die Sache Gottes. Siebenzigjährig entwarf er noch Plane für neue Werte über Geschichte der Liturgie; er hauchte seine Seele aus (1875), den Humnus Te Deum laudamus auf den Lippen. Er hatte Grund, Gott ju danken. Der Erfolg, welcher sein Lebenswert gekrönt, senkte reichen Troft in das tampfesmude, vielverwundete Berg des Greises. Sah er doch am Abende feines Lebens fast alle Bischofsstühle Frankreichs mit ergebenen Söhnen der Rirche besetzt und in ihren Sprengeln, zuletzt auch in Orleans, die römische Liturgie eingeführt. Wiederholt hatte das Oberhaupt ber Kirche, Pavit Bius IX., seine Wirksamkeit huldvollst anerkannt; zumal bei Beröffentlichung seiner trefflichen Schrift: La monarchie pontificale (beutsch bei Kirchheim in Mainz) 1870, sodann durch ein besonderes Schreiben Urbi et orbi vom 19. März 1875: "Ecclesiasticis viris". Bon den Werken bes Abtes gehören zunächst hieher: Die Institutions liturgiques. Paris 1840-51. 3 Bde. 2. Aufl. Paris 1878 ff., mit einigen Kontrovers= ichriften, in 4 Bon.; und die feit dem Jahre 1830 zu demselben 3mede von ihm geschriebenen Broschuren und Auffate, gesammelt und neu heraus= gegeben unter dem Titel "Mélanges de liturgie, d'histoire et de théologie par Dom Guéranger". Solesmes 1888 ff.

An Dom Guéranger reiht sich in Frankreich an: Bouix, de jure liturgico, Parisiis, 1853, und J. L. d'Ortigue, origines et raisons de la liturgie catholique, Paris 1863; in Deutschland: Schmid (Liturgit 1832 ff.), Lüst (1844—47) und Fluck (1853—55), welch letterer auch den ersten Teil von Guérangers Institutionen ins Deutsche übersetzte (Regensburg 1854); endlich Augustinus de Roskovann, der gelehrte Bischof von Reutra, durch sein hauptsächlich zur Feststellung und Lösung der Rechtsfrage versanstaltetes Sammelwerk: Coelibatus et Breviarium, wovon die Bde. 5, 8 u. 11 (Pestini et Nitriae 1861—81) das Brevier zum Gegenstand haben.

2. Nachdem auf diese Weise der Boden geebnet und die Fundamente gelegt, die Prinzipien sestgestellt und begründet waren, handelte es sich darum, der guten Ausführung der liturgischen Regeln oder der würdigen Feier des Aultus im Geiste der katholischen Nirche die Sorgsalt zuzuwenden. Diesem Zwecke diente eine Reihe von praktischen Hen Hand der Liturgie oder Rubrizistif, die alle zu nennen nicht ersorderlich ist. Lehr= und Handbücher der Pastoraltheologie, in welchen in mehr oder minder wissenschaftlicher und historischer und zugleich praktischer Weise die Liturgie behandelt wird, erschienen von Amberger, Benger, Gaßner, Schüch O. S. B., Pohl, Kerschbaumer und Ricker O. S. B. Das am meisten gebrauchte liturgische Handbuch dürste das von de Herd fein, welches seit seinem ersten Erscheinen (Löwen 1851) zahlreiche Aussach erlebt hat. Edit. VIII. Lovanii 1889 Jos. Valinthout. Es enthält in drei Abteilungen bezw. drei verschiedenen Werten die Erklärungen für die Meßseier und das

Breviergebet, für die Funktionen der Bischöse und übrigen Prälaten (Pontificale et Caeremoniale Episcoporum) und für das Mituale. Sodann sind zu nennen Conny, Moulins 1859 und öfter, Bouvry-Hazé, Bruxellis et Tornaci 1854, 1860; Bernard, cours de liturgie Romaine. Paris 1884 sf., 6 Bände.; Maugère, le Bréviaire commenté, Paris, Palmé. 1887; Rigler, pastoralis liturgica, Bulsani 1864.

Für Deutschland kommt besonders Hartmann, repertorium rituum, 4 Bde., 5. Aufl. Paderborn 1886 in Betracht und Kleineres von Hausschern, Schneider u. A. bei Thalhoser. In Italien gilt als beste Autorität, neben Baldeschi auch in allen übrigen Ländern gebraucht: Martinucci, manuale sacrarum caeremoniarum, 6 Bdc. 2. Aust. Rom 1879 ff., und a Carpo, bibliotheca liturgica, caeremoniale u. calendarium eccles. Rom u. Ferrara 1866—85 in verschiedenen Auslagen. Anderes bei Thalhoser S. 131 ff. Besonders ist noch zu empsehlen die von Mancini redigierte, zu Kom seit 1887 erscheinende Zeitschrift Ephemerides liturgicae.

Die Rückfehr zu den katholischen Prinzipien und die dadurch bewirkte Stärkung der kirchlichen Einheit mit sesterem Anschluß an das Centrum unitatis hatte zur Folge, daß man nach zuverlässigen Sammlungen der Beschlüßse und Entscheidungen jener römischen Behörde sich umsah, die eigens zur Hüterin der Liturgie und der h. Riten bestellt ist. Diesem Bedürsnis entsprechen mehrere Sammlungen von Dekreten der Ritenkongregation; so in Lüttich 1851, München 1863 ff. (7 Bde. v. Mühlbauer), Baris 1869 ff. (9 Bde.), Regensburg 1873 (als verbesserte und vermehrte Ausgabe einer von Martinucci 1853 veranstalteten kleineren Sammlung der wichtigsten Entscheidungen). Die wichtigste und zuverlässigste, weil von der Kongregation selbst als authentisch erklärte, ist die von Gardellini, deereta authentica S. R. C., Kom 1808, 1824, 1856 und 1875 ff. mit den Zusähen 5 Duartbände. Appendix quinta bis Ende des Jahres 1887 reichend, Rom, Propaganda 1889.

Hat man in den letzten Jahrzehnten in lobenswerter Weise sich stets um Auftlärung über streitige Punkte an die genannte römische Kongregation gewendet, so hat man mitunter des Guten doch vielleicht zu viel gethan und namentlich in Frankreich und Belgien die Dienste der Kitenkongregation allzusehr und gar zu schnell in Anspruch genommen, so daß selbst der Kardinalpräsekt der genannten papstlichen Behörde schon seiner Verwunderung über die Minutiosität mancher Fragen Ausdruck gab, welche auf andere Beise ihre Lösung hätten sinden können.

3. Es war eine höchst anerkennenswerte und vollberechtigten Wünschen entgegenkommende literarische Thätigkeit dieser Periode, daß kompetente Männer es unternahmen, durch populäre Schriften dem katholischen Bolke die Schähe der kirchlichen Liturgie zugänglich zu machen, deren Symbolik zu deuten, die lateinischen Texte durch Uebersehung oder Erklärung verständlich zu machen, und so den Gläubigen ein wesentliches Hispanittel

zur Belebung ber Frömmigkeit und Förderung des übernatürlichen Gnaden= lebens an die hand zu geben. Diefem Bestreben verdanken wir eine Reihe fehr empfehlenswerter Bücher, wie das an Chateaubriands Génie du christianisme erinnernde Werk von Staudenmaier, ber Beift bes Christentums (2 Bde., Main, 1835, öfters wiederaufgelegt): Nickel, Die heiligen Zeiten und Feste, Mainz 1835 ff., Simioben und Rippel, bie Schönheit der katholischen Kirche, dargestellt in ihren äußeren Ge= bräuchen in und außer dem Gottesdienst, 20. Aufl., Mainz, Kirchheim, 1882; Balfc, tableau des fêtes chrétiennes, Paris 1837 und "les Sacrements"; Kardinal Wiseman, essays on various subjects, London 1853, 3 starte Bbe.; A. Butler, feasts and fasts, Dublin 1852, 2 Bde.; Anonym: Erklärung der kath. Kirchenzeremonien, Raiserslautern 1836; J. A. Schmit, die Kirche in ihren gottesbienftlichen Hand= lungen, Freiburg 1856; Auber, histoire et théorie du symbolisme religieux. 4 tom. Paris 1870; Ségur, die hl. Messe; u. Geremonien der hl. Messe, Mainz 1874, 1876; Raffray, beautés du culte catholique. Paris 1858. Das umfangreichste und in jeder Beziehung bedeutendste Werk dieser Art, aus dem alle neueren schöpfen, ist Abt Guérangers année liturgique, Paris et Poitiers (Oudin) 1841 ff. bis jest 13 Bande, die letten 3 fortgesetzt von P. Fromage. Die meisten Bande find bereits in 7. u. 8. Aufl. erschienen. Gine beutsche Uebersetzung mit einer Einleitung von Domdekan Prof. Heinrich erschien bei Kirchheim in Mainz feit 1874. Hieran schließt sich die neueste Bearbeitung, die aber mehr "den inneren Zusammenhang der Gebetsformulare", das "Warum" der einzelnen Teile zu erklären verspricht, von Josef Dippel, das katho= lische Kirchenjahr", 5 Bbe., Regensburg, Manz 1869 ff. Die übrige hieher gehörige Literatur sehe man bei Gihr, Megopfer, 4. Aufl. Freiburg 1887. S. IX-XIV und Thalhofer, Liturgit I, S. 123 ff. und ebendaselbst 3. 124—129 die populären Werke zur Erklärung der hl. Messe und des Offiziums, denen man noch Reischl, Schott, van Calven, Dr. Schäfer und die neuesten Ausgaben von P. Cochems Megerklärungen u. a. beis ügen könnte. Einiges davon ist mehr theologisch gehalten; dazu gehören Thalhofer, das Opfer des A. und R. Bundes, Regensburg 1870, und Stöckl, das Opfer nach seinem Wesen und seiner Geschichte, Mainz 1861; Olivier, solutions théologiques. Paris 1870. Besonders anregend hat in Dieser Beziehung Pralat Settinger in Würzburg durch seine allbekannten wologetischen Vorträge (im dritten und letten Teil) und verschiedene Bro= duren nebft zahlreichen Auffägen in Zeitschriften gewirkt; vornehmlich nurch seine "Liturgie der Kirche", Würzburg 1856.

II.

Nachdem so das zur Nestauration unserer guten alten Liturgie dringend Notwendige geschehen war, konnte man daran gehen, in umsassender und Historiches Jahrbuch 1890. wissenschaftlicher, bezw. historischer Weise die katholische Liturgie in ihrer naturgemäßen Entwicklung seit der ApostelZeitzu untersuchen, nach ihren wesentlichen oder zufälligen Erscheinungsformen zu bestagen, die spekulative Begründung und Notwendigkeit und Vernunstzgemäßheit gewisser Kultsormen darzulegen, eine Theorie oder "Philossophie" des Kultus zu geben. Es mag hier aber gleich bemerkt werden, daß die historisch-archäologische Seite schon von Ansang an mit Liebe gepstegt wurde, so insbesondere von Vinterim, dessen bändereiche "Denkwürdisseiten der christlatholischen Kirche", Mainz 1825 ss., noch jeht eine wertvolle Materialiensammlung bilden; später von Hefelc, Krüll, Vock, Laib und Schwarz u. a.

Selbstverständlich zog ein Gebiet des göttlichen Kultus, in welchem von jeher das in der Kirche pulsierende Leben sich mächtigen und vielgestaltigen Ausdruck verschaffte, ganz besonders die Aufmerksamkeit der Liturgen und Forscher auf sich; wir meinen den kirchlichen Gesang und die Litursgische Humnodik. Beide haben stets so wesentlich zur würdigen Teier des heiligen Dienstes beigetragen, daß sie von der Kirche als notwendige Bestandteile der Liturgie betrachtet werden, und von ihr unzertrennlich sind.

Man hätte somit für die scientifische Behandlung der Liturgie vorsäuglich vier Momente ins Auge zu fassen:

- a) die historisch=archäologische Erforschung der Quellen und der geschichtlichen Entwicklung der von Christus und den Aposteln angeordneten Liturgie oder Form des katholischen Kultus;
- b) die spekulative, philosophisch=apologetische Behandlung der jest geltenden Liturgie.
- c) den Inhalt der Liturgie oder die liturg. Texte. Darin besonders die Hymnen und deren Geschichte nehst Kommentaren.
- d) die praktische Vollziehung der Liturgie. Die Literatur über die Weise der Ausschurung ward bereits oben angedeutet; so handelt es sich hier nur um den Vortrag der liturg. Texte oder liturg. Gesang.
- 1. Hier müssen wir nun gleich konstatieren, daß für die Abteilung b, bis jetzt, abgesehen von Hettingers schönen Aussührungen a. a. D. und Thalhofers vorzüglichen Abhandlungen im ersten Bande seiner Liturgik (Freiburg 1887, S. 148 st.) aus letzter Zeit wenig Bedeutendes als Spezialliteratur zu verzeichnen ist. Und doch wäre eine spekulative apologetische Behandlung gerade in der Gegenwart sehr nützlich, ja ein wahres Bedürsnis gegenüber den Bestrebungen der Ungläubigen. Denn wie die rationalistischen Bertreter der vergleichen den Religionswissenschaften die Berwandtschaft der christlichen Kiten mit denen der Inder und Buddhisten darthun, ja in allen altheidnischen Ländern die nach Peru hin schon die Spuren der christlichen Kiten sinden

wollen,1) so suchen die materialistischen Darwinianer jene "körperlichen Gesten" und sinnfälligen Handlungen, welche beim Menschen der naturgemäße Ausdruck geistiger Kultakte sind, in entgegengesetztem Sinne zu erklären.2)

Das Beste, was bisher über diesen Gegenstand in deutscher Sprache geschrieben worden, sind unbedingt die angezogenen Ausführungen Thal=

hofers und Hettingers.

Einiges bietet Joseph Jauffret: Du culte public, ou de la nécessité du culte public en général, et de l'excellence du culte catholique en particulier. Paris 1801, 1802 und 1815 und das bereits oben ge-naunte Buch von d'Ortigue. Desgleichen das anonyme englische Buch: In Spirit and Truth. An essay on the ritual of the new Testament. London 1869, 341 S. Ver Verfasser zeigt gegenüber den anglikanischen Ritualisten, was das Wesen und die unverrückbare Grundlage des katholischen Zeremoniels und der wahren Liturgie bilde: Character, origin and formation of catholic rites.

Bezüglich des Inhaltes oder der liturg. Texte ift zu bemerken, bag der Hauptteil, die Bfalmen, nur in der Exegese und den Kommentaren zu diesem Buch der hl. Schrift behandelt wurden; die Lesungen wurden erforscht durch Wilh. Rothe in der Schrift, de pericoparum, quae hodie n Ecclesia Danorum usurpantur, origine. Kopenhagen 1839; ferner burch E. Ranke, Perikopensustem, Berlin 1847 und Schu, die bibl. Lefungen n Offizium und Messe, Trier 1861 u. Eramer; über die sonstigen Lesungen, owie Orationen, Responsorien u. dal. ist nichts Nennenswertes erschienen. Dagegen war die Humnodif in den letten Dezennien Gegenstand der For= dung, und so mußte auch hier die Literaturangabe über diesen Zweig ber Liturgie in den Vordergrund treten. Doch sei es der Kurze halber uns lestattet, hier auf unsere Ausführungen über Hymnus und Hymnologie im freiburger Kirchenlerikon 2. Aufl. VI, 519-552 zu verweisen, wo die ateinische, griechische, sprische, armenische und koptische Symnodik eingehend pesprochen sind. Die dort angegebene Literatur ist seitdem nur durch die fortsetzungen der Sammlungen von P. Dreves und der von Miffet (nicht

½gí. Msg. de Harlez, la vie ascétique et les communautés religieuses ans l'ancien Pérou. Revue des questions scientif. Bruxell. 1888 p. 128 ff.

<sup>2)</sup> Man sche einerseits: Darwin, the expression of the emotions in men and nimals, London 1872, und anderseits das Werk des berühmten französischen Physiosgen Pierre Gratiolet, de la physionomie et des mouvements d'expression.

Me éd. Paris 1865; besonders S. 54: Expression de la prière; serner Lecomte, Darwinisme, Revue des quest. scientif. 1878. S. 434 u. 465 sf. Bouquillon, e virtute religionis 2. ed. II. pag. 6 sf. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren was hierauf bezügliches von Dubois-Reymond in Verlin gesesen zu haben; doch ist ins der Titel entsallen.

Missat, wie irrtümlich baselbst gedruckt wurde) und Beale, sowie durch: Noth, lateinische Hymnen des Mittelalters, Augsburg 1888 und des hochsel. Kardinals Pitra Arbeit über Romanus in der Publikation der vatikanischen Bibliothek 1887 und 1888, endlich durch R. Chevaliers repertorium hymnol. in den Analecta Bollandiana 1889 ss., bereichert worden. Bon Lamh, s. Ephraemi hymni, Lovanii 1882 ss. erschien ein weiterer Band, worin ein schöner Hymnus auf den hl. Joseph und 72 bisher unbekannte Lieder.

Indem wir nun dazu übergehen, eine summarische Uebersicht der auf die liturgifche Archaologie und Geschichte bezüglichen Bublita= tionen der Neuzeit zu geben, halten wir eine Teilung nach Materien für unzweckmäßig und fast kaum durchführbar; auch erhebt unfer Berzeichnis nicht ben Anspruch auf Bollftandigkeit. Wir ordnen die Maffe der großen und kleinen Arbeiter nach Ländern. Wir konstatieren zuvor, daß die Wich= tigkeit und Notwendigkeit liturgifcher Studien von Seiten unserer besten Historiker und Archäologen, unter anderm auch von Mommsen, Battenbach, Dummler, Cbert, von Sidel, Befele, Bergen= röther, Sanffen, de Roffi, Deliste, Duchesne u. a. rudhaltlos anerkannt wird. Die Rulturzustände und die Entwicklung der romanischen und germanischen Bölker bon ber römischen Raiserzeit bis zum Ausgang bes Mittelalters find ohne eine gewisse Kenntnis der Liturgie unverständlich; umsomehr gilt dies für das Studium der Kirchengeschichte und der chriftlichen Bivilisation. Rultur und Rultus sind eben ungertrennlich und bedingen sich gegenseitig.

2. In Stalien hat die Ratakombenforschung, welche durch den Jefuiten P. Marchi und besonders durch den Kommendatore Giovanni Batt, de Roffi einen großartigen Aufschwung nahm, vieles zu Tage gefördert, was über wichtige Bunkte der ältesten Liturgie neues Licht ver= breitet. Die diesbezüglichen Werke find hauptfächlich: Roffi, Roma sotterranea cristiana, 1864 ff., 3 Bde., sowie desselben periodisches Bulletino di archeologia cristiana scit 1863, benen in England die Roma sotteranea von Northcote und Browne, in Deutschland von Rraus entspricht; fobann Garrucci S. J, storia della arte cristiana nei primi otto secoli della chiesa. 6 Bbe., Prato 1873 ff. In beschränkterem Mage gehören hieber die Sammlungen alteristlicher Inschriften Italiens und anderer Länder von de Roffi, Le Blant, Steiner, Sübner, Baddington, Bilmanns, Banet. - Ein römischer Priefter, Marchesi, von der Rongregation der Miffionen, wies in einem zweibandigen Werke nach, daß die gallikanische Liturgie nicht, wie man früher geglaubt, autochthon ober auch orientalischen Ursprungs sei, sondern nur eine in verschiedenen Brovinzen vorgenommene Modifikation der altrömischen oder vorgregorianischen: La liturgia Gallicana nei primi otto secoli della Chiesa; 2 vol. in 80. Roma 1867. Der gelehrte Bräfekt der ambrofignischen Bibliothek zu Mailand, Don A. Ceriani, zeigte unter Hinweis auf die in Mailand und Rom bewahrten Codices und die unlängst in England veröffentlichten Missalien der ältesten Zeit, daß die sogenannte mailändische Liturgie die altrömische ist mit einigen Zusäßen des hl. Ambrossius und späterer. Die betressende Abhandlung (3 Bde. Manustript, jest im Archiv der Ritenstongregation zu Kom) wird hossentsich in nicht allzu serner Zeit dem Drucke übergeben. Bergl. auch Sylvain, histoire de s. Charles Borromée, Lille 1884, tom. II. p. 332 Anm. Außerdem ist noch von A. Cerianizu nennen: Ilrotolo opistografo del Principe Antonio Pio di Savoa, in 2°. Milano 1883; enthält 40 Drationen eines Sakramentariums, das aus dem 6. od. 7. Jahrh. zu stammen scheint, sodann 7 Briese an Papst Sergius III. † 911. Lesterer Teil wurde von E. Löwenseld veröffentlicht: Reues Archiv Bd. IX, 515 ff. Ueber die mailänd. Liturgie erschien noch das Spezialwert von Mazzuchelli, osservazioni sopra il rito Ambrosiano. Milano 1828.

Ferner gehören hieher mehrere Dokumente der orientalischen Liturgie, welche Kardinal Pitra O. S. B. zum teil schon in der Hymnographie de l'Église grecque, Rome 1867, und zum teil in einzelnen Bänden der Analecta sacra (1876—88) veröffentlichte, sowie auch in den Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, Romae 1864—68, 2 Bde. Sodann das Werf des Augustiners P. Ciasca, Tatiani evangeliorum harmoniae, arabice, Romae 1888, und die darauf bezugnehmenden Arbeiten von Paulin Martin, welche über die liturgischen Lesungen der Syrer handeln. (Vergl. darüber unsern Artikel im Literar. Handweiser, Münster 1889, Nr. 475—476, Tatians Diatessacn.)

Wir dürfen nicht unerwähnt laffen, daß unter Pius IX. zu Anfang der Sechsziger Jahre eine eigene Rommiffion, als Abzweigung der Bropaganda, gebildet wurde mit der Bestimmung, für die Liturgie der Drien= talen und eine forrette Ausgabe ber liturgischen Bücher derselben des ariechischen, sprischen, koptischen, athiopischen, armenischen und flavischen Ritus Sorge zu tragen. Bgl. Breviarium chaldaicum, Romae (Propag.) 1865. S. Chrysostomi Liturgia arabica et graeca Romae 1840. Euchologium magnum arabicum ad usum Graecorum catholicorum. Romae 1865. Missale Chaldaicum juxta ritum Ecclesiae Chaldaeo-Malabaricae. Romae 1845. Ordo ministerii ss. Sacramentorum rit. Chald. 1845. Pericopae evangelicae et lectiones sec. rit. lat. arabice Jerusalem, 1860. Evangeliarium Hierosolymitanum, syriace et latine. Verona 1861. narium arabicum, ed. mon. O. S. Basil, S. Johann, in Libano 1859. Horolog, graec. Venetiae 1875 et Romae 1876. Euchologium graecum, 1873 et Horologium magnum 1875 ibid. et Romae 1876. Pentecostarion continens officium a die Paschalis ad Dominicam omnium Sanctorum 1884. Psalterium Davidis ibid. 1873 ff. Triodion i. e. Officium Quadragesimae 1879. Liturgia graeca (Μικρόν εύχολόγιον) 1872. Menaea totius

anni, Tom. I. continens officia mensium Septembris et Octobris erichicu 1888 in Schwarz= und Rotdruck in der Propaganda zu Rom, die übrigen Bande find bafelbft unter ber Breffe. Rihmani, fyr. Erzb. v. Gbeffa, gab 1881 zu Mofful eine Anweifung über den Ritus der fpr. Meffe heraus. David, Erzbischof von Damastus, gibt ein fpr. Brevier heraus, 2 Bande erschienen zu Mofful 1887 in der Druckerei der Dominikaner, vier weitere follen P. Nilles aab Mitteilungen über koptische Festverzeichnisse in Btichr. f. kath. Theol. IV (1880), 185 ff., und zuvor hatten Fr. Büft en feld im Synaxarium, Gotha (Berthes) 1879, und Baul de La garde in den Orientalia, Göttingen (Dieterich) 1879 bereits die koptischen Ralendarien näher unterfucht. Kardinal Vitra war bei der neuen Ausgabe dieser Bücher (ritus orientalium) beteiligt. Bu nennen ist ferner: Dietrich, commentar. de psalterii usu publico et divis. in eccl. Syr. Marburgi 1862, fowie Martinow, annus ecclesiasticus graeco-slavicus. Bruxellis 1863. Gin Schreiben Biu3' IX. vom 13. Mai 1874 an den Erzbischof von Lemberg legt Zeug= nis für die Sorgfalt ab, mit welcher man in Rom über die Reinerhaltung der flavischen Ritualbücher und Liturgien wacht. Bekannt ift die Bewegung zu gunften der flavischen Liturgie in Desterreich, welche sich an bas Konfordat des hl. Stuhles mit Montenegro vom 18. Aug. 1886 knüpfte, und das zeitige Einschreiten des Nuntius Galimberti und der Bischöfe der Rirchenproving von Borg - Sirtenbrief des Erzbischofs und der Suffragane vom 26. Nov. 1887 — zur Folge hatte.

Da wir die neuen Ausgaben der Bücher der orientalischen Liturgie berührten, so sei auch die höchst ersreuliche Thatsache erwähnt, daß man in den letzten Jahrzehnten verbesserte und erweiterte, zum teil mit neuen Rubriken und Texten versehnen, des hl. Dienstes überauß würdige, kunstsgerechte, stilvolle Ausgaben der römischen Rituals oder Liturgiebücher veranstaltet hat. In die Fußtapsen der großen Typographen des 16. Jahrh. (Junta, Estienne, Plantin, Tucher, Elzevir) tretend, erwarben sich um die Liturgie hervorragende Verdienste Salviucci in Rom, Mame in Tours, Dessain Mecheln und besonders Pustet in Regensburg und Deselse in Tournai.

Als besonders belangreich für die Geschichte der Liturgie ist noch zu nennen der von Gamurrini herausgegebene 4. Bb. der Biblioteca dell' Accademia Storico-Giuridica: S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni et s. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta (ex codice Arretino) Romae 1887. Durch diese Publikation wurde auf die Urgeschichte der lateinisch schriftlichen Hymnodie, die disher im Dunkeln lag, überraschend neues Licht geworsen. Man sindet darin die Angaben des hl. Hieronymus und des hl. Fidor bestätigt, welche Hilarius den Begründer der lateinischen Hymnodik nennen, und ist zugleich in stand gesetzt, die Einwirkung des Orients, wo bekanntlich Hilarius längere Zeit im Exil lebte, auf die erste Entstehung der lateinisch=christlichen Hymnen zu kontrolieren. Dabei mag immerhin noch mit Recht der hl. Ambrosius von Mailand als Bater des

liturgischen Gesanges der Hymnen genannt werden. Die Peregrinatio Silviae in demselben Bande ist von der größten Wichtigkeit für die Kenntnis der Liturgie von Ferusalem und anderen Kirchen am Schlusse des 4. Jahrh. Die Pilgerin beschreibt außführlich die Feier der hl. Feste, Fasten und Ofterzeit, kanonische Tagzeiten und hl. Meßopfer, hebt auch zuweilen den Unterschied hervor, den sie bezüglich der liturgischen Feierlichseiten zwischen Drient und Occident wahrgenommen hat. Man hat hier zu Ferusalem in der Mitte des 4. Jahrh. den Anfang mancher Riten zu suchen, die durch Papst Damasus und seine Nachsolger in Kom eingeführt wurden. 1)

Es verdienen noch verschiedene Publisationen der Benedistiner von der Mechitaristen = Kongregation zu San Lazaro bei Benedig hier genannt zu werden: Gabr. Awédikian, explication des hymnes de l'office Arménien. S. Lazare 1814. Breviarium Armenorum, ibidem 1860. Martyrologium Armen., ibid. 1874. Missale Armen., Abbruck der seltenen Außgabe von 1686, 2 Bde. 2°. Rituale Armen. a. d. 4. Jahrh. S. Lazzaro 1840, 8°. Stem: Dissertation sur les corrections des livres ecclésiastiques arméniens (italienisch), S. Lazzaro 1868. Bianchini et Issaverdenz, la Liturgie Arménienne avec le chant Armén., traduite en notes Européennes, éditée en quatre langues: Armén., Ital., Anglais et Français. S. Lazaro, 1876, ein starfer Duartband. Separat: Les chants liturgiques de l'Église armén. traduits en notes musicales europ, 1877. Laudes et hymni ad SS. Mariae Virginis honorem, ex Armenorum Breviario excerpta. Venetiis (S. Lazzaro) 1877. gr. 4°. 120 S., Text armenisch und lateinisch.

An letzter Stelle ist hier zu erwähnen P. Federico Lapini, la liturgia studiata nelle sue relazioni colle scienze sacre. Siena 1889 (516 S.). Die historische und archäologische Seite in diesem Buche des Florentiner Seminarprosessions ist zwar schwach, das Werkchen verdient aber Berückssichtigung, weil darin mit der bischerigen Gewohnheit der italienischen Liturgen, bloß Rubrizistit oder liturgische Kasuistit zu treiben, gebrochen und eine wissenschaftliche Methode gewählt worden ist, den Wünschen nachkommend, welche Kardinal Parrochi u. a. vor nicht langer Zeit ausgesprochen haben.

3. In England hatte man infolge der Trattarianer Bewegung zu Oxford in den dreißiger Jahren die Liturgieen des Morgen= und Abend= landes wie die Schriften der Kirchenväter wieder schäßen und lieben gelernt. (Tracts for the time 1833—41 und Library of the Fathers, Oxford 1838.)

<sup>1)</sup> Bergl. über Gamurrinis Funde unsere Rezension im Literar. Handweiser, Münster 1888, Nr. 453; über die Bedeutung für Geschichte der Liturgie unsere Ausstührungen in der Zeitschrift f. kath. Theol., Junsbruck 1889 (II.) S. 360; in Heft III daselhst den von Pitra veröffentlichten Hilarianischen Hymnus. Eine neue, verbesserte und namentlich in den Anmerkungen bereicherte Aufl. erschien soeben in der Batikan. Druschen. P. Geher bereitet eine kritische Edition für das "Corpus scriptorum" vor.

Daher wurden feit den vierziger Jahren feitens der Anglikaner und fpater auch der Katholiken zahlreiche wertvolle Ausgaben liturgischer Texte ver= anstaltet, auch kleinere Traktate und größere Werke über Geschichte, Inhalt und Schönheit der mittelalterlichen Liturgie veröffentlicht. Außer dem Benedictionale Ethelwoldi (Bischofs von Winchester, † 984), herausgegeben von Gage i. 3. 1832 in der Archaeologia tom. 24, nennen wir zuerst eine Reihe von Bublifationen der Surtees Society: Rituale Ecclesiae Dunelmensis (Durham), London and Edinburgh 1840, 2 Bbe.; es enthält Drationen, Lesungen, Rapitel, Hunnen, Antiphonen, Meggebete und feierliche Segnungen, wie fie bei Pontifikalmesse und Besper oder sonstigen Feier= lichkeiten der Durhamer Kathedrale vom 7. bis 10. Sahrh, gebräuchlich woren. Anglosaxon and early english Psalter, 2 Bbe., London u. Edin= burgh 1843; der lateinische Text, öfters abweichend von der Bulgata, wie er im Offizium gebraucht wurde. HS. des 10. Jahrh. The latin hymns of the Anglo-Saxon Church, Durham 1851, nach einer SS. des 11. Sahrh. Die 3 genannten wurden von J. Stevenson herausgegeben. 23. Or e en well veröffentlichte im Auftrage der Surtees Society: Pontificale Egberti Archiepiscopi Eboracensis, Durham et Edinburgh 1853. Egbert wurde i. 3. 732 Erzbischof von Nork. Das Buch enthält außer den spezifisch bischöflichen Beihegebeten manche andere Segnungen und Kanones, sowie Lesungen, Gebete, Antiphonen, die bei der hl. Messe oder den kanonischen Tagzeiten gesagt wurden und zum teil noch jett in Uebung sind. Der 59. u. 60. Bb. der Surteessammlung bringt The York Missal (seit dem 12. Sahrh.), 2 Bbe., Durham and Edinburgh 1872, hrsgb. von W. G. Henderson. Letterer ließ in dem 61. und 62. Bd. erscheinen: The York Pontifical of Archbishop Bainbridge, Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh., ebenda 1873 — 75. Daneben erschien von ihm The Hereford Missal, Leeds 1874, darin viele Seanungen.

Hiezuk kommen: Neale, tetralogia liturgica und das lehrreiche Werk von Daniel Rock: The Church of our Fathers as seen in St. Osmunds Rite for the Cathedral of Salisbury, London 1849 ff., 4 Bdc., schr instruktiv für die Kenntnis der Meßliturgie und des Offiziums, nach einer Heßliturgie und des Offiziums, nach einer Heßliturgie und des Diffiziums, nach einer Heßliturgie und des I. Jahrh., Sancti Osmundi de divinis officiis. Schenfalls von Rock wurde veröffentlicht: Hierurgia, 2. Ausl., London 1851, über liturgische Gewänder und Gebräuche, namentlich die Zeremonien beim hl. Meßopfer, mit vielen Abbildungen aus den Katakomben, der Bäterzeit und dem Mittelalter. Bon dem Berke Rocks veranstalten die bekannten englischen Historiker Schmund Bishop und Aidan Gasquet O. S. B. eine neue Ausgabe.

Bon ber gallikanischen und gothischen Liturgie handeln Neale and Forbes: The ancient liturgies of the Gallican Church, Burntisland 1855. Allgemeineren Inhalts ist Neale, essays in Liturgiology, London 1863. Ein sehr sorgfältig geschriebenes Buch ist: Malan, the divin liturgy of

the Armenian Church, London 1870. Im Jahre 1878 ließ Hammond eine Anzahl liturgischer Texte drucken unter dem Titel: Ancient liturgies etc. with introduction, notes and a liturgical glossary; London and Oxford. Auf Bunsch der Oxforder Universität, in deren Druckerei daß Buch erschienen war, erhielt eß später den Titel: Liturgies eastern and western. Als Nachtrag erschien: C. E. Hammond, the ancient liturgy of Antioch and other liturgical fragments; Oxford 1879. Bond und wainson gaben im Athenäum von 1878 und 1879 (Ar. 2648 u. 2678) wertvolle Mitteilungen über die mozarabische Liturgie nach Hes. des 9., 10. und 12. Jahrh. (Psatterium, Brevier, Rituale und Missale), die damals aus der Abtei Silos ins britische Museum gefommen waren; serner über die Martusliturgie des 5. Jahrh. nach Hes. von Messina, Paris und dem Batisan. Darnach erschien: Swainson, the greek liturgies, London 1884. Darin ist auch enthalten: The ordinary canon of the mass according to the Liturgy of the Coptic Church, transl. by Bezold and Dillmann.

Besonders verdient machte sich um die Geschichte und Archäologie der katholischen Liturgie Warren, der zuerst ein irisches Missale aus dem 12. Sahrh. veröffentlichte. The manuscript Irish Missal . . . of Corpus Christi College, edited with introduction and notes by F. E. Warren; London and Oxford 1879. Zwei Sahre später erschien von ihm: The Liturgy and Ritual of the Celtic Church, by F. E. Warren, Oxford (Clarendon Press) 1881; und gleich barauf von Whitley Stockes: The Irish passages in the Stowe Missal; Calcutta 1881. Der 3. Teil des genannten Buches von Warren enthielt nämlich in den Reliquiae celticae Liturgiae ausführ= liche Mitteilungen aus dem Stowe=Miffale, § 14 S. 198 ff. Letteres ift ein wahrscheinlich aus dem 7. oder 8., zum teil aus dem 9. Sahrh. stammendes Miffale, das später lange Zeit in Regensburg aufbewahrt, von da wieder nach England zurudgebracht, in den Befit des Berzogs von Buckingham fam und auf dessen Landaut Stowe aufbewahrt wurde, woher der Name Stowe= Miffale; endlich i. I. 1849 fam es in Lord Afhburnhams Befit; zum teil gibt es noch die Liturgie (Kanon) des hl. Papstes Gelafius († 496), nach einigen soll es die Liturgie des 7. Jahrhunderts enthalten.2)

Eine weitere höchst wertvolle Publikation Warrens ist: The Leofric

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Bickell in der Junsbrucker Zeitschrift 1879, S. 618 u. 619, ipdam Bickell, ein neues Fragment einer gallikanischen Weihnachtsmesse, daselbst 1882, S. 370 ss. over den von Hammond zur Verfügung gestelltes Manuskript veröffentlicht ist. Einiges aus dem Orient bringt auch W. Wright, the liturgy of S. Celestine im Journal of sacred literature, April 1867, London, pag. 232; vgl. auch den schreichen Artikel von Wright über Syriac Literature in der Encyclopaedia britannica, 9. Aussl., Bd. XXII (1887), S. 824—856.

<sup>2)</sup> Bgl. Liter. Mundschau: 1879 S. 519, 1881 S. 363, 1882 S. 555 und 1883 S. 166 und 428,

Missal as used in the Cathedral of Exeter; Oxford, Clarendon Press 1883. Leofric, aus Cornwall gebürtig, erhielt seine Bilbung in Lothringen, wurde später Hospian des hl. Sduard des Bekenners, dann 1046 Bischof von Crediton und Cornwall, dessen Sig er mit Genehmigung Leos IX. 1050 nach Exeter verlegte; er starb am 10. Februar 1072. Der hl. Sduard ernannte mehrere Lothringer oder in Lothringen erzogene Engländer auf englische Bischofsstühle. Das Missale, welches Leofric in seiner Kathedrale gebrauchte und als Norm einführte, stammte aus einem lothringischen Benediktinerkloster, wo es im 10. Jahrh. geschrieben war. Dem Kalendarium desselben, welches die dortigen Landesheiligen ausweist, fügte Leofric die Namen englischer Heiliger ein.

Siezu fommen noch die Werke zweier englischer Konvertiten über altenglische und ausländische Liturgie: W. Maskell, the ancient liturgy of the Church of England (Sarum, Hereford, York, Bangor and Roman Liturgy) 3. ed. Oxford 1882, und von demselben: Monumenta ritualia Ecclesiae Anglicanae, 3 Bde., 2. Ausl., Oxford 1882 ff. Sodann Malan, original documents of the Coptic Church, London 1872—75. Marquis of Bute, the Coptic morning service for the Lords Day, translated into English with the original Coptic; London 1882. Ferner Dr. Legg, notes in the history of liturgical colours, vgl. Rundschau 1888 S. 555 u. 1883 S. 166. Endlich E. Green, on the words "O sapientia", über die 7 od. 9 Antiphonen; Westminster 1885, a. d. 49. Bd. der Archaeologia, und W. J. Birkbeck, on the catholic Liturgy, eine Artist des Werses von Th. Grieve Clark, Christianity East and West in der Zeitschrift The Guardian 18. Septemb. 1889 pag. 1403 seq.

Durch diese und ähnliche Publikationen wurde die Liturgie Englands während bes erften Sahrtaufends unferer Zeitrechnung ziemlich flargestellt. Das ift überaus wichtig für die Geschichte der römischen Liturgie, da England bekanntlich feit dem 7. Jahrhundert in engstem Unschluß an Rom Die etwas felbständigere und freiere Entwicklung vom 13. Sahrh. an ift in den Büchern der Kirche von Sarum, Rathedrale Salisburn, repräsentiert. Die Sarumbücher wurden in der Gestalt, wie fie im 15. Jahrh. zu Salisburn in Gebrauch waren, während der letten Jahre neugedruckt: Missale et Breviarium etc., Psalterium, Commune Sanctorum, Calendarium et Temporale, Sanctorale cum Accentuario, crichienen in ber Universitätsdruckerei zu Cambridge 1879-86, soviel wir wissen in 6 Bdn., 3 davon liegen uns vor. Auch das berühmte, vielumstrittene und jett sehr selten gewordene Reformbrevier des Kardinals vom hl. Kreuze, Duignonez, welches in Rom bis zu Pius V. im Privatgebrauch gestattet war, und nach welchem Cranmer den morning und evening service des englischen Common Prayerbook cinrichtete, erschien voriges Jahr in neuer Ausgabe: Breviarium Romanum a Francisco Cardinali Quignonio editum et recognitum juxta editionem Venetiis a. D. 1535 impressam, curante Joanne Wickham Legg; Cantabrigiae, typis Accademiae 1888. Den Kirchenhiftorifern und ben Liturgifern ift mit dieser Bublifation ein großer Dienst erwiesen.

Der in weiten Rreisen bekannte Archäologe 23. S. James 28 eale ver= öffentlicht eine Bibliographia liturgica. In 1. Bb., welcher 1886 bei Bernard Duaritsch in London erschien, werden sämtliche Mekbücher ber lateinischen Kirche, die vom Jahre 1475 bis auf unsere Tage im Druck erschienen (die römischen jedoch nur bis zur allbekannten Ausgabe Urbans VIII. 1634) auf grund persönlicher Kenntnisnahme und reicher bibliographischer Hilfsmittel genau und sachgemäß katalogisiert und beschrieben. Weitere Bände sollen die Breviere und libri rituales et caeremoniales seu pontificales behandeln. In den feit dem Jahre 1888 von Weale herausgegebenen Reitschriften The Ecclesiologist und Analecta liturgica, welche Fragmente alter Liturgieen bringen und verschiedene liturgische Fragen beantworten, ift bereits ein Teil der Bibliographia Breviariorum enthalten. muß noch die Collectio Britanica erwähnt werden, aus welcher ein auf die Liturgie bezüglicher Brief des Papftes Gregor VII. durch S. Löwen= feld im "Neuen Archiv" XIV (1889), S. 620 ff. nach einer Abschrift unseres Freundes Edmund Bishop veröffentlicht wurde. Durch dieselbe haben einige Angaben des Micrologus bei Migne P. L. 151, col. 995-1000 ibre Beleuchtung bezw. Bestätigung erhalten.

4. In Frankreich hatten seit der Mitte des 17. Jahrh. bereits die Benediftiner der Maurinerkongregation 1) und eine Reihe von anderen Ge= lehrten aus dem Welt= und Ordensklerus und dem Laienstande die lituraischen Schätze der Hauptbibliotheken des Landes gehoben und in guten Sditionen der Deffentlichkeit übergeben, fo daß nicht viel mehr daselbst zu holen schien; was sich freilich nach den neuesten Forschungen als ein Frrtum er= weift. 2) Sodann hatte die von Abt Gueranger eingeleitete Bewegung und der Rampf gegen die jansenistisch angehauchten illegitimen Sonderliturgieen daselbst die liturgisch geschulten Kräfte nach anderer Richtung schon start in Anspruch genommen. Außerhalb des um Guéranger gebildeten Kreises (Pitra, spicilegium Solesmense, Paris 1852 - 58) begegnet man baher verhältnismäßig wenig hiftorischen und archäologischen Werken über Liturgie; in reicherem Maße erschienen praktische oder rubrizistische Handbücher. Wir nennen außer dem oben berührten von d'Ortigue als hieher gehörig: Melchior du Lac, la liturgie romaine et les liturgies françaises. Détails historiques et scientifiques, Paris Lecoffre 1849. - Des liturgies françaises en général et de la liturgie normande en parti-

<sup>1)</sup> Bergs. Bibliothèque des écrivains de la Congr. de S. Maur, de l'ordre de St. Benoît en France, par Ch. de Lama, Paris et Munich 1882.

<sup>2)</sup> In manchen neueren Lebensbeschreibungen französischer Heiligen wurden am Schluß liturgische Fragmente oder ganze Offizien aus dem W. A. abgedruckt; z. B. bei L'Huillier, vie de St. Hugues, Solesmes 1888.

culier, Paris Lecosfre 1856. Lecourtier, manuel de la messe. 4. Aust., Paris 1864. Noël, instructions sur la liturgie. 5 Bbe., Paris 1861. Conny, recherches sur l'abolition de la liturgie antique dans l'église de Lyon; Moulins et Paris 1859. Liturgia Laudunensis (Laon) rediviva 1862 und Proprium ecclesiae Lugdunensis. Mehrere andere, meist kleine Arbeiten erwähnt Guepin O. S. B. in der Borrede und dem 4. Bande der neuen Ausgabe von Guérangers Institutions liturgiques, Paris 1886. Bardier de Montault, Verfasser des Werkes über Construction et décoration des églises, 2 Bde, Paris 1877, hat verschiedene in zahlereichen Zeitschriften zerstreute, hieher gehörige Arbeiten geliesert; auch in Martignys Dictionnaire des antiquités chrétiennes findet sich manches, sowie in den Werken von Viollet=le=Duc.

Besondere Erwähnung verdienen: Pimont, les hymnes du bréviaire romain, Paris 1874 ff., bis jest 3 Bde.; und Léon Gautier, oeuvres poétiques d'Adam de S. Victor, Paris 1881, und vornehmlich dessen histoire de la poésie liturgique au moyen-âge. Les tropes. Paris 1886. Ein verdienstliches Werk gab der leider zu früh verstorbene Gründer der Revue de l'art chrétien heraus: Jules Corblet, histoire dogmatique, liturgique et archéologique du Sacrement de Baptême, Paris 1881—83; und Histoire dogm., lit. et archéol. du Sacrem de l'Eucharistie; Paris 1885—86, zusammen 4 starke Oktavbände. Dazu kommt Histoire, dogmes, tradition et liturgie de l'église Arménienne, Paris 1885, vollstabiger, aber nicht so genau, wie das obige von Malau. In dem Catalogue des manuscrits éthiopiens par Zotenberg, bibl. nationale Paris 1877, sind von S. 74 an die äth. liturg. Bücher und zahlreiche liturg. Texte mitgeteist.

Ganz vorzüglich sind die zahlreichen Ausführungen über Liturgie, speziell Geschichte und Archäologie der römischen Liturgie, welche Louis Duche sne seiner Ausgabe des Liber Pontificalis, Paris 1885 ff., beisgegeben hat. Im laufenden Jahre veröffentlichte derselbe Origines du culte chrétien, wovon unten ausführlich die Rede sein wird.

Dem rühmlichst bekannten Direktor der Nationalbibliothek zu Paris, Leopold Deliste, verdanken wir mehrere paläographisch wichtige Publikationen über liturgische Handschriften des Mittelalters: 1) Le Sacramentaire d'Autun. Extrait de la Gazette archéologique 1884. 2) Separat aus den Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles lettres: Mémoires sur l'école calligraphique de Tours au IX. siècle. Paris 1885. 3) Mémoire sur d'anciens Sacramentaires. Paris 1886. 4) L'Évangéliaire de St. Vaast d'Arras et la calligraphie francosaxonne du IX. siècle. Paris 1888. Sodann ist hier zu nennen das große, kürzlich vollendete Werk des verdienten Archäologen Rohault de Fleury, la messe, études archéologiques sur ses monuments. Paris 1883 ff., 8 Bände in Großquart mit zahlreichen Abbildungen und Taseln; eine sür die Gee

schichte der Megliturgie, ihres Schmuckes und der dabei verwendeten Gegenstände, Altar und Altargefäße, liturgische Gewänder u. s. w. Epoche machende Erscheinung.

Endlich haben wir noch eine zwar nicht sehr umfangreiche, aber gleichswohl hochwichtige Publikation in betress der orientalischen Liturgie zu verzeichnen. Es sind die im vorigen Jahre zu Kairo gedruckten Chants liturgiques des Coptes, notés et mis en ordre par le R. P. Jules Blin S. J., missionaire en Égypte. Le Caire, imprimerie nationale 1888, 95 ©. 2°. Sier erscheint der liturgische Gesang der Kopten zum erstenmale in Noten. Das Werk wurde durch den gelehrten apostolischen Vikar der Kopten, Anton Morkos, veranlaßt, denselben, welcher vor drei Jahren eine alte arabische Handschrift von Tatians Diatessaron nach Kom gebracht. Das vorliegende Heft enthält Präfationen, Responsorien oder Gradualien als Meßgesänge; auch Stücke des Offiziums, deren Text und Melodie unseren gregorianischen Choralstücken nicht unähnlich sind. Sine Art Antiphonarium als Fortsetzung des Obigen soll mit Unterstützung des Kardinalpräsesten der Propaganda bald solgen.

Die Revue celtique, wesche unter Leitung von H. d'Arbois de Jubainville bei Vieweg in Paris erscheint, bringt oft Dokumente alter Liturgieen, so z. B. in dem Hest vom 1. Jan. v. J. Einiges von Warren (un monument insedit de la liturgie celtique), dann von Whitseh Stokes, der u. a. zeigt, daß die von Jimmer in den Göttinger Gelehrten Anzeigen edierten bezw. beschriedenen Handschriften nicht recht gedeutet sind und dessen Arbeit vom linguistischen und paläographischen Standpunkt unzuverlässig ist; endlich von D'Arbois über gallikanische Liturgie und das Marstrologium des hl. Hieronymus. Auch die Analecta Bollandiana, Paris, Palmé und Bruxelles Goemare, bringen liturgische Notizen, z. B. a. 1889 in tom. VIII. pag. 23, 49, 58 in dem Leben der hl. Melania.

5. In Deutschland und Desterreich hat die liturgisch = archäologische und historische Forschung in den letzten Jahrzehnten ersreuliche Fortschritte gemacht und bereits manches gesicherte Resultat erzielt. Indem wir von den in mancher Beziehung recht verdienstlichen Werken einzelner Prostestanten, wie Schöne, Geschichtssorschungen über die kirchlichen Gebräuche, Berlin 1819 ff., Augusti, Denkwürdigkeiten, Kanke, Perikopensystem, Daniel, codex liturgicus, Kliefoth, liturgische Abhandlungen, Harnack, Gemeindegottesdienst und Tabellarische Uebersicht, Köstlin, Geschichte des christl. Gottesdienstes, Egli, altchristliche Studien, Usener, religionsegesch. Untersuchungen u. a. Notiz nehmen (Wüstenseld und P. de Lagarde wurden bereits oben erwähnt) und die in historischen und theologischen Zeitschristen des katholischen Deutschland und Desterreich zahlreich sich vorsindenden größeren und kleineren liturg. Abhandlungen (v. Hefeles, Krobsts, Bickells, P. Grifars, Löfflers, Beissels, Wilperts und einiger Benediktiner, zulest über Missa von P. Odilo Rottmanner in der Theol. Duartale

schrift, 1889, S. 531 ff.) nur erwähnen, ohne auf dieselben näher einzugehen, sei kurz angegeben, daß in den archäologischen Werken von Krüll, der Realenchflopädie von Krauß, den Sammlungen von Binterim, sowie von Marzohl und Schneller (Liturgia sacra, Gebräuche und Altertümer der Kirche, Luzern 1842—45, 5 Bde,) vieles auf die altchristliche Liturgie Vezügliche zu finden ist.

Bon den Büchern über die Liturgie der hl. Messe nennen wir nur die, welche die geschichtliche und archaologische Seite behandeln, für die übrigen auf Thalhofers Liturgit und Gihr S. X ff. verweisend. Gihr, beffen Erklärung (4. Aufl., Freiburg 1887, bgl. auch beffen Sequenzen bes romi= schen Megbuchs) fonst die vollständigste und gründlichste ift, hat gerade jene Seite zu wenig berückfichtigt. Döllinger, Die Cuchariftie in ben drei erften driftlichen Jahrhunderten, Mainz 1826. Stock, Die Liturgie Der Armenier, Tübingen 1845. Mone, lateinische und griechische Messen, Frankfurt 1850. Kreuser, das hl. Megopfer geschichtlich erflärt, Baderborn 1854. Zum teil auch Hettinger, die Liturgie der Kirche, Burgburg 1856, schwungvoll und anregend. Stödl, das Opfer, Maing 1861. Schu, die biblifchen Lesungen in Offizium und Meffe, Trier 1861. Soppe, die Epiklesis der griechischen und orientalischen Kirchen und ber römische Konsekrationskanon, Schaffhausen 1864. Denginger, ritus Orientalium, Burgburg 1863-64. Rird, Liturgie der Erzdiözese Roln, Roln 1868. Röffing, Erklärung der hl. Meffe, 3. Aufl., Regensburg 1869. Bon Roscovany, Caelibatus et Breviarium der 5., 8. u. 11. Bd., Besth und Neutra 1861-81. Supplement. Tom. IV resp. XIII 1888. Hefele, Beiträge zur Archäologie und Liturgit, 2. Bd., Tübingen 1864. Quadt, Liturgie ber Quatembertage, Nachen 1869. Dazu Liembke und Linfenmanr, über Kaften. Thalhofer, Opfer des alten und neuen Bundes, Regensburg 1870. Haneberg O. S. B., canones s. Hippolyti, arabice e codice Romano cum versione latina, Monachii 1870. Andr. Schmid, der driftliche Altar, Regensburg 1871. G. Bickell, conspectus rei literariae Syrorum, Monasterii 1871, bespricht darin die liturgischen Bücher ber Sprer und Chaldaer, ihre Mekliturgie und das kanonische Offizium. Ferner G. Bickell, Messe und Pascha, Mainz 1872. In den Jahren 1873 und 1874 erschienen von demselben im "Ratholif" eine Reihe von Artifeln über die Entstehung und Entwicklung der fanonischen Tagzeiten und bes Breviers. Ferner: die chalbaifche Meffe, in des Verfaffers Monatsschrift "Der katholische Drient" 1874. Der gelehrte Drientalist hat zu verschiedenen Sammelwerken (z. B. Kraus' Realencyflopädie und Freiburger Kirchenlexikon) liturgische Beiträge geliefert und namentlich die durch Bryennios neuentdeckte Ergänzung des Korintherbriefes vom hl. Rle= mens Romanus und die Apostellehre zuerst auf ihren liturgischen Gehalt geprüft (Zeitschrift für katholische Theologie 1877 ff. Die Firmung bei den Nestorianern, daselbst 1880. Die Entstehung der Liturgie 1882 val. oben. 1884, die Lehre der Apostel und die Liturgie). Auch hat er aus den in der Dase El Fanum in Mittelägnpten gefundenen gahlreichen Raphrusaufzeichnungen (13. Jahrh. v. Chr. bis zum 14. Sahrh. n. Chr.), melde in Wien unter Leitung des Professors Karabacek publiziert werden. Die für die alte Liturgie wichtigen Stude hervorgeholt und besprochen. Mitteilungen aus der Sammlung der Bapprus Erzherzogs Rainer." 1887 II. 41—42 u. III. 1—4 "Das älteste liturgische Schriftstück". Texte aus dem Unfang des 4. Jahrh. auf die Feste Epiphanie (bezw. Geburt Christi) und Sohannes des Täufers, mit der Doxologie: "Chre fei dem Bater, Allelujah: Ehre sei dem Sohne und dem hl. Beiste, Allelujah, Allelujah, Allelujah" als Teil eines Festresponsoriums. Gegenwärtig arbeitet Bidell an einem größeren Werke für Geschichte der Liturgie und Codex liturgicus. In Frankfurt a. M. bei Bar erschien 1847 eine neue Auflage von Renaudot, liturgiar. oriental. collectio. Dahin gehört auch Arnhard, Liturgie zum Tauffest ber äthiopischen Kirche. München 1886. Schmit, Bufdisziplin der Kirche, Mainz 1883, gibt nicht nur das Kanonistische sondern auch viel Liturgisches. S. Müller, Missa, Ursprung und Bedeutung dieser Benennung, Wertheim 1873. D. Mark, Ursprung und Bedeutung des Wortes Missa, Wien und Leipzig 1885. Bergl. dazu die zitierte Abhandlung von P. Odilo Rottmanner O. S. B. Nilles S. J., calendarium manuale utriusque Ecclesiae oriental, et occidentalis, Oeniponte 1879-82; von bemselben De rationibus festorum sacratissimi Cordis Jesu et purissimi Cordis Mariae, 5. Aufl. 1882. Pleithner, alteste Geschichte des Breviergebetes (bis zum 5. Jahrh.), Kempten 1887. Bergl. darüber unfere Rezension in der Literar. Rundschau, Freiburg 1887, S. 10 ff. Buch = vald, die gallitanische Liturgie, Groß = Strehlit 1886. C. Krieg, die liturgischen Bestrebungen im farolingischen Zeitalter, Freiburg 1888. Sieher hehört auch die jüngst erfolgte kritische Ausgabe des Liber diurnus Romanorum pontificum durch Th. v. Sickel, Wien Gerold 1889, weil darin viele liturgische Vorschriften, 3. B. S. 74. Aus neuester Zeit ift noch ein Auffat von S. Rellner zu erwähnen über "Die Feste Cathedra Petri" n der Zeitschrift für kathol. Theologie. Innsbruck 1889 S. 566-576.

Das beste zur Drientierung über die einschlägigen Fragen findet man n der nicht genug zu empfehlenden Liturgit von Thalhofer, Freiburg 1887 Bd. I, welche in der Fortsetzung das Nötige über alle einzelnen Iweige geben wird. Auf dieses den Stand der heutigen Forschung und per Wissenschaft der Liturgie repräsentierende und abschließende Werk verveisen wir auch für den Rest der Literatur, 3. B. Brevier, Sakramente ind Sakramentalien und hl. Megopfer.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns zur Recension dieses Werkes n der Zeitschr. f. kath. Theol. Innsbruck 1889 S. 349 ff. eine Berichtig= ing nachzutragen. Auf S. 355 daselbst hatten wir zu Thalhofer S. 67 Bemerkt, daß sich in der Batikang zu Rom eine Handschrift des Liber de

eccles. off. Jvos von Chartres finde, welche um 10 bis 13 Kap. reicher fei als der Micrologus bei Migne P. L. tom. 151. Wir waren dabei der Bibl. Manuscr. v. Montfaucon, Paris 1739, tom. I, pag. 48, Nr. 1522 gefolgt, wonach der Codez aus der Bibl. der Königin v. Schweden stammt. Durch unsern Mitbruder P. Chrysoftomus Stelzer, Professor der Dogmatik am Coll. des hl. Anselm zu Kom haben wir genauere Nachforschungen anstellen lassen. Der betr. Codez ist jetzt Nr. 346, stammt aus dem 13. Jahrh., der Titel Ivonis de divin. off. ist erst im 17. Jahrh. beigefügt; Inhalt ist aber nicht der Mikrologus, sondern außer S. Zosimae et S. Mariae Aegyptiacae vita nur die Sermones S. Ivonis de ecclesiasticis Sacramentis et officiis, welche bei Migne tom. 162, col. 505 ss. stehen.

Nach Henry Warthon († 1695), auctuarium ad Usserii (Usher 1580 -1655) de scripturis sacrisque vernaculis, 359 et 395, Fabricius, bibl. med. et inf. latinitatis, Lipsiae 1734 et Patavii 1754. IV, 206 et V, 78, Ceillier, auteurs sacrés, id. Paris 1860 XIV, 124 et 125, Rivet (ou Bénédictins de S. Maur), hist, littér. éd. Paris. 1868, X, 143 -144: Zaccaria bibl. rit. ed Rom. 1778 II, 72, denen sich Thalhofer und Referent anschloß, wären in den Bibliotheken Englands (London, Dr= ford, Cambridge) Handschriften aus dem 12. Jahrh. oder wenig später, welche den Mifrologus als Werk des hl. Ivo von Chartres unter dem Titel "De ecclesiasticis officiis" enthielten, außerdem aber im Anfang und am Schluß eine Reihe von Rapiteln über die kanonischen Tagzeiten, welche sich bei Migne 151, 978 sog, wie auch in den übrigen Ausgaben des Mifrologus nicht finden. Nachdem wir durch gütige Vermittlung der Herren A. Rilen (London) S. Lewis (Cambridge) und H. R. Bramlen (Oxford) von den betreff. Codices Ginsicht genommen bezw. Abschrift erhalten, und den Text einer forgfältigen Prüfung unterzogen haben, find wir zu folgendem Refultate gekommen. Die Codices bezeichnen allerdings 3vo v. Chartres († 1116) als Verfasser bes Werkes: Incipiunt Capitula Ivonis Carnot. de eccl. officiis. Expliciunt . . . Ivonis Carnot. de eccl. off. Im Lambeth palast sind zwei Handschriften, Nr. 380 aus dem 12. (?) Jahrh. und Nr. 363 aus dem 15., in Oxford eine, All Souls College Nr. XXVIII. 4 aus bem 12. Jahrh.; in Cambridge eine, S. Bened. or Corpus Christi Coll. Nr. 68, lettere wurde laut Colophon am Schluß von Kap. 72 i. J. 1332 geschrieben per manum Tielmani, Clerici Trajectensis.

Sämtsiche 4 Codices enthalten 72 Kapitel. Die 8 ersten Kap. (Initium: Dominus filios Israhel de dura) handeln von der Mette, Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Besper und Komplet und sind von einigen undes beutenden Barianten abgesehen, identisch mit dem Liber de divinis officiis, welches bei Migne Bd. 166, Col. 1557 ff. als Werk des Kardinal Drogo (Benediktiner von Nicaise, dann Abt von Laon und 1137—1138 Kardinalsbischof von Ostia) abgedruckt ist. Darauf solgen die 62 Kapitel, welche den Mikrologus bei Migne Bd. 151. Col. 977—1022 ausmachen; als Kap. 9. de

introitu Missae: Presbyter cum se parat. Es schließen sich daran als Kap. 71 et 72 noch zwei bei Migne sehlende Hauptstücke: 71. Missam beatus Petrus etc.; 72. Ignatius Antiochiae Syriae etc. Ob der Mikroslogus das Werk Joos sei, ist hiemit freisich nicht entschieden, Anlage und Stil, Mystik und Allegorie der ersten 8 Kap. weichen von der des Mikrosogus (9—70) ziemlich ab; dagegen sind Kap. 71 und 72 der Art, daß sie mit dem Mikrosogus sicher ein Ganzes gebildet haben, vielleicht ist Kap. 72 nicht vollständig. Die Form von Kap. 1—8 dürste dasür sprechen, daß sie nicht von demselben Versasser sind, oder doch nicht zur gleichen Zeit geschrieben wie 9—72.

Eine gefonderte Erwähnung verdient Ferdinand Probst. gahlreichen Schriften über die Liturgie find für diese Disgiplin und die hiftorifche Behandlung derfelben von bahnbrechender Bedeutung. Roch bor feiner Berufung nach Breslau schrieb er: Berwaltung der hochheiligen Euchariftie als Opfer und als Sakrament, Tübingen 1853 u. 1857: Brevier und Breviergebet 1854, 2. Aufl. 1868. Es erschienen bann noch Schriften über die Exequien und firchlichen Benediftionen. Gine neue Richtung schlug er ein mit der "Liturgie der drei ersten driftlichen Sahrhunderte", Tübingen 1870, von der eine berufene Feber ichrieb: "Erft durch diefes vortreffliche Bert von Probst ist die Geschichte der Liturgie aus einer Angahl unbeweisbarer Bermutungen zu einer erakten historischen Wissenschaft er= joben worden." Es erschienen in den nächftfolgenden Sahren von demfelben Breslauer Gelehrten ebenfalls bei Laupp in Tübingen: "Lehre und Gebet n den drei ersten driftlichen Sahrhunderten", 1871; "Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten chriftlichen Jahrhunderten", 1872; "Rirchliche Disziplin in den drei ersten chriftlichen Sahrhunderten", 1873; vann "Katechese und Predigt vom Anfang des 4. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts", Breslau, Görlich 1884, und "Geschichte der katholischen Ratechese bis auf unsere Tage", Breslau 1886. Dazu kamen zwei kleinere Schriften: "Berwaltung des hohenpriesterlichen Amtes", 2. Aufl., Breslau 885; "Lehre vom liturgischen Gebete", Breslau 1885. Reben biefen Büchern hat Probst die Resultate seiner umfassenden Forschungen über die Ilten Liturgien und Werke der Kirchenväter in gahlreichen Artikeln, besonders m "Katholik" von Mainz und der "Zeitschrift für katholische Theologie" ion Innsbrud niedergelegt. Es wäre fehr zu wünschen, daß diese Auffäße, velche die Liturgie der verschiedenen Kirchen des Drient und Occident vom bis zum 8. Jahrh. behandeln, gesammelt und gesichtet und um eine Ibhandlung über die römische Meffe vermehrt, als suftematisches Ganze richeinen; denn die Resultate, welche der Verfasser durch seine synthetische Rethode erzielt hat, find für die Kenntnis der alten Liturgie und ihrer Beschichte von großer Wichtigkeit. — Die Schriften über "Geschichte der 3redigt" gehören nicht hieher.

## III.

Von allen Künsten, die in den Dienst der Kirche treten, steht die heilige Musik im innigsten und unmittelbarsten Verhältnis zur Liturgie. Während Poesie, Architektur, Skulptur, Malerei und andere zwar auch als Bestandteile der kirchlichen Kunst im Dienste der Liturgie stehen und zu deren würdigen Feier wesentlich beitragen, 1) bildet der hl. Gesang einen integrierenden Teil der feierlichen liturgischen Handlung selbst und verdient daher die größte Ausmerksamkeit von seiten des Ersforschers der Liturgie.

- 1. Auf Grundlage eingehender hiftorischer Studien haben fich um die Regeneration der firchlichen Musik und des liturgischen Gesanges in unserem Sahrhundert besonders verdient gemacht: Proste in Regensburg, Musica divina feit 1853; P. Anselm Schubiger O. S. B., Die Sängerschule von St. Ballen, Ginfiedeln 1858; P. Beneditt Sauter O. S. B., jest Abt in Emaus, Choral und Liturgie, Schaffhausen 1865. Letterer zeigt, daß der Gregorianische Choral liturgischer Gesang zar' Exoxov ift, und gibt Mittel und Anweisungen zur rechten Ausführung besselben. Werk foll bemnächst in neuer Auflage erscheinen. Sodann Bermersborf, Beitschrift Caecilia; Frang Bitt, Begründer des fo segensreich wirkenden Cäcilienvereins, der bereits in vielen außerdeutschen Ländern Nachahmung gefunden hat, und der firchenmusikalischen Zeitschriften Musica sacra und Fliegende Blätter; P. Kornmüller O. S. B. in Metten, Lexifon der firchlichen Tonkunft, Brigen 1870; P. Rienle O. S. B. in Beuron; Bodeler und Schönen, Gregoriusblatt; Rönen, Sabert, Zeitschrift für fatholische Kirchenmusik, Omunden und Saberl, Cäcilienkalender und Musikalisches Sahrbuch; Arieger, Meister. B. Bäumker und viele andere. Ent= iprechende kleinere firchenmusikalische Zeitschriften erscheinen in Baden, Elfaß, der Schweiz, Holland, Irland, Amerika. Befonders ift noch zu erwähnen Umbros, Geschichte ber Mufit, 2. Aufl., Wien 1880 ff., und R. Schlecht Geschichte des Chorals, Regensburg 1871. - In Belgien find Lemmens, van Damme, Musica sacra in Gent, Dethier und Dirfen, Courrier de S. Grégoire in Lüttich, Maton u. Tinnell zu nennen, in gewissem Sinne auch Gevaert. Lemmens, du Chant grégorien, Gand 1886. (Opus posthumum.)
- 2. In Frankreich machten sich zufolge des von Abt Guéranger gegebenen Anstoßes teils durch Ausgabe alter klassischer Choralwerke, teils durch Studien und Anweisungen über die beste Art der Aussührung desselben besonders verdient: P. Lambillotte S. J., Gontier, A. de la Fage, Fétis, Thierry; Edmund de Cousse maker neben anderen Schriften be-

<sup>1)</sup> Bgl. Jakob, die Kunst im Dienste der Kirche, 3. Aufl., Landshut 1885, und Thalhofer, Liturgik I, S. 136—139, nebst den daselbst angegebenen Werken.

sonders durch sein Werk: Seriptorum de musica medii aevi novam seriem a Gerbertinâ alteram etc., 4 Teise, 1864—75; einige andere französische Werke sehe man bei P. Pothier O. S. B., Paléographie musicale, pag. 13—17. Epochemachend für das Verständnis des alten Chorals, die Lesung der Neumen, die Aussiührung und den Vortrag der Gregorianischen Melodien wurden die Schriften des Dom Pothier, Benediktiners von Solesmes. Zuerst erschien von ihm: Les Mélodies Grégoriennes d'après la tradition. Tournay, Desclée 1880; kleinere Ausgabe daselbst 1881; deutsch von P. Kiense, daselbst 1881. Dazu kommt eine Keihe von kleineren meist in Solesmes gedruckten Broschüren; ferner: Liber Gradualis a Gregorio Magno olim ordinatus. Tornaci, Desclée 1883. Processionale monastieum, Hymni de tempore et de Sanctis. Solesmes 1886—88.

3. Im verfloffenen Jahre hat Dom Pothier im Berein mit mehreren seiner Mitbrüder eine periodische Publikation in vierteljährigen Lie= ferungen, Großquart, begonnen, welche der Musikforschung nicht nur ein neues weites Feld eröffnet, sondern auch eine Menge von Fragen über die vahre Gestalt und richtige Vortragsweise bes alten liturgischen Chorals oder cantus firmus der ambrosianischen und gregorianischen Melodien zur befinitiven Lösung bringen dürfte: Paléographie musicale. Facsimilés phototypiques des principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe et gallican, in ber Imprimerie St. Pierre, Solesmes par Sablé, Barthe, für Deutschland bei Breitkopf & Härtel in Leipzig. Die bis jett ms vorliegenden 4 Sefte enthalten außer einer von Seiner Beiligkeit Pavit Beo XIII. huldvoll entgegengenommenen Widmung nebst einem Schreiben bes Pardinalftaatssekretärs Rampolla im Auftrage seiner Heiligkeit, und einer urzen Borrede: 96 Seiten Text und etwa 70 phototypische Tafeln, barunter ie 50-60 erften Seiten des bekannten Graduale von St. Gallen aus em 10. Jahrh., genaue Wiedergabe des Originals. Der Abdruck ist vor= refflich und zeigt mit überraschendster Deutlichkeit alle auch noch so kleinen Bingelheiten des Manustripts. Miglich ift dabei nur, daß die großen Ini= talen, welche bei der Feinheit der Bergamenthandschrift durchleuchteten, uch in der photographischen Wiedergabe auf der Rückeite des Textes wieder richienen. Anderseits gibt gerade dieser Umstand auch wieder Zeugnis on der peinlichen Sorgfalt und Genauigkeit in Wiedergabe des Driginal= Mit diesem Werk in der Hand kann jett jeder Fachmann bie buellen felbst studieren und vergleichen und daraus lernen.

Es ist den Hesten ein Berzeichnis der vorzüglichsten Neumen und der eumatischen Notation mit Uebertragung in die jeht gebräuchliche Choralsotenschrift, nebst einigen einführenden und erklärenden Worten über den oder 339 von St. Gallen, der hier vollständig zum Abdruck kommen soll, rigegeben. In der Indroduction generale handeln die Herausgeber von kortschritt, welchen die archäologischen Studien in unserer Zeit gemacht, itdem man die neueren chemischen Ersindungen in Dienst derselben gestellt.

Man könne jett das bekannte Wort voll zur Bahrheit werden laffen: "Les sources, toujours les sources, et ne jamais se contenter d'ouvrages de seconde main". Sodann wird eine Geschichte des Gebrauchs gegeben, den man feit Anfang des 17. Jahrh, bis auf unfere Tage von Facsimiles zur Erforschung und Biedergabe der mittelalterlichen Musikhandschriften gemacht. Die folgenden Abschnitte handeln über: III. Les traités de musique et les manuscrits notés, leur importance respective au point de vue de la restauration archéologique du chant. IV. État actuel des esprits en face des questions relatives à la musique grégorienne. V. La philologie musicale (Accentuation der Neumen, kombinierte Accente; ob die mozarabische Notation alphabetisch oder neumatisch war). VI. La paléographie musicale (quidonische und romanische Neumen). VII. Plan et exécution. In der vierten Lieferung (Octobre 1889) werden in der Déscription du Codex 339 u. a. mehrere wertvolle Heiligen= und Festkalender der alten Sakramentarien mitgeteilt, und mit denjenigen des Marthrologium, des Antiphonale und Breviarium verglichen.

## IV.

Fassen wir nun die beiden neuesten Erscheinungen auf dem Felde der Geschichte des Kultus oder der katholischen Liturgie näher ins Auge.

1. Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. Par l'Abbé L. Duchesne, membre de l'Institut. Paris, Ernest Thorin, 1889. VIII, 504 S. 8°. Preis 8 Fres.

Aus der Vorrede entnehmen wir, daß der Verfasser an dem etwas hochtrabenden und viel verheißenden Titel des Buches unschuldig ist. Der gelehrte Duchesne hatte sich mit dem bescheidenen "Étude sur la liturgie avant Charlemagne" begnügt; allein der Verleger, der die Schwächen und Wünsche des französischen Lesepublikums besser zu kennen glaubte, bestand darauf, dem Werk eine andere Etiquette zu geben. Man muß daher hinter dem pompösen "Origines du culte chrétien" nicht mehr suchen, als der rühmlichst bekannte Herausgeber und Kommentator des Liber pontificalis selbst anzugeben für gut hielt.

Die Vorrede (S. I—VIII) ist sehr gut und maßvoll gehalten und widmet dem Andenken Dom Guérangers einige warme Worte. Es wird gut sein, bei der Lektüre des Buches sich der Worte zu erinnern, mit denen Duchesne den Zweck desselben auseinandersetz. "Je n'ai pas dit sur ces Origines liturgiques tout ce que l'on en voudrait savoir, ni sans doute tout ce que l'on en pourrait savoir'. Gegenstand des Buches bilden die öffentlichen Kollektiv = Niten mit Ausschluß derjenigen, welche einen mehr privaten Charakter tragen, wie die Spendung des hl. Bußsakramentes und

der letzten Delung, der geiftliche Beiftand beim Tode und die Gebete und Riten für die Verstorbenen.

Bleichwohl hat der Verfasser fich nicht auf die euch ariftische Liturgie beschränkt, sondern den Rahmen bedeutend erweitert. Er legt seinen Studien vorzüglich die Quellenwerke der großen Benediktiner Mabillon und Martene, des seligen Tommasi, Muratori und der oben genannten englischen Li= turgiter zu Grunde, ohne die alten Handschriften von Neuem zu durch= forschen, jedoch nicht ohne bisweilen die handschriftlichen Schatze ber Parifer Nationalbibliothet zu Rat zu ziehen. Professor Duchesne wollte eben seinen Zuhörern ein Handbuch bieten. Das Buch bewegt sich innerhalb der engen Grenzen eines Zeitraums von rund 4 bis 500 Jahren, etwa von Konftantin bis zu Karl dem Großen (von der Mitte des 4. bis Anfang des 9. Jahrhs.). Diefe Beschränkung ist zu loben; wenn diefelbe aber hauptfächlich damit gerechtfertigt wird, daß für die 3 ersten Sahr= hunderte Alles zu ungewiß, der Angaben und Dokumente zu wenige seien und so den willfürlichen Annahmen und Vermutungen ein zu großer Spiel= raum gelassen sei (que la conjecture a vraiment trop à faire pour ces temps là S. III), so möchten wir zu bedenken geben, daß die jungsten Forschungen in Deutschland uns doch bereits weiter gefördert und festen historischen Boden haben finden lassen.

Das erste Kapitel (S. 1—44) behandelt die Circumscription der firchlichen Provinzen, Diözesen, Patriarchate und die Entstehung und Ausbildung der äußeren hierarchischen Drdnung während des genannten Zeitraumes der Kirchengeschichte. Es wird hier über manche Fragen neues Licht verbreitet und für gewisse Erörterungen über örtliche Ausdehnung einzelner Gebräuche erst festes und sicheres Terrain geschaffen. Doch möchten wir dabei einen Vorbehalt machen. Das S. 14 und 15 über die Entwicklung des Primates der Kirche von Kom Gesagte ist, prout jacet, wenn man die Ausdrücke urgiert, nicht zutreffend. Es wird von der göttlichen Einsehung und Ordnung sast ganz abgesehen, und die Entstehung des römischen Primates auf natürliche, etwas zu natürliche Weise erklärt. Besser scheint uns das in dem lehrreichen Artikel des Bollandisten P. De Smedt<sup>1</sup>) dargesegt worden zu sein, — eine Arbeit, auf die übrigens auch Duchesne seine Leser zu genauerer Information verweist. S. 10.

Die folgenden Kapitel handeln von der "Messe im Orient", — sprische, armenische, alexandrinische, konstantinopolitanische Liturgie — und von den beiden Haupt dweigen der abendländischen oder lateinischen Liturgie — römische und gallikanische —, wobei auch die ambrosianische

<sup>1)</sup> L'organisation des églises chrétiennes jusqu'au milieu du III e siècle. Revue des questions histor. 1. Octob. 1888 S. 329—384 zuerst auf dem internationalen Geschrtenkongreß zu Paris am 10. April 1888 in der Section d'histoire vorgetragen.

und mozarabische zur Sprache kommen. Dabei erhalten wir zahlreiche Aufschlüsse über die liturgischen Bücher dieser verschiedenen Riten S. 45—218.

Ohne auf das Einzelne einzugehen, möchten wir bemerken, daß diese lehrreichen und gründlichen Darlegungen durch ausgiebigere Benutung von Probsts Artikeln im "Natholik" und sonst, noch gewinnen könnten. Interessant ist eine Aussührung auf S. 160. Duchesne glaubt nicht ohne gewichtige Gründe, daß auch in der römischen Meßliturgie ursprünglich drei Lesungen enthalten gewesen (Propheta, Apostolus, Evangelium), und daß die erste derselben für die tägliche und Sonntagsmesse, aber nicht an einigen Ferien, wie Duatember, Vigil vor Weihnachten u. a. 1) im 5. Jahrhundert zu Rom unterdrückt worden sei. Wir sehen darin einen neuen Beweiß für die von uns anderswo aufgestellte Behauptung, die mailändische und gallikanische Liturgie, in der sich diese dreisache Lesung noch später findet, sei mit der altrömischen identisch gewesen.

Noch einen Punkt gestatte man uns, ins Licht zu stellen. Der Ber= fasser weist in dieser interessanten Studie nach (S. 81), daß im Drient nicht minder als im Occident die liturgischen Gebräuche der verschiedenen Rirchenprovinzen oder firchlichen fich Gruppen allmählich verschmolzen, zur Einheit mit der Saupt= oder Patriarchastirche hinstrebten, und daß fich die provinziellen Bartikularitäten schließlich nur in den Kirchen der Diffidenten, Schismatifer und Baretifer behaupteten, von denen liturgische Texte mit häretischen Ausdrücken und Säten durchfäuert wurden. Es muß auffallen (vgl. S. 82), daß schon im 5. Jahrhundert die Einheit wieder zerriffen zu werden drohte. Obschon die Evangelisation des Occidents, wie Papst Innocenz I. in dem bekannten Schreiben an Decentius von Gubbio er= flärt, von Rom ausgegangen war, und daher nach den ältesten Canones die Liturgie Roms als der Mutterfirche für alle occiden= talischen Rirchen einzig legitime Rorm fein mußte, fo macht fich doch bis tief in Stalien, fast bis vor die Thore Roms und in den suburbifarischen Bistumern eine Tendenz zur Abweichung, zur Bildung einer teilweise neuen Liturgie geltend.

Die hier konstatierte Verschiedenheit einzelner Gebräuche findet man im Norden Italiens (Provinz Mailand), in Gallien, Spanien, Britanien, Irland, während Ufrika (Karthago) sich strenger an Rom gehalten zu haben scheint.<sup>2</sup>)

Die alte mailändische Liturgie (nicht die jetige, welche öfters der gregorianisch-römischen konformiert wurde) ist von der gallikanischen

<sup>1)</sup> Bekanntlich findet man an diesen Tagen im 8. und 9. Jahrh. und įpäter noch drei Lesungen in der Messe vergl. Pamelius, liturgicon lat. II, 1 sq.

<sup>2)</sup> Duchesne S. 83. Auf S. 287 u. S. 290 zeigt ber Verfasser, daß l'Afrique un pays du rite romain war.

nicht sehr verschieden, ja in der Hauptsache dieselbe. Die Behauptung einiger Engländer und Franzosen, die gallikanische Liturgie sei die Liturgie von Ephesus (durch den h. Apostel Johannes eingesetzt) und sei durch die im 2. Fahrhundert aus Kleinasien nach Lyon gekommenen Glaubensboten eingesührt, weist Duchesne als unhaltbar nach. Er sertigt dieselbe gebührender Beise mit der Bemerkung ab, sie sei dem Bunsche entsprungen, apostolisch zu sein, ohne römisch sein zu müssen. (S. 85). Der Bersasser sucht dann für die auffallende Bewegung des Abweichens von der römischen Liturgie in der zweiten Hälfte des 4. und Ansang des 5. Fahrhunderts eine neue Erklärung.

Die einflufreichste Kirche im Norden von Italien und der gallischen Brovinzen war unftreitig Mailand. Dort regierte 20 Jahre lang ein fappadozischer Bischof, Aurentius 355-374, Gegner des hl. Atha= nasius. Sein Nachfolger, der hl. Ambrosius, ftand mit dem Drient, besonders mit dem bl. Basilius dem Großen in Rorrespondeng. Mailand war zudem eine Zeit lang kaiferliche Residenz und sah wiederholt zahlreiche orientalische Bischöfe innerhalb seiner Mauern tagen. fömmt, daß die Barbarenvölker, welche von Often kommend sich in Nord= italien und Gallien niederließen, die byzantinische Liturgie angenommen hatten (3. B. die Gothen unter Ulfilas und Unilas), und daß manche Texte der altgriechischen Liturgie sich in der altmailändischen wiederfinden. raus glaubt Duchesne schließen zu dürfen, die ehemals römische Liturgie von Mailand sei seit der Mitte des 4. Jahrhunderts durch die orientalisch= griechische verdrängt oder doch stark von ihr durchsetzt worden. große politische Ginflug Mailands (in der zweiten Sälfte des 4. und zu Unfang des 5. Jahrhunderts) habe zur Folge gehabt, daß die Kirchen von Gallien und Spanien, wohin ja die Völker über Norditalien zogen, sich der Bewegung anschlossen, zumal die durch nationale Verschiedenheit und durch Ariegsunruhen erschwerte Verbindung mit Rom eine wirksame Kon= trolle über die Kirchen der neuen Völker sehr erschwerte.

Ob diese geistvolle Hypothese haltbar ist, vermögen wir nicht zu entscheiden. Zedenfalls scheint uns die römische Liturgie des 4. und 5. Jahrhunderts noch zu wenig bekannt zu sein, als daß man zum Schlusse berechtigt wäre, die mailändische Liturgie jener Zeit stelle sich als von der römischen durchaus verschieden dar. A. Ceriani, Präsekt der ambrosianischen Bibliothek, den Duchesne selbst (S. 152 Anmerk. 1) "le savant le plus versé dans l'étude de la liturgie milanaise" nennt, glaubt die volle Identität der altrömischen und altmailändischen Liturgie nachsweisen zu können, wie er uns wiederholt brieslich versicherte. Bgl. auch Splvain, vie de st. Charles Borromée. II. S. 333. Auch sind wir der Meinung, daß Stellen wie: "In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam" und: "Ecclesia Romana, cujus in omnibus typum sequimur et

formam," die sich auf die mailändische Liturgie beziehen 1) starkes Zeugnis ablegen sür die Identität. Wenn sodann Duchesne auf die Einführung griechischer oder orientalischer Riten während des 4. Jahrhunderts in Mailand Schlüsse dauen zu können glaubt, so möchten wir zu erwägen geben, daß nach dem authentischen Zeugnisse des hl. Gregor d. Gr. (lib. IX. ep. 12 P. L. 77, 956) auch in Kom zu derselben Zeit griechische orientalische (Jerusalemer) Riten eingeführt wurden und zwar durch Papst Damasus.

Die Rapitel 8, 9 und 10 handeln von den christlichen Festen. von der initiation chrétienne (Ratechumenat, Taufe und Firmung) und von der Ordination oder Weihe der niederen Kirchendiener. Dia= fone, Priefter, Bischöfe, des Papstes. Darnach gibt der Verfaffer Aufschlüsse über die liturgische Rleidung jener Zeit, über den Ritus ber Rirchweihe, ber Ronfekration von Jungfrauen, Ginfeg= nung der Che, Ausföhnung der Büßer. Rap. 11-14. Ueberall hat er zu feiner Darstellung die neuere wie altere Literatur fleißig zu Rate gezogen und die liturgischen Texte des Drients und Occidents ausgiebig verwertet. Dadurch ist über manche bisher dunkle Bunkte nun das nötige Licht verbreitet und man wird bei der Lekture dieser Abschnitte des Reuen und Intereffanten viel zu notieren haben. Man muß dem Berfaffer diefe Anerkennung zollen, ohne daß man darum jede seiner Aufstellungen unter= ichreiben mußte. Go konnen wir, um von anderem ju schweigen, dem nicht beipflichten, was S. 370 über den Ursprung des Palliums gesagt wird: paraît remonter à une concession impériale.

Das letzte gar knapp gehaltene Kapitel: De l'Office divin S. 431 bis 438 behandelt das kan onische Stundengebet, diesen wesenklichen hochwichtigen Teil des katholischen Kultus, etwas stiesmütterlich. Nach dem, was darüber in den letzten 20 Jahren in Deutschland geschrieben worden, hätte man schon mehr sagen können. Man muß sich indes erinnern, daß der Verfasser hier eben nur die Vorlesungen gibt, welche er am Institut catholique gehalten, und deshalb auf Detailsragen sich nicht einlassen konnte; das erklärt die Zurückhaltung und Veschränkung. Dabei konstatieren wir mit Genugthuung, daß Duchesne die von uns vertretene Ansicht über den Sinfluß der Regel des hl. Venedikt auf die Entwicklung des römischen Offiziums oder Vreviers, über Einführung der Komplet und anderes? teilt. Zu bemerken ist, daß Duchesne auf S. 437, Anmerk. 1 eine Rote seines Kommentars zum Liber pontificalis (I, 231, Note 1) als nicht mehr zutreffend korrigiert.

<sup>1)</sup> Sicher in der Mailänder Provinz zu Anfang des 5. Jahrhunderts, wenn nicht zu Ambrosius' Zeit. De Sacramentis III. 5. (inter Opera S. Ambrosii), bei Migne P. L. 16, 432—433.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bgl. "Studien des Benediktinerordens". Raigern 1887, S. 1 ff. u. 157 ff. und 1889, S. 364—397. Literar. Rundschau. Freiburg 1887, S. 10 ff.

Auf S. 439 ff. werden einige Ordines Romani des 7. u. 8. Jahrh. um erstenmale mitgeteilt. Der Versasser hatte sie in einem aus der Abtei St. Amand stammenden Codex der Pariser Nationalbibliothek entdeckt. Ferner erhalten wir in diesem Anhange das Ritual der Kirchweihe von Angoulême und Met, sowie die von Gamurrini 1887 herausgegebene Peregrinatio Silviae ad loca sancta, als Ordre des offices à Jérusalem vers la fin 1u 4. siècle, deren Lesarten der gelehrte und scharssinnige Kritiker aber an manchen Stellen vorteilhaft und geschickt verbessert.

Wir können das lehrreiche und hochintereffante Buch nicht aus der Sand legen, ohne einen Bunsch auszusprechen. Bei der Reichhaltigkeit des pier Gebotenen wäre ein alphabetischer Index sehr willkommen. Da ferner bas Buch zur Einführung in das liturgische Studium geschrieben wurde, o dürfte im Interesse des Studierenden der literarische Apparat wohl ver= nehrt werden können und ein Hinweis auf die besten Autoren oder zuber= äffigsten Quellen, bei denen man sich über einzelne Bunkte Rat erholen oll, würde dem Verfasser gestatten, manches, worüber man gern Aufschluß erhielte, ohne bedeutende Vergrößerung des Volumens furz anzudeuten. Bürden dann noch die Ritus et preces pro moribundis, sacramenti paenientiae und das Offizium oder Breviergebet etwas ausführlicher behandelt und im Anschluß an Brobst auch die drei ersten Sahrhunderte berücksichtigt, bann hätten wir eine abschließende und Epoche machende "Geschichte der Liturgie" von den Tagen der Apostel bis auf Karl den Großen. Duchesne ft bei feiner umfaffenden Gelehrsamkeit und feinem kritischen Scharffinn wie taum ein zweiter zu einer folden Arbeit befähigt. Möchte er fich ent= dließen, bei der zweiten Auflage in Diefem Sinne den Rahmen seiner Darstellung zu erweitern. 'Ihm dürfte das ein leichtes sein.

 $\mathbf{V}$ .

2. Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg. Mit Beilagen: Monumenta liturgiae Augustanae. Bon J. A. Hoehnck, Pfarrer in Kleinerdlingen. Augsburg, Literar. Institut. Nichael Seit. 1889. VIII, 438 S. 8°. Preiß 8 M.

Jedenfalls hat das deutsche Werk vor dem französischen den Vorzug echt guter Ausstattung, wie das ja bei einem Verlagsartikel des Augsbg. Liter. Justituts (Seih) schon selbstverständlich. Der Gegenstand der Schrift st zwar lokal weit beschränkter, als der des Duchesneschen Buches, umfaßt dagegen einen ungleich größeren Zeitraum und berührt sich daher zum teil nit dem vorigen.

Die Diözese Augsburg soll, wie der Verfasser zu zeigen sich bemüht, ine Zeit lang zur mailändischen Provinz gehört haben. Daher kommt im ersten Teil, welcher die Geschichte des Vistums Augusta Vindelicorum ind seiner Liturgie bis auf die Zeit der Karolinger behandelt, vorzüglich der ambrosianische, gallikanische und gelasianische Ritus zur Sprache. Ob mit Grund?

Der zweite Teil umfaßt die Periode vom 8. bis Ende des 16. Jahrh. oder von der Karolingerzeit bis zur Einführung der von Bius V. und Klemens VIII. reformierten liturgischen Bücher in der Diözese. In diesem Teile, welcher, am gründlichsten behandelt, dem vorliegenden Buche seinen Hauptwert verleiht, kommen in fünf Abschnitten zur Erörterung:

1) der Ritus der hl. Messe; 2) die kanonischen Taggeiten;

- 3) die Funktionen des Rituale (Spendung der hl. Sakramente, Benediktionen, Prozessionen);
- 4) das Rirchenjahr und einige Besonderheiten desselben;

5) die Heiligenfeste des Augsburger Kalendariums.

Die neuere Zeit mit dem reformierten römischen Ritus bildet den Gegenstand des dritten Teils. Wir erhalten darin nähere Aufschlüsse über die Einführung des pianischen Ritus, über das Augsburger Proprium und dessen Entstehung und endlich über die festa pro soro in jener Zeit.

Im Anhang beschreibt Hoeynck die seit der Mitte des 15. Jahrh. gedruckten liturgischen Bücher (Missalien, Breviere, Kitualien) der Diözese Augsburg, nachdem Kuland bereits die entsprechenden handschriftlichen Codices der vorhergehenden Periode bibliographisch behandelt hatte. Sodann werden und (S. 353—437) unter dem Titel Monumenta liturgiae Augustanae Tropen, Hymnen und Sequenzen, Orationen und Segnungen, eine Litanei, ein Officium proprium s. Afrae, Formulare für Sakramentenspendung und andere liturgische Verordnungen mitgeteilt; auch ein Capitularium oder Comes d. h. Index der Episteln und Evangelien für die Sonns, Festtagsund Ferialmessen — ein wertvoller Schaß, für dessen Veröffentlichung dem Versasser Dank gebührt.

Wenn es auf S. VIII mit Recht heißt, "daß die Liturgie uns ins innerste Leben der Kirche führt", so möchten wir unsererseits hervorheben, daß Hoeynet mit seinem Buche einen recht schätzenswerten Beitrag zur Kirchenseschichte geliesert und uns einen tiesen Blid ins Leben der deutschen Kirche während des Mittelalters hat thun lassen. Zedenfalls ist ihm gegen Braun und andere der Beweis gelungen, daß in Augsburg niemals die gallikanische, speziell die Lyoner Liturgie bestand. Wenn dann andere Punkte nicht genigend erhellt werden konnten, einzelne Partieen auch auf Kosten anderer mit besonderer Borliebe erörtert werden, so wird das niemandem aufsallen, der weiß, wie wenig Borarbeiten über diesen Gegenstand existieren. Es ist ein großes Verdienst des Verfassers, das handschriftliche Material aus den verschiedensten Duellen größerer und kleinerer Bibliotheken zusammengetragen zu haben; und es ist zu wünschen, daß alle älteren Diözesen oder doch Kirchenprovinzen ähnliche Arbeiten zu Tage fördern. In einer zweiten Auslage möchten wir einige Punkte geändert sehen.

Wenn der Verfasser S. 3 sagt: "Es spricht nichts für die Vermutung, daß die anfängliche Augsburger Liturgie die römische gewesen," so läßt sich

ntgegnen, daß weit weniger noch irgend etwas dagegen spricht; zumal benn man erwägt, was Papst Innocenz I. an Decentius von Eugubium dreibt (bei Migne P. L. 20, 252 ff.). — Auf S. 6 und 7 behauptet Hoennet, Augsburg habe nicht mit Aquileja, sondern mit Mailand im Metroolitanverbande gestanden; er schließt dies daraus, daß Chur, die Hauptstadt on Rhaetia prima, zu Mailand gehörte, wie aus den Unterschriften des konzils von Mailand 451 erhelle. Nach Duchesne, origines (S. 31 cf. 5. 83 Anm. 1) gehörte Rhaetia secunda mit der Hauptstadt Augsburg u Aquileja; jedenfalls war dies z. Z. des Patriarchen Elias (+ 586) und eines Nachfolgers Severus der Fall. Bgl. Harduin, collect. conc. III, 524. Benn wir dem Verfasser auch zugeben können, daß die dort genannte Eclesia Augustana nicht Augsburg, sondern Lorch, Augusta Laureacensis, ei, so ist damit doch noch nichts für Mailand bewiesen. 1)

Die älteste mailändische Liturgie wird kaum eine andere ge= befen fein, als die römische, vorgelafianische, wie die neuesten For= hungen in der Lombardenstadt darthun. Bal. Sylvain, vie de st. Charles Borr., Lille 1884, II. 332. Codices aus dem 11. Jahrh. mit ambrofi= nischen Texten können kaum als Belege dafür angeführt werden, daß die railändische Liturgie von altersher in einem Teil des jetzigen Bayern Hei= intrecht gehabt. Denn aus der Korrespondenz der Regensburger Ranoniker Baul und Gebhard (letterer ein Verwandter des Raifers Ronrad und später Bischof von Regensburg) aus dem Jahre 10252) geht hervor, daß man zu ieser Zeit auch anderwärts den mailändischen Ritus einzuführen gedachte, po er bis dahin unbekannt war.

Bu den Schlüffen (S. 29 u. 30), die aus dem Umstand gezogen werden, aß man im Mittelalter vielfach die fünf Laudate= bezw. Ferialpsalmen zur Besper hoher Feste sang, vergleiche man Radulphus Tungrensis de anonum observant, prop. X. Daß im 9. Jahrh. manche gallikanische

bebräuche ins römische Brevier und Megbuch übergingen3), und daß die dominikanerliturgie nichts anderesist, als die im 13. Jahrh. zu Paris übliche, eils noch gallikanische oder römisch=gallische, sollte nicht bestritten werden.

S. 31 unten wäre es besser zu sagen: die antiquissima liturgia war ugleich mailandisch und römisch, denn die Unterschiede scheinen allerdings nbedeutend gewesen zu sein. Zu S. 36/37 möchten wir bemerken, daß hon Gregor II. um 720 dem Legaten Martinian für Süddeutschland Bayern) den Auftrag gab, darauf zu dringen, daß die Liturgie der ömischen konform sei und bleibe.

Interessant ist, was S. 42 mitgeteilt wird. Der päpstliche Legat rangipani hieß die in Deutschland, namentlich in der Rheinprovinz (Köln),

<sup>1)</sup> Nebenbei bemerken wir, daß S. 10 wiederholt Adge statt Agde (Concil. gathense 506) steht.

<sup>2)</sup> Bei Mabillon, musaeum ital., tom. I, pars 2, pag. 95 seq.

<sup>3)</sup> Bgl. Neues Archiv, Bd. XI 1886, Nr. VIII, S. 564 — 68.

übliche Sitte gut, wonach am Schluß der hl. Messe das Salve Regina mit Bersikel und Kollekte gebetet wurde; ein Brauch, den bekanntlich Leo XIII, in etwas anderer Form für die ganze Kirche vorgeschrieben. Ebenso verbient Beachtung, was S. 103 über die österliche Zeit gesagt wird: Kommemoration des Ostertages im Offizium und in der hl. Messe die zu Christi Himmelsahrt; eine Andeutung, daß das sogenannte Tempus paschale eigentslich nur eine fünfsache Oktav des Festes ist.

Im allgemeinen scheint uns, der Berfasser habe die altaugustani= ichen Bebräuche zu fehr mit den jetigen romischen statt mit den alt= römischen verglichen und daraus irrige Schlüffe über Verschiedenheit des alten Augsburger vom altrömischen Ritus gezogen. Insbesondere möchten wir für die Abschnitte über Meffe und Offizium (S. 40-118) bemerken, daß man nicht so leicht sagen kann, dieser oder jener Gebrauch wich vom römischen ab. Biele berselben find geradezu römischen Urfprungs. Die römischen Ordines wurden aber von Zeit zu Zeit modifiziert, wie wir aus Amalar feben, der bei feiner Romreife i. J. 832 zu feinem Erstaunen fand, daß sein etwas älterer Ordo Romanus, auf den er sich als sicherste Quelle in betreff des römischen Ritus berufen hatte, in manchen Lunkten mit dem damals zu Rom geltenden nicht mehr harmonierte. Bgl. Duchesne, origines S. 140. — Verschiedenes, was Hoennet als speziellen Augsburger Ritus angibt, fanden wir in einem Lektionar des Klosters Bethlehem bei Löwen (14. Jahrh.), wo laut Raoul von Tongern der römische Ritus eingeführt worden war. Codex Manuscr. der Biblioth, rovale zu Brüffel, Nr. 2030.

Es ift daher gewiß manches in den als "Augsburger Liturgie" bezeichneten Texten und Gebräuchen altrömisch. 3. B. das auf S. 217 über Lefung von bloß vier Lektionen am Charsamstage Gesagte stimmt genau mit dem überein, was eine Zeit lang in Rom Geltung hatte und durch Gregor d. Gr. eingeführt worden war, später auch von den Cisterziensern beibehalten wurde. Bgl. Amalar, de eccles. off. I, 19 bei Migne P. L. 105, 1035 und Pamelius, liturg, lat. edit. Colon, 1675, tom. II. p. 23. Die auf S. 222 genannten Gebräuche bes Oftertages bezw. der Oftermette finden sich auch bei Johann von Avranches (de off. eccl.; P. L. 147, 27 ff.) und dem hl. Dunstan (de regim. mon. P. L. 137, 475) als zu Recht bestehend in Frankreich und England mährend des 11. bezw. 10. Jahrh. Dort war aber römi fche Ordnung eingeführt. Bu S. 223/4 ift zu bemerken, daß die als "augsburgisch" angegebene Sitte, in der Ofterwoche zur Mette die Psalmen von 1—23 zu beten, gleichfalls als altrömischer Gebrauch schon im ersten Ordo Romanus bei Mabillon, mus. ital. II, 28 vorkommt. Desgleichen in der Vetul distributio bei Tommasi opp. ed. Vezzosi II. pag. LXVIII. Doch genug

Möge der Verfasser recht viele Nachfolger für andere Diözesen sinden. Nur dann wird es möglich sein, eine gründliche, umfassende und quellenmäßige Geschichte der katholischen Liturgie im Abends

lande zu schreiben.

## Kleinere Beiträge.

## Bum angeblichen Bapftkatalog Begesipps.

Von Prof. Dr. Funt.

Im Hiftor. Jahrbuch IX, 674—677 wurde über den Versuch Light oots berichtet, den Papstkatalog bei Epiphanius H. 27 c. 6 auf begesipp zurückzuführen. Dabei wurde nicht unterlassen, auf einen Punkt inzuweisen, welcher dem Versuch Schwierigkeiten bereitet, demselben aber umerhin große Wahrscheinlichkeit zuerkannt. Indessen steht die These, wie h mich neuestens überzeugte, als ich den einschlägigen Abschnitt des Epishanius wieder zu lesen hatte, doch nicht so seit, daß ihr jene Sicherheit uzuerkennen wäre. Die Argumente Lightsoots unterliegen dei näherer drüfung mehrsachen Bedenken. Die Frage dürste daher im Hist. Jahrb. ine neue kurze Erörterung verdienen.

Fürs erste ist auf den Ausgangspunkt der Lightsootschen Argumention kein Gewicht zu legen. Man kann zwar zugeben, daß Epiphanius as Zitat aus dem Klemensbrief (54, 2) nicht diesem selbst, sondern em Werke Hegesipps verdankte. Aber man hat keinen Grund zu der Anschme, daß er dieses Werk damals vor sich hatte, als er den Abschnitt ber die Karpokratianer schrieb. Im Gegenteil, alles spricht dafür, daß r aus dem Gedächtnis zitierte: die Einführung der Stelle mit dem Präsritum elgouer, die Bezeichnung der Duelle als g ewisse Venkwürdigsiten, e'r τισιν υπομνηματισμοίς, die durchaus ungenaue Wiedergabe er Worte des Klemens, welche lauten: ἐκχωρῶ, ἄπειμι οὖ ἐὰν βούλησθε, al ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους, während Epiphanius hreibt: ἀναχωρῷ, ἄπειμι, ἐνσταθήτω ὁ λαὸς τοῦ θεοῦ, endlich und auptsächlich die falsche Anwendung, die er von den Worten des Klemens

78 Funt.

macht, als ob fie dieser mit Bezug auf seine Person und seine Angelegenheit gesprochen hätte, während sie in Wahrheit den Wunsch ausdrücken, die Aufständischen in Korinth möchten so sprechen und handeln.

Berhält es fich fo, dann hat auch das zweite Argument keine besondere Bedeutung. Es ift richtig, Segesipp spricht bei Eusebius (4, 22) von bem Alemensbrief im Zusammenhang mit der Erwähnung der römischen Succeffion, wie ähnlich beide Momente bei Epiphanius in Verbindung erscheinen. Das Zusammentreffen kann aber auch sehr wohl ein zufälliges sein. Segesipp erklärt sich die Verbindung der beiden Punkte aus der Erzählung seiner Reise, in die sie eingeflochten ist. Wenn er von seinem Aufenthalt in Korinth sprach, so lag es nahe, des Briefes des hl. Klemens an die Korinther zu gedenken, und wenn er dann weiter auf seinen Aufenthalt in Rom zu fprechen kam, so lag es nicht minder nahe, den Bischofskatalog zu erwähnen, den er daselbst ansertigte. Bei Epiphanius erklärt sich die Verbindung aus seinem eigentümlichen Versuch, die Reihenfolge der ersten römischen Bischöfe begreiflich zu machen, da Klemens, obwohl ein Zeitgenosse der Apostel, im Bischofskatalog erft die dritte Stelle einnimmt; denn nur aus diesem Anlak wird von ihm der Klemensbrief erwähnt. Es besteht also fein Grund, hier ein Abhängigkeitsverhältnis anzunehmen, und zwar um fo weniger, als, wie wir bereits gesehen, der verkehrte Gebrauch, den Epi= phanius von dem Klemensworte macht, eine unmittelbare Duellenbenützung überhaupt ausschließt. Oder sollte etwa auch Segesipp, der den Brief las, ihn so misverstanden und unrichtig angewendet haben? Daß die Stellung des Klemens von Epiphanius am unrechten oder unpassenden Orte erörtert wird, mag man zunächst einräumen. Aber der Schluß ist noch keineswegs begründet, er sei zu dem Verfahren durch den Umstand veranlaßt worden, daß Klemens in seiner Vorlage einen breiten Raum eingenommen habe. Epiphanius fann auch ohne äußere Berlaffung zu der fraglichen Erörterung gekommen sein. Budem ist jene Voraussetzung nicht einmal ganz ftich= haltig. Epiphanius wollte bei Erwähnung der Ankunft der Marcellina in Rom ausgesprochenermaßen im Interesse einer größeren Sicherheit und Bestimmtheit die Reihenfolge der römischen Bischöfe erwähnen. Er thut dies meines Wissens nur an dem fraglichen Ort. Wo anders hätte er bei solchem Sachverhalt die Frage nach der Stellung des Klemens besser erörtern sollen?

Der Katalog Hegesipps hört brittens allerdings eben da auf, wo der bei Epiphanius stehende endigt, nämlich mit Anicet. Aber Lightsoot mußte bereits selbst hervorheben, daß der Bedeutung dieses Zusammentressens der Umstand einigen Eintrag thue, daß Epiphanius kurz zuvor von Marcellina spreche, die in Kom unter Anicet gesehrt hatte. Wie mir scheint, verliert der Punkt dadurch alle Beweiskraft. Epiphanius wollte mit Kücksicht auf eben diesen Umstand die Päpste offenbar selbst bis auf Anicet und nur bis dahin aufführen.

Freilich wird viertens weiter geltend gemacht, Epiphanius verweise

urud auf den "Katalog", und das erkläre sich, da im Vorausgehenden in Ratalog mitgeteilt worden sei, am besten als nachläffige Einfügung er eigenen Worte Hegefipps durch Epiphanius, der vergeffen habe, daß r die von Begefipp entlehnte Stelle infolge der von ihm getroffenen Men= erung nicht weiter sich zu eigen gemacht habe. Gin berartiges Berseben t nun an sich Epiphanius wohl zuzutrauen. Wir werden alsbald auf ein huliches zu sprechen kommen. Es ist aber auch stets im einzelnen Fall lu begründen, bezw. erst dann anzunehmen, wenn eine Stelle nicht anders u erklären ift. Und eine andere Erklärung ift hier keineswegs unmöglich. bie Borte ο άνω εν τῷ καταλογῷ προδεδηλωμένος, die Epiphanius ach 'Ariuntoc beifügt, der seinerseits den Schluß des Ratalogs bildet. ussen sich wohl auf den Anfang des Kapitels beziehen. Die Worte er ούνοις Ανικήτου έπισκόπου Ρώμης, τοῦ κατά την διαδοχήν Πίου αὶ τῶν ἀνωτέρω, bezeichnen in der That einen κατάλογος. Sie deuten jn wenigstens bestimmt an, wenn sie ihn auch nicht im einzelnen ausge= ihrt geben, und das reicht bin, um in den angeführten späteren Worten ne Verweisung auf jene zu erblicken. Der fragliche Dissensus ist also icht vorhanden. Und wenn er je anzunehmen und die auf den "Katalog" erweisenden Worte einem Dritten zuzuerkennen wären, so wären sie, so ie nunmehr die Sache steht, da die Argumente für Hegesipp ihre Beweiß= taft verloren haben, auf das Syntagma Hippolyts zurückzuführen. uf dieses weist der Anfang des Kapitels hin, wo Epiphanius, offenbar uit wörtlicher Beibehaltung seiner Quelle, schreibt: ήλθε μέν είς ήμας δη πως Μαρκελλίνα τις. Bei einem der römischen Kirche angehöri= en Autor ift diese Redeweise in der erften Berson begreiflich, mahrend fic ei Segesipp immer sehr befremdlich bleibt, da er wohl mehrere Jahre in dom verweilte, aber doch allem nach den Gedanken an eine Rückkehr in en Often nie aufgab und bemgemäß wohl nicht leicht wie ein Römer ber Angehöriger der römischen Gemeinde sich ausdrückte. Indessen besteht in Grund, mit den Anfangsworten des Kapitels auch den Papitkatalog ippolyt zuzusprechen. Zwischen beiden steht die ziemlich lange Erörterung ber die Stellung des Klemens. Diese ist allem nach des Epiphanius gene Arbeit, und daß der Kirchenvater den an sie angeschlossenen Katalog ieder jener Quelle entnommen haben sollte, ist um so weniger wahrschein= d, als Hippolyt schwerlich gleich Epiphanius da ein Papstverzeichnis iner Schrift einverleibte, wo er die Ankunft der Marcellina in Rom mähnte.

Woher stammt dann aber der Katalog des Epiphanius? Lightfoot aubt von Frenäus (3, 3, 3) und Eusebius, der (5, 6), dessen Katalog siederholt, schon deswegen absehen zu sollen, weil sie den zweiten Rachs sieder des Apostels Petrus Anakletus nennen, Epiphanius aber Kletus. dir scheint diese Differenz eine so große Bedeutung nicht zu haben. Kletus zur, allem nach schon seit dem vierten Jahrhundert, die römische Ramenss

80 Funf.

form, und wenn Epiphanius, was nicht unmöglich ist, von dieser Kenntnis erhielt, konnte er den Anakletus des Frenaus leicht in einen Kletus ver= Das Moment ist also schwerlich entscheidend. Auf der anderen Seite find Grunde vorhanden, an Frenaus als Quelle zu benten. Die Schrift des Frenäus wurde von Epiphanius viel benütt. Die beiden Kataloge stimmen im Wesentlichen durchaus überein. Außer der gedachten Differenz fommt nur noch in Betracht, daß Eviphanius den Evariftus zweimal aufführt, das zweitemal nach Telesphorus, und das dürfte von feiner Seite ein Versehen sein, zumal ber Fehler meines Wiffens sonft in keinem Katalog vorkommt. Auch der Umfang stimmt in der Hauptsache. Frenäus führt nur noch die zwei erften Nachfolger Anicets an, und daß diese bei Epiphanius fehlen, kann nach dem Zweck, zu dem er den Katalog aufnahm, nicht befremden. Wir haben also auten Grund, Epiphanius hier aus Frenaus schöpfen zu laffen. Daneben muß er freilich noch eine weitere Renntnis fich erworben haben, da er von Linus und Aletus auch die Amtszeiten anzugeben weiß. Wie es sich aber damit verhalten mag: auf Hegesipp ift sein Katalog schwerlich zurückzuführen. Wenigstens fehlen dazu genügende Anhaltsvunkte.

## Rezensionen und Referate.

- Vonumenta Germaniae Paedagogica. Schulordnungen, Schulbücher und pädagogische Miscellaneen aus den Landen deutscher Zunge. Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgelehrten herausgegeben von Rarl Rehrbach. 8°. Berlin, A. Hofmann u. Comp. 1886 u. ff. J.
- Band u. d. T .: Braunschweigische Schulordnungen von den ältesten Zeiten bis zum Sahre 1828 mit Ginleitung, Anmertungen, Gloffar und Regifter, herausgegeben von Professor Dr. Friedrich Rolbewen, Direktor des Herzogl. Realgymnasiums in Braunschweig. Erster Band: Schulordnungen der Stadt Braunschweig. Berlin 1886. gr. 8°. CCV u. 602 S. Preis 24 M. 1. Band. Ratio studiorum et Institutiones scholasticae,
  - Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes; collectae, concinnatae, dilucidatae a S. M. Pachtler S. J. Tomus 1. Ab anno 1541 ad annum 1599. Berlin 1887. gr. 8°.

460 S. Breis 15 16

II. Band. Geschichte des mathematischen Unterrichts im beutschen Mittelalter bis jum Jahre 1525 von Dr. Gigmund Günther, o. ö. Prof. a. d. techn. Hochschule in München.

Berlin 1887. gr. 8°. VI u. 408 S. Preis 12 M.

Band. Ratio studiorum et Institutiones scholasticae, Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes; collectae, concinnatae, dilucidatae a G. M. Pachtler S. J. Tomus II: Ratio studiorum ann. 1586. 1599. 1832, mit einer Rarte ber Unterrichts= und Erziehungsanstalten der Deutschen Affistenz S. J. im Jahre 1725. Berlin 1887. gr. 8°. VII u: 524 S. Preis 15 M.

Diftorifches Jahrbuch 1890.

Bu wiederholtenmalen hat das "Jahrduch" auf das hochbedeutsame Werk der "Monumenta Germaniae Paedagogica" schon zu einer Zeit hingewiesen, als erst der aussührliche Prospekt hiezu vorlag und eben die ersten Bände in Vorbereitung begriffen waren, so bereits im VI. Band (S. 530, Nachrichten) und im Jahre 1886 ist es neuerdings von unserer Seite geschehen, als wir Paulsens "Geschichte des gelehrten Unterrichts" an dieser Stelle des Aussährlicheren besprachen (S. 83). Jett da von der stattlichen Sammlung bereits sechs Bände vorliegen') und eine Reihe anderer demnächst vollendet sein wird'), begnügen wir uns mit wenigen Andeutungen über Umfang und Charakter des ganzen, wahrhaft großartigen Unterznehmens, das vielleicht nur von der Edition der "Monumenta Germaniae historica" an Aussehnung und Bedeutsamkeit überragt wird, und wenden uns dann zur näheren Betrachtung der oben aussührlicher namhaft gemachten 4 Bände im Einzelnen.

Es ift längst als ein wesentlicher Mangel in unseren Werken zur Geschichte der Pädagogik empfunden worden, daß sie zumeist nur einen ungenügenden Einblick in die deutschen Unterrichts= und Erziehungsverhält= nisse vergangener Zeiten gewähren, soweit er nur durch gründliche Kenntnis= nahme von Duellenschriften dieser Zeiten ermöglicht wird. Wie lückenhaft nach dieser Richtung auch das sonst so schäpenswerte Buch Dr. Spechts "Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten die zur Mitte des XIII. Jahrhunderts" ist, hat P. Gabriel Meier im "H. Jahrbunderts" ist, hat P. Gabriel Meier im "H. Jahrbunderts" ist, hat P. Gabriel Meier im "H. Jahrbunderts" saumer, Stein und andere weisen dieselben Mängel auf. Es handelt sich also, bevor zu einer neuen, abschließenden Gesamtdarstellung der Geschichte unseres Deutschen Erziehungs= und Unterrichtswesens, dieser bedeutsamen Seite unseres gesamten Kultur= lebens, geschritten werden kann, darum, daß das disher nur mangelhaft herangezogene, weil zumeist auch nur mangelhaft publizierte Duellenmaterial im weiten Umfange sozusgan an neuen Fundorten ausgegraben und nach

<sup>1)</sup> Außer den genannten noch: Band IV der ganzen Sammlung: Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder, von Joseph Müller, Diaconus in Herrnhut und VI. Band: Die siebenbürgischeschischen Schulordnungen von Prof. Dr. Fr. Teutsch. 1. Band. 1888.

<sup>2)</sup> Als solche werden uns bezeichnet: Band VII: Melanchthon als Praeceptor Germaniae, von Hartselder (ist inzwischen erschienen); Band VIII: Braunschweig. Schulordnungen von Koldewen, 2. Band; Band IX: Ratio studiorum S. J. von Pachtler, 3. Band. Auch Band X: Die Geschichte des militärischen Erziehungs- und Bildungswesens von Oberst B. Poten in Berlin. Auch die Schulordnungen der deutschen Schweiz von Prorett. Dr. Brunner und Dr. D. Hunziter, sowie, Erasmus von Rotterdam und seine Bedeutung für Erziehung und Unterricht" von Prof. Dr. A. Horawig in Wien besinden sich in Vorbereitung, so daß binnen Jahressrift wohl 4 bis 5 weitere Bände zu erwarten sind. Leider sind uns Horawig und P. Pachtler durch einen allzusrühen Tod inzwischen entrissen worden.

verläffiger, gleichmäßiger Methode bearbeitet und zur Darstellung gebracht werde. Bu diefen Duellen aber gahlen in erfter Linie die Schulordnungen, feien fie ftaatlichen, firchlichen oder gemeindlichen Charafters nebst Ordens= fonftitutionen, Bestallungsbriefen u. a.; baran reihen fich Schulbucher für die verschiedenen in den Schulen gelehrten Diszivlinen, wie sie während der einschlägigen Zeitabschnitte in Gebrauch waren; sodann auch theoretische padagogische Abhandlungen von Schulmannern eines bestimmten Zeitraumes und endlich anderweitige Dokumente padagogischer Art, als da find Selbst= biographien von Schulmannern, Schulkomodien, Schulreden, Aften über Erziehung und Unterricht. In wie weit auch andere gelegentliche Rotizen, die auf äußere und innere Berhältniffe des Unterrichts und der Erziehung Bezug haben als "padagogische Miscellaneen", herangezogen und verwertet werden sollen, ift in dem ausführlichen "Blan der M. G. P." näher dar= gelegt. Während ursprünglich nur ber Zeitraum vom Beginn bes beutschen Humanismus bis zur Gegenwart und zwar in Einschränkung auf die Lateinschule (Gymnasium und Lyceum) behandelt werden sollte, ist nach dem endgiltig festgestellten Plane nunmehr bis ins frühe Mittelalter zurückgegriffen und foll von da an versucht werden "zu verzeichnen, was die Menschen in den weiten Schichten aller der Stände, die überhaupt einen Unterricht und eine Erziehung genoffen, wirklich an Renntniffen und an Bildung beseffen haben", und so werden die Monumente die Baufteine zu einer Geschichte des gesomten Unterrichts= und Erziehungswesens in den Ländern deutscher Zunge (Deutschland, Desterreich, Schweiz, Oftseeprovingen; auch Holland muß für einen gewissen Zeitraum berücksichtigt werden), und zwar von der frühesten Zeit an, liefern". Dabei foll ohne Bevorzugung einer befonderen Schulgattung, eines befonderen Zeitraumes oder einer besonderen Konfession, überhaupt "ohne jeden Parteistandpunkt" die gesamte Entwicklung dieser Scite des Rulturlebens bearbeitet und gewürdigt werden. Man wird zugeben muffen, daß die Auswahl der ftattlichen Schaar von Mitarbeitern, die bisher bekannt geworden, und daß auch die bisher erschienenen Bande der Sammlung für die möglichste Verwirklichung dieses anerkennenswerten Bestrebens Zeugnis ablegen. Die gewaltige Fülle des Materials wird in der Edition in vier große Gruppen gegliedert erscheinen, in dem die erfte Abteilung "Schulordnungen" enthalten wird, zunächst nach Ländern verteilt, zusammen mit Bisitationsprotokollen, Ratsprotokollen, Gymnasial=, Haus = und Conviktsstatuten, ein noch wenig bekanntes und bearbeitetes Material. Bum näheren Verständnis soll jeder derartige Band eine Einleitung hiftorischer, bibliographischer und textkritischer Art enthalten. In die zweite Hauptabteilung werden "Schulbucher" zusammengefaßt, ohne daß natürlich an eine vollständige Edition aller auffindbaren Schulbücher gedacht werden kann und foll, nur "thpische Manifestationen sollen hier wie auch in den anderen Abteilungen vollständig ediert werden"; vor= angeschickt werden jedem Neudrucke Einleitungen fachwissenschaftlichen, pada=

gogischen, textfritischen und bibliographischen Charakters. Die dritte Sauptabteilung ift betitelt: Babagogifche Miscellaneen, Diejenigen Dokumente padagogischer Art umfassend, die weder in der ersten noch in der zweiten Abteilung vaffend untergebracht werden können, also Abhand= lungen zur Badagogit, padagogische Gutachten, Tagebücher, Schulreben (lateinisch und deutsch), Aften über Erziehung und Unterricht einzelner Bersonen (Fürsten), Schulkomöbien, Briefwechsel von Schulmannern u. A., ohne daß natürlich auch hier Vollständigkeit erzielt werden follte. vierte Abteilung endlich werden "zusammenfassende Darftell= ungen" — wozu der oben sub III bezeichnete Band ein Mufter bildet vorgesehen, zusammenfaffende Monographien über die einzelnen Schulgebiete, auch über ganze Gruppen von Schulordnungen und Miscellaneen, die "Geschichte" einzelner Schulen, Die "Schulgeschichte" hervorragender Städte, Staaten u. A. Auch die Gesamtausgaben padagogischer Schriften hervorragender Badagogen endlich follen hier mit inbegriffen fein. Als äußerst dankenswerte Beigabe foll jedem Bande ein Ramen= und Sach= register folgen.

Fürwahr eine große, weitgedehnte Aufgabe! Zu weit ausgreifend möchte sie beim ersten Blicke nicht ohne Recht genannt werden! Es kann die Aufgabe nur in einer Reihe von Sahrzehnten und nur von einer großen Schaar außerlesener, sachkundiger und mit unermüdlichem Fleiße und auf= opfernder Singebung arbeitender Kräfte gelöst werden. Bürgt auch der Name Rehrbach, ber durch feine fritischen Ausgaben der neueren deutschen Bhilosophen sich den besten Alang erworben hat, für einen rüftigen Fort= schritt des Ganzen, bürgen des Ferneren auch die vielen illustren Ramen seiner Mitarbeiter für tüchtige Leistungen und bietet endlich auch der Name U. Hofmanns als der eines aufopfernden und unternehmenden Berlegers des Riesenwerkes Gewähr für sein Gedeihen, so ift doch mit nichten zu verkennen, baß ein folches Wert nach mehr als einer Seite bin großen Schwierigkeiten bei seinem Fortschreiten begegnen kann und muß. Die wärmsten Empfehl= ungen haben gleich beim Beginnen bas junge Werk aufgenommen und ins Leben begleitet, wir erinnern uns an die schönen Worte der Empfehlung, welche Pralat Janffen, gewiß ein tompetenter Beurteiler folcher Unternehmungen, vor zwei Sahren in Bezug auf dasfelbe an die große General= versammlung der Katholifen Deutschlands in Trier gerichtet hat, wonach dieses Werk als eine Arbeit von weittragenoster Bedeutung den Katholiken Deutschlands empfohlen wird. Schon 2 Jahre guvor hatte die in Gießen tagende Versammlung der Philologen und Schulmanner Deutschlands in warmer Anerkennung der hohen Bedeutsamkeit des Werkes den Beschluß gefaßt, daß alljährlich bei jeder Philologenversammlung ein ausführlicher Bericht über ben Stand Diefes Unternehmens erftattet werden folle, und bes Weiteren war in gang richtiger Erkenntnis von der Notwendiakeit auch einer finanziellen Unterstützung desfelben von eben dieser Versammlung auch

einmütig eine Petition an die einzelnen beutschen Landesregierungen um materielle Förderung des mahrhaft nationalen Werfes befürwortet worden. Es erscheint uns fast undenkbar, daß eine folche gewaltige Last auf die Dauer ausschließlich von zwei, wenn auch noch fo fräftigen Schultern werde zu tragen sein, auch wenn die Rahl der Abnehmer des Ganzen ober einzelner Teile fich gegenüber ben Erwartungen, die man in diefer Bezichung von vornherein hegen darf, verdoppeln, ja verdreifachen mürbe. Eine Kenntnisnahme und eine wohlwollende, werkthätige Förderung eines solchen Unternehmens scheint uns zu den pflichtgemäßen Aufgaben der oberften Schul= und Studienleitung eines jeden unferer deutschen Länder und feiner stammverwandten Nachbarstaaten zu gehören, in deren Budgets sich so manche Summen für Unternehmen von viel zweifelhafterem Ruten und von entschieden viel untergeordneterer Bedeutung verzeichnet finden, als das hier in Frage stehende ist. Unseres Wissens muß auch hierin erst von der Bukunft bas Beffere erhofft werden. Daß auch in diefer Richtung den "Monumenta" recht bald die wohlverdiente Anerkennung und Förderung zu teil werden moge, ist unser wärmster Wunsch, mit dem wir unsere all= gemeinen Bemerkungen abschließen.

1. Wenden wir und Roldewens braunschweigischen Schulordnungen gu! Berleger und Leiter des Unternehmens haben mit der Wahl dieses Editors des ersten Bandes der Monumenta einen sehr glücklichen Griff gemacht. Seit Jahren ist Roldewen auf dem Gebiete der braunschweigischen Schulgeschichte mit Geschick und Erfolg thätig; wir er= innern nur an feine Schrift "Das Braunschweigische Schuldirektorium und die Holzmindener Schulordnung vom Sahre 1787" (Holzminden 1884) und an seine "Geschichte des Realgymnasiums zu Braunschweig" (1885); auch nach diesem ersten Bande der Monumenta erfreute uns der Bf. mit der gediegenen Abhandlung: "Die Schulgesetzgebung des Herzogs August des Jüngeren von Braunschweig = Wolfenbüttel" (Braunschweig 1887), deren Inhalt nebenbei bemerkt auch für manche gerade in der Gegenwart lebhaft behandelte Schulfrage nicht ohne Interesse ift. Auch mit diesem Werke hat er uns eine wahre Musterleiftung an Fleiß, Exaktheit und methodischer Behandlung geboten, die wohl nur von wenigen schulgeschichtlichen Arbeiten in einer dieser Richtungen übertroffen wird.

Die Darstellung des braunschweigischen Schulwesens ist von mehr als lokaler Bedeutung, sie wirft nicht selten ein klares Licht auf die Schulzustände des ganzen nördlichen Deutschland in den verschiedenen nachresormattrischen Spochen und mehr als einmal konzentriert sich das Interesse an der Entwicklung des Mittelschulwesens, auf die Schuleinrichtungen der Stadt Braunschweig, der sich des Bf.s Darstellung in diesem Bande zu nächst zuwendet. Beinahe durch sechs Jahrhunderte hindurch — von 1251—1828 — werden ihre Schulordnungen versolgt und in einer äußerst belehrenden und inhaltsvollen Einleitung "Ueberblick über die Entwicklung

des Schulwefens in der Stadt Braunschweig" (S. XV-CLXIII), die eine eigene wertvolle Abhandlung bildet, bespricht der Bf. in zusammenfaffender Beise die Schulgeschichte Braunschweigs von dem Beginne des Mittelalters bis zu feiner neuesten Entwicklung in ben erften Dezennien biefes Sahr= hunderts. Durre in feiner Gefchichte ber Ctabt Braunichweig und in seinem Brogramm, die Gelehrtenschulen der Stadt Braunschweig hatte hierin bereits in etwas vorgearbeitet. Es würde zu weit führen hier auch nur die Hauptstadien der Entwicklung des braunschweigischen Schulwesens wie fie uns R. vorführt, auch flüchtig kennzeichnen zu wollen. Es war die Rirche. welcher wie überall in Deutschland, so auch in Braunschweig die Gründung und Unterhaltung der erften Schulen verdankt wird: Die beiden Stiftsichulen gu St. Blafien und St. Cyriaci und bann bie Rlofterichule ju St. Negibien, fämtlich beglaubigter Beise bereits aus bem 11. Sahrh., erftere feit dem 12. Jahrh. die schola palatii bes Belfenhaufes und durch viele Sahrhunderte hochbedeutsam wie das Stift, mit dem es verbunden war. 15. Sahrh, traten zu den 3 klerikalen Lehranstalten noch 2 lateinische Stadt= schulen unter dem Batronate des Rates, wie dies fchon im 14. Jahrh. auch in anderen minder bedeutenden Städten 3. B. in Belmftedt der Fall gewesen war; R. bespricht die Beweggrunde des Raberen, welche die Burgerschaft zu diesem Borgeben verschiedenen Orts veranlagt haben mögen, im Gegensate zu dem Bunsche der Klerifer. Das "Martineum" und bas "Ratharineum", fo hießen die zwei jungften Schulen, waren nach ihrer ganzen Ginrichtung im übrigen burchaus nach dem Mufter der älteren bestellt. Gleichzeitig erhielt auch die britte Gattung von Schulen, Die "deutschen" ober "Schreibschulen", in Braunschweig ihre rechtliche Grund= lage. Um das Jahr 1480 erscheinen diese fämtlichen Schulen bereits mit vielen tiefen Schäben belaftet, fo daß Brälaten und ber Rat der Stadt gemeinsam eine Ordnung "de regimine scholarum" erlassen. Gine neue Epoche tritt für die innere Geschichte Braunschweigs an mit der Refor= mation; Bugenhagen wird nicht nur zur Ordnung und Festigung ber neuen kirchlichen Berhältnisse, sondern auch zur Regelung der gesamten ftädtischen Schulverhältniffe des immer noch mächtigen und bedeutsamen Gemein= wefens von Braunschweig herbeigerufen (1528); der "Erbarn Stadt Bruns= wig Chriftlike ordeninge" erhielt rechtliche Geltung und auf lange Dauer hinaus Beftand. Die Gelehrtenschulen fo gut wie die fogen. "deutschen Jugendschulen" wurden regeneriert, einschließlich ber "Jungfrauenschulen." Bur eine große Bahl von Städten im weiten Umfreise aber murden Bugenhagens Ordnungen maggebend. Schon gegen Ende des 16. Jahrh.3 macht fich wieder der Anfang des Berfalles bemerkbar. Die neue Schulordnung bon 1596 ift um beffenwillen von besonderer Bedeutung, weil sie uns bie immer noch festgehaltenen Grundzuge des Gefamtichulwefens und den Geift genau erkennen läßt, in dem man in einer ber Hochburgen des unverfälschten Luthertums die Lateinschulen geleitet wissen wollte. Der Grund=

zug ist ein stark ausgeprägter Konservativismus, der sich zunächst in dem Festhalten an der schrankenlosen Abhängigkeit der Schule von der Kirche Mit dem Ende des dreifigjährigen Krieges liegt das Schulwesen Braunschweias schwer darnieder. "Das Material, das die Schule zu bearbeiten hatte, war hart und ungefüge, die Werkleute, die demfelben eine würdige Gestalt geben follten, läffig und unluftig zur Arbeit. löhner blickten sie mehr auf den Lohn als auf das Werk, das vor ihnen (S. LXXXVIII.) Die wohlthätigen Wirkungen ber wichtigen Schulordnung vom Jahre 1596 waren längst spurlos verschwunden. Gine nene Evoche beginnt mit der Unterwerfung der Stadt (1671); fie dauert bis zur westfälischen Berrschaft am Beginne unseres Sahrhunderts. Begründung einer Anstalt für die armen und verlaffenen Waisenkinder war die erste schöne Frucht der neuen Verwaltung; das Leben der Lateinschulen nahm neuen Aufschwung; Herzog Karls I. Regierung (feit 1735) war für die Entwicklung des Schulwesens voll erfreulicher Förderung; vor allem erhielten die Lehrer auch die lang ersehnte würdigere finanzielle Stellung. Des weiteren wurde bald ber Ginflug ber Salleschen Babagogit burch A. Hermann, den Nachfolger Franckes auch für Braunschweig und sein Schulwesen von durchgreifender Bedeutung und Wirksamkeit. 3. A. Fabricius gestaltete während seiner freilich nur furzen Amtsführung zunächst die fürstliche Katharinenschule um; Zwicke, auch ein Schüler Frances, verband (1751) mit dem Waisenhause ein Lehrerseminar, das bis 1853 Bestand hatte, schon 1752 erschien das fürstliche Mandat, das zum erstenmale fürs Braunschweigische die allgemeine Schulpflicht gesetzlich statuiert; es entstand noch eine Realschule und bald noch als neue Fürstenschule das Collegium Carolinum, eine reich ausgestattete und gut organisierte Schule, die sich besonders auch die Pflege der Muttersprache angelegen sein ließ; durch die Anordnung des Zwangsbesuches diefer Schule wurde freilich bald den an= deren Schulen der Boden untergraben. R. Heufinger, der Lehrer des genialen R. Lachmann, bezeichnet für die Ratharinenschule die lette glückliche Epoche vor der "westfälischen Zeit", welche für das gesamte Schulwefen Braunschweigs nur als eine ungunftig wirkende betrachtet werden fann. Von durchschlagender Bedeutung wurde erft wieder im Jahre 1825 die durch August Brandes bewerkstelligte Errichtung einer Realschule oder eines Realinstituts, der sich im Jahre 1827 eine durchschlagende Neuorganisation der Schulen der Stadt anreihte, wonach die fämtlichen vorhandenen An= stalten zu einem großen einheitlichen Organismus unter dem Namen "Ge= samtgymnasium" zusammengefaßt werden sollten, das dann auch 1828 er= öffnet wurde. Mit der Eröffnung der Bürgerschulen zu Oftern 1830 hatte dieser Reformplan im wesentlichen seinen Abschluß gefunden. Unter der bald darauf beginnenden 50 jährigen Regierung des Herzogs Wilhelm er= fuhr das Schulwesen des Landes und seiner Hauptstadt die mannigfaltigste und nachhaltigste Förderung. R. schließt biesen seinen dankenswerten "Ueber=

blick" mit der schönen Bemerkung, die auch hier ihren Plat finden möge: "Zwei Aleinode trug das Schulwesen B.s zu allen Zeiten in seiner Hand und hielt sie, wenn auch nicht immer in gleichem Glanze, so doch nie ohne Segen zu spenden hoch empor über Stadt und Land: Gottessucht und Wissenschaft!" Man würde sehl gehen, wenn man annehmen wollte, daß eine solche Darstellung nur engeres lokaleres Interesse habe; mehr als eine Frage allgemeinerer Bedeutung wird dabei der Lösung näher geführt. Nicht zu unterschäßen ist auch die gelegentliche Erörterung au sich nebensächlicher, aber mit der Entwicklung des Schulwesens durch ganz Deutschland im engen Zusammenhange stehender Dinge, wir erinnern beispielsweise an das S. LXXX über das "Schulgeld" außeinandergesetzte; die Bedeutung und Stellung der "Lokaten" und "Bakkalarien" ist S. XLIII st., die des Scholastikus S. XX des Räheren erörtert.

Ein zweiter Abschnitt der Einleitung besaßt sich mit "Textgestal=
tung sowie textkritischen und bibliographischen Erläute=
rungen zu den einzelnen Stücken" (S. CLXXIV — CCV). In
ersterer Beziehung will sich der Herausgeber dem bewährten Rate von
Wait folgend gleich serne halten von "einer allzu äußerlichen Repristination
des Aeußerlichen seiner Vorlagen wie andererseits von einer zu modernissierenden und nivellierenden Umgestaltung seiner Vorlagen"; er konnte sich
daher nicht entschließen, genau die Schreibweise und Zeichensetzung derselben
wiederzugeben. Ob er bei diesem Versahren, das auch vom "Plane" des
ganzen Verkes in etwas abweicht, durchaus konsequent geblieben ist, wollen
wir dahingestellt sein lassen. Auch darüber läßt sich streiten, ob die daran
sich reihenden textkritischen Vemerkungen zu den einzelnen veröffentlichten
Schriftstücken nicht eben so passend jeweils vor diesen selbst, statt im Zu=
sammenhange in der Einleitung vorweg zu geben gewesen wären.

Es folgen sodann im zweiten Sauptteile des Buches (unter 51 Nummern) diese Schriftstude felbst, von benen viele bisher überhaupt un= gedruckt waren. Das erste und älteste "Decisio inter Capitulum et Scholasticum" aus dem Jahre 1251 stammend, enthält Bestimmungen über bie Bflichten und Rechte des Scholaftikus zu St. Blafien; das lette aus bem Jahre 1828 "die Gesetze des Gesamtgymnasiums zu Braunschweig", sowohl die Borfchriften für die Schüler umfaffend, als auch die Beftimmungen über die amtlichen Berpflichtungen und Berhältniffe der Lehrer an demfelben. Die alteste, hochft bemerkenswerte "niederdeutsche Urkunde" ber Sammlung (S. 19 ff.) aus dem Jahre 1420 beginnend mit ben Worten: "Van Goddes gnaden wy Bernd, hertoghe to Brunswig unde Luneborch" be= faßt fich mit dem Vergleich zwischen dem Kapitel zu St. Blafien und dem Rat wegen der ftädtischen Schulen. Bon da ab wechselt das Niederdeutsche mit dem Lateinischen. Auch der Lehrplan des Katharineums von 1741 ift noch in lateinischer Sprache abgefaßt, die späterfolgenden Schriftstude aber durchaus (hoch) deutsch. Neben den Schulordnungen im engeren Sinne

haben hiebei indessen auch manche andere Schriftstücke Aufnahme gefunden, die auf die Entwicklung des Schulwesens in irgend welcher Weise ordnend und bestimmend eingewirft haben, so Entscheidungen von Streitigkeiten. Dienstverträge, Berichte, Gutachten, besonders auch sehr instruktive Lektionsplane und Unterrichtsordnungen. Der Herausgeber hat mit Recht auf die Bei= gabe einer Nebersetung ber lateinischen Dokumente verzichtet, aber auch so können wir uns nur schwer der Besorgnis entschlagen, es möchte bei der= artiger weitausgedehnter Aufnahme von Schriftstücken der Rahmen des Gesamtwertes sich über Gebühr ausdehnen. Wie der 25, felbit im Vorwort bemerkt, wird über katholische, reformierte und ifraelitische Lehranstalten der Stadt Braunschweig innerhalb ber Monumenta an anderer Stelle berichtet werden. Die Schulordnungen der Anstalten außerhalb der Stadt Braunschweig werden zunächst den Inhalt des nächsten Bandes zu bilden haben; bann erübrigen aber noch die bedeutsamen Lehr= und Schulbücher, die in denfelben jeweils im Gebrauche waren; Roldemen felbst wie Eckstein haben ja wiederholt darauf hingewiesen, wie wichtig es für die Kenntnis des Schulwesens sei gerade die jeweils gebräuchlichsten Lehr= und Unterrichts= mittel, ihre Methode, Verwendung und Verbreitung fennen zu lernen. Es fehlen dann aber auch noch die Lebensbilder der hervorragenderen Schulmänner aus dem Kreise der braunschweigischen Schulen und ihrer unter= richtlichen und erziehenden Thätigkeit und endlich mußte das Ganze mit einem zusammenfassenden Bilde des braunschweigischen Schulwesens der letten Fahrhunderte abschließen! Man fieht, wenn das alles annähernd in der Ausführlichkeit durchgeführt werden follte, wie der erste Band begonnen, fo ergabe das allein fast eine kleine Bibliothek für sich. — Es kann nicht unfere Aufgabe fein, Inhalt und Bedeutung der einzelnen oder auch nur der hauptsächlichsten reproduzierten Dokumente hier zu ikizzieren; wir begnügen uns mit dem nachdrücklichen Hinweise auf das Studium des wertvollen und sorgfältig gesichteten Materials. Der praktische Schulmann, dem das Wohl und Wehe der Schule am Herzen liegt, wird in demfelben manchen wertvollen Fingerzeig darüber finden, was unseren Schulen auch heute noch vonnöten ift.

In den "leges scholasticae pro praeceptoribus" aus dem Lehrpsan und Schulgesetzen für die latein. Schulen vom Jahre 1546 wird eine auch für unsere Beit noch beherzigenswerte Vorschrift gegeben (S. 70): "Praelectores (praeceptores) operam dare debent, ut quolibet semestris spacio certum auctorem aliquem, vel saltem alicuius auctoris libros aliquot, praecipue vero artium compendia finiant." In der gleichen Lehrordnung spielt auch die Frage der "Ueberbürdung" die heute in aller Leute — bezusener wie underusener — Munde ist, schon eine Rolle, wenn es heißt. "Non debent in privato, novas presertim, sine superattendentis consensu instituere praeceptores lectiones, sed illas que in scholis leguntur cum suis privatis discipulis diligenter repetere, ne puerorum ingenia

multitudine lectionum obruant et se ipsos nimium gravent, praesertim cum nihil quoad puerorum profectum pro cuiuslibet ingenii captu in institutione scholastica obmissum sit." Der vortreffliche Rektor des Martineums aber, Hermanus Nicephorus, beffen 1603 aufgeftellter "elenchus lectionum et exercitiorum in schola Martiniana" (S. 149 ff.) wieder= gegeben ift, hat mit fehr eindringlichen Worten unter den Saudthinderniffen. die sich dem Lehrerfolge in den Weg stellen, die araxia institutionis ge= kennzeichnet; er bringt auf Ausscheidung alles Unnötigen, das nur den Geift ermüdet und abstumpft "ex quo à ra Eia maxima studiorum pestis existit et odium." Bier Stunden Arbeitszeit für Schularbeiten auf den Tag erscheint ihm genügend — freilich ein bescheidenes Mak! Was da= rüber sei, sei von Nebel: "Hinc labor multus, profectus exiguus! (S. 151 ff.)" Bielfachen Anklang an Bestrebungen ber Neuzeit auf dem Gebiete ber Schulorganisation und Methode finden wir besonders in dem von Rolde= weh zum erstenmale publizierten "Bunktation behuef einer begeren Gin= richtung ber großen insonderheit ber lateinischen Schulen in Braunschweig und der demnächft für dieselbe abzufaffenden Schulordnung" (S. 298 ff.), einem von einer besonders hiezu niedergesetzten Kommission ausgearbeiteten Entwurfe (1755), der allerdings nie gur praktischen Durchführung gekommen Auch über die Errichtung eines "Seminarii philologici" — es ist aber damit besonders auf die padagogische Ausbildung abgesehen! hatte man damals bereits zutreffendere Anschauungen als es beispielsweise heute noch bei uns in Bapern für nötig erachtet wird. Gottesfurcht und Frömmigkeit, überhaupt der enge Zusammenhang der Schule mit der Kirche, ihrem Leben und ihren Uebungen tritt in allen bedeutenderen Dokumenten, die von maggebender Bedeutung für die Schuleinrichtung werden follten, mit Rlarheit und Deutlichkeit als ein hauptzug ber Schule entgegen. den ersterwähnten Schulgesetzen aus dem Jahre 1546 steht der ichone Sat: sunt autem non tantum artes, verum etiam virtutes docendi pueri, ideo in enarrandis auctoribus simul etiam ea que ad ethicam pertinent pueris explicanda sunt; und bald darauf als Schluffat bes Ganzen: Sunt autem non tam docti quam fideles et pii eligendi praeceptores, qui intelligunt suum officium inprimis Deo gratum et ecclesiae necessarium esse, ac ideo in suis laboribus sint alacriores. — Eine Parallele mit den fatti= schen Berhältniffen der Gegenwart läge nabe! — Hinter den Dokumenten folgen Unmertungen zu einzelnen Stellen ber Schulordnungen, meift sachlicher, felten sprachlicher Art. Es wäre wünschenswert gewesen, daß die betreffenden kommentierten Ausdrücke im Texte durch entsprechende Ziffern fenntlich gemacht wären; der Bezug auf die Marginalziffern ift umfoweniger beutlich genug, als dieselben auf dem erften Bogen nicht immer gleichmäßig verwendet find. Gehr erwünscht und dankenswert ift die Beigabe eines Gloffars zum leichteren Berftandniffe der niederdeutschen Terte. Bier Tabellen endlich gewähren einen genauen Ginblick in den Lektionsplan Braunschweiger Schulen. Eine vergleichende Bürdigung dersfelben im Zusammenhalte mit den in unseren Tagen gebräuchlichen Lektionssplänen an Mittelschulen liegt außerhalb des Rahmens dieser Erörterungen. Der Personens und SachsInder wird erst dem zweiten Bande beigegeben werden. Da zwischen dem Erscheinen des ersten und dem des zweiten Bandes der Zeitraum von ein paar Jahren gelegen ist, kann man mit dem Berschieben dieser wichtigen Beigabe kaum einverstanden sein.

Die Ausstattung des Bandes ist eine wohl befriedigende, wenn auch nicht durchaus gleichmäßige. Der Preis des Buches ist allerdings ein solcher. daß die Anschaffung des gangen Bertes, das boch fo viele Bande umfaffen foll, Privaten fehr erschwert fein dürfte. Daß sich bei einem fo ungeheuer ausgebehnten Materiale und fo umfassender Darstellung auch einzelne Bersehen eingeschlichen haben, ift recht erklärlich und verzeihlich. Wir erwäh= nen hier nur das Druckversehen auf S. CXX Anm. 1, wo ftatt 1879 zu lesen ist 1779; S. 555 muß statt 11535 gelesen werden 11425, auch ist das nebenstehende Ritat aus Cicero zweimal fehlerhaft, es muß Cic ad Att. IV, 6, 2 und I, 20, 3 gelesen werden statt Cic. Att. IV, 6, 1 und I, 20, 4; die ebenda gegebene Erklärung von σπάρταν als "die aus Pfriem= gras (σπάρτον) geflochtene Richtschnur der Zimmerleute und Maurer und dann übertragen: das jemand zugemeffene Loos, Aufgabe oder Beruf ("die Sparte")" ist mit Necht bereits im "Gymnasium" (1888 Nr. 1 S. 11) berichtigt worden, wonach der Ausdruck als die Stadt Sparta, sodann bild= lich "Gigentum, Wirkungskreis, Beruf" zu erklären ift; unfere Börterbücher, auch Saalfelds "Tensaurus italograecus" lassen uns bei dem Ausdrucke im Stiche. Zum Ausdrucke "lupus" (S. 548) vergleiche man, was in der Memminger Schulordnung vom Jahre 1513 (enthalten in Joh. Müllers Schulordnungen aus den Jahren 1505-1523. zweite Abteilung des Besamtwerkes) über dieses Zuchtmittel der Schule des ausgehenden Mittelalters gesagt ift, nicht gang übereinstimmend mit den Erklärungen Baulfens und Roldewens. Zum "studium generale" und "st. particulare" oder "scholae particulares" muß die durchschlagende Erklärung biefer Ausdrücke bei Denifle: "Die Universitäten des Mittelalters" I. S. 12, 14, 18 ff. heran= gezogen werden. Frgend ein Gewicht möchten wir folchen kleineren unbebeutenden Mängeln und Versehen in dem großen und verdienstvollen Werke nicht beilegen. Wir wollen zum Schluffe nur dem lebhaften Wunsche Ausdruck geben, daß die Fortsetzung und Vollendung des mit eben so viel Fleiß und Eifer als Umsicht und Kenntnis begonnenen Werkes recht bald in unseren Sänden sein möge!

2. Ueber Günthers Geschichte des mathematischen Unterrichtes sassen wir uns um so kürzer, als der Gegenstand, den das Werk behandelt, auch dem Kreise unserer Studien ferner liegt.

In der stattlichen Reihe der Werke, welche auf Beranlassung und mit Unterstützung weiland des Königs Max II. von Bayern durch die histo-

rische Kommission an der baherischen Abademie der Wissenschaften unter dem Gesamttitel "Geschichte der Wiffenschaften in Deutschland" ediert worden sind, nimmt Gerhardts Geschichte der Mathematik in Deutsch= land feit Ausgang bes Mittelalters (München 1877) eine fehr ehrenvolle Stelle ein. Entsprechend bem Gesamtplane jenes Unternehmens umfaßt es zunächst nur die Geschichte dieser Disziplinen in der neueren Zeit und ferner tritt selbstverständlich das didattische Interesse weit hinter das rein wissenschaftliche zurück. Auch das großartig angelegte Werk M. Cantors, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik (Leipzig 1881, 1. Bd.) dient mehr bem letteren als bem erfteren, wenn auch eine ftrenge Scheidung in der Darftellung des wiffenschaftlichen Fortschrittes auf der einen und der didaktischen Tradition eines Wissenszweiges auf der anderen Seite nicht durchweg möglich sein wird. Die Darstellung einer Geschichte des mathe= matischen Unterrichts fällt unter die vielen Aufgaben, die fich die Monumenta Germ. Paedagogica gestellt haben; sollen die mannigsachen unter der Bezeichnung der Mathematik mit inbegriffenen Disziplinen nach all den Richtungen bearbeitet werden, die wir oben als im Gesamtplane der Monumenta gegeben erörtert haben, so gilt es hiebei auch wiederum eine Fülle neuen und schwierigen Materials aufzuspüren, zu sichten und zu verwerten. Letteres geschieht nun bier mit Gunthers Buch sogleich in außerft geschickter und dankenswerter Beise. Die Redaktion der Monumenta hatte für eine folche Arbeit kaum eine geeignetere Rraft gewinnen können als die Brofessor Sigmund Günthers. Mit staunenswerter Fruchtbarkeit, aber doch zugleich mit Gründlichkeit und Genauigkeit seben wir ihn feit nunmehr 17 Sahren wie als Lehrer so als Schriftsteller auf mehr als einem Gebiete der exakten Wiffenschaften thätig, für rein mathematische Probleme, für Physik und (phy= sikalische) Geographie ist er in fast gleichem Make bemüht.1)

Eine Probe seiner Studien auf dem Gebiete des mathematischen Unterrichts gab er außer gelegentlichen Erörterungen in verschiedenen Schriften, besonders in dem vor wenigen Jahren erschienenen Aufsaße: Die mathematischen Lehrmittel der Mittelschule (Zeitschr. f. d. Realschulw. I. Jahrg.). Im vorliegenden Werke nun hat G. seine Aufgabe in Richtung auf die zeitliche Abgrenzung auf das deutsche Mittelalter bis zum Jahre 1525 beschränkt, da gerade mit diesem Jahre ein für die Entwicklung der mathematischen Lehrpraxis bedeutungsvoller Abschnitt gegeben ist, wie er S. II und III der Einleitung näher darlegt; bei jenem Zeitpunkte wird also eine Geschichte des Unterrichts der neueren Zeit einzusehen haben. Anderseits

<sup>1)</sup> Seit Erscheinen des zu besprechenden Werkes schrieb er bereits wieder: "Johannes Repler und der tellurisch = kosmische Magnetismus" und in Jos. Müllers Handbuch der klass. Altertumswissenschaft (V. 1): Geschichte der antiken Natur=wissenschaft. (1888.)

aber liegt es nach G.s Auffassung in der Natur der Sache, daß in lokaler Beziehung eine Erweiterung der Aufgabe über die Grenzen des beutigen Deutschlands hinaus auf das ganze germanische Gebiet, ja über das ganze Abendland vorzunehmen, da wenigstens für das frühere Mittelalter Kloster= regel und klöfterliche Schulordnungen auf diesem ganzen Gebiete wesentlich die gleichen waren und für die späteren Sahrhunderte der Rosmopolitismus bes Universitätslebens eine ähnliche Gleichmäßigkeit mit sich brachte. handelt find im Einzelnen Arithmetif, Geometrie, Aftronomie (mit An= hängseln) und die mathematischen Grundlagen der Tonlehre: Physik im Sinne bes Mittelalters - ift ausgeschloffen, bagegen find Rosmographie und gelegentlich auch die eine oder andere der mit mathematischen Diszi= plinen verwandten Unterrichtszweige herangezogen worden. Bedeutsam ift besonders der Umstand, daß auch die private Unterweisung, nicht nur die öffentliche und gemeinsame Schule, zur Darstellung herangezogen ift, denn diese bildet, wie B. gang zutreffend bemerkt, gerade das Mittel= alter hindurch das notwendige Korrelat zu dem firchlichen und akademischen Schulwesen, da die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von der Wohlthat geregelter Schuleinrichtungen ausgeschlossen war. mit einer eingehenden Kenntnis der gesamten einschlägigen Literatur und einem freien, unvoreingenommenen Urteile, das den großen Leistungen des Mittelalters auf dem Gebiete des Erziehungs- und Unterrichtswesens gerecht zu werden bestrebt ift, hierin seinem Freunde und Studiengenoffen Brof. Baulfen vergleichbar, dem er auch das Werk gewidmet hat, ist S. an seine größere Aufgabe herangetreten. Mit liebevoller Singabe hat er fich augen= scheinlich mit derselben beschäftigt und es ist ihm ohne Zweifel gelungen, fie in befriedigenster Beise zu lösen.

Runächst handelt ein ein leitendes Ravitel über "das Unterrichts= wefen der ältesten Zeit und die kaiserlichen Lalastschulen; Beda und Alkuin". wobei die "Geschichte des Fingerrechnens", für die ja Beda Benerabilis eine hervorragende Rolle fvielt, eingehender dargelegt wird. Die Studien Stons und Treutleins boten in letterer Beziehung sehr schätzenswerte Vorarbeiten. Alfuins, des ersten "Praeceptor Germaniae", vielseitige und tiefeingreifende Berdienste um das ganze Unterrichtswesen seiner Zeit werden ebenso ein= gehend als anerkennend gewürdigt. Es verdient vielleicht angemerkt zu werden, daß bereits vor Alkuin im Jahre 774 die bagerische Synode sich bei ihrem Ausammentritte die Vorschläge des ausgezeichneten Meter Bischofs Chrodegang aneignete und anordnete, daß wo thunlich eine Stiftsschule ins Leben gerufen und an ihr der Unterricht "nach der Tradition der Römer" erteilt werden solle. Alkuins großer Schüler und Gönner, Karl d. Gr., verordnete im berühmten, grundlegenden Aachener Kapitulare vom Jahre 789, daß jeder Beiftliche soweit in Arithmetik und Aftronomie fich auß= tennen muffe, um ohne fremde Hilfe die Feste der Kirche vorausberechnen zu können, weshalb jedes Domstift und Kloster mit einer öffentlichen Stifts=

refp. Klofterschule versehen sein solle, in benen die freien Runfte gelehrt wurden und daneben besonders die Musik (S. 23); ja im Jahre 801, erließ er sogar eine Berfügung, die man nicht gang ohne Grund als den Ursprung des modernen staatlichen Schulzwangs erklärt hat. In Karls des Großen Balaftschule stand der mathematische Unterricht in großer Blüte, auch noch längere Zeit nach Karls des Großen Sinscheiden. Auch ein Otto der Große hat noch den königlichen Sof zur Bentralftelle literarischer Bil= dung gemacht, aber diefe felbst mar doch mehr nur noch für die Beiftlichkeit berechnet und es geschah wenig mehr, auch die Laienwelt für diese Bilbung zu gewinnen. Bon der Mitte des 9. Jahrhs. an treten der Hauptfache nach andere Faktoren als maßgebend für die Berbreitung ber Bildung ein, wie fie G. im zweiten Rapitel unter ber Ueberschrift "Der mathe= matische Unterricht an den Kloster=, Stifts= und Stadtschulen" näher dar= legt. Zwei bis drei Sahrhunderte lang wurde die Klosterschule zur Höhe einer Bildungsanstalt erften Ranges emporgehoben und wie sich junächst die klösterliche Sugendbilbung unter dem Ginfluffe der Benediktiner seit Karl dem Großen bis jum Ende bes 11. Sahrhunderts geftaltet hat, mit fpezieller Beziehung auf den mathematischen Unterricht, ist der Gegenstand ein= gehender Erörterung in diesem Rapitel. Reichlich waren ihre hilfsmittel, zahlreich und emsig ihre Arbeiter. "Ubi schola, ibi et bibliotheca esse debet" ift der bekannte Grundsat für den Benediktinerorden. Welch illustre Namen weist gerade unser engeres heimatland, ber Guben Deutschlands, sveziell Bayern auf! Hrabanus Maurus, Hartmuot, die drei Notker, deren einer die erste Arithmetik in deutscher Sprache schrieb, Bischof Salomon, Balafried Strabus, fie alle überftrahlend Hermanus Contractus, der große Abt Wilhelm von Hirschau, die Tegernseer Froumond und Wernher III., der große Ddo von Clugny und zahlreiche andere Männer wären hier zu nennen. Gerbert von Aurillac, der fpatere Bapft Sylvefter II., der "feinen Reitgenoffen neue Quellen bes Wiffens erichloß," ift wegen feiner Leiftungen auf dem Gebiete des geometrifden Unterrichts des Eingehenderen behandelt (S. 113 ff.). Unfer Tegernsee überdauerte in erfreulicher Beije ben Glang ber meiften übrigen Benediftinerflofter bes Sudens; Die Schulen gu Fuffen, Reichenbach in der Oberpfalz und St. Emeram in Regensburg ftanden noch lange in hohem Ansehen. Die Schulen der Dominitaner und Franziskaner icheinen die große Erbichaft der Benedittiner übernommen und mit glanzendem Erfolge fortgeführt zu haben. Richt minder bedeutsam waren bald bie "Kathedralschulen" und die an ihnen wirkenden Mathematiker, besonders die am Rhein gelegenen, auch Regensburg, Konstanz, Bassau und mehrere folder Schulen in den Riederlanden waren fehr bedeutend. Auch in diefem Bunkte war der Süden dem Rorden unseres Baterlandes voll ebenbürtig. In Lotharingien und Frankreich, nicht minder in England blühten zahlreiche Schulen diefer Art.

Wenn wir auch über die Reihenfolge und die Lehrmethode, nach der

die mathematischen Disziplinen im einzelnen gelehrt wurden, keine festen Anhaltspunkte im Urkundenmateriale haben, so find wir wenigstens über die mathematischen Schulbücher und Lehrmittel überhaupt ziemlich Günther hat hierüber äußerst reichhaltiges und interessantes Material gesammelt und beigebracht. Bieles freilich ist noch verborgen und vergraben, noch mehr hat die mit blindem Fanatismus wütende Aufflärung am Beginne unseres Sahrhunderts in unerhörter und unwider= bringlicher Beise zerstreut und vernichtet. Bas haben die baberischen Klöster allein für wertvolle Schätze auch nach dieser Richtung in fich ent= halten! Bas in der Münchener Hof= und Staatsbibliothek jest geborgen porliegt, ift, so wertvoll und reichhaltig es ift, gewiß nur ein kleiner Bruchteil des Ganzen, der unseren Schmerz über den Verluft des größeren Teils uns um fo gerechtfertigter erscheinen läßt. — Bas die "Stadtschulen" an= lanat, so wurden sie von den Kloster= und Kathedralschulen im allgemeinen übertroffen, eigentliche Mathematik wurde an denselben im Berlaufe des ganzen Mittelalters in der Regel nicht gelehrt, ja felbst im 15. Jahrhundert war das städtische Schulwesen noch nicht im stande, seinen Zöglingen selbst nur den gewöhnlichen Unterricht im Liffer = Rechnen angedeihen zu laffen (S. 134). Die Rechenkunft wurde mehr der Brivatunterweifung zuge= Dem oberpfälzischen Städtchen Nabburg gebührt der Ruhm, durch die revidierte Schulordnung von 1480 zuerst festgesett zu haben, daß an Keiertagen und bei sonstigen gunftigen Gelegenheiten Uebungen im Rechnen porgenommen werden, worauf bereits Daisenberger in seinem lehrreichen Schriftchen über "die Volksschulen ber zweiten Sälfte des Mittelalters in der Diözese Augsburg" (1885) hingewiesen hat. Erst mit dem Beginne des 16 Sahrhunderts macht sich hierin ein Fortschritt bemerkbar. Cochlaus (Johannes Dobened) an der St. Lorenzerschule zu Rürnberg wird bahnbrechend für mehrere größere Städte des Südens; diefer schritt auch hierin eine zeitlang dem Norden voran; es war die vortreffliche banerische "Schuelordnungt de anno 1548", die das Rechnen zum obligatorischen Lehrgegenstand auch für die Dorfschulen machte. Daß die Juden auf dem Gebiete des Rechnen= unterrichts nicht zurückblieben. läßt sich aus naheliegenden Gründen erwarten. In Rom gab es eine ausgezeichnete Sochschule für das gefamte Juden= tum; der Professor Benjamin ben Jehuda wird als der Bater aller Ge= lehrten auf dem Gebiete ber Mathematik gefeiert; die judischen Jungen waren übrigens schon im frühen Mittelalter in diesem Punkte beffer ge= stellt als die chriftlichen, wie G. (S. 143 ff.) des näheren darlegt. Seine Ausführungen in diesem ganzen Kavitel überhaupt, die uns einen so tiefen und merkwürdigen Einblick in den Umfang und die Methode dieses Unterrichtszweiges vom 8. bis zum 12. Jahrhundert gewähren, gehören zu den dankenswertesten und forgfamft gearbeiteten Abschnitten des Buches. Es ist damit auch nachgewiesen, wie wenig zutreffend 3. B. noch Burfians Auffassung über das Ausmaß des mathematischen Unterrichts in jenen Jahr= hunderten gewesen sei, wie S. ausdrücklich anmerkt.

Das Nebersetungszeitalter und die scholastische Periode, das Duadri= vium als Lehrgegenstand an den Hochschulen bilden den Inhalt des um= fassenden dritten Rapitels. Griechisch=römische und indisch=arabische Duellen bringen neuen überreichen Stoff auch für diese Wiffensaweige nach dem Abendlande. Bas Albertus Magnus, Roger Bacon und der erste abendländische Schriftsteller über Mechanik, Fordanus Nemorarius aus Thüringen, auch Konrad von Megenberg (aus Regensburg), der die erfte mathematische Schrift in mittelhochdeutscher Sprache verfaßte und auf den unser unvergeklicher Schmeller zuerst aufmerksam gemacht hat, und im Westen Nicole Oresme aus der Normandie auf verschiedenen Gebieten der mathematischen Wissenschaften als Forscher und Lehrer geleistet haben und welcher Art die mathematische Unterrichtsliteratur jener Jahrhunderte, wie die Methode vor allem des akademischen Unterrichts gewesen sei, kann bier natürlich nicht erörtert werden. Nur das Gine sei bemerkt, daß in dieser Zeit an besondere Fortschritte dieser Doktrinen oder an eine wesentliche Förderung derselben durch den akademischen Unterricht nicht wohl zu denken ift, da keiner der Lehrer Mathematiker von Beruf im heutigen Sinne des Wortes gewesen ist und das Fach noch keinerlei Gelbständigkeit besaß. hiebei eingeflochtene Abschnitt über Gründung und Organisation der alteren Sochschulen lehnt fich in allem wesentlichen an Denifles oben bereits genanntes epochemachendes Werk an, deffen Erscheinen Günther geradezu als "eine rettende That" bezeichnet gegenüber der Berwirrung, die bisher in dieser Beziehung überall geherrscht habe. Bei der Behandlung ber einzelnen Universitäten, die bier in Betracht tommen, hatte vielleicht etwas mehr Nebersichtlichkeit angestrebt werden können. Die bairische Landesuniversität Ingolftadt beteiligte sich anfangs gleich recht energisch an dem Berke der Bertretung mathematischer Studien; hier trat auch schon um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts unter dem berühmten Mathematiker Johannes Tolhoph aus Kemnath jener bedeutsame Umschwung ein, den die Mathematik durch die Aufnahme in den akademischen Lektions= kalalog als felbständiges Normalfach erfahren follte. 1) Bologna hatte auch hierin die Führung übernommen, Ferrara, wo Copernitus fein Doktordiplom erwarb, folgte, auch Krakau, wo derfelbe als Jüngling, Konrad Celtes als gereifter Mann zu Fugen des berühmten Professors Brud= zemski faß, ragte hierin hervor. Johannes von Gmunden ift vom Jahre 1420 an der erste mathematische Fachprofessor an einer reindeutschen Soch= schule, nämlich in Wien; als Lehrer war er auch bedeutender denn als Foricher und Schriftsteller. Unter seinem Nachfolger Georg von Beurbach, einem hervorragenden Schriftsteller und Verfasser von lange geltenden Lehr=

<sup>1)</sup> hier ware auch einschlägig die gleichzeitig mit G.s Werf erschienene Arbeit Suters, die Mathematit auf den Universitäten des Mittelalters. Burich 1887.

büchern, wurde die erste Sternwarte als Attribut der Universität in Wien errichtet. Größer als der Meister war sein Schüler Regiomontan (Müller aus Königsberg in Unterfranken), bei dem freilich die Thätigkeit des For= ichers und Schriftstellers die des Lehrers weit überraat; als didaktischer Schriftsteller wird er von B. eingehender gewürdigt (S. 242 ff.). Mit mächtiger Förderung greift in späteren Jahrzehnten Kaiser Maximilian I. in die Geschichte der (jungeren) mathematischen Schule in Wien ein, wie uns Afchbachs mustergiltige Arbeit (Die Wiener Universität und ihre Humanisten im Zeit= alter Raiser Maximilians I.) dargethan hat. Stöberl aus Dettingen und fein Freund Celtes aus dem Bürzburgischen, bekannt auch als hervorragender Lehrer der Poesie und Eloquenz zu Ingolstadt, entfaltete dort eine erfpriegliche Thätigkeit; Foachim von Watt (Badianus) aus St. Gallen war besonders auf dem Gebiete der Geographie bedeutend, wenn auch nur lefender Magifter; Betrus Apian, der fich bald sowohl für die Arithmetik als auch die kometarische Astronomie unvergängliche Verdienste erwarb, hatte bort als Schüler des berühmten Tannstätter (Callimitius) seine eingehend= ften Studien gemacht. Bagerns Universität Ingolftadt wetteiferte mit der älteren Schwester. Stab war hier der erste eigentliche Professor der Mathematik; 32 fl. bezog der "Aftronomus" an Jahresgehalt! Beter Apian war dort lange Jahre als Lehrer und hervorragender Schriftsteller thätig (mit 100 fl. Gehalt!) als der "Aftronomie an der hohen Schul zu Ingolftadt Ordinarius".1) Stöffler erlangte in Tübingen diefelbe Stelle und hohes Ansehen. In Wittenberg erhob Melanchthon die Mathematik zu einem Normalfach nach dem Vorgange der füddeutschen Universitäten. läßt fich nicht fagen, daß die vielseitigen Fortschritte, die besonders seit der Günstigerstellung der Mathematik auf den Hochschulen in den verschiedenen Breigen diefer Disziplinen zu Tage traten, fofort auch für die Schulen und ihren Betrieb nugbar gemacht worden seien. Das Studium der

<sup>1)</sup> Der Universität Ingolstadt verblieb noch auf lange Zeit ein gewisser Vorrang gegenüber mehreren Universitäten des Südens; wir brauchen nur an P. Christof Scheiner S. J. zu erinnern, einen gebornen Schwaben, der das besondere Verstrauen des Herzogs Wilhelm V. genoß und mehrere Jahre der Stolz und die Zierde der Alma Mater in Ingolstadt war. Als Mathematiker wie als Mediziner war er hochberühmt. Welch rühmlicher Anteil überhaupt Baiern an der Entwicklung der Forschungen und der schriftstellerischen Thätigkeit auf dem Gebiete der mathematischen Disziplinen im weitesten Umsange seit Jahrhunderten dis auf diese Tage zugesprochen werden muß, mag man aus den äußerst sleißig und sorzsam gearbeiteten wie inhaltzreichen Programmschristen des Eichstädter Lyzealprosessor. A. Romstöck entenehmen: Die Astronomen, Mathematiker und Physiter der Diözese Sichstädt. I. Serie 1884. II. Serie, Eichstädt 1886. — Bei diesem Anlasse versehlen wir auch nicht auf die Darlegungen des P. F. X. Rüf S. J. hinzuweisen, die derselbe in den W. Laachersstimmen, 1888 (5. Heft, S. 516—536), "zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter" zunächst in Anknüpsung an Günthers Buch gegeben hat.

Alassifiker erfreute sich ja einer weit vorwiegenden Zuneigung der ausschlagsgebenden Faktoren. Das Aufblühen des Buchdruckes und Buchhandels förderte aber wenigstens deren Verbreitung in günstigster Weise. Der Augsdurger Drucker Erhard Ratdolt edierte mathematische, besonders geosmetrische Schriften in bisdahin unerreichter Aunst. Sine kurze Umschaufür die Zeit des Resormationszeitalters gibt G. auf S. 276 ff. Der Karsbinal Rikolaus von Eusa und der Frauenburger Domherr Copernikustreten auch wieder hellglänzend in den Vordergrund der Vetrachtung.

Höchst bemerkenswert und von besonderer Verdienstlichkeit ist das fünfte Rapitel, das sich in fehr eingehender Beise und unter Zutage= förderung wertvoller Resultate mit der Verbreitung arithmetischer und geometrischer Kenntnisse auf dem Bege "privater Unterweisung" beschäftigt. Neber die höchst primitive und doch in gewissen Kreisen so lange festge= haltene "Kerbenrechnung", dann über die "zünftigen Rechenmeister" nach dem 14. Jahrhundert, deren erster 1409 in Nürnberg nachweisbar ist in einer Freisinger Urkunde aus dem Jahre 1555 neunt fich Andreas Helm= fauer felbst "deutscher Modist und gemeiner Sachen Schreiber" — und über die "Rechenschulen", die auch in den bedeutenoften Städten bis ins 16. Jahrhundert herab, nur private waren und unter eigenen Vorftehern ftanden, — auch Adam Riefe, der längst unsterblich gewordene Rechenkunftler aus Staffelstein in Oberfranken, verdiente sich ja sein Brot durch Rechenarbeit in den Bureaux der fächsischen Bergwertsverwaltung! - endlich auch über die "Rechenbücher des letten mittelalterlichen Sahr= hunderts bringt G. ebenso interessante als eingehende Mitteilungen, die allerdings in Fortsetzung dieser Forschungen noch manche Ergänzung werden erfahren können. Es verdient angemerkt zu werden, daß das erste deutsche Rechenbuch nach mehreren wälschen Vorgängern von dem Buchdruckerei= faktor Heinrich Begensteiner zu Bamberg im Jahre 1483 herausgegeben wurde; A. Rieses "Rechenung auf der Linihen 2c." erschien erst 1518. Die Braris und Methodit bes Rechnens am Ausgang bes Mittelalters, besonders "das Rechnen auf der Linie", bei welchem wieder die alte Rechen= weise der Abacisten des frühen Mittelalters auftauchte, ist in einer auch dem Laien verständlichen Weise beduziert und illustriert. Wie die Geometrie eine praktische Anwendung auf Gewerbe und Kunft gefunden habe, welche Bedeutung dieselbe besonders für die Bauhütte des Mittelalters gehabt, ist ebenfalls in diesem Rapitel angedeutet. Die Auffassung des Mittel= alters hat neben einen Erwin von Steinbach einen Albert von Bollftabt (Albertus Magnus), den größten Naturkundigen des Mittelalters, als Kölner Dombaumeister gestellt. Die neuere Forschung stellt freilich jede aktive Beteiligung Alberts am Kirchenbau in Abrede. Aus dem 15. Jahr= hundert haben wir nur noch zwei didaktische Werkchen, die hier einschlägig find, beide auf bairischem Boden entstanden, und nach Ausstattung und Inhalt bedeutsam, das eine des Dommeisters Roriczer "Büchlein von der

Fialengerechtigkeit" (1488) hat der ausgezeichnete A. Reichensperaer in musterhafter Beise ediert und kommentiert (1845). Belche bedeutende Rolle der "goldene Schnitt" auf dem Gebiete der mittelalterlichen Bauten, der romanischen wie der gothischen, gespielt, hat in eingehenden und geist= vollen Ausführungen in den letten Jahren bekanntlich der Dillinger Luzeal= professor Pfeifer erörtert, zulet in einer Darlegung in "Natur und Offenbarung", worauf sich auch Günther bezieht. — Der lette Abschnitt endlich des Kapitels ist einer ausführlichen Darlegung der Thätigkeit und Be= deutung Dürers auf dem Boden der mathematischen Forschungen und ihrer Verwertung für die Praxis der bildenden Künste gewidmet. Es ist eine staunenswerte Bielseitigkeit, mit der wir den Fürsten der deutschen Maler, auch hierin mit dem unsterblichen Lionardo da Binci vergleichbar. auf verschiedenen Gebieten, und das mehr als einmal als normaebend und Gefete schaffend arbeiten seben. Dieses Kavitel des G.schen Buches sollte wahrlich fein Gebildeter ungelesen laffen. Es ist der würdige Abschluß der gefamten Darftellung, der Schlufftein am Ende eines langen Beges, ben wir an der Sand eines kundigen und umfichtigen Führers durch die Jahr= hunderte hindurch zurückgelegt haben. — Die großgrtigen Neuerungen eines Covernifus. Tartaglia, Cardano u. a. bilden den Cingang in eine neue Epoche der mathematischen Wissenschaften wie der mathematischen Unter= richtung, die hoffentlich später auch noch von Gunther eine Bearbeitung finden wird. Im Anhange gibt eine vorzügliche photographische Rach= bildung ein paar Seiten aus einer höchst interessanten Sandschrift des 15. Jahrhunderts wieder "Algorithmus in vulgari ut reor Brabantico". Außer einem Verzeichnis der mehrfach erwähnten Schriften ist dem Bande ein sehr dankenswertes und, soweit wir geprüft haben, durchaus verläffiges Namen = und Sachregister beigegeben. -

Wir scheiden von dem auch äußerlich gut ausgestatteten und recht forrekt gedruckten Werke, einem glänzenden Zeugnisse deutschen Forschersseiteißes voll Gründlichkeit und Objektivität, indem wir es nicht nur den Freunden der exakten Wissenschaften, sondern allen Gebildeten, vorweg aber allen denen auf das wärmste empsehlen, die selbst dazu berusen sind, an der Unterrichtung und Ausbildung unserer Mittelschulzugend mitzuwirken. Vielsche Belehrung und Anregung wird der Lohn dieser angenehmen Besmühung sein. Dem Versasser aber hoffen wir unter den Mitarbeitern der "Monumenta" recht bald und öfter noch zu begegnen. —

3. Pachtlers Ratio studiorum et institutiones scholasticae bilden die ersten Stusen zu dem mächtigen Aufbau einer Geschichte des Unterrichts= und Erziehungswesens der Gesellschaft Jesu, angesangen von dem ersten Beginnen des großen Werkes, das das ganze Abendland umspannte, dis herab auf unsere Tage. Janssen hat im vierten und fünsten Vande seiner Geschichte des deutschen Volkes den Jesuitenschulen eine eingehendere Würsdigung zu teil werden lassen und ihre Ausbreitung auf deutschem Voden

und in den Nachbarländern erörtert. Wie bedeutend ihr Einfluß, wie groß ihr Ansehen und wie rasch ihre Verbreitung war, welche Besorgnisse und welcher Aerger darob in protestantischen Schriften der Rejormationszeit jum unverhohlenen Ausdrucke fommt, ift dort an vielen Stellen auseinander= "Die Jugend läuft den Jesuiten von allen Orten zu", klagten die Protestanten, "und ist selbigen so anhänglig, als man nirgend in anderen Schulen findet, was alles unmöglich mit natürlichen Mitteln zugeht" (1. c. IV. Band. S. 441). Biel Unmahres, Schiefes, viel Borurteil ift von jeher über das Wefen der Jesuitenschulen verbreitet worden; auch was Raumer in feiner Geschichte ber Badagogit darüber fagt, ist vielfach recht einseitig, desgleichen manches in Schmids Encuts. II2, s. v. Jesuiten S. 819 Borgebrachte. Baulfen hat fich ungleich größerer Objektivität befleißigt (Ge= schichte des gelehrten Unterrichts, S. 262 ff.). Er urteilt unter anderem über die Thätigkeit des Ordens und das Unerhörte ihrer Erfolge inner= halb weniger Sahre u. a. also: "Es ift in der Thätigkeit des Ordens etwas von der stillen, aber unaufhaltsamen Birkungsweise der Naturkräfte; ohne Leidenschaft und Kriegslärm, ohne Aufregung und Ueberstürzung dringt er Schritt für Schritt bor, fast ohne jemals einen gurudguthun. Sicherheit und Ueberlegenheit charakterifieren jede seiner Bewegungen . . . Die Ord= nung des Jefuitenordens, von der Gefamtverfaffung bis jum fleinften Stud der Disziplin herab, ift von einer bewundernswerten Angemeffenheit zu ihrem Zwecke. Größte Rraft bes einzelnen und ficherfte Ginfügung in den Organismus des Ganzen, spontane Thätigkeit und willige vollständige Unter= ordnung, diese schwer zu vereinigenden Gegenfate scheint die Gesellschaft in einem Mage erreicht zu haben, wie vielleicht niemals eine andere Kor= poration" (S. 283 ff.). Mit ber Devise: eloquens et sapiens pietas er= oberten fie im Sturmeslauf weite Ländergebiete für ihre Schulen und Rollegien, und was mehr fagen will, durch mehr als zwei Sahrhunderte war die Jefnitenschule das Vorbild für das gesamte Erziehungs= und Unterrichts= wesen der katholischen Länder, vor allem auch Deutschlands. Und auch in unserer Gegenwart erfreut sich basselbe ba, wo ber Orden nicht von der "Auftlärung" und "Freiheit" des Kulturkampfes verdrängt wurde, hoher Anerkennung. Wer möchte bei folder Lage der Dinge einen Zweifel hegen, daß eine gründliche, auf Duellenmaterial geftütte Geschichte dieses mächtigen und herrlich entwickelten Zweiges unferes abendländischen Rultur= lebens äußerst erwünscht und eine würdige Aufgabe der Monumenta G. P. fei? Hier wird fie zum erstenmale geboten. Mit hoher Liberalität stellt der Orden seine Archive zur Benützung, vor allem das überreiche Archiv der deutschen Ordensproving und eine selbst von den Mitgliedern des Ordens nicht geahnte Fülle neuen, und äußerst wertvollen Materials bietet sich da dem Forscher dar. Die überwiegend größere Menge ist bisher überhaupt unbekannt und ungedruckt gewesen. Schade, daß die Ordens= aufhebung im vorigen Sahrhunderte und die Säkularisierungswut am An=

fange unseres Rahrhunderts, als noch manches wertvolle Erbstück in anderen Alöstern gelegen hat, so vieles, ja das meiste von dem, was an örtlichen Schulvorschriften, Diszivlinarverfügungen, Lektionsplänen u. f. f. einstmals porhanden gewesen war, aus Unkenntnis und Leidenschaft vernichtet oder in Gott weiß welche abgelegene Winkel zerstreut hat! Damit ift eine reiche Quelle unserer Kenntnisse versiegt. Reich und vielgestaltig ist indessen auch das bereits gedruckt zugängliche Material. Aus all dem den Bau zu führen, ist natürlich keine Hand geeigneter als die des unermüdlich thätigen P. Bachtler. Den praktischen Schulmännern ist er rühmlichst bekannt durch feine vortreffliche Schrift "Die Reform unserer Inmnasien" (Paderborn 1883), die mehr der besten und auf gründlicher Erfahrung beruhenden Vorschläge macht, als viele Dutende jener Werke und Werkchen, die unsere schreibselige Reit Tag für Tag als "Reformvorschläge" zur Sanierung und Umgestaltung unseres Mittelichulwesens ans Licht fördert. Ueber den Plan dieses seines großen Geschichtswerkes hat er sich felbst des Näheren auß= gesprochen (Maria-Laacher-Stimmen, 28. Bd. S. 195 ff.). Auch im Borworte zum ersten Bande des Werkes selbst spricht er davon.

Das ganze Werk wird wohl zum wenigsten 6-8 starke Bande um= faffen. Die erste Hauptpartie, von welcher nunmehr die obigen zwei Bande porliegen, wird das Urkunden buch bilden; das Manuskript davon ist schon bei Drucklegung des ersten Bandes so viel wie fertig gewesen. zweite Hauptteil foll dann fortlaufende und zusammenfaffende Borftellungen des im ersten Teile enthaltenen Stoffes bringen. Ferner werden die ber= ichiedenen Schulbucher zu behandeln fein und eine reiche Rulle bon Miszellaneen wird sich endlich daran zu reihen haben, als da find: Schuldisziplin, akadem. Festlichkeiten, Kirchenbesuch u. f. w. Die Schulkom ödien werden keinen geringen Teil dieser Publikation ausmachen, da, wie uns B. im Vorwort zum I. Band (S. X) mitteilt, nur die Titel der Schuldramen, die er kaum zur Sälfte gesammelt habe, einen ftarken Oktab= band ausmachen. "Daß auch im Urkundenbuch nicht absolute Vollständig= teit angeftrebt werden konnte, verfteht fich von felbit, aber vom Befentlichen und Typischen soll nichts fehlen. Bas endlich die Behandlung der Texte betrifft, so verfährt ber Herausgeber grundsählich nach den Normen, wie fie bon Rehrbach festgestellt worden; denn "Urkunden find keine Schüler= aufgaben, die man nach eigenem Ermeffen verbeffert: fie muffen wieder= gegeben werden, wie sie borliegen" (S. X). Texteverbefferungen, die ganz nahe liegen, sind in den Anmerkungen gegeben oder durch eckige Rlammern im Texte kenntlich gemacht. Gegen die eine und andere Einzel= heit in der Durchführung wird man ja immerhin Ginwendungen vorbringen können; die in den latein. Text da und dort eingestreuten Uebersetzungen und Erklärungen einzelner Ausdrucke würden z. B. passender mit beson= deren Typen gegeben fein.

Faffen wir zunächst den Inhalt des erften Bandes furz ins Auge

Bum leichteren Berftändnis der Urkunden ift dem Borworte die Reihen= folge der Ordensgenerale, der Visitatoren und Provinziale der deutschen Provinzen beigegeben, auch die öfterreichischen Provinziale nach Wieder= herstellung der Gesellschaft Jesu und statistische Angaben fehlen nicht. Rach Rubencius gahlte der Orden im Sahre 1710 bereits 37 Provingen. 612 Rollegia, 157 Konvitte und Seminarien und rund 20,000 Mitglieder! Eine genaue Beschreibung ber "archivalischen Quellen", soweit aus den= felben wiederholt und ausführlicher geschöpft wurde, reiht fich baran; auch ein Berzeichnis ber öfter benütten gedruckten Schriften, mehr als 130; Un Urkunden felbst enthält sodann der erste Teil zunächst papitliche Bri= vilegien für die Schulen der Jesuiten, ihren Besitz, ihre Gebäude u. a. und zwar neben einander den lateinischen und den deutschen Text. Wir möchten gleich hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß uns die Beigabe ber durchgehenden deutschen Uebersetzung hier, wie in vielen anderen Teilen bes Werkes, so im vierten Teil der Konstitutionen und in der eigentlichen Ratio (II. Band) trot des von B. zur Rechtfertigung Diefes Berfahrens im Vorworte Vorgebrachten als überflüffig erscheint. Wir dachten, unter benen, welche ein Werk wie die Monumenta in Deutschland studieren, dürften doch nur äußerst wenige sein, welche des Lateins nicht mächtig find, und für nichtdeutsche Benützer des Werkes ift ja diese Uebersetzung doch wieder nutilos; fie ift aber ohne allen Zweifel eine arg fühlbare Belaftung des Werkes nach Richtung seiner Ausdehnung; Koldewens Vorgeben scheint uns entschieden den Vorzug zu verdienen. Die einleitenden und den Text am Juße begleitenden Bemerkungen find dann wiederum deutsch gegeben. Gewiß würden gelegentliche Interpretationen besonderer termini in deutscher Sprache dankbar aufzunehmen sein, da die Erfahrung lehrt, daß felbst namhafte Schriftsteller auf dem Gebiete der Badagogik einzelne derselben arg misverstanden haben. An die Privilegien reihen sich die "Konstitutionen der G. J. über das Schulwesen", begonnen um 1540, vom Gründer des Ordens felbst niedergeschrieben. Der vierte von den zehn Teilen dieses Fundamentalwerkes des Ordens befaßt sich speziell mit dem Erziehungs= und Unterrichtswesen des Ordens; auf dieser Grundlage ist dann die "Ratio studiorum" aufgebaut worden. Aus dem letteren Grunde ließe sich wohl auch der Bunsch rechtfertigen, daß sich die Heraus= gabe der "Ratio" sofort an diese beiden Aftenstücke gereiht haben möchte, statt daß sie durch anderweitiges Material davon getrennt und erst in den zweiten Band des Urkundenbuches verwiesen worden ware. Un dritter Stelle find die "Beschlüffe der Generaltongregationen der G. 3. über das Schulwesen" vom Jahre 1558—1883 gegeben, nur in lateinischer Sprache, 23 an der Bahl, darauffolgend auf das Schulwefen bezügliche Regeln der einzelnen Aemter der G. J., 1577 endgiltig redigiert. Der zweite Sauptteil des erften Bandes befagt fich mit "örtlichen Bor= schriften über das Schul= und Erziehungswesen bis z. 3. 1599", 53 in

Driginalsprache wiedergegebene Urkunden in chronologischer Abfolge, beginnend mit einem Auszuge aus einem noch ungedruckten Briefe des seligen Petrus Canifius aus Rom an die jungen Scholastiker der Gef. Jesu in Köln (d. d. 28. Februar 1548). Der Geift bes großen Lehrers und Apostels der Deutschen, der später als Leiter der oberdeutschen Provinz und auch nach seiner Amtsführung noch lange die eigentliche Seele des Ordens in Deutschland war, tritt auch aus diesem Schriftstude schon beutlich und großartig hervor. Von besonderem Interesse ist der (S. 208 ff.) mitgeteilte "Lektionsplan des Bürzburger Jesuitenkollegiums im ersten Jahre seines Bestehens 1567", also noch vor Abfassung der Ratio studiorum fallend und längst zu den größten literarischen Seltenheiten gehörend; Begele führt ihn nicht an. Von ähnlichem Werte ist der daran sich reihende Lektionsplan der humanistischen (Gymnasial=) Klassen zu Ingolftadt, d. d. 9. Oktober 1568, der bei Brantl nicht enthalten ift. Die aus dem Jahre 1578 stammenden Verordnungen des Herzogs Albert V. von Baiern befehlen die Wiedereinführung von Philosophie = Professoren aus der Gef. Jesu in Ingolftadt und die Aufrechterhaltung eines dreijährigen philosoph= ischen Studiums "sicut alibi etiam fieri consuevit". Ueber das Dillinger Rolleg und Konvift, das von hervorragender Bedeutung für den ganzen Süden wurde, handeln Berordnungen des Bisitators Oliverius Manareus aus dem Sahre 1582. In Burgburg, wo die vom Fürftbifchof Joh. von Caloffstein gegründete Universität wieder eingegangen war, gründete Fürst= bischof Friedrich Wiesperg 1561 ein Gymnasium und übergab es 1567 dem Jefuitenorden: der große Julius Chter von Mesvelbrunn erweiterte es zur Universität: bald erhielten die Resuiten außer den Gymnasialklassen auch die ausschließliche Besorgung der ganzen Philosophie und Theologie an derselben, und im Sahre 1587 erflossen die Statuta Facultatis Theol. Wirzeburgensis, mitgeteilt S. 285 ff. kurz nach der Reform des Konvikts 3u Angolftadt. Rollegium Georgianum. Nicht unintereffant ift die (S. 308 ff.) gegebene Anordnung über die Bromotionsgebühren an der Artistenfakultät Bu Ingolftadt. Es kann nicht überraschen, daß die hiebei bethätigte Un= eigennützigkeit der Jesuiten den weltlichen Professoren der andern Fakultäten recht unbequem war. Das Verzeichnis ber Schulbücher in den deut= ichen Jesuitenkollegien 1593-95 ift höchst bemerkenswert. Der dritte Teil endlich umfaßt Bestimmungen über die Kollegien in Deutschland und Rom (das Rollegium Germanico-Hungaricum) und über Konvikte und Semi= narien bis jum Jahre 1599, ihre Stiftungsbedingungen, = Urkunden, Ber= faffung u. f. w., darunter auch die Stiftungsurfunde des Ingolftädter Kollegiums (7. Dezember 1555), mit einer Beigabe über die Namen und Brädikate der ersten Ingolftädter Jesuiten, darnach wird Prantls Angabe richtig gestellt, der von "5 Jesuiten und 12 Alumnen" spricht, während es 18 Lehrer waren. Daran reihen fich die zum erstenmale hier veröffent= lichten Ramen der ersten Jesuiten aus Deutschland, voran P. Dr. Petrus

Canifius. P. Gregorius von Balentia, die Leuchte von Dilingen 1) und Angolftadt ift uns in einem hubschen Bilbe bor Augen geführt, wie am Anfange des Bandes der Stifter des Ordens und gegen Schluß P. 30= annes Bufaus (Buns), über 20 Jahre Professor zu Mainz. Bur Ent= ftehung des hochberühmten deutsch-ungarischen Kollegiums in Rom veröffent= licht B. vier erst fürzlich entdeckte Briefe des hl. Janatius, der 1552 dieses Rollegium selbst eingerichtet hat. Der General Cl. Aquaviva nimmt energisch Stellung gegen das unwürdige und dem Gedeihen bes Rollegiums recht hinderliche Protektionswesen einzelner deutscher Fürsten gegenüber ber hochwichtigen Anftalt. Für die Konvitte und Seminarien wird mit großer Fürsorge alles bis ins einzelnste durch Statuten geregelt; für reichliche und gute Koft der Zöglinge ist ausdrücklich vorgesorgt, über die Finanzetatierung in den Konvikten klaren uns mehrere am Schluffe beigegebene Roftenzettel auf. Bierteljährig hatte ein Studiosus zu Ingolftadt im Ronvikte (um das Jahr 1584) am "Herrentisch" — ohne Wein und Bier — 26 fl., am "gemeinen Tifch" aber 15 fl. 36 fr. ju gahlen. Für Wohnung, Holz und Licht 4 fl., dem Arzte 15 fr. (!), dem Bedellen der Hohen Schnel 10 fr. Unftandsregeln in Brofa und Diftiden mangeln felbstredend in dem Bande auch nicht. Man hat gegen diese ftritte Ueberwachung ber Lehrer wie ber Schüler, gegen diese Einengung der individuellen Freiheit auch der Lehrer. Borstände u. f. f. durch eine große Bahl von generaliter erlassenen Statuten. Anordnungen u. a. auch in unserer Zeit wiederholt Vorwürfe erhoben und die Meinung ausgesprochen, daß auf folche Beise die Badagogik als Wiffen= schaft und Runft erftarrt fei. Wir halten folche Vorwürfe nicht für zu= treffend, wenn es auch flar zu Tage liegt, daß auch dem durch Jahr= hunderte hindurch sich behauptenden und über viele Nationen bin ausge= breiteten Schulmefen der Jefuiten Mängel angehaftet haben, wie denn auch nirgends die besten Gesetze und Berordnungen lauter vollkommene Lehrer und Erzieher zu schaffen geeignet sind. Es will uns aber überdies auch bedünken, daß jene Schulen und ihre Einrichtungen mit benen unserer Gegenwart, ihren Reglements und Organisationen recht wohl einen Bergleich aushalten können. Db unfere Anftalten fich durchweg freierer Bemegung und größerer Unabhängigkeit besonders von dem alles beherrschenden und in allem fich für einfichtig haltenden Bureaukratismus erfreuen, möchten wir fehr dahingestellt sein laffen. Es ift hier nicht die Stelle für folche apologetische Ausführungen, nur das möchten wir erwähnen, daß schon die in biefem erften Bande gefammelten Materialien eine Fulle von Anregung

<sup>1) &</sup>quot;Dilingen, nicht Dillingen erklärt P. ausdrücklich als die "bekanntlich gesschichtliche und berechtigte" (S. 357 Anm. 1). Die Zöglinge des dortigen gut orgasnisierten Bartholomäer-Seminars besuchten an der Universität und am Ghmnasium den Unterricht der Zesuiten. Näheres siehe bei Girstenbräu, das Institut der Bartholomäer und ihr Seminar in Dillingen. Programmschrift. Dillingen 1888.

für den enthalten, der die Grundzüge und Grundgedanken unseres heutigen Schulwesens mit denen der Vergangenheit zusammenhält; manche heute als neu und selbsterfunden sich präsentierenden Anschauungen schulreformatorischer Art mag er bereits in jenen halb= und ganz vergessenen und vielfach ver= kannten Einrichtungen der Jesuitenschulen nicht nur ausgesprochen, sondern in langer Praxis geübt und erprobt finden. Un mehr als einer Stelle ift Vorforge gegen Ueberburdung und Rudficht auf die Gesundheit der fludierenden Jugend ausgesprochen (vergl. S. 21, 22, 130, 131); auch über die Wichtigkeit möglichster Konzentration des Unterrichts, für die Behandlung der Alaffifer und die freiere Sandhabung der lateinischen Sprache bei Disputationen und ähnlichen Gelegenheiten finden fich mehrfach höchst schätzenswerte Winke und Anweisungen; auch das, was jetzt unseres Bebunkens mit vollem Rechte an der Berthesichen Methode für die Erlernung des Latein warm empfohlen wird, findet annähernd in ähnlicher Weise schon in Schulregeln aus der Mitte des 16. Sahrhunderts eine Empfehlung. Die Errichtung philologischer und padagogischer Seminarien gur Beran= bildung tüchtiger Lehrkräfte ift schon in den Dekreten der II. General= kongregation (1565) vorgesehen; darin war man also für die Sesuiten= schulen vor reichlich drei Sahrhunderten weiter als es zur Zeit noch in manchen Ländern Deutschlands für nötig erachtet wird. In den Dekreten ber 6. Generalkongregation (1608) wird, was wohl angemerkt zu werden verdient, auf die Wichtigkeit der Renntnis der indischen Sprachen für die Mitalieder des Ordens hingewiesen; eine aute Kenntnis in diesen sollte fogar einen etwaigen Mangel in der Philosophie oder Theologie becken tonnen; es waren eigene beeidigte Examinatoren hiefur da. Benfen hatte in feiner Geschichte ber Sprachwiffenschaften diese Thatsache ba in Erwäh= nung bringen können, wo er von den Anfängen des indischen Sprachftudiums im Abendlande fpricht. Gine Betonung der Muttersprache im Unterricht und Bredigt, durch den hl. Canisius besonders, finden wir an mehreren Stellen ausgesprochen, so S. 154, wo von einer einstündigen Bornahme des Ratechis: us in deutscher Sprache die Rede ift, was vielleicht nicht immer genug gewürdigt wird. -

Gegenüber den allgemein anerkannten 1) Vorzügen des mit äußerster Sorgfalt und größtem Fleiße ausgearbeiteten und auch vom Buchdrucker gut ausgestatteten Bandes fallen unbedeutende Versehen nicht ins Gewicht. Anfechtbar möchte 3. B. die gleich S. 2 gegebene Nebersehung von Uni-

<sup>1)</sup> Außer Besprechungen in französischen, engl. und italien. Zeitschriften sind uns zu Gesichte gekommen eine solche in der Zeitschrift Gymnasium, 1888 Nr. 1, in den Neuen Jahrd. f. Philol. u. Pädag. 1888, S. 404 ff., in der Literar. Rundschau 1888 Nr. 8, in der Deutschen Literaturzeitung 1887 Nr. 42, im Literar. Centralbl. 1887 Nr. 35, auch in den Histor. polit. Bl. 1887, 99. Bd. S. 841—848, Zeitschrift für Gymnasialwesen 1887, S. 3 ff.

versitates mit "Universitäten oder Generalstudienanstalten" sein; S. 5 ist (in § 9) der Ausdruck "Profession" nicht glücklich gewählt; S. 425, Anm., scheint uns die Erklärung von "religiosis personis" mit "gottesfürchtigen Wenschen" (nicht bloß Ordensseuten) von zweiselhafter Berechtigung; S. 274 ist die Lesart parietes, die am Fuß der Seite bemerkt ist, gewiß dem rezipierten "templa" vorzuziehen, da dies doch offene Tautologie neben "de tapetibus ecclesiae" ist. Auch darüber kann man abweichender Meinung sein, ob P. gutgethan hat, daß er an einzelnen Stellen, z. B. S. 137, 154, 169 einige Bemerkungen subjektiven Charakters mit der Tendenz der Apologie des Schulwesens der Jesuiten eingestreut hat. Der Bf. sagt mit Recht im Vorworte (S. XI): "Es war nicht unsere Sache, die Unterrichtse und Erziehungsweise der G. J. zu verteidigen; sie spricht für sich selbst." Das ganze Werk, wenn es erst vollendet sein wird, bildet die glänzendste Apologie.

Wenn weder bei diesem noch beim zweiten Bande das übliche Personenund Sachregister beigegeben, sondern dasselbe für den Schluß des ganzen Urkundenbuches aufgespart ist, so können wir uns damit im Interesse der bequemen Benutbarkeit der einzelnen Bände um so weniger einverstanden erklären, als ja dis zur Fertigstellung des Ganzen noch geraume Zeit versrinnen dürfte.

Wenden wir uns dem zweiten Bande des Urfundenwerkes zu!

Auf der Basis des vierten Teils der Konstistitutionen ist das gesamte Unterrichts= und Erziehungswesen der Jesuiten aufgebaut. Das eigentliche, betaillierte Schulgesethuch der Jesuitenschule aber, von der untersten Stufe bis hinauf zur Hochschule, ift die Ratio Studiorum. Wie dieses große und für Sahrhunderte maßgebende Werk vorbereitet, ausgearbeitet und verbessert wurde, führt uns der Inhalt des zweiten Bandes vor Augen. Die Traditionen und Erfahrungen vorausgegangener Jahrhunderte konnten selbstredend bei Feststellung eines solchen Wertes nicht unberücksichtigt bleiben. Der Stifter des Ordens und viele feiner Mitbrüder hatten an ber erften Universität jener Zeit, zu Paris, ihre Studien gemacht; der Aufenthalt in Paris wirkte, wie auf die padagogische und schriftstellerische Thatigkeit eines Joh. Sturm, fo nicht minder begreiflicherweise auch auf die Geftal= tung des großen Werkes eines Generalstudienplanes der Sesuiten mächtig ein; dies muß beachtet werden, wie immer man im einzelnen etwa das Berhältnis der Ratio zu dem genannten Strafburger Schulmann beur= teilen mag. Es war die Einheit ber Schulung und die möglichste Einheit der Lehre felbst, die das treibende Motiv zur Ausarbeitung einer generellen, für den ganzen Orden strifte verbindlichen Ratio studiorum bildete. oberdeutsche Proving (also der Südwesten Deutschlands und die Schweix) drang besonders nachdrücklich auf die Ausarbeitung einer solchen. Unter dem fünften General des Ordens, P. Claudius Aquaviva, deffen treffliches

Bild den Anfang des Bandes ziert, beriet eine Kommission in eingehendster Beife eine Ratio; im Jahre 1585 ward der erfte Entwurf fertig gestellt; er wurde nach erneuter Prüfung 1586 nur als Manuskript in wenig Exemplaren gedruckt und an die Provinzen zur begutachtenden Rückäußerung gefandt, nicht als bereits giltiges Gesetz, sondern als Entwurf zu einem solchen. S. 25-218 ist derselbe genau und ausführlich mitgeteilt. Das Buch ift längst von äußerster Seltenheit geworben, nicht einmal im Saupt= archiv der G. J. mehr vorhanden; Pachtler benütt das an der Stadt= bibliothek zu Trier vorhandene Exemplar und gibt es in genauestem Abbrucke wieder. Zwei im römischen Kollegium vorhanden gewesene Erem= plare wurden um Spottpreise verkauft; P. Denisse gibt 5 Lire (!) als Preis an, mahrend B. die Summe von 150 bezw. 500 Lire verzeichnet. Dem Spürfinn des genannten Gelehrten ift es gelungen, noch drei weitere Exemplare der Ratio von 1586 ausfindig zu machen, 2 in der Ambrofiana zu Mailand und eines in Marseille, in der Bibliothèque de la ville (Handschrift von 1586). 1) Das von Pachtler (S. 16 Anm. 1) nachträglich noch namhaft gemachte Exemplar ber Berliner Staatsbibliothek (C. J. 3150) haben wir selbst nachher eingesehen und dabei durchaus den gleichen Text einschließlich der bei B. angemerkten Verbesserungen und Menderungen vorgefunden, die erweistich bereits in Rom selbst vor der Absendung des Entwurfes handschriftlich vorgenommen worden waren. 2) Die Ratio ift nur lateinisch gegeben, was nach dem oben zum ersten Bande Bemerkten

<sup>1)</sup> Bergl. Histor. Jahrb. der Görresgesellschaft 1889, 1. Heft S. 70 ff.

<sup>2)</sup> Das Büchlein, fl. 8°, sehr gut erhalten, ist bezeichnet als Donum Friederici Wilhelmi IV. (15. Sept. 1847) ex bibliotheca Steph. Mejan comitis." Am Schlusse — nach S 334 — sindet sich handschristlich auf einem beigebundenen Blatt Papier noch solgendes verzeichnet: Circa sequentia Sex Capita, quae extra volumen de ratione Studiorum ad Provinciis mittuntur, mittent et Provinciales sententias suorum Doctorum eodem modo collectas, quo colligendae erunt de toto illo tractatu et ratione studiorum.

Pro Singulis Scholis humanitatis ponere paradigmata et exempla singulis scholis proportionata, de modo explicandi praecepta et auctores ex captu discipulorum.

<sup>2)</sup> De modo quotidianarum disputationum, parandi copiam verborum et rerum, repetendi studia finitis cursibus Philosophiae et Theologiae.

De ceremonia et modo renovationis studiorum (et) distributionis praemiorum.

<sup>4)</sup> De ritu et modo promovendi ad Licentiam.

<sup>5)</sup> De insignibus Rectoratibus in Universitate, Immatriculatione, officio cancellarij, Bidellorum, Ministris Justitiae, Gubernatore, Carcere, Mulctis, Correctione, de Juramentis etc.

<sup>6)</sup> Praescribere communes leges Scholae, et forte etiam particulares ex singulis facultatibus, de moribus praesertim.

108 Orterer.

von uns nur gebilligt werden kann, und zwar im vollen Umfange, also auch mit dem für die Geschichte der theologischen und philosophischen Studien innerhalb der einzelnen Orden mehr als für die Geschichte der Badagogif bedeutsamen Abschnitte "De Opinionum delectu in theologica facultate" und dem fehr eingehenden "Commentariolus" dazu. Gerade an biefen "delectus" knüpfte sich bekanntlich eine lange und heftige Fehde zwischen den Jesuiten und Dominikanern. Sierüber, wie über die nicht unbeträchtlichen Schwierigkeiten, die besonders in Spanien dem Werke in den Weg gelegt worden find, berichtet B. in der "Borbemerkung" zu diesem ersten Hauptteile des Buches. Richt unerwähnt wollen wir laffen, daß in= zwischen Döllinger=Reusch, Geschichte der Moralftreitigkeiten in der römisch= katholischen Kirche (Nördlingen 1889) sich ebenfalls eingehender gerade mit diesen Fragen und der Ratio studiorum überhaupt befaßt haben; im I. Bande (S. 479 ff.) ist die Geschichte der oben erwähnten Streitigkeiten eingehender erörtert; darnach hätte König Philipp II. die Ratio der Inquisition übergeben und Bapft Sixtus V. selbst hatte nach der Zensur der= felben das Buch zu öffentlichem und heimlichem Gebrauch urfprünglich ver= boten, später aber die Freigabe derselben dem Großinguisitor Rardinal Duiroga aufgetragen. Daraus fei es zu erklären, daß ber erfte, vor allen an genannten Stellen migbilligte Teil ber Ratio ("Pars speculativa ordinis studiorum") nie veröffentlicht worden fei. Döllinger publiziert ihn im II. Bande des erwähnten Werkes (S. 226 ff.), freilich mit mancherlei Mängeln. Wir glauben, daß P. Pachtler, wenn ihn nicht ein vorzeitiger Tod abgerufen hatte, nicht gefaumt haben wurde, die in Döllingers Dar= ftellung gegenüber den Angaben B.S (S. 17 ff.) fich findenden Wider= fprüche felbst klar zu legen. Jest muffen wir diefe Rlarftellung von dem Fortsetzer des Pachtlerschen Werkes erwarten. Das bei Döllinger (S. 240 -244) über ben "Delectus opinionum u. f. f." Gegebene ift im Nebrigen fast identisch mit den bei Bachtler in der Ratio von 1586 in den ent= fprechenden Abschnitten Enthaltene. Die Frage des Berhältniffes des "Delectus" und der Beziehungen der Jesuitenschulen zum hl. Thomas von Aquin und seinen Lehren liegt außerhalb des Rahmens unserer Erörte= rungen. Bierin bewegt fich Döllinger=Reusch in ziemlich lebhaftem Gegen= sate zu der Bemerkung Pachtlers auf S. 18.1) Die Ratio vom Jahre 1586 ist auch aus dem Grunde von hohem Interesse, weil sie in manchen Be=

<sup>1)</sup> Es will uns doch bedünken, daß Döllinger eine wichtige Bestimmung nicht hätte unterschäßen sollen, welche gerade in den neueren Fassungen der Ratio, sowohl der dom Jahre 1599, als auch den 1832, ausdrücklich solgendes besagt: "Illud autem in primis meminerit (P. Provincialis) non esse ad cathedras theologicas promovendos, nisi qui erga s. Thomam bene affecti suerint; qui vero ad eo alieni sunt, vel etiam ejus parum studiosi, a docendi munere repellantur." Er erwähnt dies allerdings schon in seinem Werke über Bellarmin, s. u.

ziehungen ausführlicher, sozusagen motivierter ist als die spätere, von der sosort die Sprache sein wird. Die große Betonung des Studiums der Philosophie, wosür 3 Jahre bestimmt werden, wozu dann 4 Jahre Theosogiestudium zu kommen haben, auch der wiederholte Hinweis auf die hohe Bedeutung des eingehenden Studiums der heiligen Schrift (besonders in dem Abschnitt de Scripturis S. 67 ff.) verdienten ebenso angemerkt zu werden, also auch die mancherlei höchst praktischen und auch unserem heustigen Schulbetrieb gegenüber immerhin noch sehr beachtenswerten Binke über den Betrieb der grammatischen, besonders der griechischen Studien, den Ascensus, die Schähung der Preise, besonders auch die Lehrerbildung u. A.

Un diesen ersten, grundlegenden Entwurf der Ratio reiht sich die "Rüdäußerung der vier deutschen Provinzen über die Ratio studiorum. erstattet im Jahre 1594", sowie die römischen Antworten darauf ("Responsa"). Wir mochten indeffen denen beiftimmen, die die Meinung auf= gestellt haben, daß fich diese Rückaußerung auf die von P. Aquaviva im Jahre 1591 veranlagte, die eigentliche erfte, amtliche Ausgabe bezieht, nicht auf die vom Jahre 1586, wovon ja auch B. (S. 19) spricht, die er aber nicht veröffentlicht; in ihr fehlte eben der anstößig gewordene Delectus (fiebe denfelben bei Döllinger=Reusch II, S. 226 ff.). Jedenfalls beweisen bie Schriftstude, daß die Jesuiten sich nicht scheuten, offen und freimutia ihre Anschauungen über das Werk zum Ausdrucke zu bringen. — Gigent= liche, dauernde Gesetzeskraft erhielt erft die Ratio vom 3. 1599, das Sahr darauf auch zu Mainz bereits gedruckt; mit ihr wurden die früheren de= rogiert, und sie ift auch in sehr vielen wesentlichen Bunkten die Grundlage der letten und jüngsten Jesuitenschulordnung vom Jahre 1832, wozu der Plan bereits 1829 vorgelegt war. Es ist zu bemerken, daß für die ältere dieser beiden Ordnungen besonders die römische Ausgabe vom Jahre 1616 bis zur Aufhebung des Ordens maggebend blieb und daß die Ratio vom Jahre 1832 eigentlich keine volle Gesetzeskraft erlangt hat. übrigens fehr munschenswert gewesen, wenn Lachtler die Vorgeschichte auch dieser letten Ratio gleich in diesem Band gegeben hätte, da so bas Busammengehörige doch allzusehr zerstreut wird. Jett wird uns nur das einführende Rundschreiben des P. General Joh. Rothaan vom 25. Juli 1833 bei Beröffentlichung der neu redigierten Ratio studiorum geboten (S. 228 ff.). Die Ratio selbst nun von 1599 wird neben der von 1832 in übersichtlicher Nebeneinanderstellung gegeben, beide noch dazu auch, mit Ausnahme eines einzigen Abschnittes, von einer deutschen Uebersetzung begleitet; unferes Bedünkens ift dies aus den oben angedeuteten Grunden über= flüssig (S. 234 — 481). Wir wissen, daß bereits 1593 eine Kommission mit der Revision der Ratio st. bekannt wurde; Döllinger = Reusch ("Die Selbstbiographie des Kardinals Bellarmin" S. 139) haben darauf hinge= wiesen, daß Bellarmin das einflufreichste Mitglied derselben gewesen sei. Die Neubearbeitung von 1599 wird als das Schlufresultat langer und

110 Orterer.

eingehender, Beratungen, Begutachtungen u. f. f. zu betrachten sein. fieht ausbrücklich wie für das Größte und Bedeutsamste, so das Rleinfte und Nebenfächlichste in Unterrichtung und Erziehung bor. Recht bemerkens= wert find die Vorschriften, welche auf Beranbildung tüchtiger junger Lehrer abzielen, das über die Bemeffung der Ferien, über die fortgesetzte Uebung im Lateinsprechen Erörterte, mahrend zugleich volles Gewicht auf gute und häufige schriftliche Ausarbeitungen gelegt wird. Auch in diesen zwei neueren Schulordnungen wird wieder das Studium der hl. Schrift auf das allernachdrücklichste empfohlen; auch die hebräische und andere orientalische Sprachen — auch die indischen — follen durchaus fleißig studiert werden (S. 234 ff.). Die Ratio von 1832 schonte im wesentlichen den alten Text pietätvoll und brachte nur notfalls Aenderungen an; nicht um eine Abanderung des alten Studienplanes, heißt es in General Rothaans Schreiben, handelt es fich, fondern um die Anpaffung berfelben an die Begenwart. Und in der That wird man zugeben muffen, daß die neue Ratio in mehrfachem Betrachte einen Fortschritt bezeichnet. Die schweren Schäden, die fich in das Schulwesen eingeschlichen, werden schon in jenem Schreiben mit scharfen Ausbrücken gekennzeichnet (S. 229 ff.) "Ex omnibus aliquid, in toto nihil" sei das Charafteristifum so vieler Mittelschulen, Halbbildung und dünkelhaftes Befen, den Wiffenschaften, wie dem Staatenwesen gleich gefährlich, sei vielfach die Folge davon. Reine Ueberlaftung, ernste, anstrengende, stetige Arbeit, das muffe der Jugend angewöhnt werden: "Bonum est homini, si portaverit iugum ab adolescentia sua." Das wird bekanntlich gerade auch heutzutage gar zu gerne übersehen, indem man bei jeder Gelegenheit über "Ueberbürdung der Jugend klagt. Vor allem aber eigentümlich ift ber Ratio von 1832 eine viel intensibere Beachtung ber mathematischen und naturwiffenschaftlichen Fächer, ber Geographie und Geschichte und auch der vaterländischen Sprache und Literatur, was bei Beurteilung des Jesuitenschulwesens gar gerne unterschätzt wird; man febe nur das Seite 263, 281 und 415 hierüber Bemerkte! Wir finden es hiebei vollständig in der Ordnung und wohl begründet, wenn (S. 263) in bezug auf die vaterländischen Schriftsteller vorgesehen wird, daß sie forgfältig ausgewählt sein sollen und "man nie Schriffteller lefen und loben folle in der Schule, für welche die Jünglinge fich nicht ohne Gefahr für Glauben und Sittlichkeit erwärmen können." Es ift gegen diefe Expurgatio librorum ichon vieles gefagt worden; unläugbar ift aber, daß gerade mit der allgemeineren Beranziehung der deutschen Literatur in die Schullektüre, welche die neueren Schulordnungen befürworten und die auch wir keineswegs grundfählich verwerfen wollen, und andererseits infolge der überall bestehenden Spottpreise für leichterhältliche Beiftesprodutte zweifelhaftefter Sorte doch auch manche Gefahr für die lefeluftige Jugend bereits erwachsen ift, gar nicht zu reden bavon, daß noch immer in unseren Schullesebibliotheten viele ungeeignete, ja manche geradezu verwerfliche Lektüre geduldet wird.

Wie viel wird hierin fortgesett — wir wollen uns milde ausdrücken durch die Läffigkeit so mancher Lehrer und Schulvorstände gefündigt, und boch handelt es sich um einen äußerst wichtigen Teil der Geistes= und Berzensbildung unferer Jugend! Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß gerade für diese neueste Ratio studiorum trot des in der= felben hervortretenden Strebens nach Einheitlichkeit im Lehrplane und der Methode dennoch ausdrücklich den Ordensobern eine gewiffe freie Bewegung mit Rudficht auf die außerordentliche Berschiedenheit von Dert= lichkeit und Zeit eingeräumt ift. Damit scheint uns der Vorwurf des "fcablonenhaften Ginerlei" und der einseitigen "Erstarrung" des Schul= wesens der Jesuiten, der so gerne von verschiedenen Gegnern derfelben erhoben wird, wesentlich abgeschwächt zu werden. 1) — An diese Texte reihen sich sodann als zweiter Abschnitt "Ausstellungen der oberdeutschen Provinzen an der alten R. St. und Beantwortung derselben durch den P. General", fämtlich bisher ungedruckt. In jeder Proving der deutschen Affistenz wurde nämlich nach Erlaß der R. St. von 1599 eine eigene Rom= miffion von bewährten Schulmannern bestellt, um etwaige Aenderungen bem Provinzial und seinen Konfultoren zu bezeichnen; der General hatte die Schlugentscheidung darüber. An der berühmten Afademie der G. J. zu Dilingen war auch eine folche Kommission thätig. In Augsburg (1595 und München (1603) fanden oberdeutsche Provinzialkongregationen zu diesem Zwecke statt und deren Ausarbeitungen werden uns hier zum erstenmale mitgeteilt (S. 485 ff. und 508 ff.), ebenso die Responsa des P. General hierauf. Der gelehrte und berühmte Sakobus Pontanus hatte einen gang hervorragenden Unteil für die Symnafialfächer. — Als Nachtrag zum

<sup>1)</sup> Derfelbe ift besonders nachdrücklich in einer eingehenden Besprechung dieses Wertes von Schrader i, Halle (Atfor, f Chunn.-Wefen XXXXII. Ihra, 1888 S. 669 ff.) erhoben worden. Die Rezension beschäftigt sich überhaupt überwiegend mit einer Rritit des Schulwesens des Ordens, die unseres Erachtens in mehr als einem Buntte völlig unzutreffend und inkompetent ift. Wie kommt doch g. B. Schr. bagu, fich zum Rritifer über die Art der Erteilung des Religionsunterrichts an den Jesuitenschulen und sonstigen katholischen Gymnasien aufzuwerfen? Wozu ferner die Auslassungen über Bestimmungen bezüglich der Anrufung der Jungfrau Maria im Berhaltnis zur Anrufung und Anbetung des Beilands felbst, auch über die "immaculata conceptio" über das Berhältnis zwischen Bapft und Konzil? Damit hat sich doch wahrlich ein Referat über ein Urkundenbuch nicht zu beschäftigen. Dabei läuft manche Bitterkeit und, was schlimmer ift, auch Unrichtigkeit mitunter. Geradezu eine Entstellung der Bahrheit ift es 3. B., wenn Schrader behauptet, daß "für die Lehre von der immaculata Virginis conceptio besonders gesorgt sei" und: "daß die Anrufung der Maria mehr als des Heilands felbst empfohlen werde, sei bei den Jesuiten trop ihres Ramens nicht gerade befremblich"; die gitierten Stellen beweisen derlei mit nichten. Das ist pures Borurteil. Auch andere Ausstellungen Schraders erweisen sich als wenig stichhaltig.

112 Orterer.

I. Band fügt P. am Schlusse bes Bandes noch eine bis jetzt unedierte "Anweisung des sel. P. Canisius für einen Weltpriester (höchst wahrscheinlich den Propst Werronius in Freiburg i. d. Schweiz) über Nachscheinlich den Propst Werronius in Freiburg i. den Jahre 1589 bei, ein Schriftstück von hohem pädagogischen Werte. Der Herausgeber hat zu den in der "Anweisung" vorkommenden katholischen Schriftstellern des Reformationszeitsalters erklärende Vemerkungen beigesetzt; zu dem Namen Hosius hätte auch an die trefsliche Arbeit Dr. Hiplers, die deutschen Predigten und Katechesen der ermländischen Vischse Hosius und Kromer (Festschrift, verf. i. Austr. d. Görresges. Köln 1885) erinnert werden können. —

Gine Neberfichtskarte, die dem Bande beigegeben ift, führt die Unterrichts= und Erziehungsanstalten der deutschen Affistenz der G. I. im Sahre 1725 vor Augen; sie stammt aus der Sand bes P. Werner, deffen trefflicher Atlas der katholischen Missionsgebiete sich so weiter Verbreitung und allgemeiner Anerkennung erfreut. Ginzelne Verfehen an diefer Karte find ichon von anderen Referenten angemerkt worden. 3. B. muß es in der flandrobelgischen Proving ftatt Löwen Lüttich heißen; für die Proving England gibt Foley als Bahl ber Mitglieder 337 an; ein schlimmeres Bersehen ift es, wenn in der Proving Litthauen Braunschweig eingetragen ist statt Braunsberg; in der niederrheinischen Proving fehlen einige Orte. -Der Text des ganzen Bandes dürfte nur wenige Frrtumer und Ber= seben aufweisen, fo 3. B. steht S. 265 & 5: Pfingstdienstage ftatt Dfter= dienstage; einigemale sind Inkonsequenzen in der Wiedergabe der Original= texte fteben geblieben. Gegenüber einzelnen Bemerkungen, die der Bf. dem Werke beigefügt, ließe sich wohl auch die eine oder andere Ausstellung anbringen. So wenn er S. 17 die große spanische Inquisition furzweg als "Staatsanstalt der spanischen Krone" bezeichnet; es könnten dagegen boch die Autoritäten eines Rodrigo, P. Grifar auch aus der G. J., und bes P. Beig O. P. jest auch Pastors ins Feld geführt werden, welche den gemischten Charafter diefer Ginrichtung erweisen wollen, wogegen freilich Befele, Hergenröther und der beste Renner der spanischen Rirchengeschichte, unser unermublicher P. Bius Gams, die spanische Inquisition "als kein kirchliches. fondern ein Staatsinstitut betrachten, ein aus dem Charafter und ber ge= ichichtlichen Entwicklung bes fpanischen Bolkes hervorgegangenes Inftitut, für das die katholische Rirche nicht verantwortlich zu machen ift." Wie B. felbst angibt, berichtet aber boch Sacchinus: In iis (literis) Cardinali (Quirogae), eidem supremo Quaesitori, praecipiebat suprema sua Apostolica potestate: primos ut libros Instituti Societatis, praesertim Ordinem studiorum. Societati confestim redderet . . . ,, Post haec addebat, se ipsum nisi iussa obedienter faceret, et Magistratu et Cardinalatu protinus deiecturum." Das beweist jum mindesten ein febr großes Mag von Ginfluß feitens der firchlichen Autorität auf diefes In= ftitut. — Ein Frrtum Bachtlers ist es ferner auch, wenn er (S. 92.

Unm. 1) bemerkt, daß der Jefuit P. Friedr. von Spee guerft gegen bie Berenprozesse geschrieben habe. Bekanntlich wandte sich aber bereits Dr. Ulrich Molitor (zu Koustanz) mit seiner Schrift: Dialogus de lamiis et pythonicis mulieribus" an Herzog Sigismund von Tirol gegen die Herenprozesse; auch die italienischen Juristen Alciatus und Bonzinibius u. a. schrieben bereits dagegen und felbst des Herzogs Wilhelm von Cleve protestantischer Leibarzt Johann Weier (Wierus oder Biscinarius) erhob seine Stimme laut und fraftig gegen diefes heillose Unwesen mit seinen 6 Büchern de praestigiis daemonum 1563), wofür er später schweren Berfolgungen seitens seiner eigenen Konfessionsgenossen ausgesetzt ward. Mit großem Erfolge trat nach Cornelius Loos auch der berühmte Bolemifer Ab. Tanner S. J. († 1632) gegen die Herenprozesse auf (mit seiner Disputat. theolog. in Summam S. Thomae. Disp. IV. de justitia, vgl. Histor.=polit. Bl. 68. Bd., S. 425 ff.). Sie alle find Vorläufer Spees. Dem freilich das Verdienst gebührt, in nachhaltigster und wirksamster Beise in diese traurigen Zustände eingegriffen zu haben. - Daß wir ein Berfonen= und Sachregifter auch für diesen Band gewünscht hätten, ift oben bereits angedeutet.

begrüßen wir denn mit Dank und Anerkennung die ersten schönen Anfänge eines groß angelegten Werkes über bie Erziehungs= und Unterrichtsgeschichte eines Ordens, der auch auf diesem Gebiete fo Großartiges zu schaffen im stande war. Wir zweifeln nicht, daß mit dem Fortschreiten der Bublikationen solcher Urkunden und später dann mit der zusammenfassenden Darstellung als Resultat des Urkundenbuches eine rich= tigere Beurteilung und zutreffendere Würdigung dieser nach Zeit und Raum fo weit ausgedehnten Wirtsamkeit der G. J. wird Blat greifen können, als wir fie heute noch fo vielfach in den Werken über Befchichte der Babagogit und höheres Schulwesen finden. Ift doch in dem sonst in mehr= facher Richtung recht verdienstvollen Buche Burfians (Geschichte der klass. Philologie in Deutschl.) das ganze Urteil über die Jesuitenschulen mit dem oberflächlichen und einseitigen Gate abgethan: "Diefer Formalismus (ein= feitige Betonung bes formalen, grammatifalischen Betriebs ber alten Sprachen) wurde bis zum äußersten getrieben in der Unterrichtsmethode der Jesuiten, in deren Händen der Unterricht in den flaffischen Sprachen geradezu den Charafter geisttötender Dreffur jum lateinisch und griechisch Reden und Schreiben, ber Abrichtung fur öffentliche Deklamationen, Difputationen und theatralische Produktionen" annahm. (S. 221). Wie fehr hätten wir ge= wünscht, daß dem verdienten Berausgeber der zwei ersten Bande noch Zeit und Kraft gegönnt gewesen ware, bas große Wert zu Ende zu führen!1)

<sup>1)</sup> Während wir diese unsere Anzeige zum Abschlusse brachten, entschlief der eble und unermübliche P. Pachtler, gleich ausgezeichnet durch seine ausgedehnte literarische Thätigkeit wie sein eifriges priesterliches Wirken, am 12. August ds. Js. distoriches Jahrbuch 1890.

114 Orterer

Mögen aber auch dem ganzen Werke der Monumenta rüftige und tüchtige Mitarbeiter nicht fehlen, die es glücklich und nicht in allzulangen Zwischenstäumen zu fördern und dem Abschlusse näher zu führen geeignet sind! Es wird so der deutschen Nation ein standard work erstehen, auf das es mit berechtigtem Stolze wird blicken können, wert der Unterstützung seiner besten Kräfte, würdig und bedürftig vor allem aber auch der Förderung und Beihilse derer, in deren Händen die Verfügung über öffentliche Mittel gelegen ist, wenn im äußersten Bedürsnissalle an sie appelliert werden sollte!

Freising.

Dr. Georg Grterer.

im 64. Jahre an Entfräftung zu Exaeten bei Roermond, wo er mit so manchen seiner verdienten Ordensbrüder aus Deutschland in der Verbannung weilte. Wie wir vernehmen, hat P. den ihm noch obliegenden Anteil an den Publikationen der Mon. Germ Paed. großenteils im Manuskripte vollendet hinterlassen, so daß hierin keine zu große Lücke zu besorgen sein wird. Einen kurzen, aber sehr warm geshaltenen Nekrolog auf den Heimzegangenen sindet man in den "Stimmen aus M.-Laach, 1889, S. 227 st.

# Beitschriftenschau.

1 Neues Ardiv der Gefellichaft für altere deutsche Geschichtstunde.

Bb. 14. S. 2. u. 3. (1889.) Th. Mommfen, oftgothifde Studien. S. 223-249. M. untersucht im ersten Teile die Consulardatierung des geteilten Reiches. Gemein= schaftlich den Reichsteilen blieb das Consulat und die davon abhängige offizielle Jahresbezeichnung. Die Consuln sind immer Beamte des Gesammtreiches geblieben. Bon der Ernennung verschieden ist die Publikation. Man strebte hierbei möglichste Conformität an. Die Consuln erscheinen anfangs immer paarweise und in ders. Folge. Seit Stilichos Zeit geschah die Veröffentlichung häufig successive, zuerst erfolgte die bes im eigenen Reich ernannten, dann die des anderen Reiches. Gleichwohl wird die Gemeinschaftlichkeit des Consulates nicht aufgegeben; es finden sich noch oft paarweise Bublikationen. Die offizielle Jahresbezeichnung durch beide Confuln bleibt, ebenso die offizielle Folge der Namen. Die Kanzlei des römischen Bischofs hat vielfach die usuelle Jahresbezeichnung durch einen Conful. Die driftlichen Grabschriften ichließen sich der gewöhnlichen Jahresbezeichnung an. Weder unter Odoaker noch unter den Gothenkönigen wurde nach Jahren der Herrscher, sondern stets nach Consuln datiert. Die Conjularernennung für das Gejammtreich ist, soweit sie dem Kaiser des Occidents jugestanden hatte, auf Odoaker und Theodorich übertragen worden. Die Legitimität der Confuln des Oftreichs ist im Westen stets anerkannt worden, die Legitimität Theodorichs von oftrömischer Seite dagegen nicht in den 3. 494-97; die Fasten dieser Zeit zeigen daher auch ausschließlich orientalische Consuln. -- Wilhelm Gundlach, der Streit der Bistümer Arles und Vienne um den primatus Galliarum. Einleitung und erfter Ceil. S. 250-342. Berf. sest an der Hand der von Johannes a Bosco Floriacensis vetus bibliotheca, Lyon 1605, für Vienne und von Petrus Saxius, pontificium Arelatense, Air 1629, für Arles veröffentlichten Dokumente, (Bapft= briefe 20.) die Ansprüche der beiden Kirchen auf die Metropolitanhoheit und die Brimatialgewalt auseinander. Der Widerstreit der Rechte in den jum teil von den nämlichen Bapften des 5. 6. und 9. Jahrhunderts herrühren sollenden Briefen weift auf untergeschobene Schriftstude bin. Berf. tritt bann in die für die Rlärung der Streitfrage wichtige Untersuchung ein, ob die von Arles gesammelten Schriftstude echt und zuverlässig sind. Er beschreibt zunächst die HSS. der Sammlung, untersucht das

Bermandtichaftsperhältnis berfelben, fobann die BSS. mit einzelnen Studen und fommt zu dem Ergebnis, daß die äußere Beschaffenheit der Briefe für die Echtheit ber gangen Sammlung ipricht. Die altesten Briefe find nach Abschriften ber papitlichen Registerbande angefertigt, feit 449 find die Schriftftude nach ben Driginalen mitgeteilt. Beiter zeigt Berf., daß der Brimat des Bijchofs von Arles burch die Unterschriften mehrerer gallischer Synoben bes 5. und 6. Jahrhunderts bestätigt wird; bei den Synoden, deren Borfitz der Bijchof von Arles nicht führt, war er nicht qugegen ober brauchte es nicht zu fein. - p. Kehr, die Kaiferurkunden des vatikanischen Archivs. S. 343-376. R. berichtet über die Bemühungen von Berg, das vatikanische Archiv einzusehen, Sidels und seine mit Unterstützung von P. Denifle unternommenen Arbeiten, ferner über die Organisation des Archivs und gibt dann eine Uebersicht über die vorhandenen 58 Originale (von Konrad II. bis Albrecht I.), 16 Einzel= fopieen (von Berengar bis Rudolf I.), die 7 Transsumte von Lyon und 7 von P. Denifle wieder aufgefundene Kopieen der jog. Rouleaux de Clugny. Bon den 17 Rouleaux de Clugny find jest 12 durch die Lyoner und die wiederaufgefundenen festgestellt, nur für 5 find wir alfo auf die Abschrift Lamberts de Barive angewiesen. Beiter berichtet Berf. über 24, für Deutschland in Betracht tommende Transsumte des Johann von Amelio (1339) und 2 Transsumte der Privilegien Friedrichs II. an Honorius III. - Ernft Sachur, Studien über Rodulfus Glaber. S. 377-418. Das Bert bes Rodulfus ist planvoll und chronologisch angelegt; er hat die Absicht, hauptsächlich die Konige und Häupter der Menschheit darzustellen, ein Streben nach geographischer Lage zu ordnen, läßt fich nicht verkennen; einzelne Stüde, die durchaus feine felbständige Stellung einnehmen, sind erst später ober doch nur gelegentlich beigefügt worden. B. 1 und 2 behandeln die Ereigniffe vor 1000, B. 3 gruppiert fie um das Jahr 1000 der Geburt, B. 4 um das Jahr 1000 der Paffion, im 5. B. verläft R. den fpekulativen Standpuntt. Die Chronif ift in zwei Abichnitten verfaßt, der erfte vor dem Tode des Abtes Bilhelm (1031) in einem der diesem unterstellten Alöster, vornehmlich in St. Benigne; er reicht bis B. 4 c. 3. Diesen Teil erganzte Rod. anfangs der breifiger Jahre in Clugny, wo er auch die vita Wilhelmi schrieb. Der zweite Teil ift nicht vor 1045, wahricheinlich Anfang 1047 geschrieben u. unvollendet, da Rod. vom Tode überrascht wurde. Auch hier ift chronologische Ordnung, doch find die Daten zwei Jahre ju fpat angejett. Geschrieben ift biefer Abschnitt in St. Germain b'Augerre, wo feine Siftorien ichon 1039 oder 1040 benutt find. Die Bidmungsepistel an Odilo war wahrscheinlich für den Abt Wilhelm bestimmt und wurde nach Bithelms Tode einfach umgeandert. Benubt wurde Rod. hauptfächlich in einem Gebiete, als deffen Mittelpunkt St. Germain d'Auxerre ericheint. Die Benutung durch Siegebert von Gemblour ift unwahrscheinlich (f. u. C. 137.) - Misgellen. 3. Werner, mittelalterliches Klagegedicht über die Migaditung und den Verfall der Dichtkunft. S. 421-423. - W. Brandes , Brudfluck rhnthmischen Gedichts die Geschichte des Tempels gu Berusalem betreffend. S. 424-431. - fi. Breglan, Formulare ans der Kanglei Ludwigs des Baiern. S. 432-434. Die 4 von B. veröffentlichten Formulare find seit der Karoling. Zeit die ersten, die uns gerade fo porliegen, wie man fie in ber Reichstanglei benutte. - Th. Mommfen, oftgothifche Sindien. S. 451-544. Im weiteren Berlauf seiner Arbeit untersucht Berf. das Amt eines "Quaestor palatii"; dieser kongipiert die kaiserlichen Schriftstude und legt fie dem Kaiser zur Unterschrift vor; er entwirft die loges — darunter auch alle administrativen Berfügungen - und die Bescheidungen der an den Raifer gelangenden Gingaben; wahrscheinlich lag ihm auch die Ausfertigung der Bestallungen ob. — Die Befugnis, Bivilamter zu verleihen, ift nach bem Untergang des felbständigen Regiments auf die

germanischen Fürsten übergegangen. Die Verwaltung des Staates blieb im allgemeinen dieselbe wie unter den Imperatoren. Der Staatsrat hatte unter Theodorich mehr nominelle Bedeutung; Th. legte viele Angelegenheiten den höchften Beamten seiner Umgebung bor. Das Batrigiat wurde nur römischen Beamten, aber von dem germanischen Könige verliehen. Im Senat stimmten nur mehr die Senatoren der ersten Rangklasse, seine Kompetenz blieb im wesentlichen unverändert, ebenso das Munizipal= wesen und die Militärordnung. Das Amt eines "magister militum" hat Theodorich wahrscheinlich im Auftrage bes Raifers felbit betleibet. Sinsichtlich ber Rangtlaffen hat Th. die römischen "honorati" und seine germanischen Unterthanen zusammen= geworfen, hat auch die comitiva an Römer und Germanen verliehen. Die Reichs= gesetzgebung ("lex") war eine Brärogative des Kaisers. Das Recht, dauernde und generelle Berordnungen ("edictum") zu erlassen, haben die germanischen Könige nur insoweit in Anspruch genommen, als es auch anderen hohen Reichsbeamten zu= tam. Bezüglich der Rechtsstellung galten, sofern nicht Spezialgesete vorlagen, die territorialen Gesesvorschriften (namentlich die strafrechtlichen und die den Berkehr regelnden Bestimmungen); für das Che- und Erbrecht galt das Personalrecht; personell lebte der römische Bürger nach römischem, der italische Gothe nach seinem eigenen Personalrechte. Die germanischen Könige sind für ihre Verson römische Bürger; sie verwalten den Westen als Beamte des Raisers, doch ift ihr Regiment im wesentlichen eine Fortsetzung des bisherigen taiferlichen. Die Gothen find Offiziere und Solbaten des römischen Kaiserreichs und Theodorichs Gewalt über sie ist nicht die eines germanischen Königs, sondern die des "magister militum" über seine "foederati." -Walther Schulze, noch ein Wort zu den Biographicen des Majolus. S. 545-564. Gegenüber der Ansicht Sachurs (Neues Archiv Bd. 12 Hift. Jahrb. VIII, 532 f..) verteidigt Sch. seine früher aufgestellte Behauptung, daß nicht die alteste, von Sprus verfagte Biographie bes Abtes Majolus, sondern die später von Odilo niedergeschriebene für die moderne Behandlung des Majolus zu Grunde zu legen sei. Er weist die Unglaubwürdigkeit des Shrus nach, geht dann auf eine allgemeine Kritik des Shrus, Nalgod und Odilo ein und fommt zu dem Ergebnis, daß in Obilos Werk die durch die Klostertradition torrigierte Ueberlieferung des Sprus porliegt. Bei Abweichungen find die Angaben Obilos oft nachweisbar richtig, nie nachweisbar falich, die des Sprus manchmal nach= weisbar falich, nie nachweisbar richtig. Der Wert des Sprus beichränkt fich im wesent= lichen auf die italienischen Beziehungen. Die Biographie des Nalgod ist zwischen die des Sprus und des Doilo zu fegen. - Max Gerrmann, Daul und Gebhard von Bernried und ihre Briefe an Mailander Geiftliche. S. 565-588. Aus der Untersuchung über die Briefe Bauls und Gebhards einerseits. Mailander Geistlicher andererseits ergeben sich Berichtigungen der bisherigen Ansichten. Die vita Herlucae ist nicht 1144, sondern etwa 1127 von Paul verfaßt. Der bei Mabillon (V) gedruckte Brief Martins von St. Ambrogio ift vermutlich eine spätere Stilubung. Gebhard ist später (um 1130) Domherr in Regensburg; dieser Gebhard, und nicht ein Graf von Koning, ist der Begründer, Wohlthäter und spätere Propst des Alosters St. Mang. — Karl Beumer, die Lindenbrud'iche fiandichrift der Formelfammlung von Flavigun. S. 589--603. Berf. beschreibt die auf der Universitätsbibliothet zu Kopenhagen befindliche HS.; aus dem Bergleich mit der Bariser HS. der Formelsammlung ergibt sich, daß die Pariser die ursprünglichere Gestalt zeigt. Die unmittelbare Borlage der Ropenhagener geht, wie Die Barifer auf einen verlorenen Archetypus jurud. - Al is ; ellen. B. von Simfon, ju Wips, den Annales Altahenses, dem Chronicon Urspergense. S. 607-615. In den Annales Altahenses laffen sich mehrere klassische und biblische Citate nachweisen. Die Annales Magdeburgenses zeigen mehrsach Verwandtschaft mit den Annales Altahenses. Die Ausgabe des Chronicon Urspergense von Abel und Weiland bedarf mancher Verbesserungen. — F. Liebermann, ein Brief Innocen; II. an Heinrich I. von England. S. 616—617. Bespricht die Kaiserkrönung Lothars und bittet Heinrich um Geld. — S. Löwenseld, ein Aktenstück aus der Ostersynode von 1078. S. 618—622. Aus der collectio Britannica verössentlicht L. ein Attenstück Gregors VII. über die Quatembersasten und die Ordinationszeiten. — H. Breslau, ein Arief des Erzbisschofs Anno von Köln. S. 623—624. Anno sordert eine Abordnung der Mönche der Abtei Malmedi auf, nach Köln zu kommen.

# 2] Mitteilungen des Institute für öfterr. Gefchichteforschung.

Bd. X. (1889). S. 1 u. 2. Alois Riegl, die mittelalterliche Kalenderilluftration, S. 1-75. Die beiden Clemente des bilblichen Ralenderschmucks find die Berknüpfung des Ralenbers mit dem himmel als seiner aftronomischen Grundlage vermittels der Tierkreiszeichen und mit dem menschlichen Erdenleben gemäß feiner Gebrauch = Bestimmung durch die fog. Monatsbilder. Beide Elemente finden fich bereits in dem ältesten Bilder= falender, dem Marmorfries an der Panagia Gorgopiko zu Athen. Ein Bild der römischen, wenigstens der spätrömischen, Kalenderillustration gibt der Kalender des Filocalus (4. Ihdt.). In der Karoling. Zeit schloß sich die Kunst und die Poesie eng an die Antike an; die spätere mittelalterliche Kunftthätigkeit hielt fest an der antiken Formenwelt, erfand aber neue Thpen, fobald neue Jdeen dies erforderten. Berf. erläutert besonders an der Hand zweier HSS. der Bat. Bibl. das Wesen der mittelalterlichen Kalenderillustration, namentlich deren Anfänge. Der älteste (außerbyzant.) Monats= chklus im Bandalbert Marthrologium der Regina (10. Ihdt.) zeigt ein Uebergangs= stadium von der antifen zur mittelalterlichen Darftellung, der Kalender von St. Mesmin (10. 3h.) schon im wesentlichen die neue, volkstümliche Kalenderillustration. Beide stammen aus Frankreich; auch in den übrigen Ländern befinden fich Denkmäler, an denen fich der Uebergang zur mittelalterlichen Auffaffung und Darstellungsweise erweisen läßt (besonders in Holland, England und Bygang). - W. Wiegand, altere Archivalien der Abtei Münfter im Elfaß. S. 75-81. Die Sammlung umfaßt 215 Urff. aus bem 8.—18. Ihdt., darunter 22 königliche (von Childerich II. an), sowie mehrere papstl-Bullen. Sie stammt aus dem Nachlaß des Bischofs Raeß und ift jest in das Bezirks-Archiv Colmar übergegangen. Berf. beschreibt dann 5 merowing. und karolingische Urfunden, sowie einen in die Bibliothet des Strafburger Priefter=Seminare überge= gangenen Koder, der u. A. die sog. "Annales Monasterienses", die von Pert III-152 nach Grandidier abgedruckt find, enthält. - P. Scheffer-Boichorft, kleinere Forschungen gur Geschichte des Mittelalters. XV, XVI. S. 82-98. XV, die erften Beziehungen zwischen habsburg und Angarn; zur Kritik des Baumgartenberger Formelbuches. Der zweite Teil des Briefes im Baumgartner Formelbuch Nr. 18, bisher auf Karl von Anjou bezogen, ist berfelbe, wie der nach einer befferen Borlage als felbständiges Stud bon Gerbert, Cod. epist. 149 und von Cenni, Mon. pont. 415 gedruckte Brief: er behandelt die Beziehungen zwischen Rudolf und Ladislaus von Ungarn, die im Novemb. 1277 in Haimburg gusammenkamen. XVI, zur Ceschichteschreibung von Cremona. Dem Bifchof Sicard, den Annales Placent. Guelfi und den Annales Cremon. hat fur die Beit 1088 -- 1159 ein zu Cremona verfaßtes, verloren gegangenes Berkchen vorgelegen. Ferner haben die Chron. pont. et imp. Mantuana, Tolosan von Faenza und Cantinelli eine Cremoneser Quelle benutt, die bis 1248 gereicht hat. Die Cremoneser Bestand=

teile find ber Faentiner Chronit entweder burch ben Fortsetzer ober burch einen späteren Redattor, der wohl auch den Teil, der als Eigentum des Tolosan gilt, umgearbeitet hat, hinzugefügt worden. — Georg Tumbült, schwäbische Einigungsbestrebungen unter König Sigmund (1426-1432). S. 98-120. Verf. ichildert eingehend auf grund der im 9. B. der R.-T.-A. veröffentlichten Nördlinger Aften bes ichwähischen Städtebundes die Bestrebungen, die 60 Jahre vor Gründung des schwäb. Bundes die einzelnen Bestandteile des Landes ichon fester aneinanderzuschließen bezweckten. Sie gingen stets aus von der Ritterichaft. Sigmund unterstütte fie, ein Teil ber Stäbte, Ulm an ber Spike zeigte fich nicht abgeneigt, andere maren entichieben bagegen, besonders Nördlingen. Die entscheidende Rolle spielte die Frage der Bürgeraufnahme durch die Städte. - Morik Brofd, habsburgifche Vermählungspläne mit Elisabeth von England. 3. 121-134. Der Raifer bewog ben Bergog Emanuel Filibert von Savohen, fich um die Sand der gefangenen Prinzessin zu bemühen. (Anf. 1555.) Für den Fall einer Abweisung sollte Erzherzog Ferdinand eintreten; dieser weigerte sich. (Herbst 1555.) Auch Herzog Em. Filibert zog fich zurud, da Marie fich weigerte zu genehmigen, daß das Barlament Clifabeth als rechtmäßige Thronerbin anerkenne, falls fie felbit (M.) finderlos fterbe (1556). Zwei Jahre fpater wies Elisabeth die Werbung Philipps II. ab. Jest schlug man den Erzherzog Karl, Sohn Raifer Ferdinands I., vor (1559); vier Jahre später tauchte das Projekt von neuem auf; Elisabeth, gedrängt von dem Barlament, ging scheinbar auf die Werbung ein. Ihre Forderungen nahm der Raiser nicht an. Reue Anknüpfungsversuche 1567 nach Auflösung des Parlaments zerschlugen sich. Drei Jahre später bemuhte sich Elijabeth vergeblich um Wiederaufnahme des Projettes. Glifabeth ließ fich ftets burch Rudfichten auf die Politit leiten. - Kleine Mitteilungen. Falk , gur Erklärung der 19 Paganie im bonifatianischen Indiculus paganiarum. S. 135. — hartmann Ammann, ein Mordversuch durch Banberei im Jahre 1371. S. 135 - 138. H. veröffentlicht die Stelle einer im Archib des Chorherrenstiftes Neuftift bei Briren befindlichen Urkunde, worin ein Bekenntnis abgelegt wird über einen Mordversuch, begangen durch Zauberei an dem Propst Ronrad V. (1366-79). - Fifther, Trapezus im elften und gwölften Jahrhundert, ein Stuck byzantinifcher Provinzial-Gefchichte. Bugleich ein Beitrag gur Kritik der Anna Comnena. S. 177-207. Das Thema Chaldia mit der Hauptstadt Trapezus, von jeher eine der wichtigsten unter den anatolischen Provinzen des byzantinischen Reiches, ging durch die Schlacht bei Bardh 1074 an die Seldschucken verloren. Theodoros Gabras entriß diesen ohne hilfe von Bygang die Stadt Trapegus wieder und grundete dort nach dem Zeugnis der Anna Comnena eine eigene Berrichaft; fpater fucht lettere glauben zu machen, Trabezus sei wieder byzant. Probing geworden. Gabras kommt mit seinem Sohne nach Konstantinopel; diesem wird eine Tochter bes Alexios gur Gemahlin versprochen. In 2. Che heiratete Gabras eine nahe Berwandte des Alexios, weshalb die Verlobung der Kinder aufgehoben werden mußte. Bergeblich forderte Cabras feinen als Geißel behaltenen Sohn zurüd; ein Berfuch zu feiner Befreiung mißlang, ebenso ein Fluchtversuch des Sohnes, der jett in haft gehalten wird. Die Darftellung der Anna Comnena ift unklar und parteiisch. Rach dem Tode des älteren Gabras (um 1100) wird Trapezus byzantin. Proving unter Debatenos; dieser strebte, sich unabhängig zu machen. Er wurde abgesetzt und von dem zum Nachfolger ernannten Gregor Taronites, einem Nachkommen des armenischen Fürstengeschlechtes ber Bagratiden, geschlagen. Annas Darstellung ift auch hier unrichtig. Gregor strebte nun ebenfalls nach Selbständigkeit, wurde von seinem Berwandten Johannes Taronites im Auftrage des Raisers gestürzt und gefangen genommen. Um 1115 wurde Trapezus

wieder felbständig, unter Raifer Manuel jedoch dem byzant. Reiche einverleibt bis gu beffen Sturge 1204. - Alons Schulte, jur Gerkunft der habsburger S. 208-216. Guntram den Reichen, den bie acta Murensia an die Spite der Genealogie ber Sabsburger ftellen, mit dem 952 wegen Hochverrates verurteilten Guntram, dem Sohne bes elfäsisichen Nordgaugrafen Sugo, zu indentifizieren, ist sehr gewagt, ba man feine Berechtigung hat, den 952 an Klöfter gekommenen Befit mit dem der fpateren Sabsburger zu vergleichen. Es hat weber eine Restitution Guntrams stattgefunden, noch auch bezog fich die Beschlagnahme nur auf die Lebengüter. Möglich ware, daß ber Urteilsspruch in Burgund ohne Birtung war, Guntram also feine Guter im Aargau behielt und fein Geschlecht später von dort aus wieder in die alten Guter vordrang. - Otto von Ballinger, kleine Beitrage gur Verfassungsgeschichte im 13. Jahrhot. I. Meber die herkunft der Bezeichnung "Synodalis" in den Reichsgesetzen des 13. Jahrhots. II, jur Geschichte der Bannleihe. S. 217 - 243. Der Ausbrud "synodalis" ift in feiner ursprünglichen Bedeutung auf den Gend des Bischofs zu beziehen; für die Bürzburger Diözeje steht es fest, daß er alle Klassen der Ritterschaft umfaßte. Bielleicht ift diefer Sprachgebrauch aus der Bürzburger Diozefe in die Reichstanglei übernommen, jumal ber Gunftbrief von 1231, ber zuerst synodalis-ritterlich gebraucht, auch fonft frankliche Lokalfarbung hat. II. 3. zeigt namentlich an Halberstädter Urkt., daß das Recht der Bannleihe im 13. Ihdt. nicht mehr, wie die Rechtsbücher behaupten, ausichließlich dem Könige zustand, sondern einzelnen weltlichen und geiftlichen Fürsten verliehen war. Gin Schreiben König Rudolfs an den Erzb. von Salzburg betont, daß die hohe Gerichtsgewalt zu den Regalien gehört: der Schlugiat der befannten Decretale Bonifag VIII. foll nur längst bestehende Zustände fanctionieren. - Frang Wichhoff, über die Beit des Guido von Siena. S. 244-287. Gegen Gaetano Milanesi, della vera età di Guido etc. weift B. palaeographisch nach, daß die berühmte Tafel von S. Domenico wohl dem 3. 1221 angehören kann. Cimabue ist nicht der Erfinder eines neuen Stiles, fondern ein Meifter des Ueberganges von Guido zu Duccio. Schon im Un= fange des 13. Ihdis, fand ein Aufschwung der altchriftlichen Malerei statt, der am Ende des Ihote. von der neuen, nationalen Runft des Giotto di Bondone verdrängt wurde. - Frig Arnheim, das Urteil eines ichwedischen Diplomaten über den Wiener hof im Jahre 1756. Aus dem ichwedischen Reichsardin in Stockholm. S. 287 - 295, Graf Rils Bark, der als langjähriger Gefandter in Bien einen vortrefflichen Ginblid in alle dortigen Berhältniffe gewonnen hatte und bei Maria Therefia in hoher Gunft ftand, entwirft in langerer Debesche an den Kangleiprafidenten von Sopten ein vorzügliches Bild von Maria Therefia und ihren Ratgebern. - Kleine Mitteilungen, Scheffer-Boichorft, drei ungedruckte Urkk. Friedrichs I. S. 295-304. 1.) Gin Schenkungs: und Schut Brief an den Abt Burchard und die Kirche von Balerne, 1157 November, Arbois. 2.) Ein mit Silfe anderer Raiserurfunden und einer Bulle Anastasius IV. rekonstruiertes Privileg für das Michaelskloster zu Basignang, 1177 Ottober 7. Cesena. 3.) Bestätigung einer Basserleitung für die Ronnen von Lindels= berg, Strafburg 1158 Marg 3.; lette Urf. nach dem Drg. - P. Kehr, die Onedlinburger Itala-Fragmente. S. 301. R. weift auf die Bearbeitung eines neu aufgefundenen Itala-Fragmentes im Ofterprogramm 1888 des Ghmn. zu Quedlinburg durch A. Düning hin.

<sup>3]</sup> Dentiche Zeitidrift für Wefchichtswiffenschaft.

Bb. 1. S. 1. (1889). L. Onidde, jur Ginführung. S. 1-10. - O. hartwig, ein Menschenalter Florentinischer Geschichte. (1250-92) I-IV. S. 11-49. Die in

öber Gegend gelegene Landstadt Floreng blübte im 12. Rabrb. auf im Rampfe mit den mächtigen Nachbarftädten Bifa und Luffa; von großer Bedeutung mar bie Bollindustrie und das Geldgeschäft. 1250 murde das Abelsregiment vom Bolte gestürzt, die herrschende ghibellinische Partei vertrieben, doch gelangte sie 1260 nach längeren Rämpfen wieder ans Ruder. In den Parteikampfen der folgenden Jahre gewannen die Guelfen besonders nach dem Tode Manfreds durch Unterftugung Rlemens IV. in Tusgien an Macht; von Klemens IV. wurde Rarl von Anjon als Friedensstifter in Tuszien bestellt. - M. Brofd, ichnidig oder non liquet? Bur Streitfrage über Maria Stuart. S. 49 - 61. Bon den nach B. zum teil wenigstens gefälschten Rassettenbriesen gang abgesehen verbiete eine Reibe geschichtlicher Thatsachen, die Beichuldigung Marias megen Gattenmordes ichlechthin gurudzumeisen. Ob M. Schuld trifft ober nicht, bleibt eine offene Frage; boch fteht M.& Betragen gegen ben Mörber Darnleys einer unaufechtbaren Freisprechung im Bege. Bei objektiver Betrachtung laffe fich aus den Thatsachen nichts anderes entnehmen, als daß M. entweder sich des Gattenmordes schuldig fühlte, oder aber fo thoricht war, durch ihr Verhalten vor und nach dem Morde den Schein der Mitschuld auf sich zu laden. Die völlige Aufhellung der Streitfrage sei nach Lage der Dinge eine blanke Unmöglichkeit. Bielleicht fei M. Gattenmörderin, vielleicht auch nicht. — E. Bernheim, über die chronologische Einteilung des hiftorifden Stoffes. S. 61-75. Erft im Gefolge bes Chriftentums tonnte eine allgemeinere Einteilung des historischen Stoffes aufkommen. Während des ganzen M.A.& herrichte die (von Eusebius : Hieronymus begründete) theologische Periodisierung; die Umwälzung des 15. Jahrh. bahnte eine sachgemäßere weltliche Beriodifierung an. Diese jest noch gebräuchliche verteidigt B. sodann gegen einige Angriffe von D. Lorenz und wendet fich gegen beffen Berfuch, ein allgemein gultiges Einteilungsprinzip auf grund des "Gesetzes der drei Generationen" einzuführen. -W. v. Bippen, die finrichtung der Sachsen durch Karl den Großen. S. 75-96. Die hinrichtung von 4500 Sachsen durch Rarl d. Gr. an der Aller nehmen alle Geschicht= ichreiber als Thatsache an; die Ansicht, diefe fei die Ausführung einer furz zuvor erlassenen Gesetzesbestimmung, ist nicht haltbar; dagegen ergibt eine eingehende Untersuchung der Quellenangaben ftarte Zweifel an der Zuverläffigkeit derselben. Der einzige, der mit Bestimmtheit von dem Blutbabe fpricht, Ginhard, hat nur die Loricher Annalen überarbeitet, wie ein genauer Bergleich beider lehrt. Die Loricher Unnalen sind weder durchaus zuverläffig, noch geht aus der unklaren Ausdrucksweise zweifellos hervor, daß sie sagen wollen, die 4500 seien wirklich hingerichtet. Einhard hat im Streben nach Klarheit und Clegan; und nach pragmatischer Begründung seine Borlage ziemlich willfürlich umgeftaltet. Go ergibt fich als gewiß nur, daß Rarl an der Aller Hinrichtungen vollzogen hat, als fehr wahrscheinlich, daß er Geiseln forderte und (vielleicht 4500) empfing. — hans von kap-herr, die "unio regni ad imperium". Ein Beitrag gur Geschichte der faufischen Politik. S. 96-118. Gegen: über der bisher fast allgemein gültigen Ansicht, Friedrich II. habe in den Berhand= lungen betreffend Trennung Siziliens bom Raiserreiche sich falich und treulos gezeigt, jucht R. anknüpfend an Winkelmanns Ansicht nachzuweisen, Friedrich II. habe sein Innocenz III. am 1. Juli 1216 gegebenes Beriprechen nicht gebrochen. Seine Ansprüche auf Sizilien leitete er nicht, wie Heinrich VI. und Otto IV. von dem kaiserl. Rechte, sondern von seiner Mutter her; die Lehnshoheit des Babstes erkannte er auch nach ber Raiserfrönung an. Die Absicht ber Rurie, behufs endgültiger Trennung Siziliens vom Reiche die Wahl heinrichs zum deutschen Könige zu verhindern, hat er auf legalem Wege durchtreuzt; die Bahl verftieß weder formell noch materiell

gegen ein der Kurie gegebenes Beribrechen. Mit dem Bericht Fr.'s an Sonorius über die Wahl läft sich das Brivilea an die geistlichen Kürsten wohl vereinigen. — G, Kanfmann, die Universitätsprivilegien der Kaifer. S. 118-166. Die Brivilegien= theorie von der Notwendigkeit einer Mitwirkung der universalen Gewalten gewann im 14. Jahrh. namentlich durch die Juristen Bartolus und Baldus immer mehr Boden; im 13. Jahrh. entstanden in Italien, Spanien, England und Frankreich über 30 Universitäten ohne Privileg des Papstes oder des Raisers. Im 14. Jahrh. wandten fich die Berricher von Spanien, England und Frankreich an den Papft, in Italien und Arelat erbat man bald vom Bapfte bald vom Raifer Stiftungsbriefe. Dag auch der Raifer das volle Recht hatte, folche Privilegien zu erteilen, zeigt Bf. an den bis auf Friedrich III. verliehenen faiserlichen Stiftungsbriefen für Univerfitäten in Italien refp. Arelat. Die papftlichen Briefe enthalten viel formelhaftes, fachliche Berichiedenheiten nur betr. Bewilliquig der theol. Fakultät und das Recht. Grade zu erteilen. Aus ben alsbann eingehend besprochenen Stiftungsbriefen ber beutschen Universitäten geht bervor, daß im 14, und 15. Rahrh. die deutschen Kürsten dem Bapfte den entscheidenden Ginfluß einräumten. Unter dem Ginfluß der humani= stischen Strömung und der stärkeren Betonung des römischen Rechtes werden seit Friedrich III. auch die Kaiser um Stistungsbriese angegangen. Die Gründung von Frankfurt und Bittenberg zeigt, daß das Recht des Kaisers, Universitäten zu gründen. in Deutschland allgemein anerkannt war. Gleichwohl bleiben die Ansichten noch ichwankend, bestimmt kann man nur jagen, daß um 1500 die Rurfürsten von Sachjen und Brandenburg fich nicht berechtigt hielten, ohne Mitwirkung der universalen Ge= walten eine Universität zu grunden. - Eleine Mitteilungen. L. Quidde, jum Romjugsplan Wilhelms von Golland. S. 166-169. Die Nachricht des Rauflerus pon einer Fürstenversammlung in Köln geht wahrscheinlich nicht auf den 24. Juni 1256 (Johannes Bapt.), fondern auf den 27. Dezember (Joh. Evangel). - O. fieuer, gur heirat der Lukrezia Borgia mit Alfons von Efte. S. 169-172. Beröffentlicht zwei abratende Briefe Maximilians I an Herzog Ertole von Ferrara, den Bater Alfonfos und deffen Antwort. - K. tjöhlbaum, die Papiere des Grafen Beinrich Mathias von Churn. S. 172-173 find in eftländischen Archiven nicht vorhanden, vielleicht in Schweden. (Lund?) - Berichte und Befprechungen. F. Liebermann, neuere Literatur zur Geschichte Englands im Mittelalter. S.174-187. Nachrichten und Notizen. S. 187-207. - D. Maglow, G. Commerjeldt, L. Quidde, Bibliographie gur deutichen Geichichte. S. 207-284.

Hand bis zur Mitte des 14. Jahrhs. S. 285—330. Von der Lombardei aus verbreiten sich in der ersten Hätte des 14. Jahrhs. S. 285—330. Von der Lombardei aus verbreiten sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhs. die Waldenser über das südöstliche Deutschland, wo ihren Jdeen durch die Natharer schon vorgearbeitet war. In d. J. 1230—1233 hatten auch sie die allgemeine Versolgung mitzumachen. 1232 sanktionierte Friedrich II. das von H. scharf zensurierte Gerichtsversahren der pähstl. Inquisition. Die Landeszürsten unterstüßen die Dominikaner, welche als Inquisitoren bestellt sind. Dem Erzbischof Seberhard II. von Salzburg wird durch Bulle vom 22. Nov. 1232 die Bestrasung keherischer Geistlichen übertragen. Bis gegen Mitte des 13. Jahrhs. tritt in der Versolgung eine Pause ein, die einen bedeutenden Ausschwung der Waldenser zur Folge hat. 1257 beginnt der Kampf von neuem. In Böhmen werden auf Ottokars II. Bunsch 2 Inquisitoren aus dem Orden des hl. Franziskus bestellt. Neber ihre Thätigkeit haben wir keine Kunde; dagegen berichtet ein Geistlicher aus dem Passauer Sprengel über eine in dieser Diözese ca. 1260—1270 stattgesundene

Berfolgung der Waldenfer, die meist dem Sandwerkerstand und der Landbevölkerung Un ihrer Spige stand wohl der in Angbach in Niederöfterreich residierende Bischof. Im Anfang des 14. Jahrhs. begann ein abermaliger allgemeiner Kreuzzug gegen diese Sekte, deren Mitgliederzahl sich im Herzogkum Deskerreich allein nach dem Beugniffe des ca. 1315 zu Wien verbrannten Bijchofs Neumeister auf über 80.000 belief. Aber auch diejer Sturm fonnte die Macht der Reper nicht brechen. Die Rlagen über ihr Treiben dauern fort. Die Thätigkeit der Inquisition in Deutsch-Defterreich wird eine immer regere. Besonders in Böhmen, wo sie der Unterstützung von seiten ber Berricher sich erfreut, ist ihre Birksamkeit eine ausgebehnte. Bedeutende Juguisitoren, unter denen Arnest v. Bardubic (1343-1364) bervorragt, bekampfen bier die Barefie. Mit der Thronbesteigung Rarls IV. bricht die Darftellung ab. In einem Anhang I behandelt der Bf. "die Strafburger Baldenfer von 1212 und das böhmische Reperhaupt "Birthardus"", worin er der Angabe des Straft. Daniel Specklin († 1589), an der Spipe der bohm. Baldenfer fei ein "Obrift" Birthardus geftanden, als einer irrigen entgegentritt. Birkhardus dürfte identisch sein mit dem von Aeneas Sylvius zur Erklärung des Namens "Bicarden" erfundenen "Bichardus". Unhang II "über die relig. Stellung der österr. Häretiker von 1311 ff." sucht die These zu verteidigen: "Die österr. Reger von 1311 ff. und ihre Glaubenggenossen in Böhmen und Mähren find Waldenfer gewesen". Dazu zwei urfundliche Beilagen. — h. v. Kap-herr, die "unio regni ad imperium". Ein Beitrag zur Geschichte der staufischen Volitik. II. S. 331-345. Bf. wendet fich gegen Ficker, der Friedrich II. den Vorwurf macht, "daß er um Sizilien willen die lette Gelegenheit zu einer Reorganisation Deutschlands verfäumt und damit den politischen Verfall Deutschlands verschuldet habe." Zwischen dem Kaijerreich und dem Königreich Sigilien besteht kein pringipieller Gegensag, wie Fider meint; das beweist der Sprachgebrauch und der Standpunkt der deutschen Fürsten der sizilischen Frage gegenüber. Sizilien ist ein Teil Italiens. Die Frage nach der Berechtigung der deutschen Herrschaft in Sizilien deckt fich also mit der nach dem Rechte der deutschen Herrschaft in Italien überhaupt. Zweifel an der Befähigung und damit an der Berechtigung, die zuerst unter Friedrich I. zum Ausdruck kommen entspringen aus dem nationalen Gegensatz beider Bolker, der wiederum aus dem fulturellen Gegensatz hervorgegangen. Der Gedanke, die Organisation eines geldwirtschaftlichen Beamtenstaates, wie ihn Friedrich I. in Sigilien kennen gelernt, auch in Deutschland durchzuführen, ftogt auf unübersteigbare hinderniffe. Auch die Bestrebungen nach Erblichmachung der Arone sind romanischem Borbilde entnommen. Fajt icheinen diese, von Friedrichs Sohn Heinrich VI. ebenfalls aufgenommen, von Erfolg gefrönt zu fein. Aber ihnen tritt Innocenz III. entgegen, der "zuerst den Gedanken einer nationalen Ginigung Staliens ausgesprochen." Er greift das Königtum in Deutschland selbst an, dadurch daß er den Episkopat, bis dahin eine mächtige Stute für dagfelbe, ihm entfremdet. Die Nublofigkeit eines Rampfes mit ben papftlich gefinnten Fürsten einsehend, gibt Friedrich II. "die Reste der alten Königsgewalt in Deutschland auf, um sich des Beistandes der Fürsten für seine ital. Bläne zu versichern." Bon biesem Gefichtspunkt ift Friedrichs beutiche Politik zu betrachten, Die durchaus feine egoistische, sondern eine wohldurchdachte, instematische ift. Sein Endziel war boch die Reufräftigung ber beutichen Bonigsgewalt, bas nur icheiterte an feinen Migerfolgen in Oberitalien, deffen Erhaltung die Bedingung für die Erreichung desfelben war. — h. Ulmann, ans dentschen Ecidlagern mährend der Liga von Cambran. 2. 346 - 380. Die hauptsächlichste Quelle für die Abhandlung, welche insbesondere "die geheimen Plane für die deutsche Heerleitung" in der Zeit vom Berbst 1509 bis

Ende 1510 barlegen will, ift das Feldarchiv für das Jahr 1510. Maximilian war aus Saß gegen Benedig der Liga beigetreten. Zwei Armeen in Stalien follten Benetien zurückerobern. Die fog. "öfterreichische Armee" befehligte Berzog Erich von Braunschweig, mahrend Maximilian die bis dahin unter seiner persönlichen Leitung gestandene "italienische Armee" führerloß zurückließ, um in Augsburg die Stände um Unterstützung seines Unternehmens zu bitten. Der Feldzug verlief unglücklich. Rach ber Berjagung des Fürsten Rudolf von Unhalt aus Bicenza und dem Berlufte diefer Stadt blieb nur noch Berong in ber Gewalt bes Raifers. Sier war Georg v. Neibed, Bijchof von Trient, als Befehlshaber gurudgelaffen. Der brudenofte Geldmangel, dem Maximilian auf teine Beise abzuhelfen vermochte, Meuterei der Truppen, Gährungen unter ber ichwer belafteten Bevölkerung binderten jede Altion. Gine Bereinigung der beiden Armeen, die einigemal nahe bevorstand, wurde immer durch diese Umstände vereitelt. Dazu tam, daß der Babit fich gang Benedig guwandte und auch die Franzosen sich vom Schauplate zurudziehen wollten. Tropbem that der heldenmutige Bergog von Braunschweig alles, um bes Raifers Sache zu fordern. Allein nicht nur, daß er keine Anerkennung fand, hatte er im Gegenteil noch unter Intriguen und Berläumdungen zu leiden. Dies veranlaßte ihn endlich, nachdem er noch einmal in Berona, wo nach Rudolf von Anhalts Tod Meuterei auszubrechen drohte, Ordnung geschafft, mißmutig sich von seiner Thätigkeit zurudzuziehen. Des Raifers Plane waren gefcheitert. - 3. Bernans, jur inneren Entwicklung Cafilieus unter Karl V. 3. 381-428. R. Säbler, die wirtschaftliche Blüte Spaniens im 16. Jahrh. und ihr Berfall, sucht nachzuweisen, daß die Regierung Karls V. die Blütezeit des Landes auch in wirtschaftlicher Beziehung gewesen. Dagegen wendet sich B.: Fast auf allen Gebieten wirtschaftlichen Lebens macht sich im 3. Dezennium des 16. Jahrhs. und ipater, also unter Karls Regierung, ein bedeutender Rudgang geltend. Die Cortes, die auch unter Karl feinen größeren Anteil an der Regierung haben wie unter seinen Borgangern, beschäftigen sich immer mit der Frage einer Besserung der traurigen Berhältnisse. Die direften Steuern hatten sich verdreifacht; die indireften waren bedeutend gestiegen; die Abgaben des Klerus an den König wurden erhöht, so daß sich Karls Einkommen beträchtlich vermehrte, während die Ausgaben dies gar nicht verlangten. Rur der Hofhalt, an dem die verschwenderische burgundische Etiquette herrichte, erforderte größere Kosten. Rein Bunder ist es daber, wenn die ökonomische Entwicklung des Landes eine ungunftige ift: Landwirtschaft, Tuch= und Seiden= industrie gehen stetig zurud, wozu die Begünstigung fremder Kaufleute wesentlich beitrug. "Das Grundübel jedoch, woran Spanien litt, war die internationale Belt= politik feines Herrichers, der das Land wirtschaftlich nicht gewachsen mar." - f. Pruk, frangofifch-polnische Amtriche in Prengen 1689. S. 429-442. Nachdem Friedrich III. 1689 die Berbindung mit Ludwig XIV. aufgegeben und zu Frankreichs Gegnern übergetreten war, suchte die frang. Diplomatie auf jede Beije die gefürchtete preuß. Urmee, um fich felbst vor ihr zu schützen, anderweitig zu beschäftigen. Die polnischen Berhältnisse schienen ihre Absichten vortrefflich zu begünftigen. Johann Sobieski war durch das Fehlichlagen feiner Hoffnungen - er wollte für feinen Sohn die verwitt= wete Markgräfin Louise von Brandenburg zur Gemahlin — über die Rurfürsten von Brandenburg aufs äußerste erbittert. Der polnische Adel, der sich ebenso scharf gegen den Bersuch einer Erblichmachung des Thrones wie speziell gegen die Berbindung mit einer Brandenburgerin ausgesprochen, glaubte außerdem sich jest durch Wiedereroberung des Herzogtums Breugen für die im Türkenkrieg erlittenen Berlufte entschädigen zu können. Frankreich bot seinen ganzen Ginfluß auf, um gegen

Preußen zu agitieren. Wirklich schienen die Bemühungen nicht ersolglos bleiben zu jollen. Allein die entschiedene Stellung Schwedens gegen Polen, die schlaue Politik Friedrichs, der sich Sobieski besteundet hatte und zugleich mit dessen Gegenern in Polen, der Abelspartei, unterhandelte, endlich der Mangel irgend welcher Ersolge der franz. Wassen tühlten den Eiser der hipigen Polen bedeutend und wandte die Gescht von Preußen ab. — Kleine Mitteilungen. G. v. Below, die Kölner Richerzeche. S. 443—448. — G. Sommerseldt, EB. Baldnins v. Trier italienische Einnahmen v. I. 1311. S. 348—454. — W. siend, über den Plan der Errichtung eines Fondaco dei Tedeschi in Mailand 1472. S. 454—456. — Berichte und Besprechungen. M. Brosch, neuere Literatur z. Gesch. Englands seit d. 16. Jahrh. S. 457—462. — F. Liebermann, neuere Literatur z. Gesch. Englands ist M.-A. S. 463—470. — Nachrichten und Notizen. — Bibliographie z. deutsch. Gesch.

## 4] Siftorifches Tafchenbuch.

6. Folge. VIII. Jahrg. (1889.) A. Gadeke, die Ergebniffe der neuern Wallenftein-Forschung. S. 3-120. Eine umfassende und eingehende Untersuchung der Resultate der Wallenstein-Literatur, von welch letterer G. Schmitt in Graz i. J. 1885 nicht weniger als 1558 Nummern feststellen konnte. G. beginnt mit dem Jahre 1872; er bezweifelt, ob in Butunft über Wallenftein, vor allem beffen Begiehungen gu ben evangelischen Mächten, wichtige archivalische Aufschlüsse anderswoher als aus Brivatbesitz gebracht werden könnten, da die vornehmiten drei Staatsarchive zu Wien, Dresden u. Stockholm (-München?) erschöbst sein durften. Die bedeutsamste Körderung erhofft Berf. von der Auffindung der Schriften der kaiserlichen und wallemiteinischen Generale. Den Beweis, daß Wallenstein sich bereits in den 5 ersten Jahren seines Generalates jum Berräter herangebildet habe, halt G. durch Gindely nicht für erbracht; dagegen zeigten die neueren Publikationen, daß Wallenstein an der Münzverschlechterung sich betei= ligt und der Betrügerei der eigenen Verwandten sich schuldig gemacht habe. Streite zwischen Gindeln und Hallwich nimmt G. eine vermittelnde Stellung ein, anerkennt dabei des ersteren umsichtigen Fleiß und verurteilt des letteren Art der Polemit. — R. Breger, Arnold von Brescia. S. 123-178. Berf. fucht Arnolds Bedeutung weniger im Berte seiner Beftrebungen, als in der Rühnheit des Bersuches ihrer Durchführung. Er hält ihn nicht für einen originellen Denker, vielmehr urteilt er dahin, daß es A. am klaren Blick für die wirkliche Lage seiner Zeit gefehlt habe. "Der Idee, die Kirche zur apostolischen Armut und somit auch zur apostolischen Lauterkeit zurückzubringen, ist er sein ganzes Leben hindurch treu geblieben; er hat sie zuerst an sich selbst verwirklicht." — G. Erler, Florenz, Meapel und das papstliche Schisma. S. 181—230. — A. fartfelder, der Aberglanbe Philipp Melandthons, S. 233-269. Melandthons mannichfachen Aberglauben erflärt S. aus feinen natürlichen Unlagen, feinem Bilbungsgange und der Kultur seiner Zeit; der Rest mystischer Naturanlage und Grübelei sei durch den Rationalismus der sprachlichen und philosophschen Bildung M.s zwar zurückgedrängt, aber nicht ausgerottet worden und habe sich in einem dunkeln Winkel seines Seelenlebens "um fo gaber behauptet, weil er fonft um alle Macht gekommen war." -Wilhelm Bufch , der Urfprung der Chescheidung Konig heinrichs VIII. von England. 3. 273-327. Der Auffat, dem bom gleichen Bf. in den letten Jahren zwei Unterjuchungen über den Gang der Politit Wolseys bis 1525 vorausgeschickt murden, berührt sich vielfach mit den Arbeiten, welche St. Chfes über die papstliche Defretale in bem Scheidungsprozesse Beinrichs VIII. im Sift. Jahrb. IX, 28-48, 209-250,

609—649 veröffentlicht hat, von welchem Busch die beiden ersten Artikel noch vor Vollendung seines Mikrs. benuten konnte. Es bestehen wesentliche Dissernzpunkte zwischen der Auffassung der beiden Forscher, zum teil deshalb, weil V. den Schluß der Ehsesschen Arbeit nicht mehr in Betracht ziehen konnte. Ehses schreibt der Redaktion darüber u. a., daß V. "ossendar viel zu weit gehe in der Betonung des politischen Einstusses, welchen die Königin Katharina zu gunsten ihres Nessen Karls V. geübt habe; demgemäß werde beim Beginne der Scheidungsfrage viel zu sehr Gewicht gelegt auf Bolsens Gegenwirkung gegen jene Thätigkeit der Königin;" auch sei es ein Irrtum B.s., wenn er annehme, "der Kardinal sei schon von vorn herein der Meinung gewesen, die Scheidung zu gunsten der Anna Bolehn durchzusehen," serner sehle B. darin, "daß er die zweimalige Anwesenheit und Verhandlung Knights in Orvieto nicht auseinanderhalte."

#### 5] Historische Zeitschrift.

Bb. 61 (R. F. 25). Seft 2 (Jahrg. 1889,2). O. harnack, jur borgeschichte und Geschichte des Krieges von 1812. S. 193-212. Aus einer Reihe von Aftenftuden, welche fich im 6. u. 21. Bde. der Editionen der ruffischen hiftorischen Gesellichaft abge= druckt finden, liefert Berf. ein klares und deutliches Bild der allmählich fich vollziehenden Entfremdung Frankreichs und Ruglands. Un der hand der wertvollen Berichte des ruffifden Spezialbevollmächtigten Oberften Tichernnichem (S. 194-202) und weniger bedeutenden des Gefandten Fürsten Auratin (S. 203 f.) wird ersichtlich, wie weder Napoleon noch Alexander I. den Krieg an sich gewollt hatten, wie aber auch keiner bereit gewesen war, dem Frieden irgendwelche Opfer zu bringen. Die ersten Keime der Entzweiung wurden durch die Uebergriffe Napoleons, ihr allmähliches Ausreifen aber durch die hartnäckigkeit Ruglands herbeigeführt. Go entstand der Krieg von 1812, den Rapoleon als eine Art Duell betrachtet hatte, um gewisse episo= dische Fragen zum Austrag zu bringen, Alexander aber als den entscheidenden Kampf um die Existenz. Im 2. Tl. weist Berf. aus den Berichten des Admirals Tschitschagow (S. 205-12) nach, wie gerade diefer, der "Amphibiengeneral" felbst die hauptschuld trug, daß der Uebergang über die Beregina von Napoleon glücklich bewerkstelligt wurde. — E. Klebs, das dynastische Element in der Geschichtschreibung der römischen Kaiferzeit. S. 213-45. Berf. ftellt den Grundfat auf, daß "auch der freimutigfte Geschichtschreiber der Neuzeit, der in einer Monarchie die Geschichte des eigenen Staates erzählt, sich in der Schilderung des persönlichen Lebens früherer Herrscher nicht selten veranlagt fühlen wird, eine gewisse Burudhaltung zu üben. Sie entspringt nicht nur einem natürlichen Schicklichkeitsgefühl gegen bas noch herrichende Beichlecht. Auch ein Bolt, das mahrhaft mit seinem Herrscherhause verwachsen ift, wurde es nicht dulden, wenn geschichtliche Darstellungen, welche sich an die Allgemeinheit wenden, menschliche Schwächen und Jrrungen früherer Herricher, namentlich folder Geftalten die im An= denken des Bolkes rühmlich fortleben, mit rücksichtslofer Sand aus dem Dammerschein ber Bergangenheit an das grelle Licht des Tages zerren wollten". Das Kehlen dieses dynastischen Glementes bei den Geschichtschreibern der römischen Raiserzeit (von Augustus bis Theodosius) findet Verf. darin, daß es den römischen Herrschergeschlechtern an der Zeit gefehlt hat, um in den Herzen ihrer Unterthanen festzumurzeln und daß bas römische Raisertum, "eine ber wunderlichsten aller politischen Schöpfungen", es nie zu einer klaren rechtlichen Durchbildung der Erbmonarchie und damit auch nicht gur vollen Entwicklung eines ftarken monarchischen Sinnes gebracht hat. Beispiele ber icharfften Art find Senecas "Berkurbiffung des göttlichen Claudius" und Julians

"Gaftmahl", gen. "bie Kaifer". Aber auch in der biographischen wie übrigen Geschichtsliteratur ift die Entwidlung des bynaftischen Gefühls fast völlig verkummert. Dane= ben find Entstellungen und Fälfdungen der geschichtlichen Bahrheit im Intereffe eines Berricherhauses, genealogische Schwindeleien vorhanden, wie 3.B. die Berleitung der Abkunft des konstantinischen Hauses von Claudius als eine zweifellose Erdichtung gu behandeln ift. - R. Kofer, die Epoden der abfoluten Monarchie in der neueren Geschichte. S. 246-87. Entgegen dem Borschlage B. Roschers, die absolut-monarchische Entwicklung der neueren Geschichte in drei Berioden: des konfessionellen, des höfischen und des aufgeklärten Absolutismus einzuteilen, versucht R. einen neuen Einteilungs= vorschlag näher zu motivieren. Er findet den Unterschied des älteren (XVI. Sahrh.) und des jungeren Absolutismus (seit XVII. Jahrh.) in dem Fortschreiten über die legten Rudfichten, in dem Durchbrechen der legten Schranken, die der altere Absolutismus noch geschont hatte; in der Zerstörung und der Aufhebung auch der Formen der bis= herigen Berfassung; in der prinzipiellen Formulierung des Befens der monarchijchen Gewalt; in der Ausbildung des Königtums mit der Devise: Si veut le roi, veut la Mit einem Wort: es steigert sich vom XVI. bis ins XVII. Jahrh. der praktische Absolutismus zu einem grundsäglichen in ähnlicher Beise, wie sich im römischen Kaiferreich der augustische Prinzipat zur diokletianischen Monarchie gesteigert hat. Mit ber höchsten grundsählichen Steigerung ift dann im XVIII. Jahrh eine Rudbildung insofern eingetreten, als der fog. aufgetlarte Despotismus von neuem eine Mäßigung sich auferlegte, nicht durch Zurudgabe eines Anteils am Regiment an die Unterthanen, sondern durch die Anerkennung des Naturrechts als Grundpringips der Monarchie an Stelle des geoffenbarten göttlichen Rechtes. - M. Lehmann, jur Charakterifik des Siebenjährigen Krieges. S. 288-91. Mus einem bisher unbekannt gebliebenen Kabinetsbefehle Friedrichs d. Gr. an seinen Gesandten b. Annphausen in London (vom 21. Mai 1758) geht hervor, daß der König im Falle glücklicher Kriegsereignisse in erfter Linie an die Befigergreifung Cachfens gedacht hatte. - Miszellen (M. Lehmann), Niebuhrs Plan einer brandenburgifch-preußischen Geschichte. S. 192-95. (O. M.) Niebnhr und Genoffen gegen Schmalz. S. 295-301. Aftenftucke gur Auftlärung beg Streites zwijchen Niebuhr und anderen Batrioten bes Befreiungsfrieges gegen ben Denuntianten und Lügentreiber Schmalz. -

Seft 3. Th. Schott, das Coleranzedikt Ludwigs XVI. S. 385-424. Rach der Unterdrückung des frangösischen Protestantismus durch die Aufhebung des Ediftes von Nantes (1685) wurde derfelbe zuerst wieder vornehmlich durch Antoine Court (1715-60) und bessen Sohn (1763—84), Rabaut u. a. reorganisiert. Infolge der im XVIII. Jahrh. besonders durch die Aufklärungsphilosophie hervorgerusenen veränderten öffentlichen Meinung sah sich die Regierung veranlaßt, die strengen Gesetze gegen die Nichtkatholiken milder zu handhaben. Der Erlaß des Toleranzpatentes Kaiser Josephs II. vom 20. Oft. 1781, das Bundnis Frankreichs mit den nordamerikanischen Freistaaten, sogar die Bühne wirkte für die Protestanten und beschleunigte die Herbeiführung der Toleranz, die am 17. Nov. 1787 in 35 Artifeln erlaffen wurde. Wenn auch erheblich hinter Josephs II. Edikt zurückstehend, bedeutete es doch für die französischen Protestanten einen ungeheueren Fortschritt und war für sie eine große, folgenreiche Wohlthat, die freilich in den Stürmen der Revolution fast unbeachtet vorüberging. - W. Bernhardi. Dietrich von Nicheim. S. 425-40. An der Sand des ausführlichen Werkes von (3). Erler wird hier einem weiteren Leserkreise ein kurzer Lebensabriß des Geschichtschreibers der großen Kirchenspaltung geboten. — Al. Lehmann, ein Regierungsprogramm Eriedrich Wilhelms III. S. 441-60. Die politischen Gedanken dieser Denfichrift vom 3. 1796-97

sind die alten, wohlbekannten der fridericianischen Monarchie, nur daß sich in der nachdrücklichen Betonung der Interessen des Ackerbaues die Einwirkung des Physiokraten bemerkbar macht. Bemerkenswert das Urteil Friedrich Wilhelms über die französische Revolution: es sei wohl kein Bunder, wenn gedrückte Unterthanen, ihrer Regierung müde, sich zusammengesellen, um sich eine besseren Regierung zu verschaffen. Im übrigen das Programm der Neutralitätspolitik, welche Preußen im Zeitalter der 2. und 3. Koalition besolgt hat.

Bd. 62 (R. F. 26.) Seft 1 (1889,4). A. Wohlwill, jur Geschichte der diplomatifden Begiehungen gwifden Prenken und Frankreich (1800-1807). S. 1-41. Auf arund ber im 2. Bbe, des pon B. Bailleu berausgegebenen Urfundenwerfes "Breugen und Frankreich von 1795 bis 1807" mitgeteilten Aktenstücke wird die Stellung Preußens zur französischen Regierung klargelegt. Wir ersehen aus denselben zunächst, daß im offiziellen Berkehr auch nach dem J. 1800 an der Unschauung festgehalten wurde Breußen sei der natürliche Verbündete Frankreichs, mit der stillschweigenden Vorausjekung, daß jener sich als ein durchaus zuverläffiger Bundesgenoffe erweise. Insofern aber Breufen gu feiner Zeit fich in ein folches Abhängigkeitsverhältnis zu begeben geneigt war, tonnte zwar eine größere ober geringere Unnäherung beider Staaten stattfinden, doch von einer wirklichen Intimität nicht die Rede fein. Underseits wiesen ebensowohl die Traditionen der Bergangenheit wie die Bedürfnisse des Augenblicks Breußen auf die Berbindung mit Rugland bin. Durch frangofische Rudfichtslosiafeiten und preußische Abgeneigtheit haben sich dann die Dinge in steter Entwicklung zu dem Rriege von 1806-1807 ausgewachjen. - E. Marchs, Colignn und die Ermordung Frang von Guises. S. 42-57. Wenn auch niemand billigen wird, was Coligny in bezug auf Franz von Lothringen († 24. Febr. 1563) geäußert hat, so liegt doch eine robe Berichuldung des Admirals an dieser "religiosen Blutrache" nicht vor. — B. Niese, gur Derfassungsgeschichte Lakedamons. S. 58-84. In einer furgen Darftellung ber wesentlichen Grundzüge der spartanischen Verfassung entwickelt der Verf. aus Wesen und Bestimmung berselben ihre Bedeutung und Entstehung und fommt gu dem Ergebnis, daß Sparta ursprünglich die erfte Demokratie (im antiken Sinne) auf griechischem Boden war. -

Seft 2. M. Lehmann, die ursprüngliche Fassung der Histoire de mon temps Friedrichs d. G. S. 193 - 96. Richt die Unnahme Rofers, daß Friedrich bei der 2. Ab= faffung feiner Geschichte des 1. und 2. Schlesischen Rrieges im 3. 1775 die Redaktion seiner Denkwürdigkeiten von 1742-43 nicht benutt habe, sondern die Doves, daß er die Redaktion von 1746 zu grunde legte, gleichzeitig aber auch die älteste (1742-43) zur Sand nahm, ift die richtige. - F. Meineche, Brandenburg und Frankreich 1688. S. 197-241. Das überraschende von H. Prut in seiner Untersuchung: "Brandenburg und Frantreich 1688" erzielte Resultat, daß Friedrich III. nicht wie man bisher allgemein annahm, als ein entschiedener Gegner Frankreichs die Regierung angetreten, sondern daß im Gegenteil nur wenig an seinem Uebertritt gur frangofischen Bartei gefehlt habe gu einer Zeit, wo er nach außen hin in entschiedenen Worten seinen lauteren Gifer für die Sache Deutschlands beteuerte, wird vom Verf. auf Schritt und Tritt als unvereinbar mit den erhaltenen brandenburgischen Aften nachgewiesen. - A. Brückner, der Gergog von Richelien (1766-1822). S. 242-65. Berf. macht uns mit dem Inhalt des 54. Bdes. bes von der kaiserl. histor. Gesellschaft zu St. Petersburg herausgegebenen "Magazin", einer reichen Sammlung von Materialien für die Geschichte Richelieus, des "Begründers ber Blüte Obeffas" bekannt. Es find biographifche Stiggen, Briefe und Aftenftude, die sich über das Leben und Wirken des Herzogs in Rugland verbreiten und zahlreiche Korrespondenzen insbesondere aus seinen letten 7 Jahren, wo er zweimal als Minister eine leitende Stellung in Frankreich einnahm. — I. Loserth, neuere Erscheinungen der Wiclif-Literatur. S. 266—78. — Miszellen. (Fr. M.), Danckelmanns Sturz. Briefe Friedrichs III. an die Kurfürstin Sophie von Hannover. S. 279—85. — (M. Lehmann), Wöllner und die auswärtige Politik Friedrich Wilhelms II. S. 285—86. Sin die Charafsteristit des Ministers Wöllner beleuchtender Immediatbericht desselben vom 7. Oft. 1794. —

f. v. Friedberg, der Kriminalprozes wider den Ungarn Michael v. Klement. Eine umfaffende, auf den Prozegatten felbst beruhende, urfundlich ver= **3**. 385—465. burgte Darstellung dieses merkwürdigen Handels. Michael v. Klement, zuerst in Diensten des Fürsten Ratoczy von Siebenburgen, dann des Bringen Gugen von Savonen und zulett des jächsischen Ministers Grafen Flemming, entdeckte am 14. und 15. Cept. 1718 dem König Friedrich Bilhelm v. Preugen ein zwischen den leitenden Ministern in Bien und Dresden, Pring Gugen und Graf Flemming, an= geblich vereinbartes Romplott. Demzufolge sollte der König bei passender Gelegenheit aufgehoben, zu gleicher Zeit Berlin offupiert, der Schat aus der Stadt fortgeführt, der König in Gewahrsam gehalten, in dieser Zeit sein Land administriert und der Kronprinz unter die Vormundschaft des Kaisers gestellt werden. Klement ward durch den König gefangen genommen und samt seinen Komplicen hingerichtet, nachdem sich in einem langen Prozesse bie völlige Erbichtung Dieses Planes herausgestellt hatte, Die durch v. Friedberg, den früheren preußischen Justigminister, versuchte Schilderung bes Prozesses fann jugleich als ein redender, aus den urtundlichen Aften geschöpfter Beitrag zur Renntnis der Strafrechtspflege in jener Zeit dienen. - M. Lehmann. Gneisenaus Sendung nach Schweden und England im Jahre 1812. S. 466-517. Die= jelbe erfolgte nicht, wie bisher angenommen, mit einer von seinem König vollzogenen Inftruktion, geschweige benn mit einer eventuellen Bollmacht zu Berhandlungen und Berträgen. Gneisenau trat jeine Reise aus eigenem, freien Antriebe an, aber der Charafter derselben wurde geändert durch das Borwissen und die Mitwirkung des preußischen Staatstanglers (v. Sardenberg). Aus den mitgeteilten Briefen von und an Gneisenau erhellt deffen opferfreudiges, wenn auch nur jum fleinsten Teil bon Erfolg gefrontes Birten in England für die Sache des Befreiungstampfes, in welchem er bann zu größerer Wirtsamteit berufen war.

## 6] Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins.

M. F. Bb. III. S. 4 (1888). heinrich Boos, Frang von Sikkingen und die Stadt Worms. S. 385-423. Auf grund bisher unbenutter Archibalien bes Wormser Stadtarchivs gibt B. eine Darstellung der Fehde (1515 — 18). Sittingen hat diese nicht aus idealer Gesinnung unternommen. Boos charakterisiert ihn wie seinen Zeit= genoffen Göt v. Berlichingen als gewöhnlichen Friedbrecher. S.s Leiftungen als Parteiführer, Staatsmann und Feldherr weisen ihm teinen hervorragenden Blat an. In dem Streite des Rates mit den Zünftlern mußten lettere weichen, sie flüchteten auf die Ebernburg; 1515 März 16 sandte S. Fehdebrief an Worms und belagerte dann die Stadt; Worms war ohne Hilfe, die Reichsarmee ohne Macht. August 16 tam es zu einem Unftand zwischen dem Raiser, Worms und Sittingen. Oftern 1518 ift Frang v. Sittingen beim Raifer in Augsburg, ebenda find auch die Bormser Gesandten; interessant sind die wöchentlichen Berichte derselben an die Stadt. 1519 wurde die Fehde endlich beigelegt. S. blieb Sieger; die Stadt hatte einen Ber= luft von über 100,000 Goldqulben. — Fr. v. Weech , die Kniferurkunden von 1379-1437 im großh. General - Landesarchiv in Karlsruhe. S. 423 - 447. Urff. Wenzels, Siftorifches Jahrbuch 1890. 9

Ruprechts und Sigismunds von Nr. 393—749. — Wilhelm harser, die Veränderungen des Bunftregiments in Spener bis zum Ausgang des Mittelatters. S. 447—501. Die Zünfte gesangten 1349 in Speher zur Herrschaft; die Patrizier wurden als Münzer und Hausgenossen in die Zahl der Zünfte eingereiht. Ein Statut von 1359 ordnete die Ratswahl, verbot die Wahl von bischspstichen Beamten, sowie die Wiederwahl der Ausscheden. Erneuert wurde das Statut 1375. Gefährlich wurde dem Zunstregiment der Spreiz einzelner. Mehrere Unruhestister wurden vertrieben und verzbündeten sich mit Bischof Adolf; eine Besagerung der Stadt blied ohne Erfolg. Abolfschloß 1386 Frieden mit der Stadt. Die späteren Unruhen von 1386 waren nicht gegen das Zunstregiment gerichtet. Bf. berichtet sodann nach dem Ratsbuche über die Zusammensehung des Rates, seine verschiedenen Ausschüssse und die im Kate verstretenen Zünfte.

R. F. Bb. IV. S. 1, 2 (1889). E. v. Czihak, das Ende des Klofters Cottesau, der Ban des Schloffes und die Cagebucher des Abtes Benedikt. S. 1-45. Die Un= gaben der Geschichtschreiber über das Ende des Rlofters find gang widersprechend. Seit dem Ende des 15. Jahrhs. wurde es ichlecht verwaltet, 1525 geplündert, geriet von da an immer mehr in Berfall. Markgraf Ernft bemuhte fich vergeblich mit dem Bischof von Speher um Berbefferung. Die Monche ftarben allmählich aus, ber lette 1556 oder 1557. Go fiel das Rlofter an Markgraf Rarl II.; diefer regelte die Be= wirtschaftung. Ernft Friedrich begann 1588 den Schlofbau, der nun nach den erhaltenen Bau= und Korrespondenzakten geschildert wird. Infolge des Restitutions= editts erhielten die Benediftiner nach mehrfachen Streitigkeiten bas Rlofter 1631 gugesprochen. Eine Biedereinrichtung des Ordenslebens und eines regelrechten Kon= ventes tam nicht zu ftande. Zum Abministrator wurde Benedift Gijenschmidt er= nannt. Markgraf Friedrich, durch den westf. Frieden eingesett, hob das Rloster auf. Historijch wichtig und kulturhiftorisch interessant für die Zeit 1635 — 41 find die Auf-Beichnungen des Tagebuches Beneditts, fowie mehrere Briefe. - f. X. Kraus, die Schähe St. Blafiens in der Abtei St. Danl in Karnthen. 3. 46-69. Rach Aufhebung des Reichsftiftes St. Blafien brachten die Monche ihre monumentalen und archivalischen Schätze jum weitaus größten Teile nach St. Baul in Rarnthen. hierher wurden die im Mausoleum von St. Blafien befindlichen Gebeine habsburgischer Fürsten gebracht. Das Kunstkabinet umfaßt außer einer reichen Gemäldesammlung ca. 30,000 Holz= und Kupferstiche, ferner Handzeichnungen und eine Münzsammlung. Das Archiv enthält in 13 Rubriten 579 Rummern (darunter Archivalien über die Rlöfter St. Blafien, Berrenalb, Bebenhaufen, Blaubeuren, Sirichau, Lorch, Maulbronn, Reichenbach, über das Bistum Chur, den Bilhelmsorden 2c.). In der Bibliothet befinden sich außer 8 nicht katalogisierten HSS. und 16 nicht katalogisierten Sammelbänden 89 Membranacei und 290 Chartacei, sowie ca. 30-40,000 Bande. Gehr bedeutend ift auch der Rirchenschat. - F. L. Banmann, zur Geschichte des königlichen flofgerichts. 3. 69-75. Bf. teilt aus dem Fürstenbergischen Archive 16 in mehrsacher Hinsicht intereffante Urff. des tonigl. hofgerichtes (von 1290-1309) mit. - Albert Krieger, zwei Jufruktionen des Markgrafen Ferdinand Maximilian von Baden-Baden für die Erzichung feines Sohnes Ludwig Wilhelm. S. 76-90. Die erfte, ein offizielles Do= fument, enthält feine Buniche betreffend die Erziehung feines Sohnes, des fpater fo berühmten faiferl. Feldheren Ludwig Wilhelm; die zweite, leider nicht vollständige, gibt Borichriften für verschiedene Lagen und Berhaltniffe des Lebens. Die Schriftftude sind im großh. General-Landesarchiv. — Alois Schulte, acta Gengenbacensia 1233-35. S. 90-115. Den Inhalt bildet der Streit über die fog. "Leutfirche". Die gang und gar parteiisch gehaltene Schrift gewährt einen Ginblid in die Ber-

waltungsorganisation bes Reichsautes. Wertvoll find die Seitenblide bes Bf.S. die Nachrichten aus den Tagen des Kampfes zwischen Friedrich II. und Beinrich VII. Bf. fann nur ein Mönch des Rlosters gewesen fein; geschrieben find die "acta" unter dem frischen Eindrucke der Ereignisse, jedenfalls wohl vor 1246. Die BS. (aus dem 16. Jahrh.) befindet fich im Sabsburger Saus- und Staatsarchiv in Wien; bor den "acta" ftehen 11 Urff. - Miszellen. fr. v. Weech, Briefe der Gerzogin Elifabeth-Charlotte von Orleans an den Markarafen Friedrich Magnus von Baden-Durlach und an den Aurfürften Johann Wilhelm von der Pfalz. S. 116-119. Glifabeth-Charlotte verspricht im ersten Briefe an Friedrich Magnus, für eine Ermäßigung der Kontribution sich verwenden zu wollen, im zweiten teilt sie die Unterredung mit dem König und deffen abschlägige Antwort wörtlich mit. Die beiden Briefe an Johann Bilhelm berichten über ihre vergeblichen Bemühungen, betreffend die Forderung Frankreichs über die Erbansprüche der Herzogin von Orleans an die Pfalz. — Mar fierrmann, Ludwig Dringenberg in fieidelberg. S. 119. Dringenberg murbe 1430 in Beidelberg immatrifuliert, bestand 1432 das Baccalaureatseramen, muß also ca. 1410 geboren fein. - Pfarrer Karl Kleinfried. "Valletor" zwischen Schwarzach und Gräfern. S. 120-122. - Eberhard Gothein, Mannheim im erften Jahrhundert feines Beftebens, ein Beitrag gur deutschen Städtegeschichte. S. 1-129. Die Gefch. Mann= heims ift eine Reihe der geiftvollsten Experimente nach der freiheitlichen Richtung hin. Die Gründung 1605 als "Friedrichsburg" geschah im milit. Interesse. 1652 beim Biederaufbau trat Scheidung der militär. und volkswirtschaftl. Interessen im Stadtplan und in der Verfaffung hervor. Karl Ludwig wollte M. zur zentralen Handelsstadt seines Landes machen, daber gab er viele Freiheiten. Diese zogen viele Kolonisten, namentlich aus Holland und Frankreich, an, doch nahmen wenige dauernden Wohnsig. Die Zollfreiheit war perfönliches Recht ber Bürger. In der städt, Berwaltung ist wichtig die Rechtspflege und die Gesundheitspolizei. Handelsobjette find Korn, Bein, Holz und Tabat. 1682 hob Karl Ludwig die Freiheit der Einund Ausfuhr auf. An Stelle der unruhigen Fluktuation trat allmählig größere Stetigkeit. Rach der Zerftörung durch die Franzosen erhielt die Stadt 1690 die Ausfuhrfreiheit für in Mannheim gefertigte Waren wieder, endlich 1702 die Zollfreiheit. Un Stelle der Gewerbefreiheit bilbete fich bas Zunftwesen aus. In relig. Beziehung fuchte Karl Ludwig eine Berjöhnung aller Religionsparteien zu ftande zu bringen; baute eine Einheitstirche fur die Reformierten, Lutheraner und Ratholiten. Gegen die Buniche des reformierten Stadtrates gab er auch den Lutheranern freie Religions= übung. - Karl Obfer, Baden und die revolutionare Bewegung auf dem rechten Rheinufer im Jahre 1789. S. 129 — 213. Die revolutionare Bewegung von 1789 teilte fich bald den Nachbarländern mit. In den markgräflichen Gebieten entstanden befonders in den früher Baden = Badenschen Landen Unruhen. Gie besagen keine konfessionelle Tendenz; die Tumultuanten vertraten nur lokale, meist wirtschaftliche Inter= eisen. Ginen revolutionären Charafter hatte die Bewegung nicht; es sind nur ein= gelne Bersuche gur Unruhestiftung, die der Bf. auf grund der Aften des großh. General= Landes=Archivs der Reihe nach behandelt. Durch das entschiedene und energische Auftreten der markgräfl. Regierung wurden die einzelnen Streitigkeiten im Reime unterdrückt. - Rentamtmann Weiß, die Jakobstirche in Adelsheim. S. 248-251. f. Lamen, badifche Geschichtsliteratur des Jahres 1888. S. 254-272.

N. F. Bb. IV (b. g. R. 43). H. K. Bissinger, über römische Münzsunde in Baden. S. 273—283. Kurze Uebersicht über die Funde (2642) römischer Münzen

auf badifchem Gebiet, wodurch die von der Geschichtsforschung aus anderen Quellen bisher gewonnene Anschauung von der Entwicklung der Dekumatlande bestätigt wird. - D. Scheffer Boichorft, jur Gefchichte der Reichsabtei Erftein. S. 283 - 299. vornehmlich auf grund dreier mitgeteilter Urfunden einen Abrif der älteren Geschichte dieses 850 durch die Raiserin Jrmgard geftifteten und unter den fächsischen Raisern aur höchsten Blüte gelangten, dann bald aber in Berfall geratenen elfaffifchen Frauenflofters. - A. Schulte, über Refte romanischer Bevolkerung in der Ortenau. S. 300-314. Bisher bestand allgemein die Unficht, daß die deutschen Stämme mahrend der Bolfer= wanderung vollständig mit der vorgefundenen Bevölkerung aufgeräumt haben; wenigstens auf dem rechten Rheinufer bom Bodenfee abwärts vermutete man nirgends mehr Refte einer romanischen ober romanisierten vorgermanischen Bevolkerung. Schulte weift nun aus Namen einzelner kleiner Anfiedlungen nach, daß sich in der Ortenau zwischen ben germanischen Eroberern fleine Inseln romanischer Bevölkerung erhalten haben. - Er. 3. Schmitt, die alte Peter- und Pauls-Bafilika gu Baden und die ihr verwandten Bauten. S. 315 - 329. An Stelle der heutigen katholischen Stadtpfarrfirche zu Baden Baden ftand bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts eine geoftete, dreifchiffige, freuzförmige Basilika mit drei ausgebauten Conchen und gegenüber einen ausgebauten Beftturm, der unten eine nach drei Seiten offene gewolbte Vorhalle batte. Aehnliche Bafiliten bejagen Durlach (St. Stephan), Grötingen (Sl. Kreuz), Beingarten (St. Michael), Gernsbach, Steinbach (St. Jakob), Buhl (St. Peter und Baul), Geinsheim b. Reuftadt a. S. (St. Beter und Baul), Landau (St. Maria), Deidesheim (St. Ulrich), Mutig b. Molsheim i. Eljaß, St. Beter b. Avolsheim i. Eljaß, St. Sophia in Cichau b. Strafburg, Sinsheim. - F. Lamen, die letten Lebensjahre und das Todesjahr des Paulus Toffanus. S. 330-336. Diefer kalviniftische Theologe ift zwischen dem 7./17. Juni und dem 1./10. Juli 1634 als Mitglied des Kirchenrats zu Beidelberg geftorben. -A. hollander, Sleidaniana. S. 337-342. Ginige Radprichten bon Schriften u. a. bes Geschichtschreibers der Reformationszeit zur Erganzung der beiden Bucher Baum= gartens: "Ueber Gleidans Leben und Briefwechsel" und "Gleidans Briefwechsel". - E. v. Czihak, Tagebücher des Abtes Benedikt von Cottesau 1635-1641. S. 343-383. - A. Schulte, ein Skiggenbuch aus dem Unglücksjahr 1689. S. 384-391. Stiggenbuch Samfon Schmalkalders, Quartiermeifters des ichwäbischen Kreisregiments Durlach mit Grundriffen und Zeichnungen von Städten, Burgen, Lagern u. f. w. - Misgellen. F. L. Baumann, ju den hofgerichtsurkunden. S. 392. Gine neue aus bem Stadtarchiv zu Roln vom J. 1276, April 16. - R. fefter, gur Gefchichte des Abeinlaufs und der fünf Rieddörfer. S. 392-393. Die von Schricker als jum alfaciner Gau gehörig bezeichneten Ortschaften Plittersdorf und Bintersdorf bildeten mit Otters= dorf, Dunhaufen und Muffelnheim die fog. fünf Rieddorfer. - w. Faldenheiner, Bericht Sigmunds von Bonneburg an Landgraf Philipp über die Kampfe des Eruchseffen Georg mit den Bauern mahrend der Ofterzeit 1525. S. 393-395.

S. 4. F. Gothein, Entstehung und Entwicklung der Murgschifferschaft. Ein Beitrag zur Geschichte des Holzhandels. S. 401 — 455. Gothein schildert die Geschichte der Murgschsser von ihren ersten Anfängen, die genossenschaftliche Einrichtung des Betriebes, die Tendenzen und Ausbildung der seit 1488 bestehenden schifferschaftlichen Berfassung und Holzgewerbeordnung und liefert so einen schäpenswerten Beitrag zur Kenntnisdeutschen Genossenschaftswesens sowohl wie für die der Berwaltung, für die Entwicklung des Kleinbetriebes ebenso wie für die Entstehung des Großkapitals. — P. Schesser-Boichorst, der kaiserliche Notar und der Straßburger Vistum Burchard, ihre wirklichen und angeblichen Schriften. S. 456—477. Bur Berichtigung der Angabe Watten-

bachs. daß Burchard der Schreiber zweier in der Kölner Königschronif verwerteten Briefe an Abt Nikolaus von Siegburg, auch der Verfasser jener Chronik und später Bittum des Bischofs von Stragburg gewesen sei, liefert Bf. eine kritische Untersuchung. Darin weift er nach , daß der Schreiber der genannten Briefe . Burchard aus Röln. faijerlicher Notar und Kapellan 1161/62 und 1177/78 eine von dem Strafburger Burchard verschiedene Person ift. Erster ift aber weder der Berfasser einer Beschrei= bung Aeghptens, die bis auf weiteres dem Strafburger Burchard beizulegen fein wird, noch derjenige der Kölner Königschronit, sondern nur der einer Geschichte des dritten Rreugzuges. - f. Maurer, jur Gefchichte der Markgrafen von Baden. 3. 478 -506. 1. Markgraf Berman I. 3. 478-491. Bf. macht gegen die Richtigkeit der bisher allgemein geltenden Ansicht, daß der am 26. April 1074 verftorbene Markgraf Herman I. junger gewesen sei als fein am 13. April 1111 gestorbener Bruber Berzog Berthold II. von Zähringen, wahrscheinlich, daß das umgekehrte Verhältnis der geschichtlichen Wahrheit näher kommt. Herman I. ware demnach als der Stamm= vater des jegigen großherzoglichen Hauses zu betrachten. 2. Die Grafschaft im Breisgau. 3. 491−506. Als Nachtrag zu seiner früher unter diesem Titel veröffent= lichten Abhandlung berichtet hier Maurer näheres über das Berhältnis der Markgrafen von Baden zu den Berzogen von Zähringen bezüglich der Grafschaft im Breisgau und über die alte schon vor dem Jahre 1318 erfolgte Einteilung dieser Grafschaft in eine obere und eine niedere. — P. Ladewig, Pfälzer Goldschmiederechnungen des 16. Jahrhunderts. S. 507-514. Aus zwei Rechnungsbüchern Friedrichs IV. von der Pfalz von 1593 und 1597 ergeben sich interessante Notigen für die Blüte des Golbichmiedeund Juweliergewerbes vornehmlich in Frankenthal.

## 7] Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Runft.

Jahrg. VIII, Seft 1, (1889). Rud. Genning, die Germanen in ihrem Verhältnis 311 den Nachbarvölkern. S. 1-52. - Friedr. Kofter, die Neckar-Mümlinglinie von Schloffan an bis zur heffischen Grenze unweit Worth a. M. S. 52-70. - v. Pflugk-harttung, über die Krönung der Königin Gifela, S. 70-81. Berf. nimmt im Gegensak zu Breklau die Krönung der Königin zu Mainz auf Verlangen Konrads und der weltlichen Fürsten durch Aribo, geftüst auf Annal. Quedlinburg., Wipo und Urkunde Stumpf 1854, als erwiesen an; später erfolgte auf Bunsch Pilgrims der Segen im Kölner Dom. --3. Priesack und 3. Schwalm, das Conceptbuch des Rudolf Loffe. S. 81-92. Es enthält die Papiere Losses, besteht aus 191 Quartblättern, von denen 31 fehlen. Originale, Abschriften und Entwürfe 2.'s find willfürlich durcheinander geheftet. Es find meift Aften geistlicher Prozesse, Urfunden und Erlasse aus der Berwaltung der Trierer Diözese und Brivatsachen L.'s: für Mainz wichtig die Atten über den Berzicht Balduins (1336-37) und einige aus den letten Lebensjahren L.'s; die auf Kaifer und Papft bezüglichen find meift gedruckt. S. 86-91 Inhaltsverzeichnis. - I. B. Beidenberger, die kirchenpolitische Literatur unter Ludwig dem Baiern und die Bunftkampfe vornehmlich in Maing. S. 92-118. Die kirchenpolitische Literatur habe die Zunftkämpfe wesentlich beeinfluft. Marfilius, Occam u. A. hielten die Befreiung der Geiftlichen vom bürgerlichen Gericht, die Steuerfreiheit der Grundstücke und Kapitalien bon Kirchen und Alöftern, sowie die versonliche Steuerfreiheit der Geiftlichen für unftatthaft, bald barauf wurden diese Privilegien in den Städten aufgehoben (in Mainz 1356). Die Lehre von der Boltsfouveranetät auf firchlichem und staatlichem Gebiet führte zum Sturg ber Geschlechter (in Mainz 1332). Die Lehre vom Naturrecht, von der Gleichheit und Freiheit aller Menichen bewirkte die Aufhebung der fozialen Privilegien der Geschlechter

Ins Bolk getragen und verbreitet wurden die neuen Ideen von den Kanzeln herab durch die Minoriten und in den Zunftstuben.

Harbonensischen Provinz. S. 119—140. — F. Koster, die Neckar — Mümlinglinie von Schlossan an bis zur hessischen Grenze unweit Wörth a. M. S. 141—161. Forts. zu S. 52—70. — P. Bohlmann, eine Ergänzung der Bibliographie des Münsterischen Humanisten Murmellius. S. 161—168. 1) Angeli Politiani "Manto" cum annotationibus, 2) de magistri et discipulorum officiis epigrammatum liber. Coloniae 1510 3) laus s. encomium Reuchlini. — Unter den Rezensionen bespricht Wolfram das Buch von F. Dietsch, die evangelische Kirche von Mehze, von welchem im Hist. Jahrb. X, 442 die Rede ist, charakterisiert des Bs. Mangel an Parteiz und Leidenschaftslosigkeit, dessen Buch von the Kezensischen Buch von Karteisung des 1884 in Nanch erschienenen von Thirion, étude sur l'histoire du protestantisme, "dem evangelischen Bunde, dem es gewidmet, einen schlechten Dienst seiste."

Erganzungeheft IV (1888). E. Ernfe, köln. Geldgeschichte bis 1386 nebft Beitragen gur kurrheinischen Geldgeschichte bis gum Ende des Mittelalters. S. 1-76. Kölnische Geldgeschichte bis 1386. Durch Einführung der Markrechnung (11. Jahrhot.) an Stelle bes Karolingischen Pfundspftems wurde der Münzfuß (1 Mark = 160 Pfg.) gefestigt; neben dem Münzsuß ftand von vornherein die Münzrechnung (1 Mart = 144 Pfg.) Berf. untersucht auf grund der erhaltenen Münzen und Urkunden den Münzfuß, das Rechnungsstiftem und die Berftellungstoften des alten Rölner Pfennigs. Der Müngfuß blieb fest bis zum Ende des 13. Ibbts. Gegen 1280 begann ein un= unterbrochener Berfall des toln. Pfennigs, an feine Stelle traten vielfach fremde Münzsorten. Un der Hand der Urkunden, der Schreine, der städtischen Kanzleiregister und der Materialsammlungen der Wardeine erläutert Bf. sodann eingehend das Be= streben mehrerer Erzbischöfe durch Prägung neuer köln. Pfennige und fremder Münz= forten, (besonders der Turnosgroschen und des Florentiner Goldguldens), sowie des Rates namentlich durch Begründung einer städtischen Währung (1347) dem Sinken der Münzen Einhalt zu thun. Durch die Eründung des kurrhein. Münzbereines (1386) nimmt die Entwertung ein langfameres Tempo an und wird die Herrschaft der ausländ. Münzen gebrochen. S. 76-78 drei Beilagen. Beiträge z. furrheinischen Geldgeschichte. S. 79-114 gibt eine llebersicht über die Drucke der Münzverträge eine Tabelle berselben, untersucht das Berhältnis zwischen Geld- und Rechnungsgulden (Zahlgulden), ferner die Entwertung der Münzen, besonders des Albus, die Bestim= mungen über die Geltung früherer Bereinsmungen, den Schlagichat, die Prägekoften, das Berhältnis zwischen Gold und Silber und teilt einige Lesefrüchte über Streitig= keiten der Fürsten bezüglich Verteilung des Reingewinnes und über den Gegensat zwischen Münzmeister und Wardein mit. Reduftionstabellen G. 115 — 124 führen ben Bert ber Münzen mit ihrem Edelmetallgehalt zurud auf Gramm Silber und Reichsmark.

# 8] Zeitschrift für Kirchengeschichte.

Bb. X. (1888). Heft. 2. W. Bornemann, zur Theophilusfrage. S. 169—253.
— Analekten: Joh. Ficker, die Arbeit in der driftlichen Archäologie mit besonderem Bezuge auf Pohls Buch über die chriftliche Malerei. S. 253—258. — W. Gundlach, zwei Schriften des Erzbischofs Hinkmar von Rheims. S. 258—311. G. veröffentlicht eine bisher unbekannte Streitschrift H.'s gegen Gottschaft aus den Jahren 849/50. Ueber die andere Schrift Hinkmars, das von Kg. Karl veranlaßte Gutachten, j. Histor. Jahrb.

X, 414. — H. Haupt, Waldensia. S. 311—330. 1) "Articuli Waldensium", ein Glaubensbekenntnis von 7 Artikeln, spielt bei der lombard. Gruppe eine große Rolle, bei der französischen sinden es sich nicht. 2) "Regula Waldensium", eine Geschichte des Waldenserspertums, ist im 14. Ihdt. ebensalls in ital. Areisen entstanden. 3) Die "Summa fratris Torsonis de haereticis", in Ital. entstanden, ist von einem späteren Bearbeiter in einen Nuszug gebracht und mit Exzerpten aus David von Augsburg zusammengefügt. 4) Die Sekte der Ortliber steht im Zusammenhang mit den Katharern. — A. Baur, zur Einleitung in Iwinglis Schrift: In catabaptistarum strophas elenchus. S. 330—344. Der erste Teil richtet sich gegen einen libellus constutationis, dessen uber 3.1% Ansicht Haubensschenntnis des Michael Sattler aus Stausen, der dritte gegen verschieden wiederstäuserische Schriften. Der Elenchus ist eine von Staatswegen anerkannte Streitschrift.

Seft. 3. f. Sanerland, Kardinal Johannes Dominici und fein Verhalten gu den kirchlichen Unionsbeftrebungen mahrend der Jahre 1406-1415, (zweite falfte.) 3, 345 -399. Den ersten Teil des Auffates f. Sift. Jahrb. IX, 335 f.. Die Ernennung zum Erzbischof von Ragusa (1408 März 26) soll Joh. Dom. mit Dank angenommen und die Bemühungen der Anticessionisten in seiner einflufreichen Stellung als Beichtvater Gregors unterstütt haben. Sein Haubtmotiv bei Erwerbung der Kardinalswürde fei Ehrgeiz gewesen, daneben Streben nach Reichtum, doch find bie in den Pamphleten erhobenen Beichuldigungen nur zum geringsten Teile wahr. Für das Konzil von Cividale war Joh. Dom. in Ungarn und Polen als Kardinallegat, jedoch ohne Erfolg, thätig. Bei Beginn des Conftanzer Konzils durfte Joh. Dom., Legat Gregors, durch Bermittelung Sigismunds als Kardinal erscheinen; dort trat er für die Cession ein. Martin V. ernannte ihn zum Legaten für Böhmen, ent= weder um ihn zu entfernen oder wegen seiner unläugbaren Fähigkeiten. Seine Be= mühungen mißlangen, er flüchtete und starb 1419 Juni 10 in Buda in Ungarn. — Fr. Uhlhorn, lutherische Monche in Loccum. Gin Beitrag gur Geschichte der Unionsbefrebungen des Gerhard Wolter Moldanus. S. 399 - 439. Das Rlofter trat gang allmählich durch völlig freien Entschluß der Mitglieder zur Reformation über; 1593 ist diese vollendete Thatsache; es blieb aber auch als evangel.=luther. Stift ein Cister= zienserklofter, Abt und Konventualen waren wirklich Mönche. Diese Ansicht hat namentlich deutlich ausgesprochen der Abt Gerhard Wolter Modlan (1677—1722), deffen Schriften nun eingehend besprochen werden. Bei den Unionsverhandlungen gab Moldan viel nach; dies lag, abgesehen von seinem Sochmut, in seinen theologischen Anschauungen begründet, was an einem größtenteils abgedruckten "sermo ad conventum" über das Amt und die Pflichten eines monachus evangelicus, sowie an einer "forma inquirendi personas" bei der Wahl zum Conventualen gezeigt wird. (Beide Schriftstücke aus dem Locc. Archiv.) - Analekten. O. Seebaß, ponitentialfragmente einer Weingartner handschrift des 8. u. 9. Ihdts. S. 439—447. — Th. Kolde, ans den Universitätsakten von Bologna und Frankfurt a. G. S. 447-453. Berf. bespricht die Beziehungen derjenigen Männer, die in der Reformation eine Rolle gespielt haben, zu diesen Universitäten auf grund der Aften. — H. Holstein , Hieronymus von Endorf. S. 453—463. Berf. behandelt drei ungedruckte Flugichriften des faijerlichen Rates &. v. E., eine Bitte um Geleitsbrief nach Landshut oder München zur Berkundigung einer Friedensbotschaft (1523), eine Schrift, betreffend Einigung der alten und neuen Lehre (1525) und eine Aufforderung an die Bauern und Herren zur Schlichtung des Streites (1525). h. Landwehr, Iohannes Duräus Unionsverhandlung mit Kurbrandenburg. S. 463—480. L. berichtet über die Bestrebungen des Schotten Duräus, die evang. Kirchen in Kur=

brandenburg zu vereinigen, und teilt ein darauf bezügliches "Memorial" an den großen Kurfürsten mit (etwa 1655 verfaßt).

#### 9] Jahrbuch für schweizerische Geschichte.

Bb. 14 (1889). R. Kallmann, die Begichungen des Königreichs Burgund in Kaifer und Reich von geinrich III. bis auf die Beit Eriedrichs I. S. 1-107. Die Arbeit foll die Lucke zwischen Blumdes Burgund unter Rudolf III. und Breglaus Jahrbüchern d. d. Reichs unter Konrad II. einerseits und Huffers Berhältnis bes Königreichs Burgund zu Kaiser und Reich, besonders unter Friedrich I., anderseits ausfüllen. Bf. durchwandert die Territorien des burgundischen Landes nach ihrer geographischen Lage, um beren Stellung zum deutschen Königtum bezw. dem Raiser= tum zu betrachten. In der Provence haben die weltlichen Gewalten fich dem Ginfluffe der beutschen Herrscher völlig entzogen, die Bistumer find im 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts nicht reichsunmittelbar, sondern markgräflich und gräflich, und nach dem Vorbilde der großen italienischen Kommunen haben auch die provenzal. Städte sich eine konjularische Berfassung begründet. In der Dauphine treten die geistl. Gewalten, die Bischöfe mehr in den Bordergrund, und dieselben stehen, durch den Investiturstreit dem Reiche entfremdet, im großen Kampfe zwischen Raiser und Bapft fast durchweg im papstl. Lager; im Lyonnais hingegen verteilt sich das poli= tische Machtverhältnis zwischen Erzbischof und Graf und beginnt das Sinken des deutschen Einflusses erst mit Lothar und Konrad III. Im Gebiete der Grafen von Savoyen fand die deutsche Herrschaft, wenigstens zu Zeiten, mehr Anerkennung als in den gen, sudburgundischen Gebieten; der Busammenhang mit dem Reiche blieb jedoch am besten gewahrt im Norden des burgund. Landes, der eine Anzahl treuer Unhänger der deutschen Berrichaft in der festgesetten Epoche ausweist. In einem Exkurse behandelt der Bf. die Urkunde Heinrichs IV., betreffend den Priorat Rueggisberg, angeblich v. J. 1076, März 27. — Gila Tschudis Bemühungen um eine urkundl. Grundlage für die Schweizergeschichte im Busammenhange mit den Forschungen Dadians, Stumpfs und anderer Beitgenoffen dargeftellt. Ans dem Hachlaffe von weiland Sal. Vogelin. S. 113-209. E. Rrüger übergibt den erften Teil von Bogelins Arbeit, bei der er durch Revision des Gesamtmaterials, besonders durch Erledigung der dronologischen Fragen mitgeholfen hatte, der Deffentlichkeit; der zweite Teil, welcher die Einzeluntersuchung der Urkunden enthält, soll i. J. 1890 folgen; der vorliegende erste Teil gibt ein beschreibendes Berzeichnis der von Tschudi benütten HSS. In der Vorrede vom Mai 1888 charakterisiert Bögelin Tschudi als den ersten, der "die Geschichtschreibung der Schweiz auf den Weg quellenmäßiger Forschung hingewiesen habe." - Beitrage gur ratischen Geschichte. Aus dem Hachlaffe von weiland Chr. Kind. S. 213 - 260. I. Die Buftande der Stadt Chur am Ende des Mittel= alters. Die Feindseligkeiten zwischen Bischof und Bürgerschaft. II. Die Berrschaft Mahenfeld unter dem Hause Brandis 1438 — 1509. Die Brandis, aus dem aargauischen Teile der Grafschaft Kiburg stammend, haben die bürgerlichen Freiheiten der Herrschaftsleute von Mayenfeld erweitert und den Erwerb der völligen Unabhängigkeit vermitteln helfen. — W. Oechsli, das eidgenöffische Glaubenskonkordat von 1525. S. 263 - 355. Das Beifpiel des Regensburger Ron= ventes und die Gefahr eines Bürgerfrieges durch Zwinglis fircht. Revolution brachte die Staatsmänner ber Innerichmeis jum Entichluffe, ohne den Papft und gegen ihn das firchliche Reformwerk in die Hand zu nehmen; am 28. Januar 1525 entstand der erfte Entwurf in der Versammlung ju Lugern, welcher durch sein staatstirchliches

System "die kühnsten Wünsche und Hoffnungen erfüllte, welche die Eidgenossen je in firchl. Beziehung vor der Resormation gehegt hatten." Das nach links stehende Bern erschien auf der Tagsatzung vom 10. Februar zu Luzern mit einem Gegensentwurf, der mannigsach zur Ketzerei neigte. Um den ganzen Resormplan nicht aufschiel zu setzen, willigten die fünf Orte in Modisitationen der 47 Artikel vom 28. Jasnuar 1525 ein. Bern nahm jedoch die Konzessionen nicht an und verkündete sein Prosjett als "Resormationsmandat" für sein Gebiet am 7. April 1525. Der Bf. gibt am Schlusse eine spnodtische Uebersicht der Entwürse.

## 10] Revue historique.

Bd. 39 (1889, März-April). Martin Philippson, études sur l'histoire de Marie Stuart. V., fin. \$, 241-281, S, Sb, X, 415. Bf, untersucht die noch übrigen offiziellen Dokumente bezüglich der Ereigniffe von 1566 und 1567, und gibt dann abschließend in scharfen Zügen eine Charakteristik der beteiligten Bersönlickeiten. — Alfred Stern, le club des patriotes Suisses à Paris, 1790-91. S. 282 -322. Der bis jett zu wenig beachtete Rlub der Schweizer Batrioten wurde von dem 1781 wegen Empörung aus Freiburg i. d. Schw. geflüchteten Advokaten Nikolaus Undreas Caftella i. 3. 1790 begründet, und entfaltete in diefem und dem folgenden Jahre eine fieberhafte Thätigkeit, um die Schweizertruppen in Frankreich zu insurgieren, und mit ihrer hilfe in der durch Flugschriften aufgeregten Schweiz eine Revolution anzuzetteln. Die Statuten und andere carafteriftische Dokumente werden abgedruckt. -- Mėlanges et documents. Ch. Lécrivain, explication d'une loi du code Théodosien. 3. 323 - 325. Bf. bezieht die Stelle (L. 13, De indulgentiis debitorum, XI, 28) lediglich auf die kaiserlichen Domänen, deren Ausbehnung hienach in den betr. afrikanischen Provinzen eine gang riefige war (1/40 ber Gesamtobersläche), und die der gewöhnlichen Grundsteuer unterworfen waren. — Fr. Funck-Brentano, document pour servir à l'histoire des relations de la France avec l'Angleterre et l'Allemagne sous le règne de Philippe le Bel. S. 326-348. Bf. brudt eine von Boutaric, notices et extraits des manuscrits XX2, 123 ss. veröffentlichte Aufzeichnung über die Beziehungen Frankreichs zu England und Deutschland am Ausgange des 13. Jahrhs. von neuem ab, jum Zwede einer ausführlichen, gegen die Forschungen von Scheffer-Boichorft, Brofien und Bergengrun icharf polemisierenden Besprechung, in welcher er bie volle Glaubwürdigkeit jener "einfachen, rasch und nachlässig geschriebenen" Notigen aufrecht zu erhalten sich bemüht.

Bb. 40 (1889, Mai — Juni). H. Salomon, la fronde en Bretagne. S. 1—40. Auch die Bretagne blieb von frondistischen Bewegungen nicht ganz verschont, wie der Bf. aus einem 1651 zwischen den zu'Nantes versammelten Ständen und dem Parlament zu Rennes ausgebrochenen Konslitte nachweist, der indes nicht bedeutend war, und ohne große Schwierigkeit beigesegt wurde. — Melanges et documents. Julien Havet, note sur Raoul Glaber. S. 41—48. Bf. unterzieht die Studien über Radulphus Glaber von W. E. Sackur (N. Arch. XIV, 377—418 s. oben S. 116) einer Untersuchung, in welcher er sich mit der von dem letzteren Gelehrten versuchten Ausscheidung von Interpolationen aus dem Texte der Historien nicht einverstanden erklärt. Was deren Absaliung betrifft, so habe S. die Vollendung richtig nach Augerre verlegt, der Beginn aber müsse stücke seine erst nach dessen Tod gesschreiben. (Vgl. die nur zum Teile zustimmende Antwort von Sackur, N. A. XV, 212.)

— Ch. V. Langlois, documents relatifs à Bertrand de Got (Clément V.). \$. 48-54. Beröffentlicht einige interessante Dokumente über das Borsleben Papst Klemens V. und die erste Zeit nach seiner Wahl. Insbesonders wird sein Itinerar für den Juli 1305 ergänzt, und als Tag seines Einzuges in Borsdeaux der 23. Juli 1305 nachgewiesen. — Antoine Thomas, les états Généraux sous Charles VII. Notes et documents nouveaux. \$. 55-88. Reichliche Nachträge zu der gleichnamigen, 1878 (Paris, Picard) erschienenen Studie des Bs. — Charles Auriol, la désense de Dantzig en 1813. \$. 89-106. Beginnt eine eingehende Darstellung der Belagerung, großenteils auf grund von Papieren des Divisionsgenerals de Campredon, damals Kommandierenden der Geniestruppen in Danzig.

## 11] Revue des questions historiques.

T. 45. April 1889. Fustel de Coulanges, le problème origines de la propriété foncière. \$. 349-439. Bf. sucht in seinen sehr beachtenswerten Ausführungen zu zeigen, daß die Annahme, es sei der Entwickelung des Privatgrundbesites eine Periode gemeinsamen Grundbesites und gemeinsamer Bodenbearbeitung seitens ganger Bölker bezw. ganger Gemeinden vorausgegangen, wie sie durch G. L. v. Maurer und seine Schüler, zulett noch von Karl Lamprecht für Deutschland, von M. Liollet für Griechenland, von Mommfen für Italien, von de Jubainville für Gallien aufgestellt und endlich von E. de Laveleye als Grundfat auf die Wirtschaftsgeschichte aller Bölker angewendet wurde, eines den Anforde= rungen strenger Kritif entsprechenden, wissenschaftlichen Beweises bisher entbehre, und verfolgt zu diesem Awecke die Untersuchungen der genannten Gelehrten bis ins einzelne. Was im besonderen Deutschland betrifft, so erkennt Bf. sämtlichen durch v. Maurer für die Annahme des Bestehens einer ursprünglichen "Markgenossenschaft" angeführten Belegstellen die Beweiskraft ab. Auch die gemeinsamen Rupungsrechte seien kein Ueberrest ehemaligen, unberteilt gebliebenen Gemeinlandes, sondern hatten ihren Ursprung in der bestehenden oder doch früher einmal vorhanden gewesenen Abhängigfeit der Augnießer von dem eigentlichen Eigentümer und gemeinsamen Oberherrn. Die communitas als Bezeichnung einer Gruppe von Landbauern mit ge= meinschaftlichen Besitzungen und Rechten könne taum vor dem 13. Jahrh. nachgewiesen werden. - Paul Allard, Dioclètien et les chrétiens. L'établissement de la tétrarchie et la persécution dans l'armée. S. 440 -480. Bespricht die Lage der Christen im römischen Reiche von 292 - 303. Die vereinzelten Källe der Anwendung der Todesstrafe beschränkten sich auf driftliche Solbaten, welche wie Maximilian den Jahneneid nicht leiften oder wie der Centurio Marcellus an beibnischen Opfern nicht teilnehmen wollten. Erst nach und nachte der Aberglaube den Kaifer Diokletian den Christen miggunftiger, bis er sich endlich von Galerius, der seinem Christenhasse ichon auf der Rückfehr aus dem siegreich verlaufenen Berferfriege durch Sinrichtung driftlicher Soldaten Ausdruck gegeben hatte, zu einer allgemeinen Chriftenverfolgung bewegen ließ. - O. Vigier, la politique extérieure du Cardinal de Richelieu. Projets d'alliance avec l'Angleterre. S. 481-528. Berfolgt die bielfach verknüpften Fäden der äußeren Politik Frankreichs in dem Zeitraume von 1624 - 1640 mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu England. - Marius Sepet, la société française à la veille de la révolution. I. \$. 528 - 562. Staat und Kirche in Frankreich waren am Vorabende der Revolution einer Reform bedürftig.

Die frangöfische Gesellschaft, angestectt vom Jansenismus und besonders in den höheren Schichten bom Bifte ber Sittenlofigfeit burchtrantt, geleitet bon einer Regierung, bie nur zu oft Schwäche mit Billfur verband und von einem gallifanischen Ideen qu= gänglichen Klerus, hätte indes wirtsamen Anftog biezu nur vom Mittelpuntte der Kirche, von Rom aus empfangen können. Das aber murde die gallikanische Eifer= sucht nicht zugelassen haben. So tam bie Katastrophe. - Melanges. M. le com te de Puymaigre, Jeanne d'Arc, sa vie par un Italien du XV. siècle. S. 563-574. Giovanni Sabadino deali Arienti, ein bolognesischer Schrift= steller aus der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts, hat in seine unlängst von Ricci und Bacchi della Lega veröffentlichte Zusammenstellung berühmter Frauen auch die Jungfrau von Orleans aufgenommen. Seine Angaben über ihr Auftreten und ihre Schidfale werden hier besprochen und in Uebersetzung mitgeteilt. - J. Vaes en, l'expédition de Charles VIII en Italie. S. 574-588. Bericht über bas Bert von Delaborde (f. Sift. Jahrb. IX, 579). - D. Th. Berengier, O. S. B., monseigneur de Belsunce s'est-il enfermé dans son palais épiscopal au plus fort de la peste de 1720? €. 588-595. Ur= fundlicher Nachweis, daß die noch in neuester Zeit von angesehenen Sistorifern wiederholte Beschuldigung, der Erzb. Beljunce von Marfeille habe fich, als die Best dortfelbst am ärgsten wütete (August-September 1720), ju Saufe eingeschlossen, eine Berläumdung der Nansenisten ift. - G. Baguenault de Puchesse, le marechal de Villars. S. 595-600. Bespricht bas Werk von Marquis be Boque (f. Hift. Rahrbuch X. 210). - Victor Pierre, Louis de Frotté. S. 601-611. Bericht über die Arbeit von de la Sicotière (f. Sift. Jahrb. X, 669).

T. 46. Suli 1889. Hippolyte Delehaye, S. J., Guibert, abbe de Florennes et de Gembloux S. 5-90. Eine vorzügliche Studie. Berf. untergieht Leben und Schriften Guiberts einer auf forgfältiger Benützung ber SSS. fußenden Untersuchung, durch welche manche bisher unsichere Daten festgestellt werden (Geburt ca. 1124/5; Aufenthalt bei der hl. Hilbegard 1177-80; erste Wallfart nach Tours 1180-1181; Bahl z. Abt v. Florennes nach 1188; zum Abt von Gemblour 1194; Resignation 1204; Tod nach 1212), Seine achten Werke sind neben den gahlreichen Briefen, unter denen bef. die an Philipp v. Köln , Konrad u. Sigfried v. Maing u. Philipp v. Rageburg genau besprochen werden, ein Leben des hl. Martin von Tours in Versen u. eines in Proja, jowie die Apologie des Sulpitius Severus. Die Notae Gemblac, und der Bericht De secunda combustione monast. Gemblac, stammen nicht von Guibert her. (f. u. S. 151.) — Albert comte de Circourt, le duc Louis d'Orleans, frère de Charles VI; ses entreprises en Italie (1394--1396) II. Savone et Genes. S. 91-168. Die großen Blane bes Herzogs von Orleans (f. Hift. Jahrb. X, 419) begann Enguerran de Couch in seinem Auftrage geichieft zu verwirtlichen. Schon war in Savonen eine Art Landfriede bergeftellt, Savona gewonnen, ein Bertrag mit Joh. Galeazzo Bisconti geschlossen, als der Herzog feine Erwerbungen an f. Bruder Rarl VI. abtrat, und hiedurch die weiteren Schritte gegen Genua hinderte. Berf. erblickt hierin bereits den Ginfluß der Rönigin u. des Bergogs v. Burgund, durch welchen die frangofische Politik in Italien nicht zu Frankreichs Nupen in eine den Absichten des Herzogs von Orleans entgegengesette Richtung gedrängt wurde, die zu den Berträgen mit Florenz und Genua vom 29. Sept. und 4. Nov. 1396 führte. - Léonce Pingaud, Henri IV et Louis XIV. 3. 169-204. Untersucht die Stellung, welche das Bild der beiden Könige, "der hervorragenosten Bertreter frangosischer Macht und frangosischen Genies", in den Augen der

Nachwelt unter ben wechselnden bolitischen Berhältnissen einnahm. - Marius Sepet, la société Française à la veille de la révolution. S. 205-252. Berf. bespricht, seine Schilderung (f. o. S. 138) fortsetzend, die Verhältnisse der königl. Familie und am Hofe, die Berwaltung des Landes, das Parlament, die Lage der einzelnen Stände, und bejaht ichließlich die Frage ber Möglichkeit einer Reform ohne Revolution. - Melanges. P. Mury, la bulle Unam sanctam. S. 253-257. bespricht die Specimina palaeogr. Regestorum Rom. Pont. (f. Sijt. Jahrb. IX, 383), ipeziell das Kaffimile der Bulle Unam sanctam, die er gum Abdruck bringt und für einen wohl nie zur offiziellen Ausfertigung gekommenen Entwurf erklärt. (Bf. hatte früher, Revue des quest, hist, XXVI, 91-130 die Authentigität der Bulle bestritten) - Henri Stein, la capitale du duché de Bourgogne aux IXe et Xe siècles. S. 258-264. Auxerre war ein Hauptort, aber nicht, wie Petit (Hist. des ducs de Bourgogne de la race capétienne. f. Hift. Jahrb. IX, 183) entdect zu haben glaubte, die Sauptstadt der Bourgogne. Gine Sauptstadt dieses Bergogtums im strengen Sinne gab es damals nicht. - Aug. Prost, Charles IV, duc de Lorraine. S. 264-271, Bespricht Bb. 2 bes Bertes von Des Robert (Sift. Jahrb. X, 230). - Ernest Allain, les antécédents du comité des travaux historiques au XVIIIe siècle. S. 271-285. Nach Charmes, le comité des travaux hist. et scientifiques. (Sift. Sahrb. VIII, 384).

## 12] The English historical review.

Mr. 14. Muril 1889. Ocar Browning, Hugh Elliot at Naples, 1803-1806. S. 209 - 228. Schilbert auf grund von Dokumenten bie Buftanbe in Reapel und Elliots Thätigkeit bis zu dem Bunkte, in welchem fich die königliche Familie genötigt sah, sich nach Sizilien zurückzuziehen. - Henry C. Lea, el santo niño de la Guardia. S. 229 — 250. Bf. bespricht an der Hand von Fidel Fita, el proceso y quema de Jucé Franco (Boletin de la real academia de la historia, t. XI., Jul.-Set.) einen Inquisitionsprozefi aus b. J. 1490 - 1491 gegen mehrere Juden, die beschuldigt waren, einen Christenknaben gekreuzigt zu haben, um fein Berg in Berbindung mit einer tonfefrierten Softie zu abergläubischen Zweden zu verwenden. Das Kind, befannt unter bem Namen el santo nino de la Guardia, wurde in Spanien als Marthrer verehrt, ohne daß jedoch der Kult von Rom aus anerkannt worden ware. Interessant ist die vorausgeschickte Zusammenstellung aller dem Bf. befannt gewordenen Fälle von ähnlichen Unschuldigungen gegen bie Juden von 415 n. Chr. (Inmestar bei Antiochien) bis 1882 (Tisza Eslar). -John B. Bury, Roman emperors from Basil II to Isaac Komnênos. Part II. S. 251-285. Sett die in Nr. 13 (f. Hift. Jahrb. X. 422) begonnene Geichichte der byzantinischen Kaiser von Michael V. bis Michael VI. fort, und bespricht schließlich ben Charatter und Ginfluß des Patriarchen Michael Carularius, bejonders seinen Anteil an der Revolution von 1057. Die Hauptquelle bildet auch hier Bjellos. — Standish O'Grady, the last kings of Ireland. -303. Ard-Ri oder Ard-Rig nannte man jene irischen Fürsten, welche eine gewisse Obergewalt über die ganze Insel zu gewinnen vermochten. Der Bf. untersucht ihre Reihenfolge von Brian Boroma bis auf Turlough O'Brian zu Anfang des 12. Ih — Notes and documents. George G. Perry, episcopal visitations of the Austin canons of Leicester and Dorchester, Oxon. \$ 304 -313. Zwei von Bischof Johann von Lincoln zwischen 1529 und 1532 an die Augustiner Chorrherrn-Rlöfter zu Leicester und Dorchester erlassene Bisitationsbescheide

werden gegenüber P. Gasquets Urteil (Henry VIII and the English monasteries I, 73) als Beweiß für den minder günstigen Stand einzelner Klöster abgedruckt. — C. H. Firth, Cromwell and the insurrection of 1655. \$. 313 — 338. \$\mathbb{B}s\_1\$, sept unter Mitteilung mancher neuen Dokumente seine Kritik der Ansichten Palsgrades (s. Hist. Jahrb. IX, 741; X, 420 u. 423) über Ursprung und Bedeutung der rohalistischen Erhebung von 1655 und Cromwells Verhältnis zu derselben sort (s. v. S. 23 ss.) — C. E. Doble, letters of the Rev. William Ayerst, 1706—1721. \$. 338—350. Sechs weitere Vriese von W. Aherst an Dr. A. Charlett aus den Jahren 1708—1711 (s. Hist. Jahrb. X, 423).

Mr. 15. Juli 1889. William O'Connor Morris, the war of 1870-1. 3. 417-440. Sest die Geschichte des deutsch = frangosiichen Krieges (f. Sift, Sabrb. IX, 740) fort von der Rapitulation von Sedan bis zu der von Paris. Hauptquelle find auch hiefür die Berichte des deutschen Generalstabes, von welchen indes der Bf. bezüglich bieses Abschnittes bes Krieges nicht mehr in gleichem Maße wie von den früheren befriedigt war, jo daß er auch französische Berichte in größerem Umfange zu Rate 200. - E. Armstrong, recent criticism upon the life of Savonarola 3. 441-459. Bespricht vorerst den allgemeinen Standpunft Billaris in seiner neuen, i. 3 1889 auch ins Englische übersetten Ausgabe der Storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi (Hift. Jahrb. IX, 362). Villari beachtet die gegen Savonarola sprechenden Quellen zu wenig. Bf. führt nun hiefür den Beweis bezüglich ein= gelner besonders wichtiger Episoden, fo ber Szene am Todbette Lorengos v. Medici, Savonarolas Appellation an den großen Rat, sowie bezüglich der Stellung Papit Alexanders VI., dem Bf. mehr gerecht zu werden sucht als Billari. - Cyril Ransome, the battle of Towton. S. 460-466. Eine quellen nichtige, durch eine Rarte des Schlachtfeldes erläuterte Darftellung der Schlacht bei Towton, am Balm= ionntag 1461, die mit einem glängenben Siege Eduarde IV. über bas Beer ber weißen Ruje enbete. - J. Theodore Bent, the lords of Chios. S. 467-480 Unter ben griechischen Inseln, welche nach bem Sturge bes lateinischen Raijertumes in bie Sande genuesischer Familien kamen, hat Chios die wechselvollste und interessanteste Geschichte. Zuerst von dem Abenteurer Benedetto Zaccharia besett, ging die Insel schon unter bem Sohne desfelben, Beneto, ber Familie wieder verloren. Im J. 1346 wurde fie durch Simone Bignoso neuerdings für Genua erobert, und kam in den Besit der mächtigen Familie der Justiniani, welche in Abhängigkeit von Genua 200 Jahre lang die Regierung führte, und das Land ju hoher Blute brachte. Seit der Ginnahme bon Konstantinobel machte fich die türkische Obmacht immer fühlbarer, aber erft 1566 brachte Piale Bascha durch einen Überfall die Insel vollständig in die Gewalt des Sultans. Einige Knaben aus der Familie Justiniani erlitten hiebei den Martertod. — W. A. B. Coolidge, the republic of Gersau. 3, 481-515. Gine eingehende Geschichte des FreisOrtes Gersau am Fuße des Rigi von seinem ersten Auftreten in der Gründungsurfunde des Klosters Muri 1064, bezw. von der Erlangung der Reichs= freiheit 1390 an bis in die neueste Zeit. Dieselbe fußt auf (Caspar Rigert,) kurgge= faßte Geschichte des Frenstaates Gersau, Zürich 1817, und den erschöpfenden Unter= fuchungen von Damian Camengind in Bb. 19 (1863) bes Geschichtsfreunds der fünf Orte, und Heft 6 (1889) der Mitteilungen des hiftorischen Vereins des Kantons Schwyz. - Notes and documents. F. W. Maitland, the introduction of English law into Ireland. S. 516-517. M. entdeckte in einer BS. des brit. Museums (Cotton Ms., Julius D. II.) ein englisches Registrum brevium aus der Beit R. Heinrichs III. Das Begleitschreiben des Königs, dd. Canterburn, 1227, Nov. 10,

welches den Gebrauch der darin enthaltenen Formeln in Frland anordnet, wird hier abgebruckt und besprochen. — C. V. Langlois, project for taxation presented to Edward I. S. 517-521. L. veröffentlicht ein von ihm im Nationals archiv zu Paris gefundenes Steuerprojett aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, das nach seinen Ausführungen, an K. Eduard I. gerichtet war, und demselben zur Aufbringung der Kriegstoften eine an die frangösische Gesetzgebung sich anlehnende Be= iteuerungsart vorichlug. - Samuel R. Gardiner, Sir Anthony Ashley Cooper, and the relief of Taunton. S. 521-525. Bf. weift, feine History of the great civil war. II,38 (f. Hift. Jahrb. XI, 182) ergänzend, urtundlich nach, daß Coopers Bericht über den Entjag von Taunton 1644 unzuverläffig ift. - C. H. Firth, Cromwell and the insurrection of 1655, Part III. S. 525-535 Fortf. aus Mr. 14. (f. v. S. 141) - Miss Mary Hickson, the Plunket manuscripts. S. 535-539. Die Familie Plunket Dunne besitt in ihrem Familien= archive Aufzeichnungen aus der Zeit der irischen Rebellion. Miß Sickon bespricht die Frage nach dem Berfaffer berfelben und beginnt den Abdruck ausgewählter Stude, welche auf die Spaltungen im irischen Lager manches Licht wersen. — C. E. Doble letters of the rev. William Ayerst, 1706-1721. Die letten 10 Briefe Unerfts an Charlett aus ben Jahren 1711/12-1721. (f. o. S. 141.) - Edward A. Freeman, to the editor of the English historical review. S. 604-605. Berteibigt eine Stelle seiner History of the Norman Conquest II,155 über ben irischen König Dermod gegen eine Bemerkung bon Standish D'Gradn in dem oben verzeichneten Auffaße: The last kings of Ireland.

#### 13] The Dublin review.

Nr. 41. Januar 1889. Edward Peacock, were nuns ever inmured? S. 43—51. Die von Walter Scott dichterisch verwertete Sage von der Einmauerung schuldbarer Nonnen während des Mittelalters entbehrt jeglicher historischen Begrüns dung, fnüpft aber möglicher Weise an alte heidnisch-germanische Gebräuche an.

Mr. 42. April 1889. Henri Edward Manning, Henri VIII. and the suppression of the greater monasteries. S. 243 - 259. Bericht über Bd. II des Werkes von P. Gasquet. (f. Hist. Jahrb. X, 455. u. o. S. 140 f.) — J. R. Gasquet, the apostles' creed and the rule of faith. \$. 307-321. Maddem ein erster Artikel (f. Hist. Jahrb. X, 431) nachgewiesen, daß das apostol. Glaubensbekenntnis bis nahe an die Zeit der Apostel hinauf reicht, behandelt der Berf. hier unter forgfältiger Benützung der Quellen die Bufate zu der alteften Form desfelben, die in ihrer Mehrzahl nach Afrika weisen, während nur einer aus dem Oriente stammt. - Miss J. M. Stone, Henrietta Maria, queen consort of England. S. 321—341 Die Berfasserin will in dieser Schilderung des Lebens und des Charakters der Gemahlin A. Karls I. das Bild derselben von Entstellungen puritanischen Barteihasses reinigen. Henrietta Waria ging, nachdem man ihrem Tauspathen, Bapst Urban VIII. die Einwilligung und Dijpens zur Beirat abgerungen hatte, voll beften Willens nach England, hatte aber gegenüber dem unbeständigen und herben Charafter ihres Gemahls, noch mehr gegenüber dem Migtrauen und der Abneigung der Buritaner einen überaus schweren Stand. Wenn man tropdem eine Zeit lang von einer möglichen Wiedervereinigung Englands mit der Kirche träumte, so machte der Beginn der Revolution dem bald ein Ende. In dieser Zeit der Gesahr bewies S. M. eine merkwürdige Thatkraft und hingebende Treue gegen ihren Gemahl. Rach feiner Sinrichtung floh sie nach Frankreich, wo sie 20 Jahre fpater ftarb. - L. C. Casartelli,

the origins of the church of Edessa. \$. 342—352. Ein interessanter fritischer Bericht über die Schriften von Tizeront u. Martin (s. Hist. Jahrb. X, 196 u. 569). Berf, neigt sich der Ansicht des letzteren Gelehrten zu, welcher an dem apostolischen Ursprunge der Kirche von Sbessa festkält, und eine Gesandtschaft des Königs Abgar (V.) von Edessa an den Heiland als historischen Kern der Abgarsage für wahrscheinlich annimmt, während Tizeront mit überscharfer Kritik den ersten Bischof von Sdessa (Addai) in die Mitte des 2. Jahrhunderts verlegt und die Entstehung der Sage hundert Jahre später ansetz.

Mr. 43. Juli 1889. Henry Benedict Mackey, the land and works of St. Francis de Sales. S. 1-34. Der Auffat erhält besonderen Wert durch die Besprechung der vom Bf. selbst auf einer Reise untersuchten, an verschiedenen Orten Frankreichs und Italiens aufbewahrten Manuskripte, sowie der Reliquien des hl. Franz Eine neue Ausgabe der Werke des Heiligen erscheint dem 2f. nicht nur wegen der Mängel der bisherigen Editionen, fondern auch wegen der großen Rahl unge= bruckter Briefe und Schriften munichenswert und notwendig. - H. J. D. Ryder, Harnack on the "De aleatoribus". \$. 82-94, and Postscript. Funk on Harnack. S. 94-98. Eingebender Bericht über die bekannte Entdeckung harnacks, beffen "fonstruktiver Aritik" der Bf., von Einzelnheiten abgesehen, volle Anerkennung gollt. Im Nadyworte ftellt er derjelben die ihm inzwijchen bekannt gewordenen Ausführungen von Dr. Funt im "Hiftorischen Jahrbuch" (X, 1-22) als lefenswertes Beispiel "beftruktiver Kritit" gegenüber, und erklärt, durch dieselben in seiner Ueberzeugung nicht erschüttert worden zu sein. - Miss E. M. Clerke, the principles of '89. 3. 118-139. Die Revolution von 1789 ist nicht eine wohlthätige nur durch nachfolgende Störungen auf die Bahn des Berbrechens gedrängte Reformbewegung, fondern von Anfang an ein organifierter, durch die revolutionaren Gesellschaften, voran die Freimaurer, geseiteter Angriff auf alle bestehenden Ginrichtungen, vor allem auf die Religion, den Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft. Die Prinzipien, von welchen berselbe außging, und welche er durchzuführen bestimmt war, werden des Räheren besprochen.

### 14] Századok. (Jahrhunderte)

Rahra, XXII. 1888. S. 1. Anton Dor, Gedenkrede auf Arnold Ipolni. 3. 1-15. Bijchof Jpolhi ftarb 1886 ben 2. Dezember als Bijchof von Großwardein eines plöplichen Todes. Die Klage um den ausgezeichneten Gelehrten, der fich besonders auf dem Gebiet der Geschichte und Kunftgeschichte hervorgethan, ift eine berechtigte. - Dinc. Bungitai, der Palatin Kopafs. Charatterbild von der Wende des XIII. Jahrhs. I. S. 15 — 33. u. H. II 129—156. Ropajz tann als das Prototyp jener zahlreichen Oligarchen gelten, beren Macht unter den letten Arpaden und den darauf folgenden Gegentonigen ju üppiger Blute emporftieg. Die Gohne bes Comes Borja Tamás hatten fich julegt im Biharer Romitat eine nach allen Seiten bin imponierende Stellung verschafft. Endlich gelang es Ladislaus IV., felbe mittelft Beiftandes von Lorand, dem Boiwoden von Siebenburgen und dem fonigl. Stallmeifter Ropafg zu befiegen. Ihre feste Burg Aborjan erhielt als Belohnung der lettere. Bald darauf emporte sich aber der gewaltthätige Kopajz samt seinen Brüdern und als König Ladislaus gegen ihn zu Felde zog, fiel der Rönig durch Mörderhand. Gin früher nicht beachteter Brief bes Königs Robert Karl (Nagh), Codex Diplomat. Andegavensis II. 217) fpricht fogar dirett den Berdacht aus, Ropafz fei der Anstifter des Mordes gewesen. Unter Andreas III. setzten die Brüder ihre Gewaltthaten fort, bis

der König ihre Burg (Adorjan) zur Uebergabe zwang und hierauf Lorand hinrichten ließ. Robafg entfam und trat fofort gum Gegenfonig Robert Rarl über, ber ihn (im Jahre 1305 oder 6) zum Balatin ernannte. (Daß Ropafz furze Zeit auch bem Gegenkönig Otto von Baiern gehuldigt und beffen Balatin gewesen fei, ift ein Brrtum). Mit Robert Karl 30g er dann gegen Matthias Cják, erweiterte ferner seine Sausmacht, emporte fich aber 1317 auch gegen Robert Karl, der ihn durch seinen ge= treuen Dózsa in der Beste Sólyomkö belagern ließ. Nach Einnahme der Burg wurde Kopaja hingerichtet. Auch seine Brüder, die letten Mitglieder des Geschlechtes Borsa versanken bald darauf in Armut und Bergessenheit. — Gf. Nik. Kazar, die Obergespane Siebenburgens. S. 33 - 42 und S. III, 242-252, Fortf. aus Rahra, 1887. Mit urfundlichen und genealogischen Rachweisen. - Kol. Chaln, die Aufzeichnungen Georg Körösns. S. 42--57. Körösn G., ein Getreuer Thötölnis und Erzieher des jungen Fr. Ratoczys II.) hinterließ über die Ereignisse der Jahre 1707-1708 turze Aufzeichnungen, welche fich in erster Reihe auf Gebahrung der ihm anvertrauten Rriegs= gelber Ratoczys beziehen. - Literatur. S. 57-84. Joh. Raracjonyi, das Leben des hl. Gebhard. (Sehr gut.) - Aleg. Jakob, die alten Landes= namen Siebenburgens. - Dzorai 3., die fog. Bradial = Adeligen. - Unt Bichy, Die Reden Stef. Szechennis (Bb. II ber famtl. Werke). -Sigungsberichte der ungar. = hist. Gefellschaft. — Repertorium der ausländ. Lit. von Mangold. — Einheimische Lit. von Szinnyei. - Miszellen. - Bibliographie. S. 84-96.

- 5. 2. Wilh. Fraknot, die Gutererwerbungen des Primas Chomas Bakocs. S. 97-129. Der Staatsmann, welcher durch brei Jahrzehnte die Schickfale Ungarns lenkte und dessen Ehrgeiz selbst die Tiara nicht zu hoch erschien, (wobei er auf die Hilfe der Signoria baute), unterließ es nicht feinen Befitz durch alle Mittel zu erweitern, wobei es zu einer langen Reihe von nicht uninteressanten Brozessen tam Bafocs streckte auch dem König (Wladislaus II.), der Staatskasse, Johannes Corvin und vielen Bornehmen des damaligen, durch Berschwendung glänzen wollenden Abels Gelbsummen vor, unter Bedingungen und Berträgen, welche für ihn außerordentlich gunftig lauteten. Nur die Burg Bajda-Bunnad, die Stammburg der Hunnadi konnte er nicht in seine Gewalt bringen. Die angeführten Daten werfen auch auf die da= maligen jurisdittionellen Verhältnisse Streiflichter. Schlieflich bespricht Bf. das Teftament Batocs. - S. 129-156. Fortf. der Auffage Bungitai u. Thaly. - Literatur. S. 162-177. Baul Sunvalfn, die Entstehung der Rumänen. holzwarth, Beltgeichichte. Ins Ungar. überfest von Fr. Szabo. - Ama= bee Thierry, Erzählungen aus b. rom. Geschichte. Ueberf. von S. Dereg. — Simonsfeld, der Fondaco 2c. — Die, übrigen Rubrifen wie bei 5. I. (S. 181-196).
- H. 3. Inlius Pauler, zur Eroberung Kroatiens und Dalmatiens. (1091–1111). S. 197—216. Fortgesetzt in H. IV. S. 320—334. Diese wichtige Untersuchung beruht auf den von Ra &fi edierten Doc. Historiae Croatiae periodum antiquam illustrantia (Bb. VII. der Mon. spectantia Histor. Slavon. meridion.). Zunächst wirft Bf. die Frage betreffs der Grenzen des alten Kroatiens auf und stimmt diesebezüglich mit der Ansicht von Pesth überein. Sodann bespricht er die Bildung des heutigen Slavoniens und die Lage und Zugehörigkeit Sirmiens. Letzteres gelangte gleichsalls erst durch Ladislaus I. zu Ungarn, der speziell zur Bekämpfung des Heitums das Agramer Bistum gründete. Es solgt sodann eine Zusammenstellung der geographischen Momente, welche die zwei Länder Kroatien und Slavonien von jeher

trennten. Berf. weist dann nach, daß Dandolo (Muratori SS. XII. 239, 244) die ungar. Chronif gekannt und benütt habe, indes irrtumlich ftatt ber Könige Stefan und Peter die späteren Andreas und Salomon behufs Eroberung Dalmatiens einen Kriegszug dahin unternehmen läßt. Ueber diesen Feldzug ist zwar nichts näher be= fannt, doch gewinnt man aus Dandolo den Eindruck, daß Ungarn damals auf Rroatien schon starken Ginfluß geubt habe und die Selbständigkeit Kroatiens ichon im Schwinden gewesen sei. Nochmals schwingt sich indes das Land zu größerem Ansehen empor und zwar unter Beter Rrescimir III. Dann folgte abermals rascher Berfall. Ueber die Eroberung des Landes durch Ladislaus I. äußert fich Bf. dahin, daß die ungar. Chroniften betreffs dieses Ereignisses teine bedeutend alteren Quellen benutten. MIS Jahr der Eroberung steht 1091 fest und zwar geschah die erste Besetzung um die Mitte dieses Jahres. Ladislaus gewann diesmal nicht nur die diesseits des Belebit liegenden Teile, wenngleich er andererseits nicht ganz bis an die Küste vorzuhringen vermochte. Ladislaus mußte dann des Rumanen-Einfalls wegen nach Ungarn zurud und ftarb 1095. Erst fein Nachfolger Roloman eroberte auch das froatische Littorale, nachdem zuvor dieser Teil unter König Beter (den die ungarischen Quellen übrigens nicht kennen) nochmals die Fahne der Unabhängigkeit erhoben hatte. Diefer Beter wurde von Roloman besiegt und fiel in der Schlacht, als deren Schauplat der Bf. die Gegend beim heutigen Gebirgszug Petrovagora (bei Petrovojello) festsett. Die Chronologie diefer Ereigniffe fest Bauler wie folgt fest: Erhebung Beters 1096 Frühjahr oder Sommer; Sieg Kolomans 1097 Frühjahr. Die darauf mit Benedig abgeschlossene Konvention setz Pauler in das Sahr 1097, die frogtischen Sistoriter ins Jahr 1101. Bald nach 1097 vollzog sich indes die Oktupation von ganz Dalmatien, welchem Ereianis die Cheichliegung zwischen Rolomanus und der Normannen-Brinzeisin vorausgegangen war. Zara selbst wurde im Jahre 1105 nach harter Belage= rung genommen (Darüber die Vita S. Johannis bei Karlati, Illyr, Sacr. IV. 313 sq.). Auch Sebenico und Trau ergaben sich im genannten Jahre. Benedig fandte keine Silfe, nur an Arbes Berteidigung beteiligten fich zwei Galeeren. — Die Vollendung der Eroberung Dalmatiens tann man in das Jahr 1105 fegen. Um von Seiten Byzanz nicht gestört zu werden, war Koloman diplomatisch thätig; im Busammenhang damit steht wohl die Verlobung der Tochter R. Ladislaus mit dem Sohne des Kaisers Alexios, Johannes. Schließlich bezweifelt Bauler auf grund der widersprechenden Nachrichten und mit hinweis auf die sehr anzuzweifelnde Aechtheit der einschlägigen Urkunden die Nachricht von der Krönung Kolomans zum König von Kroatien. Das von Thomas Spalatiensis angeführte Memoriale bezeichnet Bf. als Raljum - Paul funvalfn, das Buch Otto fiermanns über die ungarische Fischerei, insbes. in sprachlicher und kultureller Beziehung. 3. 216-242. - Lazar, die Obergefvane Siebenburgens. Fortf. S. 242-252. - Anton por, der Hame der Guffinger Grafen. S. 252-256. Bungitai hatte vorgeschlagen, die Grafen von Guffing rich= tiger als "Grafen von Güns" zu bezeichnen. Por findet diesen Borschlag für nicht gerechtfertigt. - Literatur. S. 256-278. Baul Riralh, das Mithraeum von Sarmizegetusa. — Jos. Baner, Gefch. des ungar. Schaufpiels. (Breisgefront). - Diplomatarium Alvinezi. Bb. III. - Die übrigen Rubriten wie bei S. I.

15] Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur.

Bb. 33 (1889). **R. Much**, Ασχιβούργιον όχος. S. 1—13. Bf. scheibet die bon K. Zeuß als gleichwertig zusammengestellten Begriffe: το Ασχιβούργιον όχος historiches Zahrbuch. 1890.

und τα Ocardalica σοη fo, daß er unter jenem das mährifch=fclefische Gebirge, unter diesem den Nordostrand Böhmens versteht. Im weitern bestimmt er als Dert= lichkeit der Gothen= und hunnenschlacht in der hervararjaga den Rordfuß der Rar= pathen. - R. Kögel, Sagibaro. S. 13-24. R. Sohm erkennt in den sacebarones der lex Salica fonigliche Beamte außergewöhnlicher Funftion, welche Zahlungen für den Fistus einzutreiben gehabt hatten und anfänglich dem Grafen foordiniert, spater aber subordiniert gewesen seien. Dem entgegen erffart Rogel sagibaro als bie richtige Gestalt des Wortes (sagi = lat. seg, adj.: folgend, begleitend und baro = vir strenuus, fortis Degen, Mann) und die Sogibaronen als im Gefolge des Grafen (graf = Bahler, Bahlmeister) befindliche Silfsbeamte desfelben. - f. Miedner, Volundarkviba. S. 24-46. Volundarkviba ift als das vollständig erhaltene Gedicht eines bedeutenden Dichters zu betrachten, wie die im ganzen Lied ein= heitliche Form bes Metrums und Stiles zeigt. Der Autor benutte zwei altere Lieber, welche wieder auf niedersächsische Lieder zurückgehen. Der darin enthaltene Mythus zeigt nähere Berwandtschaft mit der griechischen Sage von Hephästos-Aphrodite. — 3. Bupika, Mercifches. S. 47-66. 23 Gebete in lateinischer und darunter gesetzter mercischer Sprache aus einer SS. des 8. Jahrhs. im britischen Museum 2 A 20 mit Rommentar. - A. Napier, Collation der altenglischen Gedichte im Vercellibuch. S. 66-73. - O. Pniomer, die Abfaffungszeit der altdentichen Exodus. S. 73 - 97. Gegen &. Bogt, der die Erodus um 1100 entstehen läßt, liefert Pniower den Beweis, daß sie erft in der Zeit von 1120-1130 verfaßt fei. - E. Schröder, ju Minnesangs Frühling. S. 98-107. Berftreute Erflärungen und Konjekturen zu demfelben. - O. Bingerle, die Line. S. 107-115. Die Line ift nicht mit den Borterbüchern als "Gelander, Balton, Gallerie", sondern als "Lehne (eines Fensters), Gitter, Laden" wiederzugeben. — G. Wolff, Erlanger Brudstücke, aus dem Evangelium Nicodemi. S. 115—123. — I. Stofd, mittelhochdentiche fileinigkeiten. S. 123-28. - f. Bimmer, keltische Beitrage. II. Brendans Meerfahrt. S. 129-220 und S. 257-338. Bf. beleuchtet die Stellung ber navigatio sancti Brendani b. i. ber Quelle ber im Mittelalter fo beliebten Er= gahlung von Brendans Meerfahrt auf der Suche nach der terra repromissionis sanctorum innerhalb ber irifchen Literatur. Er handelt 1) von Brendans Meerfahrt in der mittelirischen Literatur; 2) im Lichte irischer Schiffersagen und 3) von der terra repromissionis sanctorum im Lichte der irischen Sage. Als Resultat dieser Untersuchung ergibt sich, daß um die Mitte des 11. Jahrhs. ein unbekannter (irischer) Klerifer, geftütt auf die aus der Rachahmung von Aeneas Meerfahrt bei Bergil im 7. ober 8. Jahrhundert erwachsene Literaturgattung der imrama (navigationes) und die im 9. oder 10 Jahrh. durch Migberständnis entstandene Meinung, Brendan, von dem eine Buffahrt nach Britannien befannt war, habe eine Ozeanfahrt nach der terra repromissionis sanctorum unternommen, — die uns überlieferte Navigatio s. Brendani verfaßt hat. Diefer bedienten fich alle fpateren Bearbeitungen der Legende in englischer, frangofischer, spanischer, italienischer, deutscher und lateinischer Sprache als Borlage. — K. Borinski, Lessing und der Ineptus religiosus. S. 220—237. Mis der Leffing unbefannt gebliebene Berfaffer des Ineptus wird Magifter Johannes Schuppius, der Erfinder des burlesten Stiles in Deutschland, nachgewiesen. — 3. Bupika, altenglische Gloffen. S. 237-242. - E. Steinmener, lateinische und altenglische Gloffen. S. 242-251. Aus der Paulinischen Bibliothet zu Münfter, der ichonen und meist wohlerhaltenen Schrift nach eher dem 9. als dem 10. Jahrh. angehörig. f. Kaufmann, Encit 8374 ff. S. 251-53. Bf. macht als Quelle diefer Stelle bie Gesta des Wilhelm von Malmesbury (ca. 1140) wahrscheinlich. — A. Luca, ju Walther von der Vogelweide. S. 254-56. Erflärung einiger Berfe besielben. -A. E. Schönbach, altdeutsche Funde aus Innsbruck. S. 339-394. 1) Bruchftude einer Bergamenthandschrift des Waltharius aus dem 11. Jahrh. 2) Bon Chrifti Geburt, Fragment, älter als die Mitte des 12. Jahrhunderts. 3) Bruchstück der Kindheit Jeju des Konrad von Fußesbrunnen aus dem Anfang des 14. Jahrh. 4) Aus des Striders Rarl bem Großen, Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrh. 5) Bruch= ftude der fog. jungeren Bearbeitung der Raiferchronit, 14. Jahrh. 6) Mus der Belt= chronik des Rudolf von Ems, Anfang des 14. Jahrhunderts und 7) ein Kreuzsegen aus dem 15. Jahrhundert. - Ph. Strand, neue Brudflucke der Grierer Margarethenlegende. S. 394-402. - A. Borinski, eine Erganzung der Warnung. S. 402-412. Aus der HS. der Warnung in der Wiener Hofbibliothet Ar. 2696. — M. Rödiger. Bemerkungen gu den Denkmälern. S. 412-423. 1) Bum Silbebrandelieb; 2) gum Wiener Hundsegen; 3) zu Contra vermes; 4) zum Ludwigsliede; 5) zu Pfalm 138; 6) jum Georgslied; 7) zu Beriger: 8) zu Meregarto; 9) zum Friedberger Chrift und Antidrift; 10) zu den drei Jünglingen im Feuerofen; 11) zum Paternofter; 12) zum Traugemundelied. - W. Wilmanns, die Flexion der Verba Tuon, Gan, Stan im Althochdentichen. S. 424 - 431. - 3. Stofch, über den Gebrauch der mittelhochdeutschen Konjunktion Aber in der Frage (Balthers v. d. Bogelweide). S. 431-437. - Derfelbe, die Verfe vom Eber in der Sangaller Rhetorik. S. 437-39. Wahr= icheinlich aus dem Anfang bes 10. Jahrhs. - 3. Seemuller, gu Belbling. S. 439-440. Die Abfassung des 5. Gedichtes des Helbling muß ins J. 1285 gesetzt werden.

## 16] Anzeiger für bentiches Altertum und bentiche Literatur.

Bb. 15. (1889). Kleine Mitteilungen. S. 135-149, 216-248 und 377-379. A. Luik, jur Geschichte des Wortes Deutsch. S. 135-140. Entgegen den Auffassungen R. Grimms u. a. thut Bf. aus den Stellen, in welchen theotiscus im 9. Rahrh. vorlommt, dar, daß unsere heutige Bedeutung "deutsch" bereits für dieses Jahrhundert feststeht. Der Uebergang der etymologischen Bedeutung des Wortes diutisk zu "deutsch" wird klar, wenn man von der Bedeutung des diutisk als "zu unserem Volke ge= hörig" (diut = eigenes Bolt), nicht mit Grimm bloß "zum niederen Bolt gehörig, vulgär", als ber ursprünglichen ausgeht, so daß also diutisk das Gegenteil bessen bedeutete, was die Griechen und Römer mit barbarus bezeichneten. - 3. Werner, jur mittellateinischen Dichtung. S. 140 — 143. Bon der Berbreitung des Liedes: "Wol vf ir gesellen in die tabern Aurora lucis rutilat" u. f. w. spricht eine neugefundene SS. in der Züricher Stadtbibliothet C 101 (467) f. 127 v. - S. M. Prem, Miszellen aus Tirol. S. 143-145. Lateinische Rätsel und mehrere Berje eines Paffionsspiels aus Cod. 120 des Innsbruder Statthaltereiarchibs. - R. v. fleischhadter, Ergen gegen Jahnweh. S. 145. Aus Cod. Vesp. D. 20 bes britischen Museums aus dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhs. — M. herrmann, hans folz in Würzburg. S. 145—148. Hans Folz erscheint im "Würzburgischen Buche" Nr. 6 (1461—66) f. 167 a des Mürnberger und in einem Standbuch des Würzburger Kreisarchivs i. J. 1461 im Dienste des Bischofs von Bürzburg, wahrscheinlich als Bundarat; er ift bemnach in den dreißiger Jahren des 15. Jahrh, geboren. Darnach wird auch sein Zusammenhang mit der Bürzburger Schwankliteratur (seit dem 14. Jahrh.) und seine Autorichaft des Schwankes "Von dem moler mit der schon frawen" er= Marlich. - 3. Meier, die deutschen fiss, in der Bibliothek der Wiltheims. S. 148-149. Tine HS. von Bruder Hermanns Leben der Gräfin Jolande, von Ulrich v. Efchenbachs Wilhelm von Wenden, des Wigalois, des welfchen Gaftes, zweier Strafburger

Chronifen (bis 1550 und 1555) und alter deutscher Gloffen aus der Zeit Friedrich Barbaroffas. - Leitschuh, ein Blutsegen. S. 216. Aus der königl. Bibliothet gu Bamberg Cod. L. III. 9 f. 139 bom 13. Jahrh. - f. herzog, ju feinrich von Melk. \$. 217. Gine Untersuchung ber BS. 2696 ber Wiener Bofbibliothet ergab, daß daz Buch; daz gemoeine leben ein Teil der in demfelben Roder enthaltenen Erinnerung ift. - Ans dem Hachlaffe Rudolfs von Raumer. S. 227 - 248. Sieben Briefe von Satob Brimm, gehn von Wilhelm Grimm, einer von M. Haupt und einer von A. Schmeller an Raumer. - I. Werner, altdentiche Monatsnamen. S. 377-378. Aus Cod. Rhenov. LXXV der Züricher Kantonal= und aus C 101/467 der Züricher Stadtbibliothet. - A. E. Schönbach, ju Ulrich von Lichtenftein. S. 378 -379. Schonbach bekennt sich zu dem von 3. v. Falke ausgesprochenen Erweis, daß Ulrich v. Lichtenstein mit dem heute regierenden fürstlichen Sause verwandt sei. - ph. Strauch (Tübingen) unterzieht auf S. 299-324 Jofte &, Daniel von Soeft einer eingehenden Besprechung (vgl. Sift. Jahrb. X, 398-404). "Durch Jostes' Bemühung ift dem unter diesem (Daniel von Soest) Namen auftretenden westfälischen Satiriter des 16. Jahrhs. nun fein Blat in der deutschen Literaturgeschichte gefichert", lautet des Rezensenten Gesamturteil: Ginfbruch wird jedoch erhoben gegen die Jostesiche Supotheje, daß der Rölner Scholaftitus und fpatere Rardinal Joh. Gropper der Anonymus fei. Brof. Söhlbaum werde demnächst nachweisen, daß in dem zweiten Rölner Briefe bas Wort ...schroider" einfach als "Schneiber" zu verstehen sei, indem der Kölner Rat einen in Roln befindlichen Schneider Ramens Daniel von Soeft von dem Berbachte der Aufprichaft reinigen wolle, und Rezensent möchte "mit aller Reserve die Vermutung laut werden lassen", daß man bei der Autorsuche vielleicht an Jasper van der Borch, Kanonikus in Bielefeld und Rektor vom St. Agathen-Altar in Soeft zu denken habe.

17] Studien und Mitteilungen aus dem Benediftiner- und dem Cifterzienser- orden.

Jahrg. IX (1888). Th. Baner, über Ordensprivilegien. 3 1-22, 189-213. Vorwiegend firchenrechtliche Abhandlung über die Exemtion und die Bollmachten beg. des Buffaframentes. - 3. Banmer, die Benediktiner - Martyrer in England unter geinrich VIII. (S. Sift. Jahrb. IX, 556). S. 22-38, 213-234. Als wich= tiges Ergebnis ber bem Abt Richard Whiting von Glaftonburg gewidmeten Studie ift der Nachweis zu bezeichnen, daß der Abt wegen "Sochverrats", d. h. wegen Nicht= anerkennung ber königl. Suprematie ben Martertod erlitt und nicht wegen "Raubes" b. h. Bahrung ber Rlofterguter. Er leiftete zwar i. 3. 1534 einen Suprematseid, aber nicht ben erft 1535 in Rraft tretenden, ben firchlichen Grundfagen ichroff wideribrechenden, fondern einen durch einen Rusat gemilderten, der nach Unficht der Theologen allen porhergehenden Säten ihre Schärfe und Opposition gegen die Rirche benahm. Dieselbe causa martyrii lägt fich auf grund einer bigber nicht beachteten amtlichen Rede, welche die Rechtfertigung der hinrichtung der drei Aebte von Glafton= burg, Colchester und Reading bezweckt, auch für die beiden lettgenannten Aebte geltend machen. - V. Gaffer , das Benediktinerinnenftift Sonnenburg im Dufterthale. 3. 39-56, 251-258, nebft Unhang: Etymologische Erklärung der ladinischen Ortsnamen. S. 465-473. Bufammenftellung ber hiftor. Daten über das i. J. 1018 gegründete und 1785 aufgehobene adelige Frauenstift aus gedruckten Quellen. - C. Schmidt, über die miffenschaftliche Bildung des hl. Benedikt. S. 57-73, 234-251, 361-381, 553-572. Bf. fucht ben Erweiß ju erbringen, daß ber fil. Benebitt bereits

por seiner Weltentsagung die allaemeine bobere Bilbung fich angeeignet babe, in feinem fpateren Leben ber Biffenichaft und bem Stubium ergeben geblieben und auch von den Zeitgenossen für einen wissenschaftlich gehilbeten Mann gehalten worden fei, welches Urteil namentlich durch feine regula bestätigt werde, die nach Inhalt und Form das Erzeugnis eines geistig hochgebildeten Mannes fei. - O. Grashof, das Benediktinerinnenftift Candersheim und hrotsnitha, "die Bierde des Benediktinerordens." (Forts. der Artikel in Jahrg VII u. VIII). S. 73-95, 417-429, 597-617. (Schluß). Die wichtigften Ereignisse in der Geschichte des Rlofters von den Beiten Beinrichs II. bis ju beffen Untergang in ben Sturmen ber "Reformation" werden in anziehender Beise geschildert; es sei hingewiesen auf die Darstellung der Exemtion von der bischöft. Gewalt zu Beginn des 13. Jahrhs., des Berfalls klöfter= lichen Lebens durch Teilung des Bermögens in einzelne Prabenden im Laufe des 14. Jahrhs., was die Abnahme des Wohlstandes zur Folge hatte, endlich der Gin= führung der sog. Reformation, welche mit der Wahl einer protestantischen "Aebtissin" i. 3. 1589 ihren Abichluß fand. - L. Leonard, die erfte Grundung des ehemaligen Chorherren- und jekigen Benediktinerflifts Seckau. S. 96 - 113. Das Stift murbe einer alten ungedruckten Chronik zufolge i. J. 1140 in St. Marein als Doppel= floster (gegen Muchar IV, 380 Anm.) von Abalram von Baldeck gegründet und 1142 nach Sectau verlegt. - U. Berliere, die alten Benediktinerklöfter im heiligen Lande. S. 113-130, 260-272, 473-492. Durch Ausammenstellung ber über die einzelnen Benediktinerklöster erhaltenen geschichtlichen Notizen wird eine gedrängte Geschichte des Benediktinerordens im hl. Lande gegeben. -- O. Schmid, die St. Lambrechter Cotenrotel von 1501-1502. S. 130-138, 272-276, 650-656. Fortf. auß Jahrg. VII u. VIII f. Sift. Jahrb. IX, 556. - A. Rabensteiner, eine bischöft. Reformkommission im kloster Lambach i. 3. 1377. 3. 138 - 153. Die Anordnungen einer von Bischof Albert III. von Paffau gur Beilegung ber Zwiftigkeiten zwischen Abt und Konvent von Lambach eingesetzten Kommission werden nach dem Original und einer Abschrift aus dem 18. Jahrh. zum erstenmal abgedruckt. — Ephemerides rerum in monasterio Mellicensi et in Austria nostra gestarum die 31. Julii anni 1741 usque ad annum 1746 a P. Hieron. Pez, bibliothecario Mellicensi, conscriptae et a P. Vinc. Staufer, eiusdem bibliothecae praefecto, editae. S. 143 — 157, 276—283, 493—501. Siehe Hist. Jahrb. IX, 554. — W. Schrak, Beitrage gur Geschichte des Benediktiner-Reichsftiftes St. Emmeram in Regensburg. Regesten zur Geschichte der St. Emmeramer Propstei Böhmischbruck. 3. 157-159. Schluß des Jahrg. VIII S. 577-589 veröffentlichten Artikels (f. Sift. Jahrb. IX, 555) nebft einigen Erganzungen. - O. Grillnberger, Marienlegenden. 3. 283-289. Aus einer HS. der Wilheringer Stiftsbibliothek (saec. XIV) werden Berichte über mehrere auf Fürbitte der feligsten Jungfrau erlangte Bohlthaten abgedrudt. - 3. 6. Maner, Skigge einer Gefch, der fchmab, und fcmeiger. Benediktiner. Longregation. S. 382-394, 573-588. Aus einer handschriftlich hinterlassenen Geichichte aller Benediftinerkongregationen bes P. Morig hobenbaum ban ber Meer im Stifte Rheinau († 1795) werden bier die Schicksale der schwäbischen und schweize= rifchen Kongregation, für welche van der Meer aus unmittelbaren Quellen ichopfte, im Auszug gegeben. In diesen unter dem Ginfluß des Trienter Konzils gebildeten Kongregationen erblühte trog ber vielerlei von außen und innen fich entgegenstellenden Schwierigkeiten seit dem Ende des 16. und besonders im 17. Jahrh. von neuem flösterliche Disziplin und wissenschaftliches Streben. Die schwäbische Kongregation, welche die Stifte Beingarten, Betershaufen, Ochsenhausen, Bwifalten, Biblingen,

Mehrerau, Bonn, fpaterhin auch St. Beter und St. Georgen in Billingen, Marienberg (Diog. Chur) und St. Trubbert umfaßte, murbe burch Lostrennung ber gu Defterreich gehörigen Rlöfter i. 3. 1782 gertrummert und durch die Gafularijation ganglich zerftort. Die ichweizerische Rongregation, welche von Ginfiedeln ausgehend allmählich über jämtliche Benediktinerklöfter der Schweiz fich ausdehnte, nahm vor-Büglich durch die Bemühungen der Bapfte einen großartigen Aufschwung und machte ihren Ginflug auch in Fulda, Rempten und Murbach im Elfaß geltend. Im Unichluß folgt in Uebersetung ein Nuntiaturbericht über die Benediktiner= und Cifter= gienserstifte in der Schweiz und in Schwaben a. d. J. 1612. - R. Mittermüller, der Regel-Kommentar des Paul Diakonus (Warnefried), des Sildemar und des Abtes Bafilius. S. 394-398. In der Bibliothek zu Karlsruhe wird ("Reichenauer Bersgament-He. CLXXIX") ein im 9. oder 10. Jahrh. geschriebener Regelkommentar aufbewahrt, den eine gleichzeitige Aufschrift dem Abt Bafilius zueignete. Da der= felbe große Nehnlichkeit mit dem fog. Kommentar des Baul Diakonus und dem Sildemars zeige, fo muffe ichon im 9. oder 10. Jahrh. der Grundriß eines Regel= tommentars porbanden gemejen fein, beffen Bf. aber nicht Baul Diakonus fein könne, wie die Cafinesen in dem von ihnen i. 3. 1880 herausgegegenen Grundrif hemeisen mollen. - 4. Bertiere, der Benediktiner-Congres ju Regensburg i. 3. 1631. 3. 399-416. Diefer Rongreß follte eine Bereinigung aller Rlöfter Deutschlands gu einer einzigen Kongregation bewerfftelligen und zwar durch Anschluß an Bursfeld. Die Ausführung dieses namentlich von den Fürftabten von Kremsmünfter und Fulba ausgehenden Planes icheiterte an dem Biderftand der Bijchöfe, die eine Befdrantung ihrer vom Tridentinum gewährten Rechte über die Rlöfter befürchteten. Im Anhang wird der Rezeß der Regensburger Zusammenkunft abgedruckt. - R. Schachinger, die Bemühungen des Benediktiners P. Placidus Amon um die dentiche Sprage und Literatur. S. 430 - 445, 618 - 627. Briefmechjel des insbejondere in der altdeutschen Boefie bewanderten und durch seine wissenschaftliche Unterftützung Gottscheds bekannten P. Amon († 1759) mit gelehrten Männern. - f. fofer, die Benediktinerstiftungen in den Rheinlanden. 3. 445 - 464. Bon 50 in alphabetijcher Reibenfolge geordneten rheinländischen Rloftern werden furt folgende Buntte gufammengeftellt: Urfprung, Quellen , Literatur, Abbildungen, Schriftfteller, Runftler, Heilige, Filialen und Propsteien. - G. Morin, de sermonibus seu homiliis dubiae auctoritatis aut certo pseudepigraphis Romano Breviario insertis. S. 588-597. Gine überaus bantenswerte Rujammenftellung ber unächten Lektionen des Breviers, der man nur wünschen kann, daß fie an geeigneter Stelle gur Renntnis genommen murde. - G. M. J. Beigel, die weltlichen Oblaten des hl. Benediktus. S. 628-650. In Diefer popular gehaltenen Darftellung wird eine Geschichte des Inftitutes jener Oblaten gegeben, die in der Belt lebend fich und oft auch einen Teil ihrer Guter einem Rlofter opferten und ihren Banbel nach ber Regel des hl. Benediktus einrichteten. Statuten und Rituale diejes in neuerer Beit wieder eingeführten Inftituts werden im Unhang gegeben.

#### 18] Analecta Bollandiana.

Tom. VII (1888). J. Corluy, S. J., historia s. Mar Pethion martyris. S. 5—44. Syrifder und lateinischer Text des i. J. 448 stattgehabten Martyriums des hl. Pethion nach cod. Londin. Addit. mss. 12174. — L. Delplace, S. J., Joannis Polanci S. J., de s. Pio V. litterae quatuor. S. 45—72. Bier von Joh. de Polanco versatte sog. epistolae communes der Gesellschaft Jesu,

betreffend den Papit Bius V. werden im spanischen Originaltext und in lateinischer Uebersetzung aus dem römischen Archiv der Gesellschaft Jesu veröffentlicht. Sämmtlich i. 3. 1566 geichrieben, geben fie einen intereffanten Einblid in die ersten Reformbestrebungen bes bl. Rabstes. — De inventione corporum ss. Primi et Feliciani martyrum Nomentanorum. \$. 73-77. Urfunden über die i. 3. 1625 erfolgte Erhebung und Rekognition der Gebeine der genannten Martyrer in der Stephansfirche zu Rom. - Miscellanea S. 78-94. Zunächst vier Schrift= ftude aus der tal. Bibliothet in Bruffel (n. 2158-67 XVII. saec.), wovon das erfte Bezug hat auf die Seligipredung bes hl. Ignatius v. Lopola, das zweite eine bifchöfl. Urfunde über wunderbare Erscheinungen an einer Statue des hl. Antonius pon Badua, das dritte einen Bunderbericht betreffend den bl. Livinus. Batron von Gent, das vierte einen Brief des P. Q. Carlier S. J. an Cornelius a Lavide enthält. in welchem die Uebertragung der von Rom geschickten Reliquien der bl. Deppa und eines anderen Martnrers in die Jesuitenkirche ju Tournan beschrieben wird. Sodann Erganzungen zur der in Acta SS. Sept. III edierten Bita des fel. Johannes Saler= nitanus, O. P., aus der von Fr. Joh. Carolus Florentinus, O. P., verfaßten Lebens= beschreibung des genannten. - Sancti Georgii Chozebitae confessoris et monachi vita auctore Antonio eius discipulo. S. 95-144. Der griechifche Text diefer von einem Augenzeugen verfaßten Biographie des Anachoreten Georgius wurde bereits von Papebroch aus einer HS. des 10. Ih. (bibl. Coislin. n. CCCIII fol. 135-171) transscribiert und gelangt hier nebst einer lateinischen Uebersegung zum erstenmal zum Abdrud. — Vita s. Blandini saeculo VII anachoretae Brigensis auctore Fulcoio Bellovacensi. Nebit Appendix. De reliquiis et cultu s. Blandini. S. 145-166. Die von Kulcoius in Herametern geschriebene Vita des bl. Blandinus, Einsiedlers von Brie, die einzige über diesen Heiligen erhaltene Nachricht, schöpft aus einer alteren in Prosa verfaßten und nicht auf uns gekommenen Geschichte dieses Heiligen, welche Fulcoius zwar getreu wiedergibt, wie nach seiner sonstigen Gewohnheit anzunehmen ist, aber durch seine Beitschweifigkeit unklar macht. Fulcoius kann, nach den einleitenden Bersen gu schließen, nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, schon i. g. 1080 gestorben fein, sondern muß bis eine 1090 gelebt haben. Der Abdruck geschah nach einer BS. des 12. Ih. (Stadtbibl. von Beauvais n. 3015) und nach einer dem 17. und Anfang des 18. Ih, entstammenden Abschrift und Uebersetung dieser HS. (Stadtbibl. von Meaux n. 88). — Vita s. Winwaloei primi abb. Landevenecensis auct. Wurdesdtino. S. 167-264. Diese teils in Brosa teils in Bersen abgefaßte und ben bisher edierten Lebensbeichreibungen des bl. Winmaloeus ju grunde liegende Bita wurde nebft Symnen auf diefen Beiligen von demfelben Bf. hier gum erftenmal ediert nach Barijer und Londoner BSS. (cod, Paris, Bibl Nat. sign. lat. 5610 A s. X. cod. Lond. Mus. Brit. Cotton. Otto D VIII s. XIII. cod. Par. Bibl. Nat. lat. 9746 s. XVI. cod Par. Bibl. Nat. gall. 22321 s. XVII). - H. Delehaye S. J., Guiberti Gemblacensis epistula de s. Martino et alterius Guiberti item Gemblacensis carmina de eodem. \$. 265-320. In der Ginleitung werden die chronologischen Daten für Guibert von Gemblour festgestellt und der Nachweis erbracht, daß er nicht Verfasser der Schrift de secunda destructione et combustione monast. Gemblac. sei. Der Brief selbst hat einige Bedeutung burch die den ersten Teil besselben bilbende Rusammenstellung der Schriften über ben hl. Martinus, wodurch Guibert Beranlaffung gab zur Confundierung zwar nicht bes Priesters Sulpicius Severus mit dem gleichnamigen Bischof von Bourges, wohl

aber der beiden Utrechter Bischöfe Radbod († 917) und Abelbold († 1026), indem er letterem fälichlich die bon erfterem berfaften Schriften: cantus nocturnalis und triumphus s. Martini de Danis et Suedis augeteilt. Enblich wird in ber Ginleitung bas biftorifch Nachweisbare über ben Abt Richer von St. Martin bei Met gufammengeftellt. Der Abdruck geschah nach SSS. der fgl. Bibliothek zu Brüffel (cod. 1510-19; 1382-91 beide s. XV) Der alter Guibertus, Mond von Gemblour, idrieb feine Gedichte nach 1181 auf Beranlassung bes erst genannten Guibert. (f. o. S. 139.) — A. Clerval. translationes s. Aniani Carnotensis episc. annis 1136 et 1264 factae. S. 321-335. Berichte von Augenzeugen nach cod. Carnot. 190 (s. XII und XIII -XV); 52 (a. 1373); 473 tom. I (s. XV). - S. Georgii Chozebitae etc. f. oben. Fortf. S. 336-359. - Miracula beatae Virginis Mariae in Choziba eodem Antonio auctore. \$. 360-370. — E. P. Sauvage, vita s. Swithuni Wintoniensis ep. auctore Goscelino, monacho Sithiensi. 3. 373-380. Der ursprüngliche Text dieser nach späteren Uebertragungen mehrfach edierten Bita wird hier nach cod. Ebroic. 101 L (s. XIV) gegeben. - Enconium beati Nicolai Albergati Bononiensis episc. S. 381-386. Leichenrebe eines Bolognefer Aleriters auf den genannten Bifchof aus einer SS. des Lütticher Seminars (696 s. XV). — Vita s. Gaugerici episc. Cameracensis antiquior. S. 387-398. Nach 6 HSS., von welchen die alteste (tal. Bibl. zu Bruffel 7984 s. X) den uribrunglichen Text am reinsten gu bieten icheint, wird bier die bisher nur in einer Ueberarbeitung des 13. Ih. bekannte Bita geboten. Als Beilage ift dem Band beigegeben die Fortsetzung des 2. Bandes des Catalogus codd. hagiographicorum bibl. reg. Bruxellensis. \$. 401-528. Auf S. 437 beginnt die Reihe jener SSS., welche von der fgl. Bibl. aus der hinterlassenschaft des Thomas Phillips angekauft wurden, in der Nummerierung, die sie bei Bhillips hatten. Besondere Ermähnung verdienen: Vita s. Remigii und Vita s. Silvestri pp. (in cod. Phill. 324, 327), in welch letterer seiner translatio in Nonantulanense monasterium gebacht wird; die Vita s. Bernardi Clarevall abb. sowie bessen Epi= taphium und eine Vita s. Silvestri pp. in cod. Phill. 384; derfelbe Roder enthält auf fol. 185V eine geschichtliche Erffärung ber Bezeichnung Bebas als Venerabilis; de inventione et translatione ss. corporum Dyonisii, Rustici et Eleutherii, quomodo a Dagoberto gloriosissimo rege Francorum inventí sunt (cod. Phill. 4632!). Su den Anhängen fanden sich folgende Stude abgedrudt: Passio s. Mauri Monachi. S. 297-299; Passio s. Eupli diaconi. S. 309-314; Translatio s. Andreae apostoli. S. 335-336; Officium s. Judoci. S. 350-355; De s. Aldedrude 379-381; Relatio miraculi . . . facti tempore s. Heriberti 382-384; De transitu s. Joannis apostoli 389-390; Miracula s. Hilarii. S. 419-421; Passio vel vita s. Albani martyris. S. 444-455, welche bier vollständiger als in den Gesta Romanorum ed. H. Osterley 1872 gegeben wird, Relatio de translatione s. Vincentii mart. 466-471; De s. Gengulfo, S. 482-485. De s. Mauro (Brief über die Reliquien des Marthrers), S. 485 f; De s. Clemente (Bifch. v. Mep) S. 487-502; de s. Gaugerico episc., S. 512 f. . . Sermo de elevatione corporis eiusd. sancti, S. 513-517.

19] Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.

Bb. 10. H. 2. (Romanistische Abteilung) O. Seeck, die Beitfolge der Gesetz Konstantius. S. 1—44. Bei der großen Berwirrung der Datierungen, welche im codex Theodosianus und in den auf ihm beruhenden Teilen des codex Justi-

nianeus herricht, läßt sich die dronologische Ordnung der Gesetze ohne einschneidende Konjekturalkritik nicht festifellen. Der Bf. kommt bei seiner Untersuchung zu dem Resultat, daß für die Zeitbestimmung der Gesete der Raisername und das Ronfulat zwar nicht gleichgiltig find, aber doch eine relativ geringe Autorität besitzen, na= mentlich wenn das lettere ein Kaiferkonsulat ist; wertvoller ist der Name des Abressaten, am wertvollsten das Ortsbatum. Allerdings kann es auch bei biesen vorkommen, daß fie zwar an fich richtig find, aber bei einem nicht dazu gehörigen Gefege stehen. Schluß folgt. - f. Altmann, über einen ordo judiciarius vom Jahre 1204. S. 44-71. Bu ben bereits bekannten ordines judiciarii, von denen 3 als in Deutschland entstanden nachgewiesen sind, ift nun ein vierter hingugekommen, nämlich ber vom Bf. im Kloster Kremsmunster aufgefundene o. j. vom Sahre 1204. Er ift enthalten im Rod. Rr. 1 der dortigen Stiftsbibliothet, einem Miszellenband, und fteht an Form und Inhalt dem ordo jud. Eilberti Bremensis febr nabe. Er ift in lateinischen Serametern abgefaßt und hat den Magister und Bresbyter Altmann zum Berfasser, welcher regulierter Chorberr des hl. Augustin zu St. Florian mar und noch verschiedene andere kanoniftische Werke verfaßt hat. Der ordo j. ift zweifellog zwischen bem 8 Nanuar 1204 und bem 8. Nanuar 1205 entstanden. Es wird sodann der Inhalt des ordo, die Zitate, die Quellen und die ipatere Benutung besfelben einer näheren Erörterung unterzogen. Das Bert ift hauptfächlich auf grund des Dekrets und der compilatio prima bearbeitet und zerfällt in 5 Abschnitte: I. der Richter, II. die Parteien, III. die Prozestvertreter, IV. die Zeugen und der Beweis im allgemeinen, V. das Rechtsmittelfnftem.

#### 20] Zeitschrift für die gesamte Staatswiffenschaft.

Jahrg. 45. 1889. 3. Hifch, gegen den Naturalismus in der Cefellschaftswissenschaft. 8. 383-419. — H. Preuß, die organische Bedeutung der Art. 15 und 17
der Reichsverfassung. 8. 420 — 449. — V. Göhlert, die Opnassie Cavet, historischstatistische Studie. 8. 450 — 462. Bf. gesangt zu dem Resultat, daß die Lebenserscheinungen in großen Familien, sobald sie Jahrhunderte hindurch unaußgeset verfolgt werden können, vom biometrischen Standpunkte dieselbe Regelmäßigkeit erkennen lassen, wie sie die Bevölkerungsverhältnisse in großen Staaten darbieten. — Kleinwächter, zur Frage der sändischen Gliederung der Gesellschaft. 8. 463 — 523. (Schluß). Die wirtschaftliche Bedeutung der ständischen Ordnung. Die Berechtigung der ständischen Ordnung in der Gegenwart. — G. Deutsch, Iohann Gottlob v. Inst. Ein Beitrag zur Geschichte der Kameralwissenschaften in Deutschland. 8. 554—567.

## 21] Abhandlungen der f. b. Atad. d. Biff. Philof.-philol. Al.

Bb. 18. Abt. 2. Unger G. F., der Cang des altrömischen Kalenders. S. 281—397. — W. Golther, Studien zur germanischen Sagengeschichte. I. Der Valkprjenmythus. II. über das Verhältnis der nordischen und dentschen Form der Kibelungensage. S. 400—504. Das Ergebnis von I ist: die altgermanischen Kampsgöttinnen und die norstischen Stjaldmeyjar in Balholl vereinigt ergeben den Balkprjenmythus, eine ausschließlich nordische Neuschöpfung des 9. oder beginnenden 10. Jahrhs. Aus dem reichen Inhalt der II. Abhandlung sind folgende Sähe hervorzuheben: In den Eddagedichten und den von ihnen ausgehenden Bearbeitungen der Nibelungensage im Norden lassen sich drei über einander gelagerte Schichten der Sagensorm erkennen: die mittlere, die alte und die junge Form. Die setzte nähert sich gerade in denjenigen Punkten den beutschen Quellen, in denen die mittlere und jüngere infolge später

nachweisbarer Neuerungen sich von den letteren entfernten. Bereits die altesten Berichte und Lieder zeigen die alte nordische Form in teilweiser Berwirrung, darum sind sie in späterer Zeit entstanden, als die Entlehnung der deutschen Sage stattsfand. Mehrere Gründe sprechen dafür, daß die Ueberführung der deutschen Nibeslungensage zu den Nordgermanen ins 9. Jahrh. fällt.

#### 22] Abhandlungen der f. b. Atad. d. Wiff. Siftor. Al.

Bb. 18. Abt. 3. L. v. Rochinger, über die Abfaffung des kaiferlichen Landund Ceheurechts. II. Sälfte. 3.561-672. Rachdem in der erften Sälfte der Abhandlung (Bb. 18, Abt. 2, f. Hift. Sahrb. X., 185) Untersuchungen über den Ort der Abfaffung bes taiferlichen Land : und Lebenrechts angeftellt worden, legt ber Bf. in ber zweiten Balfte die Resultate seiner Forschung über die Entstehungszeit des Berkes Er wendet fich junachst gegen die Unficht Fickers, das Rechtsbuch fei in den erften Jahren der Regierung Rudolfs, genauer im Jahre 1275, jedenfalls nicht früher, aber ichwerlich auch viel später entstanden. Es werden die 7 Buntte, welche Fider jum Beweise feines Sates porführt, einzeln besprochen. Es find dies: 1) die Angabe über die königl. Hoftage im Artikel des Landrechts L. 137 a; 2) die Kurstimme und das Schenkenamt des herzogs von Baiern; 3) die Bahlbarkeit jum Könige nach dem Artikel des Landrechts L. 123 a; 4) die Bezeichnung von Rürnberg und Ulm als Reichsftädten im Art. L. 137 a; 5) die Angabe über fürstliche Hoftage im Art. L. 139; 6) ber Ausspruch über Gesamtbelehnung eines Geiftlichen mit einem oder mehreren weltlichen Brüdern im Art. L. 46; 7) die außerordentliche Betonung der besonderen Vorrechte des Pfalzgrafen am Rhein. Alle diese Momente geben nach Bf.3 Unficht feine Beranlaffung, die Entstehung bes Rechtsbuches in die von Fider angenommene Zeit zu verlegen. In der nun folgenden Abteilung legt ber Bf. feine eigene Anichauung bar, welche in bem Sate gipfelt: Die Entftehung bes Rechtsbuches ift nicht lange nach bem Beginne des Jahres 1259 gu benten. Den Musgangspunkt ber hierauf bezüglichen Erörterungen bilbet bie Beit ber Beftrebungen des rheinischen Landfriedensbundes, den Mittelpunkt die Doppelmahl des 3. 1257 und der Anfang der Regierung König Richards, den Endpunkt die Zeit des erften Abganges dieses Königs aus Deutschland. Hiernach kann die Abfassung des Land= rechts nur nach der Doppelwahl von 1257 und vor der Erledigung des Bergogtums Schwaben, wie dann natürlich auch vor der Bahl Rudolfs stattgefunden haben. Dies wird aus dem Inhalte des Rechtsbuches felbst gefolgert. Bum Schlusse wird noch die Frage nach dem Bf. des Rechtsbuches in Erwägung gezogen. Diefer muß jedenfalls dem geiftlichen Stande angehört, eine genaue Renntnis bes Rechts, der Rechtsgeschichte und des gerichtlichen Berfahrens beseissen haben und in Italien und in Rom gewejen sein. Alles dies murde beim Magister Jatob, Scholaftifus, gutreffen, welcher unter ben Bamberger Domherrn von der erften Sälfte der vierziger Jahre an bis jum 21. April 1267 vorkommt. - f. f. Reufd, die Falfchungen in dem Craktat des Thomas v. Aquin gegen die Griechen (opusculum contra errores Graecorum ad Urbanum IV). S. 673-742. Nach einer Einleitung, in welcher die Entstehung des Traktats und fein Berhältnis zu dem in demfelben besprochenen und behandelten Libell im allgemeinen, sowie gu dem thesaurus veritatis fidei des Bonacurfius dargelegt wird, folgt ein Abdruck des auf ben Primat der römischen Kirche bezüglichen Teiles des genannten, erft im Jahre 1870 von Abate Bietro Antonio Uccelli in einer vatifanischen SS. entbedten Bibells. Unter bem Texte des Libells find die demfelben entnommenen Bitate in dem

Opusculum contra errores Graecorum und in andern Schriften des Thomas abgedrudt und ift auf die entiprechenben Stellen bei Bongcurfius vermiefen. Daran ichließt fich ein Abdruct des 6. Teils des thesaurus veritatis fidei von Bonacursius. deffen Inhalt fich gleichfalls auf den Primat bezieht, und zwar wird der lateinische und griechische Text neben einander gestellt. Dem Abdrud zu grunde liegt eine im Besige Döllingers befindliche Abschrift der beiden Barifer BSG. des thesaurus. ben nun folgenden Ausführungen wird auf den Tert des Libells näher eingegangen und ber Beweiß zu liefern versucht, daß viele in dem Libell enthaltene und von Thomas gitierte Stellen, nämlich drei Stellen aus Kongilienatten, eine von Chriflus von Berufalem, amei bon Maximus, mehrere von Chrifoftomus und namentlich mehrere von Chrillus von Alexandria größtenteils unecht ober doch ftart verfälicht seien. Bf. wendet sich babei hauptsächlich gegen die Erörterungen von Leitner, Uccelli, Raich, Werner und Beich. - M. Loffen, der Anfang des Strafburger Kapitelfreites. S. 743-806. Wenn es auch dem Bf. nicht möglich war, die reichhaltigen Strafburger Archivalien zu benuten, fo glaubt er boch beffer als feine Borganger in ber Lage ju fein, insbesondere ben Unfang des Rapitelftreites ju beleuchten, welcher i. 3. 1583 begann. Er will in feiner Darftellung zeigen, bag ber Rampf ber beiben großen tirchlichen Barteien um den Besit bes Sochstiftes Strafburg noch viel enger, als man gewöhnlich annimmt, mit dem Rampfe um die Berrichaft im Erzstifte Röln zusammenhängt. Die wichtigsten aus den sich unmittelbar auf die Straßburger Dinge beziehenden Attenftuden, die dem Bf. bei seinen archivalischen Forichungen für die Geschichte bes tolnischen Rrieges gur Sand getommen find, bat er im Unhang teils im Wortlaut, teils in Auszügen mitgeteilt. Diefelben ftammen meift aus dem Staatsarchiv zu Duffeldorf.

Bo 19. Abt. I. - f. Ch. Beigel, der Umschwung der bagerifden Politik in den Jahren 1679-1683. S. 1-116. Die Darftellung, welche ber Biograph Raifer Leopolds. der Resuit Frang Bagner, von dem hier behandelten Abschnitt der bagerischen Geichichte gibt, ift, wie Bf. auf grund ber bon ihm burchforichten Rorrespondengen und Urtunden der Biener und Münchener Archive nachweift, in manchen und wichtigen Bunkten unrichtig. Wagner kennt bor allem nicht bas Sauptmoment jener politischen Borgange, welches sich in bem Sape zusammen fassen läßt: die Bermählung des Kurfürsten Max Emanuel mit Kaiser Leopolds Tochter war das Werk ber römischen Rurie, die damit verhüten wollte, daß das bayerische Rurhaus in Kamilienverbindung mit Lutheranern trete und dadurch die Glaubenseinheit gefährdet werbe. Bei der Zusammentunft Mar Emanuels und Mag Philipps mit Raifer Leopold in Altötting am 8. Marg 1681 wurde nicht wie Bagner berichtet, des Rurfürsten Berlobung mit Ergherzogin Marie Antonie und ein Bartikularbundnis zwischen Defterreich und Bagern verabredet. Schon vor biefer Zusammentunft hatte M. E. fich intognito nach Gifenach begeben, um bie Tochter bes Bergogs Sans Georg von Gifenach, Pringeffin Cleonora, die ibm empfohlen mar, tennen zu lernen, und hatte auch bald barauf Beiratgunterhandlungen mit bem Gisenacher Bof angeknüpft. Die Beirat mit der protestantischen Bringeffin aber, welche nicht zum Katholizismus übertreten wollte, wurde aus den obenangedeuteten Gründen burch bas Gingreifen ber Aurie verhindert, und ftatt deffen die Berlobung des Kurfürsten mit der Raijertocher betrieben. Die Abhandlung hat 29 Beilagen, barunter die Korrespondenz des Kurfürsten mit dem Bergog v. Sachsen-Gisenach und die fehr interessanten theolog. Gutachten der Jesuiten über die von Mag Emanuel geplante Beirat der Protestantin. — F. Stieve, Wittelsbacher Briefe ans den Jahren 1598-1610. Abteil. IV. 3. 118-258, Die hier

veröffentlichten Schreiben gehören außer dem ersten, welches einen Nachtrag zur 2. Abteilung der "B. B." bildet, den Jahren 1598—1600 an. In der Einleitung (S. 118—185) werden die politischen und persönlichen Verhältnisse, aus denen diese Briefe hervorgegangen, aussührlich dargelegt, besonders tritt die Person des Koadziutors Ferdinand, des Bruders Hervog Maximilians von Bayern in den Vordergrund Geschildert wird sein Verhältnis zu Eltern und Geschwistern, seine Stellung als Koadziutor seines Oheims Ernst, die Zustände und Schicksale der rheinischen Lande, die Verhandlungen Speers mit dem Kölner Domkapitel wegen der bairischen Schuldzsorderungen an das Stift u. a. Die mitgeteilten 35 Briefe rühren außer 5 von Herzog Wilhelm und 3 von Herzog Maximisian geschriebenen, sämmtlich vom KoadziutorFerdinand her. In den Beilagen ist dann noch verschiedenes auf die politische und Vinanzlage des Erzstistes Köln, auf das Treiben der Spanier in den Rheinzlanden bezügliches urtundliches Material (Berichte, Rechnungen, Landtagsabschiede u. a.) veröffentlicht.

\* \*

Außerdem verzeichnen wir aus andern Zeitschriften, über die nicht regelmäßig berichtet wird, folgende Artikel:

Beitschrift für vaterl. Geschichte und Altertumskunde. Grega, v. Berein f. Geich. u. Altertumstunde Beftfalens. Bb. 47 (1889). I. Abteilung (Münfter). S. Geisberg, die Anfänge der Stadt Münfter. S. 1-48. Bf. will die Unfänge einer städtischen Bildung gunächst tlar legen und dann die gewonnenen Begriffe auf die mun= sterschen Berhältnisse anwenden, um festzustellen, in welcher Beise bei den erften Anfiedlungen außerhalb der Burg Mimigardeford und fodann bei Zunahme der Bevölkerung die Rechtsverhältniffe fich geftaltet haben. (Fortf. folgt.) - Th. Reigmann, Gefch. b. Graffch. Tekenenburg bis zum Untergang der Ekbertinger 1263. S. 49-84. (Fortf. folgt.) - F. Jostes, Boltsaberglaube im 15. Jahrh. S. 85-97. Auszüge aus Predigten des Auguftiners Gottschalt Solen oder Sollen. geft. 1497 als Lettor des Rlofters ju Donabrud. - B. Bahlmann, Monfteriche Inquifition, ein 1583 nächtlicher Beile in Münfter verbreitetes Buch. S. 98-120. Das Buch wurde zur Verbreitung der calvinistischen Lehre in Stadt und Stift Münfter den Katholiken in die Wohnungen geworfen. Es enthält 54 Frageartifel aus der Formula visitandi des Bijchofs Johannes von Sona, denen hier nicht mitgeteilte Untworten beigefügt find. - M. Bestamp, die Stadt Barendorf im Rampfe gegen Landesherrn und Raifer. S. 121-164. Behandelt bie Beit 1622—32. – Hoogeweg, eine westfälische Pilgerfahrt nach dem bl. Lande vom Jahre 1519. S. 165-208. Aus einer dem Grafen von Reffelrode= Herten gehörigen HS. (Schluß f.) — H. Finte, Westfalica aus der Pariser und Gidftädter Bibliothet. S. 202-222. Bur Berehrung des hl. Gorgonius in Minden. - Ein deutsches Gloffar in Corbie. - Beftfälische Geiftliche im papftl. Supplikenband in Gichstädt. — Beiträge zur Gesch. der mittelalterl. Schriftsteller Beftfalens. Die Schriftsteller find: hermann Zoeft von Marienfeld, Jatob von Soeft und Dietrich von Münfter, Hermann von Schildesche (Hift. Jahrb. X. 568), die beiden Dominitanergenerale Jordanus Saro und Johannes Teutonitus. F. gibt zu feinem Auffage über die letten in Bb. 46 der Zeitschrift (Sift. Jahrb. X, 192) Berichtigungen und Erganzungen. Gegen Denifle, welcher die daselbst behauptete Identität des

Jordanus Saro mit dem Mathematiker Jordanus Nemorarius bezweifelte, beruft fich K. auf eine Rezension von (Mori); (Canto)r im Lit. Zentralbl. 1889 Nr. 39, 1148, beren Berfaffer fich "durch die (von Denifle) beigebrachten Grunde feineswegs für bekehrt" erklärt. - Unter Miszellen: Jostes, die Riete. Ein altwestfälisches Blas. instrument. - II. Abteilung (Baderborn). L. Grüe, die Spiegel-Beftpha= len iche Fehde. Eine Episode aus der Gesch. d. westh. Adels im 15. Jahrh. S. 3 -32. - S. B. Sauerland, Auszüge aus dem Liber Annalium et Annotationum Conventus ff. Capucinorum Paderbornensium ab anno 1612. S. 33-48. Die HS. befindet sich in Dieburg. Die Auszüge beziehen fich auf die Sahre 1740-63, 1793-1843 und 1656-58, lettere auf das Herenwesen in der Stadt Paderborn. — Q. Neuhaus, Beschreibung des Amtes Beft= hofen. S. 49-72. (B. liegt im Rr. Hörde). - B. Bahlmann, die Bader= borner Arzneitage von 1667 u. der menfchl. Rörper im Dienste der Beiltunde. S. 78-82. Sandelt über einige vom menschlichen Körper genommene Arzneien. - B. Cichoff, die "alte Rirche" zu Gütergloh. G. 83-104. -3. Schröder, gur Beich. d. Rlofters Billebadeffen. S. 105-124. (28. liegt im Rr. Barburg). - F. A. Schraber, Regesten u. Urtt. der ehemaligen Benediftiner = Abtei Marienmunfter unter Berudfichtigung der früher intorporierten Pfarreien. (Fortf.) S. 125-186 (M. liegt i. Rr. Börter).

Katholische Kirchenzeitung. Salzburg Jahrg. 1889. Nr. 39—41: A. K. S. J., die Konstantinische Schentung nach Ort, Zeit und Tendenz der Fälschung. Hält mit Grauert an dem fräntischen Ursprunge derselben sest. — Nr. 88—91. Der Scarapsus des hl. Pirminius. Untersucht mit Beziehung aus ähnliche Werte des 8. Jahrhs. den Scarapsus auf grund der neuen Ausgabe Casparis (Kirchenbist. Anecdota) und kommt zu dem Schusse, daß derselbe in der erhaltenen Form nicht vom hl. Pirmin herrühre, sondern ein Auszug aus seinen Schriften sei.

Beitschrift des Vereins für thuringische Geschichte nud Altertumskunde.

R. F. Bb. VI (b. g. F. Bb. XIV). H. 3, 4. F. Lehfeldt, die Saalfelder Altarwerkstatt. S. 299—321. Der Borwurf der Schwelgerei und des Müssigganges durch die ganze Zeit ihres Bestehens, welchen Brückner und vor ihm Schultes der Saalselder Benediktinerabtei gemacht haben, sindet seine Zurückweisung durch des Bf.s Studie, in welcher die Thätigkeit einer Saalselder Werkstatt der Bildschnigerei beleuchtet wird, deren Erzeugnisse große Verwandtschaft mit den Werken Til Riemenschneiders bekunden. Sin Anhang verbreitet sich über die spätgothischen Holzbildwerke in den Kirchen Ersurks. — Fehr. v. Thüna, Friedrich v. Thun, Kursürsk Friedrichs des Weisen Kat und hanptmann zu Weimar. S. 325—374. Nach einem Vortrag, gehalten auf der Hauptwersammlung des Vereins f. thür. Gesch. u. Alt.-Kunde zu Jena am 23/IX. 1888 vom Bf, einem Familienangehörigen. — E. Einert, Arnstadt in den Beiten des dreißigsährigen Krieges. S. 375—482. — R. v. Hösken, der Bracteatenfund zu Inlza. S. 483—500. — Miszellen. D. Dobene Eer, die älteste Frankenhäuser Salzordnung 1493, Nov. 30 u. das Memoriale I S. 503—519.

Annaten des hiftorifchen Vereins für den Niederrhein, ingbefondere die alte Erg-

S. 48. Norrenberg widmet S. 1-8 einen Nachruf auf Joj. Subert Mooren. -- W. John, der Kölner Rheinzoll von 1475 -- 1494. S. 9-123. - fl. fann, das Ge-

schlecht von der Stessen. S. 124 — 137. — F. Schröder, Eumenius Clivensis. S. 138—171. In einer interessanten Abhandlung wird die Vermutung zu begründen gesucht, daß das Sandsteinrelief in der Aula des k. Ghun. zu Cleve keineswegs den römischen Rhetor Eumenius a. d. J. 300 n. Chr. als Gründer der clevischen Schule darstelle, sondern vielmehr die Legende von der Weihe des Bechers an den hl. Niefolaus. — I. I. Merlo, die Sarworter zu Köln. S. 172 – 179. Die Zunft der Harrischmacher.

5. 49. A. Ulrich, Akten zum Neußer Kriege 1472 — 1475. S. 1–183. (Regifter S. 184—191). Das umfangreiche Material sollte ursprünglich als Beilage an die Bearbeitung von Wierstraats Reimchronik über die Belagerung von Reuß für die Chronik d. d. Städte, Bd. 20, angefügt werden. Es ist eine inhaltvolle Publiskation aus dem Kölner Stadtarchive, den Staatsarchiven zu Koblenz und Düsseldorf, der Göttinger Univers. Bibliothek und der fürstlich Oettingenschen Bibliothek zu Wallerstein.

Dietsche Warande. N. R. 1889. V. Kunstenaars en Kunstwerken in de Belgische Benedictijner-Kloosters van de 10e tot het midden der 13e eeuw, door D. Willibr. van Heteren, O. S. B. Maredsous. 463 — 85. — Isaac Da Costa door N. van Reuth. 486—505.

# Novitätenschau.\*)

1. Philosophie der Geschichte; Wethodik; Weltgeschichte; Sammelwerke verschiedenen Inhalts.

Michael (Emil), S. J., Dr. theol. et phil, Rankes Weltgeschichte. Eine fritische Studie. Vaderborn, Schöningh. 8°. 51 S.

Die Absicht des Bjs. ift nicht, "die unbestreitbaren Vorzüge" der Weltgeschichte Rankes zu preisen, sondern "das Vert nach zwei Geschichtspunkten zu prüsen. Zunächst kurz: welches sind die Grundsäße Rankescher Geschichtsfdreibung? Dann: wie behandelt Kanke Christentum und Kirche?" Den letzteren Hauptzegenstand gliedert er in die Unterabteilungen: Ranke über Christik und Christentum, Ranke und die hl. Schrift, Ranke und das Wunder, Ranke über Papstum und Kirche, Kanke als Meister "historischer Porträts". Es wird mit den Worten Ranke der Rachweis erbracht, das Ranke nicht entschieden die Gottheit Christi und die Göttlichkeit der christlichen Religion betont, ja an andern Stellen das Christentum als "eine Produktion des Genies", Christus nur als sehr begabten Menschen bezeichnet. "Er spricht sich aus sowohl für die Gottheit Christi, als gegen dieselbe, für die Göttlichkeit seiner Lehre, als gegen dieselbe." Gbenfalls mit den Worten Rankes wird dargethan, daß Ranke viele Teile der hl. Schristals Sagen behandelt, das Bunder als unmöglich verwirft, serner in seinen Schilberungen und Porträts "eine doppette Sprache sührt und die Dinge nicht nach obsektivem Wert, sondern nach den Eingebungen seiner Sympathie mißt." Auch wer nicht jeden Sat und jeden Ausdrueis als erbracht anerkennen, daß Ranke seiner Weltgeschichte eine Aufschung zu grunde gelegt, welche eine christliche nicht mehr genannt werden kann. Der Bf. wolle auch mir noch ein Vortischen Schriftchens Er hat für gut befunden, gleich im Eingang seines Schriftchens S. 7 neben Alfred Dove und Ottos

\*) Bon den mit einem Sternchen bezeichneten Schriften sind der Redaktion Rezensionseremplare zugegangen.

far Lorenz auch mich in die Zahl der Gelehrten einzureihen, welche von unbedingter Bewunderung für Rantes "literarische Majestät" erfüllt sind. S. 28 denkt er offenbar an mich, wenn er von "gutmuthigen" Ratholiten fpricht, welche "in dem Berliner Sofhistoriter auch einen billig denkenden und gerechten Beurteiler ihrer Kirche gu erkennen glaubten". Erstaunt frage ich mich und werden alle, die meinen Charafter näher kennen, fich fragen, wober gr. Michael die Berechtigung ableitet, mich so zu klaffifizieren? Soll wirklich ber von M. angeführte Sat aus einer früheren Abhandlung über Georg Bait die von dem Kritiker ihm beigelegte Bedeutung haben? Nein, verehrter Herr, Sie find in der That in die Irre gegangen und haben unnötigerweise ihre berstedten Angriffe gegen mich gerichtet. Den Sat aus dem Sift. Jahrb. VIII, 94 haben Sie aus dem Zusammenhange herausgeriffen und ihm eine Tragweite beigemeffen, die ich niemals beabsichtigt habe. Nirgendwo habe ich bisher ein Gesamturteil über Rantes Geschichtschreibung drucken laffen. einzige Meußerung an der angeführten Stelle betrifft nur eine Seite der Rankeschen Darstellungsweise und auch diese nur als Beispiel und im raschen Bergleiche mit der weit abweichenden Schlofferichen Art. Im Berlaufe der Besprechung der Baitichen Urbeiten tam ich auf die Erörterung der viel= behandelten Frage nach der Beurteilung der geschichtlichen Personen und Ersicheinungen hinsichtlich ihres historischen und sittlichen Wertes. In Uebereins stimmung mit Wait rechnete ich auch diese Wertheurteilung zu den Aufgaben bes hiftoriters, betonte aber, daß dabei Besonnenheit und Mäßigung vonnöten des Historiters, betonte aber, daß dabei Besonnenheit und Maßigung bonnoten seinen. Es komme darauf an, "die Personen, Thatsachen und Austände der Vergangenheit zu nächst auß den sie umgebenden Verhältnissen, auß welchen sie erwachsen sind, zu erklären und zu beurteilen." Das ist die bekannte Forderung nach dem sogenannten re lativen Maßstabe für die Wertbeurteilung. Als Beispiel führe ich nun Kanke an: "Die Meisterschaft der Kankeschen Geschichtsdarstellung besteht zum nicht geringen Teile eben darin, daß er das subjektive persönliche Urteil möglichst zurückbrängt und die von ihm behandelten Personen und Vorgänge aus ihrer eigenen Zeit zu begreisen sucht." Der Sap will nicht im entserntesten ein erschöpfendes Urteil über Kanke abgeben, fondern nur die Virtuosität des genannten Historikers in der Handhabung der relativen Maßtäbe hervorheben. Alle, welche Kankes Schriften kennen, sind einig darin, diese Virtuosität als eine ihn namentlich von Schlosser scharften kennen, sind einig darin, diese Virtuosität als eine ihn namentlich von Schlosser schriften und einig derien wirklich durchaus objektiven Pistoriker gepriesen. Meines Erachtens sehr mit Unrecht. Aber der betonte Unterschied zwischen Kanke und Schlosser besteht; Michael sührt selbst S. 11 3.2—6 v. o. seines Schristchens einen Beleg für die Abneigung Kankes an, die Handlungen seinen Holes zu beurteisen. Wie school der von Nichael a. a. D. erwähnte ersäuternde Zusaß Kankes beweist, er wolle Friedrich Barbarossa beurteiten, "tediglich vom Standpunkte der Historie", bezog sich seine Abneigung nicht so sehr auf die Anlegung eines relativen Maßtabes, als vielmehr auf die Verwendung des absoluten Waßtabes, als vielmehr auf die Verwendung des absoluten Waßtabes kei der Verkeutsilung. Und auch hier richtete sich die Abneigung mehr gegen die Form als gegen die Sache selbst. Kanke hat ost genug des absoluten Vermesser in seiner Geschichtschreibung sich bedient. Ein socher ist denn auch, wie ich in meinem Ausstab nier Baig a. a. D. S 94/95 weiterhin sondern nur die Virtuosität des genannten historiters in der handhabung der ist denn auch, wie ich in meinem Auffat über Bait a. a. D. S 94/95 weiterhin turz ausführe, nicht zu entbehren. Als Gewährsmann gitiere ich v. Sybel, also einen Schüler Rankes, nicht Kanke selbst, da mir von diesem damals ein passender theoretischer Ausspruch nicht zur Hand war. Wie Ranke bei der Anlegung seines absoluten Wertmessers verfährt, habe ich in dem fraglichen Aufjag vollständig unerörtert gelassen, da ich eben nicht über Ranke, sondern über Baip zu handeln hatte. Beträchtlich hätte ich den damals mir zugemessenen Raum überschreiten muffen, wenn ich in irgendwie ausreichender, meine Auffassung wiedergebender Erörterung über Rante in dieser Sinsicht mich hatte aussprechen wollen. herr Michael darf sich indessen beruhigen, daß ich, was des hiftoriters Rante Stellung jum Chriftentum und zur tatholijchen Kirche anbelangt, im wesentlichen seine (Michaels) Auffassung teile, und das nicht erst seit dem Erscheinen seiner Schrift. Freilich würde ich mich gescheut haben, ein fo hartes Wort über Rante auszusprechen, wie Michael G. 16

es noch dazu durch Sperrdruck hervorhebt: vom Christen sei ihm nur das leere Wort geblieben. Zudem din ich willig bereit, an dem Gegner auch die lichten Seiten zu sehen. Das scheint ja auch Michael nicht ganz abzulehnen, denn er spricht S. 8 von den "undestreitbaren Borzügen" der Kankeschen Weltgeschichte. Ich von der Kankeschen Weltgeschichte. Ieh die Vorzüge der Kankeschen Geschichtschiebung viel lieber in den früheren Werken als in der Weltgeschichte, die, wie einer der hervorragenohsen Kankeschülter der ältesten Generation privatim mir gegenüber einmal äußerte, in einzelnen Partien zu deutlich an das hohe Alter des Vis gemahnt. Zudem sind gerade in die Veltgeschichte seine Berchtesgadener Vorräge vom Herbst 1854 ausgenommen, die nur allzuviel Anlaß zur Kritik dieten. Immerhin zeigen sich auch in der Weltgeschichte Spuren sens nicht gewöhnlichen Geistes, der es Kanke ermöglichte, in seiner langen schriftziellerischen Lausbahn Werfe zu schaffen, die trot aller Fehler und Mängel zu den bedeutendsten Erscheinungen gehören, welche die histor. Literatur des 19. Jahrhs. hervorgebracht hat. Bei aller Schärse des kircht. Gegensates, in welchem ich mich zu Kanke sühle, erkenne ich das unbedenklich an. Auch dem wissenschaftlichen Gegner zosse ich die Achtung, auf welche er Unspruch hat, und wo er Belehrung und Anregung bietet, nehme ich sie dankbar entgegen.

\*Weiß (Joh. Bapt.), Weltgeschichte. 3. verbess. Aufl. In 145 Liefgn. Graz, Sthria. gr. 8°. à M. 0,85.

Bon bem Werke, welches wir bereits im Hift. Jahrb. X, 924 zu empfehlen Gelegenheit nahmen, find bis jest 6 Lieferungen erschienen. Dem Bf. ift vom Kaifer von Desterreich der persönliche Abel verliehen worden.

- Schlosser (Fr. Chr.), Weltgeschichte f. das deutsche Volk. 4. Ausg. Mit zahlr. Abbildgn. u. Karten. Von neuem durchges. u. ergänzt von Osk. Fäger u. Frz. Wolfs. 21. Aust. 1.—21. Lfg. (à 8—10 Bg). Berlin, Seehagen. 1888. gr. 8°. M. 1.
  - —, dasselbe. 1.—5. Bd. Ebd. geb. M. 27,25.
- Jäger (D\$f.), Weltgeschichte in 4 Bben. Mit zahlreichen authent. Ab= bildungen u. Taf. in Schwarz= u. Farbendruck. 14—16 (Schluß,) Ubtl. 4 Bbe. Bielefeld u. Leipzig, Belhagen u. Klasing. gr. 8°. VII, 161 u. 717 S. (Bgl. Hift. Jahrb. IX, 354).
- Cantu (C.), allg. Weltgesch., deutsch v. J. A. M. Brühl. 3. Aufl., verb. v. J. Fehr. Neue wohlfeile Ausg. In 120—126 Liefgn. Regenssburg, Manz. à M. 0,80.
- Müller (Wilh.), polit. Gesch. d. neuesten Zeit, 1816—1889. Mit bef. Berücksicht. Deutschl. 4. Aufl. 1. Lfg. Stuttgart, Neff. 8°. 48 S. M. 0,50.
- Philippson (M.), Geschichte der neueren Zeit. III. Tl. 6. Bch.: Die Zeit des europäischen Gleichgewichts. Mit Porträts, Illustrationen und Karten. Berlin, Grote. gr. 8°. M. 12,50.
- Oncten, allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen. Berlin, Grote. 8°. Preis des Heftes M. 3. Heft 159—162.
  - Seft 159: Gesch, der Phönizier von Richard Pietsch mann; Dest 160: deutsche Geschichte vom westfäl. Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. 1648—1746 von B. Erdmannsdörffer; Heft 161: Rußland, Polen u. Livsland bis ins 17. Jahrh. von Theodor Schiemann; Hest 162: Geschichte der deutschen Resormation von Friedr. v Bezold.
- Plew (J.), Quellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian, nebst einem Anhange über das Monumentum analyticum und die kais. Autobiographien. Straßburg, Trübner. 8°. M. 5.

Grob (R.), Geschichte bes oftromischen Raisers Justins II. nebst ben Duellen. Leipzig, Teubner. 80. M. 3,20.

Bon der philosophischen Fakultät der Universität Halle gekrönte Preisschrift. Bf. behandelt im I. Teil eingehend die Quellen zur Geschichte Justins, die Lebenszeit und die Werke der betr. Schriftsteller. Der 2 Teil zerfällt in die innere und äußere Geschichte der Regierung Jufting.

\* Hagenmener (H.), Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Mit Erläuterungen hräg. v. —. I. Hälfte.

berg, Winter. 8°. . M 8. Die zweite Hälfte mit einem bibliographijchen und chronologischen Register, sowie mit einem ausführlichen Index und Glossarium erscheint Ende ds. 38. (Ift inzwischen erschienen). Nach H. ist der Anonymus ein italienischer Nors (If inzwischen erschienen). Nach H. if der Anonymus ein italienischer Normanne bezw. ein Süditaliener, gewesen, der den ersten Kreuzzzug von Ansfang bis d Ende mitgemacht hat und in den Gesten ein während des Zuges versästes, noch vor Ende d. J. 1099 beendigtes Tageduch gibt, welches so unparteiisch wie nur möglich die Thaten des Gesamtheeres schildert, jedoch ohne Schwung und Eleganz des Stiles, aber mit genauen Datumsangaben. Nach den Aussichrungen über die Benüßung der Gesta, über Kodizes und Druckausgaben bringt der Bs. den Textaddruck in Kapiteln nach der Bongarsschen Ausgabe, welcher mitten in Kap. XXI im Sate abbricht. Die 2. Hälfte v. c. 21—39 koste 7 M. Es wurden Erf. Kiants Collat. v 5 HSS. benutt.

Allgemeine deutsche Biographie, 142. u. 143. Lfg.: Rosch-Rudolf von Habsburg. Leipzig, Dunder u. Humblot. 8°. M. 2,40. Hervorzuheben find die Artifel über Rosenplüt von Röthe, Roswitha von Otto Schmid, Karl Johann Friedrich von Roth von Stählin, Rothmann von Gunther, Rotted von v. Beech, Rubens von Beffely, Rudert von Boxberger,

Ignaz von Rudhart von Seigel, Rudolf von Habsburg (Anfang).

Staatslexikon, hrsg. v. d. Görresgesellsch.. 10. Heft. Freiburg i. B., Serder. 80. M. 1,50.

Enthält u. a. folgende Artifel: Colibat (Schlug) von Laurin, Concil von Scheeben Concordate von Kreutwald, Constitutionalismus von Kämpfe Corporationen und Genossenschaften von Rintelen. Der erste Band ist das mit abgeschlossen.

Beker u. Belte, Kirchenlerikon. 2. Aufl. VI. Bd. H. 63 — 64. Freiburg, Herder. gr. 80. S. 1345 — 1728. (Jerusalem — Joh. v. Nevomuk).

Hervorzuheben find die Artikel: Jefuiten (B. Frins), Jefus (B. Schang),

Joachim v. Fiore (F. Chrle), Johanna d'Arc (Binder). Grimm (J. u. W.), deutsches Wörterbuch. Bd. XII, Lfg. 3: Vergeben

-Berhöhnen. Bearb. v. E. Wülcker. Leipzig, Hirzel. 80. M 2.

Lexikon dansk biografisk, udgivet af C. F. Bricka, 4de —18de hefte. (Bruun). Kjøbenhavn, Gyldendal. 80. Kr. 2.

Stephen (L.), dictionary of national biography.

Diefer Band ift besonders interessant, weil fo bedeutende politische Perfonlich= feiten wie C. J. For, W. E. Forster, St. Gardiner, behandelt werden. Sir Philip Francis, der Bi. der Juniusdriese, John Forster, Frère, John Foge, der Marthrologist, sind einige der literarischen Größen, die nach Gebühr gewürdigt werden. Lee, der Bf. des Artikels Foge, hat in anerkennenswerter Unparteilichkeit die Voreingenommenheit und Parteilichkeit dieses Mannes getennzeichnet, von dem fo viele Unflagen gegen die Ratholiken ausgegangen find.

Szarvas (G.) u. Simonni (S.), historisches Wörterbuch ber ungarischen Sprache. Lexicon linguae Hungaricae aevi antiquioris. 3. A. d. ung. Afab. d. Wiss., unter Mitwirk. der berusensten Fachleute red. v. —. (5—6 Wochen erscheint ein Heft von 10 Vogen. Lex. 8°. M. 2. Das ganze Werk ist auf 3 Bde. berechnet). Vd. 1, H. 1—10: A—J. Budapest, Hornyánszky. M. 24.

\*Reinhardstöttner (R. v.) und Trautmann (Rarl), Jahrbuch für Münchener Geschichte. III. Jahrg. Bamberg, Buchner. 80. M. 8. Joh. Mayerhofer, Gesch. des Münchener Englischen Gartens von seinem Beginne (13. Aug. 1789) bis zur Errichtung der Hospartenintendanz (9. März 1804). S. 1—53. — K. v. Reinhardstöttner fordert mit seiner intersessanten Abhandlung "dur Geschichte des Zesuitendramas in München" (S. 53–176). für des Antitarrams 28. 16. —176) für das Zejuitendrama des 16. Ih. die ihm gebührende ehrenvolle Stelle in der Kultur= und Literaturgeschichte; am Hofe der Wittelsbacher in Stelle in der Kulturs und Literaturgeschichte; am Hose der Wittelsbacher in München habe es "eine Periode höchsten äußeren Glanzes und tiester innerer Vollenden, seine Periode höchsten äußeren Glanzes und tiester innerer Vollendung" erlebt. — J. v. Nußbaum, das Kriegersche orthopädische Islämaler Gerbater und Ersteren Vollendung" erlebt. — J. v. Nußbaum, das Kriegersche orthopädische Islämaler Hervachtet auf S. 183 — 219 die viclseitige und ersolgreiche Thätigteit, welche "der bayerische Staatskanzler Derwart von Hohenburg, als Freund und Besörderer der exatten Wissenschaußler Derwart von Hohenburg, als Freund und Besörderer der exatten Wissenschaußler Arenv. v. Hohenburg, als Diplomat und Historiker bekannt, ist zwar nicht als der Ersinder der Logarithmen zu bezeichnen, hat aber durch seine Multiplikationstabellen die Rechenkunst entschieden, hat aber durch seine Multiplikationstabellen die Rechenkunst entschieden gefördert; er gilt als geistvoll spekulierender Chronologe, psiegt einen langsährigen Brieswechsel mit Kepler, nicht etwa bloß in passiver Kezeptivität, über die verschiedenartigsten naturwissenschaft Probleme: er war dem beginnenden 17. Jahrh, das, "was Oldenburg für die Newtonseibnizsche Periode" gewesen. — H. Riggauer bringt auf S. 220—224 eine Wedaille auf Herzog Klemens Franz de Paula (1722—1770). — F. v. Reber berichtet auf S. 225 — 258 über "die Erwerburg von Rahhaels Madonna Tempi durch König Ludwig I. — In einem Aussigt über "Dersche Schausspieler am bahrischen Pose", S. 259 — 430, versuch K. Trautmann den Rachweis, daß 15 Jahre vor Gründung des nach disher. Unnahme älkesten beutschen dem französischen dem französischen Drama auch das deutsche Schauspiel durch eigene bacher neben dem frangösischen Drama auch das deutsche Schauspiel durch eigene Hoftomödianten psiegten, troß der Konkurrenz mit den Italienern; Erwähnung finden auch die Vorstellungen in städtischen Lokalen und vor einer vorwiegend städtischen Zuschauermenge. — K. Th. Heiger beipricht auf S. 431—439 einen heutzutage verschollenen, vor 200 Jahren aber viel gelesenenen "Münchener Roman a. d. 17. Jahrh.", dessen Litel ist "der bayrische Max oder sogenannter europäischer Geschlechtsroman auf das Jahr 1691." — M. Lossen gibt von "Dr. Christoph Elsenheimer, Münchener Hose und oderster Kanzler (1574—1589)" einen kurzen Lebensabriß und Auszige aus ungedruckten Briefen von und an den Lauerer — Ch. Häutle perässertischt auf § 471. 534 existent und an den Kangler. — Ch. Sautle veröffentlicht auf S. 471-534 aus dem Reichsarchive zum erstenmale die bisher nur in einzelnen Teilen, fo u. a. von Beigel in den Zusätzen 3. Tagebuche Kaiser Karls VII., publizierte "Reindliche Ehronit von München von 1403 bezw. 1580 — 1756. Erste Abt. von 1403, egrontt von Wunden von 1403 bezw. 1580 — 1756. Erste Abt. von 1403, bezw. 1508 bis incl. 1731." — In den "Reuen Mitteilungen" S. 355—568 sind enthalten Beiträge von: F. Bolte, eine Verdeutschung von Bidermanns Cenodogus; F. Mayrhoser, ein Reisebericht über München und seine Umgebung aus dem J. 1737; H. Simonsseld, Münchener in der Fremde (Univerz. Bologna u. Tübingen); K. v. Keinhardstöttner, eine ältere Erwähnung Münschens (eine Schilderung M.s in des obengen. H. v. Hohendurg H. dens der Staatsbibl.); K. Trautmann, die Famisse Galisei in München; E. v. Desstandseld. touches, Beiträge gur Topographie Münchens. I.

Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertumskunde. Erster Jahrgang. 1888—89. Met, Berl. v. G. Scriba. 333 S. M. 6.

In dem vorliegenden Bande bietet der jungste historische Berein Deutschlands, welcher erft im Oftober 1888 gegründet worden ist, das Ergebnis seiner Erst=

lingsforschung auf dem Gebiete der lothringischen Geschichte. Den Inhalt des ganz stattlichen Bandes bilden 21 größere und kleinere Arbeiten, die zum teil auch für die allgemeine Geschichte Deutschlands und Frankreichs von Bedeutung sind. Namentlich gilt dies von einem Aussach des Meger Archivdirektord Dr. Bolfram: "Kritische Bemerkungen zu den Urkunden des Arnulfsklosters". Darin wird eine Reihe der wichtigsten und ättesten, zum teil Kaiser- und Königsurkunden dieser Abei, die zum Hause der Karolinger in den engsten Beziehungen gestanden hat, näher untersucht und von den als unecht nachzewiesenen werden dann auch teils mit Sicherheit teils mit hoher Wahrscheinzlichen Charafter der Bewölkerung des Landes entsprechend sinden sich neben den in deutscher Sprache geschriebenen Aussichen auch mehrere (6) in französsischer Sprache geschriebene, und ist in Beziehung auf diese letzteren nach Aussweis des Jahrbuchs die erspeuliche Thatsache hervorzuheben, das auch der einzeborne französsisch redende katholische Klerus sich an den Arbeiten des jungen Bereins ganz rege beteiligt und mehrere recht tressliche Beiträge sur das erste Jahrbuch gestiefert hat.

Kalousek, Archiv český oder böhmisch-mährische schriftl. Denkmäler, gesammelt in einheimischen und auswärtigen Archiven. Im Berlage des k. Domestikalsondes hrsg. durch eine dazu erwählte Kommission bei der k. Gesellsch. d. Wiss., redig. v. —. Prag, Kommissionsverl. Burst u. Kohout. 4°. 611 S. sl. 6.

Inhalt: Dworjty, Korrespondenz (N. 432—600) Zbenko Leos von Rozmitál aus dem Jahre 1526. — Rezet, Briese (N. 715—936) der Geichlechter von Neuhaus und Rosenberg aus dem J. 1475—1478. — Tischer, Neuhauser Urkunden aus den J. 1400—1529. Böhmische Urkunden nach Vergament- und Papier-Originalen im Neuhauser Schloßarchiv, in der Gesamtzahl von mehr als 300 Stück, enthalten zumeist Privatangelegenheiten der Neuhauser Herrenbetressende fgl. Privilegien, Verträge, Stiftungsbriese und Schuldverschreibungen. (N. 1—128). — Celakovsky, Nachtrag zu den Auszigen aus den Kausleis Registern der Erasen zu Glaß. Sieben Urkunden aus den J. 1493—1497. — Brandl, Urkunden des Klosters Saar aus den J. 1409—1429. — Celakovsky, Registern des Kammergerichtes (N. 564—762) aus den J. 1487—1491.

Messager des sciences historiques. Ire livraison.

Les armoiries des registres scabinaux de Gand, par Vict. V an der Haeghen. — Histoire de la Gilde souveraine et chevalière des Escrimeurs, dite Chefconfrérie de Saint-Michel, par Prosper Claeys. — Jan van Monkhoven, capitaine flamand au service de la Suède, par Ch. Delgobe. — Les archiducs Albert et Isabelle et la relique du saint Clou, vénérée à Soleilmont; documents inédits précédés d'un aperçu historique sur la même relique, par l'abbé V an Spilbeeck. — L'hôtel de ville de Gand, par Vict. V an der Haeghen. — Les Seigneuries du pays de Malines; Keerbergen et ses Seigneurs, par J. Th. de Raadt.

Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde verzameld en uitgegeven vroeger door Mr. Js. An. Nijhoff en P. Nijhoff, thans door Dr. R. Fruin, hoogleeraar te Leiden. Derde reeks. Derde aflevering. Gravenhage, M. Nijhoff.

Uittzeksels aich de Opera omnia von Petrus Forestus, betreffende Delft Delevenaars, Delfsche toestanden, enr. loopendes over de jaren 1558-1596, door Mr. J. Soutendam. Nium naicht over P. Loyscleur de Villiers, door R. Fruin. De echtheid der cyrograaf von Dirk V (Grf. v. Holland) nader getoctst, door Mr. S. Pols. Naschrift van Dr. R. Fruin.

Ditfurth (Th. v.), Geschichte des Geschlechts von Ditfurth. I. Al. Regesten u. Urkf. Duedlindurg, Huch. 4°. M. 10.

Reigenstein=Reuth (H. Frhr. v.), Geschichte der Familie von Reigen= stein. I. Il. 2. Lfg. Münden, Rutner. S. 81-176.

Mocenigo (Giovanni), genealogia della famiglia Pigatti. Bassano. stab. tip. S. Pozzato. 40. 24 p. Segue la Cronaca di prê Zuane Maria Pigatto continuata da Piero Pigatto, suo nipote, dall anno 1541 all' anno 1668.

# 2. Kirdengeschichte.

Scheck (A.), de fontibus Clementis Alexandrini. Aug. Vindelicorum. 80. 50 S. 1 Bl. Progr. d. Gymn. zu St. Stephan.

Dhne die Berdienste des gelehrten Alexandriners herabseten zu wollen, weist der Bf. (zum teile im Unschlusse an die Korschungen anderer Gelehrter) nach, ber Pf. (zum teile im Anschlusse an die Korschungen anderer Gelehrter) nach, daß Clemens sein wissenschaftliches Rüstzeug vielsach nicht nur aus sekundären (die Benügung "sehr trivialer Handbücher" hält ihm neuerdings Wilamowiß, Euripides Heracles I, S. 171 in seiner draftischen Weise vor), sondern auch aus trüben Quellen, nämlich den jüdisch salezandrinischen Kälschungen, welche die geistige Priorität der Hebrachen Gegenüber zu erweisen suchen, entnommen hat. Bor allen kommen Aristobulos und Alexander Polyhistor in Betracht. S. 10 wird aus Bersehen Laktantius unter den Schriftstellern genannt, qui ante Clementem floruerant. — S. 14 sehlt der Hinweis auf Kalkmanns Aussach über den Wert der kunstgeschichtlichen Nachrichten Tatians (Rhein. Mus. 42), S. 18 war die wichtige Abhandlung von Wen d. and, quaestiones Musonianae. Berol. 1886 zu erwähnen.

Güldenpenning (A.), die Kirchengeschichte des Theodoret von Kyrrhos. Eine Untersuchung ihrer Quellen. Halle, M. Riemeyer. 80. M. 2. Die schon länger herrschende Ausicht, das die Kirchengeschichte des Theodoret unglaubwürdig sei, wird hier durch genaue Nachweise seiner Quellen u. übersichtliche Zusammenstellung derselben zu begründen gesucht.

Kunst (H.), Geschichte der Legende der hl. Katharina von Alexandrien und der hl. Maria Aegyptiaca, nebst unedierten Texten. Halle, M.

Niemener. gr. 80. M. 5.

Werner (J.), der Paulinismus des Frenäus. Gine kirchen= und dogmen= geschichtliche Untersuchung über das Berhältnis des Frenäus zu der paulinischen Briefsammlung u. Theologie. (Gebhart u. A. Harnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchriftl. Literatur. VI. Bd., Heft 2.). Leipzig, Hinrichs. 80. M. 7.

Ihm (M.), studia Ambrosiana. Lipsiae. 80. 30 S. 1 Bl. v. Bonn.

Die Differtation bildet den ersten Abschnitt einer größeren, im 17. Supplement-Die Ilgeriation bilder den ersten Abschnitt einer großeren, im 17. Supplementsband der Jahrbücher für Khisologie erscheinenden Arbeit. Sie behandelt die Chronosogie des Lebens (fasti Ambrosiani p. 4—12) und der Schriftstellerei (scripta A. p. 13—30) des Ambrossius und ist somit von Wichtigkeit für die Geschichte des 4. Jahrhs. Mit Recht urteilt der Bf. über den neuesten Herausgeber des Ambrossius, daß er "plane Maurinorum studis sudnititur, quorum diligentiam et acumen in sua ipse editione assecutus non est." Bgl. Förster, Ambrossius, Bischof von Mailand, S. 274.

Miklosich u. Müller, acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientis. 3. Bd. Wien, Gerold. 8°. M. 14. Enthält die Alten und Urtunden des Rlofters zum hl. Johannes dem Theologen auf der Infel Batmos.

Gnettée (W.), histoire de l'église. Tome 6. Paris, Fischbacher. 80. Fr. 12.

Diefer Band reicht von 754-1053.

- Hauck (A.), Kirchengeschichte Deutschlands. 2. Il. 1. Hälfte: Die fränk. Kirche als Reichskirche. Leipzig, Hinrichs. 8°. M. 8.
- \*Brucker (P. P.), l'Alsace et l'Église au temps du pape saint Léon IX (Bruno d'Egisheim) 1002—1054. 2 Bbe. Straßburg, Leroux; Paris, Ketaux-Bray. 8°. XXXVI, 398 u. 442 S. Sin umfangreiches und mit warmer Liebe für das Clfaß und bessen großen Sohn auf dem Stuhle Petri geschriebenes Berk. Der erste Band reicht bis z. J. 1049 und behandelt nach einer einleitenden Uebersicht über Land und Volk im Clfaß vor der Zt. Leos IX. des Letteren Hebersicht über Land und Volk im Clfaß vor der Zt. Leos IX. des Letteren Hebersicht und Jugendgeschichte, seinen Episkopat den Zustand der christ. Wett in der 1. Hälfte des 11. Ihde, die Wahl Leos IX. und seine Kesormthätigkeit in Italien; der zweite Band schildert die Resormbestredungen in Frankreich und Deutschland, die Verhältnisse zu Normannen und Griechen, Berengar d. Tours u. a.; im ganzen umfaßt das Werk 17 Kapitel. Dazu kommen im 1. Vd. 9 Beilagen, von denen eine sich mit der Chrodegangschen Regel befaßt auf S. 386—392, und im 2. Vd. 6 Beilagen, die Untersuchungen über die Berengarsche Angelegenheit, den hl. Dionussus Areopagyta, das Itinerar Leos und seine Werke bringen. Vielleicht gibt sich Gelegenheit auf das Werk zurückzusommen.
- \*Paftor (Ludw.), Gesch. d. Päpste s. d. Ausg. d. Mittelasters. II. Bd.: Gesch. d. Päpste im Zeitalter der Renaissance bis z. Tode Sixtus IV. Freidurg i. Br., Gerder. 8°. XLVIII. 687 S.

Mit einem Anhang von 148 archiv. Kegesten und Aktenstücken und einem besonders paginierten Nachwort von 38 S. in welchem vornehmlich A. v. Druffels Kritik d. 1. Bandes abgewehrt wird. Ueber den reichen Inhalt dieses II. Bandes sehe man vorläufig Histor. Jahrb. X, 712 f. Gine ausführliche Besprechung solgt später.

- Kohler (A.), katholisches Leben im Mittelalter. Ein Auszug aus Kenelm Henry Digbys Mores Catholici: or Ages of Faith. 4. Bd. X.—XI. Buch. Innsbruck, Bereinsbuchhandlung. 8°. 940 S. X. Buch. Die Klöster. XI. Buch. Bersolgungen und Leiden der Christen und der Kirche.
- Schmitz (B.), S. Chrodegangi Metensis episcopi (742—766) regula canonicorum aus dem Leidener Rodez Vossianus Latinus 94 mit Umsschrift der Tironischen Noten. Mit 17 Lichtbrucktaseln. Hannover, Hahn. 4°. M. 8.

Die ersten 7 Pergamentblätter bilben eine am Schlusse fragmentarische Aufsählung der sonne und sestkäglichen Evangelien. Die in dem gedruckten Berzeichnis der Leidener Handschrift von 1716 enthaltenen Angaben über den Inshalt von Fol. 8—16 sind nicht richtig. Der Text der Leid. Handschrift zeigt keine Spur einer Erweiterung behufs allgemeiner Anwendbarkeit der Regula und behält die speziell auf die Meger kirchlichen Berhältnisse bezüglichen Anzgaben bei.

- Kuhlmann (B.), der hl. Sturmi, Gründer Fuldas und Apostel Westfalens. Paderborn, Bonisaziusdruckerei. 8°. M. 1,20. Als seine Hauptquelle nennt Bs. die vita beati Sturmii ab Eigile.
- Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten z. Gesch. der Bischöfe v. Constanz von Bubulicus bis Thomas Berlower. 517—1496. Hrsg. von der badischen histor. Kommission. I. Bb., 3. Lfg. Unter

Leitung v. Friedr. v. Weech bearb. v. Paul Labewig. Innsbruck, Wagner. 40. M. 4.

Enthält die Regesten der Bischöfe Konrad v. Tegerfeld 1209—1233, Heinrich von Tanne 1233—1248, Eberhard II. von Waldburg 1248—1274.

- Le Couteulx (C.), annales ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429. V. vol. Monstrolii, typ. Cart. gr. 4°. Fr. 25.
- \*Juritsch (G.), Geschichte des Bischofs Otto I. von Bamberg, des Pommernsapostels (1102—1139). Ein Zeitz und Kulturbild aus der Epoche des Investiturkampses und des beginnenden Streites der Staufer und Welfen. Nach Quellen bearb. v. —. Gotha, Perthes. 8°. M.9. Auf grund eines eingehenden Quellenstudiums wird eine pragmatische Darftellung der Bedeutung Ottos in der deutschen Reichspolitik, der Entwicklung der Bamberger Diözese und der dem Hochtiste unterworfenen Klöster gegeben in 21 umfangreichen Kapiteln; ein Anhang von 5 Seiten bringt Regesten z. Geschichte Ottos. Des Kf.s Urteil über die firchl. Eiserer, denen Ottos sin nicht anschloße, "welche den lebensfähigen Baum des deutschen Reiches zu entsblättern und zu zerfasern suchten, um mit den abgehauenen Keiten (sie!) einen Berhau für ihre eigene Machtentsaltung aufzusühren", wird nicht ohne Grund angesochten werden können. Um so sieber wird man die Anerkennung wahrenehmen, welche I. den großartigen Berdiensten Ottos um den kirchl. Frieden und die Einigung Deutschlands, seiner Begabung für innere Organisation, sür die Durchs und Ausbildung kirchl. Institute und seinem "unübertresstichen Taslente in der Finanzverwaltung" zu teil werden läßt. Die Größe und Bedeutung des "edelsten Bertreters des deutschen Epistopates" liegt nicht so sehr den Weschiehen Bertreters des deutschen Epistopates" liegt nicht so sehr deutschen Besens und deutschen Eharakters durch die slavischen Provinzen an der Osse
- Owen (H.), Gerald the Welshman. London, Whiting. 186 p.
  Dieses populäre Schriftchen soll das Andenken an einen der größten Männer unter den Bewohnern von Wales erneuern. In der That ist der Erzdiakon Gerald, gewöhnlich Cambrensis nach seiner Heimer genannt, einer der geistereichten und gelehrtesten Schriftskeller des 12. Jahrhs. Bales ist ihm zu besonderem Danke verpflichtet, weil er die beste Schilderung von den damaligen Zuständen, dem Leben und Treiben seiner Landskeute gegeben. Hätte, dies ist das Urkeil des Bs.s. Gerald seine Ersebung auf den Bischofsstuhl von St. David durchsehen können, dann hätte Wales seine Unabhängigkeit von Canterburn erlangt, wäre vielleicht noch jest mit der römischen Kirche verbunden, bestäße eine Keligion, welche dem Bolksgeiste besser angedaßt ist, als Anglikanismus und Wethodismus. Brewers Forschungen dienen dem Bf. als Grundlage.
- \*Koch (H. H.), die Karmelitenklöster der niederdeutschen Provinz. 13. bis 16. Jahrh. Großenteils nach ungedruckten Duellen bearb. von —. Freiburg i. B., Herder. 8°. M. 3.

Bon Prof. Dr. Pastor angeregt, der den Bf. auf das im Franksurter Stadtarchive befindliche Provinzialarchiv des Ordens ausmerksam machte, welches vorzüglich reiches Material für die Geschichte des Düxener Klosters und damit Beiträge für die Geschichte des Herzogtums Jülich enthält. Die Schrift bietet die erste zusammensassende Geschichte der niederdeutschen Kaxmelitenprovinz, welche infolge der bisherigen Unkenntnis über die Schicksale des Ordensarchives in der neueren Literatur sehr wenig berücksichtigt war. Die Kaxmeliten der Name kommt in der ältesten Zeit fast gar nicht und auch später nur selten vor, — nehmen die dritte Stelle unter den Bettelorden ein und sind vor dem Jahre 1238 nur vereinzelt ins Abendland gekommen, die frühesten Niederlassungen in der im Jahre 1318 durch Teilung der einen deutschen Provinz in eine ober- und niederdeutsche gebildeten niederd. Provinz reichen dis gegen die Mitte des 13. Jahrhs. hinauf, das Dürener Kloster ward im Jahre 1359 errichtet auf Bunsch Bilhelms V., des ersten Herzogs von Jülich. Dadurch, daß im Jahre 1802 bei der Säkularisation der Provinzial der niederd. Provinz seinen Sit in Franksurt a. M. hatte, ging das in seinem Besit befindsliche Archiv an die Stadt über.

\*Gottlob (A.), aus der Camera apostolica des 15. Jahrhs. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesens und des endenden Mittels alters. Innsbruck, Waaner. 8°. 317 S.

Man darf durch die Bemerkung Ottenthals in den Mitteil. d. Instit. f. österr. Gesch. VI (1885), 615 ff. sich nicht bestimmen lassen, den päpstlichen Cameralbüchern ihre Bedeutung abzusprechen; denn abgesehen von der Ausbeute, die sie für Kunstz, Kriegsz Handelsz und Verkehrsgeschichte bieten, enthalten sie reiches Material sür die ungemein regen Beziehungen der Kurie mit den welts. und geistl. Hösen Europas, den Universitäten und Kommunen aller Länder, vor allem mit den Nuntien und Legaten und damit für die politische Geschichte. Aber auch manche Fadeln, wie sie in schlechtem Wissen oder Wolken entstanden sind und umlausen, können durch die Benutung der Cameralregister ihre Bezieitigung sinden: Bf. beweist dies an Egelhaafs Uebertreibung der päpstlichen Sinnahmen und dessen Ernahmen und dessen Ausgelhaafs Uebertreibung der päpstlichen Sinnahmen und dessen. Die Arbeit, eine gelegentliche Extursion auf archival. Gebiete, welche Gottlob während der Lepten Bochen seines Ausgenthaltes an den Archiven und Bibliotheten Roms machte, behandelt die Rechnungsbücher aus der Camera apostolica von Martin V. die Jussens lie, kerchnungsbücher aus der Geschäftsordnung und untersucht die Begründung und den Umfang der gesteigerten päpstl. Gelwirtschaft z. Unsgang des M.-A. Die Beilagen beschäftigen sich mit dem päpstl. Alaunmonopol, dem Contobuche der Privatlasse Pius II. und der Komsahrt Friedrichs III. 1468 nach den päpstl. Kammerrechnungen.

- Luthers Werfe f. d. chriftl. Haus. Hrsg. v. Buchwald, Kawerau, Köftlin, Rade, Schneider. 1. Folge. Reformatorische Schriften.

  1. Heft: Sermon v. den guten Werfen. Ausg. A: Wohlseile Ausg. 8°. XVI, 96 S. m. 1 Vildnis Luthers. Braunschweig, Schwetschken. Sohn. M. 0,30. Ausg. B: Größere Ausg. gr. 8°. M. 0,50.
- Freytag (H.), Martinus Lutherus quemadmodum in Caesarem idque ab anno MDXX usque ad annum MDXXX se gesserit. Oratio. Jena, Neuenhahn. gr. 8°. 34 ©. M. 0.90.
- Calvini opp. edd. Baum, Cunitz, Reuss. Vol. 38-40. Braunschweig, Schwetschke. gr. 40. (Corp. reform. Vol. 66-68.).
- Beard (Ch.), Martin Luther and the reformation in Germany, edited by T. T. Smith. London, Kegan Paul. Sh. 14.

Anfolge des frühen Todes des Bf.3 ist das weitläufig angelegte Werk ein Torso geblieben. Beard sucht vielsach den Gegnern Luthers, 3. B. Tepel, gerecht zu werden, hat auch Worte der Anerkennung für Janssen, aber die wahrshaft rührende Naivetät, mit der er jede Behauptung Luthers als lautere Wahrheit verteidigt, die ihn glauben macht, die Resormation hätte sich nur aus dem von Luther eingeschlagenen Wege durchführen lassen, macht Beard zum kritiklosen Parteimann, der die katholische Literatur, auch wo er sie benützt, nicht verwerten kann.

Cartas de San Ignacio de Loyola, Fundator de la Companía de Jesús. Tomo V. Madrid, Aguado. 8º. 611 p. (Angez. i. Stimmen a. Maria-Lach XXXVII. 3).

Linder (G.), Simon Sulzer und sein Anteil an ber Reformation im Lande Baden, sowie an den Unionsbestrebungen. Beidelberg, L. 8°. 11, 3.

Der Berf. ift Pfarrer an der deutschen (protest.) Nationalfirche in Lausanne. Er gibt hier die erzie zusammenhängende Darftellung von Sulzers Leben auf grund eines großen bisher unbenützten Altenmaterials, besonders eines reich= haltigen Briefmechfels.

Ledderhose (K. F.), aus dem Leben des Markgrafen Georg Friedrich von Baden. Mit Bild und Faksimile des Markgrafen. Heidelberg, C. Winter.

Es war dem Bf., von welchem auch der Artikel über Georg Friedrich in der allgemeinen deutschen Biographie stammt, besonders darum zu thun, den Für-sten seinem innern, religiösen Leben nach zu schildern. Daß er keine gründ-liche, auf archivalischen Studien beruhende Arbeit geliefert hat, gesteht er selbst zu.

Beidemann (3.), die Reformation in der Mark Brandenburg. Berlin, 80. M 5.

Der Bf. hat versucht, "im besonderen die allmähliche Berbreitung des Luther-tums in der Mark und dessen siegreichen Kampf gegen die mittelalterliche Kirchenlehre darzustellen." Er hat das hierauf bezügliche urkundliche Materia! ergänzt aus dem Berliner Staatsarchiv; insbesondere ermöglichte die Durchssicht der kirchenpolitischen Korrespondenz Joachims II. ein bestimmtes Urteil über die perfonliche Stellung besselben jum Protestantismus.

Beste (3.), Geschichte der braunschweigischen Landeskirche von der Reformation bis auf unsere Tage. Wolfenbüttel, J. Zwißler. 80. M. 15.

Woter, Fr. W., Geschichte der katholischen Kirche und Gemeinde in Hannover und Celle. Paderborn, Schöningh.

Hat zum Gegenstand die Neugründungen, das Biedererstehen der kathol. Kirche in ihren Missionen, Gemeinden, Pfarreien und anderen Sinrichtungen an Orten, wo der Protestantismus zur alleinigen Herrschaft gelangt war. Der Inhalt des Buches beruht mit Ausnahme des ersten Kapitels fast gänzlich auf ungedrucktem, dis jeht unbekanntem Aktenmaterial, dessen Herbeischafzung dem Bf. durch die Görresgesessschlichaft ermöglicht wurde.

Köhler (K.), die Simultankirchen im Großherzogtum Hessen, ihre Geschichte und ihre Rechtsverhältnisse. Darmstadt, J. Waiß. 80. M. 5. Der erfte Teil enthält die Rapitel: der westfälische Friede, die französische Invasion und der Friede von Rykwick, die pfälzische Religionsdeklaration, der Friedensichluß von Basel. Der 2. Teil enthält: die Rykwicksche Klausel und ihre Kolgen, die pfälzische Kirchenteilung, der Vorstoß nach dem Frieden von Baden, Fortgang der Kämpfe. Der 3. Teil behandelt den gegenwärtigen Stand, der 4. die rechtliche Lage.

Kitchin Madge, documents relating to the foundation of the chapter of Winchester 1541 - 1547, edited by -. Winchester, Warren. p. 187.

Diese erste Publikation des historischen Bereins von Hampshire enthält einige sehr wichtige Urkunden, die helles Licht über die damaligen kirchlichen Berhält= nisse verbreiten. Die Benediktinermonche zeichneten sich, wie die her ausgeber in der Borrede bemerken, auch damals durch Sittenreinheit aus. Skandal lag nicht vor; das Bolk selbst hing am alten Glauben. Benn es bei der Aufhebung des Klosters teine Schritte zu gunften der Mönche that, so waren die Gründe nicht Gleichgiltigkeit, sondern Furcht vor der Grausamkeit des Königs, hoffnung auf balbige Biederherstellung der alten Ordnung, die Bahrnehmung, daß die Monche, welche fast alle Kanonikatsstellen im neugebildeten Domkapitel erhielten, nicht gleich andern Monchen Unbilden aller Art zu erdulden hatten.

Um biefer Borteile nicht verluftig zu werben, icheinen bie Monche fich in ihr Schickfal ergeben zu haben.

Bridgett (T. F.), the true story of the catholic hierarchy deposed by Queen Elizabeth. London, Burns. Sh. 7,6.

Der verdiente Vf. hat wiederum mit einigen Geschichtslügen aufgeräumt: 1) mit der Behauptung, die marianischen Bischöfe bätten sich in eine Verschwörung gegen die neue Königin eingelassen; 2) daß die bitteren Bersolger der Prostesianten von den protestantischen Visichöfen, welche sie in ihre Patäste aufnahmen, milde behandelt worden; 3) daß die von den Jesuiten seit 1580 den Katholiken aufgenötigte Ubwesenheit vom Gottesdienst in der Staatskirche von den alten Bischöfen mißbisligt worden. Bischof Batson, der seine Leidenssgenossen lange überlebte, wird glänzend gerechtsertigt gegen die Untlage, er habe sich sehr mürrisch und ungeduldig gezeigt. Leider sind die meisterhaften Urtikel in dem Tablet, in denen Bridgett den Urkundensälscher Robert Ware entsart und den Geschichtschreiber Strype, der srüher zwar für beschränkt, aber doch ehrlich galt, der bewußten Unesstellt übersührt hat, nicht ausgenommen. Wir verweisen noch auf einige Artikel desselben Gelehrten im Tablet über das Verhältnis der römischen Ausgade. Erstere enthält nämlich die irrige Ausgade über den seligen Bischof Fisher, daß er im Jahre 1534 die Bischof zur Nachgiedigkeit gegen Heinrich VIII. verwocht habe, während er im Gegenzteil nur 1531 zugad, der König sei Oberhaupt der Kirche, soweit es die göttslichen Gesepe erlaubten.

- Liebermann (F.), die Heiligen Englands. Angelsächsisch und lateinisch hrsg. Hannover, Hahn. 8°. M. 2.
- Malmø-Beretningen om religionsartikler og forhandlinger paa herredagen i Kjøbenhavn 1530. Paa ny udgiven af H. F. Roerdam. (Skrifter fra reformationstiden nr. 4). Kjøbenhavn, Gad. 8°. Kr. 1,50.
- Hansen (C.), Aschenfeldt, kirkehistoriske smaaskrifter. Kjøbenhavn, Schönberg.
- Nielsen Fredrik, N. F. S. Grundvigs religiøse udvikling. Et mindeskrift Med et traesnit efter H. V. Bissens Buste. Kjøbenhavn, Schönberg. 8°. Kr. 4,50.
- Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. La Haye. 2 Bde. 12°. CI, 736 u. 860 S. (Nur 65 Exempl. i. Buchhandel). Als Separatabbruck der bekannten Bibliotheca belgica oder Bibliographie générale des Pays-Bas bringt uns der wohlverdiente Oberbibliothekar der Universität v. Gent, F. van der Haeghen, diesen wichtigen Beitrag zur Gesichichte des niederländischen Protestantismus. Die außerordentliche Genauigkeit, welche sich hier, wie in den übrigen Leistungen des Bs. bewährt, ist überhaupt zu rühmen, wenn sie auch mehrsach in Weitschweifigkeit übergeht. Daß dem Bs. jeder hingerichtete Protestant, gleichviel od er als gewöhnlicher Misselfer oder als Harelbert büßen mußte, als Märthrer gilt, wird der Leser wohl mit in den Kauf nehmen.

\*Bagner (M.), Untersuchung über die Rhswijker Religionsklausel. Jenaer Inaug.=Differt. Jena, Pohle. 8°. 91 S. Die Ergebnisse der Untersuch, sind: Kurf. Joh. Wilh. von der Pfalz gab die erste Anregung zu der Klausel; die einzelnen Schritte, welche für die Einbringung der Klausel entscheidend waren, lassen sich nicht genau feststellen, ebenso nicht die Beteiligung des päpstlichen und toskanischen Hofes und der andern deutschen Höse, abgesehen vom kaiserlichen, dessen Schuld außer Zweisel sei.

- \*Brück (H.), Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrh. Bd. 2: Gesch. der kath. Kirche in Deutschland. II. Mainz, Kircheim. 8°. M. 7,60. Bgl Hifter. Jahrb. IX, 180. Der vorliegende Band, dem Prälaten Moufang gewidmet, umfaßt die Periode vom Abschlusse der Konkordate bis zur Bischoffse versammlung in Bürzburg im März 1848 und behandelt die Bereinbarungen der deutschen Regierungen mit dem hl. Stuhl, die Kämpse bezügl. der gemischten Ehen, die Lichts und Schattenseiten des religiössssittlichen Lebens zener Zeit.
- Jacobi (J.), Dr. Justus Ludwig Jakobi und die Vermittelungstheologie seiner Zeit. Gotha, Schlößmann. 80. 183 S.

# 3. Volitische Geschichte.

Deutschland und die früher zum deutschen Reiche bezw. Bunde gehörigen Gebiete bis zu ihrer Trennung.

- Isenhart (H.), über den Berfasser und die Glaubwürdigkeit der continuatio Reginonis. Kiel. Fnaug.=Dissert. 8°. 47 S.
- Rehdant, die Jahrbücher von Fulda und Aanten. Nach der Ausgabe der M. G. übers. von —. 2. Aust. Neu bearb. von Wattenbach. Leipzig, Dyk. kl. 8°. M 2,40.
- Böhmer, regesta imperii I. Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern. 751—918. Neu bearb. v. von Mühlbacher. Bd. 1. (Schl.-Lfg.). Innsbruck, Wagner. 4°. M. 10.
- Pflugk-Harttung (J. v.), Untersuchungen zur Geschichte Kaiser Konrads II. Stuttgart, Kohlhammer. 8°. M. 2.
  - Die Schrift bringt Ergebnisse der vom Bf. geleiteten Uebungen des historischen Seminars an der Universität Basel im Sommer 1888. Bf. fürchtet, daß sich die Schrift "du einer schweren Anklage der Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II. gestaltet." Es decke sich seine Ansicht über Ademar von Chabannes und Rudolf Glaber mit der von Waiß, die über Giselas Krönung mit jener Kankes, auch Maurenbrecher stimme in vielen Punkten mit ihm überein.
- \*Baumann (F. L.), Geschichte des Allgäus. 22. Heft. Kempten, Köses. Bringt den Abschluß des 2. Bandes dieses auf gründlichstem Quellenstudium beruhenden und doch auch für weitere Kreise verständlichen Wertes. Der 2. Band, im ganzen 776 Seiten umfassend, behandelt das spätere Mittelaster b. 1268—1517 und zwar im I. Abschnitt: Staat und Kirche; darunter 1. Aeußere Geschichte, 2. Versassung und Recht und 3. die Kirche. In II. Abschnitt, Land und Leute: 1. Stände, 2. Leben und Kultur. Ein Orts= und Personenregister ist dem Schlußheste beigegeben.
- \*Anemüller (E.), Urkundenbuch des Alosters Paulinzelle. H. 1. 1068
  —1314. Namens des Ver. f. thüring. Gesch. u. Alt.-Kunde hrsg.
  v. —. [Thüringische Geschichtsquellen. R. F. Vd. IV. D g. F. VII.]
  Jena, Fischer. 8°. 160 S.

Bf. übernahm von f. Vater, d. Archivrat Prof. Dr. Anemüller in Rudolftadt, dessen für ein Baulinzeller Urkundenbuch gesammeltes Material zur Bearbeitung. Das vorliegende Heft veröffentlicht die Urkunden der ersten Jahrhunderte der Stiftung.

Bestfälisches Urkundenbuch. Fortsetzung von Erhards Regesta Historiae Westfaliae, hrsg. von dem Bereine für Geschichte und

- Altertumskunde Westfalens. 4. Bb.: die Urkunden des Bistums Paderborn v. J. 1201—1300. 3. Abt.: die Urkunden d. Jahre 1251 —1300. 1. Heft beard, von H. Kinke. Münster. Regensberg. 4°. M. 6.
- Urkundenbuch von Nieder=Desterreich, hrsg. vom Berein für Landeskunde von Nieder=Desterreich. I. Das Urkundenbuch des aufges hobenen Chorherrnstifts St. Pölten. Wien, Verlag des Vereins. 1. Vand (Vogen 31—40). Seite 481—641.
  Enthält 107 Urkunden von 1357—1365.
- Kneebusch, die Politik König Wenzels, soweit sie mit dem Franksurter September-Reichstage 1378 in Verbindung steht. Dortmund, Progr. d. höh. Bürgerschule. 4°. 27 S.
- Wendt (H.) der deutsche Reichstag unter König Sigmund bis zum Ende der Reichskriege gegen die Hussiten 1410—1431. In: Untersuch. z. d. Staats= u. Rechtsgeschichte, hrsg. v. D. Gierke. XXX. Breslau, Köbner. M. 3,60.
- Diet (F.), die politische Stellung der deutschen Städte von 1421—1431 mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beteiligung an den Resormbesstrebungen dieser Zeit. Gießen, Jnaug.-Diff. 8°. 106 S.
- \*Bachmann (A.), die deutschen Könige und die kurfürftliche Neutralität (1438—1447). Ein Beitrag zur Keichs= u. Kirchengeschichte Deutsch= lands. Mit urfundl. Beilagen. Wien, Tempsky. 8°. 236 S. Das Werk ist ein Separataddruck auß Bd. 75, 1. Hälfte S. 1 des Archivs f. österreichische Geschichte und als Berichtigung und Ergänzung des letzen die kurfürstl. Neutralität behandelnden Buches von W. Pückert ein willtommenes und gerechtsertigtes Unternehmen, da seit dem Erscheinen des genannten Buches die Literatur über die Spoche Friedrichs III. erheblich angewachsen und die Kenntnis der Zeit weit vorgeschritten ist. Die Abhandlung gründet sich vielsach auf Dresdener Archivalien, welche auch die 17 urkundlichen Beilagen stellen, die sich auf die Jahre 1437 November dis 1444 Ottober verteilen und zumeist kurfürstliche Berichte und Gutachten sind; sie gliedert sich in 9 Kapitel.
- Beiträge zur Landes= und Volkeskunde von Esjaß = Lothringen, XI. Heft. Die Armagnaken im Esjaß, 1439—1445 von H. Witte. Straßburg, Heiß. 8°. M 2,50.

Die nach dem Grafen Bernhard von Armagnac benannten französischen Sölde nerhaufen brachten, nachdem sie 1439 gegen Baris marschiert waren, 1444 gegen die Schweizer bei S. Jakob a. d. Birs gekämpst hatten, weithin Schrecken über den Elsaß. B. hat das Hauptmaterial zu seiner Darstellung dem Straßburger Stadtarchiv entlehnt.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache u. Literatur Essafter., hrsg. v. hist.= literar. Zweigverein d. Vogesenklubs. V. Jahrg. Straßburg, Hing. 80. M. 2,50.

Hervorzuheben: Bulpinus, Gunther von Pairis Historia Constantinopolitana oder die Eroberung Conftantinopels 1205. Uebersest. — Rathgeber J., ber Elfaß beim Ausbruch der franz. Revolution.

Venetianische Depeschen vom Kaiserhose, hrzg. von der hist. Komm. der kais. Akad. d. Wiss. 1. Bd. Wien, Tempsky. 1889. 8°. XXVII, 469 S. st. 5,50.

In dem geh. Staatsarchive zu Wien ruhen die Depeichen der venetianischen Botschafter zu Wien, welche sast die Jum Ende der Republik reichen. Die histor. Rommission der k. Akademie hat die Herren v. Arneth, Fiedler und Büsdinger mit der Herausgabe resp. mit der Leitung der Herausgabe dieser kostaren Schäpe betraut. Der erste Band ist nun erschienen, er umfaßt die Zeit vom 14. März 1538 bis 15. Septem ber 1546. Die Herausgeber Ignaz Stich und Gustav Turba schieden den Depeschen voraus: 1) die Prinzipien der Edition, die wohl seder unterschreiben kann, 2) biographische Notizen über die venetianischen Gesandten Corner, Contarini, Morosini, Navager u. s. w., 3) Ueberlieserung und Bedeutung der Depeschen dieses Bandes Ein sorgfältig gearbeitetes Register schließt den Band ab. Für die gleichzeitige Geschichte ist diese Publikation unentbehrlich.

- Nippold (Fr.), Erinnerungen aus dem Leben des General-Feldmarschalls Hermann v. Bohen. Aus seinem Nachlasse. I. II.: 1771 1809. Mit Bildnis. Leipzig, Hirzel. 8°. M 11. Bemerkenswert für die Beurteilung K. Friedrich Wilhelms III. v. Preußen.
- Dropfen (J. G.), das Leben des Grafen York von Wartenburg. 2 Tle. in 1 Bd. 10. Aufl. Leipzig, Beit u. Co. gr. 8°. M. 8.
- Diözesanarchiv v. Schwaben. 1889. Nr. 12, 13, 14. Beck, eine württembergische Staatsschrift v. J. 1815 in Sachen der Reichslande Elsaß-Lothringen nebst Einleitung über die Wiedervereinigung desfelben mit Deutschland.

B. bruckt die in Bergessenheit geratene Staatsschrift aus Gagerns "Mein Unteil an der Politit" wieder ab und zeigt, daß deren Bs. nicht der württembergische Minister Bingingerode gewesen sein könne, sondern in dem Kronprinzen Bilhelm von Bürttemberg zu suchen sei. In der vertraulichen Denkschrift wird die Abtretung von Elsaß-Lothringen seitens Frankreich verlangt.

- Bieder mann, 1815—1840, fünfundzwanzig Jahre deutscher Geschichte. Vom Wiener Congreß bis zum Thronwechsel in Preußen. Eine Ersgänzung "nach rückwärts" zu des Es.s "dreißig Jahre deutscher Geschichte 1840—1870." 1. Bd. Bressau, Schottländer. 8°. M 3,50. Auf den Namen eines "gelehrten Werkes" verzichtet das Buch, es möchte als ein "Volksbuch im besten Sinne" gelten.
- Politische Briefe Bismarks aus den Jahren 1849—1889. Berlin, H. Steinig.

"Das Bert Bismarcks in seinen Briefen dargestellt." Eine chronologische Zusjammenstellung solcher amtlicher und nicht öffentlicher dienstlicher und intimer Schriftstücke, die einen Ueberblick über die gesamte politische Thätigkeit und Denkweise des Fürsten Bismarck gewähren.

Ernst II., Herzog von Sachsen-Koburg, aus meinem Leben und aus meiner Zeit. 3. Bd. 1.—6. Aust. Berlin, Herz. 80. M. 17.

Inhalt: An der Schwelle des großen Jahrzehnts. Fahrten und Abenteuer. Bundesftreit und Dänenkrieg. Gründung des neuen Bundes. Abschluß und Ausblick (1860—1866 bezw. 1871).

Graf Litthum von Ecfftädt (K. F.), London, Gastein und Sadowa. 1864—1866, Denkwürdigkeiten. Stuttgart, Cotta. 8°. M. 13.

Nicht um eine Geschichte jener Tage zu schreiben, auch nicht, um eine Apostogie oder retrospektive Polemik zu geben, sondern nur um der "sachlichen Beleuchstung des kausalen Zusammenhanges weltbekonnter Ereignisse" willen hat der Bf., welcher in den Jahren 1864 — 1866 der k. sächsischen Gesandtschaft am k. größbritannischen Hofe vorstand, seine Brivatkorrespondenz aus jener Zeit durchmustert, diesenigen vertraulichen Briefe und Berichte, welche historisches Interesse haben können, zur Berössentlichung ausgewählt und durch einen erstäuternden Text verbunden. Wie er versichert, liegt ihm jede preußenseindliche oder gar reichsseindliche Tendenz fern.

Sybel (H. v.), die Begründung des deutschen Reiches durch Wilhelm I. Bornehmlich nach den preußischen Staatsakten. München u. Leipzig, Oldenburg. 8°. 2 Bde. 428 und 545 S.

Bf. hat zu seinem groß angelegten Werke die Bestände der preuß. Staatsarchive sowie die Registratur des auswärtigen Amts benupen dürsen, deszgleichen die Alten des Staatsministeriums, des großen Generalstabes und für die gegnerische Politik die alten Archive von Hannover, Kurhessen und Nassau. Dazu kommen noch mündliche Mitteilungen der an den Ereignissen mitwirkenzben oder ihnen nahestehenden Versonen. Der Bf. glaubt es aussprechen zu dürsen, daß "hier ein treues und umfassendes Vild der preußischen Bestrebunzgen gegeben wird", verläugnet freisich seinen nationalliberalen Standpunkt keineswegs. Die beiden vorliegenden Vände reichen bis zum Beginne des letzten dänischen Krieges. Die zunächst sollen werden im Laufe des komzmenden Jahres verössentlicht werden.

Bibliothek deutscher Geschichte unter Mitwirkung von D. Gutsche, E. Mühlbacher, M. Manitius, J. Jastrow, Th. Lindner, B. v. Kraus, G. Egelhaaf, M. Kitter, R. Koser, K. Th. Heigel, A. Fournier hrsg. von H. v. Zwiedineck = Südenhorst. Stuttgart, Cotta. Lex. 8°. à Lfg. M. 1. (Bgl. Hist. Jahrb. VIII, 196)
Abgeschlossen sind die folgenden drei Bände:

\*Manitius (M.), deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern (911—1125). Mit einer Karte: das deutsche Reich beim Tode Ottos d. Gr. Lex. 8°. XIV, 639 S.

Warme Liebe zum deutschen Volke der Kaiserzeit zeichnen den Bf. auß; in den Stellen, die von den Kämpien zwischen Papitum und Kaiserum berichten, vermißt man nicht selten die obsektive Haltung. Der auf kaiserlicher Seite gefälschte Text des Papstwahlbekretes von 1059 wird als echt verwertet. Das ganze Werk zersällt in 6 Bücher; das 1. handelt von der Einigung der deutschen Stämme unter einem neuen Reiche, das 2., 3. u. 4. erzählt die deutsche Geschichte unter den Ottonen und Heinrich III. und das letzte den Kampf zwischen Kirche und Staat unter Heinrich IV. und V. An der Spize steht eine allgem. Betrachtung über die Haupfullen zur deutschen Geschichte unter den Staat unter Hebersicht ist der Periode der jalischen Kaiser vorausgeschicht. Ueber Gregor VII. sagt M. u. a. "Auch heute noch ist es nicht leicht, dem bedeutenden Manne gerecht zu werden. Je nach ihrer Stellung sahen die Zeitgenossen mich werden. In den ben gestehten Wlauben und dristlicher Frömmigkeit oder — wenigstens in den letzten Jahren — den Enlegriff alles Schlechten. Einig jedoch waren alle darin, daß Gregor eine Erscheinung erster Größe war."

Egelhaaf (G.), deutsche Geschichte i. 16. Jahrh. bis zum Augsburger Religionsfrieden. 1. Bb.: 1517—1526. VIII, 380 S.

\*Ritter (M.), deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des dreißigjähr. Krieges (1555 — 1648). Bd. 1: 1555—1586. Lex. 8°. XV, 646 S.

Drei Jahre sind mit dem Erscheinen des Bandes auf dem Wege der Lieferungen verstrichen. Er reicht dis 3. J. 1588, und zerfällt in 4 Bücher; das 1. schildert Deutschlands Lage in der Mitte des 16. Ihots, Reichsversassung, Fürstentümer und Städte, katholische und protestant. Kirche, das 2. Buch das Vordringen der Protestanten und die Biederherstellung der kathol. Kirche, die Ansänge Ferdinands, das Trienter Konzil und die Jesuiten, das 3. Buch die Gegenresormation in Deutschland und die Einwirkung der französisch-niederländischen Keligionskriege, Maximitian II. u. den niederl. Ausstand, das 4. Buch den Kampf um das geistliche Fürstentum, Rudolf II. und den Kölner Krieg. Wir kommen auf die beiden leptgenannten Bände wohl zurück.

Riezler (S.), Geschichte Baierns. III. Bd. 1347—1508. Gotha, Perthes. 8°. XXIV, 981 S. M. 19.

8. Buch: Baiern vier= und breigeteilt. Bom Tode Raifer Ludwigs bis jum Tode heinrichs des Reichen in Baiern-Landshut und Albrechts III. in Baiern-Wünden. 9. Buch: Baiern zweigeteilt bis zur Biedervereinigung (1504) und zum Tode Herzog Albrechts IV. (1508). Auch für diesen Band ist die gestrate Literatur, sehr sorgsältig ebenjv handschriftliches Material aus der k. Staatsbibliothek zu München und den bair. Archiven herangezogen worden. Aus dem Gewirre der von R. klar entwickelten politischen Disservagen, die nas mentlich durch die wiederholten Teilungen im Saufe Wittelsbach vermehrt wurden, flüchtet der Lefer sich gern zu den Ruhepuntten in der Darstellung, wo der Bi. Umschau hält, um hervorragendere Personen, wie den Herzog Ludwig den Reichen und sein Regiment (S. 442–456) zu schildern, oder Albrecht IV. den Beisen, den "durch höhere Bildung dem gewöhnlichen Treiben der Ritterschaft entwachsenen Fürsten, der mit Kraft und Entschiedenheit auf die Ausbildung einer mächtigen und einheitlichen Staatsgewalt hinlenkte" (S. 472 ff). Dem lepteren verdankt Baiern bekanntlich die Wiederherstellung der Einheit des letteren verdankt Baiern befanntlich die Wiederherstellung der Einheit des Landes nach anderthalbhundertjähriger Teilung und das grundlegende Versfassungsgeset der Primogeniturordnung vom 8. Juli 1506 (S. 639 ff.). Wie in den früheren Bänden, so widmet R. auch hier in zwei längeren Kapiteln den inneren Zuständen eingehende Betrachtungen. Ilebersichtlich werden die staatsrechtlichen Verhältnisse erne kapiteln von des Gerichtswesens konnte noch Voserklichen Verhältnisse erne dasse Verhältnisse der die Kande besprochen (S. 652 ff.) Für die Darstellung der Behördenorganisation und des Gerichtswesens konnte noch Rosenthals neues Wert (s. Sist. Jahrb. X., S. 907 ff.) benützt werden. Gut vrientiert die Erörterung über die sünf Klassen der bewassensen Macht: zwei Arten des Lehensausgebotes, die städtschen Kontingente, das Landausgebot der Bauern und die Söldner (S. 717 ff.). Nach dem Finanzwesen (S. 729 ff.) werden die sozialen Verhältnisse behandelt (S. 746 ff.), darunter das städtsche Leben (S. 754 ff.), die Förderung des Gewerbes durch die Städte (S. 762 ff.), Arbeitseinstellungen der Lohnarbeiter (S. 765), Schutz des Handels durch den Kürsten (S. 768 ff.), Ausstaals durch der Kreise Fürsten (S. 768 sf.), Austaufsverbote und obrigfeitliche Festjezung der Preise (S. 768 sf.), Wusten (S. 777 sf.), und schließlich die Landwirtschaft und verswandte Wirtschaftsbetriebe (Wald und Jagd). R. nimmt abweichend von G. L. v. Maurer an, daß ursprünglich und normal der Todsall auf die Leibeigenen L. v. Maurer an, daß ursprunglich und normal der Lodjall auf die Leiveigenen beschränkt gewesen und erst später auf nicht leibeigene Hörige ausgedehnt sei (S. 790). Vollfreie Bauern habe es am Ende des M.=A.s nicht mehr gegeben (S. 798). Die mannigsachen Belastungen der Bauern hebt R. gebührend hervor, er glaubt aber dennoch seiner Darstellung eine überwiegend günstige Schilderung der wirtschaftlichen Lage der bäuerlichen Schichten des bair. Volked vorausschichen zu dürsen, welche Aventin uns hinterlassen hat. In einzelnen Bauernschaften Niederbaierns müsse geradezu üppiger Wohlstand geherrscht

haben (S. 800). Die Unnahme, daß der 1486 durch die Bredigten des Magisters Mathias Korfang von Augsburg entzundete Bauernaufruhr auf bairifchem Boden spielte, durfte nach R. irrig sein; die Bewegung scheine nach Schwaben zu gehören. "Den bairischen Stammescharakter zeichnet das "Leben und Leben= laffen"; er widerftrebt ber Unterdrudung der niederen Stande und lagt es nie zu einer fo gahnenden Rluft zwischen Berricher und Beherrichten tommen, wie sie sich anderwärts vielsach aufgethan hat." In dem Bilde, das von den kirchlichen Zuständen entworfen wird, treten start die dunklen Farben hervor. Aber R. bemertt feltst, daß wie anderswo jo auch hier Gebrechen, Unordnung und Auswüchse leichter zur Runde der Nachwelt gelangen, als gefunde, nor= male und geordnete Zustände (S. 808. Man sehe auch hift. Jahrb. X, 396). Bis zur Mitte des 15. Jahrs. habe der Klerus namhaften Anteil an der Literatur und kunftlerischen Thätigkeit gehabt. Die Bohlthätigkeit sei eng mit der Kirche verbunden gewesen: in bezug auf eine besonders lebendige Aeußerung des driftlichen Geistes der Nächstenliebe, nämlich die Wohlthätig= Neußerung des christlichen Geistes der Nächstenliebe, nämlich die Wohlthätigkeitsstiftungen, könne sich kaum ein Zeitalter mit dem 15. Jahrh. messen. Thatsächlich bestehenden kirchlichen Mißständen haben häusig erneuerte Resormbestredungen zu steuern gesucht (S. 821 ff). "Melk und Tegernse waren die Uusgangspunkte, von denen aus viele Klöser in Desterreich, Baiern und Schwaben resormiert wurden" (S. 829). Die Bischöse Johann III. von Sichstädt (1445—1464), Sixtus von Freising, Pekrus von Augsdurg werden als resormeisrig neben anderen Welt- und Ordensgeistlichen mit Auszeichnung er-wähnt. Im Eindernehmen mit dem Papst oder Landesdisschösen haben auch die Herzöge Ludwig der Reiche und Allbrecht IV. die kircht. Resorm zu fördern und dobei wohl auch die staatliche Autorität der Lieche gegenüber stark auszeidie Herzöge Ludwig der Reiche und Albrecht IV. die kirchl. Resorm zu fördern und dabei wohl auch die staatliche Autorität der Kirche gegenüber start anzuspannen gesucht (S. 818 f., 838 sf.). Trop aller Resormanläuse aber habe am Ausgange des Mittelalters auch in Baiern der geistliche Stand an schweren Gebrechen gekrankt (S. 844). Ergreisend ist die Schilderung, welche ein beweibter Priester einem Mitbruder aus dem Ordensstande von seinen Seelenstämpsen entwirst: hier das Gebot der Pssicht, dort die siegreiche Liede zu Konstudien und Kindern (844). Tröstlich aber ist es, aus dem Inhalte des dem Kloster Attel a. J. entstammenden Clm. 3332 f. 1 ff. zu ersehen, wie der seeleneistige Ordensmann den gefallenen Kleriker auszurichten such. Mit Thränen im Auge habe er den Brief des lesteren gelesen und wieder gelesen, deplorans tuum dampnosum statum, andereseits aber auch mit großer Freude, da er sieht. daß der barmberzige Gott das Serz des Schreibers heimgesucht da er sieht, daß der barmherzige Gott das Berg des Schreibers heimgesucht und mit großer Liebe an die Pforte seines Geistes auklopft: stude ergo sibi aperire cor tuum! Gern will der Adressat Besservang des Unglücklichen mitwirken, obwohl er jünger und weniger gelehrt sei als dieser. — Daß die vereinzelte Schrift, welche nach dem Vorgang eines Resormvorschlags vom Baseler Konzil die Kühnheit hatte, Aufhebung des Cölibats zu empsehlen," die seit dem Jahre 1476 oft gedrucke, zulest i. J. 1876 von Willy Böhm mit einem Kommentar herausgegebene sogenannte "Resormation des K. Sigmund" ift, kann aus Rieglers Anführung & 844 nicht ersehen werden. Mit Inter-effe vertieft man sich in die Lektüre des letten Kapitels, das der Bildung, Literatur und Runft gewidmet ift (845-954). Das Bolfsichulwesen, die Stiftung der Universität Ingolftadt, die Erzeugnisse der zum teil ziemlich nüche ternen Dichtkunft ziehen an unserem geistigen Auge vorüber. Die idealen Beftrebungen der humanistischen Beiftesrichtung ermöglichten es, altklaffischen und mittelalterlichen Literaturerzeugnissen liebevolle Aufmerksamkeit zuzuwenden, in einzelnen Fällen wohl zeichnende Künste, Dichtung und Geschichtschreibung zugleich zu betreiben (Ulrich Fuetrer S. 870 ff., 910 ff.). Nach dem bedeus tenden universal angelegten Geschichtswerke des Freisinger Bischofs Albrecht Grafen von Hohenberg (1349/59) und dem Chronicon generale des Andreas von Regensburg (bis 1422 bezw. 1438) tauchen im 15. Jahrh. die enger bes grenzten bair. Fürsten= und Landesgeschichten auf. Un erster Stelle steht wieder der ebengenannte Andreas, der sein chronicon de ducibus Bavariae dem Serzog Ludwig d. Gebarteten v. Baiern = Ingolftadt widmete (1427). R. hat diesen immer noch nicht genügend behandelten Schriftseller eingehend gewürdigt (S. 886 ff.) Bon Beit Arnpeck werden mit Recht bemerkenswerte Sähe über den Kultursortschritt in der deutschen Geschichte von den Zeiten Casars dis in das 15. Jahrh, hervorgehoben (S. 896). Der bair. Geschichtsschreiber des 15. Jahrh, wird zu seiner Ansicht durch Enea Silvio Piccolominis Germania angeregt worden sein, wo in den Kap. 31, 32, 33 si., 68, 69, 70, 81 ähnsliche Gedanken ausstührlicher als bei Veit Arnpeck entwickelt werden. Im übrigen hat R. den Einsluß Eneas auf Arnpeck und andere dair. Literaten ausdrücklich, hervorgehoben (S. 845, 898 i.). Auch Angelus Rumpler, der humanistisch, icholastisch und asketisch zugleich geschulte Abt von Formbach, hat den Geist des vielgewandten Italieners auf sich einwirken lassen. S. 901 ss. den Geschicht Krbsolgekrieges (1504). Konrad Celtis, Jakob Locher Philomusius und ihre Schüler und Freunde machen den Schuß der Literaturübersicht, der sich ein belehrender Uedertlich über die dair. Kunst anreiht. Von den den der Beilagen behandelt die dritte die weltlichen Reichsunmittelbaren in Baiern v. 1180—1508.

Bi., bekannt durch feine Monographie über Kurfürst Magimilian I., den Ratholijchen, will mit jeiner Geschichte Baierns den Katholiken Baierns ein "ba= terlandisches Geschichtswert von mäßigen Umfang und wahrheitsgetreuer, auf neuester Duellenforschung beruhender Darstellung" geben, durchweg die Wahrsheit ersorichen "und alle schönen, erhebenden Erscheinungen auf katholischem Gebiete darsiellen". Das Gesamtwert soll 2 Bände umfassen; der vorliegende erste behandelt das Mittelalter S. 4—419 und die neuere Zeit dis z. Ausg. des spanischen Erbsolgekrieges S. 419—898, der zweite soll dis zur Jeptzeit reichen und ist dereits im Mistr. vollendet. Archivalische Quellen sind für die Beriode vom Kurfürsten Maximilian I. bis Max Emanuel herangezogen, die neueren Erscheinungen der histor. Literatur aber nicht immer beruchsigt. So ist für die Geschichte Raiser Maximilians I. der 1850 erschienene haltaus zu grunde gelegt, Ulmann hingegen nicht beachtet; Hergenröthers Papste . . . die gesamte Staatsgewalt auf Erden zu . . . . ", zu entgegnen, daß schon Klemens V. (1305—1314) vacante imperio die Ausübung der kaijert. Hoheitsrechte in Italien in Unspruch genommen (Raynaldi annal. 1313/16, 1314,2). Die Entstehung und der anfängliche Berlauf des Streites mit Johann XXII. durfte überhaupt genauer berichtet werden. Go ift gu G. 221 gu bemerken, daß der Papit in der Bulle vom 8. Oft. 1323 dem Könige u. a. auferlegt hatte, sich binnen 3 Monaten in Avignon zu verantworten und daß er dann auf Unsuchen den Termin um 2 Monate verlängerte. (Bgl. Martène et Durand, thesaur. nov. anecdot. II, 644, 647), daß ferner in der Exfommunifationsbulle vom 23. März 1324 ein weiterer Termin von 3 Monaten für Ludwig zur Ablegung des Königstitels und der firchl. Genug= thung bestimmt wurde und daß erst darauf rejp. auf die Nichtachtung dieser

Forderungen durch den König hin, am 11. Juli 1324 die Bannbulle erschien Gine gewisse Sympathie für Ludwig seitens des Bf.s kann man nicht unschwer aus der Darstellung erkennen. Die einichlägigen Arbeiten Pregers scheinen nicht herangezogen zu sein. Recht eigentümlich reihen sich S. 446 über Alexander VI. die Sätze aneinander: "daß die Ehen der Lucrezia Borgia von ihrem Bater gegen das kanonische Recht gelöst worden waren. In rein kircht. Sachen gab Alexander VI. selbst seinen erbittertsten Gegnern keinen Anlaß zu begründeten Klagen." (S. 343 Anm. 2 muß der Bf. des Buches "Reformatoren vor der Reformation nicht Ulmann, sondern Ullmann beißen). Das Werk, das bei mäßigem Umsang mit seiner Darstellung dis zur Jeptzeit reichen soll, dürste auf Interesse und Verbreitung in weiteren Kreisen hoffen.

- Schliephake (F. W. Th.), Gesch. v. Nassau von d. ältest. Zeiten bis auf die Gegenwart. Auf der Grundlage urkundl. Duellenforschung. Fortges. v. Prof. Karl Menzel. 7. Bd. 2. Hälfte. (Schluß des Berkes). Wiesbaden, Kreidel. gr. 8°. M. 10. (Kompl.: M. 70,80.) Inhalt: Gesch. v. Nassau von der Mitte d. 14. Jahrs. bis zur Gegenwart v. Prof. Karl Menzel. 3. Bd. (XV u. 353—999 S.).
- Fanssen (Joh.) Gesch, des deutschen Bolkes seit dem Ausg. des Mittelalters. II. Bd. 15. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. XXXII u. 613 S. Geb. M 7,20.

Diesem 2. Bande des großen Werkes, der die Geschichte des deutschen Bolkes vom Beginn der politisch-tirchlichen Revolution dis zum Ausgang der sozialen Revolution v. 1525, also auch das Auftreten Luthers behandelt, ist vor den übrigen Bänden die größte Berbreitung zu teil geworden. Kaum ein anderes wissenschaftlich historisches Werk kann einen so gewaltigen Erfolg aufweisen. Die neueste Literatur ist für die 15. Aust. gewissenhaft verarbeitet. Vom 1. Bande ist das Erscheinen der 15. Ausst. unmittelbar bevorstehend.

- \*Bodenheimer, die Lage der Stadt Mainz zur Zeit der französischen Herrschaft. (Sonderabdruck aus des Berichten des Freien Deutschen Hochstiftes, Jahrg. 1889, Ho. 3). Frankf. a. M., Knauer. 8°. 84 S. Nach den in den Jahren 1792 und 1793 gemachten üblen Erfahrungen konnte es sür Mainz kein traurigeres Schickfal geben, als die französische Herrschaft. Der Borwurf einer hinneigung zu den Franzosen ist ein unbegründeter, "was die Meinkander gezwungenermaßen geworden, das wurden die Deutschen des Rheinbundes auf dem Wege der Verständigung." Hätten die Gründer diess Bundes die Hirer Opferleistungen an Napoleon dem Kaiser und Reich gebracht, "dann wären Mainz und die Rheinlande deutsch geblieben und der Rheinbund niemals zu stande gekommen."
- Stampfer (P. L.), Geschichte von Meran, der alten Hauptstadt des Landes Tirol von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Innsbruck, Wagner. 8°. M. 4.

Sine völlige Umarbeitung der früheren Schriften des Bf.s über Meran, Chronik von Meran und deren Erweiterung. Geschichte der Stadt Meran in der neueren Zeit 1400—1872. Das archival. Material im beigefügten Urkundensanhang (62 Dokum von 1305—1793) ist dem Stadts und Pfarrarchive entsnommen. Die kirchlichen Verhältnisse wurden nach den Manuskripten des Josef Ladurner behandelt.

Reinecke, Gesch. der freien Reichsherrschaft Schauen, eines der allerkleinsten Gebiete im alten deutschen Reich, nach fast ausschießlich archivalischen Quellen. Ofterwick i. Harz, Zickseldt. 80. M. 3.

#### Schweiz.

- Fontes rerum Bernensium, Berns Geschichtsquellen, 5. Bb. 1318—1320. 1. u. 2. Lfg. Bern, in Komm. von Schmid, Francke u. Co, vorm. Dalpsche Buchhandlung. gr. 8°. M 5 die Liefg.
  Enthalten 336 Urkunden aus der Zeit der Autonomie der Stadt Bern.
- Vögelin (Sal), das alte Zürich. 2. Bd.: Beiträge z. Gesch. d. Stadt Zürich und ihrer Nachbargemeinden. Hrsg. v. einer Vereinigung Züricher Geschichtsfreunde. 6. Lfg. Zürich, Drell, Füßli u. Co. gr. 8°. S. 305—368. M. 1,50.
- Jäggi (Jak.), der Bauernkrieg n. Adam Zelkner v. Niederbuchsiten. Nach e. Duellenarb. d. Ed. Zingg u. d. Gesch. d. Kantons Solothurn v. Urs Vigier gedrängt dargest. Aarau, Sauerländer. 1888. 16 S. m. 2 Abbildungen. 8°. M. 0,80.
- Grandpierre (L.), histoire du canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 1707—1848. M. 4.

#### Frankreich.

- Luchaire, Louis VI le Gros, annales de sa vie et de son règne (1081-1137), avec une introduction historique. Paris, Picard. gr. 8°. # 12.
  - Nach einer Sinseitung über das Leben und die Regierung Ludwigs folgen die "Annalen", ein detailliertes, chronologisch geordnetes Berzeichnis alles den König betressenden historischen und urkundlichen Materials. Es sind 638 Notizen, von denen 80 auf ungedruckten Dokumenten beruhen. Dann folgt ein Anstang, enthaltend nachträgliche Anmerkungen und dipsomatische Spezialstudien. Am Schluß ist noch eine Anzahl durch Seltenheit oder Wickigkeit hervorragender Texte abgedruckt.
- Blaze de Burg (H.), Jeanne d'Arc. Paris, Perrin. 8º. . . 7.50.
- Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française. VII: Bavière Palatinat, Deux-Ponts avec une introduction et des notes par A. Lebon. Paris, F. Alcan. 8°. Fr. 25.
- La Révolution française. Revue historique, fondée et dirigée par A. Dide, J. C. Colfavru et Etienne Charvay, directeur-rédacteur en chef T-A Aulard. Tome XIV u. XV. Paris, Charavay frères. 1888. 8°. Fr. 10 ber Banb.
  - Unter den Artifeln des 14. Bandes find herdorzuheben: la constitution civile du clergé d'après le livre de M. Secont; Relations de la France et de la Toscane de 1792 à 1795, documents inédits: Mémoires de Billaud-Varenne. La société populaire de Milan après le 9 thermidor. Un épisode de la guerre contre l'Espagne: bataille de Trouillas Lakanal à Bergerac, Hippolyte Carnot. Les fédérations dans la Haute-Saône. Les Jacobins de Miramont. Cassanges et ses mémoires inédits 1758—1843. Les conspirations dans le Loiret sous le consulat Marceau. La drôme révolutionnaire. Le conventionnel Piorry. Uns dem Juhalt des 15. Bandes: Une estampe de Janinet. Les relations diplomatiques de la France avec les Deux-Siciles de 1789 à 1793. La période révolutionnaire à Allemans.

Lettres de Talleyrand à Napoléon. Les commencements de Danton. Tableaux historiques de la révolution. Les élections primaires du tiers-état de Paris en 1789. Le crédit public pendant la révolution française. Les comtes de Danton. Les députés de Seine-et-Marne sous le directoire. L'enseignement supérieur pendant la révolution. Miramont pendant la r. Les fêtes de la révolution dans les Basses-Alpes. Les pouvoirs des députés en 89. Étude sur les assignats pendant la r. f.

Babeau (A.), Paris en 1789. Ouvrage illustré. Paris, Firmin,

Didot. 80. 529 S.

Stern (Alfr.), das Leben Mirabeaus. 2 Bde. Berlin, S. Cronbach.

8°. M. 10.

1. Bd.: Vor der Revolution; 2. Bd.: während der Revolution. Sehr viel verdankt das Berk den Forschungen des Charles de Loménie. Doch sand der Bf. auch viel neues Material in den Archives nationales und den Archives du ministère des affaires étrangères, in den erstern unter andern die Papiere des Comité des recherches und die Ropien der Comptes rendus administratifs du département de la Seine 1791, in den letzteren vor allem die vor einigen Jahren auß einer Autographensammlung erworbenen Manuskripte Mirabeauß. Auch die Archive zu Wien und Berlin und zu Reuschatel besindliche Staatsratsprotokolle und Manuskripte sind berücksichtigt worden. Endlich war der Bf. so glücklich, eine große Anzahl von Flugschriften über, für und gegen M., sowie eine Fülle von Journalen der französischen Revolution benutzen zu können. Bf. sucht nachzuweisen, daß M. nicht bloß ein großer Redner und einslußreicher Schriftseller war, sondern auch eine Reihe neuer Fruchtbarer Staatsideen geschaffen hat, welche im 19. Jahrhundert nur sustematisiert wurden.

Grandauer (G.), Mirabeaus Gedanken über die Erneuerung des französischen Staatswesens. (Hallesche Abhandlungen zur neueren Gesch.,

Seft 23). Salle, Niemener. 80. M. 1,60.

Kaulek (M. J.), papiers de Barthélémy, ambassadeur de France en Suisse, 1792—1797. T. IV, avril 1794—février 1795. Paris, Alcan. 80. 658 S. Gehört zum "Inventaire analytique des archives du ministère des affaires etrangères. (S. Hift. Jahrb. X, 210).

Orléans (duc d'), lettres 1825—1842, publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de Chartres. Avec un portrait d'après Alfred de Dreux. IV. édition. Paris, Calmann Lévy. 8°. M 2,80. Die Briefe, 119 an der Zahl, zum größten Teile an die geschichtlich hervorragendsten Personen des damaligen Frantreich gerichtet, erscheinen als ein sehr wichtiges Material zur Charafterisierung des Herzogs, sowie zur Kenntnis der politischen Borgänge jener Zeit.

Lubo mirski (le prince), histoire contemporaine, transformation politique et social de l'Europe. I. Paris, Calman Lévy. 8°. . 6. Die Einleitung behandelt den allgemeinen Zustand Europas im Jahre 1850. Sodann werden die politischen und sozialen Bandlungen Europas in den Jahren

1851—53 geschildert. Frankreich bildet natürlich überall den Ausgangs= und Bergleichungspunkt der Darstellung.

#### Italien.

Castronovo (Giuseppe), Erice oggi Monte S. Giuliano in Sicilia: memorie storiche. Parte III. Palermo, tip. Barravecchia. 16°. L. 3.

Pellegrini (Franc. Carlo), sulla Repubblica fiorentina a tempo di Cosimo il vecchio, saggio di studî. Pisa, tip. Nistri e Ci. 8°. 110, celxx p. La storia dei partiti che agitarono Firenze nei secondo e terzo decenni del XV secolo parrebbe essere già stata scritta dagli innumerevoli storici di questa città; ma, colla scorta dei documenti che quasi sempre furono trascurati da coloro che finora scrissero dei fatti di Firenze, il Pellegrini dimostra che quell' epoca della storia della republica è quasi affatto ignota. Onde egli studia l'origine delle varie fazioni la loro importanza, e le loro opere; rifa la storia di Firenze in quegli anni e corregge non pochi errori, nei quali sono incorsi, pur troppo, quasi tutti gli storici; e reca in fine, a prova delle sue conclusioni, i numerosi documenti sui quali poggia il suo studio.

E. C.

- Cecconi (Giosuè), vita e fatti di Boccolino Guzzoni da Osimo, capitano di ventura del secolo XV, narrati con documenti inediti o editi rarissimi. Osimo, tip. Rossi. 8°. L. 4.
- Gonzaga (Ferrante), registri di lettere, vol. I. (Documenti pubblicati a cura della R. Deputazione di storia patria per le provincie parmensi). Parma, coi tipi di Luigi Battei. gr. 4º. 92 p. La deputazione parmense di storia patria imprende con questo volume la pubblicazione delle lettere del celebre luogotenente di Carlo V, quando era vicerè di Sicilia. Le quali sono importanti perchè comprendono tutta la corrispondenza del Gonzaga coll' imperatore e coi più illustri personaggi del tempo; perchè trattano minutamente di tutti gli avvenimenti occorsi in quei giorni e ci rappresentano in modo chiaro lo stato generale del Regno di Sicilia sotto il dominio spagnuolo. Questo primo volume pubblicato in occasione del quarto Congresso delle società storiche italiane contiene le lettere scritte dall' 11 novembre 1535 fino al 17 aprile 1537.
- Tivaroni (C.), l'Italia durante il dominio francese. II. Italia centrale e meridionale. Torino, Roux. 8°. L. 3.
- Gherardi (Alessandro), dei rivolgimenti politici di Firenze. Torino, fratelli Bocca. 8°. 32 p.

Nel 1887 il sig. G. Thomas pubblicò "Les révolutions politiques de Florence" nelle quali, pur dimostrando di conoscere l'argomento ch'egli aveva impreso a trattare, aveva fatto opera alquanto difettosa col volere essere troppo conciso, coll' ammettere come noti molti fatti che hanno invece bisogno di spiegazione, col contradirsi spessissime volte ec. Il Gherardi in questo studio legge quel libro e seguendolo passo passo ne rileva gli errori, le contradizioni, e ne combatte, da pari suo, le opinioni, il metodo. Questo opuscolo è inserito nella Rivista storica italiana di Torino, vol. VI, fasc. III.

- Vicini (Gioachino), la rivoluzione dell' anno 1831 nello stato romano: memorie storiche e documenti editi ed inediti. Imola, tip. Galeati. 8º. xxiiii, 454 p.
- Castlelli (Michele), carteggio politico edito per cura di L. Chiala. Vol. I (1847-64). Torino, Roux. 8°. L. 6.
- Pasini (Ferruccio) degli antenati di Umberto Biancamano: ricerche e studi. Rocca S. Casciano, tip. Cappelli. 4°. 40 p.
- Jozzi (Oliviero), cenno storico-genealogico dei Marchesi Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, Novi-Ligure, stab. tip. Reali, 4º. 21 p.

## Großbritannien und Irland.

Hoenig (Fr.), Oliver Cromwell. 3. Bb. 4. Teil. 1650—1658. Mit 3 Blänen. Berlin, Luckhardt. 8°. M. 10.

Diefer lette Band behandelt den ichottischen Krieg 1650-1651, den Krieg mit den Riederlanden 1652-1654, das Ende des langen Parlaments, das fleine Parlament, das erfte Protektorat, 1653-1657, das zweite Protektorat 1657-1658. In einer Schlugbetrachtung wird bann eine Charafteriftit C.s gegeben, und werden als feine politischen Sauptgrundsate aufgeführt: Freiheit der Religion, Schut des Eigentums, nationale Ginheit, Ginheit der protestantischen Mächte. (S. o. S. 23 d. Auffat v. Zimmermann.)

Gardiner (S. K.), history of the great civil war. Vol. I: 1642-44. Vol II: 1642-47. London, Longmans, Sh. 45.

Der größte Kenner der Geschichte Englands im 17. Jahrh. gibt uns hier nicht nur wie in seinen früheren Werken eine treffliche Charakteristif der von ihm zum teil zum erstenmal benütten Quellen , sondern auch eine Darstellung der politischen und triegerischen Greignisse dieser Zeit, die auf der Höhe ihrer Aufsgabe steht. Der Bf., welcher seine Meisterschaft in der klaren Darlegung der Diplomatie der ersten Stuart, und der vielsach sich durchtreuzenden Instriguen am englischen Hofe bewährt hat, erscheint uns in diesen zwei Bänden in einer neuen Eigenschaft als Beschreiber militärischer Feldzüge und Schlachten. Gardiner besigt nicht die glänzende Darstellungsgabe eines Macaulay, Froude, er ist kein Militär wie Napier, Roß, Hönig, weil er jedoch der Phantasie nie die Zügel schießen läßt und nur das Detail aufnimmt, das nach strenger Abswägung aller Gründe dassur und dagegen sich als haltbar erweist, darum sind seine Beschreibungen sehr zuverlässig. Gardiner gibt viele Proben von Schlachteberichten, in demen sich die Generale oder Offiziere in wesentlichen Punkten widersprechen. Statt sich einsach zu gunsten einer Ansicht zu entscheiden, hat er erst nach Erwägung aller Momente sein Urteil gefällt. Der Bf. wird dem mitikarischen Genius des Marquis von Montrose gerecht, dessen politische Be-

gabung jedoch gering angeschlagen wird.

Cromwell, der nach Gardiner mehr Taktiker als Stratege ift und viele seiner Erfolge der Unerschrodenheit in Gefahren und der Entichlossenheit und Baghalfigkeit verdankt, ift vielfach überschätt worden. Driginalität, Entwerfung eines Operationsplans darf man bei Cromwell nicht suchen. Bahrend Cromwell wenigstens später eine gut geschulte, trefflich disziplinierte Urmee hatte, besaß Montrose nur in der irischen Abteilung, welche Macdonald anführte, ein ständiges Regiment, seine andern Soldaten kehrten meist nach dem Siege mit Beute beladen in ihre Beimat. Das schottische Bolt erwies fich Montrose feindselig und verriet alle seine Bewegungen an die Feinde, die Royalisten waren nur im Hochlande populär. Pring Rupert, deffen Jugend, er war nicht viel über zwanzig, nicht in Anschlag gebracht worden ist, war nach Gardiner eine militärische Kapazität, dagegen zeigte sich die Haltlosigkeit und Un= beftändigteit des Rönigs auch in militarifchen Ungelegenheiten. Gardiner fann fich nicht begeistern für diesen falschen, doppelzungigen, treulosen Mann, ber alles bem eigenen Interesse und der Wohlfahrt der Staatskirche unterordnet, der in Briefen und Urkunden absichtlich doppelfinnige Borter mahlt, und feine Sate fo verklaufuliert, daß er an nichts gebunden ift. Ginen fehr wohlthuenden Begenfat gegen den immer zaudernden Gemahl bildet die Ronigin Benrietta, welche dem König die Anerkennung des Presbyterianismus und das Aufgeben der Staatsbischöfe empfiehlt, als das einzige Mittel, seine Krone zu retten. Sehr lehrreich sind die ausführlichen Artikel in der Edindurgh Review von ben Jahren 1887 und 1889, die einige Berichtigungen bringen. Rein englisches Werk verdient in demfelben Mage eine Uebersetzung ins Deutsche wie dieses.

Morley (J.), Walpole. (Eminent Statesmen). London, Macmillan. 2 sh. 6.

Rlare, durchfichtige Darstellung, treffliche Charakteristik der handelnden Bersonen zeichnen alle Werte Morleys aus; die politische Ersahrung der letten Jahre hat Morley Reise des Urteils und Mähigung verliehen, Eigenschaften, welche ein Biograph Balpoles nicht entbehren fann. Balpole ift feine ideale Natur, er ist ein Sohn seiner Zeit und teilt ihre Schwächen, hat aber auch viel beigetragen zur Anbahnung besserr Verhältnisse. Obgleich Whig, hat er die Parole der Tories, Frieden und Freundschaft mit Frankreich, auf seine Fahne geschrieben, weil das Land des Friedens bedurfte. Morlen geht einigemal zu weit in Verteidigung Walpoles. Sein Ilreil über Swist ist sehrschaft, ebenso über Lord Volingbroke, den man in neuester Zeit rein zu waschen versucht hat, als ob er den Prätendenten nicht habe auf den Thron sesen wollen; dagegen erblickt er in Sacheverell nicht wie Wacaulay einen Narren, sondern einen Mann, der die Torn Wrundsäse vollkommen zum Ausdruck bringt. Den Gegnern Walpoles unter den Whigs, z. B. Carteret, wird der Bf. nicht immer gerecht.

#### Miederlande.

Pirenne (H.), histoire de la constitution de la ville de Dinant au

moyen-âge. Gent, Clemm. 80. VI, 119 S.

Diese merkwürdige Abhandlung kann man als den ersten Bersuch betrachten, welcher in Belgien gemacht wird, die so reichhaltige Städtegeschichte dieses Landes wissenschaftlich zu behandeln. Dinant, ein Städtchen an der Maas, seit dem 12. Jahrh. bekannt durch seine Kupferschläger, stellt uns die politische Bergassung der Städte des Lütticher Eistes in recht charakteristischen Zügen dar. Das Werk von P. beruht auf gründlichen archivalischen Forschungen und wird sich auch außerhalb Belgiens der freundlichsten Anerkennung erstreuen (s. Hist. Jahrb. X. 909).

- Die belgische commission royale d'histoire hat im Laufe bes verst. Jahres vier neue Bände herausgegeben:
- 1. Cartulaire des comtes de Hainaut p. Léopold de Villers. T.IV 4º. LVI, 764 €.

Enthält 572 Urkunden (1414 — 1428), welche sich hauptsächlich auf die Gesichichte der unglücklichen Jakobäa von Baiern, Gräfin von Hennegau, besziehen (s. Hist. Jahrb. X., 901).

Die 228 Urkunden, meistens aus dem Brüffeler Staatsarchiv oder aus dem Londoner Record Office geschöpft, erstrecken sich über die letten Zeiten der Statthalterschaft Requesens in den Riederlanden (26. Okt. 1575 bis 1. Nov. 1576) und gewähren uns einen Blic in die Unterhandlungen, welche Elisabeth einerseits mit Holland, andrerseits mit Requesens selbst behufs einer Bermittlung anknüpfte, die aber durch den unvorgesehenen Tod des spanischen Statthalters vereitelt wurden.

 Correspondance du cardinal de Granvelle, publiée par Ch. Piot. Bruxelles, Hayez. T. VII. 4º. LIII, 683 ☺.

Enthält die Folge des politischen Briefwechsels Granvellas für die Jahre 1578 und 1579. Die wichtigsten Briefe sind die des Herzogs von Jülich, an Don Juan von Desterreich gerichtet; weiter die von Berlaymont, Arenberg, Mansfeld und die Briefe Philipps II. selbst an den Bischof von Lüttich. Philipp hosste in diesen Jahren die Niederlande auf milderem Bege zu befriedigen als während der Berwaltung Albas. Don Juan von Desterreich war der Verertreter dieser Richtung. Es war aber zu spät, die Staaten und Wisselm von Oranien wollten den Krieg, welcher durch den Haß der Flamländer gegen die spanischen Truppen geschürt wurde. Die Correspondance bestätigt die Ansicht Rankes und Lasuentes, in bezug auf das Verhältnis Philipps zu der

Brinzessin Cboli. Der König war das Werkzeug des Hasses, welchen die Brinzessin Escovedo geschworen hatte.

 Histoire des troubles des Pays-Bas par Messire Renon de France, publ. par Ch. Piot. T. II. 4°. Bruxelles, Hayez. LIX, 682 ©. (Collection de chroniques belges).

Das Werk umfaßt das 3. u. 4. Buch der Geschichte Kenons. Es ist an erster Stelle interessant wegen der Einzelnheiten der Sendung Karl Perrenots, Herrn von Champagnn, nach England. Champagnn sollte vorzüglich die Verhandlungen zwischen England und dem Prinzen von Oranien bezüglich der Abtretung der revoltierten Provinzen neutralisieren. Auch gibt der vorliegende Band manchen Aufschluß über die weniger bekannten Einzelnheiten der Verwaltung Don Auss' de Requesens, des gemäßigten Rachfolgers des Ferzogs von Alba, als Gouverneur der Niederlande. Gar nicht zu billigen ist der Gebrauch, welcher jetzt in den Ausgaben der Kommission eingerissen zu sein scheint, jedem Bande eine weitschweisige Vorrede vorauszuschlichen, in welcher der Inhalt auf ganz unnüße Weise zerlegt wird. Eine solche vermißt der Leser viellieber als ein vollständiges Ortse und Personenverzeichnis, welches leider nicht iedem Bande beigegeben wird.

Annales de la société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. 4. série, t. X, XXXVII volume de la collection, livr. 1—4. Année 1887. Bruges, Plancke. 8°. 416 S. Behandelt die Gründung des Seminars von Brügge.

#### Dänemark, Schweden, Norwegen.

- Weitemeher (H.), Dänemark. Geschichte und Beschreibung, Literatur und Kunst, soziale und ökonomische Verhältnisse. Unter Mitwirkung namhafter Schriftsteller. Mit einer Karte in Farbendruck. Kjøbenhavn, Hoest. 1888. 8°. 5 Kr.
- Holberg (L.), dansk rigslovgivning, forholdet mellem vederlagslov og rigslov. Rigslovene i perioden 1241—1282. Kjøbenhavn, Gad. 8°. Kr. 4.
- Jørgensen (C. T.), beskrivelse over danske Mønter 1448—1888. Kjøbenhavn, Gyldendal. 8°. Kr. 9.
- Regesta diplomatica historiae Danicae. Cura societatis regiae scientiarum Danicae. Series secunda. Tomus prior. VI. Ab anno 1522 ad annum 1536. (Ogsaa med dansk titel). Kjøbenhavn, Hoest. 4°. Kr. 7,50.
- Corpus constitutionum Daniae. Forordninger, recesser og andre kongelige breve, Danmarks lovgivning vedkommende, 1558—1660, udgivne ved V. A. Secher af selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 2<sup>det</sup> binds. 1<sup>ste</sup> hefte. Kjøbenhavn, Klein. 8<sup>o</sup>. Kr. 2.
- Kong Christian den fjerdes, egenhaendige breve, udgivne af C. F. Bricka og J. A. Fredericia af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 15. hefte. (1623—25). Kjøbenhavn, Klein. 8°. Kr. 3,75.
  - -,  $16^{\text{de}}$  hefte. 1626-1628. Kjøbenhavn, Klein.  $8^{\circ}$ . Kr. 3.

- Nielsen (O.), Kjøbenhavn i aarene 1660 til 1669. 3<sup>die</sup> hefte. (Kjøbenhavns historie og beskrivelse. Femte dels tredie hefte). Kjøbenhavn, Gad. 8<sup>o</sup>. 169 ©. Kr. 2,50. (1—V. del kplet. 29 Kr.).
- Blangstrup (C.), Begivenhederne i norden i efteraaret 1788. En historisk skitse. Kjøbenhavn, Gyldendal. 80. Kr. 1,75.
- Oppermann (A.), bidrag til det danske Skovbrugs historie 1786— 1886 (Sørskildt aftryk af "Tidskrift for Skovbrug" X). Kjøbenhavn, Gyldendal. Kr. 6.
- Møller (H. L.), kong Kristian den sjette og grev Kristian Ernst af Stollberg-Wernigerode. Et bidrag til dansk historic i det attende aarhundrede. Kjøbenhavn, Gad. 8°. Kr. 3,50.
- Gjoerup (M.), Dybbølstillingens Forsvar 1864, skildret af deltagere. 1 Plan og 2 Kart. Kjøbenhavn, Hauberg & Co. 8°. Kr. 2.
- Olrik (H.), Knud Lavards liv og gaerning. Kjøbenhavn, Wroblewski. 8°. 320 S. Kr. 4.
- Thorsoe (A.), kong Frederik den syvendes regjering. 39 hefter. Kjøbenhavn, Gyldendal. Kr. 20.

#### Rußland.

- Píč (J. L.), Dějing národa ruského. Gesch. des russ. Brag, Riwnáčs Kommissionsverlag. I. Tl. 284 S. 2 fl. 40 kr.
- Leron = Beaulieu (A.), das Reich der Zaren und die Kussen. Deutsch von Pezold u. Müller. Bd. 3. Sondershausen, Eupel. M. 12.

## Ungarn, Balkanstaaten.

- Márjássy (B.), Magyarország törvényhozása. Gefch. d. ungar. Gefeh= gebung. Bd. VII. Regierung Franz Josefs I. Raab, Selbst= verlag. 634 S. M. 10.
- Károlyi (Arpád), a XXII. articulus. Der XXII. Gesetzartikel v. J. 1604. Budapest, Verlag d. ungar. Akademie. 59 S.
- Orbán (Blas.), Torda városa. Die Stadt Torda. Budapest. Mit Unterst. d. ungar. Akademie. 479 S. Jlustr.
- Duellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen, hrsg. von d. Stadt Kronstadt. 2. Bd. Kronstadt, Albrecht u. Zillich. gr. 80. 885 S.

#### Amerita.

- Bancroft, history of the Pacific States of North America. Vol. 12: Arizona and New Mexico, 1530—1888. San Francisco. 8°. S. 24.
- Noailles (le duc de), cent ans de république aux Etats-Unis. II. Paris, C. Lévy. 8°. Fr. 7,50.
- Le comte de Paris, histoire de la guerre civile en Amérique. T. VII. Paris, C. Lévy. 8°. M. 6.
  I. Le haut Tennessée. II. Die Belagerung von Chatternooger. III. Der britte Binter.

Mossé, Dom Pedro II, empereur du Brésil. Paris, Firmin-Didot. 8º. M. 3,20.

Gin Banegurifus auf Dom Bedro.

## 4. Auftur-, Rechts-, Wirtschafts-, Runft-, Literar- und Militärgeldichte.

Lippert (Jul.), beutsche Sittengesch. von -. 3. Il.: die Reuzeit (187 S.) in: Das Wiffen ber Gegenwart. Deutsche Universalbiblioth. f. Gebildete. 70. Bd. Brag, Tempsty; Leipzig, Freitag. 80. Geb. M. 1.

Lotheiffen (F.), zur Rulturgefch. Frankreichs im 17. u. 18. Jahrh. Mit biographischer Einleitung von A. Bettelheim. Wien, Gerold. 8°. 257 S. (Aus dem Nachlaffe d. Berf.)

Bradke, über Methode und Ergebnisse der arischen (indogermanischen) Altertumswiffenschaft. Gießen, Ricker. 80. M. 7,50.

Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguiftisch = hiftorische Beitrage zur Erforschung bes indogermanischen Altertums. 2. Aufl. Jena, Costenoble.

Einzelbeiträge zur allgemeinen u. vergleichenden Sprachwiffenschaft. 5. Heft. gr. 8°. Leipzig, Friedrich. M. 1. (I—V: M. 53). Inhalt: Fran u. Turan. Hifterisch = geograph. u. ethnolog. Untersuchungen über den ältesten Schauplat der indischen Urgeschichte von H. Brunn hofer. (XXVII, 250 S.).

Rendall (G. H.), the cradle of the Aryans IV. London, Macmillan.

Das anziehend geschriebene Schriftchen will die icon von Benta verfochtene Anficht, die Heimat der Arier sei nicht etwa in dem Hochlande von Eran, sondern in Skandinavien zu suchen, durch weitere Gründe stützen. Dieselben sind hergenommen aus der Sprache, die sich viel mehr mit den europäischen als asiatischen Sprachen berühre, aus dem Vorkommen derselben Tier- und Aflanzennamen, aus der Thatsache, daß alle Völkerwanderungen vom Norden, nicht vom Osten gekommen seien. Bf. glaubt alle sprachlichen und ethnographischen Schwierigkeiten, welche der Annahme einer eranischen Heimet eutgegensftünden, würden durch seine Theorie erledigt. Sicherheit über diesen Punkt ist beim gegenwärtigen Stand der Forschung unmöglich.

Crespellani (Arsenio), gli avanzi monumentali romani scoperti in Modena e suo contorno: indicazione topografica con relativa mappa e dichiarazione. Modena, coi tipi della società tipografica. 8°. 88 p. Degli avanzi dell' antica ed illustre colonia romana di Mutina, rinvenuti così nei secoli corsi come nel presente, si occuparono molti eruditi pieni così nei secoli corsi come nel presente, si occuparono molti eruditi pieni di merito in vari lavori difficili a trovarsi e non sempre precisi e privi di errori. Il Crespellani pensò di facilitare lo studio delle antichità modenesi raccogliendo in un sol corpo i risultati di tutte le ricerche e tutte le notizie; e presentandoci in un sol lavoro lo stato attuale delle ricerche archeologiche in Modena e nei suoi contorni. È come degno frontespizio alla sua fatica pose alcuni cenni storici su questa città che ne chiariscono l'origine e le varie vicende.

E. C.

Trincheri (Teresio), le consacrazioni di uomini in Roma: studio storico-giuridico. Roma, tip. della Camera dei Deputati. 8º. 192 p. Si occupa delle consacrazioni in generale; poi delle consacrazioni di uomini a scopo sacrale; delle consacrazioni di uomini a scopo penale sacrale; dell' esecrazione.

Die Altertümer unserer heidn. Vorzeit. Nach den in öffentl. u. Privatsammlungen befindl. Driginalen zusammengestellt u. hrsg. v. d. rom.=germ. Bentralmuseum in Mainz durch deffen Dir. Dr. Q. Lindenschmit. 4. Bd. 6. H. gr. 40. Mainz, v Zabern. (12 S. m. 7 Steintaf.). M. 4.

Lumbroso (Giacomo), memorie italiane del buon tempo antico. Torino,

Ermanno Loescher. 80. L. 4.

Contiene tra le altre le memorie seguenti: la giustizia e l'ingiustizia di-pinte da Giotto; la guida compilata dal Petrarca ad uso d'un pellegrino; testi, letture e ricolette nelle università del medio evo; un carme universtitario conservatori dall' Ariosto; Pietro Strozzi ellenista; Filippo Piga-fetta vicentino e l'aspetto dell' Italia nel seicento; don Carlo Tenivelli e l'anno 1797 in Piemonte; spigolature nello studio comparativo delle tradizioni popolari d'Italia.

Olmi (Gaspero), i senesi d'una volta. Siena, tip. arciv. di s. Ber-

16°. L. 4. nardino edit.

È una serie di biografie degli uomini più illustri della città di Siena.

Szabó (Karl), a régi Székelység. Das alte Szeklertum. Gesammelte

Studien. Klausenburg. 212 S. M. 3. Szabó ist einer der wenigen Hiftoriter, unter diesen aber der wichtigste, der an den traditionellen Sagen über die Hertunft und Einwanderung der Szeller festhält. Albgesehen von diesem irrigen Standpunkt bieten diese Studien in bezug auf Rechts- und Kulturgeschichte viel sehrreiches.

Neberlinger Geschlechterbuch, hreg, von Sevin. 40. Neber=

lingen, Selbstverlag.

Die hier veröffentlichte HS. befindet sich in der Handbibliothek des Königs von Württemberg und ist für die Geschichte Ueberlingens und des Adels in ganz Oberschwaben von großem Wert. Die Wappen sind in Farbendruck nachgebildet.

Schloffer (3.), die abendländische Klosteranlage des früheren Mittel=

alters. Wien, C. Gerold. 8°. M. 4.
Inhalt: I. Drientaliche Anfänge. II. die Benediktiner und das klaustrale Prinzip. III. Weiterentwickelung in der Karolingerzeit. IV. Die Formen der entwickelten klaustralen Anlage. V. Cluny und der ordo Farfensis. VI. Die Klosteranlage nach der Bende des 1. Jahrtausends. Eine sehr interessante, grundlegende Studie, in welcher dei dem Mangel an baulichen Resten aus der frühesten Zeit die Entwickelung der Klosteranlage auf grund der schrift-lichen Zeugnisse bis in das 10. Jahrh., in Italien bis in das 12. Jahrh. vers folgt wird. Die beigegebenen Tafeln enthalten die Rekonstruktion der Grunds riffe von Fontanella, Farfa und Monte Caffino.

Castellani (Carlo), l'origine tedesca e l'origine olandese dell' invenzione della stampa: testimonianze e documenti. Venezia, On-

8º. L. 4.

Ritornando sulla questione disputatissima dell' invenzione della stampa il Castellani reca le testimonianze d'Italiani del secolo XV, che per essere stranieri ad ambedue gli Stati, che si contendono la gloria di aver dato i natali a chi per primo trovò i caratteri mobili, per essere contemporanei all' invenzione stessa e per avervissuto in questa penisola nella quale, prima che altrove, la stampa fu introdotta dal suo luogo di origine, hanno una importanza notevole per risolvere la questione. Ed egli viene a queste conclusioni: cioè, che Giovanni Gutenberg scoprì l'arte della stampa in Magonza nella prima metà del secolo XV; che l'opinione che la stampa fosse d'origine germanica fu difusissima nella seconda metà del 400 cioè nei primi anni che seguirono l'invenzione; che quella dell'origine olandese cominciò a sorgere se non verso la metà del secolo XVI. (S. Sift. Jahrb. X, 473).

Castellani (Carlo), la stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore: ragionamento storico con appendice di documenti in parte inediti. Venezia, Ongania. 8º. L. 8. Quest' opera ha per scopo di colmare la lacuna ch'esisteva nei lavori relativi alla storia dell' arte tipografica in Italia, nessuno dei quali si occupava ancora particolarmente di Venezia. Quindi vi troviamo notizie dei primi stampatori ch'esercitarono la loro arte in detta città nell' ultimo trentennio del secolo XV, cioè principalmente Giovanni e Vindelino da Spira, Cristoforo Waldarfer di Ratisbona, Nicola Jenson e Aldo Manuzio il vecchio, del quale vien narrata succintamente la vita A questi cenni storici altri seguono su Ottaviano de' Petrucci da Fossombrone, inventore dei caratteri mobili per la musica il quale lavorò pure a Venezia, e vengono poi riportati molti documenti tolti dagli atti della Repubblica veneta e relativi alla stampa ch'era favorita da quella signoria con grandissimi privilegi. (©. Sijt. Jahrb. X, 865).

Gildemeister (3.), Antonini Placentini Itinerarium. Im unentstellten Text mit deutscher Uebersetzung. Berlin, Reuther. 80. M. 3, Dem Text ift eine längere Einleitung über die verschiedenen SSS. des Iti-

nerars vorausgeschickt.

Navarette, die Reisen des Christof Columbus 1492—1504. Nach seinen eigenen Berichten und Briefen veröffentlicht 1536 vom Bischof Las Casas und Fernando Columbus, seinem Sohne. Aufgefunden 1791 u. veröffentl. 1826. Uebersetzung v. Fr. Pr. Leipzig, Hinrichs. 8°. M. 5.

Thu dichum, Femgericht und Inquisition. Gießen, Ricker. 80. M. 2,50. Die heimlichen Gerichte waren nach des Bf. Ansicht weltliche Reper-Gerichte.

Brucker (J.), Straßburger Zunft= und Polizeiverordnungen des 14. und 15. Jahrhs. Aus den Originalen des Stadtarchivs ausgewählt und zusammengestellt. Nebst einem Glossar zur Erläuterung der sprach= lichen Eigentümlichkeiten. Straßburg. gr. 8°. M. 12. Wichtiges Material für die Geschichte des mittelalterlichen Stadtlebens.

Schwanenflügel (H.), Laerebrog i historie til brug ved den højere skoleundervisning. I. Oldtid og middelalder. 352 S. 8°. Kjøbenhavn, Reitzel. Indl. Kr. 3,75. II. Den nyere tid. 344 S. 8°. Kjøbenhavn, Reitzel, Indl. Kr. 3,75.

\*Zimmermann (A.), die Universitäten Englands im 16. Jahrh. Freiburg, Herder. 80. M 1,80. (Ergänzungshefte zu den "Stimmen aus

Maria=Laach." 46.).

Unter größerer Verücksichtigung, als bisher geschen, der äußeren Zeitvershältnisse und der Beziehungen zwischen Universitäten und Kirche und Staat soll der Einsuß, den in England die Kesormation auf die Universitäten außgeübt hat, dargelegt werden. Der Ursprung der Hochschulen Dzsord und Cambridge, die in der ganzen Organisation der Pariser glichen, ist in Dunkel gesüllt; doch steht fest, daß Dzsord schon im 12. Ihd. eine blühende Schule besaß und daß 1209 bei einem Streite mit der Bürgerschaft 3000 Studenten Dzsord versießen; in dem Berichte über diese Außwanderung wird Cambridge zum erstenmale erwähnt. In 9 interessanten Kapiteln behandelt der Bs. auf S. 7—138 das Lustreten der humanist. Studien in England, die Berdreitung der neuen Lehre und Gewaltmaßregeln Heinrichs VIII. und Sduards VI. und die Reaktion unter Maria, die Ansänge des Anglikanismus und Puritanismus, die wissenschaftlichen Leistungen der Universitäten, die katholischen Kollegien und thre Wirsamteit. Hu der werden als Hauptquellen genannt sür Oxford die Werke des berühmten Altertumsforschers Anthony Wood und sür Cambridge J. B. Mullinger, zumal sür die Geschichte der geistigen Entwicklung der lestgen. Hochschule.

Festskrift i anledning af Borchs kollegiums tohundredaars jubilaeum. 8°. 378 ©. Udgivet med understøttelse af ministeriet for kirke og undervisningsvæsnet. Kjøbenhavn, Gad. Kr. 5.

(S. 1—180) behandelt die Geschichte des Kollegiums in den ersten 40 Jahren von 1689—1728, wo die große Feuersbrunst mit so vielen anderen auch Borchs Kollegiumsgebäude in Asche legte. Cand. theol. Hand Dir it sit der Verschiffer dieser Abhandlung, die als Anhang ein Berzeichnis sämtlicher Alumnen und Esoren des Kollegiums von seiner Stiftung bis 1889 enthält. Der bestannte Arzt Ole Borch sehnte die Hand einer mediceischen Fürstin ab, da dieselbe die Forderung, er solle zum Katholizismus übertreten, stellte, starb als Junggeselle und stiftete mit seinem Vermögen ein Kollegium für 16 unsbemittelte Studenten.

Tosti (Luigi), storia della badia di Montecassino. 2ª ed. Vol. I—III.

Roma, Pasqualucci. 8º. L. 4,50 il volume.

Burkhardt Biedermann (Th.), Geschichte des Gymnasiums zu Basel. Zur 3. Säkularseier im Auftrage der Schulbehörde versaßt. Basel, Birkhäuser. 80. 337 S.

Janffen (Joh.), Beit= und Lebensbilber. 4. verm. Aufl. in 2 Banden. Freiburg i. Br., Herder. 80 XXIII, 404 S., XII. 380 S. M. 8. Freiburg t. Br., Herder. 80 XXIII, 404 S., XII. 380 S. M. 8. "Seinem lieben Freunde August Reichensperger" überreicht der Bj. am Allerzbeiligentag 1889 zum viertenmale seine Beiträge zur vergleichenden Austurzgeschichte, deren Sammlung der Freund einst veranlaßt hat Schon in der 3. Aust. war mancherlei verändert, das eine oder das andere allzu düstere Bild weggelassen. Für die vierte sind mehrere Ausständer ansehulch erweitert, drei andere über Bilt. Aimé Huber, Rich. Rothe und Adald. Stister zum erstenmale neu hinzugesügt worden. Mit Vergnügen vertiest man sich in die Lestüre des Alten wie des Reuen. Mit Vergnügen vertiest man sich in die Lestüre des Alten wie des Reuen. Mit Vergnügen vertiest man sich in die Lestüre des Alten wie des Keuen. Mit Vergnügen vertiest sind, der neben seiner großen Lebensarbeit sür die Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittelalters noch Zeit und Muße sindet, den tieser liegenden Geistesströmungen, vornehmlich des deutschen Volksebens, im ausgehenden 18. und im 19. Jahrh. als warmsühlender Beobachter und seiner Kritiker nachzugeben. Janssen ist in der That sein einseitzer Juntzgeschrter. Mit Vorsieher Volksehen Volksebens, im ausgehenden 18. und im 19. Jahrh. als warmsühlender Beobachter und seiner Kritiker nachzugeben. Janssen ist in der That sein einseitzer Juntzgeschrter. Mit Vorsieher Vorsiehen der neueren Zeit, und mit der ihm eigenen Kunst erhebt er daraus die Waterialien, um die betressenden Männer und Frauen mit ihren eigenen Worten schaften, um die betressenden Männer und Krauen mit ihren eigenen Worten schaften, um die betressenden Männer und keinen wieder erhalten dei ergeschwärtiger, alle seisen Kahrender, dehe sich vergegenwärtigen, welche die Artisel über Alexander von Humboldt, über Karoline Michaelis, verwittwete Böhner, geschiedene Schlegel, verehelichte Schelling, die sogenannte Kulturdame aus Göttingen und ihre Freunde Forster, die beiden Schlegel, Schleiermacher, Schelling u. a. und dann namentlich die Studie über Artibur Schopenhauer uns ausd "Seinem lieben Freunde August Reichensperger" überreicht ber Bf. am Aller= zusehr die herrschaft führen. Es sind die "Verwirrnisse eines öden Lebens", in welche Janffen an der Sand von Gelbstgeständniffen Diefer Beifen der Belt uns bliden läßt; laut predigt beren Leben die Bahrheit, daß Wiffenschaft ohne wahre Beisheit und Tugend nicht innerlich glücklich macht. Wie erquickend mutet demgegenüber das Lebensbild des i. J. 1868 verstorbenen Kapuzinerpaters Franz Borgias Fleischmann on, dem Janisen zu Weihnachten 1859 erstmals in Aschaffenburg näher getreten, und den er nun nach eigenen Erinnerungen schildert als einen "Soldaten Christi", der für seine heroische Berufsfreudigkeit

als Keldbater auf den Schlachtfeldern des Jahres 1866 vom König von Baiern gum Ritter des Militärverdienstordens ernannt wurde; 3. führt ihn uns por als einen Ordensmann von rührender Innigfeit des Glaubens und von brennendem Seeleneifer, unermublich im Rampfe für alles, mas das Beil feiner Mitmenschen fördern konnte, strenge gegen sich, milde gegen andere, demütig und heiter wie ein Kind. Als Priester und Ordensmann handelte er nach dem Grundsage: Sacerdotium est perfectionis professio. Moriamur ne moriamur. Sich felbst verleugnend suchte er allen alles zu werden, daber die feltene Popu= Sich selbst verleugnend suchte er allen alles zu werden, daher die seltene Popularität, deren er bei Groß und Klein, vor allem auch bei den Kindern sich erfreute. — Unter seinen von Janssen I, 392 ff. mitgeteilten Gedanken über Belt und Kirche, über Politik und Bissenschaft, über Homer und die klassische Literatur, über die rechte in Freudigkeit geübte Frömmigkeit sinden wir wahre Goldförner. — Für den Historiker von besonderem Interesse sind die Lebensbilder preußischer Staatsmänner und Politiker im 2. Bande: da sehen wir den brutalen Herrn v. Nagler, von 1823—1846 preußischen Generalposimeister und von 1824—1835 zugleich preuß. Bundestagsgefandten, von 1835—46 preuß. Minister, der durch Denunziantenwesen und Bruch des Brießeseinmisses die Preieren Regungen namentlich im weitlichen und bisdischen Deutschland unters Weithier, der durch Venlunzianteinweien und vellchen von dies Vriefgeheimitiges die freieren Regungen namentlich im westlichen und süblichen Deutschland unters drücken zu können glaubte, und durch seine Ratschläge 1837 die preußische Regierung zu den schaften Maßregeln gegen die Erzbischöffe von Köln und Vosen drängen half, einen dürren Bureaukraten, dessen vielsach niedrige Gestinnung, wie sie aus seinen Briesen uns entgegentritt, nur abstoßen kann. Auch Theod. Heiner Verschlen uns entgegentritt und in Verschlen der Schweiz, in Württemberg, am deutschen Bund in Frankfurt und in Petersburg bet zeitweilig mohl zu dem Staatsmäunern gehört, die nech dem Jugahruche hat zeitweilig wohl zu den Staatsmännern gehört, die nach dem Ausspruche von Jos. Görres "die Nation gelnechtet und um all ihre berechtigten Hoffnungen gebracht haben". Die Ersahrungen des politischen Lebens haben ihn aber alsbald maßvolleren Anschauungen zugänglich gemacht. Als strenger preußischer Legitimist verfolgte er pslichtgemäß die Umtriebe der europäischen Umsturzpartei rin der Schweiz aufmerkjamen Blickes (1836). Die Fehler der preuß. Kirchenpolitik in der großen Kölner Frage von 1837 entgehen ihm nicht. Er verslangt, daß Gerechtigkeit geübt werde, "der Katholik nuß gleiche Rechte wie der Protestant haben". "Also sollte man an den katholischen Kirchenrat als Abteilung des Miniskeriums denken (1838)". Um den drohenden Revolutionsstürmen zu begegnen, strebt er Erhaltung und Kräftigung des deutschen Bundes an und beingemäß eine treue Berbindung zwischen Preußen und Desterreich. Für den Fürsten Metternich ist er i. J. 1842 voll des Lobes, die preuß namentlich von Radowiß vertretene Unionsidee von 1849 verurteilt er noch Ende 1850 sehr bestimmt. Bahrend Ragler mit dem Berfaffungsbruch des Ronigs Ernft Mug. von Hannover v. J. 1837 einverstanden ist, migbilligt Rochow ihn entschieden. Angiehend schildert uns Janffen dann Friedrich Christoph Dahlmann und seinen Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm IV., den Mann mit dem verschlofienen, ichweigfamen, oft abstofenden Befen, aber gleichwohl warm fühlendem Bergen, der auch von Seiten der Gegner seiner religiösen und politischen Grundsäße jene Hochachtung verdiene, die eine ehrliche Ueberzeugung, eine auch bei kränk-lichem Körper unausgesetzte ernste geistige Thätigkeit und ein männlicher, opferwilliger Mut mit Recht beanspruchen konne. Auf feine wissenschaftliche Ausbildung hat Friedrich Aug. Wolf in Halle den nachhaltigsten Einfluß ausgeübt. Durch Selbststudium ist er Historiker geworden und vom Boden der Geschichte ausgehend, wurde er zunächst theoretischer, später auch praktischer Politiker. Als solcher hat er sich zu Anschauungen bekannt, die in Wahrheit konsservativ und freiheitlich zugleich den Staat auf die realen Clemente des Bolkslebens auszubauen juchten, allem übertriebenen Staatszwang im Erziehungs = und Unterrichtswesen dem Indient, aben tierrrevenen Stadiszidung in Eizersungs = und Unterrichtswesen dem Individuum, der Kamilie und der Kirche gegenüber abhold waren. Als ehrlicher Mann zog er i. J. 1837 es vor, Hannover zwangsweise verlassen zu müssen, damit er nicht seinen Zuhörern "Lug und Trug für Wahrheit verlause". Die eigentlich prattische politische Thätigkeit begann für Dahlmann mit den Revolutionsstürmen des Jahres 1848. Im deutscheit Unter für Verlagen ihr Verlagen Pallament zu Frankfurt a. M. hat er eine vielsach schieben Verlagen. gespielt. Ueber feine Bertrauensstellung König Friedrich Wilhelm IV. von

Breußen gegenüber, über den Gegensat, der sehr bald zwischen des Rönigs Festhalten an der öfterreichischen Spipe und Dahlmanns kleindeutschem Brogramm sich herausstellte, unterrichtet uns Janssen an der Sand des vielsach ergreisenden Briefwechsels zwischen beiden. Auch Ernst Morip Arndts Drängen, des Deutschen Baterland zu verkleinern, hatte der König in warm empfundenen Worten am 18. März 1849 abzuwehren. Das Scheitern der preuß. Unions-Worten am 18. März 1849 abzuwehren. Das Scheitern der preuß. Unionsitee, für welche Dahlmann aus allen Kräften eingetreten war, hat die lepten 10 Jahre seines Lebens verdüstert und verbittert. 1859 trat er entschieden für Desterreichs gesährdete Position in Italien ein. Das Jahr darauf ist er am 5. Dezember zu Bonn gestorben. In seiner Jugend hatte ihn die eiskalte Luft des Kationalismus umgeben. Durch eigenes Studium aber errang er sich frühzeitig einen hohen Begriff von der "historischen und ästhetischen Bedeutung" des Christentums. Zur positiven Gläubigkeit hat er freilich nicht sich durchgerungen. Die Basis des preußischen Staates sah er auf Martin Luther bernhend. Dennach ist er es geweien, der den seicht entzündlichen hafrischen deruhend. Dennoch ist er es gewesen, der den leicht entzündlichen bairischen Kronprinzen May von dem jugendlich vorschnellen Plane abhielt, zum Protestantismus überzutreten. Der Prinz hörte damals (1829/30) in Göttingen bei Dahlmann die Geschichte der deutschen Reformation (Bd. II S. 170 f). Eingehend ichildert 3. die chamaleonartige, pietistisch-süßliche und bor allem papitseindliche und jesuitenhassende, dann wieder ebenso eitele als religiös verschwonnmene Natur von Christian Karl Josias von Bunjen, der es bom eins sachen protestantischen Theologen und Philologen zum preußischen Gesandten in Rom, später in der Schweiz und in London gebracht hat, der auch als preußischer Diplomat noch den Ehrgeiz hatte, theologischer Schriftseller und achriftlicher Gemeinderesormer" zu sein. Den Konflitt zwischen der preußischen Regierung und der kathol. Kirche in den dreißiger Jahren zu verschärfen, hat er nicht wenig beigetragen. Seine Position in Rom wurde nach dem Kölner Gewaltakt von 1837 durch eigenes Berschulden unhaltbar. Er selbst wurde der öffentlichen Stimmung zum Opfer gebracht und um Oftern 1838 aus Rom abberufen. Phantastische Pläne schwellten seine Bruft, als sein Freund und Gönner Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestieg. Nur die Gründung des Vönner Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestieg. Nur die Gründung des preußischenglischeprotestantischen Bistums in Jerujalem kam davon zunächst unter Bunsens hervorragender Mitwirkung zu stande. Welch überschwängliche Hoffnungen hat er an die llebertragung seiner römischen Kapitolsliturgie auf den Berg Jion geknüpft! Wie kläglich sind sie zu Schanden geworden! Aussührlich wird der Ivenaustausch behandelt, der i. J. 1848/49 zwischen Friedrich Wilhelm IV. und Bunsen über die deutsche Bertassungsfrage bestand. Auch hier ossender sich ein ähnlicher Gegensaß, wie er zwischen dem König und Dahlmann bestand. Seit dem J. 1834 als Diplomat a. D. in Heidelberg lebend, beschäftigt B. sich mit seiner theologisierenden Schriststellerei; als Prophet redete er in apotalyptischen Wildern. Er ließ die "Zeichen der Zeit" erschen, aus welche E. M. Arndt in seiner ungeschlachten Sprache ism schrieber zeit" erschen, aus welche E. M. Arndt in seiner ungeschlachten Sprache ihm schrieb: "Sie tämpsen, lieber Freund, einen guten Kannpf gegen den alten Antichrist in Rom, das unbesiegliche Ungeheuer, auf das aber mit der nordischen Thorskeule immer frisch loszehämmert werden muß". Auch Wessenderg hendete ihm "vertraulich" frästigen Beisall in Worten, welche die Berbitterung gegen die legitimen turchlichen Obrigkeiten und die Jesuiten nur allzu sehr erkennen lassen. Bunsens firchliches Eredo beschränkte sich auf seine jogenannte "lebendige That der Anbetung;" mit allen "jogenannten Dogmen", vor allem mit der fürchlichen Christologie und der Trinitätslehre wollte er gründlich aufräumen. firchlichen Chriftologie und der Trinitätslehre wollte er gründlich aufräumen. Die alte Ordnung, meinte er, sei gerichtet. Donnerstimmen rufen in allen Sprachen Bahrheit, Licht, Freiheit." "Der Geist in der Gemeinde schlichtet und einigt alles zu einer göttlichen Harmonie." Bunjens "Bibelwert" und sein dreibändiges Wert "Gott in der Geschichte" sollte von seinem weltgeschichtlichen Bewußtsein, traft dessen er seine "Feder in's Evangelium tauchte", Kunde ablegen. In sein ironisierendem Bergleiche weist Janssen auf den inneren Zusammenhang hin, der zwischen Bunjens Träumen über die "Bu-tunftsmenschen des Wissens," die wieder "Priester des Menschheitsbewußtseins werden" und den Phantasien in Auguste Comtes Système de politique positive ou traité de sociologie instituant la religion de l'humanité besteht. Beit abweichend von Dahlmann hat Bunien den frangofisch eitalienischen Krieg von 1859 gegen Desterreich mit fanatischem Grimme gegen die lestgenannte Macht und den Bapft beifällig begrüßt. Mit freudigen Sympathien für Napoleon III. und Garibaldi ift er im Jahre 1860 aus diefem Leben geschieden. — Rach dem phantaftischen Diplomaten mit dem "prophetischen Blid" würdigt Janfien an der Hand des von Ranke herausgegebenen Briefwedjels des Königs mit Bunsen die eigenartige, sympathische, für christlich germanisches Wesen Erglühsende Gestalt Friedrich Wilhelms IV. von Preußen. In politischen Grundsfragen, beispielsweise auch bezüglich des schweizerischen Sonderbundskrieges dachte der König jo ganz anders als Bunfen, und doch konnte er sich von dem fascinierenden Einflusse des letzteren nicht losreißen. Es war seine Schwäche, die jum Unglud fich gestaltete. Die politischen Ideen des Königs, die von warmer Pietät für Desterreichs historisches Recht und offenem Sinn für Deutsch= lands Größe und Breugens und der übrigen deutschen Fürsten Bedeutung ge-tragen maren, werben nach Rante und den Briefen eingehender entwidelt; mit wehmütigen Gefühlen auch die protestantischen Refonstruierungsplane des Königs geschildert, die auf Unwöglichkeiten hinausliesen und seine Kräfte nuplos verbrauchten. Bie sehr dem edlen Fürsten das Berständnis für das Wesen der katholischen Kirche sehste, wird recht draftig illustriert durch das harte Bort über die Definition des Dogmas von der unbeflecten Empfängnis. Ein "Gögenfest" nannte es der Konig, dem er eine gemeinsame Manifestation des wahrhaftigen Glaubens der protestantischen Rirche des ganzen Erdfreises gegen= überstellen wollte. Auch Bunsens vielgeschäftige Bermittlung brachte das freilich nicht zu stande. Gbensowenig ließ sich die vom König gewünschte apostolischbischöfliche Versassung der ebangelischen Kirche durchsühren. Der widerstrebenden Elemente waren zu viele. Zu ihnen dürfen wir wohl auch Richard Rothe rechnen, dessen merkwürdigen theologischen Entwidelungsgang Janssen neuerdings im 1. Bande nach Friedrich Nippolds 2 bändigem Lebensbilde und namentlich nach den eigenen Briefen uns schildert. In Deidelberg und Verlin 1817—19 gebildet, hatte er zunächst sehr fonservativ firchlichen Frundsäpen Sich zuserwardt. sich zugewandt. Aus dem Studium der patristischen Literatur, der Geschichte Gregors VII. und der mystischen Theologie, aus Dantes Göttlicher Komödie, aus Sans Memlings wunderbarem Chriftustopf und aus der Rirchenmufit ber großen Staliener hatten tatholijche Bringipien mächtig auf ihn eingewirtt und ihm eine katholisierende Richtung gegeben, die aber bald durch Begelichen Staatflultus im gegenteiligen Sinne beeinflugt murbe. Durch das Studium Zinzendorfs geriet er dann namentlich in Breslau als Pfarramtskandidat in die Reihen der "Erweckten" und in die mustische Ueberspanntheit des Pietismus. Als preußischer Gesandtschaftsprediger in Rom (1824 ff.) fiel er Bunsens geistigen Einwirtungen anheim, durch welche er nun alsbald ebenfo fehr in feinem Sag gegen die tatholische Kirche gestärft wurde, wie sein Glaube an die positiven Grundlehren des Christentums abnahm. Nach Deutschland zurückgekehrt wurde er einflugreicher Lehrer der protestantischen Theologie zu Wittenberg (1828—37), an der Universität zu Beidelberg bis 1849, dann zu Bonn bis 1854, endlich wieder ju Beidelberg, mo er 1867 als großherzoglich badifcher Geh. Kirchenrat ftarb. Schon von Wittenberg aus bekannte er fich in der Schrift "Die Anfänge der Rirche" zu der Unficht, daß bei der jetigen Entwidelung des driftlichen Bewußtseins die Kirche als besondere Unstalt keinen Zweck mehr habe und ber Staat allein ihre Mission erfüllen musse. In seiner letten Seidelberger Beriode übernahm er die Führerichaft des Protestantenvereins. Für sich selbst nahm er eine "exceptionelle Theologie" in Unfpruch, die er nicht ohne inneres Bangen seinen Buhörern vortrug. Es regte fich bei ihm doch wieder das fehr bestimmte Gefühl, daß eine Rirche einer feststehenden gemeinsamen Lehre auf die Dauer nicht entbehren tonne. Aber jein "armes Christentum" wußte er bei den dogmatischen Streitigleiten der verschiedenen protestantischen Gelten da nicht heimisch zu machen, "wo man die Biederausnahme der dogmatischen Formeln des sechschneten Jahrhunderts für etwas anderes hält als eine drollige Fastnachtsmunnmerei." Aur an einen undegmatischen Christus, meinte er, könne die Christenheit unserer Tage mit voller innerer Bahrheit glauben. Das Abnehmen des Gemeinsinns in den evangelischen Kirchen=Genossenschaften siel ihm in er=

schreckender Beise auf die Seele. — Der Politik ist noch der lette Aufsat des II. Bandes: "Gervinus über Deutschland und feine Zukunit" gewidmet. Aus einer 1872 veröffentlichten Dentschrift des turg vorher verftorbenen liberalen hiftorikers werden scharf pointierte Aussprüche gegen die preuß. Annexi= onen v. 1866, gegen die wachsenden Militärlasten, gegen das Ueberhands nehmen von "bloß rohen Machts u. Gewaltinteressen" innerhalb der deutschen Nation angeführt. - Janffens lebhafte Teilnahme an der aller Orten die Geifter beschäftigenden sozialen Frage wird durch den neuen Auffat über B. A. Huber glanzend bekundet. Wer als denkender Politiker und Patriot ein warmes Berg hat für das Wohl und Wehe unseres Bolkes, sollte diese Studie nicht ungelesen lassen. Sin Sohn jener Göttinger Professonstechter Therese Henne, die mit Georg Forster so wenig glücklich verheiratet war und noch bei Lebzeiten ihres Gatten mit dem kursächssichen Geschäftsträger Ludw. Ferd. Huber in Mainz fich verband, wuchs Biftor Aime nach feinem Selbstzeugnis in feiner Jugend unter Ginfluffen auf, die allem positiv Chriftlichen fremd waren. auf seinen vielen Reisen, die er feit 1820 durch Spanien, Frankreich, Belgien, England, Schottland, Desterreich und Italien unternahm, Jernte er Welt und Menschen, ihre politischen, kirchlichen und sozialen Einrichtungen mit offenen Augen beobachten. Die tiefen Eindrücke, die er in sich aufnahm, verarbeitete seine reiche Natur in durchaus selbständiger Weise. Wehr und mehr löste er sich von der herrschenden liberalen Doktrin innerlich los. Seine Studien auf dem Gebiete der Geschichte, Literatur= und Runftgeschichte der romanischen und germanischen Bölker, namentlich Spaniens bestärkten ihn in dieser dem Libera-lismus abgewandten Richtung. Als Universitätsprosessor für neuere Literatur-geschichte in Rostock (1832), Marburg (1836) und Berlin (1843) hat Huber jeine immer mehr sich vertiesenden konservativ-christlichen Grundsätze in Bort und Schrift mannhaft bekannt. In Vertin entsprach der aufere Exfolg seiner Lehrthätigkeit auf die Dauer nicht den gehegten Erwartungen. Um so entsichiedener wandte er sich nun seinen praktischen sozialpolitischen Bestrebungen zu, die auf eine Betämpfung des Kauperismus, auf eine Organisation der arbeitenden Massen auf religiös - moralischer aber auch auf der materiellen Grundlage eines neu zu schaffenden Gesanteigentums hinausliesen. Auf diesem Gebiete vornehmlich sach er die Entscheidung des großen Kampses zwischen driftlicher Zivilisation und einer neuen mehr als heidnischen Barbarei. Der jozialen Rot wollte er durch Affoziationen abhelfen; die Grundbedingung und Borausfehung für eine murdige Geftaltung des Lebens auch bei dem Broletariat sah er in einer menschenwürdigen Wohnung und in der Gründung und Sicherung des driftlichen Familienlebens. Raftlos ift er bemuht gewesen, diesen seinen Ideen über die von ihm sogenannte innere Kolonisation weitere Berbreitung zu fichern. Leider entsprach der praktische Erfolg nicht seinen Er= wartungen. Die Borgange des 3. 1848, namentlich auch die schwankende Saltung des von ihm hochverehrten Königs Friedrich Wilhelm IV. und das mangelnde Berftändnis gerade der konservativen Partei in Preußen für die soziale Frage bereiteten ihm manche Enttäuschungem. Im Jahre 1851 nahm er seine Ent-lassung als Universitätsprosessor in Berlin und siedelte als Privatmann nach Wernigerode über, wo er feine vielseitige unausgesette, opferwillige Thätigkeit ganz dem freiwilligen Dienste auf sozialem Gebiete, der Lösung der sozialen Frage widmete. Warnend und mahnend hat er oftmals feine Stimme erhoben, um als einer der ersten in Deutschland auf die Gefahren hinzuweisen, die in den bestehenden Arbeiterverhältniffen liegen und Borkehrungen gur Abwehr ins Leben zu rufen. Rur in einem Zusammenwirfen von Kirche, Staat und freier Bereinsthätigkeit und namentlich in der ernsten Mitarbeit der Geistes=, Geburts= und Geldaristokratie fah er die Bürgschaften einer nachhaltigen Abhilse. Wieder= holt hatte er Gelegenheit, die wohlthätige Cinwirkung katholischer Grundsape und Ginrichtungen auf das Leben des Boltes, den eminenten Beruf der tatholischen Kirche zu der sozialen Rettungsarbeit rühmend anzuerkennen. Vijchof Wilhelm Emanuel von Ketteler hegte er große Verehrung, zu Kolping ist er in persönlichen Verkehr getreten, auch in katholischen Preßorganen, namentlich in den Histor-polit. Blättern im 49. Bande hat er mehrsach seine Ansichten ausgesprochen. Um 10. Juli 1869 ist er noch nicht 70 jährig nach

einem inhaltreichen, opferfreudigen Leben gestorben. Die schönen Aufsäte über bes Geographen Karl Ritter Leben und Briefe, über die Anschauungen des russischen Dichters Joulosseh, der die Poesie als eine irdische Schwester der Religion und den wahren Dichter als einen Arzt der Seelen ausah, und endlich über Adalbert Stister seien wenigstens kurz erwähnt. Wer den übelriechenden Qualm der neuesten naturalistischen Anschauungen und Leistungen auf dem Gebiete der Kunst und Poesie notgedrungen auf sich hat einwirken lassen müssen, athmet frei und erfrischt auf in der ftärkenden Hochwaldlust des Stisterschen Kunst Ideaismus, der auf das feste Fundament des katholischen Glaubens sich ausbaut. Dem Meister aber, Joh. Janssen der in seinen Zeitzund Lebensbildern uns über die Höhen und durch die Tiesen menschlichen Geistelbens geführt, der mit seinen eigenen Gedankenblitzen uns überall die Pfade erleuchtet, der so diel Herzensgenuß und Belehrung uns überall die Pfade erleuchtet, der so diel Herzensgenuß und Belehrung uns bereitet, sei unser aufrichtiger Dank dargebracht.

Carrière (M.), Lebensbilder. Leipzig, Brockhaus. 8°. M. 9. Enthält 15 bereits in Zeitschriften erschienene Abhandlungen. Hervorzuheben: Cromwell, Freiligrath, Geibel, Betting, Bretano; Rekrologe auf J. H. Fichte, Ulrici, Huber, offener Brief an Renan.

Lagrange (l'abbé F.), le duc et la duchesse de Ventadour. Un grand amour chrétien au XVII. siècle. Paris, Firmin Didot. 8º.

M. 2.80. Wit Titelbilb.

Garampi (Giuseppe), viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, Olanda e Francia (1761-63), pubblicato da Gregorio Palmieri. Roma, tip. Vaticana. 8°. L. 5.

Sübbentsche Klöster vor 100 Jahren. Reisetagebuch des P. Nepom. Hauntinger, O. S. B., Bibliothekar von St. Gallen. Hrsg. mit e. Einleit. u. Anmerk. v. P. Gabr. Meier, Stiftsbibliothekar von Einsiedeln. (2. Vereinsschr. d. Görresges. f. 1889). Köln, Bachem. gr. 8°. M. 1,80.

Im Juli u. August d. F8. 1784 machte Hauntinger in Begleitung zweier Ordensbrüder eine vierwöchentliche Reise zur Durchsicht der Bibliotheken in den bair. und schwäb. Benediktuner-Klöstern. Die Reise ging von St. Gallen über Weingarten, Ottobeuren und Buchloe nach München und zurück über Augsburg, Nördlingen, Ulm, Zwiefalten nach St. Gallen. In schlichter Beise schiedert der Berichterstatter Land und Leute, Lebensweise, Sitte und Klosterbesit; die innern und äußern Zustände der Klöster sind durchweg würdige. Die Einleitung von P. Gabriel Meier verbreitet sich über Hauntingers († 1823) Leben und Wirken; die Anmerkungen, literarischer und biographischer Natur, sind sehr zahlreich.

Matur, find febr 3ahfreid.

Olsen (F), det danske postvaesen, dets historie og personer indtil dets overtagelse af staten 1711. Kjøbenhavn, Frimodt. 8°. 240 ©. og 1 portrait. Kr. 3.

Buresch (K.), Apollon Klarios. Untersuchungen zum Drakelwesen bes späteren Altertums. Habilitationsschrift. Leipzig. 8°. 81 S. Die Entdeckung eines in Stein gehauenen umfangreichen Drakelspruchs des klarischen Apollo gibt dem Bf. Gelegenheit zu gelehrten Aussührungen über die Geschichte des hochberühmten Drakelsühes (S. 29 ff.), den besonders unter den Antoninen blühenden religiösen Syncretismus (S. 51) und die unter Marcus Aurelius wütende Pest (S. 67 ff.). S. 80 f. wird als einzig mögeliche Absassie der Apologie des Athenagoras das Jahr 177 erwiesen. Eigentümlich berührt die Gewohnheit des Bf &, alle Werke der griechischen und

römischen Literatur beutsch zu bezeichnen, 3. B. "Tac. vom Tod b. Aug. II, 54" u. dal..

- Laistner (L.), das Rätsel der Sphing. Grundzüge einer Mythengesch. 2 Bde. Berlin, B. Berts. 80. M. 20.
- Samfon (S.), die Schutheiligen. Gin Beitrag zur Beiligen=Legende und zur Kultur= und Kunstgeschichte. Paderborn, Schöningh. 80. M. 4. In der Einseitung werden die wichtigsten Nachrichten über die nach Seiligen gebildeten Ortsnamen und die Orts- und Kirchenpatrone zusammengestellt, dann folgt ein turzer Rudblid auf die geschichtliche Entwickelung der Zunfte und Innungen und eine Angabe der Grunde, welche die Auswahl der Batronate in der Bolksandacht veranlaßt haben.
- Brecht (Th.), Kirche und Sklaverei. Ein Beitrag zur Lösung des Pro-blems der Freiheit. Barmen, J. Klein. 8°. M. 3. Der Bf. will beweisen, daß nicht der katholischen Kirche, sondern dem Protestantismus der ausschließliche Ruhm der Stlavenbefreiung gebühre (!).
- Regesten z. Gesch. d. Juden i. frank, u. deutsch. Reiche bis z. 3. 1273. Hrsg. i. Auftr. d. hift. Romm. f. Gesch. d. Juden i. Deutschl. Bearb. v. Jul. Aronius. 3. Lfg. Bis z. J. 1226. Berlin, Simion. gr. 4°. ©. 129—192. M. 3.20.

Schröder (R.), Lehrbuch d. deutschen Rechtsgesch. Leipzig, Beit u. Co. 1887—89. X, 868 S. 8°.

Der Bf. erkrankte im Frühjahr 1887 so schwer, daß er fast ein Jahr lang jeder literarischen Thätigkeit entsagen mußte. Seine Nebersiedelung von Göttingen nach Heidelberg brachte eine weitere Unterbrechung. Er bekennt daher jelber, sein Buch sei nicht frei von Ungleichheiten wie in der Darstellung so auch im Inhalte. Die erste und zweite Periode (die germanische Urzeit und die fränklische Zeit) seien stellenweise zu aussührlich behandelt, wosür bei den späteren Perioden gespart werden mußte. Unter günstigeren Umständen, meint er möre des Ruch ersahlich heiser geren. Index er baste die gent fo eine er, wäre das Buch erhebtich besser geraten. Indessen werde es auch so eine Lücke in unserer Wissenschaft ausfüllen. An redlicher eigener Arbeit und fleißiger er, wäre das Buch erheblich bester geraten. Indesen werde auch so eine Lücke in unserer Wissenschaft ausstüllen. An redlicher eigener Arbeit und sleißiger Benutzung der Literatur habe es wenigstens nicht gesehlt. Ein Studium des Werkes liefert die Bestätigung dieses Selbstzeugnisses. Das Buch ist in der That in den älteren Perioden ganz überwiegend gründlich gearbeitet. Aber schon für das deutsche M.A. möchte namentlich der Historiker einzelne Partien der Verfassungszeschichte auf erheblich breiterer Grundlage behandelt sehen und noch viel mehr gilt das für die aus wenig mehr als 100 Seiten zusammengedrängte Darstellung der Neuzeit vom Ausgange des M.-A. bis z. I. 1866. Für die ganze christliche Zeit, insbesondere aber für das M.-A. und die Neuzeit ist das Verhältnis von Kirche und Staat entschieden zu kurz genommen. In dem der Kirche in der fränklichen Zeit gewidmeten Abschaft. (S. 140) ist der Sah, daß die irische schoten Zeit gewidmeten Abschaft, aus Geschichte der altbritischen Kirche in her fränklichen Zeit gewidmeten Abschaft, aus Geschichte der altbritischen Kirche i. Histor. Jahrd. IV, 15 ff. und den daselbst angessührten Briesen des hl. Columban ersehen kann Die Bedeutung des römischen Kaisertumes ist für die deutsche Rechtsgesch. eine erheblich höhere, als d. Uf. namentlich bei Erwähnung der Krönung Karls d. Gr. S. 100 gelten lassen will; sie hätte daher auch eine eingehendere Berücksichtigung verdent. Bas Sch. S. 723 über die "theoretische" Rezeption der fremden Rechte, also eine gewiß nicht unsbedeutende Thatsache, sagt, widerlegt direct seine Leuserungen auf S. 100 und S. 463, welche ein tieseres Eingehen auf die Berdindung der Kaiserkrone mit der fränklichen bezw deutschen Königskrone ablehnen. Daß Karl V. als Kaiser zu Kom gekrönt worden sei, ist eine irrige Angade, die der gewiß bald notwendig werdenden neuen Aussage ohne große Mühe in Bologna korrigiert werden kann. Gewisse deutschen der Fählte von Gehe der Gehe der gewiß bald notwendig werdenden neuen Aussage ohne große Wühe in Bologna korrigi in Deutschland haben übrigens auch nach Karls V. Kaiserkrönung noch stattsgesunden, wie aus Jos. Schmids Aufsähen: Die deutsche Kaiser- und Königswahl und die röm. Kurie 1558 — 1620 im Histor. Jahrb. VI, 3 ff. und 161 ff. und der daselbst angegebenen nicht unerheblichen Literatur zu ersehen ist. Indessen halten uns diese Bemerkungen nicht ab, der Freude über den Besit des ganzen Schröderschen Werkes Ausdruck zu geben. Das Verfahren von Beit u. Co. freilich, die i. J. 1887 einen Torso ohne äußeren Abschluß veröffentlichten, das Erscheinen der Schlußteile für den Herbst desselben Jahres in Aussicht stellten und sosort die Bezahlung des ganzen Werkes verlangten, sollte im deutschen Buchhandel keine Nachamung sinden.

Siegel (g.), deutsche Rechtsgeschichte. 2. durchgearbeitete Aufl. Berlin,

Bahlen. 80. M. 10.

Lenel (O.), Palingenesia iuris civilis iuris consultorum reliquiae quae Justiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposuit —. Leipzig, Tauchniţ. 2 Bde. gr. 4°. M 64.

Schoell, corpus iuris civilis. Ed. stereot. Fasc. XIII. Novellae

80—118. Berlin, Weidmann. Jmp. 8°. M. 2,20.

Cavagnis (F.), institutiones iuris publici ecclesiastici, quas in scholis pontificii seminarii Romani tradidit. 2 Bbe. 2. Aufl. Rom, Dructerei b. kathol. Lehrgefellschaft. 8°. M 10,20.

Vastgótá lag'hbok, das westgothische Gesethuch, das älteste von den Landschaftsgesehen Schwedens, das älteste in schwedischer Sprache gesichriebene Buch. Lichtbruckausgabe des ältesten Teils der H. Biblioth. in Stockholm. 116 photogr. gedruckte Seiten. Herausgeber: Algernon Börtzell u. Harald Bieselgreen. Zu beziehen nur durch den Bibliothekar Wieselgreen an der k. Bibliothek in Stockholm.

\*Borch, L. Freih. v. Einfluß bes röm. Strafrechts auf Gefolgschaft und Majestätsverlegung in Deutschland. Wien, Manz. 8°. VI, 52 S. Behandelt im I. Teil das Institut der Gesolgschaft auch sür das spätere MU.; sieht in den Hospeamten und insbesondere auch in den Kurfürsten Gesolgszgenossen ihres Hern und sincht Unalogien zum Institut der comites im spätrömischen Rechte auf. Im II. Teil wird der nach Ungarn gehörige Hocher raussall des Grasen Joh. Erasm. v. Tattenbach 1666—71 und die Folge, welche die Berurteilung auf die Lehensverhältnisse der Grasschlächen Keinstein im Harz sowie auf die österreichischen Itriaden sür die Unsicherheit der Gesetz jener Jeit in Fällen der Majestätsverlegung zu erklären. Anklage und Urteil gegen Tattenbach stügen sich auf die goldene Bulle Karls IV. und vor allem auf die dort rezipierte Lex Quisquis Cod. ad legem Juliam Majestatis X, 8. Kurbrandenburg und Braunschweig machten sich die Lehensherrlichkeit über Reinstein streitig. In den Noten wird mehrsach das Versahren in den sogen. Grumbachschen Händeln (1558—66) herangezogen. Bornehmlich Münchener und Wiener Archivalien sind für den Fall benüßt worden.

Conrat [Cohn] W), Gesch. der Quellen und Literatur des röm. Rechtes i. früheren M.=A. Bd. 1. Abt. 2. Leipzig, Hinrichs. M 10,50.

Busacca (Antonio), storia del diritto dai primi tempi fino all' epoca nostra. Messina, tip. G. Capra. 8º. L 4.

Commincia colle legge degli Asiatici degli Egiziani e degli Ebrei; quindi dopo aver trattato delle leggi greche, si occupa dal diritto romano, del diritto medioevale, del diritto canonico e si ferma specialmente sul diritto in vigore nelle provincie meridionali d'Italia dai Comuni ai giorni nostri.

E. C.

Tamassia (Nino), un capitolo di storia longobarda di Paolo Diacono: osservazioni storico-giuridiche. Bologna, tip. Fava e Ga-8°. 14 p.

Questo opuscolo tratta del capitolo 25 del libro primo della storia di Paolo Diacono che si riferisce al diritto ed è soggetto di discussione fra i giuristi. Il Tamassia crede che derivi da un libro giuridico del tempo bizantino ormai scomparso. E. C.

Gengler (H. G.), Beiträge zur Rechstsgesch. Baierns. 1. Heft: Die altbair. Rechtsquellen aus der vorwittelsbach. Zeit. Leipzig, Deichert

Machf. gr. 80. VIII, 269 S. M 5.

Stölzel (A.), 15 Vorträge aus der brandenburgifch-preußischen Geschichte.

Berlin, Fr. Bahlen. 8°. M. 3,50. Inhalt: Das Berliner Schloß und die röm. Kirche. Das Berliner Kammersgericht und die Frankfurter Universität. Die Reformationszeit I u. II. Der Kanzler Diftelmeier. Die Einsetzung des geheimen Rates. Die Zeit des 30 jährigen Krieges. Reformationsversuche innerhalb der letzten Regierungsschaftlichen Krieges. jahre des großen Kursürsten und der ersten Regierungsjahre Friedrichs III. Die ersten Jahrzehnte des Königtums. Friedrich Wilhelm I. und die Justiz. Französische Einstüsse auf die Resormen Coccejis. Resultate der Resormen Coccejis u. a.

Handwörterbuch d. Staatswiffenschaften von Conrad 2c, 4. Afg.

Jena, Fischer. M. 3.

Boffmann, Geschichte der freien und Sanfestadt Lübed. 1. Sälfte. Lübeck, Schmersahl. 8. M. 3,50. Behandelt 1) Gründung und Ausblühen der Stadt, 2. Lübeck als Haupt der Hansams während des 14. u. 15. Jahrhs. Gothein (E.), Pforzheims Vergangenheit. Ein Beitrag zur deutschen

Städte= u. Gewerbegesch. Leipzig, Duncker u. Humblot. 80. Bb. IX, Heft 3 der staats= und sozialwissenschaftl. Forschungen Schmollers. Eine Reihe von Vorträgen, die der Uf. in Pforzheim gehalten.

Schück (R.), Brandenburg = Preußens Kolonial = Politik unter dem Großen Kurfürsten und seinen Nachfolgern (1647—1721). Mit einer Bor-rede von P. Kahser. Leipzig, Wish. Grunow. 8°. M. 24.

1. Band: Sustematische Darstellung, 2 Band: Urtunden und Attenstücke.

Rieger (B.). Zřízení krajské v Čechách. Kreisorganisation in Böhmen, I. II.: historische Entwicklung bis z. J. 1740. Prag. Anzeige in

der Museumszeitschr. 1888. 473 S. Sangiorgio (Gaetano), intorno all' economia politica negli scrittori italiani del secolo XVI-XVII. Torino, fratelli Bocca. 8º. 8 p. È una recensione del libro di U. Gobbi, "l'economia politica negli scrittori italiani dei secoli XVI—XVII" la quale si trova nella Rivista storica italiana, vol. VI, fasc. III.

Jäger (E.), Geschichte der fozialen Bewegung und des Sozialismus in Frankreich. II. Die französische Revolution und die soziale Bewegung. I. Bd.: Frankreich am Vorabende der Revolution von 1789. Berlin,

Puttkammer u. Mühlbrecht. 80. M. 8.

Bf. ift durch eine Reihe von Berken als tonfervativ und driftlich gefinnter fozial= politischer Schriftsteller hinlänglich bekannt. Auch in dem neuen Berte berücksichtigt er vornehmlich die sozialen Zustände. Ausgiebig benutt sind die Schriften von Tocqueville und Taine.

- Runfthistorischer Atlas, hrag. von der f. f. Bentralfomm. zur Er= forschung u. Erhaltung der Runst= u. hift. Denkmale unter Leitung von v. Helfert. I. Abtl. Sammlung von Abbildungen porgeschichtl. und frühgeschichtl. Funde aus ben Ländern der österr.-ungar. Monarchie von M. Much. 100 Tafeln u. viele Abbildgen. im Texte. Wien, Kubasta u. Voigt. Fol. 225 S.
- Sandbuch der Architektur von Durm, Ende, Schmitt und Bagner. 2. Teil: die Bauftile, hiftor. u. techn. Entwickelung. 4. Bd.: die romanische und die gothische Baukunft von A. v. Effenwein. 1. Heft: die Kriegsbautunft. Darmftadt, A. Bergsträffer. gr. 80. M. 16. Mit vielen Junftrationen.
- Abamy (R.), Architektonik des Mittelalters, II. Band der Architektonik auf historischer und äfthetischer Grundlage. Hannover, Hellwingsche Berlagsbuchhandlung. III. Abt. des II. Bd., enthaltend die Architettonit bes gothischen Still. 80. M. 15. Ein großartig angelegtes Bert mit gablreichen Abbildungen im Text.

Bübke. Geschichte ber deutschen Runft von den frühesten Beiten bis zur Gegenwart. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 80. M 20. Mit 675 Abbildungen.

Rofenberg (A.), Geschichte der modernen Runft. 3. Bd.: die deutsche Runft. 2. Abtl.: 1849 — 1889. Leipzig, Grunow. 8°. 488 S.

Lambakis (S.), archeologia cristiana del convento di Dafni. Atene. Papaieorghiu. 1889.

Bon geschichtlichem und kunsthistorischem Interesse. Die herrlichen Mosaiken des Kloskers D. werden beschrieben, abgebildet und mit den musivischen Gemälden Italiens und Sizitiens verglichen.

Die Trierer Ada= Sandichrift bearb. und hrag. v. R. Menzel, B. Corffen, B. Janitichet, A. Schnütgen, F. Bettner, R. Lamprecht. (Publikat. d. Gesch. für rhein. Gesch.=Runde VI.) Leipzig, Dürr. gr. Fol. M. 86. Die Arbeit der Publikation dieser Prachtbibelhandschrift ist geteilt: Menzel übernahm die Beschreibung und paläograph. Charakteristik, Corssen den textskritschen und Janitsche den kunstgeschichtl. Teil, die Erläuferung des Einbands deckels Schnütgen und Hettner; Lamprecht hingegen besorgt die geschäftliche und wissenschaftliche Leitung des Unternehmens. Dem Texte schließen sich als zweiter Teil 38 Tafeln an, welche eine Darstellung der Entwicklung der gesamten karoling. Malerei bieten, als deren Denkmal, wie auch als solches der rhein. Geschiche, der Prachtkoder eine hervorragende Kolle einnimmt.

Arnold (X.), Sammlung von Initialen aus Werken vom 11.—17. Jahrh. 4. u. 5. Lfg. 2. Aufl. Leipzig, Brehse. gr. 40. Bd. 1.

Pohlig (C. Th.), Hauskapellen und Geschlechterhäuser in Regensburg I. Tl. Regensburg, Bauhof. 40. 18 S. Bespricht unter Beigabe trefflicher Abbildungen die ältesten Sauskapellen von Regensburg (saec. XII—XIV in.) nach ihrer Geschichte und nach ihrer kunft= historischen Bedeutung.

Schmarfow (A.), Martin von Lucca und die Anfänge der tostanischen Stulptur im Mittelalter. Breglau, Schottländer. gr. 80. M. 9.

Quellenschriften f. Runftgeschichte u. Runfttechnik, von v. Edelberg u. 31g. R. F. II. Bd.: Fra Luca Pacioli, Divina proportione. Ueberset von C. Winterberg. Wien, Gräfer. 8°. M. 6.

- Haffe (C.), Kunftstudien. 3. Heft. 4. Die Berklärung Christi von Kaffael. Mit einer Tafel in Lichtbruck. Breslau, Wiskott. Fol. M. 6.
- Gianan drea (Antonio), di maestro Giovanni di Stefano da Siena, architetto, scultore e intagliatore del secolo XIV e di una sua ignota opera in Ancona: lettera aperta al comm. Gaetano Milanesi. Firenze, tip. della Pia Casa di Patronato. 8º.

A questo maestro Giovanni di Stefano, poco noto ma pur valente artista, fu allogato dagli Operai di S Ciriaco di Ancona il coro della chiesa medesima, come risulta da due documenti del 27 settembre e del 16 novembre 1391, rinvenuti dal Gianandrea nell' archivio notarile anconitano e da lui pubblicati in questa lettera.

Studî storici sul centro di Firenze pubblicati in occasione del IV congresso storico italiano. Firenze, stab. tip. Civelli. 8°, fig. 133 p. Sono principalmente: il centro di Firenze nel 1427, per Guido Carocci; un saggio di storia di alcuni edificî del centro di Firenze, per Giuseppe Conti; il tabernacolo del secolo XV in via de' Cavalieri, per Jodoco Del Badia; il Palazzo dell' Arte della lana, monumento delle arti, per Guido Carocci; le Magistrature ed ufficî pubblici che risiedevano nel centro di Firenze, per Giuseppe Conti.

Gotti (Aurelio), storia del Palazzo Vecchio in Firenze, Firenze, Civelli. 4°, fig. L. 30.

È la storia del Palazzo fatto costruire dalla repubblica fiorentina perchè fosse abitazione dei suoi Signori. Vi si trovano notizie finora sconosciute su tutta la fabbrica e sulle singole parti della medesima; ed anche molti cenni storici che illustrano queste parti, ricordando i principali fatti in esse avvenuti.

Gatti (Angelo), la fabbrica di S. Petronio: indagini storiche. Bologna, regia tipografia. 8°. L. 3.

Fa la storia della costruzione del Duomo di Bologna monumento insigne dell' architettura italiana.

E. C.

Galland, Geschichte der holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitsalter der Renaissance, der nationalen Blüthe und des Alassismus. Frankfurt a. M., H. Reller, gr. 8°. M. 15.
Wit vielen vortrefflichen Textadbildungen. Der Bf. stütt sich sast ausnahmslos auf Autopsie. Bei vielen verschwundenen Baudenkmälern hat er aus der topographischen Literatur des 17. und 18. Jahrhs., aus den Sammlungen der Museen und Bibliotheken zum erstenmale eine Rekonstruktion zu geben verssucht. Die Darstellung ist der aller Gründlichkeit populär gehalten.

- Schmidt (Julian), Gesch. der deutschen Literatur von Leibniz bis auf unsere Zeit. IV. Bd.: 1797—1814. Berlin, Herz. 8°. M. 8. Dieser Band ist größtenteils den Romantitern W. A. u. F. Schlegel, Fouqué, Werner, Arnim gewidmet, die der jest verst. Bf. sehr scharf kritisiert, ost sogar ungerecht beurteilt.
- Heinze (K.) und Goette (R.), Geschichte der deutschen Literatur von Goethes Tode bis zur Gegenwart. Mit einer Einleitung über die deutsche Literatur von 1800—1832. Mit 10 Bildnissen und Namenszeichnungen deutscher Dichter. Dresden=Striesen, Heinze. gr. 8°. (VI, 460 S.) M. 6; geb. in Leinw. M. 7; in Halbstr. M. 7,50; auch in 6 Lieserungen à M. 1.

- Lindemanns (23.), Geschichte der beutschen Literatur. 6. Aufl., nach dem Tode des Bf.3 hrag, und teilweise neu bearbeit. v. Jos. Geeber. 3. (Schluß=)Abteilung. Vom Anfang des 19. Jahrh. bis zur Gegen= wart. Freiburg i. Br., Herber. gr. 80. (XII und S. 741-976). M. 2 (fplt. M. 8,80; geb. M. 11,80).
- Böbeke (R.), Grundris zur Geschichte ber deutschen Dichtung. 2. Aufl. Nach dem Tode des Bf.s in Verbindung mit D. Jacoby, R. Justi, M. Roch u. A. fortgesett von F. Göte. H. 8. (Bd. IV. Bog. 1-9). Dregden, Ehlermann. M. 3,20.
- Beiger (2), Vorträge und Bersuche. Beiträge zur Literaturgeschichte. Dresden. Ehlermann. 80. M. 5.

Eine Anzahl zum teil schon in Zeitschriften gedruckter Aufsätze, welche in drei Abteilungen zerfallen: I. zur Literatur der Renaissance, II. aus den Tagen der Aufklärung, III. aus der Zeit Göthes.

- Rossel (V.), histoire littéraire de la Suisse romande. I. Bb.: Bis zu den ersten Jahren des 18. Jahrhs. Genf-Bafel-Lyon, Georg 5. 80. M. 6.
- D'Arbois de Jubain ville (H.) et Loth (J.), cours de littérature celtique, tome IV. Loth, les Mabinogion suivis en appendice d'une traduction et d'un commentaire des triades historiques et légendaires des Gallois et de divers autres documents. Tome II. Paris, E. Thorin, 80. . . 6,40.
- Birch = Hirsch felb (A.), Geschichte der französ. Literatur, seit Anfang des 16. Jahrhs. I. Bb.: Das Zeitalter der Renaissance. Stuttgart,  $8^{0}$ . M 6.75. Behandelt das Zeitalter Ludwigs XII. und Frang I. Le Maire, Marot, Mars garethe von Navarra, Rabelais.
- Reller (A.), altspan. Leseb. mit Grammatik u. Glossar. 8°. geh. M. 4,50. Ein Leitfaben zur Einführung ins Altspanische, auch beim Studium der mittelsalterlichen Literatur Spaniens zu benuten. Die Lesesstütte sind teilweise nur schwer zugänglichen Texten des 12. bis 14. Jahrh. entnommen.
- \*Kurth (God.), étude critique sur les Gesta regum Francorum. Bruxelles, Hayez. 80. 33 p. (Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique. 3me série. T. XVIII, nr. 8, 1889.) Die Frage nach den Quellen und dem Autor der Gesta regum Francorum (besser doch wohl Liber historiae Francorum genannt) ist schon wiederholt behandelt worden. Diese Abhandlung des in den ältesten fränklichen Weschichtsquellen wohl bewanderten Lütticher Prosessions erschiede gleichzeitig mit der Borsuchen Weschland und General von Mon Gorm quellen wohl bewanderten Lütticher Professors erschien gleichzeitig mit der Borrede und neuen Ausgabe des Liber hist. durch Krusch in dem Mon. Germ. hist. SS. rer. Meroving. t. II, mit welchem sich auch Kurth im Anhang auseinandersetzt. Als Duellen des Liber erkennt Kurth außer der Chronit des Gregor von Tours nur an ein ganz gelegentlich benutzes, älteres, auf Cäjar u. Tacitus zurückgehendes Wert, als welches Krusch die Ethmologien des Jidor nachgewiesen hat; die mündlichen Volkzüberlieserungen und am Schluß die persönlichen Erinnerungen des Verfassers. Daß auch die Vorrede der Lex salica benutz sei, wie Krusch behauptet, bestreitet Kurth. Als Absassungsver nimmt Kurth im Gegensatz zu Krusch, der an der Diözese Kouen sesskatz, das Kloster St. Denis an, wie es scheint mit gutem Grund, während er die Heimat des Verfassers in der Gegend von Laon und Soissons bermutet.
- Dreves (G. M.), Ulrich Stöcklins von Rostach, Abts zu Wessobrunn

(1438-1443), Reimgebete und Leselieder mit Ausschluß der Pfalterien. Leipzig, Fues. 80. 204 S.

Walther (W.), die deutsche Bibelübersetzung des M.-A. I. II.: der erste Uebersetzungskreis. Mit 3 Kunftbeilagen. Braunschweig, Woller=

mann. kl. Fol. 270 S.

Zunächst werden behandelt die hochdeutschen Bibeln. Aus dem Inhalte: Lite-ratur, Anzahl der Ausgaben, Ansichten über ihr gegenseitiges Berhältnis. ratur, Anzahl der Ausgaben, Ansichten über ihr gegenseitiges Verhältnis. Die 2. Bibel ist Nachdruck. Nicht Eggesteins, sondern Mantels Vibel ist die älteste. Zusammenstellung mehrerer Stellen aus den hochdeutschen Bibeln. Nuch die 4. Vibel ist nur ein revidierter Abdruck, die 3. Vibel ist der 4. uns bekannt. Der hebräische Urtext ist nicht berücksichtigt. Der Neberseher der 1. Vibel ist des Lateinischen nicht völlig mächtig. Der 4. Vibel erscheint die Sprache der 1. Vibel veraltet und monoton. Der Ueberseher der 4. Vibel folgt nicht selbel veraltet und monoton. Der Ueberseher der 4. Vibel sprache der 1. Vibel der Bulgata. Zainers Vibel ist älter als die Schweizer Vibel. Die 6.—9. Vibel, die 10.—14. Vibel. Vibsliographische Notizen über die 14 Vibeln. Der Text der 1. Vibel ist originaler als dersenige der Tepler und Freiberger H. Bergleichung mit der waldensisch vomanischen und mit der böhmischen Vibelübersehung. Die religiöse Stellung der Drucker deutscher Bibeln. Bibeln.

Falk (F.), die deutschen Mehauslegungen von der Mitte des 15. Jahrh. bis z. J. 1525. (3. Bereinsschrift der Görres-Ges. f. 1889). Köln, Bachem. gr. 8°. M. 1,20.

Die Schrift beschäftigt fich mit den in deutscher Sprache geschriebenen und für das Bolt bestimmten Büchern, welche mit der hl. Messe in irgend einer Bezieh= ung stehen, fei es als Uebersepungen des Miffales, als Auslegungen der Meßung stehen, sei es als Nebersetzungen des Missales, als Auslegungen der Meßefeier, oder als Gebetssammlungen für die der letzteren Beiwohnenden; unter den 4 Beilagen bezieht sich Nr. 1 auf die niederdeutschen Schristen Simons von Bentoe und Gerards von Bliederhoven, Nr. 4 auf die Meßgegenschristen 1321 ff. und die neue evangelische Messe. Die Untersuchung, die sich über ein reiches stelligig gesammeltes Material verbreitet, ist Janssen gewidmet, zu dessen Studien und jenen von Gefschen und Alzog sie eine willkommene Ergänzung bildet; sie siefert den Beweis, daß die Kirche bemüht war, den Kläubigen das Verständnis der hl. Geheimnisse zu vermitteln und sie zur Teilenahme an denselben zu ermuntern. Bf., der sich in der 2. Vereinssicht, "Die Drucktunst im Dienste der Kirche ze." schon einmal mit der relig. Bolkselteratur besachte und vertraut machte, will später die sogen. "Sterbedücklein" zum Gegenstand seiner Untersuchung nehmen.

Brandt (P. J.), udsigt over vore danske bibeloversaettelsers historie. (Smaaskrifter til oplysning for kristne, udgivne af T. Nielsen,

IV, 2). Kjøbenhavn, Schönberg, 8°. Kr. 1,25.

Petersen (R.), mindeskrift om Bernhard Severin Ingemann i hundredaaret efter hans Fødsel. Kjøbenhavn, Schönberg. 8°. og 2 portrait. Kr. 3.

Kjøbenhavns universitets matrikel, udgivet af S. B. Smith. Første bind. 1611-1667, 1ste hefte. Kjøbenhavn, Gyldendal. 4°. Kr. 2,50.

Hannover. (E.), Antoine Watteau, aus dem Dänischen übers. v. Alice Hannover. Mit 11 Abbildgen. Berlin, Oppenheim. 8°. M. 4,50.

Schmeding (G.), Jakob Thomson, ein vergessener Dichter des 16. Ihs. Braunschweig, C. A. Schwetschke u. S. 80. M. 1,80.

Minor, Schiller, sein Leben und seine Werke. 1. Bd. Berlin, Weid= mann. 85. M. 8.

Der erfte Band behandelt die ichwäbischen Beimatjahre.

Bertrand (J.), d'Alembert. Paris, Hachette et Cie. 80. M. 1.60.

Bipgraphie mit einem Bildnis d'Allemberts.

\*Gruber (B. S. J.), August Comte, der Begründer des Positivismus. Sein Leben und seine Lehre. (Ergang.=Beft 3. d. Stimmen aus M.

Sein Leben und seine Lehre. (Ergänz.-Heft z. d. Stimmen aus M. Laach. — 45). Freiburg, Herder. 8°. M 12. Biographie und Lehre Comtes sollen hier nicht getrennt, sondern in objektivem Jusammenhaug dargestellt werden. Das Leben C.s ist mit Mücksicht auf seine philos. Laufbahn eingeteilt in 3 Perioden: "Jugend und philos. Erziehung" bis zur Aufstellung des "soziologischen Gesetes", 1798—1822; "Bositive Phis sonders des Lepten Bandes des Cours de philosophie positive, 1822—1842; "Positive Politit" bis zu C.s Todesjahr, 1842—1857; Bf. hat die Ansicht, das Comtes II phisosophie Reriode zwar "die Annahme einer Störung der Gehrnthätigkeit beim Phisosophen nicht rechtsertigt, das aber andererseits in dem Maße, als Comte bestrebt war, seine Ansichten aufs Leben zu übertragen, die wunderlichten Absonderichteiten sich bei ihm in einem Grade häuften, der den gesunden Menschenverstand völlig außer Kasung einem Grade häuften, ber den gefunden Menschenverstand völlig außer Fassung bringt."

\*Nienkirchen (F.), Alfred de Muffets Gedicht sur la paresse als zeit= genöffische Satire mit ihren Beziehungen zu Mathurin Regnier. Ein biograph. = literargesch. Kommentar. Jenaer Inaug. = Diff. Berlin,

Schröter. 80. 69 S.

Pomairols (Ch. de), Lamartine, étude de Morale et d'Esthètique.

Paris, Hachette. 8°. 325 S.

Sarti (Maurus) et Fattorini (Maurus), de claris archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV iterum edidit Caesar Albicini Foroliviensis. Tomus I, pars II. Bononiae, ex offic. regia fratrum Merlani. 4°. 675 p.

Dallari (Umberto), i Rotuli dei lettori legisti e artisti dello studio bolognese dal 1384 al 1799, da lui pubblicati. Volume II. Bo-

logna, regia tipografia dei flli. Merlani. 4°. xxij, 510 p. Barrili (Anton Giulio), il rinnovamento letterario italiano: lezioni

universitarie. Genova, A. Donath. 160, L. 4.

Finzi (Giuseppe) e Valmaggi (Luigi), tavole storico-biografiche della letteratura italiana. Torino, E. Loescher. 8°. L. 4.

Spinelli (A. G), dell' epistolario muratoriano. Roma, tipog. di E.

Sinimberghi. 8°. 15 p.

Oltre alle innumerevoli e grandissime opere date alla luce, Lodovico Antonio Muratori, padre della storia italiana, lasciò anche un numero infinito di lettere nelle quali si compiacque spesso di trattare altissimi argomenti, di discutere ardue questioni. L'importanza di queste lettere fu già riconosciuta da tutti; e molti pubblicarono or qua, or là varie di esse. Trattasi ora di farne una edizione completa e lo Spinelli vi si è accinto. Agli altri suoi molti scritti in proposito egli aggiunge il presente nel quale narra le vicende della raccolta dell' epistolario muratoriano, da molti impresa, ed espone quali siano le condizioni in cui verte presentemente, chiedendo ai membri del Congresso storico un voto che gli sia d'impulso e di conforto nella fatica che si è adossata.

E. C. Vettori (Piero) et Sigonio (Carlo), correspondance avec Fulvio

Orsini, publiée avec introduction et notes par Pierre de Nolhac.

Rome, impr. du Vatican. 40. 66 p.

Confalonieri (Federigo), memorie e lettere pubblicate per cura di Gabrio Casati. Milano, U. Hoepli. 160. 2 voll. con ritratto. L. 8. Il Confalonieri fu uno degli uomini più illustri d'Italia del primo quarto di questo secolo ed apparteneva a quella eletta d'ingegni che annoverava Silvio Pellico fra i suoi capi. Come questo egli fu incarcerato e soffri duro carcere nello Spielberg. Nell' edizione che vede ora la luce troviamo prima le memorie, quindi le lettere da lui scritte o a lui dirette.

Burdhardt (A.), Thomas Platters Briefe an seinen Sohn Felix. Basel,

Detlef. 80. M. 2,50.

Wölfflin (Heinr.), Salomon Gegner, mit ungedruckten Briefen. Frauen=

feld, Huber. 8°. 160 S.

Müller, Briefe der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm an G. Fr. Benecke a. d. J. 1808—1829. Mit Anmerkungen herausg. von —. Göttingen, Vandenhoeck. 8°. M. 4.

Walzel (D.), Fr. Schlegels Briefe an seinen Bruder Aug. Wilhelm. Hersausg, von —. Berlin, Spener und Peters. 80. M 20,50.

\*Löwenfeld (S.), Wilhelm Wattenbach. Zum 22. Sept. 1889. (Abstruck a. d. LXIV. Vde. d. Preuß. Jahrbücher). Festrebe zu Wattens

bachs 70. Geburtstag.

Monumenta Germaniae paedagogica. Schulordnungen, Schulbücher und pädagog. Miscellaneen aus den Landen deutscher Zunge. Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgelehrten hrsg. v. Karl Kehrbach. 10. Bd. Berlin, Hofmann u. Co. gr. 8°. M. 14. Inhalt: Geschichte d. Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in den Landen deutscher Lunge. Ron Oberst. D. R. Raten. 1. Rd. Maemeine Uebersicht

Benfulle & Bellitate & Bettings and Steangserfen in Landentigher Zunge. Von Oberst z. D. B. Voten. 1. Bd. Allgemeine Uebersicht, Baden, Bayern, Praunschweig, Colmar. VIII, 368 S.
Levy (A.), Beiträge zum Kriegsrecht im M.=A., insbesondere in den Kämpsen, an welchen Deutschland beteiligt war. (Untersuch. z. deutsch. Staats= und Rechtsgeschichte. Herausg. v. D. Gierke, XXIX). Breslau.

Roebner. 80. M. 2,80.

Marin, l'art militaire dans la première moitié du XV<sup>e</sup> siècle. Jeanne d'Arc tacticien et stratégiste. Campagne de l'Oise (1430) siège

de Compiègne. Paris, Baudain. 18°. 321 p.

Mitteilungen des k. k. Kriegsarchivs (Abkeil. f. Kriegsgefch.). Hrsg. v. d. Direktion der k. k. Kriegsarchivs. R. F. III. Bd. 312 S. Mit 6 Tafeln. IV. Bd. 226 S. Mit 8 Tafeln, 2 Skizzen und 6 Bilbern.

Wien, Seidel u. Sohn. 1889.

Seit 1887 erscheint eine neue Folge dieser wertvollen Publikation, jedes Jahr 1—2 Bände. Die beiden neuesten Bände des Jahres 1889 enthalten solgende Arbeiten. Der dritte Band: der Feldzug am Oberrhein 1638 von Oberst von Wester. — Serdien unter der kaiserlichen Regierung 1717—1739 von Lanzer. Militärische und politische Alkenstücke zur Geschichte des ersten schlessen Krieges 1741 von Major Duncker. — Kriegschronik Desterreichslungarns. Militärischer Führer auf den Kriegsschaupläßen der Monarchie. — III. Teil: der südöstliche Kriegsschauplaß in den Ländern der ungarischen Krone, in Dalmatien und Bosnien. Dieser Führer umfast die Jahre 1638—1691, er gibt die Literatur jedes Feldzuges und stizziert den Berlauf. — Der vierte Band: Die Heere des Kaisers und der französ. Revolution im Beginne des Jahres 1792. Als Einsleitung zur Schilderung der Kriege Desterreichs gegen die französische Kevolution. Mit Benützung der Vorstudien zu dem in Bearbeitung besindlichen historischen Werte über EH. Karl von Oberstlieutenant M. E. v. Angeli. Mit 6 Vildern und 1 Stizze. — Die freiwilligen Aufgebote aus den Ländern der ungarischen Krone im ersten schlessischen Krieg. I. Das Ausgebot der ungar. Insurrektion und kroatischer Freikorps 1741. Bon Hauptmann Allezich. Mit

- 1 Kartenstizze. Der Uebersall bei Baumgarten am 27. Februar 1741 von Major Duncker. Die Kömer im Gebiete der heutigen österreichisch-ungar. Monarchie. Ersäuterungen zu einer Uebersichtskarte von Hauptmann Kulnegg. Mit 6 Taseln. Kriegschronit Desterreich-Ungarus. III. Teil: Fortsetzung, die Jahre 1692 1708. Die Kömersarte will keine neuen Resultate bringen, "sie beabsichtigt nur, nach Möglichkeit aus den gesamten vorhandenen Detailsarbeiten ein einsaches, allgemein gehaltenes Gesamtbild der Kömerwerke in den Ländern der heutigen Monarchie zu bieten." Die Darstellung, Aussichrung und Uebersichtlichkeit dieser Karte sind vorzüglich und machen dem k. k. misti. geogr. Institute alle Ehre. Ueberhaupt weisen die Mitteilungen unter der neuen Direktion nicht allein was Schönheit der Ausstatung und Borzüglichkeit der beigegebenen Karten angeht, sondern auch in bezug auf den Inhalt der meist sehr tüchtig gearbeiteten Ausstäte einen erheblichen Fortschritt auf.
- Larsen (A.), kalmarkrigen, et bidrag til de nordiske rigers krigshistorie. Efter trykte og utrykte kilder. 1<sup>ste</sup> afsnit. Indledning. Felttogene i aaret 1611. Kjøbenhavn, Gad 4°. Kr. 3.
- Conrady (E. v.), das Leben des Grafen August von Werder, k. preuß. Generals der Infanterie. Nach handschriftl. und gedruckten Quellen. Berlin, Mittler u. Sohn. 8°. M. 6.
- Keck (K. H.), das Leben des General=Feldmarschalls von Manteuffel. Bielefeld und Leipzig, Belhagen u. Klasing. M. 6.
- Pohler (H.), Bibliotheca historico militaris. Systematische Nebersicht ber Erscheinungen aller Sprachen auf dem Gebiete der Geschichte der Kriege und Kriegewissenschaft seit Ersindung der Buchdruckerkunst bis zum Schluß d. J. 1880. 2. Bd. 3.—10. Lfg. gr. 8°. (S. 513—640) Cassel, Kessler. à M. 2. (I—II, 10. M. 12,50.)

# 5. Bistorische Bilfswissenschaften und Bibliographisches.

- \*Rehr (P.), die Urkunden Ottos III. Innsbruck, Wagner. 80. M. 7,60. Der Bf., der Mitarbeiter der Diplomata-Abteilung der M. G. gewesen, versöffentlicht in dem vorliegendem Werke die Resultate seiner Korschungen über das Urkundenwesen Ottos III. Die Untersuchungen "solken kediglich Vorarbeiten zur Edition der Urkunden Ottos III. sein, wie sie ähnlich Sickel denen Ottos II. und Ottos II. voraußgeschickt hat." Sie unterscheiden sich jedoch durch die Ansordung des Stosses von denen Sickels. In sünf Kapiteln bespricht der Bf. die Geschichte der Kanzlei Ottos, die Erzkanzler, Kanzler und Notare desselben, die äußeren und inneren Merkmale der Urkunden, ihre Datierungen und Fälschungen. In einer Einseitung sind die wesentlichen Grundsäte der diplomatischen Kritik und ihrer Methode zusammengefaßt. In der Darstellung kommt die sormale Seite der Urkunden weit mehr zur Geltung als der Rechtseinhalt derselben, da abgesehen von inneren Gründen eine gleichmäßige Behandlung beider Gesichtspunkte eine zu große Außbehnung der Arbeit verslangt hätte. Der Bf. zählt ohne die Placita und Briese mitzurechnen 418 Diplome Ottos III., von denen 218 im Originale erhalten sind. Sieden Erkurse bieten interessante Beispiele versälschter Urkunden, deren echte Bestandeteile beraußgeschält werden, so daß der Inhalt der ursprünglichen Präzepte hergestellt wird.
- Prou, manuel de paléographie latine et française du VI. au XVII. siècle, suivi d'un dictionnaire des abréviations avec 23 facsimilés en photographie. Paris, Picard. 80. 384 S.
- Cagnat (R.), cours d'épigraphie latine. 2. édition. Paris, E. Thorin. 8°. M. 9,6°0.

- Corpus Papyrorum Aegypti II. Papyrus Démotiques du British Museum. Fasc. I. Fol. Paris, Ernest Leroux. Fr. 18.
- Marucchi (Horatius), monumenta papyracea aegyptiaca bibliothecae vaticanae preside Placido M. Schiaffino. Pars I. Romae, ex bibliotheca Vaticana. 4°. VIII, 48 p.
- Carini (Isidoro), il papiro: appunti per la nuova scuola vaticana. Roma, tip. Vaticana. 8º. 28 p.
  - —, sommario di paleografia: scritture varie, scrittura latina; appunti per la nuova scuola vaticana. 3ª ediz. Roma, tip. Vaticana 8º. 113 p.
- Carini (Isidoro), miscellanee paleografiche ed archeologiche. Siena, tip. arcivescovile s. Bernardino editrice. 16°. L. 0,8°.
  - Trattano del gran papiro egizio vaticano; dei frammenti palinsesti di Strabone; delle armonie evangeliche di Taziano; di frammenti vaticani di un antichissimo evangelario; di un carme di Giacomo Edesseno; del codice amiatino della Bibbia; dei cantici di s. Romano; dei commenti di Teodoro Prodromo agli Inni greci; del codice etiopico regalato da re Menelik a Leone XIII; del contrasto di Ciullo d'Alcamo; della biblioteca della sede apostolica; del trittico a smalto di Nardone Pericaud; di pitture a fresco de' tempi di Sisto V; di suggelli notevoli della collezione vaticana e della collezione Visconti acquistata da Leone XIII. E. C.
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements. T. V.: Dijon; par Molinier, Omont, Bougenot et Guignard. Paris, Plon. 8°. XII, 545 p.
- Ceipzig, Teubner. 8°. M. 20.

  Castellani (Carlo), elenco dei manoscritti veneti della collezione Phillips in Cheltenham comparativamente illustrati con introduzione del prof. A. Favaro. Venezia, stab. tip. fratelli Visentini. 8°. 50 p.
  - Sir Thomas Phillips, noto raccoglitore di codici, avendo lasciato la sua ricca collezione che conteneva 23837 manoscritti, ad un suo nipote, questi decise di venderne una parte e la Germania, la Francia, l'Austria e il Belgio fecero già importantissimi acquisti. Per spingere il Governo italiano ad assicurarsi quei manoscritti che si riferiscono alla storia della penisola, la Deputazione veneta di storia patria diede al prefetto della Biblioteca di San Marco l'incarico di ricercare il valore dei codici relativi alla storia veneta posseduti dal Phillips e d'illustrarli possibilmente ponendoli a confronto con quelli posseduti dalla Marciana. Frutto di questo lavoro è il presente elenco dal quale risulta che molti codici già noti e poi scomparsi, preziosissimi cimelì letterari e storici, si trovano in quella lontana collezione. Questo catalogo illustrato comprende i soli codici veneti della detta raccolta i quali sommano a 453; e sarebbe cosa desiderabile che lo stesso lavoro, che dal Castellani fu fatto per loro, venisse intrapreso per quelli di tutte le regioni italiane.

    E. C.
- Cataloghi dei codici orientali di alcune biblioteche d'Italia stampati a spese del Ministero della pubblica istruzione. Fasc. IV. Firenze, tip. succ. Le Monnier. 8°. L. 2,50.
  - Questo fascicolo contiene il catalogo dei codici ebraici della biblioteca della università di Bologna compilato da Leonello Modona e il catalogo dei codici orientali della biblioteca nazionale di Palermo compilato da Bartolomeo Lagumina.

    E. C.

- Lisini (Alessandro), la sala della mostra e il museo delle tavolette dipinte della Gabella e della Biccherna nel R. Archivio di stato in Siena, Siena, tip, e lit: Sordo-Muti di L. Lazzeri, 16°, 84 p. In occasione del Quarto Congresso storico italiano, il direttore dell' Archivio di Siena pubblicò il catalogo dei documenti esposti, come è usanza, in una delle sale di detto Archivio per dare ai visitatori un saggio della importanza delle carte ivi raccolte è custodite; il quale catalogo è notevole per il numero dei documenti e per il loro valore. Questi vanno dal 736 dell' era volgare ai nostri giorni e sono divisi in più serie secondo che sono diplomi imperiali documenti politici, letterari artistici, mercantili; secondo che si riferiscono a tale o tale altra persona illustre come a santa Caterina e san Bernardino da Siena; infine secondo che servono ad illustrare La Divina Commedia di Dante Alighieri. Ognuna di queste serie è ricca di documenti di massima importanza che rappresentano degnamente quegli altri che sono custoditi nel medesimo archivio e ben sono prova della profonda conoscenza che ha di loro chi li scelse per essere esposti. Al catalogo di questi documenti segue quello delle tavolette dipinte che servivano già di coperta ai registri della Biccherna e della Gabella del Comune di Siena; sulle quali vedonsi rappresentati, spesso da valenti pittori, vari fatti che servono ad illustrare certi periodi della storia senese e sono di non poca importanza per la storia.
- Barbieri (L.), saggio di bibliografia cremasca ovvero Crema letteraria. Crema, tip. G. Anselmi. 16°. L 1.
- Salveraglio (F.), il Duomo di Milano: saggio bibliografico. Milano, Hoepli. 4°. L. 5. È tutta la bibliografia delle opere scritte su quell' insigne monumento dell' arte gotica.
- Bracci-Testasecca (Giuseppe), catalogo alfabetico di vari libri e opuscoli stampati o manoscritti, risguardanti la città di Orvieto o scritti da autori orvietani. Orvieto, tip. E. Tosini. 8°. 58 p. Contiene 514 opere.
- Chiapelli (Luigi), un catalogo di manoscritti pistoiesi del secolo XII, pubblicato da — —. Pistoia, tip. Cino dei fratelli Bracali. 8°. 15 p. (Nozze Rossini Martelli—Chiapelli.)
- Boglino (L.), manoscritti della biblioteca comunale di Palermo indicati secondo la materia. Vol. II. Palermo, tip. Virzi. 8º. L. 8. Contiene le lettere D-L.
- Petrik (G.), Magyarország bibliographiája. Bibliographie aller auf Ungarn bezugnehmenden, in Ungarn oder im Ausland gedruckten Bücher von 1712—1860. Bb. I. Budapest. IV, 954 S.
- Catalogus librorum manuscriptorum bibliothecae universitatis r. scientiarum Budapestinensis. Pars prima. Budapest, Universităt&-Druckerei. 8º. 303 S.
- \*Catalogus actorum et documentor. res gestas Poloniae illustrantium, quae ex codicibus manuscriptis in tabulariis et bibliothecis Italicis servatis expeditionis Romanae cura 1886—1888 deprompta sunt. Edid. Dr. Jos. Korzeniowski. Cracoviae, Sumpt. Ac. Litt. Cracov. 1889. LXIV p.

Eine Uebersicht über den Inhalt der von der poln. hiftor. Station in Rom in den angegebenen Jahren gesammelten Materialien zur Gesch. Polens im

- 16. u. 17. Jahrh. mit genauer Angabe ihrer Provenienz. Die Materialien sind in Krakau zu 40 Bänden geordnet und mit hilse dieses Catalogus leicht zu benüßen. Sine kurze latein. Sinleitung u. ein index personarum ist beisgegeben. Die Materialien, welche für die polnische Gesch. v. 1492—1590 aus dem Konsistorialarchiv zu Rom entnommen wurden, sind in dem Catalogus nicht verzeichnet, da sie in kurzem veröffentlicht werden sollen.
- Steenstrup (J. C. H. R.), historieskrivningen i Danmark i det 19<sup>de</sup> aarhundrede (1801—1863). Festskrift udgivet af den danske historiske forening i anledning af dens halvhundredaarige bestaaen den 14. Februar. 1889, Kjøbenhavn, Schubothe. 8°. Kr. 5.
- Poel chau, d. livland. Geschichtslit. i. J. 1888. Riga, Rymmel. fl. 120. 100 S.
- Eberstein (A. v.), Hand= u. Abreßbuch der Genealogen und Heraldiker unter besond. Berücksichtigung der Familiengeschichtsforscher. Berlin, Mitscher u. Köstell. 1888. 8°.
- Lambelet (G.), neues Orts= u. Bevölkerungs-Lexikon der Schweiz. Nach offiziellen Quellen zusammengestellt. 2. und 3. (Schluß=)Ofg. 12. (S. 81—221). Zürich, Schultheß à M. 1. (kplt. M. 3; geb. M. 3.20).
- Ebering (E.), bibliographisch=krititischer Anzeiger für roman. Sprachen und Literaturen. Hrsg. vom bibliograph. Bureau in Berlin, redig. von —. N. F. Vd. 1. H. 1—3. Berlin, Heinrich. gr. 8°. Das Halbjahr (6 H.) M. 6. Angez. i. deutsch. Lit.=Ztg. 1889, Nr. 39.

# Nadridten.

Bericht über die 30. Plenarversammlung der historischen Rommission bei ber toniglich bayerischen Atademie der Wiffenschaften.

Seit der vorjährigen Plenarversammlung find folgende Bublikationen durch die Kommission erfolgt:

1. Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bb. XXI. - Die Chronifen der westfälischen und niederländischen Städte. Bd. II.: Soest.

2. Jahrbücher der deutschen Geschichte. — Raiser Friedrich II. von Eduard Winkelmann. Bb. I. 1218-1228.

3. Die Recesse und andere Aften der Hansetage von 1256-1430. Bb. VI.

4. Allgemeine deutsche Biographie. Lieferung 136-145.

Mit Unterstützung der Kommiffion wurde veröffentlicht Eduard Rofenthal, Geschichte des Gerichtsmefens und der Bermalt= ungsorganisation Bayerns. Bb. I. 1180—1598.

Die Arbeiten find für fast alle Unternehmungen der Kommission in ununterbrochenem Fortgang gewesen, und für die nächste Zeit steben neue

wichtige Publikationen in Aussicht.

Für die ältere Serie der deutschen Reichstagsakten wurde vor allem in italienischen Archiven und Bibliotheken gearbeitet. Dr. Schellhaß mar dort feit dem Oftober v. J., zunächst in Gemeinschaft mit Dr. Quidde und unter deffen Leitung, dann selbständig thätig; bis gegen Ende Juni verweilte er in Rom, dann in Siena, Lucca und Florenz, von wo er noch in einige oberitalienische Städte, befonders Mailand und Benedig, fich begeben wird. Die Arbeiten in Italien werden alsdann für den Schluß der Regierungszeit Sigmunds und für Albrecht II. abgeschlossen fein. Bei möglichster Konzentration aller verfügbaren Kräfte auf diese Epoche wurden doch auf dieser Archivreise zweckmäßig auch manche Vorar= beiten gleich für spätere Jahre, einige für den ganzen Zeitraum bis 1518 erledigt. Dr. Heuer war in Frankfurt, wo fortgesett das Stadtarchiv dem Unternehmen dankenswerte Unterstützung gewährt, mit Durchsicht der Literatur und besonders mit Vorbereitung einer Reise nach Frankreich und Belgien beschäftigt. Diese Reise foll im nächsten Sahre unternommen werben, und eine Reise nach England sich, wenn möglich, unmittelbar anschließen. Erst dann wird an die Schlufredaktion des zehnten Bandes gegangen werden können, an dessen Herausgabe sich Dr. Schellhaft neben Dr. Quid de beteiligen wird. Die Leitung der Arbeiten für die ältere Serie wurde von der Kommission dem Dr. Quidde an Stelle des verstorbenen Professors Beigfäder übertragen.

Die Vorarbeiten für die Herausgabe der zweiten Serie der deutschen Reichstagsakten, welche die Zeit Karls V. umfaffen wird, wurden unter der speziellen Leitung des Professors von Rluckhohn in Göttingen mit Erfolg fortgefest. Neben dem ftändigen Mitarbeiter Dr. Brede mar im letten Winter Dr. Redlich, im Commer Dr. Erdmann thätig. Arbeits= material bot in Fülle für die zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts eine lange Reihe von Staat3= und ftädtischen Archiven, welche durch Uebersend= ung von Aften an die Universitätsbibliothet in Göttingen das Unternehmen in bereitwilligster Weise unterftützten. Aus dem ehemaligen Erzkanzler= Archiv in Wien wurden unter gefälliger Mitwirkung des R. R. Haus-Hof= und Staatsarchivars Dr. Winter gahlreiche und wertvolle Abschriften gewonnen. In Rom blieb der bisberige Mitarbeiter Dr. Frieden &= burg auch als erster Affistent der R. preußischen historischen Station für die Reichstagsaften mitthätig und lieferte außerdem wertvolles Material aus Modena. Die Nachforschungen in deutschen Archiven wurden von dem Leiter der Serie, Professor v. Rludhohn, auf mehrfachen Reisen fort= gesett; namentlich boten westfälische, frankische und oberschwäbische Archive noch mancherlei Ausbeute. Für den ersten Band, der, ausgehend von der vollendeten Wahl Kaiser Karls V., den Krönungstag von 1520 und den Wormser Reichstag von 1521 umfassen soll, ist nunmehr das Material im wesentlichen gesammelt, so daß im Laufe des nächsten Jahres mit der Redaktion begonnen werden kann.

Von der Sammlung der deutschen Städtechroniken ist der einundzwansigste Band, welcher als zweiter Band der niederrheinisch-westfälischen Chrosniken die auf die Soester Fehde bezüglichen Chroniken nebst Liedern und Beilagen in der Bearbeitung von Dr. Hansen und Dr. Jostes enthält, erschienen. Für den dritten und letzten Band sind chronikalische Aufzeichnungen

von Soeft 1417-1550, die Duisburger Chronik bes Johann Baffenberg und Aachener Stude nebft einer verfaffungsgeschichtlichen Ginleitung für Soest und einem fich über alle drei Bande erstreckenden Gloffar bestimmt. Die Herausaabe diefeses Bandes ift von Dr. Sanfen bereits fo weit ge= fördert, daß das Erscheinen desfelben binnen Sahresfrift verheißen werden könnte, wenn nicht die Arbeiten des Dr. Sanfen durch seine Abberufung zum Affistenten bei der R. preußischen historischen Station in Rom eine Unterbrechung erlitten hätten, die sie bis auf weiteres zu sistieren nötigt. Unterdessen war nach den Mitteilungen des Professors Hegel, des Heraus= gebers der ganzen Sammlung, im Laufe des Jahres Dr. Friedrich Roth in München mit der Bearbeitung der Augsburger Chroniken zur Fortsekung der von Professor Frensborff herausgegebenen Bände 4 und 5 der Sammlung beschäftigt. Die aus amtlichen Materialien geschöpfte Chronik von Heltor Mülich bildet eine überaus wertvolle Quelle für die Stadtgeschichte in der Zeit von 1450-1487. Hieran schließen sich die Fortsetzungen von Demer und Walther, und auf diese folgen unter einer beträchtlichen Anzahl von anderen Chroniken als die bedeutenosten die so= genannte Langenmantel'sche von Wilhelm Rem und die von Clemens Sender, welche bis 1536 reichend eine vorzügliche Quelle für die Reformations= zeit ist. Diese für die Herausaabe bestimmten Chroniken werden voraus= fichtlich zwei Bande füllen.

Der sechste Band der älteren Hanserecesse, bearbeitet vom Stadtarchivar Dr. Koppmann in Rostock, ist kürzlich erschienen. Derselbe führt die Sammlung bis zum Jahre 1418, und es werden bis zum Abschluß derselben (1432) noch zwei weitere Bände erforderlich sein.

Der Druck der vatikanischen Alten zur Geschichte Kaiser Ludwigs des Bahern, herausgegeben vom Oberbibliothekar Dr. Riezler, hatte schon im Jahre 1887 begonnen und ist dis jetzt fortgesetzt worden, erlitt aber leider ohne Verschulden der Kommission und des Herausgebers vielsache Unterbrechungen. Hoffentlich wird der Druck jetzt schneller gefördert werden.

Für die ältere pfälzische und baherische Abteilung der Wittelsbacher Korrespondenzen hat auch im abgelausenen Geschäftsjahre wenig geschehen können. Dagegen hat für die jüngere pfälzische und baherische Abteilung Prosession Stieve durch seinen Hisparbeiter Dr. Mahr=Deisinger verschiedene Forschungen unter seiner Leitung vornehmen lassen und hofft demnächst auch selbst zu den letzten Vorarbeiten für die Fortsehung der von ihm herausgegebenen Abteilung zurückzukehren.

Die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland wird in der nächsten Zeit durch die Geschichte der Kriegswissenschaften, bearbeitet vom Oberstelieutenant a. D. Dr. M. Jähns in Berlin, bereichert werden. Das Werk, dessen Druck zum größeren Teile vollendet ist, ist von so großem Umfange, daß die Publikation in drei Abteilungen als notwendig erscheint, doch

werden dieselben schnell auseinander folgen. Die Bearbeitung der Geschichte der Physik hat zur Freude der Kommission Prosessor Dr. Gustav Karsten in Kiel übernommen.

Von den Jahrbüchern des deutschen Reichs ist ein neuer Band erschienen, welcher die Geschichte Kaiser Friedrichs II. in den Jahren 1218 bis 1228, bearbeitet vom Geheimen Hofrat Prosessor Dr. Ed. Winkelsmann in Heidelberg, enthält. Von den Jahrbüchern Kaiser Heinrichs IV., bearb. von Pros. Dr. G. Meher von Knonau in Zürich, ist der erste Teil zum größern Teil bereits gedruckt und wird im nächsten Jahre versöffentlicht werden. Die Bearbeitung der Jahrbücher Ottos II. und Ottos III. hat der Stadtarchivar Dr. Uhlirz in Wien übernommen.

Die Allgemeine beutsche Viographie hat auch im abgelaufenen Geschäfts= jahre ihren regelmäßigen Fortgang gehabt. Es sind der acht = und der neunundzwanzigste Band erschienen; leider hat sich die Hoffnung, den Schluß des Buchstabens R noch in den letzterschienenen Band zu bringen, bei der großen Ausdehnung mancher Artikel nicht ganz erfüllt.

Bericht über die achte Plenarsitzung der badischen historsischen Kommission. (Auszug).

Die achte Plenarsitzung der badischen historischen Kommission hat am 15. und 16. November in Karlsruhe stattgefunden.

Sofrat Erdmannsdörfer teilte mit, daß die Arbeiten für die Seraus= gabe des II. Bandes der von ihm bearbeiteten Politischen Correspon= beng Rarl Friedrichs von Baden soweit zum Abschluffe gebracht seien, daß fürzlich der Druck dieses Bandes beginnen konnte, der somit sicher im Laufe des Jahres 1890 dem Buchhandel übergeben werden wird. Für die weiterhin noch erscheinenden Bände wurde auf Hofrat Dr. Erdmanns= borfers Untrag Archivaffeffor Dr. Objer neben ihm zum Mitherausgeber ernannt, welcher die Ausarbeitung des III. Bandes alsbald in Angriff nehmen wird. Bon den Regesten der Pfalzgrafen am Rhein, welche unter Winkelmanns Oberleitung Universitätsbibliothekar Dr. Wille in Heidelberg bearbeitet, ift die vierte Lieferung im Drucke nahezu vollendet. Die fünfte und lette Lieferung, welche auch das Register umfaßt, wird im Laufe des Jahres 1890 erscheinen. Die Regesten gur Beschichte ber Bifchofe von Ronftang, unter von Beech & Leitung durch Dr. Ladewig bearbeitet, von welchen im August d. 38. die dritte Lieferung erschien, während die vierte im Druck beinahe vollendet ist, sollen mit der fünften Lieferung (bis 1293) und dem Register über Lief. 1-5 ihren ersten Band zum Abschluffe bringen. Vom zweiten Bande an geht auf von Weechs Bunich die Oberleitung Dieses Unternehmens an Archivrat Dr. Schulte

über. — Bon der durch Projessor Dr. Gothein bearbeiteten Wirt= icaftsgeschichte bes Schwarzwaldes und ber angrenzenden Gaue, über welche Beh. Rat Knies referierte, liegt das Manuftript eines Bandes, welcher die Handels= und Gewerbegeschichte enthält, mit Ausnahme eines Abschnittes, beffen Bearbeitung in der nächsten Zeit vollendet fein wird, drudfertig vor. Diefer Band wird demnach im Laufe des Jahres 1890 ausgegeben werden können, während Prof. Gothein mit der Ausarbeitung des andern, die Agrargeschichte behandelnden Bandes unausgesett beschäftigt ift. Zwei aus den Vorstudien zu seinem Werke hervorgegangene Auffäte: "Entstehung und Entwickelung der Murgschifferschaft" und "Aus Pforzheims Bergangenheit" sind mit Genehmigung der Kommission, der erste im 4. Bande der neuen Folge der "Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins" (f. v. S. 132.), der andere im 9. Bande der "Staats = und socialwissenschaftlichen Forschungen, herausgegeben von Bustav Schmoller" während bes Jahres 1889 veröffentlicht worden (f. o. S. 197.) - Der Druck ber Keibelberger Universitäts=Statuten, welche Director August Thorbede in Seidelberg übernommen hat, ift bis zum 6. Bogen vorgeschritten, fo daß die baldige Vollendung dieses Werkes in sicherer Aussicht steht. — Von der durch Archivrat Schulte übernommenen Bearbeitung der Geschichte der Keldzüge des Markgrafen Ludwig Wilhelm am Oberrhein 1693-97 auf Grund der Tagebücher und Kriegsaften des berühmten Feld= herrn wurden der Kommission die ersten Druckbogen und eine Anzahl in Lichtdruck hergestellter Tafeln vorgelegt. — Die Bearbeitung des Topographischen Wörterbuches des Großherzogthums Baden durch Dr. Krieger ist soweit vorgeschritten, daß der Kommission das druckfertige Manufkript für den Buchstaben A unterbreitet werden konnte. Auch die Vorarbeiten zur Berausgabe der Physiotratischen Korrespondenz Rarl Friedrichs von Baden find durch Geh. Rat Anies fo gefördert worden, daß dem Erscheinen dieses Werkes mahrend des nächsten Sahres mit Bestimmtheit entgegengesehen werden darf. - Für die Regesten der Markarafen von Baden murbe von dem Silfsarbeiter Dr. Fefter, ber nach einem Kommiffionsbeschluffe fortan unter v. Weech's Oberleitung feine Arbeitskraft ausschließlich diesem für die Geschichte des Großherzoglichen Haufes und der Markgrafschaft besonders wichtigen Werke widmen wird, sowohl in dem Generallandesarchiv zu Karlsruhe, als auch in den Archiven zu Straßburg (Bezirks= und Stadtarchiv) und zu Stuttgart, deren Ver= waltungen seine Arbeiten durch freundliches Entgegenkommen in dankens= wertester Beise förderten, sehr reiches Material gewonnen. Die Bahl der ausgearbeiteten Regesten beträgt bis jest 2130 Rummern. — In Erledigung des in der vorjährigen Blengriikung gefakten Beschlusses, der Begrbeitung einer Geschichte der Abtei Reichenau näher zu treten, murde auf Schulte's von Rraus unterftütten Antrag beschloffen, zunächst als Vorarbeit mehrere Hefte Duellen zur Geschichte dieser Abtei herauszugeben und mit der weiteren Behandlung dieser Angelegenheit das Bureau im Verein mit den Antragstellern und Professor von Simson beaustragt. Ein anderer, von Schulte und v. Weech gestellter Antrag, künftig alle Jahre ein etwa 4 Bogen starkes Neujahrsblatt (wie sie seit langer Zeit, von großem Beisall begleitet, in der Schweiz zu erscheinen pslegen) herauszugeben, das in allgemein verständlicher Form, doch unter Festhaltung der strengwissenschaftlichen Grundlage, je ein Thema aus der Geschichte des badischen Landes und seines Fürstenhauses behandeln soll, sand ebenfalls die Zusstimmung der Kommission.

## netrologe.

"La mort de M. Fustel de Coulanges est un des coups les plus sensibles qui pussent frapper la science et les lettres françaises." Mit diesen Worten beginnt G. Monod in der Rev. hist., tome 41, II. 277-285 seinen warm geschriebenen Nachruf, dem wir die folgenden Nachrichten entnehmen. F. d. C. widmete anfänglich feine Studien der griechischen und römischen Geschichte; unter den Thesen, die er i. J. 1858 bei seiner Promotion aufstellte, standen: Polybe ou la Grèce conquise par les Romains und Quid Vestae cultus in institutis veterum privatis publicisque valuerit, in denen wohl Vorarbeiten zu dem i. J. 1864 erschienenen Buche, la Cité antique, erblickt werden können. 3. 3. 1861 wurde er Brofessor in Strafburg und begann von da ab fich verfaffungsgeschichtlichen Studien zuzuwenden, wie die i. J. 1870 ff. in der Rev. des Deux-Mondes veröffentl. Auffäße über Rechtspflege im Altertum und Mittelalter erkennen laffen. Sein Hauptwerk ift den Institutions politiques de l'ancienne France gewidmet. Es erschien zum erstenmale 1875, in 2. Aufl. 1878. unternahm der Verfasser eine Neubearbeitung auf erweiterter Grundlage. Davon erschien der im Sift. Sahrb. X. 220 angezeigte Band, der den Titel führt: La Monarchie franque (Merov. Zeit 506-687). Ein wei= terer über die Verhältnisse des Grundbesites war beim Tode des V.fs unter der Breffe. Es follten noch folgen Betrachtungen des Benefizialwesens, ber karoling. Verfaffung, des römischen Galliens und ber german. Invafionen. F. d. C. findet in den frant. Ordnungen überwiegend romischen Ginfluß jedoch nicht aus Keindseligkeit gegen das Deutsche, da er politischen Borur= teilen unzugänglich mar. Das Leiden, welches ihn die letten 2 Jahre von bem für ihn i. J. 1878 errichteten Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte ferne hielt, raffte ihn im 59. Lebensighre hinmeg. G. Monod vergleicht ihn mit Tocqueville und Montesquieu. In dem neuesten Januar-Seft der Rev. d. quest, hist. 1890 S. 268-278 nennt ihn E. Ledos vor allem Die histor. Methode F. d. C.'s wird hier in einen esprit français. allgemein intereffanten Ausführungen gewürdigt. Wir tragen baraus nach, daß F. d. C., der von dem polit. Treiben der Gegenwart grundfätlich fich

fern hielt, i. J. 1870 gegen Mommsen die Broschüre L'Alsace est-elle allemande ou française? und in d. Rev. d. deux mondes 1871 den Aufsat: La guerre d'envahissement. Louvois et M. de Bismarck erscheinen ließ. Ueber die 1885 crschienenen Recherches s. quelques problèmes d'histoire und die daselbst enthaltenen Studien über den römischen Kolonat und das Grundeigentum bei den Germanen sehe man Histor. Jahrb. VII, 362 f. F. d. C. war auch Mitarbeiter an der Rev. d. quest. hist. Er starb am 12. September 1889 zu Massy. Cfr. Polybiblion, Octobre 1889 S. 360 f.

In der Nacht vom 17. auf 18. Dezember 1889 ftarb zu München Geheim, Rat Prof. Dr. Wilhelm v. Giefebrecht im 76. Lebensjahre. Seine Lehrthätigkeit an der Münchener Universität, die er i. J. 1862 begonnen, hatte er feit dem Sommer 1885 eingestellt. Für die Intereffen der Universität aber, der Akademie der Wissenschaften und ihrer hist. Kommission, ber Monumenta Germaniae historica, des germanischen Museums in Nürnberg, des bairischen und beutschen Schulmesens, vor allem dann für sein groß angelegtes Lebenswerk, die Geschichte der deutschen Raiserzeit, war er bis zulet unausgesett thätig. Noch furze Zeit vor seinem Tode beschäftigte ihn die Sorge für eine neue Auflage des 3. Bandes. Das ganze Werk ist bekanntlich getragen von stolzer Bewunderung für die Größe der Raiseridee des Mittelalters und des deutschen Volkes, das berufen war, fie zu verwirk= lichen. Diese Auffassung Giesebrechts gab Ende der fünfziger, Anfang der fechziger Jahre Anlaß zu der berühmten b. Sybel-Fickerschen Rontroverse über den Wert des mittelalterlichen römisch = deutschen Raisertums. hat fich durch v. Sybels tleindeutsche Berurteilung feiner Grundanschauung in derselben nicht irre machen lassen, und er hat Recht gehabt, daran fest= zuhalten. Mag immer der Erfolg der preußischen Bolitik seit dem 3. 1866 den praktischen auf die Gegenwart berechneten Schluffolgerungen, welche v. Sybel aus feiner hiftorischen Theorie zog, zum Siege verholfen haben, jo ift es doch ein Fehler gewesen, die Bergangenheit rudwärts schauend nach ihr konstruieren zu wollen. Nicht blos Ficker, auch G. Wait hat sich in diefer Beziehung auf Giefebrechts Seite geftellt. (S. Hiftor, Jahrb. VIII, 98). Man mag das betonen, da nach vereinzelten Anzeichen zu schließen die v. Sybeliche Theorie hie und da wieder mehr in Aufnahme zu kommen scheint. — Auch von anderen Seiten find Angriffe auf die Geschichte der Raifer= zeit nicht ausgeblieben. Un dem vierten Bande tadelte Ernft Bernheim in v. Spbels Hiftor. Zeitschr. Bd. 35 (1876) S. 209 ff., daß die Charaktere der maßgebenden Berfönlichkeiten aus der Zeit Lothars III. und Kon= rads III. nicht scharf genug gezeichnet, die treibenden Kräfte nicht in ihrer organischen Entwickelung vorgeführt seien. In eben derselben Zeitschrift Bd. 47 (1882) S. 385 ff. vermifte C. Varrentrapp an dem 1. wie an dem 5. Bande der Raiserzeit außer anderem vornehmlich eine eingehendere Schilderung der Zuftande und Inftitutionen des deutschen Volkes. Ginzelne

Unfichten Giefebrechts find in einer Reihe von Spezialarbeiten angefochten worden. In den Hiftor, polit. Bl. 49, 58 und 62 murde die Darstellung ber Geschichte Heinrichs IV. und Beinrichs V. im 3. Bande einer vielfach begründeten tadelnden Kritif unterzogen; einzelne Ausstellungen des Kritifers halte ich allerdings nicht für berechtigt. Am schneidigsten aber hat A. F. Gfrörer vor nunmehr dreißig Sahren in der Borrede zum 5. Bbe feines Gregor VII. über Giesebrecht und die damals erschienenen beiden erften Bande ber Kaiserzeit sich ausgelassen. Um diesen letterwähnten Streit gerecht zu beurteilen, muß man sich die große Verschiedenheit der beiden beteiligten Verfönlichkeiten und die obwaltenden Verhältnisse gegenwärtig halten: Giese= brecht war ein überzeugungstreuer norddeutscher Protestant, poetisch veran= lagt, aber in der historischen Forschung bedächtig und meist nüchtern; Gfrörer dagegen der Mann aus einer schwäbischen, lutherischen Familie, der in der Bollfraft der Mannesjahre nach inneren Kämpfen zur Erkenntnis der katholischen Glaubenswahrheiten sich durchgerungen hatte; die umfassendste historische Gelehrsamkeit stand ihm zu Gebote; nicht bloß Staatengeschichte interessierte ihn, sondern vor allem Kirchen- und Volksgeschichte. Gerade die Wirtschaftsgeschichte, für welche Giesebrecht wenig vorgebildet war, verdankt ihm hochbedeutsame, noch heute in Schmollers Schule nachwirkende Un= regungen. Mit seltenem Scharssinn verarbeitete Gfrörer die vielverzweigten historischen Quellen, seine geniglische Natur unterstützte ihn dabei, drängte ihn aber manchmal in ihrem Uebersprudeln, wenn er über die "dürren Worte in den Chroniken" hinaus "ben geheimen Zusammenhang der Sachen und Personen" zu ermitteln suchte, zu gewagten Kombinationen. Bemerkungen Biefebrechts über einzelne seiner Sprothesen hatten ihn ge= reizt. Dazu kam das Gefühl, daß die eigene Kirchengeschichte (bis 1056) in der Raisergeschichte stark benützt aber doch nicht gebührend anerkannt sei, endlich der Gegensatz zwischen der Rankeschen Schule und namhaften sud= beutschen Hiftorifern, dem Wait i. J. 1846 scharfen Ausdruck gegeben hatte, (f. Hiftor. Jahrbuch VIII, 89). So erklären fich die Urteile Gfrörers und ihre perfonlich verlegende Form. Gewiß, Giesebrecht steht ber Kirche, der großartigften Erscheinung des mittelalterlichen Rulturlebens, nicht als gläubiger Bekenner, sondern als kritisierender, vielfach abwehrender Protestant gegenüber. So wird er dem Wesen der großen Institution, ihrem Bedürfnis nach Befreiung von allzu engen staatlichen Fesseln nicht gerecht. Auch sonst wird der unbefangene Forscher manche Versonen und Erscheinungen der ersten Hälfte des Mittelalters anders beurteilen als Giesebrecht. Roch in der fünften Auflage des I. Bandes 1881 wird beispiels= weise S. 459 die große Bestätigungsurfunde Ottos I. für den Kirchenstaat bom 13. Febr. 962 für ein betrügliches Machwerk erklärt, das man im vatikanischen Archiv mit ängstlicher Sorgfalt vor den Bliden gewissenhafter, in den schriftlichen Denkmalen jener Zeit erfahrener Männer berberge. weil man in Rom wisse, "daß ein kundiges Auge leicht den Betrug ent=

decken würde". Die Urkunde ist bekanntlich seitdem im vatikanischen Archiv dem kompetentesten Beurteiler Theodor v. Sidel anstandsloß unterbreitet worden, man hat sogar die Erlaubnis zur photographischen Nachbildung erteilt und Sickel hat auf grund forgfältigster Brüfung das viel umftrittene Alktenstück durchaus für echt erklärt. In der 2. Auflage des 5. Bandes von Hefeles Ronziliengeschichte S. 43 N. 2 mußte dann Ruöpfler noch i. 3. 1886 eine zweifellos irrige, für Gregor VII. und feine Rurie fehr bedenkliche Interpretation rugen, welche Giefebrecht einer Stelle in einem Briefe Gregors VII. hatte zu teil werden laffen. Mit Recht hatte schon der Rezensent in den Siftor.-polit. Bl. Bd. 58 S. 241 f. G.'s Uebersebung scharf getadelt. So ließen noch manche Ausstellungen sich machen. alledem wird man keinen Anstand nehmen, die Geschichte der deutschen Raiserzeit für die Frucht einer ernsten Lebensarbeit zu erklären, und auch das Streben nach magvollem Abwägen der Urteile bei der Forschung, wie in der Darstellung im Allgemeinen, soferne eine gewisse Abneigung gegen das reformfreundliche Papsttum den Blick des Bf.s nicht beeinflußt, an= zuerkennen. In den Kreisen der Fachgenossen hat sie mannigsach anregend eingewirkt, darüber hinaus hat fie auch in breiten Schichten bes gebildeten deutschen Bublitums nicht zum wenigsten um der gefälligen Form der Dar= stellung willen viele Freunde gefunden und bei ihnen Begeisterung geweckt für die große Epoche der mittelalterlichen Kaiferzeit. Um fo mehr darf man bedauern, daß es dem Verfasser nicht vergönnt war, die Darstellung bis an das Biel zu führen, bas er in seinen letten Lebensjahren fich gesteckt hatte, bis gum Tobe Beinrichs VI. Bier mare in der That ein paffender Abschluß gewesen, da bon da ab die deutsche Zentralgewalt mehr und mehr in Verfall gerät. Das große Werk ift, wie es vorliegt, ein Torfo geblieben. Die zulett i. 3. 1888 erschienene zweite Abteilung des 5. Bandes reicht nur bis 3. 3. 1180. Der für den Forscher so wichtige Apparat fritischer Un= merkungen fehlt für die ganze Zeit Friedrich Barbaroffas. Db Hoffnung besteht, daß aus dem handschriftlichen Nachlaß das Fehlende ergänzt und die Darstellung wenigstens bis 1190 geführt werde, muß vorläufig dahin S. 3. gestellt bleiben. 1)

<sup>1)</sup> Nach einer Anmerkung Riezlers zu seinem Nekrolog auf Giesebrecht in der Beil. der Allgem. Zeitg. v. 18. Januar 1890 soll das Manuskript zu einem weiteren Bande druckreif vorliegen.

## Bur Charakteristik Cromwells.

Bon A. Zimmermann S. J.

#### II. 1)

Wenn die Zahl der neuen Verordnungen den Maßstab für die Trefflichkeit und Nüßlichkeit abgäbe, dann hätte Cromwell einen Versgleich mit der Regierung des Parlamentes nicht zu scheinen gebraucht: in Wahrheit führte er während der 7 Monate seiner Alleinherrschaft nicht nur keine nüßlichen Resormen ein, sondern machte die Lage schlimmer, als sie je gewesen. Nicht umsonst hatte er bei der Verjagung des Rumpsparlaments gerusen: Ihr habt mich dazu gezwungen; ich habe mit dem Herrn gerungen im Gebete, damit mir dieser Gewaltakt erspart würde. Er muß eine dunkle Ahnung gehabt haben, daß es viel leichter ist, Mißbräuche zu tadeln, als abzustellen, daß der Staatsmann, der sich auf eine Partei stüßt, die selbstsüchtigen Wünsche der Parteigenossen auf Kosten des Gemeinwesens bestriedigen muß.

Weil die meisten neueren Biographen die Mißbräuche in der Berswaltung und dem Justizwesen entweder ganz übergehen oder nur obenhin berühren, glauben wir die Hauptfakta hier zusammenstellen zu müssen. Tromwell "triumphierte nicht überall, eroberte sich nicht langsam das Bertrauen der englischen Nation durch sein überlegenes Talent, infolge seiner ununterbrochenen Erfolge und seines wunderbaren Glückes", wie Harrison<sup>2</sup>) meint, seine Macht war nicht beständig im Wachsen, bis er sich aufs Krankenbett legte und starb: nein, die Mißersolge seiner inneren

<sup>1)</sup> S. o. im 1. Heft, S. 23-43.

<sup>2)</sup> Cromwell, p. 193. Historisches Jahrbuch 1890.

Politik, der zähe Widerstand der englischen Nation gegen seine Entwürse, die Neberzeugung von der Fruchtlosigkeit seiner Pläne haben Cromwells Lebensgeister aufgezehrt und ihn vor der Zeit ins Grab gebracht.

Sohe und drückende Steuern, eine schlechte Berwaltung, Bestechlichfeit der Beamten, überhaupt eine schlechte Finanzwirtschaft sind von jeher die Hauptursache der öffentlichen Unzufriedenheit und der Bolfsaufftande in England gewesen, von der großen Boltserhebung unter Richard II. bis herab auf die Gegenwart. Während des Protettorats Cromwells, der ein großes stehendes, gut geschultes Heer hatte und von gahlreichen Spionen bedient war, wagten es nur wenige, ihre Gesinnungen aus= ausprechen; aber unzufrieden waren sie alle. Die erste Autorität 1) auf diesem Gebiete erklärte: "Cromwells dirette Landsteuer war unerträglich. Seine Oftroy=Steuer legte unter bem Ramen Accije dem Raufer und Verfäuser von notwendigen und Luxusartifeln eine im höchsten Grade verhaßte Last auf; dem Bertäuser, weil es ihn zum verantworts lichen Regierungssteuer-Cinnehmer machte, dem Räufer, weil diese Steuer die Gegenwart der Regierung in einer feineswegs anziehenden und herzgewinnenden Funktion sichtbar und fühlbar machte. Es war zweisellos eine Erleichterung, daß es mit der Willfürherrschaft der königlichen Höflinge vorüber war. . . Aber trot alledem war Cromwells Accije mehr verabscheut als Karls I. Erhebung des Schiffgeldes". Die Steuer= laft mußte um so drückender erscheinen, als trot der Riederwerfung der Royalisten in Irland und Schottland der Proteftor feine Miene machte, einen Teil der Armee zu entlassen und die Armee nur zu dem Zwecke zusammenzuhalten schien, um seine politischen Gegner niederzuhalten. Eine Regierung, welche nicht im ftande ift, ihre Beamten zu bezahlen, welche ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann, welche zu Erpressungen aller Art ihre Zuflucht nehmen muß, um den Bankerott zu vermeiden, eine Regierung endlich, welche feinen Kredit mehr hat, fann unmöglich als popular gelten. Die englische Nation hat fich von jeher durch Patriotismus und Opferwilligkeit ausgezeichnet, hat bereitwillig die größten Lasten getragen; nur unter Cromwell finden wir die große Mehrheit der Nation widerwillig und abgeneigt. Selbst die feurigen Reden Cromwells können die öffentliche Meinung nicht umstimmen, ja felbst die Appellation an den religiösen Fanatismus macht verhältnismäßig wenia Gindruck.

<sup>1)</sup> Rogers, economic interpretation of history. London, Fisher. 1888, p. 457.

Die Erflärung hiefür liegt auf der Hand. Eromwell hat die Nation getäuscht und ihr Vertrauen für immer verscherzt. Alle Bemühungen, dasselbe wiederzugewinnen, scheitern, weil das Volt überall die Folgen seiner Mißregierung, besonders seiner schlechten Kinanzwirtschaft fast mit Händen greifen kann und darunter leidet. Bur einige Belege. Die Gehalte von Richtern, jubalternen Beamten und Schreibern waren gewaltig im Rückstande. 1) Die Lieferanten der Armee und Flotte tonnten ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, weil fie keinen Kredit mehr hatten, oder konnten nur ichlechte Waaren erhalten. Gie haben lange gewartet und sich vertröften laffen und dann zu ihrem Schmerz jehen muffen, wie die Geldjummen, auf welche man fie angewiesen, für andere Zwecke verwendet worden sind.2) Matrojen und Soldaten, welche verabschiedet worden sind, leiden große Not, weil sie ihre Rücktände nicht erhalten konnten. Sie versammeln sich auf Towerhill in London und anderswo. Ginige derjelben find bewaffnet; die Regierung ficht sich genötigt, die Rädelsführer verhaften zu laffen.3) Gigentumer von Schiffen, welche für den Dienst des Staates verwendet worden, verlangen Schadenerjat. Gerichtsdiener, welche der Regierung große Summen geliesert, fordern Rückzahlung; furz, die Klagen über Geldnot sind allgemein und fehren immer wieder.

Karl I. hatte unter ähnlichen Umständen die Ausgaben des Hoses auf das allernötigste beschränkt; der Protektor, welcher durch äußeren Glanz seiner Würde die Achtung des Volkes verschaffen mußte, konnte natürlich die Sparsamkeit seines Vorgängers nicht nachahmen. Die Zivilslifte mußte pünktlich ausgezahlt werden; die erste Geldsumme, die flüssig wurde, mußte zu diesem Zwecke und zur Vestreitung anderer Auslagen von Eromwells Hosstaat verwendet werden. So wurden königliche Domänen und Parke, Möbel, Tapeten, Vilder 2c., welche früher dem Könige gehört hatten, auf Staatskosten zurückgekauft und Eromwell überlassen. Hampton Court, Windsor, Greenwich House, Bushy Park sind die Namen einiger dieser Domänen und Parke. Der Eigentümer der letzteren erhielt eine Entschädigung von 6283 %. Der Sold der Leibsgarde Eromwells betrug 4 Schilling für den Mann täglich, sast ein Pfind heutiger Währung, der Gehalt der Offiziere war natürlich höher. Die Ausgaben des Hosstaates beliesen sich während der ersten zehn Mos

<sup>1)</sup> State papers 1653-4, p. 13, 17, 20, 54, 142, 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 18, 20, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 219-20.

<sup>4)</sup> p. 299, 300, 354—6, 369, 371, 408, 409, 419,

nate auf 50,000 %, aber für das Jahr 1655 auf 80,000 %.1) Andere Posten, welche aus der Staatskasse bezahlt werden mußten, waren 5000 % für Reparatur der Paläste des Protektors: 6592 % für Möbel. hauptfächlich Tapeten und Vorhänge.2) Bon Schloß Stirling in Schottland wurden ein reicher Thronhimmel, ein prächtiger Staatsseffel, Bettzeug und andere Artifel nach London gebracht, um die Bracht der Baläste Cromwells zu erhöhen. 3) Später, als der Proteftor sein Leben von Verschwörern und Meuchelmördern bedroht glaubte, wurde die Leibwache verstärkt und der Sold der Offiziere erhöht. Gin Hauptmann erhielt täglich 28 Schilling = 7 % heutiger Währung, ein Offizier verhältnismäßig weniger, ein gemeiner Soldat 4 Schilling. Die Gesamtausgabe für die Leibwache im Jahre 1656 überstieg die des vorhergehenden Jahres um das doppelte. 4) Welche tiefe Cobe bisweilen im Staatsschat war, zeigt die Klage Maidstones, des Berwalters von Cromwells Haushalt, welcher statt der fälligen 12,000 % nur 6000 erhalten konnte. 5) Selbst= verständlich erhielten die Schatbeamten den peremptorischen Befehl, die geforderte Summe herbeizuschaffen. 6)

Es ist unlängbar, der Protektor gab sich Mühe, Mißbräuche, welche in der Berwaltung eingeschlichen waren, abzustellen und die zahlreichen Finanzkommissionen, die unabhängig von einander operierten, zu vereinigen; aber die allernötigsken Maßregeln, Entlassung der Armee, Biedersherstellung des Friedens, konnte er nicht aussühren, weil eine starke Armee und eine mächtige Flotte zur Erhaltung seiner Machtstellung nötig waren. So kam es denn, daß die Geldverlegenheiten von Jahr zu Jahr größer wurden, daß nur ein schneller Tod Cromwell vom Staatsbankerott befreite. Wir wählen die Belege aus dem letzen Jahre des

Protektorates.

Die Fuhrleute, welche das der spanischen Silberflotte abgenommene Silber von Portsmouth nach London schafften, konnten den Fuhrlohn nicht erhalten. Das Prisen-Amt hatte kein Geld, um die 2750 T, welche der Tuchlieferant für Monturen der Soldaten, welche nach Frankreich geschickt worden, geliehen hatte, zu bezahlen. Der Lieferant mußte Zinsen für sein Anlehen zahlen und wurde von seinen Gläubigern hart be-

<sup>1)</sup> State papers 1654, p. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 444, 459.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1654, p. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) 1656, p. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1657—8, p. 51, 83.

<sup>6)</sup> p. 128, 130, 142.

<sup>7)</sup> p. 86.

brängt, ja mit Arretierung bedroht.1) Weil man die Matrosen nicht bezahlen konnte, wagte man es nicht, denselben den Abschied zu geben. 2) Man brauchte 40,000 % und mußte froh sein, als einige Londoner Ratsherren 17,000 um 6 Prozent lieben, mit bestimmter Anweisung auf Bolle. 3) In Chatham befanden fich ungefähr 800 - 900 Invaliden, ihr Jahraeld belief sich auf 2 Schilling 6 B. wöchentlich. Die Regierung war auch hier 2000 - 3000 % im Rückstande, und da die Armen feine Zahlung erhalten konnten, erlagen viele derfelben dem Hungertode. 4) Sie baten, man moge ihnen die Rathedrale von Rochefter überlaffen, die am Zerfallen war. Weil aber das Parlament, welches allein die Erlaubnis geben konnte, von Cromwell aufgelöst worden, so schlug auch dieses Mittel fehl. In den Briefen Heinrich Cromwells, des Lord-Lieutenants in Frland, begegnen wir sehr häufig Klagen über Geldmangel und die furchtbare Bedrückung der Fren, welche viel mehr Abgaben bezahlen müßten als die Engländer und Schotten. Thurloe schreibt: Wir find hier in derselben Klemme und derselben Geldnot. Die Raffen find leer infolge der Forderungen der Armee und Flotte. Erhöhung der Accife, weitere Erpressungen von den Royalisten find unmöglich. 5) Der einzige Ausweg ist die Berufung eines Parla= ments. Nur wenn dasselbe Geld bewilligt, läßt sich noch auf Rettung hoffen. Cromwell verspricht sich wenig von einem Barlamente, beshalb hat man den Blan gefaßt, die Hälfte der Besitzungen aller Royalisten zu konfiszieren. Aber, wenn auch der Staatsrat feine Beiftimmung gebe, so fürchtet man doch den Widerstand des Barlamentes. Heinrich Cromwell migbilligt diesen Plan als höchst gefährlich. 6) Er schreibt: "möge uns der Herr bewahren vor den Folgen der großen Geldnot, vor Festnehmung der Ronalisten, ungesetzlicher Erhebung von Steuern." Thurloe auf der anderen Seite hofft auf einen außerordentlichen Bnadenatt der göttlichen Vorschung und eine himmegräumung aller Schwierigkeiten. 7)

Die hohen Steuern und Zölle, die Einziehung der Güter der Royaliften und Katholiken in England, Irland und Schottland würden mehr als ausgereicht haben für die Bedürsniffe der Regierung, wenn

<sup>1)</sup> State papers 1657-8, p. 117-8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) p. 102—3.

<sup>3)</sup> p. 102-3.

<sup>4)</sup> p. 90, 121—2.

<sup>5)</sup> Collection of the state papers of J. Thurloe. London, 1742. VI, 647.

<sup>6)</sup> Thurloe VII, 153, 295, 528.

<sup>7)</sup> Thurloe ,, ,, ,,

Eromwells Offiziere, die ja noch immer als Muster tieser Religiösität, edler und uneigennüßiger Vaterlandsliebe geseiert werden, diese Tugenden geübt hätten; nun aber ist es Thatsache, daß viele derselben sich ihre Rückstände mehr als einmal bezahlen ließen, daß sie im Bunde mit Lieseranten die Staatskasse betrogen, Urkunden und staatliche Kreditbriese fälsechten und sich auf Kosten des Staates bereicherten. Der berühmte Prozeß gegen Granger, einen der geriebensten Agenten, läßt uns einen tiesen Blick in die Finanzwirtschaft während des Protektorates thun. Unsere modernen Biographen jedoch übergehen solche Fakta, weil sie zu ihrer Theorie nicht stimmen.

Infolge eines gerichtlichen Verfahrens gegen diesen längst verdächtigen Mann stellte es sich heraus, daß derselbe 235,000 % unterschlagen hatte. 1) Vier Fünftel der staatlichen Kreditbriese, für welche er Zahlung erhalten, waren von ihm nachgemacht worden, zwei Drittel der Anweisungen waren falsch. Dieser großartige Vetrug war möglich, weil Granger und seine Vundesgenossen nicht blos von Obersten der Armee wie Keyes, Jackson, Farringston, Thorpe, Albrich nebst vielen andern Majoren und Hauptleuten, mit welchen sie den Kaub teilen mußten, unterstützt wurden, sondern weil auch viel höherstehende Persönlichseiten um die Vorgänge wußten.

Bergeblich bot sich Granger an, alle die Schuldigen zu überführen, wenn man ihm behiflich sei, vergebens versprach er, alle Staatsschulden zu tilgen, wenn man ihm erlaube, alle die, welche den Staat bestohlen, zu entlarven. Cromwell konnte und wollte seine besten Freunde nicht abstoßen.<sup>2</sup>) Das Volk durfte nicht wissen, daß Bestechlichkeit unter dem Protektorate ebensogut möglich sei, als während der Regierung des republikanischen Parlaments.

Oberst Sdward Harven, einer der Oberzollbeamten, und sein Kassier, der Hauptmann Langham, waren gleichfalls der Unterschlagung öffentslicher Gelder angeklagt. Die Untersuchung ergab, daß Harven und seine Bundesgenossen, Dan Taylor, der Stadtrat Tichborne, 50,000 % an den Staat zu bezahlen hätten. Der Schatzmeister der Flotte Hutchinson verlangte gleichfalls eine Untersuchung gegen Harven, da derselbe in seinem Kontobuch manche Summen angeschrieben, welche nie bezahlt worden waren. Auch hier wurden die Schuldigen nicht bestraft. Wan beschräntte sich auf die Summe von 22,000 %, welche binnen Jahressfrist gezahlt werden sollten. Sehr zahlreich sind auch die Klagen über

<sup>1)</sup> State papers 1654, p. 415-9.

<sup>2)</sup> p. 418.

<sup>3) 1655—6,</sup> p. 273, 286, 292, 295.

ben Oberpostmeister Mauley, der die Posten gepachtet hatte und sehr willkürlich versuhr. Eromwell, dessen bessere Natur früher sich gegen alle Uebervorteilung der Armen und Schwachen empört hatte, der auch jett noch bei jeder Gelegenheit sich mit einem Schäfer verglich, welcher die Interessen aller wahrt, mußte jeht alles geschehen lassen, weil er der Hilfe der charakterlosen, eigennützigen Menschen, die ihm anhingen, nicht entbehren konnte.

Betreffs der groben Rechtsverlegungen müssen wir uns kürzer faffen. So sehr auch die neueren Biographen die Verdienste des Prostettors um die Rechtspflege hervorgehoben, ist es kaum zweiselhaft, daß er auch in diesem Punkte den schlimmsten Thrannen beizuzählen ist.

Der Protektor, welcher sich so oft auf sein Gewissen zu berusen pflegte, ließ Gewissensbedenken bei andern nicht gelten. Er zwang Richter, wie Thorpe, und die Großsiegelbewahrer Whitelocke und Widrington abzudanken, weil sie ein Gewissen hatten, weil ihnen das bestehende Recht mehr galt, als der Wille Eromwells.). Charakterlose Männer wie Lenthall, Lisse wurden dagegen zu hohen Aemtern berusen, weil sie ihren früheren Betenerungen entgegen sich zu Werkzeugen hergaben, und alle ungesehlichen Akte Eromwells sanktionierten. Wir werden später sehen, wie selbst die Privilegien, welche dem englischen Volke von jeher als die tenersten gegolten, den Angeklagten versagt wurden, Verteidigsung und Jury; wie Eromwell Leute, welche von den Geschworenen freisgesprochen, entweder in Kerkerhaft behielt oder hinrichten ließ.

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung, in welcher wir den Ereigsniffen vorausgeeilt sind, zu dem Parlamente, welches auf den 3. September 1654 einberusen worden. Es war nicht gelungen, die Republikaner auszuschließen. Die alten Führer der republikanischen Partei Haselrig, Scott, Bradshaw waren wieder gewählt worden. Sie waren keineswegs gesonnen, die gegenwärtige Regierungsform einfachhin anzunehmen, und setzen mit fünf Stimmen Mehrheit den Beschluß durch: "man solle die Debatte über die Grundbestimmungen des Instruments der Regierung, welches von der Armee gebilligt worden, eröffnen". Nichts war natürslicher als dieser Beschluß, denn die Vertreter des Bolkes (Royalisten und Katholiken waren natürlich ausgeschlossen und einige der strengen Republikaner wie Vane, Marten, Sidneh hatten sich nicht wählen lassen, konnten unmöglich ohne Kanpf alle die Rechte des Volkes aufgeben, welche das lange Parlament im Kampfe mit Karl I. errungen hatte.

<sup>1)</sup> Whitelocke, memorials p. 626.

Statt durch Entgegenkommen und Zugeständnisse seine politischen Gegner zu versöhnen, suchte Eromwell das Parlament mit Gewalt zur Nachsgiebigkeit zu zwingen. Er ließ die Zugänge zum Parlamentshause militärisch besehen und alle Parlamentsmitglieder in den gemalten Saal bescheiden.

Die republikanischen Abgeordneten hatten eine Auflösung des Parlamentes erwartet, 1) aber Cromwell war diesmal mit einer Erklärung seitens der Parlamentsmitglieder zufrieden, derzusolge sie sich verpflichteten, Cromwell als Protektor anzuerkennen (12. September). 2) Wer die Erklärung nicht unterzeichnete, war vom Parlamente ausgeschlossen. Etwa 100 Parlamentsmitglieder kehrten in ihre Heimat zurück, die übrigen unterzeichneten und blieben.

Die Grundbeftimmungen, oder richtiger die verfaffungsmäßigen Garantien, an denen nicht gerüttelt werden sollte, waren nach der Insicht des Protektors: Uebertragung der höchsten Gewalt an den Protektor und das Parlament, das Recht des Protektors, das Parlament auf= zulösen, Bewissensfreiheit zu proklamieren, und endlich Oberhoheit über das Militär.3) Das Barlament wollte nur die erste Grundbestimmung gelten laffen, und ging im übrigen seine eigenen Bege. Berweigerung der für Zahlung der Armee und Flotte nötigen Gelder, Berichiebung der Bewilligungsbill und des Budgets, woran dem Protektor am meiften gelegen war, zeigten, wie mißtrauisch die Majorität war, Cromwell konnte, ohne die Grundbestimmungen des Inftrumentes der Regierung zu verlegen, die Rammer innerhalb der ersten fünf Monate nicht auflösen; er mußte zusehen, wie das Parlament seine Magnahmen scharf tadelte oder durchtreuzte und immer mehr Ansehen beim Bolke erlangte. während der Proteftor durch die bittere Not zu ungesetlichen und thrannischen Aften getrieben wurde. Cromwell hatte sich durch Hilfe der Armee der Gewalt bemächtigt, mit rober Willfür die einzige noch in etwa zu Recht bestehende Obrigkeit gestürzt, die alte Berfaffung durch ein Inftrument der Regierung ersett, das ihm selbst faktisch absolute Autorität sicherte, und dies alles unter dem Vorwande, daß die öffentliche Wohlfahrt es notwendig mache, daß er hierin dem ausgesprochenen göttlichen Willen nachgekommen sei, ohne jedoch den Widerstand der Nation brechen zu fonnen. Tadel trifft nicht bas Parlament, welches seine Mitwirfung versagte, sondern den Protektor, welcher das Barlament zu einem

<sup>1)</sup> Burtons, diary I. Introd. p. XXXII.

<sup>2)</sup> Whitelocke, memorials p. 587.

<sup>3)</sup> Carlyle IV, p. 61-64, Speech III.

willenlosen Werkzeuge erniedrigen wollte und von demselben Vestätigung der Ordonnanzen, Bewilligung der für Armee und Flotte nötigen Gelder verlangte und als das Parlament sich standhaft zeigte, dasselbe vor der Zeit auflöste. Der Kunstgriff war eines Cromwells würdig. Das Parslament durfte vor Ablauf von fünf Monaten nicht aufgelöst werden.

Am 22. Januar 1655 wurde das Parlament, das sich so wider= spenftig gezeigt und Cromwell seine Mitwirkung zur Herstellung des Friedens und der Ordnung verweigert hatte, in den gemalten Saal beschieden. Die heftige Rede, welche Cromwell bei dieser Gelegenheit hielt, follte ihn in den Augen der Nation dem Parlamente gegenüber rechtfertigen. Sie schloß mit den Worten: "In meiner Pflicht gegen Gott und das Volk dieser drei (Engländer, Schotten, Iren) Nationen, mit Rücksicht auf ihre Sicherheit und Wohlfahrt halte ich mich für ge= bunden, cuch frei herauszusagen: der Borteil dieser Nationen und das öffentliche Gemeinwohl verlangen eure Entfernung. Darum erkläre ich das Parlament für aufgelöft." 1) Gründe zur Auflösung lagen genug vor, benn bas Parlament hatte standhaft eine Anerkennung der Macht Cromwells verweigert und das Prinzip der Bolkssouveränetät ängstlich gewahrt; ja noch mehr, es hatte Cromwell zu ungesetlichen Auflagen gezwungen, und ihn beim Bolk verhaft gemacht, weil es feine Anord= nungen nicht fanktionierte. Cromwell ftand in den Augen des Bolkes als ein Usurpator da, der sich eigenmächtig die höchste Autorität angemaßt, als ein Tyrann, welcher die alte Ordnung umstürzt, als ein Bedrücker, welcher auf ungesetliche Weise die verhaftesten Steuern auflegt, um die Armee, welche bisher seine Hauptstütze gewesen, nicht zu ichwächen.

Ein auswärtiger Krieg und große Siege über den Nationalseind waren wohl geeignet, über die inneren Schwierigkeiten wegzuhelsen: noch weit förderlicher war es jedoch, wenn der Protektor als Schirm und Hort des allgemeinen Wohls, Beschützer von Sigentum und Gesetz erscheinen konnte. Nichts war demnach erwünschter als ein Aufstand der Royalisten, als eine Verbindung der Kavaliere mit den fanatischen Sektierern. Für einen Krieg mit Spanien ließen sich leicht Anläße finden; aber wie sollte man die Royalisten, welche seit Jahren sich ruhig vershalten, zu einer Insurrektion bewegen können? War es wahrscheinlich, daß die Edelleute, welche mit so großen Geldopfern sich Ruhe erkauft und einen Teil ihrer Güter gesichert hatten, waghalsig in ein Unters

<sup>1)</sup> Carlyle IV, 108.

nehmen stürzen würden, dessen Mißlingen ihre Existenz gefährden mußte? Die englischen Flüchtlinge auf dem Festland, welche mit bitterer Not zu kämpsen hatten, ließen sich wohl leicht erregen, denn jede Lage schien ihnen besser, als die gegenwärtige, 1) nicht so die in England Zurückgebliebenen, welche die Macht Cromwells kannten, der mit seinen Truppen jeden Ausstand im Keime ersticken konnte.

Verschwörungen der Royalisten waren für Cromwell vorteilhaft; derselbe hat die vermeintlichen oder wirklichen Erhebungen der Roya-listen zu seinem Nutzen ausgebeutet; schon Zeitgenossen haben Cromwell beschuldigt, der Hauptanstifter derselben gewesen zu sein, und haben allen seinen Beteuerungen vom Gegenteil keinen Glauben geschenkt, wie wir von Cromwell selbst erfahren. Diese Umstände haben darum einen englischen Gelehrten, Reginald Palgrave, veranlaßt, die Geschichte dieser Berschwörungen genauer zu erforschen. Die Bermutungen, welche sich schon bei Lingard und besonders bei Guizot?) finden, daß Cromwell seine Hand im Spiele hatte und durch seine Spione die Rebellion ansfachte, sind jeht zur Gewißheit erhoben. Firth reply! hat die Arsgumente Palgraves nicht abschwächen können, seine Berichtigungen bestressen nur Nebensächliches.

Thurloes Sammlung von State papers und die von Mrs. Green hersausgegebenen State papers beweisen, daß Cromwell seine Spione überall hatte und von denselben trefslich bedient wurde, daß er über jeden Schritt und Tritt der Royalisten unterrichtet war. Seine Spione spielten bisweisen den Verräter und verrieten Geheimnisse an Karl II.; in der Regel jedoch waren sie tren, weil Cromwell reichlichere Velohnungen gewähren kounte. Wie die Minister der Königin Slisabeth, Burghley und Valsingham, benutzte er auch seine Spione, um Rebellionen und Aufstände hervorzurusen, wie sie seisstete er den Verschwörern allen mögslichen Vorschub, um recht viele in die Verschwörung zu verwickeln und später zur Strafe ziehen zu können.

Wir geben im folgenden die Verschwörungen in chronologischer Reihe bis zum Jahre 1656. Im Februar 1654 wurde ein Gerücht verbreitet: eine Armee von 30,000 Royalisten würde England über-

<sup>1)</sup> State papers 1654, p. 230, 255, 278-9, 294-5.

<sup>2)</sup> Histoire de la république d'Angleterre IV, p. 296.

<sup>3)</sup> Oliver Cromwell, quarterly review, April 1886, p. 414—42; English historical review 1888, p. 519 ff., 722 f., 1889, p. 111.

<sup>4)</sup> English historical review 1888, S. 323 ff. S. Sift. Jahrb. IX, 741 n. 742 f., X, 420 f. n. 423.

fallen, den Protektor, seine Leibgarde und den Staatsrat ermorden und die Puritaner strenge bestrasen. Sin gewisser Pritchard oder Hauptmann Dulton hatte 12 ganz unbekannte Gesellen in einem Wirtshause traktiert und dieselben eingeladen, Abgeordnete an den König Karl II. zu schieken und Beiträge zu zahlen. ) Hauptmann Dulton wollte einsach Gelb haben.

Eine andere Verschwörung, welche den Nohalisten Gerard und Vowel das Leben kostete, war kaum gefährlicher als die erste; denn Major Denshaw, der Kädelssührer, verriet die Pläne seiner Genossen an Eromwell. Mit 30 handsesten Männern wollte man Eromwell greisen, sich des Towers bemächtigen und Karl II. als König proklamieren; aber ehe man zur Aussührung ihres Planes schreiten konnte, wurden die Häupter der Verschwörung ergriffen und vor ein Gericht gestellt, das Vowel und Gerard zum Tode verurteilte. Vergebens verlangten beide, vor ein Schwurgericht gestellt zu werden, vergebens verlangten beide, vor ein Schwurgericht gestellt zu werden, vergebens protestierten sie, weil das Vesetz betreffs Hochverrats auf sie keine Anwendung sinde, da Eromewell die königliche Würde nicht bekleide, vergeblich versicherten sie noch vor ihrem Tode, daß sie den Meuchelmord, den Henshaw in Vorschlag gebracht, mißbilligt hätten.

Man wollte Karl II. in der öffentlichen Meinung diskreditieren, deswegen ignorierte und unterdrückte man den Protest Gerards.<sup>2</sup>) Henshaw,
der Kädelssührer und Spion Cromwells, wurde begnadigt, ebenso Somerset
Fox, welcher seine Schuld gestand. Henshaw wagte es nach Paris zu
reisen und mit den Kohalisten zu verkehren; begegnete aber solchem Misstrauen, daß er Cromwell seine weiteren Dienste in Paris leisten konnte.
Karl II. hatte weder den Meuchelmord gebilligt, wie noch manche neuere Geschichtsforscher behaupten, noch war er je vorher mit Major Henshaw
zusammengetrossen.<sup>3</sup>) Nach Burnet <sup>4</sup>) soll Cromwell gesagt haben:
"Meuchelmord ist verabschenenswert, ich werde nie damit den Anfang
machen; aber wenn ein Anhänger der königlichen Partei mich meuchlings
morden will, und mich versehlt, werde ich einen Vernichtungskrieg durch
Meuchelmörder sühren und die ganze Familie zerstören. Ich habe die
zur Ausstührung meiner Vesehle nötigen Verfzeuge."

Trop aller Uebertreibung der Gefahr seitens der Royalisten hatte Cromwell beim Volke wenig Sindruck gemacht, denn es war ja nur eine Handvoll Unzufriedener gewesen. In ganz England hatte die tiesste

<sup>1)</sup> Thurloe II, 99, 105, 115.

<sup>2)</sup> State trials V, 534.

<sup>3)</sup> Guizot IV, 104.

<sup>4)</sup> History of his own times I, 60.

Ruhe geherrscht, während nach Eromwells und seiner Anhänger Außsfagen die Royalisten nur auf das zum Losschlagen verabredete Zeichen gewartet hatten. Man mußte deshalb einen Aufstand in größerem Maßsstabe in verschiedenen Grafschaften Englands organisieren, den Royalisten Mut machen und ihnen Zeit und Gelegenheit geben, sich den Aufrührersischen anzuschließen.

Firth macht gegen biefen indiretten Beweis, ben Palgrave ftark urgiert, geltend : Cromwells Lage sei im Winter bes Jahres 1654 und aufangs 1655 eine fehr mifliche gewesen. Die Auflösung des Barlamentes hatte eine allgemeine Erbitterung hervorgerufen bei ben gahl= reichen Republikanern in der Armee, bei den Anabaptisten, den Gleich= machern (Levellers), furz allen Setten, deren Prediger den Proteftor als Berrater und Heuchler in ihren Reben angegriffen hatten; nichts fei natürlicher gewesen, als eine weitverzweigte Berschwörung ber Royalisten Unglücklicherweise für Mer. Firth haben wir das Renanis des Versiegelten Anotens (sealed knot) eines geheimen Rates des erilierten Königs. der an Rarl fchrieb: "da man auf eine Erhebung der Soldaten gegen Cromwell nicht hoffen tonne, wurde ein Aufstand unfehlbar gum Berderben der Ronalisten ausschlagen."1) Der König felbst spricht in einem Briefe an Roles, der von Cromwell aufgefangen wurde, im Ton der Berzweiflung von der Lage der Dinge in England und zwar noch im Januar 1655.

Wenn nun Karl bald darauf neue Hoffnung schöpfte, wenn er den Earl von Rochester, Sir Joseph Wagstaff und andere Rohalisten nach England gehen ließ, wenn er selbst sich von Köln nach Middelburg begab, um bereit zu sein, sogleich nach England überzusezen, so waren es nicht die Nachrichten wohl unterrichteter Freunde aus England, welche einen großen Umschwung der öffentlichen Meinung zu gunsten des angestammten Königshauses berichteten, sondern Spione Eromwells, welche zuerst die mit der Stimmung der englischen Nation unbekannten Kavaliere bethörten und durch diese Karl II. so lange drängten, bis er endlich nachgab. Erst zu spät ersuhr derselbe, daß Masonet, sein Sekretär, Sir Richard Willis, auf den er ein großes Vertrauen gesetzt, Manning, Koles, Bamssield, Oberst Bishop und andere seiner Höslinge Spione Eromwells seien, die diesen über alle seine Absichten und Pläne unterrichtet hielten. Eromwell war die Armut Karls nicht unbekannt; hatte ja die große Geldnot Manning und andere bewogen, Spione zu werden. Ein Teil der Gelds

<sup>1)</sup> Clarendon papers III, 11.

summen, welche Manning erhielt, wurde zur Bestreitung der Bedürsnisse bes armen Königs verwendet, damit Manning mehr Sinfluß gewänne. Die Streitigkeiten der Höslinge unter sich waren Cromwell gleichfalls bekannt. Ohne Geld, umgeben von tollkühnen, unbesonnenen Kavalieren, war Karl keineswegs gefährlich, besonders da die beiden Mächte, welche Karl Stuart hätten unterstüßen können, sich um ein Bündnis mit Cromswell bewarben und einander in Versprechungen überboten.

Die Royalisten in England waren vor Furcht wie gelähmt. Trot aller Intriguen und Ränke ber Spione in England, welche gefälschte Briefe von Karl II, vorwiesen und von einer baldigen Landung des Königs berichteten, blieben die Royalisten unthätig. Ginige, wie ein gewiffer Banly und fein Verwandter Bagnal ließen fich täuschen und nahmen ein königliches Batent an, wodurch fie zu Befehlshabern der aus= zuhebenden Regimenter gemacht wurden, thaten aber weiter nichts. Cromwell ließ beide festnehmen, mußte sie aber wieder entlassen, weil kein gravierender Beweis gegen sie vorlag. 1) Im Dezember 1654 wurden gang offen Waffen in zwei Gewehrfabrifen Englands gekauft und mit militärischer Estorte nach den Landsitzen dreier Edelleute geschafft; die Waffen, welche in den Kisten sich befanden, wurden schon vor der Ablieferung der Riften an die drei Edelleute, Sir Henry Littleton, Mr. Brown und Mr. Bernon, entdeckt. Man wurde fie als Aufrührer bestraft haben, wenn sie nicht hätten nachweisen können, daß sie die Waffen aar nicht bestellt hatten. Alehnliche fruchtlose Versuche machte man auch anderwärts. 2)

Die Gegenwart einiger der exilierten Kavaliere würde, so mochte Cromwell hoffen, die Royalisten aus ihrer Unthätigkeit aufrütteln. Darum wies er Day, einen der Beamten in Dover, der alle verdächtigen Personen, welche von dem Kontinent nach England kamen oder England verließen, zu examinieren hatte, an, die Royalisten, welche in Dover landeten, ruhig ziehen zu lassen. Die Royalisten ersuhren natürlich, daß Day ihr Freund und eine Landung in Dover gefahrloß sei. Der Gouverneur der Stadt war in den Plan Cromwells nicht eingeweiht und ließ daher den Earl of Rochester, Major Armourer und seinen vermeintlichen Diener ergreisen. Der Staatssekretär Thurloe und Cromwell mußten einschreiten und die Freilassung der Gesangenen besehlen.<sup>3</sup>) Nur ungerne entließ der Gouverneur die Gesangenen und wandte sich,

<sup>1)</sup> Thurloe III, 125, 127, 128, 169.

<sup>2)</sup> Clarendon papers III, 20.

<sup>3)</sup> Thurloe III, 164.

als er vernommen, die verdächtigen Personen seien Kavaliere gewesen, an Thurloe. Dieser schrieb darauf einen Brief, in welchem der Gousverneur getadelt wurde, weil er dem Protektor nicht alle Berdachtssgründe mitgeteilt habe. Benn Thurloe den Major Armourer ergreisen lassen wollte, brauchte er nur Polizei in das Haus zu schieken, in dem derselbe sich aufhielt, denn er hatte einen Brief Armourers an Sir Robert Stonor, einen seiner Spione, in dem er seinem vermeintlichen Freunde seine Pläne mitteilte.

Es war nicht Zufall, oder Unvorsichtigkeit eines Beamten, daß Major Armourer entfam, nicht ein Verschen Thurloes, daß Day nicht bestraft wurde; denn Day blieb in seinem Amte, obgleich er in dem Briefe Armonrers an Stonor als besonderer Freund der Royalisten genannt worden, obgleich zahlreiche Briefe von dem Kontinente ihn als einen Berrater bezeichneten, obgleich durch seine Hilfe verschiedene Royalisten die Erlaubnis erhalten hatten, in England weiter zu reisen und nach dem Gehlschlagen des Aufstandes England wieder zu verlaffen.1) Wie Major Armourer jo wurde auch der Carl von Rochester, der verschiedene Male ergriffen und verhört worden war, besreit, ja sogar von ver= meintlichen Algenten der unzufriedenen Armee empfangen und begleitet. wie Oberst William Cromwell der Neffe (?) des Protettors an den König schrieb.2) Dieser Agent war ein gewisser Mr. Morton, der große Un= hänglichkeit an die Sache des Königs heuchelte, in der That ein Spion des Staatssefretärs Thurloe war.3) Es ist auffallend, daß Morton es wagen sollte, in Dover selbst eine Unterredung mit dem Garl von Rochester nachzusuchen, obgleich er daselbst früher zweimal festgenommen worden, seltsam, daß Rochester ungestört in London verweilen, ruhig seine Reise nach dem Norden antreten konnte, obgleich Cromwell überall seine Spione hatte. Firth hat diese Aussinhrungen heftig befämpft.

Man hat behauptet, die Regierung habe anfangs die Gefahr, welche seitens der Royalisten drohte, verheimlicht, oder wenigstens unterschätzt und dann später, wie es zu gehen pslege, übertrieben. Dies ist unrichtig, dem schon srühe wurden Borbereitungen getroffen, wurden die Bürger gewarnt, auf ihrer Hut zu sein. Um 15. Februar wird ein Beschl an den Lord Major von Salisdury erlassen, die Bürger sollten eine Stadtmiliz bilden, Soldaten werben und Offiziere ernennen, damit diese große Stadt, aller Truppen entblößt, der But von Bösewichtern nicht auß-

<sup>1)</sup> Palgrave, quarterly review p. 422-3.

<sup>2)</sup> Egerton Mss. British museum 2535 fol. 637.

<sup>3)</sup> Thurloe III, 573.

gesekt sei, während die Armee in andere Gegenden, wo der Aufruhr ausgebrochen, marschieren musse.1) Um Unzufriedenheit in der Armee zu verhindern, wird jedem Regiment eine Summe von 100 % gegeben.2) Um 10. März wurde das Gerücht verbreitet, ein verzweiseltes Unter= nehmen der Rohalisten sei im Gange. Die Sceoffiziere in Portsmouth wurden beordert, genaue Wache zu halten behufs Erhaltung ihrer Schiffe; sie sollten alle Boote bei Nacht anhalten, ferner sollten die nicht aut bemannten Schiffe Soldaten an Bord nehmen. In Chatham wurden die Wachen auf den Kriegsschiffen verdoppelt, einige Hunderte von Ar= beitern im Safen mit Waffen versehen, damit sie die Flotte beschützen könnten. Ein mit Musketieren bemanntes Boot ging den Fluß hinauf, um alle verdächtigen Subjette zu ergreifen. Dem Major von Rochester wurde befohlen, sich der Uebelgesinnten zu versichern, und das Gefängnis gut zu bewachen.3) Gine Abteilung Infanterie wird nach Southampton geschickt, das bedroht ift.4) In fünfzehn Grafschaften und drei Städten werden Militartommiffare ernannt, die eine Miliz bilden follen. Dieselben haben den Auftrag, den Verschwörungen und heimlichen Zujammenkünften nachzuforschen, Bapisten zu entwaffnen, Verdächtige und Fremde zu examinieren. Die Kosten für Anschaffung von Pferden und Waffen, welche den Gutgefinnten gegeben werden, muffen die Uebelgesinnten tragen. Alle muffen bei den militärischen Uebungen erscheinen, welche einberujen sind; wer sich weigert, muß eine Geldstrafe von 20 % erlegen oder ins Gefängniß gehen.5)

Durch alle diese Vorbereitungen und durch die Verbreitung falscher Gerüchte, wie z. B., daß entlang der Seeküste Frankreichs große Truppensmassen angehäust seien, daß diese Truppen nur noch auf den Besehl, sich nach England einzuschiffen, warteten, wollte man das Volk schrecken und gegen die Royalisten erdittern. und alle die Ungläubigen, welche die Regierung beschuldigt hatten, den Ausstand besördert zu haben, zum Schweigen bringen. Glücklicherweise gelang es Eromwell auch diesmal nicht, die Royalisten in die Verschwörung zu verwickeln. Sinmal trauten sie den vermeintlichen Agenten des Königs nicht, dann sahen sie nur zu klar, daß Eromwell alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, kurz daß eine Erhebung aussichtslos sei.

<sup>1)</sup> State papers 1655, p. 43.

<sup>2)</sup> p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) p. 73, 75, 81.

<sup>4)</sup> p. 81.

<sup>5)</sup> p. 77, 78.

<sup>6)</sup> p. 344.

Cromwell hatte seine eigentliche Absicht, den Aufstand der Noyalisten als eine Gelegenheit zur ferneren Beraubung derselben anzustisten, zu früh verraten, deswegen blieb man fast überall ruhia.

Die weitverzweigte, lang geplante Berschwörung, für deren Unterdrückung die Armee ungenügend war, zu deren Bekampfung eine Miliz notwendig schien, von der Cromwell später so viel Aufhebens machte, war an sich höchst unschuldiger Natur und verlief so ruhig, daß Cromwell auch hier sich getäuscht sah. Die Insurrektion in Wiltshire hatte einen furzlebigen Erfolg aufzuweisen. Gir Joseph Wagftaff, Major Benruddock mit ungefähr 200 Kavalieren hatten sich am 11. März früh morgens der Stadt Salisbury bemächtigt und die Richter, welche gerade in der Stadt weilten, aufgehoben, fanden aber fo wenig Unhang in der Stadt, daß sie dieselbe verliegen und flohen. Erft in South Molton wurden sie von den Truppen Cromwells angegriffen und zerstreut. 1) Wie kam es, daß Cromwell keine Truppen nach Salisbury schickte, was vermochte ihn, Major Butler, dem Kommandierenden in Wiltshire, der Briftol verlaffen hatte und auf dem Marsche nach Salisbury war, zu befehlen, nach Briftol zurudzukehren?2) Briftol war ruhig; die Ebene von Salisbury war, wie er wohl wußte, der Ort, wo Ravaliere und Levellers zusammenkommen sollten; wenn Cromwell deshalb seine Truppen von Salisbury fern hielt, kann seine Absicht keine andere gewesen fein, als, die Royalisten in Bersuchung zu führen, sie zum Anschluß an die Ravaliere zu treiben. Major Butler bat und beschwor den Protektor, er möge ihm erlauben, den Feind anzugreifen; er meinte, er wurde ficher den Sieg davontragen. 3) Cromwell jedoch blieb unerbittlich. Ebenso wurde die Berfolgung der Ravaliere, nachdem sie Salisbury verlaffen, nur faumselig betrieben. Erft eine Kompagnie Reiterei, Die von Wehmouth auszog, schlug die Rebellen und machte manche Gefangene. Wagftaff entfam.

Die Rebellion im Norden endete noch viel kläglicher oder richtiger, ward nicht einmal begonnen. Royalisten hatten sich in Marston Moor, dem Stelldichein, wo die Truppen der Levellers zu ihnen stoßen sollten, eingefunden und waren, da sie die erwarteten Bundesgenossen nicht fanden, wieder nach Hause zurückgekehrt. Eromwell wußte um den Plan, er kannte den Ort, an dem sich seine Gegner treffen wollten,

<sup>1)</sup> State papers 1655, p. 84, 88.

<sup>2)</sup> Thurloe III, 162, 172, 177, 182, 219, 243.

<sup>3)</sup> Thurloe III, 242, 243.

trokbem fanden fich keine Truppen baselbst, trokbem war fast bie gange Graffchaft Port mit Ausnahme einiger Städte von Truppen entblößt. Die Ebelleute, welche auf bem Wege nach Marston Moor waren, ließen fich von ihren Freunden belehren und kehrten um. Cromwells Spione berichteten über Bersuche der Royalisten, die Städte Chester, Shrewsbury, Newcastle zu überrumpeln. Die Berichte waren alle ersunden. Der Broteftor freilich wußte Diefelben für feine "Erflärung" und feine Reden zu verwerten. In Speech V 1) macht fich der Broteftor den Einwurf: "Die Aufftandischen waren Leute aus der niedrigen Klaffe, fein Lord, fein Ebelmann, auch nicht ein Mann von Bedeutung fand fich unter ihnen, cs war eine Bande tollfühner Menschen." Es gelingt ihm nicht, nächtliche Ritte wie in Marston Moor, oder Zusammenkunfte von 20 bis 30 Individuen als staatsgefährliche Komplotte darzustellen; darum wird in ber Deklaration ein gang neuer Gesichtspunkt geltend gemacht. "Nur dann, wenn der Feind eine große Macht besaß", heißt es daselbit, "tonnte er hoffen, England zu verwirren, da Frland und Schottland völlig befiegt waren, da wir im Frieden mit den Nachbarstaaten lebten. und unfere Land= und Seemacht fich in trefflichem Buftande befanden. Aber weder die Festnehmung einiger der Verschwörer, noch die Herbeis ziehung von Truppen aus Frland und Schottland, noch die Wachsamkeit unserer Armee, deren Tapferkeit sich oft bewährt hat, konnte eine aleich zeitige Erhebung der Royalisten in verschiedenen Teilen des Königreiches verhindern." 2)

Cromwell verrät sich hierin selbst. Weil er keine reichen und mächtigen Rohalisten als Teilnehmer der Verschwörung nennen, von keinem Zusammenstoß mit den regulären Truppen, von keinen Gewaltakten gegen die Regierungsbeamten, mit Ausnahme der Vorfälle in Salisdury, berichten kann, deswegen verlegt er sich auß Theorisieren. Ein gleichteitiges Losschlagen in verschiedenen Grafschaften setzt einen tief durchtdachten Feldzugsplan und die feste Zuversicht seitens der Verschwörer voraus, daß das Volk sich ihnen anschließen, daß hilfe vom Auslande kommen würde. Cromwell wußte recht wohl, daß die Führer des Ausschades Sir Ioseph Wagstaff, der Earl von Rochester, unkluge tollkühne Männer waren, daß andere Auswiczler des Volkes wie Douthwaite, Major Wildman, Oberst Bishop im Solde des Staatssekretärs Thurloe standen, daß sie es nur der direkten Einmischung des Protektors verstanden, daß sie es nur der direkten Einmischung des Protektors vers

<sup>1)</sup> Carlyle IV, 191.

<sup>2)</sup> State papers 1655, p. 410. Historisches Jahrbuch 1890.

dankten, daß die Verschwörung nicht im Keime erstickt wurde, gleichwohl entblödet er sich nicht, die Unterdrückung des Aufstandes seiner Wachsfamkeit und dem besonderen Schutz der Vorsehung zuzuschreiben.

Es scheint unnötig, auf die Darstellung dieser Insurrektion in der Rede vom 17. September 1656 näher einzugehen, die Lügen und Versbrehungen des wahren Sachverhalts namhaft zu machen. Schon die Heftigkeit, mit welcher Cromwell spricht, und die mehr als gewöhnliche Verworrenheit und Zusammenhangslosigkeit, die Veteuerungen, daß er die Wahrheit spreche, endlich die Verusung auf Gott müssen uns mißtrauisch machen. Sin Regent, der wie Cromwell sich zum Vekenntnis gezwungen sieht: "Wenn die Leute uns nicht glauben, so genügt es uns, unsere Pflicht zu thun", die Veute uns nicht glauben, so genügt es uns, unsere Pflicht zu thun", wahnen. Nicht die ungläubigen Zuhörer haben ihre Ehre und ihr Gewissen wegräsoniert, sondern Cromwell selbst hat sich

diesen Vorwurf, welchen er andern macht, zugezogen.

Die Buritaner, die Offiziere und Beamten Cromwells, fteigen nicht in unserer Achtung, wenn sie die Behauptungen Cromwells, England habe 1656 in der größten Gefahr geschwebt, als baare Minze hin= nehmen und sich zu Repressibmagregeln gegen die Rohalisten bergeben, welche durch nichts gerechtfertigt sind. Cromwells Offiziere, der Staatssekretär Thurloe und andere stimmten darin überein, die Nation sei weit mehr bereit gewesen, sich gegen als für Karl Stuart zu erheben, daß in der Stadt Leeds nicht einmal 30 mit der Regierung unzufrieden gewesen, daß selbst in den Grafschaften Sampshire, Dorfetshire, Kent, welche fonst der Regierung feindselig seien, keine Berschwörung im Gange gewesen. Bon Briftol bis Port habe mährend ber Monate März und April Rube geherrscht. 2) Unter diesen Umständen konnte man Milde walten laffen gegen die Verführten, war es durch die Pflicht geboten, eine allgemeine Besteuerung aller Royalisten zu bekämpfen. Die Cromwellianer unterließen beides und legten hierdurch den Grund zur grausamen Reaktion der Royalisten unter der Regierung Karls II.

Die Rohalisten, welche in South Molton in die Hände Cromwells gefallen, wurden des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt, oder nach der Insel Barbadoes in Westindien transportiert, obgleich weder der Necorder, noch die Jury eine Empörung gegen Cromwell als Hochverrat bestrafen konnten. Baron Thorpe, der Richter M. New-

1) Carlyle IV, 191.

<sup>2)</sup> Palgrave, Q. R. p. 433-5, wo die weiteren Belege sich finden; ferner State papers 1655, p. 325.

bigate und Sergeant Hutton, die Richter in Pork waren nicht so gefügig wie die Richter Sergeant Glyn und der Recorder Steel in Wiltshire. Sie sprachen die Angeklagten frei und wiesen die Anklage auf Sochverrat, gegen Männer, die nur einen nächtlichen Ritt nach Marston Moor unternommen, als unbegründet zurück. Richter wie Thorve, welche ein Gewissen hatten, konnte Cromwell natürlich nicht brauchen, deswegen sette er sie ab. Der Carl von Rochester, Armourer, D'Reale, die eigentlichen Urheber des Aufstandes ließ man in aller Ruhe das Land durchziehen und wieder verlaffen; und als der Carl von Rochefter und Major Armourer in Anlesbury arretiert worden, fand man keinen besseren Gewahrsam für die Gefangenen als ein Wirtshaus. Als der Konstabler am Morgen tam, fand er, daß der Birt seinen Gaften zur Flucht verholfen hatte. 1) Diese gingen in aller Ruhe nach Dover, wo der Beamte Cromwells, Day, sie wie viele andere Ravaliere entschlüpfen ließ. Die wiederholten Klagen der Cromwellianer, "Dan fei ein Schurke", blieben unbeachtet. 2) Cromwell wußte, was er that. Ginige dieser Royalisten waren seine Wertzeuge, zudem hatte er einem seiner besten Spione Sir Richard Willis versprochen, Royalisten, deren Gefangensehung Verdacht gegen Willis erregen konnte, freizugeben.3) Der höhere Zweck, welcher einen Regenten in der Bestrafung der Aufrührer leitet, die Schuldigen zu strafen, die Unruheftifter abzuschrecken, die Verführten zu verschonen, lag Cromwell fern, denn er bestrafte nur die Verführten und Un= schuldigen.

Zwei folgenreiche Maßregeln sollten durch die Empörung der Nasvaliere gerechtsertigt werden, die Ernennung von Generalmajoren und die Erhebung einer außerordentlichen Steuer. Die Generalmajoren waren vorgeblich beaustragt, über den Frieden des Landes zu wachen, die Royalisten und Katholiten im Zaume zu halten, alle Uebertreter des göttlichen Gesetzes zur Strafe zu ziehen, die Bürgermiliz zu kommansdieren, in der That war ganz England in den Belagerungszustand erstlärt, vereinigten die Generalmajore der einzelnen Grafschaften die höchste militärische und richterliche Gewalt in ihrer Hand; vor allem aber sollten sie die neue Steuer eintreiben. ADie Motivierung für die neue Steuer, welche in der Erklärung vom 31. Oktober 1655 ) gegeben

<sup>1)</sup> Thurloe III, 281, 335.

<sup>2)</sup> State papers 1655, p. 193, 245.

<sup>3)</sup> Burton IV, p. 155.

<sup>4)</sup> State papers 1655, p. 395.

<sup>5)</sup> p. 407.

wird, verdient wenigstens im Auszug angeführt zu werden. "Es ist klar", heißt es daselbst, "wenn wir nicht die Errungenschaften, für die so viel Blut vergoffen worden ift, und die Hoffnung aufgeben wollen, diefe Nation zu reformieren, so brauchen wir mehr Truppen. Es wäre jedoch unbillig, daß die, welche die Hitz des Tages getragen, auch diese Last auf sich nähmen, die aber, welche die Gefahr veranlagten, straflos blieben. Es mag wohl als sehr hart erscheinen, eine ganze Bartei zu be= steuern, wenn nur wenige übersührt oder entdeckt worden sind, in welchem Falle alle ihre liegenden Güter konfisziert worden find. Wir appellieren jedoch an alle unparteiischen Männer und fragen, ob denn nicht die ganze Partei in die Verschwörung verwickelt gewesen. Niemand kann auch für einen Augenblick voraussetzen, daß der Pfendofönig vorgehabt hätte, in England zu landen, daß Wilmot (Carl von Rochester) und Wagstaff wirklich herübergekommen, die Kavaliere sich erhoben hätten, wenn sie nicht auf mehr Anhänger gerechnet hätten, als sich wirklich kompromittiert haben. Die großen Geldsummen, welche gesammelt wurden, konnten nicht von wenigen Individuen fommen." Das fei der Dank, für alle die Wohlthaten, welche der Proteftor den Royalisten, die er hätte ausrotten fonnen, erwiesen habe, weder die Anordnungen Gottes, noch die Freundlichkeit der Menschen vermöge etwas über diese Partei, welche unversöhnlich in ihrer Bosheit und Rachsucht sei. . . . Seine Pflicht gegen Gott und die Nation zwänge ihn, ein neues Berfahren gegen die Ronalisten einzuschlagen, eine neue Miliz zu schaffen und alle die, welche sich am jüngften Aufftande beteiligt hätten, zu belaften.

Die Beteuerungen Cromwells täuschten niemand. Die Erhebung cines Behnten der Einfünfte aller Royalisten, deren jährliches Ginkommen fich auf 100 % belief, entsprechende Laften für die ärmere Rlaffe, er= schienen allen, welche aus dem neuen Geset keinen direkten Vorteil zogen, als Tyrannei und Bedrückung der schlimmften Art. Dieses Bonalgeset bestrafte nicht etwa bloß Royalisten, gegen welche Verdachtgründe vorlagen, sondern alle die, welche je in der königlichen Armee gedient, ferner die, beren Güter vom Barlament ober dem Proteftor sequestriert worden waren. Manche hatten sich durch große Geldovfer Straflosigkeit für die Vergangenheit erfauft; auch fie wurden dem neuen Strafgesetz unterworfen. Die Beneralmajore trugen Sorge, daß die Zahlungen pünktlich geleistet wurden. Wer nicht gablte, beffen Guter wurden fequeftriert. Ginkerkerung, gang= liche Beraubung der Royalisten, gegen welche die Spione Cromwells Berdacht hegten, Gewaltthätigkeiten der Generalmajore und ihrer Sol= daten waren an der Tagesordnung. Nur in feltenen Fällen griff Crom= well persönlich ein zum Schutze der Unterdrückten. Es scheint, er wollte bie Anhänger der Stuarts fühlen lassen, wie weit vorteilhafter für sie Loyalität gegen die bestehende Regierung wäre. Loyalität läßt sich bestanntlich nicht erzwingen, wie auch Cromwell erfahren sollte.

Da wir keine Geschichte des Protektorates schreiben, sondern nur einige Punkte, welche bei den neueren Biographen nicht hinlänglich betont werden, hervorheben wollen, müssen wir manches übergehen, z. B. die vom Rumpsparlamente geübte und von Cromwell nachgeahmte Praxis, Gläubigern des Staates zu erlauben, sich durch Entdeckung von Gütern von Royalisten bezahlt zu machen, welche die Regierung noch nicht einsgezogen hatte; die eine Hälfte des Erlöses floß dabei in die Staatskaffe.

Cromwell sucht verschiedenemale die ungesetzliche Erhebung von Steuern durch die bittere Notwendigkeit zu entschuldigen und versäumt dabei nie, seine Varlamente für alle diese illegalen Afte verantwortlich zu machen, weil sie immer zögerten, die Steuern zu bewilligen. Jakob I. und Rarl I. hatten dieselbe Sprache geführt und werden deshalb scharf getadelt; Cromwell dagegen verdient Lob und Anerkennung, weil er gegen die Gesetze des Landes ohne Billigung des Parlamentes Steuern erhebt, das Land in neue Ariege verwickelt, den Handel schädigt, sich über die Entscheidungen der Richter hinwegfett und seinen Ordonnangen Gesetzestraft beimift. Gin Beispiel mag ftatt vieler Dienen. Conn, ein Raufmann aus London, früher ein personlicher Freund Cromwells hatte den Boll und die wegen Zahlungsverweigerung auferlegte Geldstrafe von 500 % verweigert, weil der Zoll auf ungesekliche Weise erhoben werde und an den höchsten Gerichtshof appelliert, wo die Advokaten Mannard, Twisden, Wadham-Windham seine Sache so gut verteidigten, daß Cromwell eine Berurteilung der Zollbeamten fürchtete. Um dies zu verhindern, ließ er die drei Anwälte im Tower einkerkern. Conn führte jedoch seine Verteidigung ohne Anwalt so gut, daß der Richter Rolles die Entscheidung verschob. Der Richter wurde abgesett, Com und die drei Anwälte dagegen, welche fich von Cromwell umftimmen ließen, wurden nach kurzer Gefängnishaft in Freiheit gesetht. 1)

Cony und so viele andere unterwarfen sich und ließen alles ruhig über sich ergehen, weil sie wahrscheinlich überzeugt waren, daß früher oder später eine günstige Gelegenheit sich bieten werde, das verhaßte Joch abzuschütteln. Das Beispiel Ludlows und Harrisons, zweier der tüchtigsten Offiziere Cromwells, welche lieber im Kerfer schmachten wollten, als versprechen, nie gegen Cromwell die Waffen zu ergreisen, zeigt, was man über die Regierung Cromwells dachte. Thurloe und Henry,

<sup>1)</sup> Godwin, history of the commonwealth IV, 175-181.

der begabtere Sohn des Protektors, drücken gleichfalls oft ihre Besorgnis aus, daß mit dem Tode des Protektors ihre Sache verloren sei. Harrison, Brosch und so viele andere behaupten gleichwohl, Eromwell habe durch seine glänzende äußere Politik, durch seine weise Verwaltung, durch seine unparteiische, billige Rechtspflege und seinen Konservatismus mehr und mehr die Sympathien der Nation gewonnen. Gardiner ist freilich anderer Ansicht, ebenso die Zeitgenossen Eromwells.

Cromwell war der einzige Usurpator, in dessen kein künigliches Blut floß, dessen Anspruch auf die Krone sich nur auf sein Schwert
stütte. Tapserkeit, äußere Erfolge konnten diesen Mangel in den Augen
des Bolkes nie ersetzen, selbst wenn seine innere Verwaltung so wohlthätig gewesen wäre, als sie verderblich war. Cromwell stütte sich auf
eine Partei, die nur einen kleinen Bruchteil der Nation bildete, er wollte
offenbar eine große stehende Armee halten, die nur von ihm abhing,
und erregte dadurch den Argwohn der ganzen Nation. Nie konnte er
hoffen, daß die Vertreter des Volkes ihm hierin nachgeben und von
äußerem Erfolge berauscht, ihm die volle Erckutivgewalt übertragen
würden. Wir haben oben gesehen, daß der Despotismus Cromwells
kein wohlthätiger war, weder Ordnung noch Frieden begründete, den
religiösen und politischen Zwist der Parteien verewigte, die Mehrheit
der Nation einer Minderheit dienstbar machte, statt alte Bunden zu
heilen, immer neue schlug.

Einem Mann von erprobter Uneigennützigkeit, einem Patrioten, bem alle politischen Parteien das Zeugnis ausstellen mußten, er suche nur die Wohlfahrt des Staates, ware es vielleicht gelungen, die politischen Barteien mit der bestehenden Regierung auszusöhnen; einem Mann wie Cromwell, in dem die Royalisten den Königsmörder, die Republikaner ben Berräter, die Anabaptisten und andere Sektierer den religiösen Berfolger, alle Barteien den widerwärtigen Heuchler erblickten, der die abscheulichsten Verbrechen durch den Hinweis auf den Willen Gottes rechtfertigte, war dies unmöglich. Die schlecht unterdrückte Reigung, sich nebst der königlichen Macht auch den Namen König anzumaßen, erbitterte auch die Offiziere, welche bisher am treuesten zu ihm gehalten hatten, und veranlaßte wirkliche Verschwörungen und Attentate auf sein Leben, die wir übergehen müssen. Das eine glauben wir in unserem Auffate gezeigt zu haben, daß Cromwell den großen Wohlthätern der Menschheit nicht beizugählen ift, daß in seinem spätern Leben von tiefer Religiöfität, edler Uneigennütigkeit, warmem Patriotismus, Sympathie mit den Armen und Unterdrückten sich wenige Spuren finden. Der Chraeiz und Gigennut scheinen alle edleren Regungen erstickt, ja

selbst seine geistigen Kähigkeiten abgestumpft zu haben. Der Oberst und General Cromwell, welcher es so trefflich verstand, das lange Barlament nach seinem Sinn zu lenken, der so behutsam und vorsichtig zu Werke ging, läßt sich später den Varlamenten gegenüber von der Leidenschaft hinreißen, zu Gewaltakten und Brutalität; gleich fo vielen Staatsmännern, die sich ihrer geistigen Ueberlegenheit bewußt werden, bildete sich auch Cromwell ein. daß nichts seinem Willen widerstehen könne. aleich ihnen litt er keinen, der seine Selbständigkeit bewahren wollte. Wie er nur Werkzeuge neben sich duldete, verlor er die Fühlung mit dem Volke, isolierte er sich mehr und mehr, und fiel von einem Fehler in den andern. Die religiöse Verfolgung der Staatsfirche beschleunigte den Ruin des Buritanismus, die ungerechte Besteuerung der Ronglisten und die von seinen Spionen organisierten Verschwörungen erregten das Berlangen nach Wiederherstellung des Königtums. Cromwell felbst fühlte das Verzweifelte seiner Lage, und machte sich in seinen späteren Reden in bitteren Ausdrücken Luft. Oft klingt die Klage wieder, er sei der Konstabel, welcher Ordnung halten muffe, der Diener, der Backesel der Armee, er sei nicht frei gewesen. Wir glauben cs gerne, Cromwell kann nicht glücklich gewesen sein bei dem Gedanken, daß alle seine vermeintlichen Freunde nur so lange bei ihm ausharren würden, als es ihnen Borteil brachte, daß viele derselben nur seinen Tod abwarteten, um das Werk, welches ihm so viele Mühe gekostet hatte, zu zerstören.

# Bur Quellenkunde der Papstgeschichte d. 14. Jahrhunderts.

Bon Dr. Fr. X. Glasichröder.

Die Quellen zur Papstgeschichte bes 14. Sahrhunderts, welche zus meist in Fortsetzungen der Papsts und Kaiserchronik Martins von Troppau vorliegen, sind kritisch noch wenig gesichtet, wenn auch K. Müller, Th. Lindner u. a. bereits wertvolle Beiträge geliesert haben. Durch Bethsmanns Nachrichten über die von ihm benutzten Handschriften und Urstunden Italiens vom Jahre 1854 (Pert, Archiv XII, 201 ff.) ward ich auf die große Anzahl römischer Handschriften ausmerksam, welche erzählende Quellen für die Papstgeschichte des 14. Jahrhunderts enthalten. Mehrere derselben hat Bethmann im genannten Berzeichnis als wichtig angemerkt

Gelegentlich der Studien, welche ich im Frühjahr 1889 im Aufstrage der Görresgesellschaft zu Nom machte, habe ich diese letzteren Handschriften einer Untersuchung unterzogen. Die Resultate derselben mögen als kleine Vorarbeit zu einer dringend nötigen Neuedition der Papstleben des Baluze (Vitae paparum Avenionensium, 2 Bde. Paris, 1693. 4°.) an dieser Stelle folgen.

### I. Sandschriftliches.

Ich beginne mit einem genauen Inhaltsverzeichnisse der benutten Kodizes, da dieselben bisher nur ungenau und unvollständig beschrieben worden sind.

1) cod. Vatic. 2040 ) membr. sec. XIV. ex. 32.8|24.8 cm. 74 folia in  $8^{\circ}$ .

Fol. 1-53. "Incipit chronica fratris Martini ordinis

<sup>1)</sup> Bgl. Bethmann, a. a. D. S. 231, Holder = Egger im Neuen Archiv XI, 274, sowie Forcella, catalogo dei manoscritti etc. I, 17.

fratrum Predicatorum domini pape capellani et penitenciarii de gestis summorum pontificum et imperatorum — 1357. — Fol. 53'. Bon anderer späterer Sand die Urkunde Friedrichs I. für Eugen III. d. d. Ronftang 23. Märg 1152, 1) gedr. bei Theiner, cod. diplom. dominii temporal. S. Sedis I, 15 f. — Fol. 54. Von einer anderen, gleichfalls späteren Sand eine Regententafel. Den Romani pontifices (bis Gregor XI.) folgen die Batrigreben von Jerufglem, Antiochien und Merandrien, die Erzbischöfe von Ravenna 2c. - Fol. 55. Vom Schreiber der chronica Martiniana eine Bita Innocenz VI., welche mit der bei Baluze, vitae pap. Aven. I, 357 ff. und Muratori SS. III 2 pag. 357 ff. ex appendice Ptolemaei Lucensis (refp. ex additam. Ptol. Luc. in cod. Patavino) gedruckten gleichlautend ift. - Fol. 55'. Von anderer späterer Hand die Bulle, Celestis altitudo potencie" Nikolaus IV. vom 18. Juli 1289 gedr. bei Rannald, annales eccles. 1289 § 49-50 (Bricht mit Si quis autem etc. ab). — Fol. 56'. Rescriptum privilegii regis Ungarie, qui pro reverencia ecclesie Romane et domini Alexandri pape ecclesie libertatem donavit. Schließt: "Actum in civitate W. anno 1159". (Im 15. Jahrh. geschrieben.) — Fol. 56'. Links: "Epitaphium super sepulturam domini Johannis archiepiscopi Mediolanensis (2) Quam fastus, quam pompa levis, quam gloria mundi' etc. 34 Verje. Am Schluffe derselben: Dominus Guiberus (!) de Zamoras jurisperitus Parmensis compositor horum fuit'. Rechts: Gine Episode aus St. Augustins Leben, Machwert des 14. Jahrh. Am untern Rand der Seite eine 15 cm lange Linie mit der Angabe: "Hec est mensura corporis Christi sumpta Constantinopoli de aurea cruce ad eius formam corporis Christi sumptam. Hec linea sex decies ducta longitudinem corporis significat. - Fol. 57 - 72'. ,Incipit liber Alani de conplanctu nature — Laus Deo'. — Fol. 72'—74. "Incipit vita sanctissimi et gloriosissimi Neminis".

2) cod. Vat. Ottobonian. 3081. chart. misc. sec. XV. 22|15 cm. 185 folia in 4°.3)

Fol. 2-3. Geschichtlicher Exturs über Karl ben Großen. "Om-

<sup>1)</sup> Nicht 10. April 1152, wie Bethmann schreibt.

<sup>2)</sup> Johannes Bisconti, 1328 Bischof von Novara, 1342 Erzbischof von Maisland, folgte 1349 seinem Bruder Lucchino in der Signorie von Maisland und den meisten Iombardischen Städten und starb am 5. Ott. 1354. Das Chronicon Placentinum b. Muratori SS. XVI, 499 B sagt von ihm: "Sicut regulus fuit super Lombardis".

<sup>3)</sup> Pert im Archiv XII, 373.

nipotens rex dispositor ordinatorque regnorum et temporum" etc. - Fol. 3'. "Scribenda in fine mee Martiniane vol.; Honorius quartus natione Romanus — numerus suprascriptorum pontificum est XCV, ex quibus LXXXVIII fuerunt natione Romani". Dieselbe Vita Honorii IV, wie sie die codd. Hannov. Au, B bes Eccard, corp. hist. I, 1461 enthalten. Daran schließt sich der Passus: "Hic papa statim post suam electionem — sollicite prosequenda" aus ber Continuatio Romana chronicae Martini Oppav. (ed. Q. Beiland, Mon. Germ. SS. XXII, 482) und die Bemerfung: "Huius eciam pape tempore fratres ordinis beate Marie de monte Carmeli habitum mutaverunt et mantellis barratis de blanio et albo dimissis sumpserunt cappas albas", welche sich auch in der Vita Honorii IV. ex altero Ms. biblioth. Ambros. gedr. bei Muratori SS. III 1, 612 E wiederfindet. Nach dem Sandzeichen zu schließen, gedachte der Autor diese beiden Stellen bei Abfassung seiner Chronik in die Bita Honorius IV. nach den Worten: libenter querens pacem aufzunehmen. — Fol. 4-36. Die Vitae paparum et imperatorum Nicolai IV. - Johannes XXII., wie bei Eccar b (Corpus hist. I, 1452 ff. nach cod. Hannov. A). Die Geschichte Hein= richs VII. hat aus Bersehen ihren Platz vor Bonifaz VIII. statt vor Johann XXII. erhalten. Doch ift in Randnoten darauf hingewiesen, daß sie vor den letteren gehört. In die Bita Johanns XXII. ist fol. 31'-33' eine Vita Benedikts XII.: "Benedictus XII. ex patre Guilelmo de castro Savarduno - plus solito infirmari et volentibus medicis vel<sup>1</sup>) . . . . " (= Vita II. Benedicti XII. bei Baluze, vitae I, 213-220) hineingeraten. - Fol. 38-43. Verschiedene Notigen gur französischen Geschichte von Philipp III. — Karl VI.: "Gesta regis Philippi Conquirentis: Rex Ungarie habuit uxorem Margeritam sororem Philippi Conquirentis" etc. Am Schluffe eine Genealogie der Herzöge von Bourbon. - Fol. 45-48. Entwurf zu einer frangöf. Geschichte von Philipp III. — Philipp VI. mit vielen Korrekturen, teils im Texte, teils am Kande: "Tricesimus tercius rex in recta linea roboris genealogie describitur Philippus dictus ,le Hardi' huius nomine quartus prefati sancti Ludovici filius — Petrum comitem de Alenconio patrem Johannis comitis de Alenconio, qui hoc anno MCCCCX vivit et Robertum comitem de Portico". - Fol. 49-57 u. fol. 59'. Bielfach korrigierte Notizen zur französ. Geschichte von

<sup>1)</sup> Um Rande des Koder fol. 33': "Vide residuum huius pape in Martiniana in fine quaterni papirei".

1349—1418: "Johan duc de Normendie avisne filz du roy Philippe de Valois regna apres son pere et fut couronne a Reins dimenche XXI jour de Septembre l'an MCCCL avecqs Johane sa femme. -Item le XXIX jour de Juillet MCCCCXVIII fu la ville de Rouen assiegee per le roy d'Angleterre et le XiX jour de janvier essa fu rendue au dit roy en sa subgection (sic) et obeissance". - Fol. 58'. Kurze lateinische Notizen über die Krönungen Karls V. und Karls VI. von Frankreich und die Wahl Papft Alexanders V. — Fol. 60. Französischer Bericht über die Zerstörung von Tropes. — Fol. 74 — 96. Incipit prologus in libro Alperici calculatoris doctissimi: "Cum quibusdam e fratribus nostris adolescentioribus" etc. — Fol. 99—104. Incipit origo Francorum: "Destructa urbis (sic) Troia" etc. — Fol. 106-159. Draco Normannicus: "Proëmium in Normannicum Draconem: Ingenii virtus crescit fervore studendi" etc. — Fol. 161'. Bulle Bius II. vom 12. Nov. 1463 "Ad exequendum pastoralis officii debitum", ben Türkenkrieg betreffend. — Fol. 164—182. Epistola universitatis Parisiensis ad regem Francorum directa super scismate sedando et unione ponenda in ecclesia Dei, d. d. 6. Suni 1394. — Fol. 182'—183. Copia litterarum missarum domino Clementi pape VII. ex parte universitatis Parisiensis super facto unionis ecclesie: "Coegit tamdem nos, beatissime pater" etc. — Fol. 183'. Copia litterarum collegio Cardinalium ex parte universitatis Parisiensis missarum super facto (unionis?) ecclesie sancte Dei: "Scribimus, reverendissimi patres" etc. (Datumsangabe fehlt). — Fol. 183'—184. Copia litterarum missarum universitati Parisiensi ex parte studii Coloniensis. "Datum Colonie in congregacione nostra generali super hoc apud ecclesiam fratrum Minorum specialiter celebrata anno domini M°CCC°XCIIII° die V. Julii sub sigillo nostro universitatis". - Fol. 184 - 185. Alia epistola universitatis Parisiensis ad Clementem VII.: "Paucis abhinc, pater beatissime, diebus exactis" etc. (Datumsangabe fehlt).

3) cod. Barberin. XXXII, 117 1) memb. misc. sec. XIV. et XV. 24,1|17,2 cm. 66 folia in 40,2)

Fol. I—LVI'. Chronica Martiniana — 1320 sec. XIV ineuntis. — Folgen 2 unfoliierte Blätter, auf die eine spätere Hand (sec. XV.) einen Index zur chron. Martin. geschrieben. — Fol. LVII—LVIIII. Addiciones ad chronicas Martinianas secundum Johannem Villani

<sup>1)</sup> Auf der Rückseite des 2. Blattes steht: "Ex dono Fed. Ubaldini Com."

<sup>2)</sup> Pert, i. Archiv V, 192 ut. XII, 382.

1314—1348. Wertlose italienische Kompilation. — Fol. LXII—LXVI. Ohne Ueberschrift unbedeutende kurze Papstleben von Benedikt XII. | Raliztus III. von der Hand, welche den Index zur chron. Martiniana geschrieben.

4) cod. Barber. XXXII, 165 membr. sec. XV. 26,1|18,6 cm. 190 folia in 4°. 1)

Fol. 1—65. Gesta summorum pontificum— Martin V. Letzte Redaktion des Liber pontificalis. Leider unvollständig, indem das letzte Blatt verloren gegangen. Bollständige Abschriften davon sind cod. Vatic. 3763 (membr. sec. XV. in 4°), sowie cod. Vatic. 6357 (chart. sec. XVII. 410 pag. 4°).

5) cod. Vatic. 3765.2) membr. sec. XV. 26|18,5 cm. 96 folia in 4°.

Zunächst 6 unfoliierte Blätter. Auf der Rückseite des zweiten finden sich folgende 2 Distichen:

Smo D. N. Paulo II.

Tedia querendi qui facto hoc indice tollit, Is, sua tu tollas tedia, Paule, rogat. Tedia dat doctis paupertas plurima. Tolle Motu uno proprio tedia nostra, Pater!

> Suus Famulus Vulterannus Secretarius cardinalis Papiensis.<sup>3</sup>)

Der also angekündigte Inder bezieht sich auf die nachfolgende Papstehronik.

Fol. 1—85. Chronica pontificum Romanorum. Beginnt ohne Ueberschrift: "Jesus Christus filius Dei" etc. und schließt: "Die XXIII Mai (1364) dominica Trinitatis coronatus fuit in regem Karolus primogenitus domini Johannis regis Francie supradicti defuncti."—Fol. 90. Zwei Offenbarungen Mariens an die hl. Brigitta über das Schicksal Koms und der Kirche aus den Schriften der Heiligen entenommen.

<sup>1)</sup> Pert, Archiv XII, 382 ff.

<sup>2)</sup> Bgl R. Went in den Forschungen zur deutschen Gesch. XX. 291 f. Eine Abschrift ift der cod. Vatic. 4969 chart. sec. XVI. in gr. 40.

<sup>3)</sup> Jakob Ammanati seit 1460 Bischof von Pavia, 1461 Kardinal, gest. 10. Sept. 1479. Gams, series episcoporum. S. 801.

6) cod. Vatic. Reginae 518.1) sec. XV. membr. 36,6|24,3 cm. 78 folia in 4°.2)

Fol. 1-31. "Incipit chronica fratris Martini domini pape penitenciarii et capellani de ordine fratrum predicatorum". 3. Re= zension. Die Bäpste schließen fol. 30': "et ibidem in ecclesia sancti Laurentii sepultus extitit"; die Raiser auf fol. 31': "in domo fratrum Carmelitarum defunctus". - Fol. 33-71. Vitae pontificum (Nicolaus III. — Clemens VII. 1394) schließen: "Ecclesia adhuc in schismate permanente". - Bon der Bita Benedifts XII. an sind es dieselben Bapftleben, welche Bosquetus in feinem Buche, pontificum Romanorum, qui e Gallia oriundi in ea sederunt, historia. Paris 1692. 12°. S. 45-322, und nach ihm Baluze, vitae Pap. Avenion. I. herausgegeben haben. Handschriftlich finden sich dieselben des Weiteren im cod. Barberin. XXXIII, 180 (f. unten Nr. 7), im cod. 474 ber Stadtbibliothet zu Toulouse und endlich in einer Bergamenthandschrift der Gräfin Villèle auf Schloß Merville im Departement Haute = Ba= ronne.3) — Fol. 73'. Papstfatalog, nur Namen und Regierungszeit, dann die Namen der Richter und Herrscher über das Bolf Gottes mit Ungabe der Regierungsdauer von Moses - Raiser Karl III ("Karolus qui Ytaliam acquisivit, ex fratre nepos imperator post Carolum Calvum"). — fol. 75'—78. Brevis chronica regum Francorum et genealogia a Marchomiro patre Pharamundi usque ad Ludovicum VIII. cum genealogia ducum Normannorum a Rollone usque ad Johannem Anglorum regem nepotem Guilelmi Nothi.

7) cod. Barberinus XXXIII, 180. membr. sec. XV. 29,5|22 cm. 285 folia in 4°.

Fol. 1—112. Flores chronicorum Bernardi Guidonis — 1328 "in presenti lacius scribere distulinus longiorem narracionis seriem suo post tempore scribendorum." — Fol. 112′—159. Vitae paparum Benedicti XII. — Clementis VII. Sie schsießen: "Anno domini MCCCXCIIII. pontificatus sui anno XVI. diem clausit (Clemens VII.) extremum et in Avinione suit in ecclesia maiori sepultus et vacavit

<sup>1)</sup> Mm unteren Rande der ersten Seite steht: Alexander Pauli filius Petavius senator Parisiensis. 1647.

<sup>2)</sup> Pert, Archiv XII, 286.

<sup>3)</sup> Bgl. Douais (C), un nouveau manuscrit de Bernard Gui et des chroniques des papes d'Avinion (Merville, Haute-Garonne) par —. Paris, Picard. 1889. 4°. S. 35-38 (f. u. "Novitäten fchau"), und Th. Lindner in den Forschungen z. deutschen Gesch. XII, 251 sf.

sedes duodecim diebus ecclesia adhuc in scismate permanente." -Fol. 161—177. Chronica brevis et utilis de imperatoribus et corum gestis bis Ludwig d. Baver (1330): .... adhuc hodie, quo hoc scripsimus inchoante jam anno domini MCCCXXXº nondum enim finis malorum". Es ift die noch ungedruckte Raiserchronik des Bernard Bui. Eine andere Sand hat beigefügt: "Post hec prefatus Ludovicus anno dominice incarnationis incohante (sic) millesimo CCCXXXº paulo ante pascha inefficaciter discessit de Parma civitate Italie ac de tota Italia, ubi parum profecit. Multumque offuit sibi ac ecclesie et paci patrie ac rei publice et rediit in Theotoniam". Fol. 177'-179. Von anderer Sand: "Sequitur tabula de Romanis pontificibus prout successive ad regimen sedis apostolice assumpti sunt, ut in prescripto volumine continentur". Inder zur vorausgehenden Papftchronik des Bernard Gui. — Fol. 179'—180. Sequitur tabula de Romanis imperatoribus. Index zur Kaiserchronik. — Fol. 183—185. Seguitur tabula super libro sequenti de genealogia regum Francorum et primo de omnibus illis, qui per rectam lineam vel transversalem ab ipsis descenderint. - Fol. 187-206. Genealogia regum Francorum (des Bernard Gui): "Franci ex sua prima origine fuere Troyani — quod fuit VIII die intrantis mensis Aprilis inchoato jam anno dominicae incarnationis M°CCCXXX°4. — Fol. 207—264. De gestis regum Francorum (Werf des Bernard Gui): "Franci origine fuere Troyani pagano ritui dediti - et (Philippus VII.) rediens in Franciam recepit rumores de morte filii sui, qui eum precesserat ad regnum Dei. Deo gratias". - Fol. 264-270. Chronicon comitum Tholosanorum (bes Bernard Bui, gedr. bei Bouquet, recueil XII, 372 u. XIX, 225 ff.): "Legitur in gestis Francorum et in chronicis antiquis — et sic est deinceps totum (sic) vis comitatus et dominium ad manum illustris regis Francie devolutum. Deo gratias". - Fol. 270-285. Nomina duodecim apostolorum und Nomina discipulorum domini Jesu Christi. 2 Traftate des Bernard Bui.

8) cod. Vatic. 2043. membr. sec. XIV. 27,7 20 cm. 195 folia in 4°.1)

Fol. 1—116'. Catalogus pontificum Romanorum (bes Bernard Gui) — (1331) "et nullum alium ista vice". — Fol. 117—162. Historia Francorum (bes Bernard Gui): "De origine prima gentis

<sup>1)</sup> Pert im Archiv XII, 231.

Francorum — qui eum precesserat ad regnum Dei". — Fol. 165—179. Catalogus brevis imperatorum Romanorum (des Bernard Gui) — "rediit in Theutoniam". — Fol. 181—184′. Chronicon comitum Tholosanorum (des Bernard Gui): "Legitur in gestis Francorum — regis Francie devolutum". — Fol. 185—195. De tempore celebrationis conciliorum (Traftat v. Bernard Gui): "Incipit tractatus brevis — usque tunc steterunt in suspenso".

### II. Zwei Fortsehungen der Chronik Martins von Troppan mit Benühung historischer Verke des Vernard Gui.

Von den zahlreichen hiftorischen Werken des unermüdlichen Domini= kaners Bernard Gui1) (geft. als Bischof von Lodève am 30. Dez. 1331) haben drei auch dadurch eine Bedeutung für die Hiftoriographie des späteren Mittelalters gewonnen, daß fie den Stoff lieferten für Fortsetzungen der Papst= und Kaiserchronik Martins von Troppau, jenes in den Schulen des ausgehenden Mittelalters soviel gebrauchten Rompendiums. Diese 3 Werke sind: 1) die Flores chronicorum seu catalogus pontificum Romanorum, Bernards Hauptwerk, an dem er beständig feilte und verbefferte und das er bis zum 24. Mai 1331 fortführte, 2) der Catalogus brevis pontificum Romanorum und 3) der Catalogus brevis imperatorum. Die beiden letteren Werke reichen in letter Redaktion bis 1329. Soweit die bisherige Handschriftenkunde geht. können zwei von einander nicht inhaltlich, wohl aber der Korm nach total verschiedene Fortsetzungen der Chronik Martins von Troppau namhaft gemacht werden, welche mit Benützung der genannten drei Werke des Bernard Bui geschrieben worden sind.

1. Von der einen, älteren, welche Herold dem ältesten Drucke?) der Chronik Martins nach einer Fuldenser Handschrift beigegeben hat, habe ich in dem cod. XXXII, 117 der Barberina³) zu Rom eine sehr alte Handschrift, wenn nicht das Original gesunden. Diese Handschrift enthält auf fol. I—LII zuerst die Chronik Martins von Troppau in 3. Rezension (also bis 1277 reichend). Die Päpste stehen links, die Kaiser rechts. Erstere endigen fol. L' bei Johann XXI.: "in ecclesia S. Laurentii sepultus fuit" (am Rande: "Hic finit chronica Martiniana

<sup>1)</sup> BgI. hierüber die Abhandlung von Delisle, notice sur les manuscrits de Bernard Gui in den Notices et Extraits XXVII, 2. ©. 169-455.

<sup>2)</sup> Mariani Scoti poëtae . . . . chronica. Adjecimus Martini Poloni archiep. Consentini eiusdem argumenti historiam. Basileae. 1559. 2°, ©, 228—251.

<sup>3)</sup> Siehe oben Seite 243 f.

in pontificibus"); die setteren schließen Fol. LII: "Soldanus vero Babylonie - ad partes rediit (am Rand: "Hic finit chronica Martiniana in imperatoribus"). An das Werk Martins schlieft sich sowohl bei den Bäpften als bei den Kaifern in einem Zuge eine Fortsetzung ganz eigener Natur an. Während die meisten Kompilatoren des Mittel= alters sich damit begnügen, ihre Quellen wortwörtlich in das eigene Werk hinüberzunehmen, hat der Verfasser unserer Fortsetzung versucht, sciner Arbeit ein selbständigeres Gepräge zu geben. Er benutte die obenerwähnten Werke des Bernard Bui und zwar für die Papstgeschichte die Flores chron, in der 3. Rezension, denn wie die letzteren endet auch unfere Fortsegung (fol. LVI): "Anno domini MoCCCOXX. XV. kal. Maii hic papa (Johannes XXII.) canonizavit sanctum Thomam episcopum Herfordensem theologie et decretorum doctorem, cuius meritis dominus multa miracula operatus est". 1) Aus den einzelnen Papst= leben schied der Berf. alle profangeschichtlichen Partien aus und ein= verleibte sie der Raisergeschichte, welche mit Zugrundelegung des Catalogus brevis imperatorum des Bernard Gui die deutschen Herrscher von Rudolf I. - Heinrich VII. behandelt. So lesen wir 3. B. die Eroberung von Tripolis und Accon durch die Moslemin, welche Bernard Gui in der Vita Nifolaus IV. (1288-92) erzählt, in unserer Chronik bei der Geschichte Rudolfs von Habsburg. Der Paffus: "Anno domini MCCLXXXXIIII oritur discordia et guerra inter regem Francie Philippum et Anglie Eduardum in partibus maxime Vasconie, in qua plurimi perierunt" am Ende der Bita Colestins V. fand seinen Plat in der Geschichte Adolfs von Raffan. Die vielen Stellen in den Bapft= leben des Bernard Bui, welche sich auf Rudolf von Sabsburg und seine Nachfolger bis Heinrich VII. beziehen, 2) ließ natürlich unfer Autor

<sup>1)</sup> Bgl. Delisie, a. a. D. S. 203. Daß er auch die Continuatio Romana (ed. Beiland, M. G. SS. XXII, 476—82) benügte, ergibt sich aus der Bemerkung über Honorius IV.: "Libenter querens pacem", die sich sonst nirgends sindet.

<sup>2)</sup> Mitolaus IV.: "Anno domini MCCXCI Rodulphus rex Alamaniae moritur — princeps providus" und "Electores imperatoris — non multum" (Muratori SS. III/1, ©. 612 f.). Bonifas VIII.: "Anno domini MCCXCVIII Adulfus rex — elegerunt in regem Alamaniae et Romanorum" und "Anno domini MCCXCVIII Albertus predictus rex Theutonie — et ipsam dixit penitus nullam" und "Ob quam causam idem Bonifacius Albertum — sicut et alia regna" (ebendas, 671). Remens V.: "Anno MCCCVIII fuit occisus Albertus — quamvis ipse esset filius primogeniti" und "Eodem anno in festo sancte Catherinae — in festo Epiphaniae subsequenti" und "Anno eodem venerunt nuncii solemnes et ambasiatores regis Alamaniae — coronam imperii recepturus" (ebenda ©, 675).

erst recht weg; sie brauchte er nicht in die Raisergeschichte zu übertragen. weil sie in dem der letteren zu grunde gelegten Catalogus brevis imperatorum des Bernard Gui sich wortwörtlich wiederfanden. Die Bita Klemens V. schließt unser Autor fol. LV: "Clemens V. — obiit apud Roccam Mauram castrum super Rodanum et inde corpus suum transportatum fuit Carpentoratum, ubi curia fuit et inde in Vasconiam transvectum fuit et sepultum in ecclesia beate Marie de Uzesta Vasatensis dioc. in villula minus insigni ob devocionem, quem ad locum habuerat". Aus dem Reste der Bita Klemens V. bei Bernard Gui ("Defuncto Clemente papa — regnumque Francorum prefato domino Philippo remansit" Baluze, vitae I, 80-84) hat er ein paar Frankreich betreffende Notizen in die Geschichte Raiser Heinrichs VII. hinübergenommen. Diese und mit ihr die Kaisergeschichte überhaupt schließt fol. LVII: "Paulo post apparuit secunda cometa in parte orientali sed minor quam alia videbatur". Sie enthält die einzige wirklich selbständige Notiz der Fortsetzung: "Hic imperator legem fecit, in qua spiritum sanctum a patre et filio confitetur procedere et tandem Robertum regem Sicilie sibi rebellem crimen lese maiestatis declaravit incurrisse et ipsum regem ad penam capitis condempnavit quam sententiam Clemens V. papa ut vicarius imperatoris vacante imperio Henrico mortuo revocavit et nullum esse declaravit et post mortem ipsius imperatoris idem papa declaravit imperatorem perjurum fuisse nec memoriam eo mortuo de ipso fecit. Hic imperator, ut communis fuit opinio per penitenciarium suum immixto veneno in calice, dum imperator ab ipso eucharistiam sumeret, extinctus fuit et Pisis sepultus". Die gesperrt gedruckten Worte dürften zweisellos die älteste Nachricht von dem in Italien verbreiteten Gerüchte sein, daß Heinrich VII. von seinem Beichtvater bei Gelegenheit der Kommunion vergiftet worden sei. 1)

Was die Abfassungszeit unserer Fortsetzung anbelangt, so zeigt der Schriftcharakter des Barberinischen Kodex unwiderleglich, daß er noch im ersten Drittel des 14. Jahrhs. geschrieben sein muß. Widerspräche nicht der Inhalt, so würde man nicht anstehen, die Schrift dem

<sup>1)</sup> Da sich die Nachricht von der Vergiftung Heinrichs VII. auch im cod. Barber. sindet, so hat Lindner (Forschungen z. d. Gesch. XII, 240 Note 2) Herold mit Unrecht der Interpolation geziehen. Auch Heinrich der Taube erwähnt in seiner Papste und Naiserchronit (Böhmer, fontes rerum Germ. IV, 512) das Gerücht von Heinrichs Vergiftung, ebenso Aller. v. Hohenberg (Matthiae Neodurg. chronicon b. Böhmer a. a. D. IV, 186) und die Flores temporum bei Eccard, corpus historicum I, 1637.

13. Jahrhundert zuzuweisen. Man wird unbedenklich die Jahre 1320 (womit die Fortsetzung schließt) bis 1335 als Absassungszeit annehmen können. Nach den oben angesührten Notizen über Heinrich VII. und den Fundort der ältesten (und augenblicklich einzigen) Handschrift zu schließen, dürfte der Absassungsort in Italien zu suchen sein.

2) Die zweite Fortsetzung der Papit- und Raiserchronik Martins von Troppau, zu welcher die genannten Werke des Bernhard Gui den Stoff geliefert haben, ist uns handschriftlich im cod. Hannoveranus 7641) und mit einigen Textvarianten im cod. Paris. 50252), sowie im cod. Hannov. 7663) erhalten. Gedruckt liegt sie uns vor bei Eccard, corp. hist. I, 1462 - 94 als erster Teil jener Kompilation, welche bis auf die neueste Zeit als Papstchronik des Theodorich von Niem bezeichnet wurde. 4) Sie beginnt mit der Bita Nifolaus IV. (1288-92) und behandelt die Papstgeschichte bis zur Wahl Beneditts XII. (20. Dez. 1334). Zwischen Die einzelnen Bapftleben sind recht dürftige Abschnitte über die römischen Könige Adolf von Nassau, 5) Albrecht 1.6) und Heinrich VII. 7) eingeschoben, welche wortwörtlich aus dem catalogus brevis imperatorum des Bernard Bui herübergenommen sind, wie eine Bergleichung mit dem cod. Vatic. 2043, der fol. 165-179 den genannten catalogus enthält, ergeben hat. Der Unterschied ber Papit= leben unserer Fortsetzung, gegenüber denen bei Bernard Gui besteht zumeist in größeren oder geringeren Rurzungen. In der Bita Colestins V. ift beim Berichte über seine Kanonisation statt der Wiederholung folgender

<sup>1)</sup> Bgl. Bobemann, die SS. b. fgl. b. Bibliothef zu hannover. S. 146.

<sup>2)</sup> Nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr. Kirsch enthält diese dem 14. Jahrh. angehörige HS. auf 264 in 2 Kolonnen beschriebenen Seiten in 4° eine bis zur Bahl Beneditis XII. reichende Martiniana und zwar S. 1—212 die Chronik Martinis in 3. Rezension, S. 212—222 die Continuatio Romana (ed. Beiland, M. G. SS. XXII. 476—82) und S. 223—64 unsere Fortsetzung.

<sup>3)</sup> Bal. Bodemann a. a. D. S. 147.

<sup>4)</sup> Eccard hat für seine Stition die beiden Hannoverschen SS. nr. 764 u. nr. 766, welche er mit A und B bezeichnet, benützt.

<sup>5)</sup> Zwischen Nifolaus IV. u. Gölestin V.: "Adolphus comes de Nassaw fuit electus — benedictionem tamen imperialem non habuit nec coronam imperii" (Eccard a. a. D. S. 1463).

<sup>6)</sup> Zwischen Bonisaz VIII. u. Benebist XI.: "Albertus predictus dux Austrie — fuit occisus a nepote suo filio fratris sui anno domini MCCCVIII" (Eccarda. a. D. S. 1470).

<sup>7)</sup> Zwischen Klemens V. u. Johann XXII.: "Henricus comes Luceburgensis — Rome in ecclesia sancti Johannis Laterani in festo apostolorum Petri et Pauli anno domini MCCCXII" (Eccard a. a. D. S. 1485 f.).

Stelle bei Bernard Gui: ". . . annotatus per Clementem papam V. apud Avinionem III. nonas Maii in sabbato anno domini MCCCXIII a transitus vero sui anno XVI. Fuitque instituta eius festivitas celebranda XIII. kal. Junii, qua die transiverat de hoc mundo" (Muratori SS. III, 670) einfach auf die Bita Klemens V. verwiesen: "... sicut liquebit inferius loco suo" (Eccard a. a. D. S. 146). Die Biten Bonifag VIII. und Benedifts XI. sind beinahe wortgetreu den Flores des Bernard Gui entnommen, nicht so das Leben Klemens V. Abgesehen von kleineren Sätichen fehlen in unserer Fortsetzung folgende Stellen der Flores: "Eodem anno MCCCIX idibus Septembris extiterat diffamatus" (Baluze, vitae paparum Avenion, I, 71) und "Anno domini MCCCXIII in festo Pentecostes — in regno Franciae publice predicari" (ebendaf. S. 78 f.). Bedeutender noch find die Differenzen zwischen der Papstchronik des Dominikaners und unserer Fortsetzung in der Bita Johannes XXII. Folgende längere Abschnitte der Flores, um von einzelnen Sätichen zu schweigen, suchen wir in unserer Martiniana vergebens: 1) "Item pontificatus sui anno secundo statuto salubri edito refrenatur" (Baluze a. a. D. S. 156 f.). 2) "Item anno domini MCCCXIX aestatis tempore — suo tempore provisurus" (Baluze a. a. D. S. 159). 3) "Item in eodem anno (1320) mense Maii — tamquam fumus evanuerunt" (ebendaf. S. 160-63). 4) "Anno domini MCCCXXI agente actore — viris a mulieribus penitus senaratis" (ebendas. S. 164 f.). 5) "... de vita eius et miraculis inquisitione — in vita claruit et post mortem" (ebendas. S. 165 f.) Bis zu dem Satze "Hic summus pontifex plures constitutiones edidit utiles et salubres" (Baluze a. a. D. S. 168) find die Flores die Quelle unseres Autors, wenn er auch manche Abschnitte mit dem Wortlaut des catalogus brevis pontif. des Bernard Gui erzählt. Wortwörtlich bem letteren Werke ist der nun folgende Text der Martiniana entlehnt. "Hic contra Ludovicum ducem Bavariae — sicut in transsumpto sententiae plenius legimus contineri" (vgl. Baluze a. a. D. S. 141—142 und Eccard a. a. D. S. 1493—94). Selbständiges Werk unseres Autors ift eigentlich nur der Schlugfat der Bita Johannes XXII.: "Anno domini MCCCXXXIV papa Johannes obiit — elegitque vocari Benedictus duodecimus (cod. Hannov. 764, fol. 135), womit er seine Arbeit überhaupt beendete. Dieser Abschluß mit der Wahl Benedikts XII. (20. Dez. 1334) legt die Bermutung nahe, daß unsere Fortsetzung nicht lange nachher entstanden ist.

Obwohl der historische Wert derselben sehr gering ist, haben spätere Autoren doch sie und nicht die originalen Werke des Bernard Gui als Quelle herangezogen. Wir werden im Folgenden (Abschnitt III) sehen, daß zwischen 1360 und 1370 ein Italiener sie mit einigen Erweiterungen seiner Fortsetzung der Papst- und Kaiserchronik Martins von Troppau einverleibte. Auch jener römische Kuriale, der unter Eugen IV. es unternahm, das Papstbuch, welches seit Kardinal Boso (1178) des Fortsetzers entbehrt hatte, bis zum Tode Martins V. fortzusühren, hat die Papstleben Nikolaus IV. bis Johann XXII. im Wortlaute unserer Fortsetzung entnommen.

### III. Chronicae Martinianae Continuatio Italica — 1357.

Der cod. 2040 ber Vatikana (f. o. S. 240 f.) enthält in leiber ziemlich schlechter Kopie aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhs. die Papstennd Raiserchronik Martins von Troppau mit einer bis 1357 ?) reichenden Fortsetzung. Die Chronik Martins in dritter Rezension reicht dis fol. 40. Die Päpste stehen links, die Raiser rechts. Erstere schließen fol. 39, mit Johann XXI. — "ibidem in ecclesia sancti Laurencii sepultus extitit", diese fol. 40 mit: "Soldanus vero Babylonie — cum gaudio remeavit". Die Fortsetzung, welche der Martiniana in einem Juge angesügt ist, läßt sich in drei in sich geschlossene Teile zerlegen. Zunächst schließt sich an die Zeilen über Johann XXI. jene Fortsetzung an, welche L. Weiland in den Monum. Germ. SS. XXII, 476—482 als Continuatio Romana herausgegeben hat: "Nicolaus III. nacione Romanus de domo Ursinorum — (Honorius IV.) juxta sepulcrum Nicolai tercii sepelitur". Die Varianten zwischen unserem Koder und dem Texte Weilands sind minimal und beschränken sich auf

<sup>1)</sup> Die Papstleben von Urban V. — Martin V. der sogenannten Papstchronik des Theodorich von Niem (Eccard, corp. hist. I, 1514-1550) find wortwörtlich aus einer Ropie dieser letten Regenfion des Papftbuches herübergenommen. Sie find die jelbitftändige Arbeit unjeres Rurialen. Nach folgender Stelle: "(Innocentius VII.) sepelitur in capella Pontificum nominata, quem papa Nicolaus quintus n anno jubilaco repertum decoravit lapide" des Dructs bei Eccard (a. a. D. I. 1533) hat Lindner mit icheinbarem Recht gefchloffen, daß dieje Papftleben nicht vor Mikolaus V. (1447-1455) verfagt sein könnten (Forsch. 3. d. Gesch. XII, 249). Durch Einsichtnahme der Originalhandschrift jener Papstleben, als welche ich nach genauer Untersuchung ben cod. Barberinus XXXIII, 165 erachte, bin ich eines andern belehrt worden. Nicht nur erscheint dort die oben zitierte, in den Kopien bereits im Text stehende Stelle, soweit sie Nikolaus V. betrifft, unzweifelhaft als späterer Nachtrag, fondern fol. 182' wird in der Bita Gregors XII., des Nachfolgers Innocenz VII., vom neuernannten Kardinal Gabriel Condulmer gesagt: "qui postea Eugenius papa modernus dictus est". Damit ift deutlich gesagt, daß der lette Fortseter bes Liber pontificalis sein Werk unter Eugen IV. geschaffen hat.

<sup>2)</sup> Nicht 1355, wie Bethmann bei Perp, Archiv XII, 231 irrig angibt.

cinzelne Worte. Die Vita Nikolaus IV. eröffnet die 2. Partie unserer Art Fortsetzung, welche dis zum Tode Johanns XXII. reicht. Es ist jene von Fortsetzung der Martiniana, welche, wie wir oben (S. 250 sp.) gesehen haben, durch fast wörtliche Herübernahme der Papstleben des Bernardus Guidonis entstanden ist. Nur am Ansange der Vita Nikolaus IV. und am Ende der Vita Johannes XXII. macht sich das Wissen unseres Kompilators geltend, wie ein Vergleich des aus cod. Hannov. 764 entnommenen Textes bei Eccard, corpus histor. I, 1462 und unserem Koder (fol. 42) ergibt:

cod. Hannov. 764.

,, Nicolaus IV. natione Lombardus de Esculo civitate de marchia Anchonitana electus ad pontificacathedram eandem ascendit in festo sancti Petri a, domini MCCLXXXVIII. seditque annis IIII et tantum amplius quantum est in festo cathedrae sancti Petri usque ad hebdomadem sanctam in parasceve sancta. Vacavit autem sedes annis II et mensibus quasi tribus. Hic prius vocabatur frater Jeronimus de ordine fratrum Minorum, quorum minister fuerat generalis et exinde presbyter cardinalis. Hic Nicolaus papa fecit presbyterum cardinalem fratrem Hugonem de Bilonio ordinis Predicatorum magistrum in theologia et fratrem Matthaeum de Aqua Sparta ministrum generalem fratrum Minorum episcopum Portuensem pontificatus sui anno primo anno domini MCCLXXXIX in fine mensis Aprilis. dum letanie fierent" etc.

cod. Vatic. 2040.

"Nicholaus quartus natione Marchianus de civitate Esculana prius vocatus Jeronimus minister generalis ordinis fratrum Minorum tituli sancte Prasedis (sic) presbyter cardinalis postmodum episcopus Penestrinus demum assumptus in papam. Sedit annis IV mese (sic) uno diebus XII rege Romanorum Rodulpho, qui eodem anno obiit in Alamania. Cepitidem papa anno domini MCCLXXXVIII mense Februarii in cathedra beati Petri in ecclesia eius. Rome obiit sepultus in ecclesia sancte Marie maioris de Urbe. Cessavit episcopatus annis II mensibus III. Hic fecit ordinationem presbyteros tres, diaconos cardinales duos. Renovavit intus ecclesiam Lateranensem et in ipsa et in ecclesia sancte Marie maioris tribunalia ruynosa refecit, declaravit in quibus dam rubricas ordinarii pastoralis. Hic Karolum principem Salernitanum filium regis Karoli unxit in regem Sycilie, postquam de carceribus Arragotum (sic) liberatur,

in ecclesia Reatina in die Pentecostes MCCLXXXVIII°. Huius temporis videlicet anno MCCLXXXIX in fine mensis Aprilis, dum letanie fierent" etc.

Bon "Dum letanie fierent" an stimmen beide Texte mit unbedeustenden Barianten bei einzelnen Worten überein bis zum Schlusse der Vita Johanns XXII. Hier schiebt unser Kompilator nach den Worten (Eccard a. a. D. I, 1494): "sicut in transsumto sententiae plenius legimus contineri" solgenden Passus (fol. 51) ein: "Dictus antipapa suit per Bonisacium comitem de Dorampno antiquo de Pisis dicto domino Johanni pape presentatus et ibi receptus per dictum papam in publico ad veniam et gratiam receptus et sub sida custodia detentus curialiter in archa (sic) Avinion. et ibidem clausit diem extremum et eius corpus in ecclesia fratrum Minorum suit traditum sepulture".

Mit fol. 51 beginnt der dritte und lette Teil unserer Fortsetzung. Auf die Bita Johanns XXII. folgen zunächst die Biten Benedifts XII. und Klemens VI., dann fol. 53 eine bisher ungedruckte Geschichte Karls IV. Nach 2½, zur eventuellen Vollendung der Geschichte Karls IV. freigelaffenen Seiten (worauf spätere Bande bas Privileg Friedrichs I. und die Regententafel geschrieben, val. o. S. 241) macht eine von der gleichen Sand geschriebene, bis 1357 reichende Bita Innocenz VI. den Schluß. Die brei Papstleben find im großen Ganzen biefelben, welche Baluze (Vitae pap. Avenion. I) und nach ihm Muratori (SS. III|2) aus dem cod. A 41 chart, sec. XV, 40, der Baduaner Rathedral-Bibliothet 1) mit der Bezeichnung "Ex appendice Ptolomaei Lucensis" (resp. "ex additamentis ad Ptolemaeum Luc. ex codice Patavino") publiziert haben. differieren allerdings die Lesearten einzelner Worte; oft sind mehrere Worte oder auch kleinere Sabe umgestellt. Größere Interpolationen oder Textvarianten gegenüber unserem Roder fehlen in den Drucken bei Baluze und Muratori ebenfalls nicht. Während der Roder (fol. 51) dem Paffus über die Anerkennung der italienischen Signoren burch Benedift XII "Hic constituit dominum Luchinum — atque Argentinam" (Baluze a. a. D. I, 235) noch beifügt: "Item dominum Thadeum de Pepolis in Bononiam", hat er die Gate: "Ac adeo justus - ne

<sup>1)</sup> Bgl. Simonsfeld, zur Chronik Heinrichs von Diessenhofen, in den Forsschungen 3. deutschen Gesch. Bb. XVIII. S. 312. Anm. 2.

conferret indignis" und "Hic primus coepit construere palacium tota illa congregatio est dispersa" der Drucke bei Baluze und Mura= tori nicht. Dieselben finden sich wortgetreu in der Papstchronif Werners von Lüttich (cod. Vatic. 3765 fol. 78) wieder und sind zweiselsohne denselben entnommen. Der Satz: "Hic primus coepit construere palacium apostolicum in loco, ubi solebat esse palacium episcopale, in quo dominus Johannes residere consuevit" charafterifiert sich nach einer früheren Stelle: "Item dominus papa fieri fecit totum magnum palacium, ubi ipse residenciam faciebat Avinioni cum turribus circumcirca atque viridariis bene fabricatis cum veronibus (sic) circumcirca" beutlich als Einschiebsel und so glaube ich, daß man getroft auch das übrige für Interpolation ansehen kann. Der Schlußsatz der Bita Benedifts XII. lautet im cod. 2040 (fol. 51): "De cuius morte tota curia ac christianitas condoluit et sic sedit ab electione annis septem mensibus IIII et diebus VI, a coronacione eius sedit annis VII mensibus tribus diebus XVII et vacavit diebus XI. Sepultusque est in ecclesia cathedrali Avinionensi." Das gesperrt Gedruckte findet sich weder bei Baluze, noch bei Muratori. Der Anfang der Vita Klemens VI. im cod. 2040 (fol. 51': "Hic anno primo sui pontificatus" etc.) weicht bei vollständig gleichem Inhalt in Form und Fassung von den Drucken ab. Der Bericht über die englisch= französischen Friedensverhandlungen in Avignon 1353 hat in der von Baluze und Muratori benütten Handschrift gegenüber dem cod. 2040 eine Kürzung erfahren.

Baluze (I, 308) u. Muratori SS. III|2.

,,... Edoardo rege Angliae. Veneruntque certi duces et ambassiatores postmodum Avinionem tempore Innocentii VI. anno pontificatus sui primo ad perficiendum ea, quae ordinata erant per dictum dominum cardinalem circa dictam pacem".

 $cod.\ 2040$  (fol. 52').

propter quem tractatum dux Burbone (sic) proparte regis Francie cum aliis ambassiatoribus dicti regis et dux Lencastre cum aliis ambassiatoribus pro parte regis Anglie venerunt Avinionem tempore Innocentii VI. anno coronacionis sue primo ad perficienda ea, que ordinata erant per dictum dominum cardinalem circha dictam pacem inter dictos reges habendam".

Am Anfang der Bita Innocenz VI. fehlt auch im cod. 2040 (fol. 55) wie in den Drucken und den fonstigen mir bekannt gewordenen Handschriften der Name des Geburtsortes und des Baters; überall ist

jedoch Raum freigelassen, um sie nachzutragen. So wird es wohl im Driginal gewesen sein. Nach den Worten: "cum multis laboribus et expensis thesauri ecclesiae" (Basuze I, 358) hat cod. 2040 (fol. 55) solgende Notiz: "Hic anno primo sue coronacionis ordinavit in diedus iejunii de mense Martii dominum Aldonum suum nepotem germanum episcopum Magalonensem presbyterum cardinalem". Bie die Drucke bei Basuze und Muratori bricht auch unser Roder mit den Worten ab: "Necnon praedicta omnia dicebantur ordinata suisse per dominum Talayrandum".

Schon der Umftand, daß die drei Papstleben zusammen mit der un= acdruckten Geschichte Karls IV. als in sich abgeschloffener letter Teil einer Fortsetzung der Papst- und Kaiserchronik Martins von Troppau erscheinen, legt den Gedanken nahe, daß wir das Werk eines Mannes vor uns haben. Bei näherer Prüfung schwindet jeder Ameifel. Somohl in den drei Papstleben als in der Geschichte Rarls treten gleichmäßig einer= seits die Kämpfe zwischen Frankreich und England und die Bemühungen ber Päpste, sie beizulegen, anderseits die Berhältnisse und Ereignisse Italiens in den Bordergrund der Darstellung. Gewisse Bezeichnungen und Ausdrücke ungewöhnlicher Art fehren ständig wieder; fo werden 3. B. die italienischen Signoren durchwegs und mit besonderer Betonung als "tyrampni" bezeichnet. Die Bita Innocenz VI., welche den Abschluß der Papstgeschichte bildet, und die Notizen über Karl IV., welche die Raisergeschichte der Continuatio abschließen, endigen im gleichen Jahre, nämlich 1357. Am deutlichsten erscheint die Identität des Berfaffers da, wo in der Geschichte Karls IV. eine Angabe der Bita Klemens VI. wiederholt wird:

Vita Clementis VI. (cod. 2040 fol. 53).

"Hic ratificavit etroboravit processus et sententias latas contra Bavarum. Necnon vivente ipso ordinavit cum suis fratribus cardinalibus de novi imperatoris creatione. — Nec non electores, ad quos ellectio Romanorum imperatoris expectabat, de consensu et voluntate sedis apostolice elegerunt atque nominarunt in regem Romanorum et Alamanie et pro im-

Historia Caroli IV. (ibid. fol. 53).

"Karolus IIII. filius regis Bohemie Johannis nomine Henrici VI. (?) filii ellectus fuit in imperatorem — ex voluntate omnium ellectorum principum, ad quos expectat huius modi ellectionem facere et de consensu et voluntate domini Clementis pape VI et suorum fratrum cardinalium adhuc vivente scismatico Ludovico predicto".

peratore Karolum quartum filium regis Bohemie, quam ellectionem dictus papa ratificavit et approbavit".

Wenn der Verf. auch über alle wichtigeren Weltbegebenheiten wohl unterrichtet ift, so zeigt er doch eine besonders genaue Kenntnis der italienischen Verhältnisse und eine besondere Vorliebe für das Apenninensland. Er kennt die italienische Politik der Päpste, ist genau unterrichtet über die Vündnisse und Kämpse der italienischen Signoren und Kommunen, spricht sich aus über die Realpolitik, welcher Karl IV. seine Erfolge in Italien verdankte, d) berichtet vom Aufstand der Pisaner gegen Karl IV. (20. Mai 1355) 2) 2c.

Aus diesem Umstande möchte ich zwei Folgerungen ziehen; 1) daß die Chronik in Italien (genauer Oberitalien) verfaßt ist, und 2) daß auch die Zusäße am Ansang der Bita Nikolaus IV. und am Ende der Bita Iohanns XXII., welche ich oben namhaft gemacht und die sich auf italienische Verhältnisse beziehen, vom Versasser des letzten Teiles der Continuatio stammen. In Kücksicht darauf habe ich im Titel vorne die ganze Fortsetzung der Chronik Martins von Troppau, wie sie uns im cod. Vatic. 2040 vorliegt, als "Continuatio Italica" bezeichnet. Vetresses der politischen Gesinnung des Versassers muß man aus der seindscligen Haltung gegen die Signoren, die er mit einem gewissen Beshagen immer als "tyrampni" bezeichnet, schließen, daß er ein Guelse gewesen.

Was die Zeit der Absassung des letzten Teiles der Fortsetzung ans belangt, so ergeben sich im Inhalt selbst Anhaltspunkte. In der leider

<sup>1) &</sup>quot;Idem Karolus anno domini MCCCLIV intravit Ytaliam et se concordavit cum tyrampnis Lumbardie meliori modo, quo potuit et assumpsit coronam ferream apud Mediolanum et deinde recessit et fuit in Thuscia et Pisani, Senenses, Luccani, Volterani, Sanctiminiatensis, Montipolcani (sic) se totaliter tamquam in verum dominum naturalem in suis manibus et dominio submiserunt. Quos ipse gratiose recepit sed ipsis et eorum quolibet malum statum successit paulo post Florentini unacum ipsorum aliis residuis de Thuscia allegatis concordaverunt se cum dicto Karolo cum condicionibus et pactis habitis inter ipsos et pecunia mediante" etc. (cod. 2040, fol. 53).

<sup>2) &</sup>quot;Sine aliqua lesione vel alterius contradictione de Urbe recessit et Pisis redigit (sic), ubi fuit maxima novitas in ipsum et suas gentes ex una parte et Gambacurti cum suis sequacibus ex altera, propter quam circha iv homines mortui ceciderunt et Francesco et Lotto de Gambacurtis cum aliis suorum sequacibus fuerunt decapitati et eorum bona confiscata" (ibidem).

unvollendeten Bita Innoceng VI. ift bereits seine Regierungszeit und die Dauer der Sedisvakang nach seinem Tode angegeben (cod. 2040 fol. 55.: "Innocentius VI. — sedit annis novem, mensibus octo diebus sex et vacavit episcopatus eius mense uno diebus XIX"), folglich fann fie nicht vor dem 31. Oktober 1362, an welchem Tage Innocenz Nachfolger, Urban V., gewählt wurde, abgefaßt fein. Bei der Kardinals= ernennung vom 20. September 1342, als Klemens VI. den Bischof von Clermont, Stephan d'Aubert, in das hl. Rollegium aufnahm, wird bereits deffen spätere Erhebung auf den papstlichen Stuhl berichtet (cod. 2040 fol. 51': ..Dominum Claramontensem de Lemovicino, qui postea Innocentius VI. papa"). Bergeblich sucht man dagegen eine der= artige Notiz bei der Ernennung von Klemens VI. Neffen, Beter Roger (28. Mai 1348), des späteren Gregors XI. Wäre Peter Roger zur Zeit der Abfaffung bereits Papft gewesen, wurde der Berf. es sonder Aweifel notiert haben. Mithin ergibt sich als terminus ad guem der 30. Dezember 1370, an welchem Tage Beter Roger den papstlichen Stuhl als Gregor XI. bestieg.

Benütt resp. nach mittelalterlicher Autoren Weise so ziemlich wörtlich ausgeschrieben wurde unsere Continuatio von dem letten Fortsetzer des Liber pontificalis. Für ihn kamen selbstverftändlich nur die papst= geschichtlichen Partien in Betracht, und er hat davon einen fo ausgiebigen Gebrauch gemacht, daß er die Geschichte Johanns XXII., Benedifts XII., Klemens VI. und Innocenz VI. beinahe wörtlich in sein Werk hinübernahm. Es stand ihm aber ein bedeutend befferer Text zu Gebote, als wir im cod. Vatic. 2040 besitzen, so daß bei einer Edition der Continuatio notwendig die Handschriften dieser letten Rezension des Liber pontificalis zu Rate zu ziehen sind. Bon solchen find mir bis jest außer dem Originale (cod. Barber. XXXIII, 165) noch fünf bekannt geworden: die codd. 3763 u. 6357 der Batikana und die codd. H. 253 P. inf. und H. 204 P. inf. der Ambrosiana in Mailand. 1) Bon einem Exemplare des also fortgeführten Papstbuches hat in der 2. Sälfte des 15. Jahrhs. irgendwer die Papstleben von Johann XXII. — Martin V. inkl. zur Fortschung der Kirchengeschichte des Ptolemäus von Lucca benutt. In zwei Handschriften ist uns diese Fortsetzung erhalten, nämlich im cod. A. 41 der Kathedralbibliothek zu Padua und cod. 854 der dortigen Universitätsbibliothek. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Erler, Dietrich v. Nicheim (Leipzig 1887) S. 428.

<sup>2)</sup> Bgl. Simonsfeld, zur Chronit Deinrichs v. Diessenhoven in den Forsch. 3. d. Gesch. XII, 312 Note 2.

ber ersteren hat Muratori (SS. rer. Ital. III|2) sie mit der Bezeichsnung: "Ex additamentis ad Ptolemaeum Lucensem" abgebruckt. 1) Auf die großen Barianten jedoch, wesche Muratoris Text gegenüber den Biten Benedists XII., Klemens VI. und Innocenz VI. im cod. Vatic. 2040 ausweist, habe ich schon weiter oben ausmerksam gemacht. 2)

### IV. Florum chronicorum Bernardi Guidonis continuatio Avinionensis.

Der cod. ms. lat. 5034 (sec. XIV. ex. 19,4|13,3 cm) der Pariser Nationalbibliothek enthält auf 189, mit moderner Foliierung verschenen Pergamentblättern in zwei Kolonnen geschrieben, eine dis 1352 reichende Papstchronik, welche auf dem Nücken des roten Ledereinbandes als Chronica Bernardi Guidonis angekündigt wird. In der That sinden sich auf fol. 1—175' die Flores chronicorum des berühmten Doministaners in jener Redaktion, welche 1321 und mit den Worten endet: "... reclusi in locis ex quidus nunquam aggrederentur, sed ibi degerent et tadescerent perpetuo, ne possent nocere nec multiplicari viris a mulieribus penitus separatis". Daran schließen sich (fol. 175'—189') unmittelbar als Fortschung der Chronik jene Papstleben Benedikts XII. und Klemens VI., welche sich bei Baluze, vitae paparum Avenion. I, 213—220 u. 279—300, als Vita II. Benedicti XII. und Vita III. Clementis VI. gedruckt vorsinden.

Schon der rein äußerliche Umstand, daß die beiden Papstviten in unserer Handschrift zusammen eine Fortsetzung der Bernardinischen Papstchronif bilden, legt die Vermutung nahe, daß sie ein und denselben Versasser haben. Diese Identität des Autors wird dem Leser immer wahrscheinlicher, wenn er die sich gleichbleibenden Gegenstände des Interesses und den durch beide Viten hindurchziehenden moralisierenden Ton gewahr wird. Im Leben Alemens VI. werden verschiedenemale Parallelen gezogen mit der Handlungsweise Benedikts XII., wobei außergewöhnliche Redewendungen der Vita Benedikts wiederkehren, vgl. 3. B. (Vita II. Benedicti XII. b. Baluze a. a. D. I. 218): "Et nisi mors

<sup>1)</sup> Baluze, vitae paparum Avenion. tom. I gibt Biten Johanns XXII., Beneditis XII., Riemens VI., Innocenz VI. u. Gregors XI. ex appendice Ptolemaei Lucensis, welche mit denen bei Muratori wörtlich übereinstimmen. Ich glaube, man kann mit gutem Grunde annehmen, daß Baluze und Muratori eine und dieselbe H. benutt haben.

<sup>2)</sup> Für eine Neuebition der Continuatio Italica können die Paduaner HSS. sicher nicht in Betracht kommen, dafür sind die Interpolationen, Kürzungen, Erweiterungen u. Umformungen viel zu groß.

eum, prout Domino placuit, prevenisset, ceteros mendicantium velut habentur in pluribus negligentia deformes, sua justa judicii lima similiter reformasset" und (Vita III. Clementis VI., ibid. I, 285): "Eodem anno pontifex idem constitutionis per dictum dominum Benedictum papam XII. predecessorem super reformatione monachorum nigrorum rigorem attendens illam — modificavit in multis et eam discretionis lima reformans ad jugi dominici suavitatem et levitatem cum aequitate reduxit". Gemeinsam ist vor allem beiden Papftleben die Reflexion darüber, in wie weit die genannten Papfte dem von ihnen gewählten Namen gerecht geworden sind; man val. Vita II. Benedicti XII. (a. a. D. I, 214): "Et sibi rectissime nomen assumpsit Benedicti — aequaliter tractavit" und Vita III. Clementis VI (a. a. D. I, 282): "Nomen sibi Clementis assumpsit usus est negativa". Angesichts dieser Umstände kann man mit ziem= licher Sicherheit in den beiden Papstviten das Werk eines Mannes sehen. 1)

Wenden wir uns nun zur Persönlichkeit des Autors, zu Ort und Reit der Abfassung unserer Bapftleben! Der Berfasser redet nur einmal von sich und zwar am Ende der Bita Benedifts XII. (a. a. D. I, 219): "Cuidam civi Tolosano, quem et ego videram in Tolosa divitem mercatorem" etc. Weist uns schon diese Notiz nach dem südlichen Frankreich als dem Aufenthaltsort des Verfaffers hin, fo läßt die Begeisterung und Pietät, mit denen er von beiden Bapften spricht, vermuten, daß er ihnen näher gestanden, am papstlichen Hofe geweilt habe. Sollte er etwa der Umgebung des Kardinals Petrus Bertrandi de Colombiers (1335 Bischof von Nevers, 1339 Bischof von Arras, 1344 Kardinal, † 13. Juli 1361) angehört haben, dem er (a. a. D. I, 290) einen so überaus ehrenden Nachruf widmet? Ich bin geneigt, in ihm einen papstlichen Kangleibeamten zu sehen, wenn ich folgende Stelle in der Bita Benebifts XII. (a. a. D. I, 214) in Betracht ziehe: "Hic quoque primus regestrum supplicationum signatarum induxit multas removens fraudes, que fiebant". Diese Ginführung der Supplikenregister konnte doch nur für einen Kangleibeamten Interesse haben. Auch die genaue Kunde über Titel und Stellung der neu freierten Kardinale möchte man zunächst nur einem Mitalied der päpstlichen Kanglei zutrauen.

<sup>1)</sup> Die angeführten Belege reichen nicht recht aus, um die angenommene Ibenstität des Versassers für die beiden Papstleben gegen jeden Zweisel sicher zu stellen. D. R.

Die Zeit der Abfassung der beiden Bapitviten!) läßt sich ziemlich genau fixieren. Bei Ernennung des Kardinals Stephan Aubert (a. a. D. I, 286), welche am 20. September 1342 erfolgte, fügt der Verfasser bei: "Qui postea fuit episcopus Ostiensis et deinde papa". Bären die beiden Bapftleben noch zu Lebzeiten Innocenz VI. abgefant worden, fo wurde der Verfaffer wohl nach feiner fonstigen Ge= pflogenheit (f. weiter unten) gefagt haben: "Qui - nunc papa". Mithin hätten wir als terminus a quo den Todestag Innocenz VI., also den 12. September 1362, gewonnen. Zweisellos find die beiden Biten nach dem 13. Juli 1361 verfaßt, denn die schon erwähnte Lobes= hymne auf den Kardinalbischof von Oftia, Beter Bertrandi de Colom= biers. läßt diesen als gestorben erscheinen: "Qui guidem dominus Petrus de Columberio factus est postmodum Ostiensis et Velletrensis episcopus juxta cursum collegii; fuitque tantae virtutis, tantumque zeli fervorem habuit ad ecclesias suas — propter quod exemplariter nomen suum eius fratribus est narrandum et ipse in seculum in medio Ecclesiae collaudandus". Mit vollständiger Sicherheit läßt fich der terminus ad quem feststellen. Bon Wilhelm d'Aigrefeuille heißt es (a. a. D. I, 298): "Per mundissimas manus reverendi patris domini Guillelmi tunc archiepiscopi nunc tituli sancte Mariae in Transtyberim presbyteri cardinalis". Also zur Zeit der Abfassung der Bita 3. Klemens VI. war Wilhelm Kardinalpresbyter von St. Maria in Trastevere. Um 31. Oftober 1368 wurde er Kardinalbischof von Sabina, mithin muffen die beiden Papstleben vor diesem Tage entstanden fein. Als Abfassungszeit ergibt sich demnach der Termin vom 13. Juli 1361 (12. Sept. 1362?) — 31. Oft. 1368.

Für die Geschichte Alemens VI. hat der Versasser jene Vita dessielben Papstes in ausgiebiger Weise benutt, welche Baluze als secunda vita Clementis VI. in seine Sammlung ausgenommen hat. Der Singang ("Clemens sextus ex patre ac matre — industres et providi concordarunt", S. 265—68) sowie die Berichte über die Ereignisse in Neapel und den Areuzzugsplan des Delphin Humberts von Vienne ("Hoc eodem anno pontisicatus eius tertio — simul in regnum postea rediverunt" S. 269—71), über den Zug Eduards III. vor Paris ("Iisdem temporibus et anno predicto — in castro Calesii se reduxit",

<sup>1)</sup> Für die zeitlich ungetrennte Abfassung derselben spricht der Umstand, daß die Bita Benediks XII. erst nach dem Tode Klemens VI. abgesaßt ist ("Petrum Rogerii — qui postea fuit papa Clemens sextus", Baluze, a. a. D. I, 216).

S. 273), über die Verheerungen der großen Best ("Hoc eodem tempore pontificatus videlicet eiusdem anno sexto - et fecit sudaria ministrari", S. 273 f.), über die Erhebung Beter Rogers zum Kardinal ("Anno a nativitatis dominicae MCCCXLVIII — filius hic sapiens gloria patris sui erit", S. 275), über den Tod Philipps VI. von Frantreich, die Erdbeben in Stalien, die Konklaveordnung, die Ernennung zahlreicher Bischöfe und Kardinäle im Jahre 1350, die Unterstützung ber Römer, die Krönung Johannas von Neapel und Ludwigs von Tarent, die Bauten und den Tod Klemens VI. ("Eodem anno et pontificatus supradictis — anima cuius in pace requiescat. Amen." S. 275—80) find teils wörtlich, teils verfürzt, teils erweitert in die Vita III. Clementis VI. übergegangen. Man könnte vermuten, beide Biten Klemens VI. hätten denfelben Verfaffer und die Vita III. fei eine spätere Umarbeitung ber Vita II.; dem widerspricht meines Erachtens folgende Stelle in der Vita II. Clementis VI.; "Nam eodem anno nativitatis predictae et pontificatus eius nono (1350) in temporibus jejuniorum beatae Luciae in mense Decembri, sicut scriptum est, assumpsit sibi XII (sc. cardinales,) quos vocavit apostolos, reverendos videlicet patres Aegidium juris canonici doctorem et omnes alios, quorum nomina ignoro". (Baluze a. a. D. S. 277). Derfelbe Autor, welcher bei der Kardinals= freierung vom Jahre 1338 (Vita II. Benedicti XII., a. a. D. S. 216) genau Namen, Titel und Titelfirchen der Neufreierten fennt, follte obwohl Kangleibeamter hier nicht einmal die Namen der neuernannten Kardinäle wiffen, dagegen fich bei Abfaffung der Bita 3. Klemens VI. über die Kardinalsernennungen von 1342 (welche die Bita 2. Klemens VI. gar nicht kennt) und 1350 wieder aufs genaueste informiert zeigen? Während wir in dem Verfasser der Bita 2. Benedifts XII. und der Bita 3. Klemens VI. mit großer Wahrscheinlichkeit einen mit den Vorgängen an der Kurie genau bekannten Kanzleibeamten (fiehe oben) vermuten, macht der Berfaffer der Vita IV. Clementis VI. den Gindruck eines in Avignon lebenden Beobachters der Tagesereignisse. (Bal. hiezu die Stelle: "De anno nativitatis dominicae MCCCLI, qui fuit decimus annorum pontificatus ipsius ego Romae tunc residens gesta non scribo, quia nec ab aliis digna memoratu percepi nec ipse memini". Baluze a. a. D. S. 277.)

Da unsere Papstleben in der einzigen (bisher bekannten) Handschrift, in welcher sie sich zusammen finden, als Fortsetzung der Papstchronik des Bernard Gui erscheinen und sie zweisellos in Avignon versaßt sind, habe ich sie im Titel vorne als "Florum chronicorum Bernardi Guidonis continuatio Avinionensis" bezeichnet. Die Vita Benedikts XII. sindet sich übrigens auch dis auf die letzen Worte ("insirmitatis fluxum

huius modi — ubi nondum quisquam positus fuerat") im cod. Vatic. Ottobon. 3081 fol. 31'—33' als Abschrift aus einem Papierkoder, 1) welcher zuerst die Chronif Martins von Troppau, sodann die oben (S. 241, unter Nr. I, 2) behandelte Fortsetzung dis 1334 und im Anschluß daran unsere Vita enthielt, wie aus den Randnoten der genannten vatifanischen Handschrift hervorgeht.

# V. Bur Papsichronik Werners von Lüttich.

Jene Sammlung von Papftleben, welche Eccard in feinem corpus historicum I, 1461—1550 als "Theoderici de Niem vitae Pontificum Romanorum" herausgegeben, hat zuerst Th. Lindner (Forsch. 3. deutsch. Geschichte XII, 225-50) unter das Seziermeffer der Kritik genommen und sie in drei in sich geschlossene Bestandteile zerlegt. Den ersten (Nifolaus IV. - Johann XXII. intl.) haben wir oben (S. 250 ff.) fennen gelernt, während der lette (Urban V. — Martin V. inkl.) noch der Untersuchung harrt. Th. Lindner hat sich nur mit dem zweiten (Benedift XII. — Urban V. infl.) eingehender beschäftigt und in ihm das zwischen 1373—88 verfaßte Werk des Bonner Kanonikus Werner von Lüttich erkannt. Die Resultate Th. Lindners hat bann R. Balm (Forich. 3. deutsch. Geschichte XIII, 579-83) erhärtet und nachgewiesen, daß Werner von Lüttich auch die Geschichte der vorhergehenden Bäpfte von Martin IV. (1281-85) an mit Benützung der Papstchronik des Bernard Gui behandelt hat. Die Angaben Duchesnes2) über den von ihm benützten codex defuncti Nicolai Camuzatti, mit denen Balm operiert hat, erwecken den Glauben,3) als habe Werner von Lüttich die Papstchronik Martins von Troppau fortgesett. Die Einsichtnahme von dem cod. 3765 der Vaticana hat mich jedoch eines andern belehrt.

Daß die Angabe Bethmanns über diese Handschrift: "Ricardi Cluniacensis vitae pontificum bis Martin V." (Perg, Archiv XII, 237) irrig ist, dieselbe vielmehr für die Arbeit Werners von Lüttich in Bestracht kommt, hat schon K. Wenk (Forsch. 3. deutsch. Gesch. XX, 291) bemerkt. Ich verglich zunächst die Viten Benedikts XII., Klemens VI.,

<sup>1)</sup> Bgl. die Nandnote im cod. Ottobon. 3081 fol. 33': "Vide residuum huius pape (sc. Benedicti XII.) in Martiniana in fine quaterni papirei". Sollte es der cod. ms. latin. 5028 der Pariser Nationalbibliothef sein? Bgl. Per h, Archiv V, 187.

<sup>2)</sup> Histoire de tous les cardinaux François de naissance par François Duchesne, 2 vol. Paris, 1660. 2°.

<sup>3) &</sup>quot;Continuatio chronici Martiniani autore anonymo sed Bunnensis ecclesie canonico". Duchesne a. a. D. II, 589.

Innocenz VI. und Urbans V. mit den entsprechenden bei Eccard, corp. hist. I, 1499-1514, welche ja nach Lindner Werner von Lüttich angehören. Abgesehen von Barianten in einzelnen Worten herrscht voll= ftändige Uebereinstimmung. Gine Bergleichung der Biten Martins IV., Rlemens V. und Johanns XXII. mit den entsprechenden bei Duch esne (a. a. D. II, 589 ff.), welche Palm als Werners Werk erniert hat, ergab das aleiche Resultat. Es lag nun die Bermutung nahe, daß die Papstleben Honorius IV., Nifolaus IV., Colestins V., Bonifaz VIII. und Benedifts XI., wie sie im cod. Vatic. 3765 stehen, gleichfalls von Werner stammen. Daß der Bonner Kanonikus die Geschichte dieser Bapfte behandelte, ftand nach folgender Stelle seiner Bita Klemens V. fest: "Anno domini 1313 papa Avinione çanonizavit fratrem de Morrone, qui quondam fuit papa Celestinus V., ut supra in gestis eiusdem" (Duchesne a. a. D. II, 593). Sollte der Schreiber der Vatifanischen Sandschrift für diese Bapfte seine Vorlage verlaffen haben, um fie für Klemens V. und die folgenden Bapfte wieder beizuziehen? Das war nicht anzunehmen. Die vollkommen gleiche Art und Weise, wie ich durch alle Papstleben von Martin IV. bis Johann XXII. die Papstchronik des Bernard Bui überarbeitet1) fand, benahm mir jeden Zweifel, daß die Baystchronif des cod. Vat. 3765 von Martin IV. — Urban V. die Arbeit Werners von Lüttich enthalte.

Dies Verhältnis nun, in welchem ich die Papstleben von Martin IV. bis Johann XXII. zu der Papstchronif des Bernard Gui stehend fand, reizte mich, die früheren Partien der Papstchronif des cod. Vat. 3765 gleichfalls mit einer Handschrift des Bernard Gui (cod. Vatic. 2043) zu vergleichen. Zu meiner Ueberraschung fand ich hier genau dieselbe Ueberarbeitung der Papstchronif des Dominikaners, wie sie in den Papstleben von Martin IV. bis Johann XXII. zu Tage getreten war. Nur in der Einleitung und in der Geschichte des Apostelsürsten Petrus? sinden sich selbständige Zuthaten vor. Die ganze Papstchronif dis Iohann XXII. charakterisiert sich in der Form der Absassung unwiderlegslich als Werk eines Mannes und da für die letzten Teile (Geschichte Klemens V. und Johanns XXII.) Werner von Lüttich als Autor sessified, sind auch die früheren seit werk und haben wir im cod. Vatic. 3765

<sup>1)</sup> Nur der Passus: "Anno domini predicto in Maio nascitur — et multae sorores ordinis in diversis locis" (Duchesne a. a. D. II, 596) am Ende der Bita Johanns XXII. ist selbständige Zuthat Werners.

<sup>2)</sup> hier ist die angebliche Missionierung Galliens durch Schüler des hl. Petrus eingehend erzählt.

beinahe die vollständige Arbeit des Bonner Kanonikus vor uns.

Wie sein Zeitgenosse Amalricus Augerius machte auch Werner das Werk des Bernard Gui, soweit es ihm zu Gebote stand, zur Grundlage seiner Papstgeschichte und führte diese selbständig weiter. Unsere Handschrift und eine Kopie davon cod. Vatic. 4969 brechen mitten in der Vita Urbans V. mit der Krönung Karls V. von Frankreich (am 19. Mai 1364) ab. Ebenso endet die Vita Urbans V. in den bisher bekannt gewordenen Handschriften der von Eccard als Papstchronik Theoderichs von Niem edierten Kompilation, die Arbeit Werners gibt.

Die Papstchronif Werners schließt aber damit feineswegs ab. In ber Bita Klemens VI. findet sich folgende Stelle: "Alfonso regi Castellae successit malus filius Petrus, de quo infra scribitur tempore Urbani V." (cod. Vatic. 3765 fol. 80'). Der Torso, welchen die Batikanische Hand= schrift von der Bita Urbans V. enthält, bietet keine Stelle, welche fich auf Peter den Graufamen von Castilien bezieht, wohl aber der Rest der Vita, welchen Baluze, vitae pap. Aven. I, 403-413, aus einer nicht näher bezeichneten Handschrift gibt: "Anno pontificatus domini papae quarto Henricus comes Transtamarae frater naturalis regis Petri Castellae — predicto rege Petro interfecto per eundem Henricum". (Baluze a. a. D. I, 405). Die ohne Beweisführung vorgetragene Unficht Lindners, daß diefer von Baluze gegebene Reft der Bita ficher vom Bonner Kanonifus stamme2) (Forschungen 3. d. Gesch. XII, 244), erhält durch diese vom genannten Gelehrten übersehene Thatsache eine starke Begründung. Wenn derselbe aber (a. a. D. S. 246) behauptet, mit einer Berherrlichung des dahingeschiedenen Urbans V. schließe die Arbeit des Bonner Kanonikus, so ist er entschieden im Unrecht. Das von ihm zuerst bem genannten Autor zugeschriebene Stück bei Baluze hatte ihn eines andern belehren follen. Dasselbe enthält nämlich folgende Stelle: "... mittitur dominus Philippus Hierosolymitanus cardinalis Sabinensis per dominum Gregorium Papam XI., qui operi coepto fidem

<sup>1)</sup> Außer in dem cod. Weissenburg. 85 u. dem cod. 33. 14. Aug. der Bibliothet zu Wolfenbüttel, welche Eccard für seine Ausgabe benutt hat, sindet sich die Kompisation im cod. I, 84, P. sup. der Ambrosiana zu Maisand und im cod. 3331 der Wiener Hofbibliothek. Bgl. hierüber Erler, Dietrich von Nicheim, S. 429 ff.

<sup>2)</sup> Erler, Dietrich von Nieheim S. 437 läßt es dahin gestellt, ob er von Werner von Lüttich herrührt.

imposuisset, nisi quod morte praeventus fuit ibidem. Et post eum missus fuit dominus Geraldus Abbas Maioris monasterii prope Turonis; qui cum opus coeptum quasi complevisset, Perusinis rebellantibus expulsus aufugit ut in fra dicetur" (Baluze a. a. D. I, 412). Borgänge im Kirchenstaate unter Gregor XI., welche der Autor hier in der Bita Urbans V. des Zusammenhanges wegen schon kurz berührt, sollen weiter unten, zweisellos in einer nachfolgenden Bita Gregors XI. des weiteren erörtert werden. Daraus ergibt sich, daß Werner von Lüttich seine Papstchronik zum Mindesten bis Gregor XI. inkl. fortsaeführt hat.

Ueber die Persönlichkeit Werners hoffe ich demnächst nähere Details

bringen zu können.

# Kleinere Beiträge.

## Ein Tagebuchfragment über das Konstanzer Konzil.

Bon Prof. Dr. Anöpfler in München.

Die Forschungen über das kirchengeschichtlich so bedeutungsvolle Konstanzer Konzil haben neuestens eine wertvolle Bereicherung erhalten durch die Publikation von Dr. Heinrich Finke, 1) der außerdem noch acta inedita concilii Constanciensis in Außsicht stellt. Einen, allerdings nur kleinen, aber, wie ich glaube, nicht ganz wertlosen Beitrag, zur genaueren Kenntnis des Konstanzer Konzils dürfte auch das nachfolgend publizierte Tagebuchsfragment liesern, das ich in einem Miszellankoder (cod. lat. 5313 kol 1.—12) in hiesiger Staatsbibliothek gefunden. Wie der Schreiber des Tagebuchs auf Fol. 8 selbst bemerkt, gehörte er zum Gefolge des Herzogs Friedrich von Desterreich und war somit Augen= und Ohrenzeuge der von ihm berichteten Geschehnisse, wie dies auch auß dem Wortlaut selbst klar und bestimmt hervorgeht. Näheres über die Person des Versasser fonnte ich nicht aussindig machen. Nach Vrandis<sup>2</sup>) kam Herzog Friedrich, der am 15. Oktober 1414 von Johann XXIII. zu Meran zum Generalkapitän der römischen Kirche ernannt worden war, 3) Ansang Februar 1415 mit großem

<sup>1)</sup> Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils von Dr. H. Finke. Paderborn, 1889. S. Hist. Jahrb. X, 881.

<sup>2)</sup> Brandis (Jak. Andr.), Geschichte der Landeshauptseute von Tirol. Jungsbruck, 1850. S. 176. Bgl. auch Jäger (Alb.), Gesch. d. Landständischen Bersfassung in Tirol. Jungbruck, 1882. II, 1. S. 307 f.

<sup>3)</sup> Brandis (Clem. Wenz.), Tirol unter Friedrich von Desterreich. Wien, 1823 Urt. n. 80.

Gefolge (12 Grafen, vielen Edlen und 600 Pferden) in Konftang an und nahm sein Quartier im Kloster Kreuglingen, nahe bei Konstanz, welches jetzt schwei= Berifch ift. Wirklich beginnt auch das Tagebuch mit dem 12. Februar 1415, allein das in genanntem Koder befindliche Fragment enthält nur 3 Duaternionen und bricht mit Seite 12a (15. Marz) mitten im Sate ab. Wie weit es reichte, ob der Verfasser nach der Flucht seines Herrn am 21. März 1415 Ronftang auch verließ, oder daselbst verblieb und seine interessanten Aufzeich= nungen fortsette, lägt sich natürlich aus diesem Bruchstuck nicht erschließen. Dasselbe läßt uns aber das Fehlende schwer vermiffen, denn der Ber= faffer zeigt fich als ebenfo gewiffenhaften Berichterstatter, wie scharffinnigen Beobachter. Sein Tagebuch, in gleicher Beife fortgeführt, würde uns eine der interessantesten und eingehendsten Schilderungen der großen Rirchen= versammlung geben. Db noch weitere Bruchstücke in irgend einem Koder vorhanden find und beren Bekanntwerden zu erhoffen ift, wer weiß es? Bu wünschen ware es in hohem Grade; gibt uns ja schon dieser kleine Ab= schnitt neue Aufschlüsse über die Cessionsverhandlungen, sowie über die Stellung bes Raifers Sigismund zu und bei benfelben.

Acta et actitata in concilio Constanciensi et primo feria tertia in carnisbrevio (12. Februar 1415).

Hic in Constancia exercebatur magnum hastiludium et una domus, quasi ecclesiae kathedrali contigua nimium multitudine hominum gravata corruit, et multi homines ibidem letaliter ledebantur, immo plures ibi ad statim, quorum numerus certitudinaliter hodie non habetur, reperti mortui fuerunt.

## In die einerum (13. Februar).

Quidam cardinalis officium misse in pape, regis et regine Rom. praesentia decantavit, et lecto ewangelio dicti rex cum regina de ecclesia recesserunt. Dehinc quidam religiosus in tertia parte sui thematis deduxit, quomodo dominus noster papa Ioh. esset pastor unicus et verus universalis matris ecclesie et haberet duplices oves, quasdam ipsum veluti pastorem cognoscentes, quasdam vero errantes et eum cognoscere spernentes, demonstrans per illas Petrum de Luna et Angelum Corario cum ipsorum sequacibus denotari. Subiunxit itaque, quod illas oves ad oves primas reduci esset necessarium et optimum et hoc per certos modulos sequentes scilicet; per salutiferam amonitionem, quam si non adverterent, per strenuam correctionem; post hoc per communicationis christifidelium subtractionem; dehinc per suorum graduum dignitatum et honorum depositionem et finaliter per secularis brachii invocationem. Deduxit, inquam, cum praemissis, quod non forent sanarum mentium capita, que erronee et fantastice conciperent aut eloqui auderent, quod singula per sacrum Pisanum concilium determinata, conclusa et diffinita, non forent roboris perpetui et firmitatis. Et per haec et similia tunc expressa, voluit prout ego cum (fol. 1a) ceteris ex certis iudicamus indiciis, regem et totam congregationem concilii inducere, quod amplius super materia cessionis per eum fienda (sic) non instarent tam sedule, ut fecerunt. Oppinor, inquam, quod rex de dicti sermonis materia avisatus ex eo, ut praedicitur, recesserit!1)

In die Juliane virginis et martiris (16. Februar).

Hora vespertina in aula majori pallatii apostolici papa Johannes in presentia cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum, prelatorum et officialium sue curie necnon in presentia Regis Romani, principum, nobilium multorum, ceterorumque sacri concilii suppositorum proposuit publice viva voce, qualiter id, quod mente longis concepisset temporibus, vellet, exemplo salvatoris omnium, qui cepit facere et docere, pro pace et unione universalis matris ecclesie libere effectualiter adimplere, et subjunxit, quod super hujusmodi ipsius voluntate, quia rauce esset vocis,2) audirent et adverterent verba et quaedam scripta, per dominum cardinalem Florentinum, 3) ipsius nomine enuncianda. Hic igitur cardinalis in medio aule surgens inter cetera sequentis scripti materiam recitavit,4) scilicet: qualiter dicta mater ecclesia ex scismate multiplici et divisione XXX annis et citra eclipsim miserabiliter<sup>5</sup>) passa fuerit dolorose, et praecipue ex remalliatione calida, malivola, iniusta et iniqua, quorumdam Petri de Luna et Angeli Corario, qui ad praesens generale concilium Pisis inchoatum<sup>6</sup>) evocati sepius, per nullum equitatis tramitem gradiebantur. Dictus quidem A. contra votum suum, iuramentum et obligationem, quantumcunque rationabilibus blandiciis molliretur, papatui cedere contradixit (fol. 2). Secundus autem nec per se nec ipsius procuratores idoneos dictum concilium accedere curavit; unde propter dictas ipsorum resistenciam et contumaciam per huiusmodi Pisanum concilium fuerunt heretici et scismatici declarati. Ipsis etiam ab apice summi apostolatus diffinitionibus eiusdem concilii abiectis, Alexander V. fel. record, in verum indubitatum et unicum Romanum

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen des 15. Februars, die zum Beschlusse der Cession führten, bei Finke, Forschungen und Quellen, S. 257.

<sup>2)</sup> SS. hat voce.

<sup>3)</sup> Zabarella, Erzbischof von Florenz und Kardinal von St. Cosmas und Damian, war eines der hervorragendsten Mitglieder des Konzils von Konstanz und starb daselbst am 26. September 1417.

<sup>4)</sup> Bei Finte a. a. D. S. 258 heißt es: cuius orationis copia hic non imponitur, quia eam inopinate et repente fecit atque recitavit, nec eam dictus dom. cardinalis in scriptis redegit.

<sup>5)</sup> HS. hat mirabiliter.

<sup>6)</sup> HS. hat inchoati.

pontificem extitit assumptus. Quamvis igitur dictus papa Io. Bonon. per concordem cardinalium electionem in locum apostolatus summi dicti Alexandri, iuridice immo ut pie credendum est, divinitus successit et caput registratum omnium existat, propter tamen dictum universalis ecclesie defectum, ut pax et unio felicius sequantur, dictum concilium Pisis inchoatum, in urbe Romana de anno sui apostolatus II.º disposuit longis temporibus et pluribus sessionibus continuari. Cum autem tanta praelatorum, principum et aliorum, quanta ad huiusmodi concilium necessario requiritur, non posset comode presentia haberi, ipsum sacro approbante concilio suspendit. Et ne navicula apostolica tam misere fluctuando tandem submergeretur penitus, concilium praedictum ad suorum fratrum, Regis Romanorum et ceterorum, quorum interest, consilium, suis bullis papalibus ad nonullas mundi partes, praelatis, regibus, principibus et ceteris necessario requirendis, sub insertione pene rigide transmissis mandavit, certo elapso termino hic in civitate Constanciensi continuari. Et quia timuit non modicum, quod dictis suis edictis papalibus praefati dampnati heretici cum suis adherentibus, forsan spiritu maligno totalius obumbrati, in suarum animarum pericula non parerent, induxit cordinsice suis affectibus et precibus dictum Romanorum Regem, ut dictos P. et A. de papatu contendentes (fol. 2a), quamvis oves sint morbidae et fetidae et immerito vocandae, faceret ad huiusmodi Constantiensis concilii continuationem ex superabundanti gratia Et quamquam post mortem regis Apulie, qui venenosum serpentem Errorium,1) cismaticum praefatum, in suis maliciis protexit universalem ecclesiam, inquam, pluribus articulis enormius invasit, Romanam urbem in fallacibus suis astuciis intravit, et dictum apostolicum Io. cum singulis sue Curie suppositis expulerit in scandalum universi, dictus noster apostolicus bona et possessiones ecclesie Romane in Apulia et alibi situata et per dictum Apulie regem contra deum et institiam dicte alienata ecclesie recuperasse et reacquisivisse facilius potuisset, magis tamen communem quam singularem optans universalis ecclesie profectum, Italiam pro dictorum bonorum restauratione ingredi postposuit, ad hoc generale concilium cum singulis sue inherentibus curie festinantius, ut caduci morbi tam livide membra concucientis ecclesie procuraret remedium, gaudentius properando. Quia autem longis temporum curriculis moras hic traxerit Constancie nullaque signa efficacia alicuius bonitatis senserit in agendis, non potuit diutius sue mentis propositum celare, sed iuxta tenorem cedule infra legende vult et optat dictum suum propositum singulis publice explicari. His dictis sermonibus praefatus Cardinalis Florentinus de

<sup>1)</sup> Gregor XII.

mandato pape et beneplacito, legit unam cedulam cuius copia talis est:¹) Sanctissimus dominus noster papa, hic praesens, quamquam nullis votis, iuramentis aut promissionibus (fol. 3) ad infrascripta aliquatenus astringatur, tamen propter quietem populi christiani proposuit et deliberat, sponte et liberaliter dare pacem ecclesie etc. per viam cessionis, si et in quantum P. de Luna et A. Corario per sacrum Pisanum concilium de cismate et heresi damnati et de papatu eiecti iuri, quod praetendunt in papatu, sufficienter renuncient, et hoc cum modis et circumstantiis ac tempore declarandis et concludendis in tractatu super hoc per eundem dominum nostrum vel per suos deputandos, cum deputandis per vos post hoc statim tenendo.

### Dominica Invocavit (I. Quadrg. 17. Februar).

Quidam Augustinus praedicando recepit thema: Ecce nunc tempus acceptabile etc. et in tertia parte thematis super littera salutis introduxit: Qualiter ad hoc, ut tempus sit salutis requiritur, ut in unum concurratur. Nam Deus omnipotens pro tanto ex uno homine omnes alios voluit produci, ut singuli in unam concurrerent voluntatem. Unde pergens<sup>2</sup>) allegavit: Convenerunt in unum, quod verbum ad concilium reducendo dixit, quod diversarum terrarum homines et diversa mundi lumina non solum convenerunt in unum locum praesentis civitatis Constanciensis, sed propter propositum domini nostri pape de cedendo, convenerunt ex inspiratione divina in unam voluntatem, desiderium et affectum, quae per cismata ecclesie longis fuerunt temporibus divisa. Et post modicum subiunxit: qualiter triplex sit scisma videlicet, iudaeorum perfidorum, hereticorum et perversorum christianorum; primum figuratur per Cain homicidium, quo fratrem proprium interemit, eo modo quo iudei Christum, qui de ipsorum erat genere (fol. 3a) crucifixerunt. Secundum per detectionem Cham, quo paterna pudenda detegebat, quemadmodum heretici sacram paginam sinistre glosantes ipsius dicuntur detegere pudenda. Tertium vero per Iude traditionem, qui osculo oris Christum tradidit iudeis crucifigendum, sicuti mali Christiani corpus et sanguinem dominicum indigne sumentes, Christum denuo crucifigere dicuntur. Primum scisma est malum et insurrexit ex invidia; secundum peius et insurrexit ex vana ostensione, tertium vero pessimum et insurrexit ex avaricia. Ex fonte igitur dicte avaritie que rerum temporalium, honorum et dignitatum concupiscit copiam, praesens scisma ecclesie timeo et vehementius timeo insurrexit, cuius maliciam refrenando felicius, dictus noster dominus ad cessionem, de qua su-

<sup>1)</sup> Eine Mandnote sagt: Sabbato die Iuliane virginis haec cedula legebatur. S. Mansi, coll. conc. t. 27 p. 564.

<sup>2)</sup> HS. hat ps.

perius, inclinatur. Attendite igitur domini sincerissimi et fratres, quante nobilitatis clenodium in dicta cessione idem dominus noster relinquet, non tantum retiaculum, quod Petrus cum suis consortibus reliquit et de quo premium sibi refundi desiderat dicens: Ecce nos reliquimus omnia etc. non tantum principatum aut regnum, non tantum aurum, argentum et lapides pretiosos, non tantum mundum, sed plus quam centum mundos et omnia promissa, relinquit quidem officium altissimum vicariatus Iesu Christi, auctoritatem solvendi et ligandi singula et universa, facultaten recipiendi gazam et gratiam de pectore et scrinio divino, potestatem regendi omnia in mundi machina contenta et infinita alia, quae lingua mea balbutientis ingenii exprimere non valet. Quis igitur sufficit pro tam inauditis et mirificis beneficiis aliquid digne recompense (fol. 4) refundere aut grates debitas referre? Quid hoc munusculo preciosius, quid hac melliflua pietate dulcorosius, quid hac refectione suavius? nam ipsam totius christianitatis putrefacta vulnera sequentur integritates saluberrime salutis, et multa alia conclusive lamentabiliter subiunxit, quae causa breviloquii praetermitto.

Hac cedula lecta<sup>1</sup>) dictus dominus cardinalis dixit pape: Beatissime pater! Deus omnipotens V. S. plenius refundat. Et tunc papa dixit singulis, quod omnes, quorum interest et bonum commune ecclesie procurare nitentes, studiosius instarent, ut fienda pro unione praefata celerius tractarentur, quia haec esset intentio propter quam finaliter venisset et quam suis facultatibus omnimodis prosequi conaretur.

Hiis dictis surrexit Symon de Parusio, advocatus fisci, dicendo: Beatissime pater! quia procurator fisci non est praesens, peto super praemissis Vestrae S. et domini cardinalis Florentini sermonibus ac cedula de mandato vestro lecta per eundem, per prothonotarios clericos Camere et ceteros officiales S. V. unum vel plura fieri instrumenta etc. Cui papa respondit: ymo volumus omni modo, quod fiant talia instrumenta. Quo dicto surrexit una cum rege, qui ad latus eius dextrum in una speciali sede sedere consvevit et in ulnis dicti regis ad suam secretam cameram ducebatur.

Hic est advertendum, quod maior pars curie valde gratulabatur sperans indubitanter, dictam inclinationem pape ad cedendum prout in cedula superius continetur, debere sequi brevissime (fol. 4a) unionem. Sed si cedula masticatur, videtur multa in se continere sophismata et ambiguos sermones, qui meo videre non dicuntur praeludia bonitatis. Nam in verbis "quamquam nullis" etc. praetendit, quod ad cessionem

<sup>1)</sup> Hiemit wird unverkennbar der Bericht über die Cesssonsberhandlungen des 16. Februars (oben S. 271) fortgesetzt. Der Bersasser aber Kopist hat absichtlich ober unabsichtlich die am Sonntag des 17. Februars gehaltene sog. Unionspredigt einsgeschaltet.

huiusmodi de iure minime obligetur. Insuper dicitur, proposuit et deliberat q. d. adhuc animum suum ad cedendum firmiter non fixit. Item subiungit condicionem "si et in quantum", in qua partes de papatu contendentes diffamans et eis ipsorum iura abdicans, ipsas irritat et provocat ad non cedendum. Dicit enim "sufficienter renuncient"; quam igitur renunciationem dicat sufficientem, satis est ignotum, dehinc perturbat totaliter spem salutis concludendo: Et "hoc cum modis" etc. timeo quidem quod hii modi, circumstantiae et tempora per ipsum aut suos declarandi et concludendi erunt tam multi, difficiles, corrosivi et a possibilitate concordie discrepantes, quod finis optate salutis difficillime sequetur.

Dominica Reminiscere (II. Quadrg. 24. Februar).

Rex non fuit in missa pape.

Et quidam Carmelita ambasiator studii Avionensis in sermone papali assumpsit thema: Et resplenduit facies eius sicut sol, 1) et tetigit infrascripta, scilicet: quod papa diceretur sanctus, non tantum propter sue vite beatitudinem, sed statum sue dignitatis.

Quaeritur, an ecclesia sit una et unum sit summum pontificium et respondetur, quod sic, quia in themate dicitur sicut sol et non soles. Concilium generale est congregatio multorum facta per papam ad unum tendentium. Ecclesia est una non propter unitatem essentie, quia tales sunt tot, quot sunt supposita (fol. 5) universi; sed dicitur una propter unitatem fidei et caritatis et unitas non deperditur propter diversitates opinionum, statuum insipientium, gratiarum officiorum et donorum. Unde apostolus alios in ecclesia posuit apostolos, alios 2) etc. et concluditur in edificationem corporis Christi ecclesia resplenduit in diversis. In Adam, qui figurat Christum; in Eva, quae iuncta fuit Adam, sicut papa Christo, tamquam uxor et vicarius; in Abel, qui fuit iustus et unicus dei cultor et blada Christi, quia occisus a fratre, sicut Christus a iudeis et ipse in campo sicut Christus in loco Calvarie, et ab isto Abel ecclesia incepit; in Seth, qui filios produxit et primo deum colere incepit, in Sem, qui primus fuit filius; in Abraham, qui regnavit in Damascis; in Melchisedech, qui primum obtulit panem et vinum et fuit Cananeus, de quo dicitur: Tu es sacerdos in eternum et fuit primus judex et rex justus. In omnibus hiis resplenduit ecclesia per unionem, quam habuerunt. Ecclesia non est divisa, quia non habet partem a parte, et qui est de una parte ecclesie est de omnibus partibus, quia ecclesia figurat Christum, qui

<sup>1)</sup> Ist das Sonntagsevangelium.

<sup>2)</sup> Ephes. IV, 11.

non dividitur sicut heretici, peccatores et infideles, nam ecclesia non comunicat orientalibus, quia illis sol occidit sicut Grecis et Arrianis. Concilium generale consistit in papa et aliis in eo congregatis, praecipue in factis fidei. Et licet Ioann. An. dicat oppositum, loquitur in aliis factis (sic): Papa est iudex omnium et totus mundus non potest ipsum iudicare, quia ecclesia habet claves a Christo per papam, Christus enim non fuit iudicatus a Pilato, unde dicitur: non haberes potestatem nisi desuper fuisset etc. Summus pontifex successit Christo in (fol. 5a) potencia: papa enim imperatorem coronat et eundem peccantem imperio privat et omnem mundi regulat creaturam. Qui enim contempnit summum pontificem. Christum contempnit. Summum pontificium resplenduit longo tempore retroacto, sed obscuratum est ex postfacto crescente principum malicia, et hoc per metum inferiorum mandata dictorum principum exequentium. Haec autem obscuratio pontificii restaurata est in concilio Pisano per dominos cardinales, qui latera papae sunt, unde laterales dicuntur et per congregationem concilii antedicti. Quando enim est dubium, quis inter duos verus est papa, cardinales habent discutere et cognoscere de illo. Hic autem nullum est dubium, quin Iohannes successor Alexandri verissimus sit papa, qui oves cognoscit suas, congregat per praesens concilium, quamvis diabolus id disgreget; queritque deperditas etiam per cessionem, si opus fuerit; quas nisi per effectum unionis invenerit, quia alias quaerendi studium non proficiet, melius esset, numquam fuisse praesens concilium

In pluribus huius sermonis articulis dictus praedicator exstitit notatus.

Quia rex et tres nationes, scilicet Germanica, Gallicana et Anglicana in cedula cessionis lecta in die Iuliane per cardinalem Florentinum non steterunt contenti, idcirco papa ad petitionem ipsorum dedit eis aliam cedulam cessionis, cuius tenor sequitur in haec verba: 1) Sanctissimus dominus noster Iohannes papa XXIII., quamquam nullis votis (fol. 6), iuramentis aut promissionibus (ad infrascripta ullatenus) 2) astringatur, tamen propter quietem populi christiani, profitetur, spondet et promittit deo et ecclesie, sponte et liberaliter dare pacem ecclesie per viam cessionis sue per se, vel procuratores legitimos, unum vel plures ad hoc irrevocabiliter constituendos; 3) si 4) et inquantum Pet. de Luna et Ang. de Cor. per sacrum Pisanum concilium de cismate et heresi dampnati et de papatu eiecti, papatui, quem pretendunt per

<sup>1)</sup> Zweite Cessionsformel, f. Mansi, a. a. D. t. 27, p. 565.

<sup>2)</sup> Fehlt bei M.

<sup>3)</sup> Constitutos bei Mansi.

<sup>4)</sup> Fehlt bei M.

se vel procuratores legitimos similiter cedant, et hoc infra terminum (hoc spatium ponitur pro specificatione termini, qui nondum est limitatus). 1) Et de praedictis facere unam vel plures litteras cum bulla plumbea prout expedierit. Et attendatur, quod ex nunc innoventur et agraventur processus 2) Pisani concilii contra dictos duos 3) dampnatos, suspendendo tamen effectum processuum usque ad tempus, quod dabitur eis ad cessionem. Item quod Rex Romanorum et domini praesentes ac omnes ambasiatores regii 4) et alii ac totum concilium promittit domino nostro in casu, quo illi dampnati non se humilient ad cessionem, sicut ipse facit, assistere Sanct. Sue perpetuo contra ipsos et eorum adherentes tam spiritualibus 5) quam temporalibus auxiliis.

Utrum per illam cedulam secundam rigiditas et obscuritas astucie prime sit sedata, videant caucius sapientes; spero quidem, quod dicti rex et concilium in illa tam modicum <sup>6</sup>) sicuti in prima cedula contententur, quia gerit a retro stimulos mortiferos scorpionis.

(Fol. 6a). Them quidam Anglicus petiit a papa, sibi indulgeri quod sermonem in dicta Dominica Reminiscere coram eo et concilio facere potuisset, quod et papa facilius concessit; comisit tamen eidem, quod eundem sermonem in forma prius offerret cardinali Florentino; qui hoc renuit facere dicendo, quod esset doctor sacre pagine per rigorem debiti examinis notabilis generalis studii approbatus, et nollet alia, quam quae in corpore dicte sacre pagine continentur et quae rationi et iuri sint consona recitare. Unde ad huiusmodi sermonem non fuerat admissus. Cum autem in alia ecclesia, quam papalis officii eundem sermonem ad clerum facere conaretur, mandatis apostolicis, fuit iterum impeditus.

Die penultima Februarii rex Roman. coram nationibus Germanica Gallicana et Anglica et coram universitatum Parisiensis, Orleanensis, Oxoniensis et Cor. 9) ambasiatoribus fecit legi unam cedulam cessionis et inquisivit ab eis, utrum talis cedula cessionis esset sufficiens et eis placens. Qui uniformiter responderunt, quod esset sufficiens, sancta, iusta et idonea. Et sic statim Rex accessit papam et una cum ceteris tantum obtinuit, quod papa prima die Martii hora nonarum (sic) vel

<sup>1)</sup> Fehlt bei Mansi.

<sup>2)</sup> Singular bei M.

<sup>3)</sup> Fehlt bei M.

<sup>4)</sup> Regum bei M. Die SS. hat omnium ambasiatorum.

<sup>5)</sup> Spirit. favoribus bei M.

<sup>6)</sup> HS. modicam.

<sup>7)</sup> An der Spipe der Seite fteht Nota.

<sup>8)</sup> SS. hat Arleonensis.

<sup>9)</sup> Geschrieben und abgefürzt cor. wie coram.

quasi ad formam cessionis dicte cedule se obtulit paratum. Huius autem cedule tenor sequitur et est talis. 1)

(Fol. 7). Et postquam papa se obtulisset ad cessionem praedictam taliter ut praemittitur fiendam, omnes campane civitatis Constantiensis bene per medium unius hore in signum gaudii universalis ecclesie sollempniter pulsabantur. Deinde vix ad intervallum unius hore affigebantur cedule camerarii pape portis ecclesiarum, quibus intimabatur universis, quod die crastina scilicet secunda Martii esset sessio prius prorogata sepius celebranda, et sicut in prioribus temporibus, quasi totus mundus pape obloquebatur, ita per oppositum pronunc ipsum sanctissimum appellant. Quibus autem modis papa ad sanctum cessionis propositum fuerat per regem et concilium inductus postea sentietur.

#### In die secunda mensis Martii.

Primo officium misse per papam, dehinc letania, dehinc evangelium more solito<sup>2</sup>) cantabantur in hac sessione et legebantur devotius. Et tunc Rex Rom, sedit et stetit ad latus pape sinistrum et aput eum pro steterunt Iohannes Burgravius Nurembergensis, qui tenuit pomum majestatis (fol. 7a) regie, quod est aureum, et habet superius unam crucem, dux Saxoniae cum gladio evaginato et habuit unum pileum longum nigri coloris, quod interius et exterius pro maiori parte fuit pellibus albis cum intersticiis nigris subductum et unum scapurale ad modum magni capucii cum simili foderatura et alter Burggravius Nurenbergensis cum sceptro. Rex autem fuit indutus una cappa rubea et habuit coronam in capite imperialem, que ad quatuor partes, scilicet anteriorem, posteriorem, sinistram et dextram quatuor habuit cruces et quintam in apice arci corone regie antedicte.3) Posthoc sedes regis ponebatur ad latus dextrum pape, et imperator surgendo concilio exposuit latine, qualiter quamvis papa Ioh. foret verus Romanus pontifex, tamen Sanct, eius propter bonum ecclesie et pacem optaret et vellet cedere papatui iuxta tenorem cedule per eundem graciosissime Quam quidem cedulam papa legit ipsemet 4) sicut alias continetur: Ego Ioh. etc. ut supra. Et papa veniens ad istum locum cedule: Et i u ro dixit flectendo genua versus altare, birreto deposito, et hoc iam actu facto, ut videtis, manum posuit supra pectus.

<sup>1)</sup> Cedula tertia cessionis, ganz wie bei Mansi a. a. D., p. 567, und Ulrich von Richental, Chronik bes Konft. Konz. von Rich. Buck (literar. Berein in Stuttgart. 158. Publik. Tübingen 1882), S. 55 ff.

<sup>2)</sup> HS. solita.

<sup>3)</sup> Beit ausführlicher als bei Mansi a. a. D. t. 27, S. 568.

<sup>4)</sup> SS. hat nur met.

Hac cedula per papam lecta surrexit rex et dicebat humilius: Pater beatissime! quia V. Sis. clementia morbum lividum, qui matrem universalem tam in membris, quam in toto capite non modicum infecit, per V. S. propositum de cedendo, graciosius curabit, de dicto E. S. proposito et effectuali bonitate iam ostensa, publice gratias refero per immensas ad pedes E. S. me humilius prosternendo. Quo dicto gradiebatur ante papam et deposita corona regia ad pedes se posuit apostolice sanctitatis. (Fol. 8). Postquam autem in locum suum rediret, patriarcha Antiocenus in sede patriarchali locatus loqui ceperat, sed quia longe distabat sedes illa a papa, Rege et aliis, eius sermo non potuit audiri. Unde de mandato pape de sede sua antedicta transcendit ad locum cantorum capelle apostolice et thema assumptum non prosequendo, brevissime sub hac materia, quam non valui concipere in forma, humillime subiunxit:

Concilium refert gratias infinitas de voluntate cessionis, Beatitudini Vestrae se humiliter devotis genubus humilians, petens vos propositum sanctum continuare et consummare. Nam concilium se offert, S. V. assistere et beneplacitis obedire. Praeterea Serenissime princeps etc.! quia cum maximis expensis¹) laboratis, igitur idem concilium de sanctissimo zelo similiter regratiatur. Et quia vos idem estis advocatus et defensor ecclesie, supplicat concilium vos, dicto domino pape assistere fidelius et audenter. Et in talibus gratiarum actionibus singuli de concilio surrexerunt, se tam pape quam regi humilius inclinando. Et tunc Te deum laudamus decantabatur; post hoc papa dedit benedictionem populo et recessit more solito et consueto. In dicta etiam sessione non fuit dominus meus Fridricus, dux Austrie, quamvis Constantie traheret moram. Adverte, quod post celebrationem misse papalis altare fuit translatum ad latus pape dextrum, ne in sessione dorsum verteret altari.

Dominica Oculi in praesentia pape et absentia regis (3. März).

Quidam religiosus assumpsit thema: beati qui audiunt (fol. 8a) verbum dei etc.<sup>2</sup>) Et introduxit primo, quod palliata veritas, Pe. de Luna et Angeli Corrario in concilio Pisano elucescebat, nam obscuritas non scitur<sup>3</sup>) per lucem. Conversi enim sunt in arcum pravum<sup>4</sup>) unacum Viclevista, qui tam amicum quam inimicum ledit. Asini quidem eis sunt prudenciores; unde dicitur: cognovit bos et asinus dominum suum<sup>5</sup>) etc. Dominus autem noster Io. papa sanctissimus

<sup>1)</sup> Die Auflösung der Abkurzung ist zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Sonntagsevangelium, III. Sonntag in Quadrag.

<sup>3)</sup> Nisi ausgefallen?

<sup>4)</sup> Ps. 77, v. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Is. I, 3.

statum apostolicum resignabit in salutem populi christiani, quod plus est, quam corpus suum exponeret aut deo perpetue sub vita strictissima serviret. 2°. Sapientia divina quaerenda est, quia est sapor boni; hanc dominus noster papa quaerit, studiosius attendens dictum Augustini: praelati aliorum pastores deum credite, oves pascite, scisma et haeresim extirpate. Oves autem non dirigit mandata Dei intelligere spernens, non docet mandata dei, eius voluntatem despiciens, lucem non tribuit, qui in umbra continue ambulavit. 3°. Iustitia christiana nullam animam alienat a recto, quia est custos virtutum, purgatrix malarum intentionum, virtutum inventrix, gladius verberans et gnaviter reficit habundanter universa, omnem gratiam donat, tendit ad superna et a periculis conservat. Assumamus igitur arma iustitie christiane, amoris, timoris et verbi Dei.

In verbis notantur utilitas perceptionis, profunditas dilectionis et sedulitas impletionis. Beatitudo duplex: spei, quae causatur ex auditu vere fidei, et rei, quae causatur ex custodia verbi dei. Augustinus cum dicit in libro de verbo dei, quod fide katholica omnia universi non sunt nobiliora, nam per eam per gradus infinitos exceduntur. Unde Chrisostomus: fides est ostium beatitudinis eterne.

# (Fol. 9.) Feria II dominice Oculi (4. März).

In monasterio fratrum minorum¹) Constantiae fuerunt mane satis congregati XIII. cardinales, deputati omnium IVor nacionum, Rex Romanorum et principes quamplures, in quorum praesentia comparuit dux Lodovicus, comes palatinus Reni cum pluribus ambasciatoribus Angeli Corarii et fecerunt legi quandam missivam continentem, quod dicti Errorius²) et comes inclinarent(ur) cordinsice ad facta unionis etc. Et Rex Romanorum dixit conclusive, quod Gregorius seu Errorius antedictus, indubie ad concilium illud esset propria in persona brevius venturus et egisset tantum apud adherentes eidem, quod nisi cederet papatui, vellent sibi subtrahere obedientiam et nobis firmius adherere in concilio praefato.

Dehinc venerunt ambasiatores Petri de Luna et Regis Arragonie<sup>3</sup>) et produxerunt unum mandatum sub bulla dicti Petri super facto unionis et continebat, quod duo eorum, quidam episcopus et doctor

<sup>1)</sup> Bgl. Finke a. a. D. S. 167 und 259. Bon dieser Berhandlung wegen Gregors XII. wissen die dortigen Akten nichts und die Verhandlungen mit den spanischen Gesandten werden hier viel eingehender und bestimmter gegeben.

<sup>2)</sup> Gregor XII.

<sup>3)</sup> Es waren dies der Bischof Didacus Comez von Zamora, Johannes d'Azar und Petrus de Folha, decretorum dector. 2c. Döllinger, Beiträge zur politischen, firchlichen und Kulturgeschichte Bd. II, 374.

utriusque juris, haberent nomine dicti Petri de Luna et Regis Arragonie coram rege Romanorum de unione ecclesie tractare, concludere, concordare, ratificare, firmare et alia ad unionem necessaria ratificare, ac de loco, tempore et modis concordare, necnon ad penas se nomine eorumdem obligare et iurare in animam dicti Petri de Luna. autem bulla mandati lecta, produxerunt quandam cedulam memorialem pro parte dictorum Petri et Regis Arragonie continentem inter cetera, quod propter inundationes marinas non possunt citius, congrue et secure transfretare quam de mense Maii, Iunii vel ad longius Iulii proxime futurum, et tunc (fol. 9a) vellent venire ad portum maris, ad civitatem Marsilie, ad provinciam Provincie, unde optarunt, quod tunc temporis Rex Romanorum dignaretur venire ad unam civitatem dicte provincie Provincie et tunc vellent procurare unum locum medium, aptum et securum, in quo convenirent ad tractandum de materia unionis, et dixerunt per pulcherrimas arengas, qualiter dictus Pe. longis temporibus unionem ecclesie optasset et non esset eis dubium, si dictus Rex Rom. ipsos accederet, quod fieret unio ecclesie antedicte. Dehinc exiverunt dicti ambasiatores locum dicte congregationis et Rex consilio inito et habito, fecit ab eis per certos ad hoc deputatos inquiri, utrum ulteriora haberent mandata magis specifice ad factum unionis descendentia, aut cedulas plures suarum commissionum?

Quibus extitit responsum, quod ex quo agenda respicerent unionem veluti causam favorabilem, mandatum per eos sub bulla productum esset sufficiens et idoneum; nam in causa huiusmodi non sunt astucie inserende, sed pie et simpliciter in ea sine strepitu iudicii est eundum. Dixerunt, inquam, plures se habere cedulas commissionum, sed nou viderent, quod illas ostendere tenerentur, quia processu tractatuum, suis locis et temporibus vellent illarum materias explanare.

Post hec Rex Roman. optavit a dictis ambasiatoribus, quod se obligarent procuratorio nomine, quod in casu, quo veniret ad provinciam Provincie dicto tempore, quod tunc dictus Pe. cederet papatui, quem pretendit, et quod si pendentibus tractatibus unionis decederet idem Pe., quod tunc cardinales non procederent (fol. 10) ad alterius pontificis electionem. Item quod medio tempore nullos novos crearet aut faceret Cardinales, quia ad hec dominus noster Io. se vellet libere obligare. Sed quia eius peticio non profecit, petivit finaliter, quod tamquam boni nuncii universalis ecclesie, dictum eorum dominum inducerent ad hoc, ut petitur, faciendum, quod sic facere promiserunt; sed breviter ad viam cessionis non erant manifesto elequio inclinati.

Postea fuit concordatum, quod Rex Roman. vellet et deberet venire ad dictos Petrum et Regem Arragonie de mense Iunii futuro proximi, pro tractatibus faciendis pro unione ecclesie cum eisdem. Extunc ambasiatores pro dominis suis pecierunt antedictis securitatem a Rege Roman, papa nostro, Ianuensibus, comite palatino Reni et a comite Sabaudie. Rex vero Rom. similiter peciit, sibi caveri de securitate ratione dictorum Pe. et Regis Arrogonie. Et postquam esset de dicta securitate multipliciter locutum, convenerunt in hoc, quod ambasiatores exirent ad unam cameram et conciperent formas talium securitatum. Interim autem Rex Rom, proposuit dicte congregationi, qualiter sibi videretur bonum, quod per ipsum et concilium dirigerentur sollempnes ambasiatores ad eosdem P. et Regem, qui procuratorio nomine tractarent de unione; sed quia comuniter petierunt, quod transiret propria in persona, ipse fuit ad hoc faciendum facilius inclinatus. Et post modicum temporis subiunxit, ex quo eis placeret, quod ipsemet 1) iter arriperet, quod tunc providerent, quod iret cum pleno mandato et quod prudentes et legales viri spirituales, qui talia melius eo scirent practicare, sibi (fol. 10a) cum ceteris necessariis assignarentur, ne confusionis ridiculum sequeretur. Eo etiam tempore, quo Rex verba talia et plura alia loqueretur, quidam notarii (sic) ad informationem cardinalis Florentini, patriarche Antiocheni etc. concepit unum protocollum omnium praemissorum.

Postquam autem transivisset spacium unius horae cum media, ambasiatores dictorum Pe. et Regis fuerunt reversi dicentes, quod nunc concepissent integre materiam securitatis, quia bene indigeret sagaci deliberacione unde supplicarunt, quod Rex ordinaret aliquos, qui nomine ipsius de hiis et aliis certis locis et temporibus tractarent. Cum autem Rex Rom. vellet eis iungere aliquos cardinales et praelatos concilii, responderunt dicentes, quod non essent missi ad aliquos2) quam ad Regem Rom., et tunc dixit Rex Roman., quod vellet eis iungere proprios familiares clericos et praelatos. Post hoc ambasiatores iurarunt ad manus notariorum Regis, rata servare instrumenta singula contenta. Hiis expeditis surrexit notariorum unus et postquam ex parte concilii et Regis fuissent petita instrumenta omnium praemissorum, cepit legere protocollum et postquam venisset ad illa verba: Si Rex Roman, veniret tempore, ut praemittitur, ad dictos Pe. et Regem, quod indubie unio perfecta ecclesie sequeretur, dixit unus ambasiatorum, quod non dixissent de perfecta unione et vellent, quod instrumenta talia non continerent plura, quam illa, quae ex bulla mandati ipsorum concipi valerent. Et postquam hinc inde fuisset plurimum disputatum, dixit idem ambasiator, quod esset indubius, quod huiusmodi conventionem personarum unio sequeretur.3) Etiam est scien-

<sup>1)</sup> HS. nur met.

<sup>2)</sup> Wohl alios.

<sup>3)</sup> Die schließlich betreffs der verabredeten Zusammenkunft beiderseits vereinsbarten Punkte siehe bei Döllinger, Beiträge Bd. II, 874 sj. Das betreffende Dokument ist vom 29. April 1415 batiert.

dum, quod Rex Roman. in omnibus suis sermonibus (fol. 11), dominum nostrum Io. Romanum pontificem, illum autem, Benedictum in sua obedientia nuncupatum, dominum Pe. de Luna simpliciter appellavit. Insuper cum dictus ambasiator proponendo coram Rege Ro. submissa voce loqueretur, quidam de nostris clamarunt, ut alte loqueretur. Ipse autem versus dictos clamantes se vertendo dixit: ego loquor domino Regi, ad quem sumus nuncii transmissi, et depresse sicuti prius per omnia loquebatur. Hiis omnibus peractis recesserunt omnes ad prandium sumendum et fuit protunc hora secunda post meridiem signata. Ex praemissis satis elicitur: Si dictus Regis transitus ad provinciam Provincie perfici debuerit, quod satis notabile habebimus intervallum, antequam ad dictam unionem ecclesie pervenietur.

### Septima die Marcii.

Franciscus, camerarius pape, ex parte pape sub pena excommunicationis singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, electis, abbatibus ac ceteris prelatis et clericis singulis, qui ad concilium confluxerunt, districtius mandavit, quod nullus ipsorum de dicto concilio recedere auderet sine licentia pape super hoc specialiter obtenta. Et praesumitur, quod hoc fecerit ad peticionem Regis Rom. vel, si motivo proprio, ad faciendum sibi colorem in mentibus populorum. Nam quamplurimi audientes tantam prorogationem per tractatus cum Pe. de Luna habendos fieri debere de concilio, proposuerunt sibi ad statim ad ipsorum patriam remeare, unde ad praecludendum eis viam mandatum huiusmodi emanavit (fol. 11a).

### Dominica Letare (10. März).

Quidam episcopus praedicando assumpsit thema: Letare Ierusalem;¹) et tetigit, qualiter rosa aurea, leticiam repraesentans, esset per papam nobiliori et excellentiori, qui foret in Romana curia, assignanda, qui eam publice in stratis coram populo . . .²) teneretur illa die. Et mystice introduxit, per rosam intelligi ecclesiam universalem, quae ex multis floribus parcialibus, scilicet apostolis, praelatis et aliis ad modum corone materialis componeretur. Et subiunxit, quod huiusmodi ecclesie deus voluit esse unum caput, per quod summi apostolatus est dignitas intelligenda. In tercia autem parte thematis incepit tangere pulcherrime materiam concilii generalis, sed tantus erat populi strepitus et clamor, quod ipsius sermo non potuit ab audientibus percipi, unde ad mandatum pape finem imposuit sermoni. In isto autem sermone et misse officio fuerunt papa, Rex Roman. et Regina, duces Fridricus

<sup>1)</sup> Mehanfang am 4. Sonntag der Quadrages., zugleich Sonntag, an dem der Papst die goldene Rose zu weihen pslegt; wgl. Richental a. a. D. S. 56 f.

<sup>2)</sup> Das fehlende Berbum ist ausradiert.

Austrie, Lodovicus et Wilhelmus Bavarie, Saxonie, Anglie (sic) etc. quamplures. Papa autem per totum misse officium tenuit rosam suis in manibus et officio misse peracto tradidit eam Regi Rom. antedicto, qui cum eadem cum sollempnitate tubicinarum per Cardinales quasi singulos et dictos principes et reliquos ad domum sue residencie fuerat serviliter conductus.

Feria secunda dominice Letare (11. März).

Ambasiatores Regis Francie, puta Lodowicus dux Bavarie, cum ceteris sibi iunctis in loco pro generali concilio aptato fuerunt publice auditi. Et quidam religiosus nomine omnium praemissorum ambasiatorum kathedram ascendens assumpsit (fol. 12) thema. "Dissipa colligationes impietatum, solve fasciculos deprimentes, dimitte eos, qui confracti sunt liberos",1) quod habetur feria VI. dominice prime Quadragesimalis. Et inter cetera tangit hoc, quod ecclesia universalis facit unum corpus misticum, quod est Christus, huius autem corporis ecclesiastici caput est papa, ratione vicariatus Christi, Cardinales vero ipsius consiliarii dicuntur, archiepiscopi cum ceteris praelatis aliorum sunt specula, et in quorum regularitate vite se habent conspicere consimiliter virtuosius operando. Inferiores praelati, doctores et magistri directiva bonorum operum dicuntur supposita. Religiosi castitatis vascicula et ceteri viri ecclesiastici obedientie filii dicuntur. Imperialis et Regalis dignitas cibum premissorum omnium dicitur ministrare; principes, comites et ceteri nobiles, ad custodiendum brachia et membra dicti corporis mistici ordinantur. Civitates, castra et cetere munitiones locorum pro pacis conservatione et repulsione adversantium sunt constructe. Congregatio autem generalis concilii proporcionalis omnium praemissorum consonancia est dicenda. Hoc autem concilio ante creationem regum, principum et literatorum mundus regebatur, imo concilium extitit ab inicio creationis generis humani. Nam Romani multis annis absque dignitate regia mundum rexerunt. Illud autem concilium est duplex; quoddam polliticum, corporis gerens curam, aliud salvificum, bonum anime procurans. Illud, inquam, concilium spiritu sancto regitur et papam, imperatorem et quaslibet spirituales et seculares delinquentes personas deponit; et pocius standum est (fol. 11a) deliberationi et conclusioni concilii, quam pape. Ad hoc etiam concilium papa et omnes ceteri fideles vocati, sub pena mortalis peccati venire tenentur ad extirpandum errores et vicia, et ad procurandum bonum ecclesie universalis, tam in toto quam in membris, et ad exaltationem status et libertatis omnium premissorum. Illo finito ex parte Regis Francorum retulit gratiarum actiones infinitas et primo pape de sincera

<sup>1)</sup> Isaias, c. 58, v. 6.

cordis sui affectione, quam ad unionem sua renunciatione graciosius inclinaret, profitendo eum summum universalis matris ecclesie pontificem; secundo regi de nobilissima suorum imperialium insigniorum executione, tertio vero cardinalibus et omnibus aliis sacri concilii suppositis de tam salutifera concilii inchoatione, et subjunxit affectuosius premissis singulis affectuosis supplicando, ut inchoata studiosius continuarent, tractarent provide et fidelius concluderent ac felicissime terminarent. Et finem imponendo sermoni dixit, quod rex Francorum antedictus nisi rationabiliter multimode fuisset, et esset hora prepeditus, ad dictum concilium in persona propria venisset, reddens se cum suis subiectis omnibus pronum, fidelem et voluntarium ad agendum singula ad dictorum pape, regis et concilii beneplacita et mandata.

#### Die XV. Marcii.

Deputati nationum inierunt ad papam et pecierunt ex parte concilii ab eo quinque in palacio apostolico, 1) primo unum mandatum constitutionis procuratorum de cedendo papatui, quod (fol. 13) . . . .

# Gine zweite Sandschrift des Registrum auctorum von Sugo von Trimbera.

Bon Dr. Adalbert Chner.

Der Dichter bes "Renner", Sugo von Trimberg, Schulmeister zu St. Gangolph in Bamberg, hat neben seinen deutschen Werken auch einige lateinische Schriften verfaßt, unter welchen das Registrum auctorum, 2) "ein Quellenbuch zur lateinischen Literaturgeschichte bes Mittelalters", wie Dr. Humer mit Recht es nennt, 2) das meiste Interesse erweckt.

Moris Haupt hat dasselbe im Jahre 1854 in den Sigungsberichten der k. Akademie zu Berlin3) zuerst näher bekannt gemacht und aus einem Manustripte der Universitätsbibliothek in Graz, Ar. 1259, Bruchstücke veröffentlicht. Der ganze Wortlaut dieser BS. wurde erft im Jahre 1888 durch Prof. Dr. Sümer im 116. Bande der Sitzungsberichte der faif. Atademie der Wiffenschaften in Wien (S. 145-190) abgedruckt und mit einer lehrreichen Ginleitung verseben.

<sup>1)</sup> Bgl. Finte a. a. D. S. 167.

<sup>2)</sup> Diese fürzere, von Sugo selbst (Reg. auct. v. 1023) und von der Regensburger SS. gebrauchte Bezeichnung dürfte vor der Ueberschrift Registrum multorum auctorum im Grazer Koder den Borzug verdienen.

<sup>2)</sup> Sigungsber. d. Wiener Atad. 1888, CXVI, 145.

<sup>3)</sup> Bericht über die Verhandlungen der k. Akademie der Wiffenschaften zu Berlin 1854, S. 142—164.

284 Ebner.

Da an dieser Stelle (S. 155) bemerkt wird, daß daß Registrum auctorum einzig in der Grazer HS. erhalten sei, so dürste der Hinweis auf eine zweite Handschrift, die disher unbekannt war, umsomehr Intersesse berdienen, als dieselbe wohl etwas älter ist und eine ansehnliche Zahl besserrer Lesearten, sowie einige Ergänzungen bietet, während sie freilich andererseits nicht den vollen Text der Grazer HS. enthält.

Wir geben im folgenden zuerst eine kurze Beschreibung des Manusskriptes, sodann die zahlreichen Abweichungen unseres Textes von dem Grazer, bezw. von Dr. Hümers Edition, endlich eine Erörterung des Bershältnisses, in welchem die beiden HS. des Registrums zu einander stehen.

Die Bibliothek des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur alten Kapelle in Regensburg besitzt unter Nr. 1890 eine Papier HS. saec. XV. in fol., 290 Blätter stark, die 29 cm hoch und 21 cm breit sind. Sie ist in rotes Leder gebunden, Knöpfe und Schließen sind verloren. Auf dem Borderdeckel klebt noch die Signatur saec. XV. der Pfarrbibliothek St. Kassian in Regensburg. 1)

Der Inhalt dieser HS. rührt von 6 verschiedenen, keineswegs gleichzeitigen Händen her, und ist ein so mannigfaltiger, daß wir uns versagen müssen, ihn an dieser Stelle näher zu besprechen, umsomehr, als er fast durchgehends (einzig des Honorius inclusus Abhandlung De imagine et forma mundi außgenommen) theologischer Natur ist und auß Predigten, theologischen Traktaten (darunter Alberti Magni tractatus de veris virtutibus) und gesammelten Bäterstellen besteht.

Der Text des Registrum auctorum, wie er in der Regensburger  $\mathfrak{HS}$ . (R), f.  $272^{\mathrm{b}}-279^{\mathrm{a}}$ , vorliegt, unterscheidet sich in mehrsacher Hinsicht von dem der Grazer  $\mathfrak{HS}$ . (G). Dies gilt vor allem rücksichtlich der Vollständigkeit. R beginnt mit Vers 1:

Legitur in chronicis antiquis Romanorum, ach Bers 972:

und schließt nach Vers 972:

Ob hoc tale vitium primo caveatur, 2)

mit der Bemerkung: Et sic est finis. Es fehlt demnach die in G vorausgeschickte Praefatio (65 Zeilen), sowie die Erweiterung des Schlußwortes (G 973—1032), über welche wir unten noch zu handeln haben. Ferner fehlen, wohl durch Versehen des Schreibers, in R die Verse 55, 686—689, 747, 932, 962. Dafür ergänzt R die Grazer HS., indem sie nach G 266 einen auch durch Sinn und Reim geforderten Vers einschiedt:

Quapropter ingenium in hiis acuebat.

<sup>1)</sup> Diese Pfarrei ist seit 1224 dem Stifte zur alten Kapelle inkorporiert, das seit den Zeiten K. Heinrichs II. in engster Verbindung mit Bamberg stand. Hienach ist unschwer zu erkennen, auf welche Weise Hugos Registrum an seinen jehigen Aufbewahrungsort kam.

<sup>2)</sup> Das Komma statt eines Punktes nach caveatur in Dr. Hümers Ebition wird wohl als Druckseller zu bezeichnen sein.

Zu ber auch in G angebeuteten Teilung des Registrum auctorum in drei distinctiones, welche die ethici maiores, die theorici und die ethici minores umfassen, sügt R noch eine Unterabteilung jeder distinctio in zwei particulae, die in der Anlage des Ganzen wohl begründet ist; denn die ethici maiores zerfallen in alte (V. 1—282) und neuere (283—365), die theologischen Autoren (theorici) in didattische (366—607) und historische (Heiligenseben, 608—647), die ethici minores endlich wiederum in alte (648—788) und moderne (789—924).

Auch in der Ordnung der Verse weichen G und R mehrsach von einsander ab. Während an drei Stellen (V. 10 f., 317 f. und 631—634) G den Vorzug verdient, bietet anderwärts R einen bessern Sinn. Dementsprechend ist Vers 17 G vor 16 zu stellen; die Verse 214—223 aber sind nach R folgendermaßen umzustellen und zu verbessern:

Forsan dicet aliquis, quod multi gentiles 1.2)215. Multos libros scripserint<sup>3</sup>) claros et subtiles, 2. Qui propter incredulos auctores non dampnantur, 3. Verum a christicolis 4) adhuc usitantur. 5) 5. Satis probabiliter tales excusantur, 6. Ut cum aygiographiis 6) quodammodo ponantur. 4. Si fidem catholicam hi non didicerunt. 7. 220. Tamen fortes in sua fide perstiterunt, 9. Tantisque virtutibus scribendo floruerunt, 10. Quod et theoloyce<sup>7</sup>) multociens scripserunt.

Hinfichtlich der teils an den Rand, teils zwischen die Zeilen als Schlagsworte gesetzten Namen der verzeichneten Dichter und ihrer Werkes) ergänzen sich G und R gegenseitig, so daß dieselben aus beiden HSS. zusammen ziemlich vollständig hergestellt werden können. Bon einer Ansührung dieser Stichworte glauben wir indes wegen der geringen Bedeutung, welche densselben innewohnt, hier absehen zu dürsen.

Ungleich wichtiger find die abweichenden Lesearten. Wir geben diese im folgenden, soweit es sich nicht um rein orthographische Verschiedenheiten handelt, um so lieber in möglichster Vollständigkeit, als viele Lesungen von R die durch Dr. Haupt, Dr. Hümer, Dr. Vetschenig?) und

<sup>1)</sup> Bers 365 gehört nach der dem Sinne entsprechenden Ginteilung in R nicht zur zweiten, sondern zur ersten Distinktion.

<sup>2)</sup> Die Ziffern rechts geben die Stellung der Berfe in G an.

<sup>3)</sup> G scripserunt. 4) G Verum Aristotelem! 5) G visitantur.

<sup>6)</sup> G agyrographiis. 7) G tholoice.

<sup>8)</sup> Die Verje 39, 317, 331, 352 der Edition Dr. Hümers gehören in diese Kastegorie, und sind baher aus dem Kontexte der Dichtung auszuscheiden.

<sup>9)</sup> Rezension der Ausgabe Dr. Hümers in: Berliner philolog. Wochenschrift IX (1889), 28—30. Die dort vorgeschlagenen Berbesserungen zu B. 126, 164, 175, 232, 273, 303, 309, 450, 694, 717 werden durch unsere HS. bestätigt (j. u.).

286 Ebner.

Ernst Voigt<sup>1</sup>) oft mit viel Scharssinn zur Verbesserung des Textes G gemachten Konjekturen in erwünschter Weise bestätigen. Jene Barianten, welche auch gegenüber der Edition Dr. Hümers noch als zweisellose Verbesserungen zu betrachten sind, werden durch Sperrdruck hervorgehoben:

Bers 1 chronicis. — 10 Attihye, Julii. — 11 in tantum (für multum). — 14 agentes. — 17 fuerit. — 21 Suisque temporibus dominus est natus. — 23 philosophos. — 24 et nach potans fehlt; xenis ditavit. — 28 Quod (für Et). — 32 horanus. — 35 doctissimi. - 39 Bucolicon, Maionis. - 40 Tytire, patule, recubans. - 42 sidera. — 44 u. öfters Enerdos. — 49 Wortstellung richtig. — 52 Troes in urbem. — 56 horis. — 58 Troum, horis. — 61 corpore. — 63 Suaque bucolica tandem incepisse. — 65 cantu. — 66 prudencius. — 72 poete. — 73 epistolis. — 74 cerviem. — 77 dederit. sors, ulla. — 78 dicente. — 82 Cuius librorum ordinem. — 84 Penelope. - 89 Me. - 92 clausis. - 94 sunt. - 95 dij; ipsos. - 98 camitane. — 101 et erme. — 110 Cuius. — 111 Hinc. — 114 libri. - 117 Vespesianus. - 123 Canumque, sordiscum. - 125 frunitores. — 126 Hec. — 130 procedam. — 131 ledam. — 134 auditor. — 135 rauci Theseide Chodri. — 137 luna. — 138 polui caballino. — 139 bicipite. — 141 schließt mit hec. — 142 Lucanus f. Romanus. — 143 grandiloquus. — 144 Emanteos. — 145 dant. — 146 licentur eferri. — 147 invisum. — 150 Fraternalis. — 153 et fehlt; vetito. — 155 usitatus. — 157 Sequacemque. — 163 die Stellung von minori und Homero vertauscht. — 164 fertur. — 167 gratis. — 168 secundus für sedes. — 169, 183 verum für unum. — 175 Dum. — 176 idem vocitatur. — 177 descriptio. — 184 grammaticam. — 186 Donateste. — 189 diffomatus. — 190 Unde. — 194 syncathegreumata. — 197 scaplum. — 200 intrinsece. — 201 extrinsece. — 205 garriens. — 208 dixerim fehlt. — 209 Metricos. — 210 Tandem. — 212 Cuius, huius. — 215 scripserint. — 224 theogoicam. — 229 Renitens für Ne in vices. — 230 sit fehlt. — 232 quandoque. — 237 Anime, positor. — 239 Materiem tantam. — 243 imperiti für excitati; asininam am Schluffe beigefügt. — 244 formatio. — 252 Theoderici. — 253 Bonorum für Severus. — 257 florenti. — 261 modos. — 262 Boecium; Claudianus. — 277 viros. — 278 Archimesia. — 281 instar für in scientia. — 284 fuerint, scripserint. — 285 ab initio. — 289 Matheusque. — 290 plebeius

<sup>1)</sup> Rezension in: Deutsche Literaturzeitung IX (1888), 1408 f. verbessert die Berse 212, 422, 450 in, wie R beweist, glücklicher Beise. — Hier sei auch die mehr auf den sachlichen Inhalt als auf die Form eingehende Rezension des Reg auct. von Dr. Schepß in: Wochenschrift f. klass. Philosogie, 1888, Nr. 49, Sp. 1486—1490 erwähnt.

simulque Gwaltherus. — 292 Nam für Ac. — 293 mellifluus. — 294 liber nobilis. - 297 hos, probabit. - 298 dignis exaltabit. — 299 methaphorice. — 302 Papam. — 303 Canthuariensem. — 305 spiritale. — 308 pro. — 309 in exthasi. — 310 quodam tentamentum. - 312 preanose. - 315 Hinc; Galtherus. - 316 saliat, hiis relictis. — 317 prohemium. — 321 sanctorum, prato. 322 gremium. — 323 medico. — 324 In mea segnice, senescit. — 331 Inc. cathologus primi libri alteri Alexandraydos. — 333 insignis. - 336 frondibus. - 337 Et fallit intuitum plurium lectorum. - 338 autumant. - 339 non, 340 adeo fehlen. - 345 expositum. — 347 Gullermus. — 348 Galthero. — 353 Macedum. — 354 Quod; am Schluffe vicerit beigefügt. - 360 notis. - 361 diffudit. — 362 Apollineas, iaculatur. — 364 plana. — 365 metiris. — 366 verum für unum. — 369 quere. — 370 quedam. — 373 et omnis. — 376 Sedulius. — 378 descripsit. — 379 vendicat, dignioris. — 380 inventus, Arator. — 385 Possunt; fieri fchit. — 389 quoslibet. — 394 in alphabeto. — 395 Herodis. — 399 primulo. — 400 Isdemque. — 402 tanguntur. — 403 u. öfter secuntur. — 407 accubare. — 414 nichil, teretur. — 419 Quas. — 422 Arator, prescivisset. — 423 sic Arator. — 424 Vigilie. — 425 Librumque; que für quo. - 428 pape, 430 illi fehlen. - 432 Nomino. — 433 Mentibus. — 434 tum. — 437 Aratorem. — 440 que fchtt. — 441 cordiciter. — 446 panem. — 449 psichomachie. — 450 pungnantis. — 452 ymnorum. — 454 exameron. — 455 veteri. — 456 necesse. — 460 semine. — 463 Prima. — 464 Pungnatura. — 465 dicta. — 467 Pentatheucum Moysi. — 473 autumant. — 483 sodalium. — 484 conversandi. — 485 Prima, terraque. — 486 Fit. — 490 se clarum für secularem. — 493 dilexit. — 494 munia. — 500 plura; hec für mea. — 503 Turisica. — 506 civis, nequit. 512 quislibet. — 515 fuste. — 516 candidus. — 517 semel fehlt; genitrice. — 518 a morte. — 519 Conugare. — 522 Per fabulas. — 524 Rarus. — 527 eglogam. — 528 enucleatius. — 530 torruit. — 533 Quid. — 534 Kalphurnius. — 540 Quos. — 541 in Sidonium. — 542 Paraclitum, quid. - 546 noris, compositoris. - 547 Sensum primarum seriem. — 548 u. öfter Sydonii für synodi. — 549 quondam, per etates. — 552 celebs. — 553 regna für feda. — 554 Genealogus. - 555 Cum et für Quamvis. - 557 probabilem. - 558 quod fehlt. - 560 Morbidulus, sothor. - 562 Pestilegus; velud wie öfter; alterando. — 564 qua. — 566 carmen disticum. — 567 sociatur. — 569 ceperat. — 570 Nos liber. — 574 nescia für nascitur. — 578 qui. — 580 Omnibus in factis bene ceptis sive peractis Debet preponi deus humane racioni. - 583 Reimundi. - 587 Re. - 591 societ. 593 Possim. — 594 Pontheon Gothfridi. — 595 Biteruiensis. — 288 Ebner.

597 Principum, inde credulorum. — 598 quidam. — 604 pamnucius. 611 magis. — 613, 657, 819, 827 enim. — 617 synmiste. — 623 creati. — 624 prophacu. — 625 in acu. — 628 conglomerat. — 631 aspectu. — 633 virgo für sacra. — 637 hyemps. — 640 specula. - 646 tytulus. - 648 Hiis. - 649 gnaviter. - 650 quemvis ampliatur. — 652 neglectum für perfectum. — 653 blande. — 656 decent. — 660 Ut suppleant et perfecti. — 661 concinnancia, cesura. — 663 livida naucipum de usura. — 666 crucinantur. — 667 volitura. — 668 novas fehlt; ura für cura. — 669 res dura. 672 signent. — 674 u. ftet3 Katho. — 678 Affrica. — 679 censoribus. - 681 discretissimus. - 682 prudentibus. - 683 traditur. - 684 cunctos für pueros. - 691 sic. - 693 Hinc. - 694 supervacue. — 695 que fehlt. — 696 Quid. — 704 pagina. — 705 arridens, iocos. — 706 scloppus. — 707 ut für et. — 710 emendari. — 711 perambulum. — 715 habeat sencum. — 717 tam vili spurio. — 721 is fehlt; munos sic. — 722 murmurat. — 723 rapido. — 724 Avanium. — 728 properare senecta. — 729 Cur non in hec fessa corpora. — 730 Pamphilus. — 731 Comptus in proverbiis. — 737 fecisse. — 740 que nach nimium fehlt. — 741 Amphitrion oberat, Getria. — 745 Ne; ut für quod. — 752 refert. — 755 plurimum continet. — 759 regnavit. — 760 associatur. — 761 et. — 762 falsicus. — 765 fomeris. — 767 verba. — 770 secunda parens. — 773 ductorem. — 774 cui contradicere für aiunt condicere. — 776 Palpanista. — 777 dominus. — 779 divo, volo. — 784 pueris, aure. — 787 latices, camino. — 790 scripsit. — 801 autenticati. — 802 nimis. — 803 que fehlt. — 807 Germanie. — 809—810 Miles ad arma novus venio nova militis verbum | Militieque modum quod flava semper arena | Suspexisse iuvat etc. — 814 gestunt. — 815 ammodo. - 816 disciplina. - 824 rectores. - 825 garare. - 826 compita carare. — 829 wlt. — 832 Falerni. — 834 rapula. — 835 Cum, cupiditas, se für sepe. — 838 numquam für vinumque. — 840 attendetes. — 844 Rectoribus. — 847 hic. — 849 modos. — 855 et für ut. — 856 licet für vel; volunt. — 857 Cato fehlt. — 858 continua unleserlich. — 859 ligua; sona. — 863 times prodiri. — 864 Ardet, cura. — 865 Adiciamus. — 866 vrinet für continet! — 868 Mortuo für Metrico; demonstratur. — 870 Qui. — 871 posito. — 872 Sic, hiis. — 875 auderent. — 881, 892 dolor, fuit fehlen. — 891 vinxi für coniunx. — 898 amat vor nec. — 903 Adiciatur, tamen für cum; sic rarum. — 906 legens fehlt. — 909 celebrent. — 910 peregrinus für peregrinis. — 911 sit operis sic finis. — 913 sumus. — 914 circui quod für denique. — 917 Hostes. — 921 sceleribus. — 923 fortasse volens. — 927 adhereamus. — 938 quod nach hunc. — 940 ediderat. — 943 non fehlt. — 949 reputatis. — 951 hoc für est.

— 952 Babenperch, rudem. — 953 illic. — 956 Rudolpho. — 958 sic nach perpetue. — 964 calvata. — 969 cecus. — 971 Lupis.

Meben dieser großen Anzahl von Berschiedenheiten zwischen beiden SS. stehen auch einige übereinstimmende Lesearten, welche bemerkt zu werden verdienen; z B. B. 2 fuit; 59 Lavinaque; 79 est; 89 Me; 100 in; 107 Statium; 135 Chodri; 150 prophanis; 174 peregesis; 213 ligwa; 273 Galienus, Ypocras; 356 Garlandria; 433 undosis; 450 quem; 485 prima; 704 iuvat; 717 tam; 802 usitati; 816 disciplina; 839 thesaurisant; 863 prodiri.

So beachtenswert in einzelnen Fällen die Nebereinstimmung erscheinen mag, so genügt dieselbe doch keineswegs, um eine unmittelbare Abhängigkeit der einen HS. von der anderen, oder auch nur beider von einer dritten als der gemeinsamen Quelle zu erweisen. Die Rezensionen G und R dürsten vielmehr weiter auseinanderliegen, und zwar ist unseres Erachtens die Regensburger HS etwas älter als das vom Jahre 1452 datierte Mas

nuffript der Grazer Bibliothek.

Für diese Annahme spricht nicht nur die aus der obigen Zusammenstellung ersichtliche große Zahl besser, der ursprünglichen Duelle näherstehender Lesearten in R, welchen freilich eine gegen Ende der Dichtung zunehmende Menge von Flüchtigkeitssehlern des Abschreibers gegenübersteht, sondern noch mehr der Charakter der Schrift, deren breite, kräftige Züge in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts weisen. Genau läßt sich allerdings ihr Alter nicht bestimmen, da sie einer Datierung entsbehrt. Aus Notizen auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels, die auf die Jahre 1449 und 1453 dezug nehmen, darf man indes schließen, daß der Koder spätestens um diese Zeit gebunden, unser Registrum also noch vorher geschrieben wurde, zumal die Hand (6), welcher dasselbe angehört, bei einer Vergleichung älter als die der soeben erwähnten Notizen erscheint.

Ist demnach R aller Wahrscheinlichkeit nach früher als G geschrieben, so liegt die weitere Frage nahe, ob nicht die beiden in der ersteren Resension sehlenden Stücke, die Praefatio und die Schlußverse 973—1032 spätere Zuthaten seien? Allerdings lassen sich hiefür einige Gründe beis bringen, vor allem hinsichtlich der Erweiterung des Schlußabschnittes; denn die breit ausgesponnene Allegorie vom Mannasammeln, welche B. 973 besinnt, hängt nach Inhalt und Form nur lose mit der übrigen Dichtung

<sup>1)</sup> Romulus regnavit a destructione Troye 454 annos. — Item anno etc. 49 sole existente in libra Judei a creatione mundi computant vmcc et 9 annos. — Item secundum hystoriam Martinianam ab Adam usque ad urbem conditam 4484 annos. Item ab urbe condita usque ad Christum 715 annos, facit 5199 annos. Item a Christo usque circumcisionem in principio anni 54 fluxerunt 1453 anni. Diese Notizen sind von derselben (4.) Hand, welche auch auf die leeren Stellen f. 2006—2016 und 2906 Einträge machte, nachdem der Koder bereits gebunden war.

zusammen. Da indes die Autorschaft Hugos von Trimberg auch für diese Teile troß einiger stillstischer Verschiedenheiten mit Grund nicht bezweiselt werden kann, so besteht kein Anlaß, eine spätere Entstehung derselben anzunehmen. Ihr Fehlen in der Regensburger HS. aber mag sich das durch erklären, daß sie den Schülern, welche aus dem Registrum die Listeraturgeschichte lernen wollten, weil ohne sachlichen Inhalt, auch minder wichtig erschienen, Grund genug, um sie dei dem mühseligen Abschreiben und Auswendigsernen hinwegzulassen.

## Die ersten Bekehrungsversuche in Westfalen.

Von Prof. Dr. Nordhoff.

Längst bevor die Angelsachsen den stammverwandten Boden Altsachsens betraten und der deutsche Apostel Bonifatius dies Land in fein Bekehrungs= programm aufnahm, das seine Schüler zum teil verwirklicht haben, waren ichon von Gallien aus ernstliche Anstalten zur Ausbreitung bes Chriftentums unter den nordgermanischen Stämmen getroffen. Martin von Bracara, der 580 als Bischof zu Braga in Portugal starb, erzählt ganz bestimmt, kein Geringerer, als der große Rirchenfürst Martin von Tours habe unter anderen Stämmen auch den Sachsen seine Missionsthätigkeit zugewandt. 1) In der That, wenn man lieft, wie er in heidnischen Landen die Göten= bilber, die Heiligtümer und Bäume oft unter Bunderzeichen ffürzt und beseitigt, follte man fast glauben, es hatten ihn die buschigen Marken, die waldigen Söhen und die riefigen Steindenkmäler Westfalens umgeben. Da= gegen läßt des Bischofs von Braga Aeußerung te duce,2) welche sich auf ben hl. Martin bezieht, genugsam erkennen, daß er - zumal in den rechts= rheinischen Gebieten — weniger in Berson, als durch Boten das weit= greifende Glaubenswerk betrieben hat. Da der hl. Martin 400 ftarb, so hätten demnach die Sachsen bereits die Prediaten gallischer Glaubensboten

<sup>1)</sup> C. P. Caspari, Martin von Bracaras Schrift De correctione rusticorum, zum erstenmale vollständig und in verbesserem Texte herausgegeben, mit Anmerkungen begleitet und mit einer Abhandlung über dieselbe sowie über Martins Leben und übrige Schriften eingeleitet. (Herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenstein in Christiania.) Christiania, 1883. p. LI:

Immanes variasque pio sub foedere Christi Adsiscis gentes: Alamannus, Saxo, Toringus, Pannonius, Rugus, Sclavus, Nara, Sarmata, Datus, Ostrogotus, Francus, Burgundio, Dacus, Alanus Te duce nosse Deum gaudent.

<sup>2)</sup> Eine andere Deutung des "te duce" auf die ältesten als dem hl. Martin geweihten Kirchen widerlegt A. Reine de, die Einführung des Christentums im Harzgau. Osterwied, Harz. 1888. S. 17.

gehört, als sie noch ihre kriegerischen Vorstöße gegen den halbchriftlichen Westen machten und höchstens Friesland und die Nordstrecken des späteren Westfalens überzogen hatten. Dielleicht begannen sie damals den Verschmelzungsprozeß mit den altdeutschen Völkerresten im Norden der Lippe und kamen diese den Franken bereits als "Sachsen" in Vetracht. Keinensfalls läßt sich lediglich an die von den Franken umklammerten Ansiedler des littus Saxonicum²) denken, wenn nach Bracaras Angade der hl. Martin auch die Thüringer und sogar die Slaven dem Bunde mit Christus einzuverleiben trachtete. Es überrascht uns vielmehr, daß Bracara die Missionsbezirke von Sachsen und Thüringen jenen voranstellt, welchen der Heilige durch Leben und Verus näher stand, als den norddeutschen. Es galt also Martins Vesehrungsplan — nach dem Gewährsmanne des 6. Jahrhs. — den Sachsen ganz allgemein; es ist der früheste, wovon die Kirchen= und Kulturgeschichte weiß.

Er scheiterte jedenfalls an dem unstäten Ariegsleben der norddeutschen Stämme und an der unsäglichen Hartnäckigkeit, womit die Sachsen, wie an ihren politischen Einrichtungen und Freiheiten, so an ihren religiösen Gebräuchen hingen, an der tiefgewurzelten Furcht, sie möchten mit diesen auch jene einbüßen.

Darüber vergaß Weftfalen gänzlich den hl. Martin als seinen Glaubens= pionier und dankte im Christentum das Patronat des Heiligen der Ber= ehrung, welche ihm von ganz Deutschlands) erwiesen wurde — diese war nämlich so groß und volkstümlich, daß darin unstreitig eine Erinne= rung an die geistliche Fürsorge nachdämmerte, womit er nach Bracaras Berichte sast alle deutschen Stämme umfaßt hat.

St. Martin war ber Schutheilige ber Primatialfirche zu Mainz und

<sup>1)</sup> Sie saßen in Friesland bis Mitte bes 5. Jahrhunderts und berührten um biese Zeit die Lippe. H. Erhard, regesta historiae Westfaliae I, Nr. 76. Bgl. Bestfäll. Urkundenbuch, Supplement Nr. 10.

<sup>2)</sup> Seit 395. Lgl. Erhard a. a. D. I, 74; Bestf. U.=B, Supplement Nr. 9.

wie vieler Stifts=, Kloster= und Pfarrkirchen alter Gründung? Sein Altar verdrängte überall die heidnischen Kultstätten, sein Festtag galt als der wichtigste Termin auch im bürgerlichen Leben.

In Westfalen tritt das Martinspatronat nicht so denkwürdig auf durch seine Zahl, als durch die Art der Verteilung nach Landschaften und gewissen Kirchen: in der Diözese Münster kommen von drei ursprünglichen Pfarren desselben eine (Greven) auf den Draingau, eine (Nottuln) auf den Stevergau, eine (Wesseun) auf den Hau Hamaland (Tidus). Es beteiligten sich vorzugsweise daran die Diözese Münster und das Süderland im weistesten Begriffe, also jene Landschaften, welche Utrecht und Köln benachbart und von hier aus am ersten zugänglich waren.

Die Niederlande und die Kölner Diözese<sup>1</sup>) danken dem hl. Martin ohne Frage ausnehmend viele gedeihliche Keime des Christentums. Denn hier wie dort siel längst den Forschern<sup>2</sup>) die "beträchtliche Anzahl" von Martinskirchen auf und darunter ragt hervor die Domkirche zu Utrecht.

Utrecht, vormals ein Kömerkaftell, war der Vorort der friesischen und darauf der nordwestfälischen Missionen; und der Stifter der Utrechter Kirche ist der Nachfolger Martins im nordischen und westfälischen Beschrungsversuche — der hl. Vischof Cunibert von Köln (623—663). Sofern sein Wirken Westfalen betrifft, ward dasselbe seither aus gewissen Anzeichen mehr geahnt,3 als auf ausdrückliche Zeugnisse gestützt. Begeistert für sein Hirtenant und die Heidenbekehrung, begünstigt von den Königen Dagobert und Siegebert entsandte er seine Glaubensboten von Utrecht nach Friesland d) und offenbar von Köln aus nach Westfalen und Sachsen, —

<sup>1)</sup> Die Funde im Lande der bildsameren Franken enthalten ichon früh chriftliche Symbole und Vestandteile. Schaaffhausen in den Bonner Jahrbüchern, H. 44, 112 u. 118.

<sup>2)</sup> Bgl. die bezüglichen Fragen und Antworten in R. Pick's Monatsschrift für die Geschichte Westbeutschlands, 1878, IV., 303, 542, 655 "das tirchliche Martinssestift an die Stelle heidnischer Ernteseste getreten und so wurden die Opfergaben, welche man dem Gotte nach eingebrachter Ernte darbrachte, der Kirche zu teil (Hefele, Konzissengeschichte III, 319). Besonders bezieht sich das Fest auf den Ertrag der Obste, Gemüse und Weinernte und das Einkommen von den Viehheerden und dem Gessigel. Weil damit überhaupt Alles, was das Jahr einbrachte, vollständig überssehen werden kann, ist der Tag schon aus diesem Grunde der geeignetste zum Abetragen der Zinsen und so kam er schon im 9. Jahrhundert und zwar allgemein als solcher in Gebrauch. Anton, Geschichte der Landwirtschaft I, 341". W. Crece-Lius in Picks Monatsschrift V, 118 mit Bezug auf H. Ksannenschmid, S. 193 st.

<sup>3)</sup> J. Evelt, Beiträge zur Geschichte der Stadt Dorften in der Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. Münfter, 1863. XXIII, 28 ff.

<sup>4)</sup> Ueber Utrecht und Eunibert vgl. L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln I, 149. Die altertümlichen an der Nordfüste aufgetauchten Sarkophage erweisen sich indes als Sendlinge frühromanischer Zeit. F. von Quast in den Bonner Jahrbüchern. 1871. 50, 132.

mit demfelben Fug, als man ihn für den Vorläuser des hl. Bonisatius hält,1) darf man ihn als den Nachfolger des hl. Martinus preisen, wenn auch des letzteren Wirksamkeit über zwei Jahrhunderte hinter ihm liegt.

Indes sich die Sachsen im Norden Westsalens gegen das Fremde und besonders gegen die Franken allmälig mit kriegerischer Hand abschlossen, that sich der Süden der Lippe vermöge seiner Lage und mehrsachen Versbindung mit den Franken leichter den Rheinlanden und den Einslüssen des Westens auf; die gesegneten Fluren waren noch nicht den Sachsen, sondern biegsameren Stämmen unterthan, so seit Jahrhunderten den Brukterern<sup>2</sup>) und, soserne diese die Fluren und Gehänge von Soest und Werl geräumt hatten, den nachaerückten Engern.<sup>3</sup>)

Unzweiselhaft unter fränkischem Schutz gelang es Cunibert zu Soeft, kurz nachdem man hier den Franken in der Hosesgründung nachgekommen war,4) mehrere Hufen (areae vel curticulae) für seine Kirche zu erwerben,5) und außerdem zu Schwelm und Menden Almosen=Renten zu gründen 6) — also an drei Plätzen, die für jene Beit wohl schon reich an Naturaleinkünsten und Bewohnern waren, seste Pfähle kirchlichen Besitzes und christlichen Ginsslusses in den Boden zu senken. Es bedarf keiner Worte, daß dieses Vorgehen des fränkischen Kirchenfürsten auch von Gründungen christlicher Gotteshäuser und Kapellen begleitet war. Die Urpfarre des hl. Petrus zu Soest wird daher ohne Widerspruch auf Cunibert zurückgeführt; nachsgerade entspricht dem kirchlichen Altersvorrange die Stadt mit einer großen Bevölkerung, mit zahlreichen Gotteshäusern, mit mächtigen Festungswerken,

<sup>1)</sup> Bu Köln feierte man ihn fpäter wie einen Mitgründer des Kölner Sprengels. 

Bgl. die Urt. v. 1151 bei Martène et Durand, amplissima collectio II, 489...

comportatis per omnes vicos urbis sanctorum confessorum corporibus Severini,

Cuniberti et Ailulfi, qui Coloniensem ecclesiam viventes in carne
plantaverant...

<sup>2)</sup> Mein: Haus, Hof, Mark u. Gemeinde Nordwestfalens 1889. S. 11 ff., 14, 30.

<sup>3)</sup> H. Kampschulte, firchlich-politische Statistik des vormals zur Erzdiözese Köln gehörigen Westfalens. Lippstadt, 1869. S. 7-9.

<sup>4)</sup> Mein: Haus, Hof u. s. w. S. 14.

<sup>5)</sup> Erzbijchof Anno II. schrieb 1074: . . . tradicti fratribus (s. Cuniberti) quinque libras solvendas de areis vel de curticulis Sucacie, quod eam sanctus Cunibertus sancto Petro acquisivit . . . bei Lacomblet, Urkundensbuch für die Geschichte des Niederrheins, (1840), I, Nr. 218. J. S. Seibert Landessund Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen I, 76, 341 sept die Erwerbung der Hoven in das Jahr 633.

<sup>6)</sup> Ein Pergament des 10. Jahrhunderts in Lacomblets Archiv für die Gesschichte des Riederrheins, 1857, II., 58, 63 benennt die Zuwendungen Euniberts an das Armenhaus ad s. Lupum in Köln und darunter: . . . De Swelme uni tantum fratri XII modios siliginis etc. De Mineden, ubi unus frater erit, XII modios siliginis . . .

umfaffendem Welthandel und einer Bau= und Malerschule. Gin vorsichtiger Forscher spielt auf ähnliche Schenkungen seitens Pipins von Berftall gu Dorften hin und für Recklinghausen möchte er eine Kirchengrundung in Ansvruch nehmen, welche gleichfalls auf Cunibert, sicher tief in die Vorzeit Raris des Gr. zurückgreift. 1) Wenn noch zwei andere herrliche Stätten bes fühlichen Landes. Dortmund und Geseke, sich uralter Martinskavellen rühmen,2) so ist man versucht, ihre Stiftung ebenso bem bl. Cunibert zuzuschreiben, wie jene des Martinsdomes zu Utrecht. St. Martin, Ur= heber der Sachsenbekehrung — St. Cunibert, sein Verehrer, sett dieselben mit greifbaren Erfolgen im mittleren Westfalen fort. Cuniberts Grab= schrift ift baber gewidmet: Saxoniae, Westphaliae, Frisiae partisque Galliae apostolo, Ultrajectensis cathedralis ecclesiae, Susatensis et complurium fundatori, Stabulensis, Malmudariensis promotori.3) Sachsen und Westfalen sind unter ben Landschaften seiner Fürsorge laut betont und die Kirchen zu Utrecht und Soest einander acaenüberaestellt.

Die ersten thatsächlichen Belege sebendigen Christenglaubens ergeben gewisse Funde des Grabselbes bei Beckum aus dem 7., eher noch aus dem 6. Jahrhunderte, 4) wahrscheinlich Ueberbleibsel einer Schlacht, worin hier, also auf dem Norduser der Lippe, die christlichen Brukterer den ungestüm vordringenden Sachsen ohne Glück die Svike zu bieten wagten.

bordringenden Sachlen ohne Gluck die Spihe zu vieten wagten.

Wenn dennoch Cunibert unter den Heiligen in Westfalen selten vorstommt, so haben das Heidentum innerhalb der drei Jahrzehnte, welche zwischen seinem Tode und dem Auftreten der angelsächsischen Bekehrer liegen, und hauptsächlich das Vordringen der Sachsen (694) auf das Südeufer der Lippe sein Andenken wie seine fromme Aussaat sast plöglich aussgelöscht und erstickt. Den neuen Herren war doch nichts mehr zuwider, als Abgaben und Christenreligion, und unter dem selbständigen Vorgehen

<sup>1)</sup> Evelt in Pid's Monatsschrift für rhein.=westfäl. Geschichtsforschung, 1876, II., 23, 27.

<sup>2)</sup> S. Rampichulte, die Beftfäl. Rirchen-Patrocinien. 1867. S. 58.

<sup>3)</sup> Die Inschrift bei Ennen a. a. D. I, 150.

<sup>4)</sup> Münzen, Tauben= und Kreuzsormen. F. A. Borggreve in der westsfälischen Zeitschrift, 1865, XXV, 382 st. Pinder in den Monatsberichten der Berstiner Akademie der Wissenschaften, 1864, S 572. F. v. Quast im Korrespondenzsblatte der Gesammtvereine, 1864, Nr. 7 S. 59. G. Waiß, Forschungen zur deutsschen Geschichte, 1865, V, 408. Uedrigens findet sich das Kreuz anderswo auch unter den Ziersormen des späteren Hedrenweis (vgl. Schaaffhausen in den Bonner Jahrbüchern H. 44—45 S. 144), und machen der Sage nach die Franken 553 im Norden (der Lippe?) ihren Einfluß zum Nachteile der Angelsachsen geltend. N. Schaten, historia Westphaliae. Ed. Mon. 1773 p. 204.

<sup>5)</sup> Bgl. Evelt a. a. D. II, 28.

der Angelsachsen mochten sich anfangs die Spuren der frankischen Borgänger leicht verlieren.

Immerhin erschien auch diesen nicht Utrecht, sondern Köln als der geeignetste, weil bereits betretene, Ausgangspunkt der mittelwestsfälischen Propaganda; denn die Leiber der beiden Ewalde, die jedenfalls nicht im Norden der Lippe das Marthrium erlitten hatten, trieben doch dem Rheinstrome entgegen und zwar dahin, "wo ihre Genossen waren".¹) Und ebenso hat sich der hl. Suitbert, als die Sachsen ihn aus der Mission vertrieben, nicht nach Utrecht, sondern gegen Köln, nach Kaiserswerth zurückgezogen.²)

So viel steht sest: Cuniberts Bemühungen und Verdienste um die Bekämpfung des Heidentums außerhalb der Grenzen seines Sprengels sind es gewesen, welche auch für die Zukunft trotz gewichtiger Einsprüche die Hoheitstrechte Kölns über Utrecht sicherten 3) und ebenso haben Cunibert und die fränkischen Missionäre den Grund dazu gelegt, daß die Südwestgegend Westfalens auf die Dauer nicht mit den sächsisch westfälischen Vistümern, sondern mit dem Kölner Stuhle verbunden wurde. 4)

Es ist doch bemerkenswert, wie im Hochmittelalter die beiden Ewalde als westfälische Blutzeugen in Köln einer ebenso großen Berehrung entzgegengingen, wie der hl. Cunibert in Westfalen: denn seine Reliquien wurden, allerdings nur auf kurze Zeit, von einem Erzhischofe Herman, wahrscheinlich dem zweiten (1036—1056) nach Soest überführt.

Ueberdenken wir einmal die ersten Missionsversuche in Westfalen und was dabei herauskam, nehmen wir hinzu, welcher Anstrengungen und Jahre es nach denselben bedurfte, um das Christentum zum Siege zu führen, so darf man getrost behaupten, daß die Bekehrung des Landes sicher kein geringeres Werk war, als dessen Unterwerfung unters Frankenjoch — und

<sup>1)</sup> Lohoff in den Beiträgen zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Wark. 1875, I, 117.

<sup>2)</sup> Erhard a. a. D. I Mr. 101.

<sup>3)</sup> Ennen a. a. D. I, 150, Evelt in Picks Monatsschrift II, 26. Im 8. Jahrs hundert wurde Köln ja auch als Metropolitansits für den hl. Bonisatius ausgewählt. L. Delsner, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter König Pippin. 1871, S. 30.

<sup>4) &</sup>quot;Sie wurde dem Hirtenstade der Nachsolger Cuniderts dei der kirchlichen Circumscription des Sachsenlandes nicht sowohl anvertraut, als vielmehr belassen" (Evelt.), ebenso — jedensalls aus gleichem Grunde — dem Erzbistum Mainz ein Strich im östlichen Sachsen, wo unter andern frühdristlichen Anzeichen (Nettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, 400, u. Reinecke a. a. D. S. 19) Reihengrüber mit Fundstücken auftauchten, deren einige dis ins 6. Jahrh. zurückgehen mögen. H. Müller, die Reihengrüber zu Rosdorf bei Göttingen. Hannover, 1878, S. 67—70.

<sup>5)</sup> Lacomblets U. B. I Nr. 218 und Seibert a. a. D. I, 82.

auf welche Zeitspanne wäre jene wohl ohne diese bis zur gänzlichen Durchführung hinausgeschoben!

Reugen ichon Karls d. Gr. Magnahmen gegen die heidnischen Bebräuche und besonders gegen die Landesgroßen als die unerbittlichen Feinde des Chriftentums von den ftarken Burgeln des Beidentums, so melbeten fich auch, nachdem feine politischen Ginrichtungen und die Bistumer ins Leben gerufen waren, noch gange Diftritte ohne Glauben: in ben Sand= gegenden des Nordens, gerade im Reiche der Steinblocke und der riefigen Steindenkmäler 1) gingen die Corveier Benediftiner von den Bellen Mevven (834) und Bisbeck (855) an die Ausrottung des Heidentums - mit welchen Schwierigkeiten und Erfolgen? zeigte fich fowohl am Stellingeraufruhr 2) (842) als daran, daß ihnen feit 872 noch die Kanonifer von Wilbeshaufen Silfe leihen mußten. Baltbraht, der Stifter Bilbeshaufens, hielt gerade beshalb in Rom so inständig um hl. Reliquien an, auf daß feine Lands= leute durch deren Wunderzeichen aufgeweckt und bekehrt würden; denn fie waren noch mehr in heidnischer Verblendung befangen, als der chriftlichen Religion ergeben.3) Roch Sahrhunderte fpater machen fich dann hier dann bort bedenkliche Budungen des Beidentums bemerkbar: man kann doch die Angabe späterer Chronisten,4) im Jahre 1129 wären die Oldenburger bem Kult eines im Bilde dargestellten Gögen verfallen, nicht ohne Weiteres von der Hand weisen, wenn von den Rölner Erzbischöfen Konrad noch 1257 5) und Herman 1270 der eine beklagt, daß die Güter des Soefter

<sup>1)</sup> Ueber die Berehrung der Steine (Quellen und Bäume) vgl. Joh. G. Echart, Francia orientalis 1729, I, 414 ff. Nach Belmeder Sagen wohnen, vor Karl dem Gr. geflüchtet, noch Hünen mit Frau und Kind in den Höhlen (v. Cohausen in den Bonner Jahrbüchern 47, 17). Thatsächlich zogen sich die tausscheuen Sachsen in die Sinöden zurück (Derichs weiler, der Stellingabund im Programm des Kölnischen Friedrichs-Wilhelms-Ghmunsiums 1868) und errichteten vielleicht noch einzelne jener Steindenkmäler, welche J. Schneiber, die Heers und Handelswege der Germanen, Kömer und Franken, 1888, VI, 26 gegen die Annahme der Anthropologen für sächsische Fürstengräber erklärt.

<sup>2)</sup> Ueber den religiösen Charafter desselben vgl. vorige Note, W. Wachsmuth in Raumers histor. Taschenbuche 1834 S. 296, 323 und F. Schaumann, Gesch. d. niedersächs. Voltes 1839 S. 182.

<sup>3)...</sup> quantenus earum (i. e. sanctarum reliquiarum) signis et virtutibus sui cives a paganico ritu et superstitione ad veram religionem converterentur. Erant enim adhuc gentili errore magis inpliciti, quam Christiana religione intenti. Meginhartus, Translatio s. Alexandriin Monum. Germ. histor. SS. II, 676.

<sup>4)</sup> Des Botho, nad ihm B. Bittins, historia Westphaliae. Editio 1778, p. 309.

<sup>5)</sup> Bei Seiberg, Urfundenbuch zur Geschichte des Herzogtums Bestsalen I, Dr. 306.

Patroclististes in medio prave et perverse nationis gelegen seien und ber andere geradezu ausspricht, daß in vielen Herzen der Süderländer das Heibentum sortglimme. 1)

## Eichftättisches Mandat v. 3. 1283, betr. Vidimierung apostol. Briefe. Bon Ab. hirfcmann.

Bur Beurteilung der Verordnung des Erzbischofs Verthold von Mainz vom 9. Januar 1486, welche Dr. Jos. Weiß in seiner Studie über diesen Kirchenfürsten, Beilage II mitteilt, bieten die Synodalstatuten des Vischofs Reimboto von Sichstätt aus dem Jahre 1283 einen willsommenen Beistrag. Dieselben befinden sich im Manustripte in der k. k. Hosbibliothek zu Wien (nr. 410) und sind zum erstenmale im Pastoralblatte des Vistums Sichstätt 1885, S. 62 u. sf., publiziert worden. Hier lesen wir solgende Bestimmung (a. a. D. S. 72):

De litteris apostolicis ab Episcopo recognoscendis.

Sunt nonnulli, qui super causis praesentationis seu aliis negotiis, ab apostolica seu metropolitica Sede litteras habere se asserunt impetratas, per quas interdum ante ipsarum exhibitionem Nostrae civitatis et dioecesis tam clericos quam laicos inquietant multipliciter et variis afficiunt laboribus et expensis, quae postquam exhibitae fuerint, falsae, subreptitiae seu alias vitiosae adeo evidenter apparent, quod propter defectum earum notabilem nulla etiam per ipsas jurisdictio competit delegatis, ad quos litterae hujusmodi sunt directae. . . . Nos vero hujusmodi fraudibus congruo volentes obviare remedio statuimus et universis Nostrae jurisdictioni subjectis districte praecipiendo mandamus, ne de cetero aliquis ad exequendas sententias seu publicanda monita vel praecepta cujuscunque judicis extraordinarii per Nostram dioecesin quoquo modo procedat, nisi prius litterae, per quas sibi jurisdictionem vendicat aliquis judex, per Nos, officiales Nostros . . . examinatae fuerint et approbatae in tantum, quod saltem in bulla, filo, charta et scriptura verae appareant nec de aliquo falsitatis vitio valeant reprehendi, nisi forsitan contra Nos ipsos aut Capitulum Nostrum hujusmodi essent litterae impetratae vel nisi super appellatione a Nobis seu praemissis officialibus nostris interposita litteras impetrari contingent, in quibus casibus non ad nos, sed ad alios examinatio hujusmodi litterarum et approbatio pertinebit. . . .

<sup>1)</sup> Er bringt auf den Schulbesuch der Kinder, damitten der annoch in vielen hertzen glimmender heydendumb dadurch gentzlich erloschen werden moge . . . Bgl. über die Urtunde Seiber pa. D. I, Rr. 351 und die Rote.

## Bur Konfession des Dr. Johann Beier.

Bon Prof. Dr. G. Orterer.

In meinem Referate über die Monumenta Germaniae Paedagogica, Jahrgang 1890 diefes Jahrbuches, 1. Heft, S. 113 habe ich nach Borgang mehrerer früherer Schriftsteller über ben Berenglauben und das mittelalterliche Zauberwesen den berühmten Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Cleve, Johann Beier (auch Wier, Wierus oder Biscinarius) als Protestanten bezeichnet. Inzwischen werde ich aufmertsam gemacht, daß bereits Johann Diefenbach in seinem intereffanten und wertvollen Werte "Der Hegenwahn bor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland" (Mainz 1886) die Frage ber Konfession des genannten hochverdienten Befampfers des Hexenwahns zwar noch zweifelhaft gelassen, aber manche sehr triftige Gründe dafür vorgebracht hat, daß Weier als Ratholik gelebt und auch als folder geftorben fei. Der Bonner Professor Rarl Bing freilich hatte in seinem Werke "Doktor Johann Weger, ein rheinischer Arzt. der erfte Bekampfer des Herenwesens", Bonn 1885, aus dem Borworte des "Artnenbuches" Wiers einen Schluß auf feinen Nebertritt zum Protestantis= mus oder, wie er fich ausdrückt, auf "eine konfessionelle Wandlung" ge= Bogen. Nachdem ich der Sache naber nachgegangen, gewinne ich die Ueber= zeugung, daß nunmehr die Frage befinitiv zu gunften des katholischen Befenntniffes Wiers entschieden sein durfte durch die ausführliche, auf reichem Quellenmaterial beruhende Abhandlung Dr. H. Efchbachs: Dr. med. Johannes Wier, der Leibarzt des Herzogs Wilhelm III. von Cleve-Rülich= Berg. Gin Beitrag zur Geschichte der Begenprozesse in den Beiträgen gur Geschichte des Niederrheins, I. Band, Duffelborf 1886, S. 57-174. Darnach hat Wier als Katholik gelebt und gewirkt und ist auch als solcher gestorben am 24. Februar 1588 zu Tecklenburg (val. S. 164 ff.). glauben, es durfte nicht unterlaffen werden, Diefen Stand der Frage nach= träglich berichtigend hier zu erwähnen, um einen mutigen und edlen Mann für und zu revindizieren. Sochw. Berrn Inspettor Diefenbach spreche ich auch auf diesem Wege meinen warmften Dant dafür aus, daß er mich auf diesen Sachverhalt aufmertsam zu machen die große Bute hatte.

## Rezensionen und Referate.

Ernst Dümmfer, Geschichte des oftfränkischen Reiches. 2. Auflage. Leipzig, Dunder u. Humblot.

1. Bd.: Ludwig der Deutsche bis zum Frieden von Koblenz (860). 1887. XI, 464 S. M. 10.

2. Bd.: Ludwig der Deutsche vom Koblenzer Frieden bis zu seinem Tode (860—876). 1887. VI, 446 S. M. 10.

3. Bd.: Die letten Karolinger. Konrad I. 1888. X, 722 S. M. 16.

"Merkwürdig ist doch, was man in unseren geschwinden Zeiten noch für umständliche Bücher schreibt. Da liegt vor mir Dümmlers Geschichte des ostsränkischen Reichs, gewiß vortrefslich in der Forschung; aber wer hat die Zeit, dies zu lesen?" So schried 1862 Friedr. Böhmer an Buchhändler Hurter in Schaffhausen (Briefe, hrsg. von Janssen II, 392). Das Buch wurde aber doch gelesen; der erste Band war schon vor zehn Jahren vergriffen und nun, fünsundzwanzig Jahre nach dem ersten Erscheinen, tritt die zweite Auflage ans Licht. Ursprünglich war das Wertselbständig geplant und erst nachträglich den von der Münchener historischen Kommission herausgegebenen "Jahrbüchern der deutschen Geschichte" einsgesügt, obschon es sich nicht genau an die vorgeschriebene Kichtschuur der chronologischen Ordnung hält und darüber hinaus eine pragmatische Darsstellung durchsührt.

Der Zeitraum von 840 bis 920, welcher hier dargestellt wird, geshört zu den traurigsten Zeiten der deutschen Geschichte. "Es ist widerwärtig, von der Zwietracht unserer Könige und von der Verödung durch die Heiden in unseren Neichen zu berichten", sagt ein Chronist jener Tage. Ein dunkles, schmerzliches Verhängnis ruht auf den letzten Herrschern aus dem absterbenden Geschlecht der Karolinger. Den meisten ist nur eine

300 Meier.

furze Lebens= und Regierungsbauer zu teil geworden, und beim baraus erfolgten Mangel an legitimen Sprößlingen entstehen fortwährend Streitig= feiten über die Rachfolge in der Regierung. Die Rinder und Junglinge auf bem Throne find nicht im ftande, das Szepter und noch weniger das Schwert zu führen. "Statt des Königs gibt es Königlein, ftatt des Reiches Bruchftücke eines Reiches". Fortwährend befehden fich die Fürsten unter einander; ein wilder Rampf entfesselter Elemente durchtobt das unter dem großen Karl so mächtige, jest aber tief gesunkene und bis in seinen innersten Kern von der Verderbnis ergriffene Reich. Es ift in Wahrheit eine königs= lose Zeit, wo die Verwirrung aufs Höchste gestiegen ift. Die Herrscher gaben das fchlimme Beifpiel von Berachtung der heiligften Bande bes Blutes, bes Gibschwures und frommer Scheu; es mußten baber auch bie fittlichen Grundlagen im Bolte manten. Demgemäß treffen wir auf fort= währende Unbotmäßigkeit der Großen, für welche nun der Rame "Fürsten" auftommt, auf allgemeine Berwilderung ber Sitten, Zwietracht und Sader, Unficherheit und Gesetzlosigkeit. Dazu gesellt sich die Feindfeligkeit ber Elemente, Migernten und Seuchen, unfägliches Elend. Endlich kommen noch neue Bedrängnisse von außen. Bon drei Seiten dringen immer und immer wieder die furchtbaren Berwüfter in das wehrlose Reich, ermorben die Bewohner, rauben ihre Sabe, verfengen ihre Säufer und schänden die heiligen Stätten, ju benen manche aus ben Gbelften des Bolfes fich bin= geflüchtet hatten, um den Frieden zu finden in der Bingabe an die Religion des Kreuzes.

Peinliche Genauigkeit und Gründlichkeit in der Aufählung der Ereignisse, sleißige Benützung und kritische Sichtung der Duellen, scharssinnige Untersuchung, klare und ruhige Darstellung haben diese drei Bände mit den übrigen Bänden der "Jahrbücher" mehr oder weniger gemein. Die neue Auflage unterscheidet sich von der ersten zunächst äußerlich dadurch, daß der frühere erste Band beträchtlich erweitert in zwei Bände zerlegt ist. Im wesenklichen ist das Werk sich gleich geblieben. Die Darstellung ist allgemein als vorzüglich anerkannt. Die Ergebnisse aus den spärlich sließenden Duellen sind passend zu einer leicht und angenehm lesbaren Erzählung verbunden, der man die mühsame Arbeit, die sie gekostet hat, nicht anmerkt.

Es bedarf aber nur eines Blickes auf die zahlreichen Anmerkungen, welche fast auf keiner Seite sehlen, um zu erkennen, daß diese die Hauptsarbeit sind. Hier erhält man einen Sinblick in die Masse des Materials, das herangezogen ist, auch aus dem Althochdeutschen und Altslavischen. Die Anmerkungen haben in der neuen Ausgabe die meisten Erweiterungen und Abänderungen ersahren. Die sämtliche, seit einem Biertelsahrhundert erschienene Literatur ist darin verwertet. Am häusigsten begegnen wir den neubearbeiteten Regesten von Böhmer und Jasse, den neuen Bänden der Monumenta Germaniae, namentlich den von Dümmler selbst oder unter

seiner Leitung herausgegebenen lateinischen Dichtungen. Dazu kommt eine Menge von Monographien und Schriften gelehrter Gesellschaften. Es ist wohl keine Seite des Werkes von der nachbessernden Hand unberührt geblieben, wobei übrigens die Aenderungen möglichst knapp gehalten sind. Sehr oft betreffen sie nur ein Wort, das durch ein besser deutsches ersetz wird.

Die Anlage des Werkes bedingt es, daß dasselbe sich nur mit den Ereignissen befaßt, die das Reich betreffen; Dinge und Personen, die nur sür die Spezialgeschichte von Bedeutung sind, wird man darin vergeblich suchen. Es liegt aber in der Natur der damaligen Verhältnisse, in der Stellung, welche Papst und Bischöse einnahmen, daß beinahe die ganze Kirchengeschichte mit behandelt wird. Namentlich sind als hieher gehörend zu erwähnen die Wirssamkeit der Slavenapostel Chrislus und Methodius, die Entstehung und Einführung der pseudossischen Dekretalen (man sehe darüber die Bemerkung im Hist. Jahr b. VIII, 559), die Streitigkeiten über die Prädestination und die Abendmahlsfrage, das Schisma des Photius u. a. m.

Besonders wichtig find die Beitrage zur Geschichte der Bavite, die uns hier geboten werden. Freilich find die ziemlich eingehend geschilderten Nachfolger des hl. Petrus allzu oft Personlichkeiten, die in vieler Sinsicht tief unter ihrer hohen Bürde stehen. Wir begreifen, daß solche dem Ber= faffer wenig sympathisch sind. Allerdings bestrebt er sich auch hier der Objektivität; er anerkennt mit Hochachtung, ja Bewunderung die durch= greifende Rraft, die unerschütterliche Ausdauer und den rücksichtslosen Freimut des großen Bavites Nikolaus I. Auch über die katholische Kirche und ihre Einrichtungen urteilt er mit mehr Ginficht und Billigkeit, als viele andere Protestanten. Dennoch aber scheint er kein Verständnis zu haben für die erhabene Miffion des Papsttums und der katholischen Kirche. Wenn er vollends am Schlusse seines Werkes die Reformation die erhabeuste That bes deutschen Geistes nennt, so wird er schwerlich auf allgemeine Zustimmung der deutschen Geister rechnen, und es möchte fraglich erscheinen, ob er Janffens Geschichte des deutschen Volkes gelesen habe. Doch würde es fruchtlos fein, über folche Dinge zu rechten. Es mußte aber geftattet fein, dieses hier auszusprechen, da solches ja wohl wichtiger ist, als einige fleinere Bemängelungen, sowohl sachlicher als formeller Art, die ich in der Feder behalten will, als Rleinigkeiten, die bei einem fonst so tüchtig ge= arbeiteten Werke nicht in betracht kommen.

Ginfiedeln.

P. Gabriel Meier.

A history of the inquisition of the middle ages. By Henry Charles Lea. Three vols. London, Sampson Low and Co. 1888. 1)

Eine Geschichte ber gesamten mittelalterlichen Inquisition zu schreiben, war ein so gewaltiges Unternehmen, daß bis jest keiner der vielen Belehrten Europas sich baran gewagt hat. Llorente (histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1817, 4 vols.) behandelt nur die spanische Inquisition. Der Calvinist Limborch (hist, inquis, Amstelodami, 1692 fol.) bringt viele Aften des Inquisitionstribunals von Toulouse, tann aber bochftens für Spanien, Bortugal und Rom in betracht kommen. Ch. Molinier (l'inquisition dans le midi de la France au XIII. et au XVI. s., Paris, Sandoz et Fischbacher. 1881. XXVII, 483 p., berf.: de fratre Guil. Pelisso, veterrimo inquis. scriptore. Accessit eiusdem fratris Chronicon etc. Paris. LXXVII, 76 p.) beschränkt seine Untersuchungen auf Südfrankreich; C. Douais (les sources de l'histoire de l'inquisition dans le midi de la France au XIII. et au XIV. s., Paris, 1881; vgl. auch Revue des quest. hist. 30, 383 ff.) erganzt und berichtigt erstern. P. Bius Gams, O. S. B. (zur Geschichte ber fpanischen Staatsinquisition. Sevaratabbruck aus bem Berke: Die Rirchengeschichte von Spanien, Regens= burg, Mang. 1878. 80. 96 S.) gibt schon durch ben Titel seiner Schrift hinreichend zu erkennen, daß er nicht eine Gesamtgeschichte ber Inquisition schreiben will. Dasselbe muß von Befele, Rardinal Zimenes, gesagt werden. Bergenröther (tathol. Kirche und chriftl. Staat. Freiburg i. B., 1872) aibt S. 543-616 in gedrängtester Rurze einen fehr guten Ueberblick ber ganzen Entwickelung bes firchl. Strafverfahrens gegen die Irrgläubigen. Er wollte aber die Grundfate, welche die firchlichen Behörden bei Ber= hängung der Strafen leiteten und welche somit auch bei Beurteilung der Inquisition maggebend sein muffen, flar legen, nicht eine einlägliche Geschichte der Inquisition schreiben. Das umfassendste und bisher entschieden be= deutendste Werk über die Inquisition schrieb der Spanier D. Franzisko Ravier Robrigo (historia verdadera de la inquisicion, Madrid, Al. Gomez Fuentenebro, t. I. 1876. 483 p.; tt. II. III. 1877. 538 p.); indes befassen sich die zwei letten Bande auch dieses Werkes ausschließlich mit der spanischen Inquisition. Rurg, trot einer febr großen Menge von Spezialarbeiten, welche die Säresien u. beren Bestrafung betreffen u. trot der Reichhaltigkeit des gedruckten wie ungedruckten Materials, deffen Dasein in den verschiedenen großen Bibliotheken man kannte oder doch vermutete, wagte

<sup>1)</sup> Nach der "Bibliotheca historica", freg. von Ostar Maßlow, Jahrg. 1887, S. 477 erscheint dasselbe Berk auch in New-York bei Harper. Der dort angegebene Preis (drei Sh. für den ersten Bd.) scheint kaum richtig zu sein, weil das ganze Berk in England 42 Sh. kostet, und die Amerikaner die Bücherpreise nicht nach englischem Gelde anzugeben pflegen. Es muß daher wahrscheinlich 3 Doll. heißen.

niemand an eine Gesamtdarstellung der ganzen mittelalterlichen Inquisition Hand anzulegen; ja noch vor wenigen Jahren hatte ein Gelehrter, Ch. Molinier, dem man ein kompetentes Urteil in dieser Frage nicht absprechen kann, erklärt, er halte das Unternehmen fast für unmöglich, für unaussührbar.

Man begreift daher das Aufsehen, welches das vorliegende Wert bei seinem Erscheinen auf dem englischen Bückermarkt machte. Das Staunen wuchs, als man hörte, dasselbe mache Anspruch auf wissenschaftliche Gründslichkeit und sei geschrieben von einem Amerikaner, der, um die ganze Breite des atlantischen Ozeans von den reichen Schäpen der Bibliotheken der alten Welt getrennt, ohne Amerika zu verlassen, sich an eine Aufgabe gemacht habe, deren Lösung die Herven der europäischen Wissenschaft in das Neich der "Chimären" (Molinier) versehen zu müssen glaubten. Und Lord Act on gab sogleich in einer geistreichen Besprechungs des Werkes sein Urteil dahin ab, die "history of the inquisition" sei das bedeutendste historische Werk, das uns Amerika überhaupt noch geschenkt habe. (The English historical review, Oct. 1888). Der Versuch ist also gemacht. Ist er gelungen?

Lea behandelt nur die Inquisition des Mittelalters, obgleich das Material für eine Geschichte der neuern Zeit auch schon gesammelt sei (Borrede S. 1). Diese Abgrenzung des Stoffes ist schon deshalb zu loben, weil das nunsmehrige Inquisitionstribunal wesentlich von dem frühern verschieden ist und nicht so sehr aus diesem hervorgegangen als eine völlig neue Schöpfung zu sein scheint.

Die ganze Anlage des Werkes erinnert an den Gedankengang Rodrigos. obgleich ich lettern nirgends zitiert gefunden habe. Das Werk umfaßt brei Bücher in ebenso vielen Banden. Das erfte behandelt den Ursprung und die Organisation der Inquisition; das zweite die Einführung und Wirksamkeit berselben in den verschiedenen Ländern und das dritte endlich besonders berühmte Ginzelprozesse. Die einzelnen Bücher find dann in Rapitel eingeteilt. Die Sprödigkeit und Mannigfaltigkeit des Stoffes mag wohl Schuld daran fein, wenn der logische Aufammenhang der einzelnen Rapitel unter fich weniger ins Auge fällt. So teilt fich gleich das erfte Buch in folgende Abschnitte: 1. die Kirche, 2. die Häresie, 3. die Katharer, 4. die Arenzzüge gegen die Albigenfer, 5. die Berfolgung, 6. die Bettelorden, 7. die Gründung der Inquisition, 8. Organisation, 9. der Inquisitions= prozeß, 10. Erbringung der Beweismittel, 11. Verteidigung, 12. Urteil, 13. Konfiskation, 14. der Pranger. Bei einer rein hiftorischen Arbeit mag es hingehen, wenn die Aufeinanderfolge in der Zeit allein den Ginteilungs= grund abgibt; freisich ist man dann manchmal fast gezwungen, das Ganze mit den Teilen zu koordinieren und andere Unzukömmlichkeiten mit in den Rauf zu nehmen. Ohne gerade boswillig zu fein, konnte man nämlich fragen: wie schließen sich Rap. 2 u. 3, die Baresie und die Ratharer, wie Rap. 9 u. 12, der Inquisitionsprozeß und das Urteil, gegenseitig aus? wie

vereinigen sich Kap. 6 u. 14, die Bettelorden und der Pranger, in einem höhern dritten 2c.? Diese Ausstellungen treffen jedoch nur nebensächliches, nur das Formelle des Werkes; gehen wir näher auf den Inhalt ein.

Der Gedankengang, welcher den ersten Kaviteln zu grunde liegt. scheint folgender zu sein: Der Bf. frägt sich: Bu welchem Zwecke wurde die Anquisition eingeführt? und antwortet: Bur Bekampfung der Barefie. Woher kommt aber die Häresie? Von der Kirche. Nach Lea war nämlich Die Kirche mit dem Chriftentum im Laufe der Zeit in eins verschmolzen. Sie hatte es verstanden, fich zu einem ftrena gegliederten Staatswesen auszugeftalten, das den Einzelmenschen, wie die driftlichen Nationen nach allen Nichtungen vollständig beherrschte. Ich sage vollständig; denn was sie mit ihrer äußern Gerichtsbarkeit nicht erreichte, das erreichte sie durch Ein= führung der Ohrenbeicht. Namentlich durch lettere Inftitution war die Priesterherrschaft ins ungemessene gewachsen. Gegen diese Borteile hatte aber die Kirche auch ungeheure Opfer bringen muffen. Zunächst war es cine unausbleibliche Folge des Colibates, der doch fo wefentlich zur Ausweitung und Stärkung der Priefterherrschaft beigetragen hatte, daß die Chriftenheit in zwei Sälften geteilt wurde, von denen das Priestertum die eine, die andere das Bolk ausmachte. Braktisch hatte der Briefter jede Fühlung mit dem Bolke verloren. Sicher ein immenser Nachteil des Cöli= bates! Es ist nur gut, daß gerade das Gegenteil wahr ift. Lea kennt aber noch viele andere Nachteile. Ohne auch nur einen Versuch zu einem Beweise für nötig zu halten, stellt er den Sat auf: "Die driftlichen Tugenden der Demut und der Liebe und der Selbstverleugnung waren im Prinzip (virtually) in jenem Rampfe, aus dem die geiftliche Macht als Siegerin über die zeitliche hervorgegangen war, verschwunden". (!) Selbstverftändlich mußte in einer Kirche, aus der in Folge des Cölibates und der Ohrenbeicht alle Selbstverleugnung und Liebe gewichen war, eine unerfättliche Geldgier und ein schreckliches Sittenverderbnis besonders unter dem Alerus überhand nehmen, ja die Sabsucht, so versichert unfer Gewährsmann, foll es fogar bis zum Verkauf der Sakramente getrieben haben. Bei einem folchen Stand der Dinge war eine Reaktion unausbleiblich. Das erfte Rapitel schließt mit dem charafteristischen Sage: It was inevitable that such a religion should breed dissidence and such a priesthood provoke revolt. p. 56.

Das natürliche Erzeugnis "einer solchen Religion" und "eines solchen Klerus" sind die Häresien, die nun in den folgenden Kapiteln vorgeführt werden. Eon de l'Étoile 1) (Eudo da Stella), Peter von Bruys, Heinrich

<sup>1)</sup> Lea liebt es, die Namen französisch zu schreiben, z. B. Son de l'Étoile, Louis le Germanique, Charles le Sage, Philippe le Bon, Philippe le Bel etc., gewiß teine Empfehlung bei dem Engländer, der soviel auf die Reinheit seiner Sprache hält. Zudem fallen eine Reihe mehrsach gleichmäßig vorkommender Druct- oder Schreibsehler unangenehm auf. So wird der bekannte bair. Abt Angelus Rumpler von Formbach (saec. XV/XVI.) wiederholt Rumpher genannt.

von Laufanne, Arnold von Brescia, Peter Walbus und die Walbenfer, die Raffagier, die Runkarier, die Katharer u. s. w. treten der Reihe nach auf und dann folgt der Refrain: (They) were the natural outcome of antisacerdotalism seeking to renew the simplicity of the apostolic Church.

In einem wissenschaftlichen Werke sollte man so etwas nicht mehr für möglich halten. Ein furchtbar dufteres Gemälde, grau in grau gemalt, wird hier bor unfern Bliden aufgerollt. Rein milder, himmlischer Sonnen= strahl fällt auf dasselbe; nur das unruhige, unheimlich glühende Feuer der Leidenschaft, der Herrschsucht, Habgier und Unreinheit läßt die einzelnen Gestalten mehr oder weniger markiert aus dem Chaos bervortreten. Wahr ift diese Auffassung der ersten Sälfte des Mittelalters keineswegs und nicht einmal nen. Man hätte doch von einem Manne, der fich feit Sabren mit der Geschichte dieser Periode abgegeben, der unter anderm "a history of the celibacy" geschrieben, ber für wiffenschaftliche Zeitschriften Artikel ge= liefert hat (3. B. "Confiscation for heresy in the middle ages", in "the English historical review, Apr. 1887") erwarten bürsen, er könne sich über die Auffassung der gewöhnlichsten Schauerromane erheben. Leider ist es nicht geschehen. Es gewinnt fast den Anschein, als ob er nichts wüßte von dem hohen sittigenden Einfluß, der von Cluany über das ganze Abend= land fich verbreitete; als ob er einen hl. Bernhard und seinen blühenden Orden nur nach den Darstellungen Abälards und seiner Anhänger kenne, als ob ihm die wahrhaft großartige Thätigkeit eines hl. Norbert und des Prämon= ftratenfer=Ordens vollständig unbekannt ware; als ob ihm der Sinn fehlte, um die Geiftesgröße, Billensftarte und Sittenreinheit der Bapfte, welche von Gregor VII. an bis auf Innocenz III. den hl. Stuhl inne hatten, würdigen zu können. Und wie steht es mit der Beweisführung? Daß er keinen Bersuch macht, die Einführung der Ohrenbeicht durch die Rirche historisch zu beweisen, finde ich nur allzu begreiflich; man soll eben seine Mühe und Zeit nicht unnütz bergeuden, aber bann auch nicht Unwahrheiten in die Belt hinausschreiben. Schon eber hatte man für den Sakramente= verkauf Thatsachen erwarten können. Siefür machte er auch einen Anlauf, aber gelingen wollte ihm bas Unternehmen nicht. Denn bag man bei Gelegenheit der Spendung der Sakramente Geld als Almosen entgegennahm, ist doch noch fein Beweis für den Berkauf der Sakramente. Aehnliches geschieht ja noch heutzutage bei all jenen Bekenntniffen, denen nicht hin= reichende Fundationen zu Gebote stehen. Was aber Lea nicht zu beweisen vermochte, ließe fich beweisen. Wiffen wir ja, daß Bonifaz IX., freilich später, die Absolution um Geld mit dem Tode bestrafte.

Selbstverständlich sollen die Schattenseiten, die auch diese Periode des Mittelalters zweisellos hatte, nicht geleugnet werden. Mißbräuche, große Mißbräuche lassen sich nicht in Abrede stellen. Es ist eine beklagenswerte Thatsache, daß es auch in der Kirche immer solche gab, deren Gott der Mammon ist. Der Klerus selbst bleibt von diesem Laster nicht underührt.

Selbst wenn man alle Nebertreibungen der Zeitgenossen wie der Spätern von vornherein ausschließt, bleibt trot der bestimmtesten kirchlichen Vorschriften, trot der schärfsten Strasen, trot der wohlgemeinten Mahnungen von Seite zahlloser hervorragender Männer und trot der glänzendsten Beispiele der Selbstentsagung und Uneigennühigkeit, des Wahren noch viel zu viel, als daß es nicht hätte von den unseligsten Folgen sein müssen. Alehnliches ließe sich von der Unenthaltsamkeit sagen. Thatsächlich haben dann die vielen damals entstandenen Sekten das gemein, daß sie den Klerus zu der apostolischen Einsachheit zurücksühren zu wollen vorgeben.

Bas aber mit aller Entschiedenheit in Abrede gestellt werden muß. ist erstens die Unwahrheit, daß die Religion an den sittlichen Ausschrei= tungen berer, die fich zu diefer Religion bekannten, Schuld fei, mas offenbar nur bann ber Fall mare, wenn fie biefelben vorschriebe ober boch erlaubte. Ebensowenig ift die Religion Schuld an den Barefien, die im 12. Sahrh. ihr Saupt erhoben. Dagegen fann zugegeben werben, daß die zweideutigen, revolutionären Elemente ber bamaligen Gefellichaft bie Gundhaftigkeit eines Teiles bes Priefterstandes jum Vorwande nahmen, um fich von der Kirche loszutrennen und dann den tollften Tollheiten zu verfallen. Den Zusammen= hang amischen bem ärgerlichen Leben einzelner Priefter und dem Sitten= verderbnis des Bolfes kannte schon Innocenz III., wenn er in der Er= öffnungsrede zum vierten Laterankonzil fagt: Omnis in populo corruptela principaliter procedit a clero: qua si sacerdos, qui est unctus, peccaverit, facit delinquere populum: quippe dum laici vident turpiter et enormiter excedentes, et ipsi eorum exemplo ad iniquitatem et scelera prolabuntur. Cumque reprehenduntur ab aliquo, protinus se excusant, dicentes: Non potest filius facere, nisi quod viderit patrem facientem: et, sufficit discipulo, si sit sicut magister eius. Impletum est illud propheticum: Erit sicut populus, sic sacerdos (Os. 4); quinimo, erubesce Sion, ait mare (Isa. 23). Hinc etiam mala provenerunt in populo Christiano. Perit fides, religio deformatur, libertas confunditur, iustitia conculcatur, haeretici pullulant, insolescunt schismatici, perfidi saeviunt, praevalent Agareni (Mansi, coll. conc., t. 22, p. 972). Gewiß, die Rirche anerkannte und bekampfte immer die Gewalt des bofen Beifpiels, besonders wenn es von den Vorgesetzten gegeben wird; fie bot aber auch die geeigneten Seilmittel dar, wie denn der große Bapft gleich in der folgenden Bredigt (Mansi a. a. D. 973 sqq.) in fo beredter Beise ber Bersammlung von Kirchenfürsten dieselben einschärfte. Reform des Klerus mar der zweite Sauptzweck der Synode. Sittenverbefferung in der gangen Chriftenheit durch die vollständigfte Selbstentsagung, aber nach den Grundfaten der fo viel geschmähten Religion predigten die eben entstehenden großen Bettel= orden des hl. Franziskus und des hl. Dominikus. All das große, was diese beiden Orden, was früher schon die Cisterzienser und Prämonstratenser, was die zahlreichen Reformsnnoden jener Zeit, was die großen Bäpfte jener Periode in der Kirche Gottes gewirkt haben, war der Segen, welchen ihre Religion der Welt spendete. Welchen Segen haben aber die über die Welt gebracht, die sich von der Kirche trennten und Härctiker wurden? Es ist wahr, eine Reaktion war damals notwendig, eine Sittenverbesserung ist immer notwendig, aber nach den Grundsätzen der Religion Christi, nicht gegen sie. Nur in diesem Sinne kann man den Sat unterschreiben: "It was inevitable that such a religion should provoke revolt".

Die Darstellung der einzelnen Teile dieser Periode enthält noch mehr Unrichtigkeiten als die Gesamtauffassung. Sier das eine oder andere Beispiel. Arnold von Brescia war keineswegs der harmlofe Eiferer für die Reinheit driftlicher Sitte, als welchen ihn Lea darzustellen sucht, sondern ein ruckfälliger Häretifer und revolutionärer Agitator. Den Beweis liefert die "historia pontificalis" bei Bert, Monumenta Germ, SS. t. 20, p. 537 f. Lea scheint aber weder diese Monumenta im allgemeinen, noch die historia im besonderen zu kennen. Die Glaubwürdigkeit des Berichtes ift noch nicht in Zweifel gezogen worden. Daselbst heißt es nun: eum namque excommunicaverat ecclesia Romana et tanquam haereticum praeceperat evitari. Nach Jahren aber unterwarf er sich, versprach Buße und Besserung und erhielt von Eugen III. Verzeihung. Exinde post mortem domni Innocentii reversus est in Italiam et promissa satisfactione et obediencia Romane ecclesie a domno Eugenio receptus est apud Viterbum. geblich zur Entrichtung der borgeschriebenen Buge hielt er fich dann in Rom auf und versprach unter feierlichem Gide Gehorsam und Unterwürfigkeit. Bald aber benütte er die Abwesenheit des Bapftes, ftiftete eine Sette, quae adhuc dicitur haeresis Lumbardorum, schimpfte wacker auf Papst und Kardinäle, obgleich Eugen III. ein heiligmäßiger Mann war, wurde eidbrüchig und treulos und forderte offen zum Aufruhr auf. Dicebat quod sic apostolicus est, ut non apostolorum doctrinam imitetur, aut vitam, et ideo ei obedientiam aut reverentiam non deberi. Praeterea non esse homines admittendos, qui sedem imperii fontem libertatis Romam, mundi dominam volebant subicere servituti. Ueber die "historia pontificalis" val. v. Giefebrecht, Gesch. d. Raiserzeit, 4. Bd., zweite Bearbeitung. S. 408. 486.

Jene Episode aus den Albigenserkriegen, welche Cäsarius v. Heisterbach (de miraculis et visionibus V, 21) berichtet, war zu pikant, als daß sie in einer Geschichte der Inquisition hätte sehlen dürsen. Wohl suchten C. Douais und Tamizen de Larroque (la prise de Béziers et le mot: tuez-les tous. Quest. controv. I, 1880, p. 127—54) nachzuweisen, daß Cäsarius wenigstens in dieser Beziehung' keinen Glauben verdiene. Demnach hätte der Abt von Citeaux, Arnald, diese Worte nie gesprochen. Die vorsgebrachten Gründe mögen den Verfasser der Inquisitionsgeschichte nicht überzeugt haben. Seine Erzählung lautet sehr bestimmt: When Arnaud was asked, whether the catholics should be spared, he feared the he-

retics would escape, by feigning orthodoxy and fiercely replied, ,,kill them all, for God knows his own". Abgesehen davon, bag Lea bie Anekote noch durch verschiedene Bufate, die sich im Original nicht finden. weiter ausmalt (a fervent Cistercian-fiercely etc.) und abgesehen davon. daß er die Glaubwürdigkeit seiner Quelle anderswo sehr beanstandet, ift cs jedenfalls unwissenschaftlich, dasjenige, mas die einzige und dazu un= zuverläffige Quelle als bloges Gerücht (fertur dixisse) meldet, als historisch verbürgte Thatsache hinzustellen. Ift ein solches Verfahren noch Geschichte? Wie rührig überdies gerade damals die fama crescens eundo war, ersieht man aus der Verschiedenheit der Angaben über die Zahl der in der Stadt Gefallenen. Der authentische Bericht bes Legaten an den Papit (ep. XII, 108) gibt die Bahl 20,000 an; andere fprechen nur von 17,000 (Nangis. chron. in d'Achery, spicil. III, 23); wieder andere verdreifachen die offizielle Angabe und reden von 60,000; endlich gibt es fogar folche, die von 100,000 Getöteten zu berichten wiffen. Bgl. Surter, Innocenz III., Bb. 2, S. 310, Ann. 900.

Es ist dies keineswegs der einzige Fall, wo Lea über seine Quellen Bezugnehmend auf die Bulle Innocenz VIII. von 1484. "summis desiderantes affectibus", behauptet er III, 384, der Papft spreche sich mit aller Bestimmtheit — in the most positive manner — über das thatsächliche Vorkommen unerlaubter Verbindungen zwischen bofen Geiftern und Menschen aus. Es ift möglich, daß derselbe perfonlich baran glaubte; allein er sagt es nicht. Was er berichtet, ist dieses: Sane nuper ad nostrum, non sine ingenti molestia, pervenit auditum, quod in nonnullis partibus Alemaniae superioris . . . . complures utriusque sexus personae, propriae salutis immemores et a fide catholica deviantes, cum daemonibus incubis et succubis abuti etc. Diefer Bericht, ber aus Me= manien kam, gibt ihm dann Beranlaffung, über die Rompetenz der In= quisitionsgerichte auch in berartigen Fällen sich auszusprechen. Beißt aber das "in the most positive manner" die Eristenz der besagten Berbin= dungen behaupten, wenn man nur den Inhalt des Gehörten referiert? Uebrigens follten doch die Protestanten, bevor sie betreffs Seren- und Teufelsmahn ber katholischen Rirche einen Borwurf machen, endlich einmal Die Anfichten der Bater der Reformation und ihre eigenen fymbolischen Bücher studieren.

Unzählige andere Einzelheiten bedürften noch einer ähnlichen Berichtigung. Der Versasser geht über den Rahmen einer Geschichte der Insquisition weit hinaus. Er schildert nahezu alle Lehrmeinungen, die seit dem 13. Jahrhundert mit der kirchlichen Autorität irgendwie in Konssiste gekommen sind: den Joachimitismus und Dolcinismus, den Armutsstreit und das Auftreten eines Marsilius von Padua und Wishelm Occam, den Mystizismus und das Beghardenwesen, Wyklef und Hus, Hussisten und Taboriten, Jean Petit, den Verteidiger des Thrannenmordes und

Feanne d'Arc, selbst der arme Pfeiser Böhm von Niklashausen ist nicht verzessen. Das Werk nuß also auch als der Bersuch einer mittelalterlichen Sektengeschichte angesehen werden. Dabei werden die Auswüchse in der kirchlichen Disziplin, im sittlichen Leben des Alerus in jener schon oben angedeuteten, übertrieben einseitigen Weise dargestellt. Daß die auch im Mittelalter in nicht geringem Maße vertretene Durchschnittstugend in unserem Duellenmaterial aus begreislichen Gründen weniger zur Geltung kommt, daß andrerseits zahlreiche Zeugnisse die ganz außerordentlichen Leistungen des vom Versasser so schwarz gezeichneten 15. Jahrhunderts auf dem Gebiete der Wohlthätigkeitsstiftungen und überhaupt der Vethätigung des resligiösen Sinnes dei Alerus und Bolk glänzend beleuchten, hat Lea anscheinend kaum in Erwägung gezogen. Riezlers einschlägige Bemerkungen im dritten Vande der bair. Gesch. (s. o. S. 176) liefern in dieser Beziehung eine ganz passende Orientierung.

Wer hat die Inquisition eingeführt? Bekanntlich betrachteten schon die ersten chriftlich = römischen Raiser die Häresie als einen Angriff auf die höchsten Güter der Menschheit - "quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam (post-Iustin. Novell. 8) - als ein Vergehen, ungleich schwerer als Hochverrat — longe gravius aeternam. quam temporalem maiestatem offendere (cod. Iustin. 1., I, tit. 7), - als ein Berbrechen also, das mit den härtesten Strafen, auch mit dem Tode zu bestrafen war (vgl. cod. Theod. l. XVI, t. 5, l. 1. 2; ibid. XVI, 1 de fide cath. 1. 1, 2; ibid. XVI, 5, de haeret. 1. 6., cod. Iust. I, 5, 1. 5). Mit dieser Auffassung des römischen Rechtes stand die Lehre der hl. Bater in vollster Harmonie, nur daß die Kirche immer mehr als die weltliche Gefetgebung auf Milde gegen die Fehlenden und Belehrung der Frrenden Im Mittelalter, felbit zur Beit der höchsten Blute der Inquisition. blieb diese Ansicht die herrschende. Selbst damals eilte die weltliche Ge= setgebung in Berschärfung der Magregeln gegen die Säretiker der kirch= lichen voraus und es war ein Lieblingsvorwurf, den Friedrich II. den Papften machte, fie seien Begünftiger der Häresie, weil sie nicht blindlings ohne gerichtliches Verfahren strafen wollten. Die Retergesetze dieses Raisers find befannt (Huillard - Bréholles, hist, diplom II. 1, p. 2 ff.; Bert, M. G. leg. II, 326 ff.). Der Feuertod war von da an (c. 1224) die gewöhnliche Strafe für hartnäckige Säresie. Selbstverständlich tam es aber der Rirche zu, zu entscheiden, wer ein hartnäckiger Säretiker sei, während die weltliche Behörde die Strafe auszuführen hatte. Richt zutreffend ist aber der Grund, den Lea für die Neberweisung an den weltlichen Arm anführt. Er glaubt nämlich, die Kirche sei der Anficht gewesen, fie verliere durch ihre authentische Erklärung, daß jemand ein Bäretiker sei, alle und jegliche Jurisdittion über denselben. Die Kirche hatte diese irrige Ansicht nie. Der eigentliche Grund für diese Ueberweisung liegt sicher anderswo und scheint in den Worten des zweiten Laterantonzils (c. 26) angedeutet

zu sein: Licet ecclesiastica disciplina, sacerdotali contenta iudicio, cruentas non efficiat ultiones . . . Daß immer weitere Umsichgreisen der Häresie machte indes ein schärferes Einschreiten auch seitens der Kirche notwendig, was u. a. durch daß dritte Laterankonzil (c. 27), durch Lucius III. anf der Synode von Berona 1184 (Hard. VI, 2, p. 1878) und durch Innocenz III., besonders auf dem Lateranense IV (Hard. VII, p. 20 ff.) und vorzüglich durch Gregor IX. seit 1232 geschah.

Nun kann man die weitere Frage aufwerfen, wer denn die Inquisition des Mittelalters in der Gestalt, wie wir sie kennen, eingeführt habe. Lea behandelt die Frage I, 303 ff. und entscheidet sich dahin, daß Gregor IX. der aktuelle und intellektuelle Urheber der Inquifition genannt werden muffe. Die Frage ist an sich von keinem Belang, da die Prinzipien, auf denen dieses Institut beruht, schon von Innocenz III. möglichst bestimmt niedergelegt find. Sicher ift auch, daß Gregor IX. die Inquisition in Südfranfreich zuerst ben Dominikanern überwies. bgl. Acta SS. Aug. I, p. 418, nr. 315, 316. Mit dieser Frage hängt natürlich auch jene andere, vielumstrittene zusammen, ob der hl. Dominitus der erste Inquisitor gewesen fei. Wer nämlich Gregor IX. erft die Inquifition einführen läßt, muß folgerichtig auch fagen, daß ber Stifter bes Predigerordens bas Amt eines Anauisitors nie bekleidet habe. Dies thut denn auch Lea, obgleich er genau weiß, daß die ganze Tradition des Ordens gegen ihn zeugt. wozu denn soviel Befens machen aus einem Streite, der, wie mir scheint. auf eine Wortklauberei hinausläuft? Die vernünftigfte Ansicht durfte schließlich die sein, welche befagt: den Namen Inquisition und die Inqui= fition als ständiges, neben dem bischöflichen Gerichte bestehendes In= ftitut kannte man zur Zeit des hl. Dominikus noch nicht, wohl aber die Sache, die sowohl die Geschichtschreiber der Cifterzienser, wie die der Do= minitaner als sicher berichten. Der Streit diefer beiden Orden drehte sich nicht um die Existenz der außergewöhnlichen Glaubenstribungle in Gudfrankreich am Anfang des 13. Jahrhunderts, sondern einzig und allein barum, welcher von den beiden Orden den Anspruch geltend machen konne, den erften Inquisitor gehabt zu haben. Die Cifterzienser waren der An= ficht, der hl. Betrus von Caftro = Novo habe zuerst dieses Amt bekleidet; die Dominikaner dagegen glaubten, dasselbe für ihren Ordensstifter in Un= fpruch nehmen zu dürfen. Die Bollandiften (Acta SS. Aug. I. p. 414 ff.) haben hierüber eine eigene Abhandlung, die gerade beswegen intereffant ift, weil man daraus ersieht, in welch hohem Ansehen die Inquisition selbst bei ihnen ftand, da ja beide Orden die Ehre haben wollen, den erften In= quisitor gestellt zu haben.

Wenn auch an der Sache selbst wenig liegt, so muß man doch fragen, ob der Ton, in welchem der Verfasser über diese Ordenstradition berichtet, sich für ein wissenschaftliches Werk schickt. "Daß Dominikus der Gründer der Inquisition und der erste General-Inquisitor war, ist zu einem Teile

ciner römischen (romish) Tradition geworden. Dies wird behauptet von allen Geschichtschreibern des Ordens und von allen Lobrednern der Inquisition; die Behauptung hat die Sanktion der Unfehlbarkeit in der Bulle "Invictarum" Sixtus V. und wird bestätigt durch Herangiehung einer Bulle Innocenz III., welche ihn zum General = Inquisitor machte; nichtsbesto= weniger ist doch der Sat ungefährlich (safe), daß keine Tradition der Kirche (!) auf schwächern Füßen steht, als diese". Und dann geht es in demselben Tone weiter: Dominitus habe wohl die besten Jahre seines Lebens mit der Bekehrung der Häretiker zugebracht und hätte sicher mit Freuden die hochauflodernden Scheiterhaufen gefehen, allein diefes Blück fei ihm nicht beschieden gewesen, da die Inquisition erst unter Gregor IX. ins Leben getreten sei. Muß man bei einer folchen Sprache nicht fragen: Wo bleibt da der Anstand, den man doch in einem "wissenschaftlichen" Werke erwarten muß? Was foll benn hier die "Unfehlbarkeit"? Wenn Lea übrigens die Frage interessiert, kann er ihre Lösung finden in den Acta SS. Aug. I, p. 415, nr. 303-305.

Ob er die Sprache, die jedes katholische Kind versteht, nicht verstehen will? Geradezu komisch wirkt seine Entschuldigung der Katharer betreffs des doppelten Prinzips (I, 99, 100): Flacius Ilhrikus sei durch seine Beshauptung, die Erbsünde sei nicht ein Accidens, sondern eine Substanz, dem Manichäismus sehr nahe gekommen. Dies mag dahingestellt bleiben; aber sicher ist der hl. Franz von Afsisi kein Manichäer und auch Tauler, O. P., nicht, auch Jean-Jacques Olivier, der Stifter von St. Sulpice, nicht, obschich sie lehrten, das Fleisch sei die Ursache der Sünde in uns. Leas Gewährsmann ist kein geringerer, als Renan (souvenir de l'enfance et de jeunesse [sic], p. 206), der von dem "catéchisme chrétien pour la vie intérieure" Oliviers handelt. Lea meint, daß dieser Katechismus, der in der Annahme des doppelten Prinzips so weit gehe als Manes und Buddha, in Frankreich als Schulbuch (textbook) noch im Gebrauch sei. Das hl. Offizium mag also zusehen.

Es wäre jedoch unbillig, wenn man bei einem Werke, wie das vorsliegende ist, nur auf die Fehler hinweisen wollte. Einige Partien sind trot der vielen Beanstandungen, die man im einzelnen machen könnte und müßte, recht gut gearbeitet. Nicht am schlechtesten und man möchte sagen, mit besonderem Fleiße behandelte Lea die juridische Frage: die Organisation der Inquisition, den Inquisitionsprozeß, die Beweismittel u. s. w. In der That ist es unmöglich, über die Inquisition irgend etwas Gediegenes zu schreiben, ohne sich in dieser Beziehung zu richtigen Begriffen durchgearbeitet zu haben. Wie unterscheidet sich das inquisitorische Versahren von jeglichem andern Prozeßversahren? Wie kam es, daß gerade das inquisitorische Versahren immer mehr in Anwendung kam, während das accusatorische Z. B. immer mehr zurücktrat? Welche Bedeutung haben bei diesem Prozesse die Zeugen? welche das Geständnis? welche die Foster? Das

find Fragen, die sich jedem aufdrängen, der richtige Vegriffe über die Insquisition haben will, und es ist schon löblich, daß Lea diese Schwierigkeiten fühlte und im Anschluß an die alten Schriftsteller, namentlich Eymerici, Begna, Zanchini, Fulcodius u. s. w., zu lösen suchte. Ich will nicht untersuchen, mit welchem Glücke ihm diese Arbeit gelungen ist.

Der interessanteste Teil bes ganzen Werkes ist der dritte, wiewohl auch hier die bedenklichsten Schwächen gar zu sehr zu Tage treten. Das achte Kapitel, das den Titel "Bernunft und Glaube" trägt, wäre z. B. besser nicht geschrieben worden; es bedürfte jedenfalls einer vollständigen Umarbeitung. Dagegen haben die Kapitel 1 und 3, in welchen der Streit der Spiritualen und Fraticellen sowohl unter sich als den Päpsten gegensüber zur Sprache kommt, viel Gutes. Denisse und Ehrle hatten hier so viel Material gesiefert und die Wege soweit geebnet, daß der Verfasser ziemlich sicheren Fußes voranschreiten konnte. Es muß anerkannt werden, daß er seine Führer nur selten verläßt.

Die Darftellung des Templerprozesses (III, 238-334) füllt ungefähr 100 Seiten und gehört unftreitig ju den besten Bartien des ganzen Berfes. Gin Beraleich ber beiden neueren größeren Arbeiten über diefen Begen= stand liegt um so näher, als eine auffallende Nehnlichkeit zwischen den Ausführungen Leas und dem Werke Schottmüllers, Untergang des Templer= ordens, Berlin 1887, fich nicht verkennen läßt. Schottmüller hat den Bor= teil der Briorität, Lea den, jenen benuten zu können, ohne ihm blindlings ju folgen oder auf eigene Forschungen verzichten zu muffen. Beide kommen, häufig auf verschiedenem Wege, in der hauptsache zu demfelben Resultate: ber Templerorden zerfiel nicht in fich, ging nicht infolge seiner eigenen Schuld, auch nicht fraft eines richterlichen Spruches unter; er fiel vielmehr der Sabsucht und den absolutiftischen Gelüften Philipp des Schonen jum Der Charakter Klemens V. ist beswegen bei Lea richtiger ge= zeichnet, als bei Schottmüller, weil jener die Thatsachen sprechen läßt, während diefer dem Papft unter hochtonenden Phrafen fachlich eine grund= saklose Nüklichkeitspolitik unterschiebt. Gine vollständige Charakteristik dieses Papftes wird indes erft dann möglich sein, wenn die Benediktiner das "Regestum Clementis V", das bereits bis jum 7. Bande fortgeschritten ift, abgeschlossen haben. Lea konnte noch den 5. Band benuten. Dadurch aber, daß im englischen Werke der Charafter des Bapftes richtiger auf= gefaßt ift, als im beutschen, wurden eine Menge Fehler, welche bie Aritit an letterem mit Recht gerügt hat (Sift. Jahrb. IX, 496 ff.), in jenem vermieden. Der ganze historische Bang des Prozesses tritt hier viel schärfer hervor; die verwirrenden Wiederholungen find vermieden; in den Noten unter dem Texte ift nach jedem Abschnitt auf die betreffenden Seiten der Aftensammlung bei Schottmüller verwiesen; die allzukuhnen Theorien über die Absichten und Plane des Papftes find übergangen. Leider fiel aber iene haßliche Bemerkung über die sittliche Entartung in den Klöftern über=

haupt, die Schottmüller ohne Beibringung irgendwelchen Beweises geschrieben hatte, auch beim Amerikaner nicht fort. Der Beweise für die Anklagen widerlichster Art bedarf es nicht, sobald sie gegen die katholische Kirche und ihre Orden gerichtet sind!

Den Sat, daß der Orden von keiner Freiere angesteckt war, will Lea auch aus dem Umstande erhärten, daß keiner der Templer für dieselbe in den Tod gegangen sei. Der Beweiß hat für den ersten Blick etwaß Bestechendes und doch dürfte er kaum als durchschlagend besunden werden. Denn entweder gestanden, bezw. bezeugten die Berhörten das Borhandensein der Häres im Orden, oder sie stellten es in Abrede. Im ersten Falle, der hier doch allein in betracht kommen kann, wurden sie sogleich absolviert und nach und nach freigegeben, in letzterm wurden sie wohl als hartnäckige Ketzer den Flammen überantwortet, starben aber als Blutzeugen nicht sür die Häresie, sondern sür ihre persönliche und des Ordens Unschuld. Für die Freier, sondern bie Templer unter den konkreten Umständen gar nicht sterben. Demnach würde aus dem Mangel an Blutzeugen nichts für ihre Unschuld folgen. Damit soll aber keineswegs diese selbst in Zweisel gezogen werden; im Gegenteil, die Unschuld des Ordens wird gerade durch den Marthrertod so vieler Kitter glänzend bezeugt.

Die Natur der Sache bringt es mit fich, daß in einer Geschichte der Inquisition der Ginfluß gerade dieses Institutes auf die Aufhebung des Templerordens gezeigt wird. Lea ist nun der Ansicht, es wäre für Philipp die Ausführung seines Planes unmöglich gewesen, hatte ihm nicht die Inquifition zur Berfügung geftanden. Thatfächlich seien nur dort jene schaurigen Geftändniffe erpreßt, wo der Druck der Inquifition mit voller Kraft wirken fonnte: in Francien und Italien, mahrend in Deutschland, England, auf Cupern und auf der iberijchen Halbinfel die Berhore nichts wirklich Be= laftendes ergaben. Ift aber diefer Unterschied in dem Mage, wie es hier geschieht, der Inquisition zuzuschreiben? Schwerlich, es sei denn, daß man Anwendung der Folter und Verurteilung zum Feuertode für identisch hielte mit Inquifition, was doch wohl nicht angeht. Die Folter kam überdies auch in England und Spanien zur Anwendung und doch gelang es nicht, von den dortigen Rittern eigentliche Geftandniffe zu erpreffen. Und welche Stellung nahm in Wirklichkeit die Inquisition im Templerprozeß in Francien ein? Bohl stellte sich gleich am Ansang der Groß-Inquisitor Wilhelm Imbert (von Baris) mit Ueberschreitung seiner Bollmachten in den Dienst des Rönigs und befahl seinen Untergebenen, bei den Templern des ganzen Reiches Untersuchungen vorzunehmen; wohl wurden diese widerrechtlich erzielten Resultate bei den folgenden Berhören ebenso widerrechtlich benutt; allein bald wurden die Fakultäten der Inquisitoren sistiert, und als sie wieder freigegeben wurden, war es nirgends die Inquisition, die den entscheidenden Ausschlag gab, sondern die Berhöre in Poitiers vor dem Papft und den Kardinalen, in Chinon vor den Bevollmächtigten des Papftes, dann die Provinzial-Nonzilien, die überall gehalten wurden, namentlich jenes von Paris, das in so verhängnisvoller Weise in die Untersuchungen der päpstlichen Kommission eingriff. Ueberhaupt wurde der Orden weder von der Inquisition noch von einem andern Gerichtshose, auch nicht vom Konzil von Bienne verurteilt, sondern kraft päpstlicher Machtvollkommenheit ad modum apostolicae provisionis aufgehoben. Wer übrigens den Gang, welcher bei den Inquisitionsprozessen beobachtet werden mußte, sich vergegens wärtigt, wird bald einsehen, daß ein eigentliches Inquisitionsversahren hier zu keinem Resultate führen konnte. Das germanische Strafrecht dürste, wie Schottmüller wiederholt hervorhebt, für die Templer ungleich verhängnissvoller gewesen sein, als das kanonische.

Gar manches wäre noch soust zu beaustanden, was ich übergehen muß, um noch zwei Bemerkungen mehr allgemeiner Natur beizufügen. Die eine betrifft die Heranziehung und Benutzung der bezüglichen Literatur, die andere die Gesamtbeurteilung der Inquisition.

Selbstverftändlich kann eine Geschichte ber Inquisition nicht geschrieben werden, ohne eine reiche Literatur zu benuten und die Anmerkungen des vorliegenden Werkes, welche die benutte Literatur angeben, beweisen zur Genüge, daß Lea über ein reiches Material verfügte. Von einer Voll= ständigkeit kann indes nicht die Rede sein, ja oft vermißt man gerade diejenigen Werke, zu denen ein deutscher Gelehrter zuerst greifen murde: nicht nur Bergenröther, Rodrigo u. Gams, fondern auch Befele, Böhmer (außer ben Raiserregesten) und Bert scheinen ihm unbefannt zu fein. Wie kann man aber so viele Konzilsbeschluffe zitieren, ohne auf Befeles Konzilien= geschichte Rücksicht zu nehmen? J. Bistorius, rerum Germ. seriptt. ist oft zitiert, aber ohne nähere Bezeichnung der Ausgabe und doch gibt es Gelegentlich des Prozesses Reuchlins (II. 423) findet sich folgende Literatur verzeichnet: Pauli Langii, chronic. Citicens. (Pistor, rer. Germ. Scriptt. I. 127-68); Giefeler, Lehrbuch ber R. . G. II. IV. 532 ff.; Alzog, Abrif II. 397-401. Spalatini, Annales, ann. 1515 (Menken II, 591); Eleuth. Bizeni Joannis Reuchlin Encomion (sine nota, sed cum annot.) 1516; H. Agrippae Epist. II. 54. Das ift alles. Man halte nun die Literaturangabe über diefelbe Sache bei Sanffen, Beschichte des deutschen Bolkes II, 37—66 dagegen. Freilich ist dann auch die Ausführung verschieden. Den ganzen Streit zwischen Reuchlin und den Kölner Theologen macht Lea auf gut anderthalb Seiten feines Werkes ab; nichtsdestoweniger hat er Raum genug, um eine halbe Seite mit Schmähungen auf die Dominitaner, aus dem "Encomion Bizeni" ent= lehnt, auszufüllen. Nicht aus Bizenus, sondern eigenes Fabrikat, ist der einleitende Sat: When Reuchlin stood forward to protect Jews and Jewish Literature against the assaults of the renegade Pfefferkorn, the opportunity to destroy him was eagerly seized. Neu ist hier jedenfalls die Auffassung, daß der vom Judentum zum Christentum bekehrte Pfefferkorn "Renegat" genannt wird. In welcher Ausgabe stimmt Alzog, Abriß II. 397 ff. mit den hier niedergelegten Ansichten überein? Welches mag wohl der Grund sein, daß gerade Alzog und nicht etwa Hergenröther oder gar Janssen angeführt wird? Und serner: Wo findet sich das "Encomion Bizeni"?

Mit letterer Frage ist ein anderer wunder Fleck der history of the inquisition berührt. Unter den Gelehrten der alten Belt besteht gemiffer maffen der stillschweigende Vertrag, der auf dem Prinzip der Arbeitsteilung beruht, daß jedes wiffenschaftliche hiftorische Werk nicht blos selbst auf gründlichen Quellenftudien beruhe, sondern auch andern die Möglichfeit biete, ohne die Duellen selbst immer nachschlagen zu muffen, was häufig unmöglich ift, über die Richtigkeit des Gebotenen ein Urteil zu fällen. Man schwört nicht mehr auf die Auktorität eines Mannes. Jedes Werk muß in sich selbst die Möglichkeit seiner eigenen Kontrolle enthalten. Das Werk Leas aber macht fast den Eindruck, als ob der Berfasser alles aufgeboten hätte, fich nicht in die Karten schauen zu lassen. In einem einzigen Alinea werden meinetwegen 20 verschiedene Thatsachen konstatiert. Bei manch einer dieser Thatsachen kann sich wohl das berechtigte Berlangen einstellen: das möchte ich bewiesen haben. Für einstweilen muß man fich aber gedulden; denn innerhalb des Alinea wird fein Salt gemacht; erft am Schluß findet fich ein Sternchen oder ein Kreuz oder auch wohl ein Doppelkreuz, das endlich auf die Anmerkung unter dem Text hinweist. Dort aber finden sich 30-40 Bitate hinter einander; wo ist nun gerade dasjenige, das ich brauche? Sit man so nicht gezwungen, alle Bücher um eines einzelnen Zitates willen nachzuschlagen? Aber hier fängt die Schwierigkeit erst recht an. Wo find die Buder felbst zu finden? in welchem größern Sammelwerke? unter welchen Namen? Nehmen wir ein Beispiel. Kardinal Gun Fulcodi schrieb um ungefähr ein Sahrhundert vor Ehmerici eine Art Direktorium für die Inquifitoren. Dasselbe wird von Lea häufig und jedesmal mit genauer Angabe ber betreffenden Quaeftio angezogen. Und mit Recht. Bunfchenswert warc aber eine kurze bibliographische Notiz gewesen, etwa dahin lautend, die quaestiones quindecim ad inquisitores D. Guidonis Fulcodii, Card. Epi Sabinensis et postea Summi Pontificis Clem. IV. nuncupati seien zuerst von Cesare Carena als Anhang zu seinem tractatus de officio ss. inquisitionis, Bononiae 1668, p. 322 sqq. herausgegeben und vortrefflich kom= mentiert worden; einen weitern Anhang bilde die ebenfalls hier zum ersten Male veröffentlichte instructio seu praxis inquisitorum Francisci Pegnae cum annotationibus Caesaris Carenae, p. 348 ff. Wohl fagt Carena, p. 323, nr. 7: quae (controversiae) in se continent fere omnia, quae ad hoc Sacrosanctae Inquisitionis Tribunal spectare possunt; nichtsdeftv= weniger hatte das an sich etwas dürstige Zitat Fulcodii Quaest.. sicher gewonnen, wenn der Leser zur Ueberzeugung gekommen wäre, der Berfaffer habe nicht nur die wenigen Seiten, welche die Quaestiones einnehmen, sondern auch den Traktat Carenas und die Praxis Begnas mit den Erläuter=

ungen des ersteren verwertet. Durch die genaue Bezeichnung der jedesmaligen Ausgabe würde dann die Zitierung nach Seitenzahl ermöglicht worden sein.

Geradezu unmöglich wird für die Meisten die Berifikation ber Zitate aus Handschriften, ja oft wird es schwer, zu unterscheiden, ob nach Sand= ichriften ober Druden Bitiert ift. I. 299 fteht unter bem Sternchen Zanchini, de Haeret, c. XVIII. Ginige Zeilen weiter folgt dann eine Kreuz-Anmerkung, wo das Werk Banchinis besprochen wird: This authoritative work (of Zanghino Ugolini) was printed in Rome, 1568, at the expense of Pius V. with a commentary by Card, Campeggi and was reprinted with additions by Simancas in 1579. My references are made to a transcript from a fiftheenth century Ms. of the Original in the Bibliothèque Nationale, fonds latin, 12522. Wie viele sind nun in ber gludlichen Lage, die fo häufig benutte SS. in der Bibliotheque nationale felbst konfultieren zu konnen? Lohnt es sich auch ber Muhe? Db und wie unterscheidet sie sich von den Drucken, welche zuerst auf Rosten Bius V. durch Rard. Campeggi und bann burch Simancas veranstaltet worden find? Da keine einzige Stelle wörtlich angeführt wird, fo ift ein Bergleich nur in Baris möglich. Mit folden Zitaten fann man wohl Staat machen, von Nuten find fie nicht. Möglicher Beife ware aber eine fleißige Benutung der Rommentatoren dem neuen Werke äußerst vorteilhaft gewesen. Jedenfalls hätte man eine solche Benutzung bei einem andern Werke wünschen Schbstverständlich ist wiederholt auf die "vitae paparum Avenionensium" Rudficht genommen, aber nur nach Muratori, mit vollständiger Beiseitelaffung der Forschungen von Baluge (insofern wenigstens von den Miscellanea von Baluze=Mansi abgesehen wird). Bas find aber diese vitae ohne Baluze? Gelbst wenn jemanden das ganze Material, welches Baluze benutte, zu Gebote ftunde, konnte er nur schwer auf die Arbeiten Diefes Gelehrten verzichten. Andere Male lehnt sich Lea zu sehr an den einen ober den andern Gewährsmann an; so folgt er bei Darstellung des Auf= standes ber Stedinger fast ausschlieglich B. A. Schumacher, die Stedinger, Bremen, 1865 und bei Besprechung des Auftretens Savonarolas Villari, während bei andern gerade die klassischen Arbeiten vollständig unberücksichtigt bleiben. So wird man bei der Geschichte der Gründung der Inquisition die gelehrten Ausführungen Fiders, die gesethliche Ginführung der Todesftrafe für Reterei, Mitt. d. Juft. f. oft. Gefch. I, 179-226, nur ungern vermiffen.

Jedem Bande ist ein Anhang beigegeben, in welchem einige Aftenstücke mitgeteilt werden. Der erste Band bietet 20, der zweite 13, der dritte 9 Rummern mit meist wenig bedeutendem Inhalte. Bas aber die Urkunden selbst nicht besagen, weiß Lea hineinzulesen. So wird im ersten Appendig unter XII die Bulle mitgeteilt, wodurch Alexander IV. die Inquisitoren bevollmächtigte, sich gegenseitig zu absolvieren (Archives de l'inquisition de Carcasonne, Doat XXXI. fol. 196). Diese Bulle vom 7. Juli 1256 ist beswegen von der größten Wichtigkeit, weil Lea darin die Autorisation sür

die Anwendung der Folter bei der Inquisition erblickt; es ist nur Schade. daß dieselbe mit keiner Silbe der Folter Erwähnung thut und daß ein innerer Busammenhang zwischen der Bollmacht, zu absolvieren und der Autorisation. die Folter anzuwenden, absolut nicht besteht. Möglicherweise haben wir hier den Schlüffel zum Verständnis, warum Lea mit Mitteilung bes Wortlautes seiner Quellen so zurudhaltend ift; warum er sich nicht will in die Karten schauen laffen! Auf diesen Punkt sei indes hier nur nebenbei aufmerksam gemacht. Jedenfalls mußte man auf zahllose andere Fragen Auf= schlüsse erwarten, z. B.: Werden die Aftenstücke hier zum ersten Male veröffentlicht? Lagen dem Herausgeber die Originale vor oder nur die Abschriften? Wenn letteres, wo mogen sich wohl noch die Driginale finden? In welcher Geftalt und mit welcher Beglaubigung und Glaubwürdigkeit ist die Abschrift auf uns gekommen? u. f. w. Lea berührt diese Fragen nicht. Das einzige, was er thut und wofür man schon dankbar sein muß, ist, daß er bei jedem Aftenstück den Fundort angibt. Beitaus am stärksten vertreten find die Juquisitionsarchive von Carcassonne mit ungefähr 30 Rummern, während Florenz (Archivio di Firenze, Reform, Arch. diplom, XXVII), Benebig (Arch. di Venezia, Misti Consigl. X. vol. XIII. p. 192; vol. XIV. p. 29; Cod. X Brera Nr. 277. Misti Consigl. X, vol. 44, p. 7.), Baris (Mss. Bibliothèque Nationale, fonds latin, nouvelles acquisitions 139, fol. 33; Bibl. Nat. Mss., fonds latin, No. 4270, fol. 138; Archives nationales de France, f. 428 n. 15; Bibl. Nat. Mss., fonds Moreau 444. fol. 10), Toulouse (Archives des Frères-Prêcheurs de Toulouse, Doat. XXXIV. fol. 181), Meanel (Arch. Nap. ann. 1272. Reg. 15. lettera C. fol, 77. Mss. Chiorelli T. VIII) es zusammen kaum auf ein Dugend bringen. Und wo bleibt Rom? Es ift eine nicht genug zu beklagende Thatfache, daß Lea der literarifchen Schätze Roms auch heute noch glaubte vollständig ent= raten zu können. Und doch wie viele noch unbenutte papstliche Bullen, wie viele Prozekakten, wie viele richterliche Urteile, wie viele Appellationen 2c. mögen sich dort aufgespeichert finden! Es kann keinen Augenblick zweiselhaft fein, daß eine Geschichte ber Inquisition, geschrieben von einem tüchtigen Kenner der römischen Archive, in fast allen Beziehungen gang anders aus= feben wurde, als die Leasche. Jedenfalls ware dies betreffs der Gesamt= auffassung, der Gesamtbeurteilung der Inquisition der Fall.

Der Verfasser versichert uns in der Vorrede, sein Streben gehe dahin, to dispute no doetrine and to propose no moral; er wolle reine, baare Geschichte schreiben, niemandes Gesühlen zu nahe treten, die nakten Thatsachen sprechen lassen, nicht Liebe, nicht Haß solle in seinem Werke zu sinden seine. Wäre er seinem Vorsahe treu geblieben, dann könnte die Vesprechung seiner Leistung hiemit abbrechen. Leider ist dem aber nicht so. Wohl macht er einige löbliche Versuche, der Geschichte bisweilen gerecht zu werden, bewundert Juwecenz III., dessen Alugheit und Energie es Europa zu versbanken habe, wenn es den verderblichsten (pestiferous) Lehren der Häretiker

nicht zum Opfer gefallen sei, gesteht unumwunden, daß die Anquisitoren ihrer großen Mehrzahl nach feineswegs eigenen Vorteil, sondern die Bekehrung ber Berblendeten anftrebten, ja er weiß fogar die Rirche gegen Guidonis, der gesagt hatte, Dolcino und Margaretha hätten "per inditium ecclesie" gelitten, glanzend zu verteidigen. Gar zu hoch ift indes fein Berbienft nicht anzuschlagen. Nicht einmal Llorente wagte die unbestechliche Rechtlichkeit und die Reinheit der Absichten bei den Inquifitoren in Zweifel zu gieben und der anglikanische Prediger Townsend (journey through Spain in 1786 and 1787 I. p. 122. London 1792), ber boch die Inquisition recht herglich verabscheute, mußte schon vor 100 Jahren gestehen, daß alle ihre Mitglieder ehrenwerte Männer und die meisten von ihnen ausgezeichnet menfchenfreundlich waren. Biel weiter ift aber auch Lea nicht gekommen. Demjenigen, ber fein Werk durchlieft und namentlich dem Schluffapitel bes dritten Teiles Aufmerksamkeit schenkt, drangt sich mit gebieterischer Rot= wendigkeit die Frage auf: Ift ein Nichtkatholik, selbst wenn er den besten Willen hätte, überhaupt im Stande, die Inquisition richtig zu beurteilen? Er mag vielleicht die nicht eben leichte Terminologie der mittelalterlichen Theologie zu verstehen suchen; er mag sich unfägliche Mühe geben, das ganze chriftlich = katholische Glaubenssystem, Die Berkettung der einzelnen Glaubensmahrheiten unter fich und mit andern Disziplinen fennen zu lernen, was offenbar kein Kinderspiel ift, welchen Begriff hat er aber von der Kirche, von ihrer Lehr= und Strafgewalt? Was denkt er fich unter ber Reinheit und Unverfälschtheit des Glaubens? Belche Borftellung tann er von den Pflichten der geiftlichen und weltlichen Obrigkeit haben, dieses un= schätbare But zu schüten? Bas ift in seinen Augen Barefie? Lea der Ansicht huldigt, Häresie sei nichts anderes als irgend welche Ber= schiedenheit der Anfichten, wie man etwa verschiedener Anficht sein kann über das Todesjahr Occams oder über die Berfasser der Schrift "De aleatoribus", der fteht bor ber Beschichte des gangen Strafverfahrens ber Rirche, wie vor einer egyptischen Sphinx, vor einer Rette unlösbarer Ratfel. Die Barefie ift aber in der Auffassung der Rirche etwas gang anderes, als cine abweichende Unficht. Will man felbst den besten Willen, die Geschichte der Inquisition mahrheitsgetren zu erzählen, annehmen, mas freilich in unserm Falle schwer hält, so ware boch bei einer folden Auffassung ber Rirche und ber Barefie, wie fie uns hier begegnet, eine richtige Beurteilung ber Thatfachen und Charaktere schlechterdings ein Ding der Unmöglichkeit. Daher begreift es sich, daß ihm die Inquisition nichts anderes ift, als "ein fortwährender Sohn auf jegliche Gerechtigkeit" - a standing mockery of justice -, "die größte Ungerechtigfeit vielleicht, welche be= spotische Grausamkeit je ersonnen" — perhaps the most iniquitous (mockery) that the arbitrary cruelty of man has ever devised -, "cinc teuflische Gesetzgebung" - a fiendish legislation -, "eine höllische Reugier" - an infernal curiosity -, "eine anscheinend grundlose Robeit und Berwilberung, welche zu verfolgen scheint aus bloßem Bergnügen am Berfolgen"—seemingly causeless ferocity which appears to prosecute for the mere pleasure of persecuting.

Wie kann jemand, der auf diefem Standpunkt fteht, Die Bersonen, welche beim Glaubensgerichte thätig waren und anerkanntermaßen eine himmel= weit von dieser verschiedene Auffassung von der Kirche und ihrer Lehre hatten, sachgemäß beurteilen? Wird er nicht naturnotwendig die Handlungs= weise berer, die mit ihm felbst wenigstens in bezug auf die Opposition gegen die kirchlichen Organe auf derfelben Stufe ftehen, mit mehr Sym= pathie behandeln, als diese? Ist es ihm möglich, die Richter und die Berurteilten, die Inquifition und ihre Opfer mit demfelben unparteiischen Auge zu betrachten? Go nur erklärt es fich, daß 3. B. Reuchlin nur ber großmütige Beschützer des Judentums ist, während die Dominikaner in Köln mit Hochstraten an der Spike gegen ihn auf der Lauer stehen und mit Gier nach der ersten besten Gelegenheit haschen, ihn zu vernichten; daß die Stedinger ein harmlofes Boltchen find, mahrend der bloße Name "Baretiker" Gregor IX. in eine folche But verfett, daß ihm jede Fähigkeit zum vernünftigen Denken benommen zu sein scheint (III, 160), daß ihm bie Häretiker, - ihre Ansichten mogen noch fo albern und ihre Sitten noch so verdorben sein —, als die Bertreter "ber höheren Uspirationen der Menschheit" vorkommen, während die Inquisitoren als Sklaven der nied= rigsten Begierden gebrandmarkt werden, III, 560. Zu folch maßlosen Urteilen läßt sich berjenige hinreißen, bem die notwendigften Vorbedingungen zu einem richtigen Verständnis der Inquisition abgehen! Was erklärt die Bewinnsucht, die despotische Willfür, die robe Graufamkeit bei der Inqui-Sehr richtig antwortete auf diese Frage ichon Lord Acton: daß schlechte Menschen schlecht handeln, wußte man längst, bevor der Ameri= kaner sein dreibändiges Werk schrieb. In der That, das ganze Aufgebot menschlicher Leidenschaften erklärt wohl Einzelerscheinungen, beklagenswerte Auswüchse, hervorstechende Migbrauche, die bei Gelegenheit der Inquisitions= prozesse vorgekommen sein mögen, die Anguisition selbst erklären sie nicht. Denn Lea felbst gesteht, daß die Inquisitoren durchweg ftreng rechtliche, eher zur Milbe als zur Grausamkeit geneigte Männer gewesen seien; daß 3. B. die Bater des Ronzils von Konftang nach ihren Grundfagen Sus verurteilen mußten, und daß "bei diesen guten Bätern" mala fides an= zunehmen unmöglich fei. Wie kommt es nun, daß fo viele große, per= fönlich untadelhafte, klar und ruhig benkende Männer, deren Leben bafür burgt, daß fie fich nur von den edelften, ethischen Motiven, welche Bernunft und Offenbarung bieten, bestimmen ließen, wie kommt es, muß man fragen, daß diefe fich vertraut machen konnten mit den Geheimniffen der Folterkammer, dem lebenslänglichen Rerker, dem Scheiterhaufen? Wie kommt es, daß die größten Lehrer des chriftlichen Altertums nichts daran zu tadeln fanden, wenn die weltliche Gesetzgebung Todesstrafe auf die

Säresie sehte? Wie kommt es, daß die ersten Theologen des Mittelalters und ber Neuzeit (val. s. Thom, Aqu. II, II. a, 11, a, 3 s.: Suarez, de fide, disp. 22, sect. 1 s.; De Lugo, de fide, disp. 21, 24) die Grund= fate, auf welchen die Inquisition fußt, mit der ganzen Scharfe ber Scholaftit prüften und verteidigten? Mit einem Wort, wie fommt es, baß gerade der edelste und beste Teil der Menschheit so viele Sahrhunderte lang an der Gesetzgebung der Inquisition keineswegs a fiendish legislation, sondern eine ebenso gerechte, wie notwendige Schutwehr für die Reinheit des Glaubens erblickte? Und, was weit wunderbarer ift, die Väter der Reformation, die Verkündiger der Gewissensfreiheit, die Verteidiger der freien Forschung: Calvin in der Schweiz. Luther in Deutschland. Gustab Wasa in Schweden, Beinrich VIII. und Elisabeth in England, so aut wie Gualla und Raymund von Vennafort, die Generalstaaten der Riederlande und das House of Commons nicht minder als die Cortes in Spanien, die Universität von Wittenberg, wie die von Baris oder Salamanca (Bergen= röther, a. a. D. S. 601 ff.) verfolgten Andersaläubige, nur mit dem ge= waltigen Unterschiede, den schon der Protestant Gibbon hervorhebt, daß die Nichtfatholiken hiedurch das Berbrechen ihrer eigenen Empörung ver= dammten, während die katholischen Inquisitoren den Gehorsam, den sie von andern forderten, felbst leifteten. Der Grundgedanke ist aber überall derfelbe: fie alle hielten die Härefie für ein todeswürdiges Berbrechen. Und das alles follte "a standing mockery of justice" fein!

Woher also diese Ständigkeit und Allgemeinheit derselben Auffaffung? Von der Gewohnheit könnte man fagen. Aber schließlich erklärt die Bewohnheit sehr wenig, ja so wenig, daß nicht einmal Lea mit einer solchen Erklärung fich zufrieden geben will. Er findet vielmehr den letten und tiefften Grund von all ben Schauerfgenen, Die er feinen Lefern borgemalt hat, in der Intolerang der mittelalterlichen Kirche; Intolerang aber, fährt er fort, gehöre zum Begriffe ber mittelalterlichen Rirche, entfeime berfelben Burgel, wachse nach demselben Gesetze wie diese (with the very law of its being); nicht die einzelnen Personen treffe der Tadel, sondern die mittelasterliche Kirche; niemand, der fest an die Lehre von der alleinselig= machenden Kirche glaube, konne daran zweifeln, daß die beste Art von Mitleid gegen die Jrrgläubigen barin liege, "die Emiffare Satans mit Feuer und Schwert von der Erde hinwegzusegen". In diesen Gedanken gipfelt die ganze Darlegung Leas; fie find die Seele, bas einigende Band diefer Geschichte der Inquisition. Sehen wir zu, mas darin richtiges ent= halten ist.

Die Lehre von der alleinseligmachenden Kirche ist keineswegs dem Mittelalter eigen. Das System soll ja, wenn wir dem Versasser glauben wollen, schon von Leo d. Gr. grundgelegt sein. Noch mehr. Die Geschichte beweist, daß alle Väter bis hinauf zum hl. Johannes, zum hl. Paulus, zum hl. Petrus, dieselbe Lehre mit derselben Bestimmtheit vortrugen. Die

Lehre von der alleinseligmachenden Kirche gehört zum Wefen des Chriftenstums. Sie ift somit göttlichen Ursprungs. Mit ihr ist allerdings eine

prinzipielle Intoleranz gegeben, und insoweit hat Lea Recht.

Allein damit ist noch nicht die Anquisition in ihren konkreten historischen Erscheinungen gegeben. Denn die Bater des Rongils von Trient waren zweifelsohne von dieser Lehre überzeugt, wie nur jemand überzeugt sein kann, aber die Inquisition in ihrer mittelalterlichen oder spanischen Form wieder einführen wollten fie nicht (Pallavicino, istoria del concilio di Trento, Milano 1844, t. 6, p. 74 sqq.). anderes ist das Prinzip, auf dem die Inquisition fußt, und etwas anderes die jedesmalige Anwendung desfelben. Unbestreitbar kommt dem Bater das Recht und die Pflicht zu, den ungeratenen Sohn, der etwa feine Geschwifter verführen wollte, zu ftrafen, zu bessern, unschädlich zu machen. Daraus folgt noch keineswegs, daß man jede Magregel, durch die dies geschehen tönnte, unter allen Umständen billigen müßte. Aehnlich verhält es sich mit der Kirche. Zweifelsohne eignet ihr das unveräußerliche Recht und die heiligste Pflicht, ihren Kindern das höchste aller Güter, den mahren Glauben in feiner Unversehrtheit, zu mahren und die diesbezüglichen Bergeben entfprechend zu ahnden. Die Art und Weise aber, wie dies geschieht, ist ver= schieden nach der Berschiedenheit der Zeiten. Andere Begriffe von der Barefie und ihrer Strafwürdigkeit hatte das Mittelalter, andere die Neuzeit; ein anderes war damals das Strafverfahren überhaupt, ein anderes heute. Auch die rein weltliche Strafrechtspflege des Mittelalters, ja noch im 16. Jahrhundert die Constitutio Carolina criminalis v. 1532, der Strafrechtstoder bes beutschen Reiches seit Rarl V., waren in ihren Straf= bestimmungen unvergleichlich schärfer, als die moderne Gesetzgebung. Das Mittelalter verhängte beisvielsweise auch bei dem fogenannten großen Diebstahl die Todesftrafe (vgl. Sachsenspiegel, Landrecht, hrag. v. Homener, Buch II. 13 § 1, II, 28 § 3, II, 39 § 1). Wer gibt nun der Reuzeit das Recht, über die Institutionen einer früheren Beriode ohne weiteres den Stab zu brechen? Jede Zeit muß nach ihren eigenen Normen beurteilt werden. Die Strafweise ift aber ferner verschieden nach der Verschiedenheit der Personen, deren sich die Kirche bei Ausübung ihrer Strafgerichtsbarkeit notwendig bedienen mußte. Wenn es nun auch historisch feststeht, daß die Rirche durch die weisesten und genauesten Borschriften allenfallsigen Ausichreitungen vorzubeugen suchte, daß fie ihre Bollmachten durchweg nur in die Hände solcher Männer legte, deren Tugend und Wiffenschaft gegen etwaigen Migbrauch die erforderlichen Garantien bot, daß sie endlich nicht nur selbst gegen die unglücklichen Berirrten meistens viel milder verfuhr, als die weltliche Obrigkeit, sondern durch ihr Berhalten zur Milberung des ganzen mittelalterlichen Strafverfahrens wesentlich beitrug, 1) so war

<sup>1)</sup> Dies anerkennt auch Prof. Dr. Hinschins in seinem Aufsage "Geschichte und Quellen des kanonischen Rechtes" in der Encyklopädie der Rechtswissenschaft von

es doch bei der menschlichen Beschränktheit fast unausbleiblich und ist ebenso geschichtliche Thatsacke, daß manche Inquisitoren gar zu sehr Kinder ihrer Zeit waren, ihre Bollmachten überschritten, dei Beurteilung des Einzelfalls sich täuschten oder sich von den verschiedensten Leidenschaften bestimmen ließen. Das sind Schattenseiten, die jeder menschlichen Institution anhaften. Solche Ueberschreitungen der Gewalt wurden schon von den Zeitgenossen scharf getadelt, und sie werden auch heute, sobald sie historisch erwiesen sind, undarmherzig verurteilt. Der Glaube aber an die alleinseligmachende Kirche hat hiemit nichts zu thun.

Als einseitig und in hohem Maße ungerecht muß somit das Urteil bezeichnet werden, das Lea in den Schlußsaß zusammendrängt: "Demnach muß das Urteil einer unparteiischen Geschichte dahin lauten, daß die Insquisition das monströse Erzeugnis (the monstrous offspring) eines undersnünftigen Eisers war, im Dienste (utilized) selbstfüchtiger Habgier und Herrschlucht, um die höheren Bestrebungen der Menschheit (the higher aspirations of humanity) zu ersticken und die niedrigeren Begierden (the baser appetites) zu entsessen." III, 560.

Nach all bem Gesagten kann das Endurteil über diese history of the inquisition unmöglich günftig sauten. Wohl war der Gedanke, eine Gesantgeschichte der Inquisition zu schreiben, kühn, eine Zusammenstellung des Materials eine Riesenarbeit, die Ausführung einzelner Partien nicht ohne Geschick: indes sind der Mängel und Unrichtigkeiten in den einzelnen historischen Daten so viele, die Begründungen der aufgestellten Sätze so schwach, die Heranziehung der Literatur so unvollständig und unbefriedigend, die gehässigsten und grundsossessen Ausfälle gegen die katholische Kirche so

Dr. Fr. v. Holpendorff, Leipzig 1882, S. 182 ff. Der § 22 behandelt "den verdienstvollen Ginflug der Rirche auf die Entwicklung des Strafrechtes". Da heißt es u. a.: "Mag man ferner auch das durch den Satz, ecclesia non sitit sanguinem, gekennzeichnete Berdienst einer früheren Opposition gegen die Todesftrafe durch die hinweisung barauf in Frage stellen wollen, bag die Rirche in vielen Fällen, namentlich bei Reperverfolgungen, die intellektuelle Urheberin der von den staatlichen Gerichten vollzogenen hinrichtungen und Autodafes gewesen ift, so bleibt ihr doch immer das Berdienst, durch ihre Lehre und Bewahrung des Afplrechtes die Anwendung der Todesftrafe und namentlich der berftummelnden Strafen befchränkt und auch in diefer Richtung eine humanere Strafrechtspflege befordert zu haben." Den Inqui= fitioneprozes in der ihm von Innocenz III. gegebenen Gestalt nennt er den Un= schauungen "rechtsunkundiger Laien" gegenüber "eine ursprünglich gesunde Prozedur, die nicht den Charafter eines die Grundprinzipien der Gerechtigkeit verleugnenden Berfahrens an sich getragen habe". S. 184 f. Andere auch von hinschius icharf getadelte Modififationen des Berfahrens, wie Tortur u. f. f., waren fpatere Bu= thaten und der Anquisition als folder fremd. Bgl. John, der Strafprozeß, das. S. 941 f.

zahlreich, die Gesamtbeurteilung der Inquisition so vollständig versehlt, daß Ref. gestehen muß: eine Geschichte der Inquisition, die den bescheidensten Anforderungen ruhiger, objektiver Geschichtssorschung entspricht, ist leider auch jeht noch nicht geschrieben.

Jos. Blöher, S. J.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittekalters. Zweiter Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zum Tode Sixtus IV. Lon Dr. Ludwig Pastor, Prosessor der Geschichte a. d. Universität zu Innsbruck. Freiburg i. Breisgau. Herdersche Verlagshandlung, 1889. 8°. XLVIII, 687 S.

Der zweite Band biefer Papftgeschichte wird von der Kritik gewiß nicht weniger günftig aufgenommen werben, als ber erfte. Denn ber Bf. hat einen Gegenstand gewählt, welcher unbegreiflich lange auf eine fach= gemäße Bearbeitung hat warten muffen, und er ift feiner Aufgabe nach Form, Inhalt und Methode in einer Beise gerecht geworden, wie man es von einem Historiker unserer Tage erwarten durfte und verlangen mußte. Die Papstgeschichte des 15. Jahrh.s ist ja hier nicht zum ersten Male zu= fammenhängend behandelt worden. Von anderen abgesehen, mußten die Historifer der Stadt Rom (Gregorovius und Reumont) auf das Leben und die Wirksamkeit der Berricher der ewigen Stadt näher eingehen. Saben fie alle und für lange Beit befriedigt? Gregorovius hat die Befchichte des Papsttums, auch unter Benutung von Archivalien, eingehend studiert. er besticht und blendet durch gewandte, oft geistreiche, vielfach aber freilich mehr poetische als historische Darstellung. Aber er besitzt zu wenig Sinn und Verständnis für das Christentum und die katholische Rirche, um eine Inftitution wie das Papfttum unbefangen würdigen zu können. Bon vorn= herein eingenommen gegen die Papste (vgl. S. 308, Ann. 2; S. 504 u. 554, Anm. 1), verweilt er mit sichtlichem Behagen bei den Schattenseiten, ohne indeß die Lichtseiten geradezu zu verhüllen. Reumont muß uns un= gleich mehr befriedigen. Ueberall merkt man es heraus, daß der Hiftorifer Jahre lang in Italien gelebt und Land und Leute mit offenen Augen beobachtet und studiert hat; aber nicht nur Land und Leute, sondern auch die Monumente der Kunft sowie die reiche Literatur mit Ginschluß vieler Archivalien, zumal Roms und Tostanas. Wie ein König herrscht er in seinem Gebiete, und zwar in dem ganzen ungeheuren Gebiete der Geschichte einer Weltstadt; er schöpft stets aus dem Bollen, überrascht durch treffende Rudweise und Parallelen, schreibt vornehm, schildert oftmals anschaulich und padend. Aber er zeichnet doch nur die Grundlinien, entwirft Bilder mit breiten Binfelstrichen, mehr für Renner ber Geschichte als für folche, welche es erst werden wollen. — Solchen Vorgängern gegenüber durfte Baftor es fich nicht leicht machen, und er hat es fich nicht leicht gemacht,

Schon ganz äußerlich erkennt man das Maß der Arbeit an der Unzahl der durchgearbeiteten gedruckten Bücher (S. XXV-XLVII) und der mehr als taufend Sandschriften in etwa hundert Bibliotheken und Archiven. Baftor hat Spanien durchfreuzt und Frankreich, hat London besucht und bas ganze Deutschland, die Metropole des Jagellonenreichs, Defterreich und Tirol, nicht zu reden von Italien, deffen Archive von Benedig, Mailand und Turin bis nach Neapel er durchmuftert hat. Ueberall ist er mit pein= licher Sorgfalt den Spuren der Birkfamkeit der Bapfte nachgegangen (val. S. 27, Anm. 2 u. 3). Für alles suchte und fand er archivalische Belege. Die Aufzeichungen in den Anmerkungen können geradezu als eine Art Weameiser durch die Archive gelten und machen auf manches kostbare. noch ungehobene Stud aufmertsam, während fie für anderes mehrfache Fundstätten nachweisen, wodurch dem Forscher die Möglichkeit zu Bergleichen gegeben ift. Aus den Noten ersieht man auch, wie viel P. noch in petto hat und wie fehr er das Einzelne noch hätte ausmalen können. Er hat sich Beschräntung aufgelegt, und das geziemte sich für ihn, ber nicht Die Geschichte eines einzigen Bapftes, sondern der Bapfte mehrerer Sahr= hunderte zu schreiben vorhat. Bas nun der Bf. bei seinen Forschungen gefunden, Altes und Neues, hat er zu einem schön geordneten, durchfichtig flaren Bilbe zusammengefügt. Die Sprache ist überall dem Gegenstande angepaßt, im allgemeinen schlicht und von edler Ginfachheit, gang so wie Die italienische Frührenaissance, für welche B. so viel Berftandnis und, nicht mit Unrecht, Borliebe befundet. Sein Bortrag ift nicht der eines Ranke, welcher gewiffermaßen über dem Stoffe schwebt, ihn oft nur flüchtig berührend, überraschende Besichtspunkte zeigt, Stimmungsbilder malt, die nur zu leicht subjektiv ausfallen können; B. crzählt die Ereignisse, wie sie sich im zeitlichen und sachlichen Zusammenhange darstellen, ineinandergreifen und schließlich jene Wirkungen hervorbringen, die sich als das natürliche Refultat der konkurrierenden Saupt- und Nebenursachen ergeben. Sie und da referiert er, ftatt bloß die Duintessenz zu verzeichnen, über wichtigere Altenstücke etwas ausführlicher. Diese Art mag bisweilen den Eindruck eines gewiffen Mangels an Durchdringung und freier Gestaltung des Stoffes machen, aber fie hat auch ihre großen Borzüge. Indem fie uns nämlich Einsicht gewährt in den Gang der Entwickelung, ist sie nicht blok psychologisch interessant, sondern auch insoferne empfehlenswert, als sie mehr überzeugt und ein selbständiges Urteil, selbst gegen das des Erzählers, er= leichtert.

Was hat nun P. sachlich geseistet? Hat er Neues beigebracht, und ist dieses Neue geeignet, die bisherige Auffassung über die in Rede stehende Periode, das historische Urteil über die Päpste Pius II., Paul II. und Sixtus IV. umzustoßen oder wenigstens erheblich zu modifizieren? Der Bf. hätte schon verdienstlich gearbeitet, wenn er lediglich die herrschende Anschauung durch neuentdeckte Vokumente gestützt und besestigt, verdienstlicher,

wenn er sie wesentlich modifiziert, am verdienstlichsten, wenn er sie gänzlich umgestoßen hätte. Je naher der Wahrheit, defto beffer. Dem Referenten will es scheinen, daß B. sich das zweite Berdienst mit Recht zuschreiben dürfe, nämlich dieses, eine nicht unerhebliche Modifikation in dem Urteil über die Zeiten und Versonen berbeigeführt zu haben.

Voiat hat seinen Helden als Enea Silvio Viccolomini wie als Rauft mit großer Voreingenommenheit, ja Feindseligkeit, ohne gebührende Rücksicht= nahme auf die Verhältnisse und Anschauungen des Zeitalters der Renaissance geschildert, oft mit Ausdrücken, die eines Siftoriters im großen Stil nicht würdig find (val. Reumont, Gefch. der Stadt Rom III, 1, 490 ff.); Gregorovius fann das Bild des Viccolomini der Jugendiahre nicht aus den Augen verlieren und findet keinen Uebergang von dem leichtlebigen humanisten zu dem für die Sache Gottes in der Türkenfrage begeisterten Bapfte; er kann sich eine ehrliche Umwandlung der Neberzeugung ohne weltliche Beweggründe (Gesch. der Stadt Rom VII, 161, I. Aufl.), eine Läuterung der Motive des sittlichen Sandelns nicht aut denken. Duß denn ein Bapft, wie der frühere Humanist, selbst bei der Berfechtung einer fo großen Idee wie der der Kreuzzüge immer noch von dem echt humanistischen Motive des Nachruhmes geleitet sein? Bastor verschweigt oder verschleiert die Jugendverirrungen Viccolominis keineswegs, hält aber daran fest, daß fich bei ihm, wie bei anderen, angesichts der revolutionären Neberstürzungen der Baseler ein Umschwung der Anschauung vollzogen habe, den er schon 1447 in dem Schreiben an die Kölner Universität, dann in einem Briefe an Eugen IV. und zulett in der Retraftationsbulle von 1463 flar und offen dargelegt hat. Nur ein Mann, in dessen Innern sich eine völlige Umwandlung vollzogen, konnte mit fo heiligem Ernste, wie er cs that, einen Borgia an die Pflichten und Rücksichten erinnern, die er als Kardinal zu beachten hätte; nur ein folcher konnte mit einer an das Feuer der Jugend erinnernden Leidenschaft die Kreuzzugsidee verfolgen. Man mochte ihm mit Cosimo Medici nicht unzutreffend porhalten, daß er in hohem Allter sich an ein jugendliches Unternehmen gewagt, daß er nach den Er= fahrungen eines langen, vielbewegten Lebens, nach den Enttäuschungen von Mantua die Zeiten und die Menschen richtiger hätte schäßen muffen, um bon ihnen oder doch von den Kührern des Bolkes einen Opfersinn zu er= warten, beffen sie, versunken in völligen Egvismus, nicht mehr fähig waren. Pius II. kannte (und schilderte, vgl. S. 186) die Schwierigkeiten eines Türkenzuges, weil er die Gesinnungen der Fürsten, zumal der deutschen, aus langer Erfahrung genau fannte; wenn er tropbem ein Wert, wozu er das Bapfttum für verpflichtet erachtete, trot feines Alters und feiner Kränklichkeit in die Sand nahm, so war es doch mindestens eine That, die ihn in den Augen aller Edeldenkenden ehrte, nicht freilich eines Gregorovius, ber für diefes "abstoßende Schauspiel des freugfahrenden Mittelalters" nur ein spöttisches Lächeln hat. "War es", fragt er, "nicht praftischer, Die

Kirche an Haupt und Gliebern zu resormieren, statt sie wieder in langwierige und boch nur politische (!) Unternehmungen zu verwickeln?" (S. 207.) Bei seinem Sinnen und Sorgen für den Schutz der Christenheit gegen die Türken kam Pius auf den von hoher Beisheit zeugenden Gedanken, den seinem Berfalle mit Riesenschritten entgegengehenden deutschen Orden, dessen innere Zustände er, der ehemalige Bischof von Ermland, 1) genugsam kennen mochte, an die türksische Grenze zu verlegen — einen Gedanken, den ein anderer nicht minder klar und scharfsehender späterer Bischof von Ermland, Lukas Watzelrode (1489—1512), wieder aufnahm.

Drei Sauptaufgaben hatten die Bapfte des 15. Sahrh.3 zu löfen: Restauration der durch die Ereignisse der früheren Zeit tief erschütterten päpstlichen Autorität, Rettung der Christenheit vor der Neberflutung durch Die Türken, Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Bius II. war fich diefer Aufgaben wohl bewußt. Bgl. S. 227, wo ihn B. felbst den Grundgedanken seiner Politit, die Wiedereroberung der früheren Macht= stellung des Papstes, enthüllen läßt. In Frankreich wie in Deutschland lebten die Baseler Ideen fort (S. 124). Dort ließ sich bei der zentralen Stellung eines mächtigen Königtums die firchliche Opposition leicht ein= dämmen, wenn nur die Krone gewonnen wurde. Ludwig XI. opferte in ber That die pragmatische Sanktion. Daß er es nicht aus Religiosität, wenn auch falscher (Ranke, rom. Papfte 25), that, sondern aus Politik, hat B. nachgewiesen. Wenn der Bischof von Arras so viel von der herrlichen Gesinnung seines Rönigs nach Rom zu berichten wußte, so war es doch nur politische Heuchelei. Dasselbe gilt von dem Schreiben des Königs an den Papft (vgl. S. 97). Den Beweis gibt B. auf S. 99. Daß der Erfolg nur ein scheinbarer und vorübergehender war, zeigte sich sehr bald, und Pius II. mochte sich nun fragen, ob er mit Grund gejubelt und Freudenthränen vergoffen bei der Nachricht von der bedingungslosen Preis= gebung der pragmatischen Sanktion durch den König.

Deutschland litt damals an einer doppelten tötlichen Krankheit: der inneren Zerrissenheit verbunden mit Opposition gegen die reichserhaltenden Mächte, Kaiser und Papst (S. 124; 136). Das Ziel der untirchlichen Opposition, die in dem ganz verweltlichten Kurfürsten Dietster von Mainz und seinen Bestredungen einen so charafteristischen Vorfämpfer (vgl. S. 118), in dem rücksichtslosen Gregor Heinburg ("einem der frastvollsten (!) Geister Deutschlands u. Vorfämpser d. Resormation", Gregor ovius S. 180) ihren Sprecher sand, zielte auf nichts Geringeres, als auf eine deutsche pragmatische Sanktion nach Art der von Bourges (S. 137) d. h. auf die Losereißung der Kirche von Kom und Auslieserung an die Fürstengewalt. So verlangte es schon damals die deutsche "Libertät" (S. 137). Die firchliche Opposition mit ihren Wirren wurde die Duelle von zahlreichen moralischen

<sup>1)</sup> So viel ich sehe, hat P. diese Periode im Leben Biccolominis nicht berührt.

Migständen unter Alerus und Bolt, an deren Beseitigung so eifrige Reformatoren wie ein Nikolaus von Cusa (S. 125/26) mit leider nur geringem Erfolge arbeiteten. Wie redlich es Bius II. mit Deutschland meinte, beweist fein Brief an den wegen des Miglingens der Wiener Berhandlungen (1460) hoffnungslosen und verzagten Bessarion (S. 119/120), dem im übrigen Deutschland wie ein Barbarenland vorkam, in welchem man griechische und lateinische Literatur nicht achtete (S. 128). Die Bemühungen des Papites gegen die deutsche Opposition waren nicht ohne Erfolg. Selbst Diether von Mainz unterwarf sich zuletzt (S. 145). Noch war, so sehr auch durch die Reform-Ronzilien und die fich daran fnüpfenden Streitigkeiten, wie Friedrich III. richtig erfannte (S. 146), die papftliche Autorität geschwächt worden, die Zeit, waren die Menschen nicht reif für einen Bruch mit Rom. Wohl lesen wir oft und oft von Wirkungslosigkeit der firchlichen Zensuren. felbst des großen Bannes gegen Sigismund von Tirol (S. 131), immerhin ein bedenkliches Anzeichen des sinkenden Ginfluffes der Kirche. In Ron= sequenz der demokratischen Konzilstheorie, welche damals die Röpfe ver= wirrte, appellierte man gern von den Magnahmen des Papstes aus Konzil: aber beffer appellieren, als die Kirche und ihre Gesetze völlig ignorieren. - Gehr instruttiv ift auch die Darstellung der Bemühungen des Bavites um Brechung der mehr häretischen als schismatischen Dpposition in Böhmen. gegen ben Migbrauch mit den Kompaktaten, diesem "lebendigen Stud Re= volution" (Dronfen) (S. 150), welche ber Papft mit Recht annullierte (S. 160). König Georg Podiebrad erscheint uns in seiner ganzen Ber= ichlagenheit, Doppelzungigkeit, wie er nur von der Politik geleitet wird und keine religiöse Aber besitzt. - Den Kreuzzug gegen die Türken betrieb Bius II. mit einer bei einem Greise schwer begreiflichen Begeisterung, ja Leidenschaft, und an dem Ernste bieser Kreuzzugsbestrebungen wird nach ben Ausführungen P.s hoffentlich keiner mehr zu zweiseln wagen. (val. 6. 625. Anm. 2), er sei denn so von der Leidenschaft beherrscht und in biefer Leidenschaftlichkeit leichtfertig wie Brofch (vgl. auch S. 510). Bie glänzend hebt sich doch das Bild des opferfreudigen Bapstes ab gegen das elende Verhalten der Franzosen, die Krämerpolitik der Benetianer, den verblendeten Egoismus der deutschen Fürsten! Jast nur Rom schien sich da= mals noch den Sinn für das Allgemeine und Ideale bewahrt zu haben: freilich auch das chriftliche Bolf, welches, ware es nicht von feinen natür= lichen Führern verlaffen und verraten gewesen, wohl noch einmal der Welt das erhebende Schauspiel eines allgemeinen Kreuzzuges gegen die Türken zu geben fähig gewesen wäre. (S. 232-233). Bapfte haben das Ueberfluten der Türkenmacht nicht verschuldet, am aller= wenigsten Bius II. - In Erfüllung der dritten Aufgabe des Bapfttums jener Zeit, der Reform der Kirche, steht Lius nicht so groß da. Fehlte es ihm bei feinen unermudlichen Arbeiten für den Türkenfrieg an Zeit? Bielleicht. Ober an Verständnis für die Migstände im firchlichen Leben? Das

ift bei einem so viel ersahrenen Manne nicht anzunehmen. Aber gerabe weil er Tiefe und Umfang der kirchlichen Schäden klar durchschaute, "wagte er nicht den Riesenkampf gegen die herrschenden Mißbräuche," odwohl er, was P. zuerst aufgedeckt hat, eine Resormkommission einsetzte, zu der er — ein Beweiß für die Redlichkeit seiner Absichten — auch den heilig=mäßigen Antoninus von Florenz berief, und odwohl er sich mehrere Resormzutachten geben ließ (von Nikolaus v. Cusa, Domenichi). Sein Resormzentwurf (S. 192 u. 6 11 ff.) bekundet den besten Wilken, blieb aber leider nur Entwurf. Ueber die Beseitigung einzelner sehr aufsälliger Mißstände kam Pius II. nicht hinaus. Vgl. die sehr interessanten Aussührungen S. 195 ff. Mit dem Schlußurteil über das Pontisikat Pius II. (S. 260—261) kann man nur einverskanden sein.

Baul II., der körperlich so herrliche und schöne venezianische Patrizier, der durch Entfaltung maßlosen Prunkes dem Papsttum Ansehen geben zu können meinte, imponiert uns als Papst viel weniger, als der leiblich kleine und unansehnliche, aber geistig alle überragende Bius II. Gehr treffend hatte ihm der Prediger im Konklave, der erfahrene Domenichi, Bischof von Torcello, die Hauptübel, an denen die Welt und Rirche frankten, vor Augen gehalten: die Bedrückung der Kirche durch die Fürstengewalt und die allzu große Nachgiebigkeit der Bäpfte gegen unbillige, die Kirche schädigende For= derungen, die Selbstsucht der Hirten der Kirche, die Berabdrückung der Bischöfe durch die Läpste. Wie hat er diese Mahnungen beachtet, die da= maligen Aufgaben des Papfttums gelöft? Dag er die die papftliche Burde beeinträchtigende Wahlkapitulation mit Recht aufhob, hat B. aut begründet. Db die Aufhebung so gewaltsam geschehen, wie Gregorovius (VII, 214) erzählt, bleibe dahin gestellt. Wir lesen dann von Kämpfen des Papstes gegen die traditionellen Eingriffe der Benegianer in firchliche Angelegenheiten, der Florentiner in die firchliche Freiheit, gegen die antifirchlichen Magregeln Ludwigs XI. von Frankreich und die pragmatische Sanktion. Die Rot= wendigkeit von Reformen hat Paul II. unmittelbar nach feiner Bahl betont, und daß seine Worte ernst gemeint und nicht bloße Phrasen waren, hat er durch mancherlei reformatorische Magnahmen bewiesen, welche B. S. 338 ff. aufzählt. Aber auch diese Reformen waren nicht derart, daß sie den trau= rigen Verhältniffen abzuhelfen im Stande gewesen waren (S. 339). die Türkenfrage? "Richtig ift, daß er den Krieg gegen die Ungläubigen nicht fo zum Mittelpunfte seiner Thätigkeit machte, wie Bins II.; daß aber deshalb feine begründete Unflage gegen ihn erhoben werden fann, zeigt das Schweigen seines erbittertsten Gegners (Platina). Die neuere Forschung hat auch hier viele Thatsachen zu Gunften Pauls II. ans Licht gebracht." "Ungerecht ift der Borwurf, Baul II. habe für die Türkengefahr tein Berftandnis gehabt." Besonnen urteilt Paftor: "Immerhin aber bleiben noch viele, nur durch weitere archivalische Funde auszufüllende Lücken übrig, daß ein völlig abschließendes Gesamturteil in dieser Sinsicht noch nicht gefällt werden

kann" (S. 395). Für den Papst sprechen die alten Rechnungsbücher der Kurie (S. 321), welche ans Licht gezogen und für die historische Forschung verwertet zu haben, ein Verdienst Gottlobs ift. Freigebig war der Papst gegen die aus ihrer Beimat Bertriebenen und in Rom Schutzuchenden. Auch hier treten die noch erhaltenen Rechnungsbücher als Zeugen für Baul II. auf (S. 323-324). Sehr treffend macht B. barauf aufmerksam, baß es der Kirchenftaat war, welcher ben Beiligen Stuhl damals wie fpater noch fehr oft in den Stand fette, den Flüchtigen und Berfolgten ein Afpl zu gewähren und zahllose Bedrängte wie Unglückliche mit uner= schöpflicher Mildthätigkeit zu unterstützen. (S. 396-397). Die Rech= nungsbücher widerlegen auch die Anklagen gegen Paul II. auf Geig (S. 282), nicht minder auch den ziemlich allgemein gegen ihn erhobenen Vorwurf einer sustematischen Feindseligkeit gegen das klassische Altertum. führen zu dem Refultat, daß dieser angebliche Barbar noch mit größerer Sorgfalt über die Erhaltung der antifen Monumente machte, als der flasifich gebildete Bius II." (S. 313, vgl. 315). Bu einem großen Ber= dienste muß man es B. anrechnen, daß er das Borgehen des Papftes gegen die römische Atademie ins rechte Licht gestellt (S. 292 ff.) und die Dar= stellung Platinas, welche Jahrhunderte lang die geschichtliche Anschauung beherrscht hat, als das aufgedeckt hat, was fie in der That ist, "eine biographische Karrikatur." P. konnte sich hier auf neu aufgefundene Berichte ber mailandischen Gefandten ftuten (S. 296 u. 638 ff.), welche uns Aufschluß geben über eine förmliche Verschwörung gegen den Papst (1468). Leider sind die Prozegatten noch nicht entdeckt. Baul II. war kein Feind der Wiffenschaft, wohl aber ein Feind des unchriftlichen und unkirchlichen Gebahrens ber Mitglieder ber Atademie. Dieses hat er befampft, die gute Renaiffance aber gefördert, die Gelehrten begünftigt (S. 313-315, 395). Indem er so gegen das glaubens= und sittenlose Leben vieler Akademiker, die Häresie derfelben, wie es die Berichterstatter nennen, und die Berschwörung gegen seine Person einschritt, mochte er sich einer Abhandlung er= innern, welche ihm 1455 der treffliche Bischof Barbaro von Verona ge= widmet hatte und worin der Verfasser mit Rachdruck Ginsprache erhob gegen die damals übliche Ueberschätzung der alten Dichter (S. 305). "Was ber Papit haßte, war nicht die humanistische Wissenschaft an sich, sondern jene Richtung, welche sich rückhaltlos dem hingab, was Dante als den Ge= stank des Heidentums bezeichnet" (S. 395). Damit berühren wir einen andern Vorzug der Paftorschen Papstgeschichte: das verftändnisvolle Gin= gehen auf die fünstlerischen Richtungen und Bestrebungen jener Periode der Frührenaissance. So schon früher bei Pius II. (S. 210), so hier bei Baul II.

Auch in anderen Punkten hat P. die Resultate der bisherigen Forsschung vielsach berichtigt, z. B. den Irrtum Jeilers über das Verschwinden der Fratricellen seit 1449 (S. 343). Namentlich sinden sich in den Ans

merkungen zahlreiche Berichtigungen kleinerer Versehen der Schriftfteller, falscher Datierungen von Ereignissen, Akten u. dgl. Trozdem ist P. sich bewußt, daß noch immer viele Lücken bleiben, und er unterläßt es nicht, in dem Schlußurteil über Paul II. darauf hinzuweisen. So ist die Arbeit geeignet, den Forschertrieb anderer neu anzuregen.

Sixtus IV. hat die Türkenfrage in ihrer Bedeutung für die Chriften= heit feineswegs berfannt. Bahrend Die Schreckensnachrichten bon Diten ber die in maklosem Egoismus erstarrten Bergen der Kürsten talt und teilnahmsloß ließen, erlahmte des Papstes Gifer nicht (S. 419 ff). Auch hier liefern wieder die papftlichen Rechnungsbücher bisher unbeachtete Beweise (S. 420). Man ift in dieser Hinsicht dem Papfte bis jest nicht gerecht geworden. Es mag die Berwickelung in die politischen Angelegen= heiten Italiens, wozu ihn die Nepoten verleiteten, seine Thatigkeit für den Drient gelähmt und behindert haben, mehr als dies aber auch nicht. Daß die papstlichen Galeeren unter Kardinal Fregoso von Otranto schließlich, ohne den Sieg weiter zu verfolgen, zurückfehrten, hat der Papft nicht verschulbet, "weil er vom Drientinichts wiffen wollte" (Gregorovius VII, 249 (4. Aufl.) oder "weil er in seiner selbstfüchtigen Territorialpolitik befangen blieb" (1. Aufl. VII, 256); es geschah im Gegenteil sehr wider seinen Willen und zu feinem tiefften Leidwefen. Das hat B. flar nachge= wiesen (S. 504, 505).

Ein dunkler Punkt in dem Leben Sixtus IV. ist sein Anteil an der Verschwörung der Pazzi, und er bleibt es auch nach der Revision der Aften durch B. immer noch. Mußte nicht ein Bapft, mochte er auch noch fo viel Grund zur Unzufriedenheit mit den Medici haben, als er von den Blänen der Verschwörer hörte, mahnend und warnend gegen eine solche That revolutionären Umsturzes seine Stimme erheben? Die Frage barf wohl aufgeworfen werden, auch wenn man das Verhältnis zwischen Volf und Berricher nicht nach unfern, sondern nach den Anschauungen jener Zeit auffaßt? Wir wollen schon annehmen, daß er ernstlich und ehrlich vor Blutvergießen gewarnt habe und daß es ihn nicht "wenig kummerte, ob bei der That auch Blut vergoffen wurde" (Greg. 249). Aber genügte eine folche Warnung? Sollte wirklich ein Mann wie Sixtus fo naiv und furzsichtig gewesen sein, daß er einen Umsturz des Regiments in Florenz ohne Blutvergießen auch nur für möglich oder wahrscheinlich halten konnte? "Es war leicht vorauszusehen", urteilt Reumont (III, 1, 172) richtig, "wie man vorkommenden Falles diese Weisung befolgen würde". Freilich fehlt es nicht an anderen Unbegreiflichkeiten im Leben diefes Papftes. Gin Mann, in politischen Dingen unerfahren wie ein Kind — und dabei zum Herrscher wie geboren; ein Mann von "gewaltiger Energie" — und von faum glaublicher Schwäche gegen feine Nepoten, wie foll man bas zusammen reimen? Wie klein erscheint uns doch der zu großen Dingen berufene Papft eben wegen diefes feines Nepotismus! Die Erklärung Diefer Wider= sprüche im Wesen und Leben des Papstes durch Schmarsow, den P. hier zitiert, befriedigt nicht. In der That, wer vor der Lektüre unseres Buches von Sixtus das Bild eines großen gewaltigen Mannes in seiner Seele trug, wird, am Ende angelangt, den Eindruck mitnehmen: Sixtus IV. war doch ein so "gewaltiger" Mann nicht (S. 262|263).

B. rühmt, Schmarfow folgend (S. 374), bem Bapfte Klugheit nach und findet diese darin, daß derfelbe dem Blating, um deffen Talent in un= schädliche Bahnen zu leiten, die Abfassung der Vitae Pontificum übertrug. Ref. möchte lieber urteilen: scheinbare Klugheit, aber im Grunde große Kurzsichtigkeit. War es nicht im höchsten Grade gewagt, einem Manne von folder Gefinnung und folder Feindschaft gegen einen vor Rurzem beim= gegangenen Papft eine Arbeit zu überweisen, die nur zu leicht eine arge Karrifatur der Papstgeschichte werden konnte - zum großen Schaden für alle, die fie lefen, zur Schädigung des Ansehens ber Nachfolger Betri? Und ift fie nicht wirklich vielfach eine Karrifatur geworden? B. felbst gibt bas Berfehlte jenes Berfahrens zu, wenn er anderswo (S. 576) bemerkt: "Es muß billig überraschen, daß Sirtus die Dedikation eines folchen Werkes annahm; er hat wohl von dem Inhalt deffelben nur insoweit Renntnis genommen, als berfelbe die Geschichte seines eigenen Pontifitats betraf." Und ware es fo, ist denn eine so leichte, um nicht zu fagen leichtfertige, Handlungsweise eines Papstes würdig?

Eines der traurigsten Blätter in der Geschichte Sixtus IV. ift sein Nepotismus, welcher ben "in fo mancher Beziehung verdienstvollen Pavit oft ziemlich bloßstellte und in ein Labyrinth politischer Wirren verwickelte, aus dem es zulett taum mehr einen Ausweg gab" (S. 555). Woraus erklärt sich diese Schwäche? Bloß aus unglückseliger Verwandten= oder Nepotenliebe? (S. 555). Erwünscht ware hier gewesen ein deutlicherer Hinveis auf den Zusammenhang des Nepotismus mit der politischen Rich= tung, welche das Papfttum eingeschlagen hatte. Nicht nur Verwandtenliebe bestimmte die Papste, sondern auch das Bedürfnis, in anhänglichen Berwandten eine Stute zu gewinnen für die Aufrichtung und Befestigung einer weltlichen Herrschaft gegen die mächtigen Geschlechter und Tyrannen des Rirchenstaates, also eine Art Regierungspartei zu bilden. Also betrachtet, erscheint die Begünstigung der Verwandten in einem etwas milderen Lichte. Leiteten nun Sixtus IV. auch solche Erwägungen? Das hängt mit ber andern Frage zusammen, ob er wirklich ein so eminent politischer Papit war, daß man eigentlich erst mit ihm die Reihe der sog, politischen Papste beginnen laffen konnte, d. h. derjenigen, welche das Ansehen des Papfttums vorwiegend auf einer weltlichen Berrschaft zu begründen suchten. "Baul II.", schreibt Gregorovius (231), "hat die monarchische Gewalt des hl. Stuhles gemehrt. Gleich nach ihm begann das Papfttum sich so tief in die italienische Staatenpolitik zu verwickeln, daß die Regierung Pauls II. doch als bie lette einer minder weltlichen und verderbten Epoche bezeichnet werden

muß". Und Reumont (III, 1, 160): "Co hatte Paul II. vielleicht mehr von einem weltlichen, als von einem Kirchenfürsten an sich; aber inmitten dieses zu weltlichen äußeren Treibens hielt er sich frei von jedem Ueber= wiegen politischer Interessen, welches mit seinem Nachfolger . . . begann". Mit Sixtus IV. läßt er das Papfttum "neue Bahnen" (161) betreten (vgl. S. 163, ferner Ranke, rom. Papfte [6. Aufl.] S. 30|31). Auch Baftor konstatiert die tiefe Verwickelung des Papstes in die italienische "Es bleibt eine beklagenswerte Wahrheit, daß Sixtus IV. den Bater der Chriftenheit oft gurudtreten ließ hinter dem italienischen Fürsten" (S. 562). Ref. möchte doch auch der Ansicht sein, daß es unrichtig ift, hier von "neuen Bahnen" des Papsttums zu reden. Paul II. hat viel und mit Erfolg für die Befestigung der papstlichen Autorität im Kirchenstaat Sixtus fette das Begonnene fort, und daß feine politische Thätigkeit gegenüber ber firchlichen noch mehr in ben Vordergrund trat, als bei feinem Vorgänger, das lag an den Verhältniffen und zwar an denjenigen, welche er durch übermäßige Nachgiebigkeit gegen die Nepoten, zumal Girolamo Riario, zumeist selbst geschaffen hatte. Man barf darum wohl von einer Steigerung der politischen Richtung, taum aber von neuen Bahnen sprechen.

Daß die kirchliche Thätigkeit Sixtus IV. hinter seiner politischen weit zurückblieb, ist also eine Thatsache. So hat er auch die damals so wichtige Pssicht des Papsttums, die Resorm der Kirche, nicht mit gebührendem Ernst erfüllt. Der Widerstand der Kardinäle gegen die beabsichtigte Resorm der Kurie (S. 547) mag ihm einigermaßen zur Entschuldigung, nicht Rechtsfertigung gereichen; aber nicht zu entschuldigen ist, daß er nach dem Ubsterben der älteren, kirchlich gesinnten Kardinäle (S. 548) durch die neuen Kreationen zur Berweltlichung des hl. Kollegiums und der Kurie wesentlich mitgewirkt hat, was sich bald so bitter rächen sollte.

Gegen die Anklagen Insessungs, des "redlichen" (Greg. S. 270, 273), hat P. den Papst mit Ersolg verteidigt (S. 557 und die wichtige Anm. 3).

Neberraschen wird manchen das Urteil, welches P. über die unter Beteiligung Sixtus IV. ins Leben gerusene spanische Inquisition ausspricht. Gegen de Maistre, Kanke, Pius Gams, Hergenröther u. a. stellt er sich entschieden auf die Seite derer (Grisar, Krauß, Funk, Brück, Paramo und Carena, Orti y Lara, Rodrigo, Melgares Marin), welche den vorwiegend kirchtichen Charakter dieses Instituts behaupten. Mag es auch einem Apologeten der Kirche bequem erscheinen, die Mängel und Fehler jener Inquisitionsbehörde auf den Staat abzuwälzen, man wird, zumal angesichts der sehr gründlichen Untersuchungen der spanischen Forscher, Pastor Recht geben müssen (S. 545).

Wir gewahren an Sixtus IV. viele Schatten; aber trothem ist nicht zu verkennen: er hatte eine hohe Auffassung vom Papsttum. Das beweisen die Malereien in der nach ihm benannten Kapelle, wo Moses als Führer des alttestamentlichen Volkes Gottes mit Christus und Petrus, den Führern

des neutestamentlichen Gottesvolkes parallelisiert ist. Was Moses für die Juden, das ist der Nachfolger Petri für das Christenvolk, Gesetzgeber und Führer — eine Idee, die auch der zweite Rovere-Papst (Julius II.) im Geiste trug und durch Michel Angelo in der für sein Grabmal bestimmten berühmten Mosesstatue verkörpern ließ. Denn dieser Moses ist doch kein anderer als der Papst, wie ihn Julius sich dachte, als Julius selbst.

Seinem Buche hat P. 148 Dokumente, teils vollständig, teils im Auszuge, beigegeben in diplomatisch genauem Abdrucke zumeist nach den Originalen und nur mit geringen, heute allgemein üblichen Aenderungen in bezug auf Orthographie und Interpunktion. Die Dokumente sollen den Text des Buches "bestätigen und ergänzen", und das thun sie vollauf. Der Versuchung, auch Schriftstäcke unbedeutenden Inhalts, bloß weil sie unbekannt sind, zu dringen, hat P. glücklich widerstanden. Den für die Kenntnis der damaligen Zustände an der Kurie wie in der Kirche so charakteristischen Reformeentwurf Pius II. (S. 611 ff.) hätte Ref. freilich gern unverkürzt gesehen. Sinen sehr beachtenswerten und für eine künstige Ausgabe der Denkwürdigfeiten Pius II. sehr wichtigen Fund publiziert P. vorzugsweise in Kr. 65 (Rezension zu den Commentarii in cod. Vatic. regin. 1995).

In einem Nachwort verteidigt sich P. wider die Angriffe, welche A. v. Druffel in den "Göttinger Gel. Anzeigen" vom 10. Juni 1887 gegen den ersten Band der Papstgeschichte gerichtet hat. Die Verteidigung ist mit Geschick geführt und zeigt namentlich an einem sehr schlagenden Beispiel,

wie weit Druffel in der Konjekturalkritik hier fehl gegriffen hat.

Mit dem Gefühle wahrer Befriedigung legen wir P.S Buch aus der Hand. Möge Gott dem Berf. die Kraft verleihen, sein Kapitalwerk so, wie er es begonnen, rasch und glücklich zu Ende zu führen. Der Dank aller Freunde der Wahrheit wird ihm nicht versagt bleiben.

Braunsberg, Oftpreußen.

Dittrich.

# Beitschriftenschan.

1] Ardiv für öfterreichifde Gefdicte.

Bb. 74. (1889). 1. Salfte. Erones, Erhr. Anton Baldacci über die inneren Buffande Besterreichs. Gine Denkschrift aus dem Jahre 1816. 3. 1-160. - E. Wertheimer, jur Cefchichte Wiens im Jahre 1809. Gin Beitrag jur Geschichte des Krieges v. 1809. Hach ungedruckten Quellen. 3. 161-202. hier wird zum erften male bie Belagerung und Ginnahme Biens durch die Frangofen i. J. 1809 gu eingehender Darftellung gebracht und zwar auf grund eines bis dahin noch ungedruckten Quellenmaterials, welches fich größtenteils im Biener Staatsarchiv, im t. u. f. Kriegsarchiv und in ber Wiener Hofbibliothet befindet. Zugleich gibt der Bf. eine fehr anschauliche und an Details reiche Schilderung von dem Buftande Wiens vor und mahrend der Un= wesenheit der Frangosen. Weder Napoleon, noch seine Truppen, unter denen sich bereits ichlimme Anzeichen von Disziplinlofigfeit tundgaben, vermochten die Sympathie der Wiener zu gewinnen und es herrschte ein allgemeiner, ungeheurer Jubel, als am 19. November die Frangosen die Stadt verliegen und bald barauf der Raijer Frang wieber einzog. - F. M. Maner, Beremias homberger, ein Beitrag gur Gefdichte Inneröfterreichs im 16. Jahrh. S. 203-259. Jeremias homberger, geboren gu Friglar i. J. 1529, war neben Primus Truber wohl der bedeutenofte von jenen Männern, welche im 16. Jahrh. für die Sicherstellung und Ausbreitung bes Protestantismus in Innerofterreich wirften. Die fteirischen Stände hatten ihn berufen zum Sauptpaftor an der protestantischen Kirche in der Landeshauptstadt und bald zu ihrem wichtigften Berater in Rirchen= und Schulangelegenheiten gemacht. Er war die Sauptstüße der evangel. Kirche in Steiermart und sein Ginflug debnte sich auch auf Karnthen und Krain aus. Aber fein Uebereifer und fein Starrfinn führten Konflitte herbei, wodurch er felbst feinen Brotherren unbequem wurde und endlich genötigt war, fich ju entfernen. Die Biographie Sombergers, welche der Bi. hier gibt, zerfüllt in folgende Teile: 1. Berufung und erfte Thatigfeit, 2. Streit in Folge von Sombergers Bredigten, 3. die flovenische Bibelübersegung, die Kontordienformel, 4. aus Dombergers Dratio (eine mahrheitsgetrene Schilberung bes religiöfen Zuftandes von Steiermark, Karnthen und Krain), 5 Kalenderstreit. Hombergers Ausweisung. (Hom= berger Gegner ber Ginführung bes neuen Kalenders), 6. Literarische Thätigkeit. Rüdsterfuch. Letzte Tage.

Bb. 74. 2. Salfte. W. Milkowicg, die Alofter in Rrain. Studien gur offerreichischen Monasteriologie. 3. 261-486. Rach einer Ginleitung über bas Mönchtum im allgemeinen, fpricht ber Bf. über die Kloftergründungen in Rrain. Die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisse waren benselben anfangs wenig gunftig. Es fehlte an den heimischen mächtigen Geschlechtern, die ein Kloster zu ftiften im ftande gewesen wären. Erft die Dynaftie ber Sponheimer, welche das Erbe der Eppenfteiner antraten. brach in diefer hinsicht Bahn. Für Rrain fommen haubtsächlich die Cisterzienser und Karthäuser in Betracht und diesen wurden bald die althergebrachten Ordensprivisegien Bur Beranschaulichung des Wachsens der Privilegien führt Bf. die der Karthäuser als des mehr privilegierten Ordens in chronologischer Reihe an. Was die Berichtsbarkeit betrifft, fo hatten die Rlöfter in geiftlichen Sachen fich vor dem Forum bes Batriarchen bon Aquileja, in weltlichen bor bem Bergogsgericht, ibater bor ber Sofichranne in Laibach zu verantworten. Die Rlöfter gelangten durch die nach und nach erreichten Befreiungen bon berichiedenen Leiftungen, Abgaben, Steuern, Bollen und Mauten, fowie durch erhebliche Güterschenkungen zu großem Unschen, jo daß fie bald auch in politischer Begiehung eine bedeutende Rolle fpielen konnten. - Siernach wendet fich die Darftellung den einzelnen Rlöftern gu: 1. Benedittiner und Ciftergienfer. Berfuch einer Rloftergrundung in der Bochein. Derfelbe ging bon einem gewissen Eblen Dietmar aus. Stiftungsbrief v. 31. Ott. 1120. Die Gründung wurde unterdrückt, weil die antipapstliche Partei mehr oder minder dabei beteiligt war. - Sittich (Zaticna), wohl das wichtigfte der Krainer Klöfter, gestiftet durch den Batriarchen Bilgrim bon Aquileja, Sohn des Herzogs Beinrich bon Kärnthen, aus dem Saufe Sponheim 1136. Die erfte Monchatolonie tam aus Renn und bestand aus Benediftinern. Gegen Ende bes 12. Jahrh, wurde aber Sittich ein Ciftergienferstift. Der erste Cisterzienserabt war Bero (Bernoldus) 1184—1221. Die Sitticher Mönche widmeten fich eifrig ber Bodenkultur und fuchten die Sittlichkeit unter bem Bolte zu heben. Das Stift gewann immer mehr an Reichtum und Ansehen. fanden Einverleibungen von Pfarreien ftatt. Im J. 1388 entftanden unter dem Abte Albert von Lindeck große Unordnungen im Stifte, fo daß der Konvent suspendiert, ber Abt mit einigen Brüdern exfommuniziert und das Aloster mit dem Interdift belegt wurde. Zwar erholte fich bas Stift von diesem Schlage, boch gelangte es gu feiner früheren Blüte nicht wieder, zumal es im 14. n. 15. Jahrh. durch die Ginfälle ber Türken viel zu leiden hatte. Das Stift wurde aufgehoben i. J. 1784. Der lette Ubt war Frang Laver Freiherr v. Tauffrer. Die Reihenfolge der Aebte ift am Schlusse angegeben. Landftraß (Roftanjebca), gleichfalls von einem Sponheimer, Bergog Bernhard, gegründet in bem Thale Toplica bei bem Orte Landstraß. Der erfte Stifts= brief ift vom 3. 1234. Es wurden Cifterzienser aus dem farnthnischen Aloster Viftring dorthin geführt. Der erste urfundlich bezeugte Abt war Gottfried (bis 1250). Das Stift wurde vom Miggeschick hart verfolgt. Es hatte von den ungarischen Gin= fällen, wie später von den türkischen Raubzügen viel zu leiden. Dazu kamen innere Streitigkeiten, Doppelwahlen der Aebte u. f. w. Die Aufhebung der Alofter erfolgte i. J. 1786. Der lette Abt war Alexander Haller, Freiherr v. Hallerstein. Auch hier ift die Lifte der Achte beigefügt 2. Rarthäufer. Freudenthal (Biftra). Die Karthäusermönche waren ichon lange vor 1255 im Lande und die Gründung der Karthause muß um dieses Jahr geschehen sein, wahrscheinlich durch den Bergog Bernhard von Kärnthen. Das Aloster wurde an der Mündung der Bistra bei Oberlaibach

erbaut. Die Bestätigungsurfunde des Papftes Alexanders IV. erhielt das Rloster 1257, 3m 15. Jahrh, hatte dasfelbe bereits durch vielfache Schenkungen und Privilegien einen bedeutenden Besitz erworben. Es stand unter Prioren, von denen besonders Augustin Brentius (1597-1621) und Ludwig a Ciriani (1652-1669) hervorzuheben sind. Am 29. Januar 1782 wurde das Kloster aufgehoben. Der lette Prior war Bruno Oriner. Folgt Lifte der Brioren. Bletriach (Bletarje, Blaterje). Diefes Rlofter murbe erft 1406 durch den Grafen Herrmann v. Cilli gegründet und zwar in der Herrschaft Sicherstein am Ustokengebirge, eine Meile von Landstraß. Die Monchstolonie tam aus der Karthause Seip in Steiermark. Nachdem die Cillier i. J. 1456 ausgestorben, begann ichon der Berfall bes Rlofters. Es wurde 1595 aufgehoben und die Guter desfelben den Jejuiten überwiesen. Folgt die Priorenreihe. 3. Augustiner und Franzistaner. Zu= nächst allgemeines über diese neuen Orden und den Kampf zwischen den neuen und alten. Die Frangistaner hatten in Rrain eine große Berbreitung, eine geringere die Augustiner. Dahingegen entstand tein einziges Dominitaner= fondern nur ein Do= minitanerinnentlofter, nämlich das Rlofter Michelftätten (Belefelo: Belefovo) gestiftet 1238, aufgehoben 1782. Die Reihe der Priorinnen ist angegeben. Augustiners Gremiten : Laibach. Augustiner von der Observang: Ratschach bei Steinbrud. Kollegiatstift weltlicher Chorrherren in Rudolfswert. Franziskaner: Laibach, Stein (Ramnit, Lithopolis, Lapis, Camnicium), Gradac bei Möttling (Metlit), Rudolfswert (Reuftadtl, Nova civitas, Neostadiensis), Beinhof. - Clariffinnen: Mindendorf (Mefine) [1300-1784]. Die Reihe der Aebtiffinnen beigegeben. Lad (Bijdoflad, Locopolis, Lota, Stofina Loa), Laibach Elifabetherinnen: Laibach. -Den Schluß bildet eine Darftellung des Berfalls der Klöster im allgemeinen, sowie der Aufhebung derfelben. Beigegeben find zwei Exturfe: 1. Gin Beitrag gur Er= forschung des mittelalterlichen Klosterarchibwesens, 2. Zur Kritik der Klostergründungs= fagen.

## 2] Mitteilungen bes Inftituts für öfterr. Gefchichtsforichung.

Bb. 10. S. 3. O. Redlich, die Anfange Konig Andolfs I. S. 341 - 418. S. Hist. Jahrb. X, 888 f. — M. Manifins, zu den annales Laurissenses maiores. S. 419-427. Aus der im ersten Teile der Annalen (bis 788 reichend) wahrnehmbaren Borliebe für lateinische Wörter romanischen Ursprungs dürfte die Möglichkeit folgen, daß der Bf. dieses Teiles ein Romane war; aus dem häufigen Gebrauch von Ausdrücken aus der Gerichts- und Urkundensprache, daß es ein Mann war, der auch dem Rechtsleben nahe gestanden haben muß. Aus der Eigentümlichkeit der Berichterstattung folgert M., daß dem Bf. zahlreiche offizielle Borlagen zur Hand gewesen sein müjfen, wie g. B. ein amtlicher Bericht über das Verfahren gegen Bergog Taffilo, ein Itinerar bes Königs, amtliche Aufzeichnungen über Ereignisse aus ber föniglichen Familie u. dgl. m. - M. Cangl, jur Bangeschichte des Vatikans. 3. 428-442. Die erste Erwähnung des Batikans als Residenz des Papftes stammt aus der Zeit des Schismas zwijchen Laurentius und Symmachus, 498-514. Leo IV. ließ dann nach bem Sarrazeneneinfall von 846 Befestigungen bei St. Peter anlegen. Seit Urban II. begegnet in echten Bullen jum erstenmale die Datierung: "Romae apud beatum Petrum". Eugen III. baute einen Balaft bei St. Beter und Innoceng III. ließ weitere große Bauten daselbst aufführen. Der eigentliche Gründer des Batikans als einheitlich angelegten Palastes wurde der am 25. Nov. 1277 gewählte Papit Nikolaus III. aus dem Saus der Orfini (hiegu 15 Urkunden mitgeteilt, G. 433-442), während die großartigen Neubauten an der Petersfirche und dem Batikan von den

funftsinnigen Papften des 15. und 16. Jahrhs. herrühren. Die Geldmittel zu den toffpieligen Bauten floffen vielfach aus Sammlungen, die zu berichiedenen Zwecken, wie zu Kreugzügen, angeordnet waren. - h. v. Bwiedineck - Budenhorft, die Schlacht von St. Gotthard 1664. S. 443-458. Gegen B. Nottebohm (Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard (1664), Progr. des Friedr.-Werderschen Gymnasiums gu Berlin, Ditern 1887), der die Schlacht bei St. Gotthard an der Raab am 1. Aug. 1664 als eine Legende angesehen wissen will, ift nach 3w. festzuhalten, daß die Monte= cuccolis Rommando unterstellte driftliche Armee bei St. Gotthard einen ehrlichen und richtigen Sieg über die türkische Heeresmacht unter Achmed Köprili erfochten hat. — Kleine Mitteilungen. S. 459-468. P. Scheffer-Boidorft, ein ungedrucktes Judenprivileg Friedrichs I. u. II. S. 459 — 462. Ersteres von 1182 ober 1183 ift verloren, letteres vom 3. Januar 1216 folgt hier im Abdruck. - S. Steinherz, der Erzbischof von Salzburg als Erzkavellan des römischen Reiches, S. 462 — 463. Aus der Urfunde des R. Benzel von 1387 Juli 25. Nürnberg erfahren wir die Bemüh= ungen des EB. Pilgrim von Salzburg, den Titel archicapellanus, der unter R. heinrich I. dauernd von Salzburg an Mainz übergegangen war, wieder an seine Kirche zu bringen. — M. Tangl, der vollständige Liber cancellariae des Dictrich v. Nicheim. S. 464-466. Bf. berichtet turg über ben von ihm in cod. XXXV, 69 der Bibl. Barberini zu Rom aufgefundenen lib. II des Kangleibuches Dietrichs v. Nieheim. - O. Bingerle, aus der Sterzinger Miszellaneen-fis. S. 467-468. Gin Lobipruch auf Karl v. Ungarn und ein Bers auf die auf dem Konzil zu Pisa 1409 erfolgte Bahl Bapft Alexanders V. - v. Sickel, ju meiner Edition des Dinruus. S. 468. Ein Nachtrag von Corrigenda zu demselben.

A. Schanbe, gur Entfichungsgeschichte der fländigen Gesandtschaften. S. 501-552. In eingehender Erörterung diefer Ginrichtung, welche einen der wesent= lichsten Fortidritte in der Geschichte der internationalen Beziehungen und in der Entwicklung der Kultur= und Interessengemeinschaft der Staaten bezeichnet, untersucht Sch. bas Alter ber ftanbigen Gesanbtichaften und bie Umftanbe und treibenben Rrafte, benen diese Anftitution ihre Entstehung verdanft. Alls Ursprungsland ber ständigen Diplomatie gilt darnach Italien und zwar Florenz, Mailand, Benedig, Genua feit den vierziger Jahren des 15. Jahrhs. Berhältnismäßig früh hat fich dann die in Italien erwachsene Einrichtung über die Alpen und zwar zuerst nach Frankreich verpflanzt, wo bei Ludwig XI. Franz Sforza seit 1460 die erste ständige Gesandtschaft unterhielt; den ersten ständigen Vertreter Benedigs in Frankreich finden wir erst 1482-1485. 213 die wesentliche Aufgabe des ftandigen Gesandten erscheint seine referierende Thätigkeit und zwar sowohl ber eigenen Regierung, wie jener gegenüber, bei welcher er beglaubigt ift. In erfter Linie fteht das Bedürfnis, zuverläffige und fortlaufende Informationen über politisch wichtige Ereignisse im Auslande durch vertrauenswürdige Personen zu erhalten, in zweiter das, der fremden Regierung ähnliche Informationen in einer dem eigenen Interesse entsprechenden Form zukommen zu laffen. Dies ift auch das Sauptmoment, wodurch fich die Thätigkeit der ftändigen Gesandtschaften von der der gelegentlichen am meisten unterscheidet, welch letztere wieder in Söflichkeits:, verhandelnde und Aufklärungsgesandtichaften zerfallen. -W. Lippert, des Ritterordens von Santiago Chatigkeit für das heilige Land. Beitrag jur Gefch. der Krenggugsbeftrebungen des 13. Jahrhs. S. 553-597. Bf. fchildert ein= gehend an der Hand urkundlicher Beilagen (S. 582-596) und mit Exkursen die seit Alexander IV. (1257) erfolgte Einbeziehung der Phrenäenhalbinsel in den Kreis der universellen, großen, öftlichen Rreugguagbeftrebungen. Der hervorragenofte Fattor babei

war "die Bruderschaft der Krieger des hl. Jakobus vom Schwert" durch ihre Samm= lungen zum Besten bes hl. Landes außerhalb Spaniens, besonders in Deutschland (Meißen), Dänemart, Schweden, Ungarn und Bolen. - f. Schlitter, Briefe Murats an Savarn aus Madrid. Ein Beitrag gur Gefch, Spaniens i. 3. 1808. S. 598-606. Abdruck von 8 Briefen Murats an Savary, Herzog von Rovigo, worin derjelbe mit Unterdrückung feiner wahren Gefühle und in tiefster Ergebenheit gegen Napoleon Joseph Bonapartes Unnahme jum König von Spanien durchzuseten sich bemühte und gewissenhaft die militärischen Anordnungen ausführte, welche Navoleon nur aus Mißtrauen gegen ihn (Murat) felbst zu treffen fich bestimmt fab. - Aleine Mitteilungen. S. 607-617. W. Erben, die gefälichte Urkunde Arnulfe für Salgburg (Mühlbacher Reg. 1801). 3. 607 - 611. G. halt die Annahme Dummlers aufrecht, daß das Diplom Arnulfs unter EB. Friedrich angefertigt wurde, und bringt ein wichtiges Bedenken gegen die Unnahme von Felicetti und huber vor, wornach die Graffchaft im Eunsthal um bas 3. 1036 an die Salzburger Rirche verlieben worden mare. -E. v. Ottenthal, die Onelle der angeblichen Bulle Johanns XIII. fur Meißen (vom 2. 3an. 968). S. 611 - 617. D. verwirft gegen Uhlirg (Geich. des Erzbistums Magdeburg. Ext. VI, S. 153 f.) und Löwenfeld (Abditamenta 3. d. Jaffeschen Regeften 22, 706) die Echtheit der Bulle, welche nach ihm auf grund der Bersfelber gefälscht ift. - Aus der besprochenen "Literatur" fei die aus Sauerlands Feber gefloffene Rezenfion bon G. Erler, Dietrich bon Riebeim, fein Leben und feine Schriften, Leipzig 1887 (G. 637 - 658), hervorgehoben. Darin macht Sauerland gegen Erler u. a. geltend, daß Dietrichs abelige Abtunft nicht nur nicht "sehr fraglich", sondern höchst wahrscheinlich ift. Er kritisiert Erlers Ausführungen über Dietrichs "Banderjahre ber Studienzeit" und rügt die Darstellung (S. 56 ff.) der Schickfale des Rönigreichs Reapel in den 3. 1381-1383 als verkehrt, bie des Pontifitates Urbans VI. und Gregors XII., Bonifag IX. und Johanns XXIII. als optimistisch gefärbt und die Charatterisierung Dietrichs als zu streng und ungerecht, besonders hinsichtlich seiner Gelehrsamkeit und feines sittlichen Lebensmandels. Biel besser als der erste, die geschichtlichen Greignisse der Zeit und des Lebens Dietrichs behandelnde Teil der Arbeit E.3 fei der zweite, der fich mit der fritischen Untersuchung der Schriften Dietrichs befant.

3] Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

S. 1. (1889). S. Baumgarten , Differenzen gwischen Karl V. und seinem Bruder Ferdinand i. 3. 1524. S. 1-16. Es handelt fich um die Werbung Karls an den Kurfürsten Friedrich v. Sachsen a. d. J. 1524, welche der außerordentl. Botschafter zum Nürnberger Reichstag i. J. 1524, Hannart, ausrichten sollte, damit der Kurfürst Ferdinand zur Uenderung seiner bedenkl. Regierungsweise u. Entlassung seines Ratgebers Salamanca bewege. B. nimmt an, daß Karl im August oder September 1523 wirklich Hannart eine Inftruktion an ben Rurf. b. Sachfen erteilt, beren wichtigfte Buntte mit feinen Räten im allgemeinen wohl festgestellt, beren wirkliche Redaktion im einzelnen aber nicht kontrolliert habe. Leider find die dürftigen Forschungen. bie über Salamancas Berfonlichkeit und Ferdinands Regierungsweise vorliegen, gur Erklärung der genannten Instruktion nicht ausreichend, und eine Herausgabe der gefamten Rorrespondeng des Raijers ware für die politische Seite der damaligen Coche bon der größten Bedeutung. - G. Budhols, Urfprung und Wefen der modernen Geschichtsauffassung. S. 17-37. Das Erwachen des (modernen) historischen Sinnes fnüpft fich nach Buchholz an die Ramen Bintelmann (Gefch. der Runft des Altertums, 1764), Herber (Ideen & Philog. d. Wefch. d. Menichheit, 1784) und Wöthe

(Ueber b. Zwischenknochen, 1784; Metamorphose b. Bilangen, 1790), benen wieber Jean Bodin (Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1566), Montesquieu (leber die Ursachen der Größe und des Niedergangs der Römer, 1734; Esprit des lois, 1749) und Leibniz vorangegangen. Rabe gebracht ward uns die neue Methode durch Cichhorn (Einleitung ins Alte Testament, 1780 ff.), Wolf (Prolegomena 3. Somer, 1794) und vornehmlich burch niebuhr (Rom. Geich., 1811). Diese thaten ben bedeutungsvollen Schritt von der bloken Kritif der Thatsachen gur Kritik der leber= lieferung, fo daß die Frage nach der Genefis des überlieferten bistorischen Stoffes die Sauptsache ward. Die Methode der wissenschaftlichen Sistorit ift demnach auß= folieflich die genetische, die Aufgabe des Siftoriters die: den Spuren der Entwicklung bescheiden nachzugehen, sie ungetrübten Blides aufzufassen und möglichst rein und unverfälscht wiederzugeben. Das Bestreben des modernen Historikers muß demnach dahin gehen: die Ursprünge einer jeden historischen Erscheinung klar zu legen, ihren inneren Busammenhang mit anderen Ericheinungen ber Beit festzustellen, ihre Birtungen auf die Folgezeit kennen zu lernen und fie fo gewissermaßen in den großen und ewigen Zusammenhang bes gesamten geschichtlichen Lebens als Glied einer unendlichen Rette einzureihen. Genetische Betrachtung und historische Objektivität find fast innonnme Beariffe; beide im höchsten Sinne unerreichbar, aber in praktischer Beschränfung auf das Erreichbare das gemeinsame Ziel aller unserer heutigen Geschichtschreibung. -O. hartwig, ein Menschenalter florentinischer Geschichte (1250 - 1292). S. 38-96. Verf. erzählt hier die Geschichte der Stadt Florenz (und damit teilweise auch die von gang Tuscien) vom Sturze König Manfreds i. J. 1267 bis gum Uebergang der ftädtischen Regierung an die Zünfte i. 3. 1283. Die wichtigsten Momente find: Die Ronftituierung ber guelfischen Bartei in Der Stadt zu einer geschloffenen, unter eigenen Borftanden fich felbft regierenden, unabhängigen und reichen Rorper= schaft, welche die Kommune beeinflußte, sich felbst aber von allen Wandlungen der= selben in ihren eigenen Institutionen kaum ansechten ließ. 2118 eigentliches Saupt ber Stadtverwaltung war vom Bapft König Karl von Anjou als Bobeftá für fechs Sahre eingesett worden, neben beffen Bitar ein aus zwölf Mitgliedern beftebender Stadtrat bestand. Der Schwerpuntt der Regierung befand sich nicht mehr in dem aus Ablichen und Bürgerlichen zusammengesetzte Rate ber Kommune ober bes Bobestá, fondern in dem Bolksrate, der fich wieder aus zwei Raten zusammensetzte. In großen Lebensfragen des Staatswefens trat, alle diefe Rate überragend, dann noch das Barlament zusammen, d. h. die Gesamtheit aller Bürger. Einen weiteren Bestand= teil der Magistratur bildeten ferner zwei andere Behörden: Die fechs hauptleute der Bartei ber Guelfen und die fechs Capitani ber Genoffenschaft gegen die Berbaunten (Chibellinen). Mit den zwölf Ratsherren des foniglichen Bifars haben die Borftande dieser beiden Genoffenschaften die Stadt von allen abibellinischen Elementen gründlich gereinigt, besonders seit der Niederlage der königlichen Bartei gegen Konradin von Schwaben in der Thalebene von Arezzo (24. Juni 1268). Seit 1273 war Papft Bregor X. eifrigft bemüht, ben Frieden zwijchen ber quelfifchen und ghibellinischen Partei zu vermitteln; aber Karl von Anjou ließ ihn nicht zur Ausführung kommen. Seine Einwirkung auf die Stadt beschleunigte auch den Auflösungsprozeß der alten Feudalaristokratie und die Bildung eines neuen Geldadels, was die Stärkung des itreng burgerlichen Clementes im unmittelbaren Gefolge hatte. Den Sobepunkt ber guelfisch-angiovinischen Entwicklung der Stadt Florenz bildet das Jahrzehnt von 1269 bis 1277; Brunetto Latini, Ratsschreiber der Stadt, der literarische Repräsentant diefer Epoche. Gin Umichwung erfolgte, als Nitolaus III. Karl von Anjou zwang, das Reichsvikariat in Tuscien niederzulegen, und seinen Neffen, den Kardinal Latino Frangipani de' Brancaleoni mit der Befriedung der Stadt beauftragte — Kardinal Latino ift wahrscheinlich der Dichter des weltberühmten hymnus: Dies irae! -, die auch zustande kam im Januar 1280, aber nicht von langer Dauer war. Dieses Reformwerk der Kirche in Florenz ward wieder illusorisch, als nach Nikolaus der von Karl von Unjou abhängige Martin IV. ben papftlichen Stuhl bestieg. Dem folgte unmittelbar die feindliche haltung der Stadt gegen die durch Rudolf von Sabsburg neu entfaltete deutsche Reichspolitik in Tuscien und weiterhin die Herrschaft der Bunfte, eingeleitet und gefestigt durch die Entstehung des sogenannten Priorats. - G. Sommerfeldt, König heinrich VII. und die lombardischen Städte in den Jahren 1310-1312. S. 97-155. Eine eingehende Darftellung des Römerzuges Beinrichs VII., soweit berfelbe die definitive Gestaltung der lombardischen Berhältniffe betrifft; die Empörung der Guelfen in den Städten Mailand, Crema und Cremona, Brescia, Lodi, Como und Bergamo, Parma, Reggio, Modena, Mantua und Padua mußte unterdrückt werden. Heinrich errang aber trot anderthalbjährigen vielfach blutigen Ringens keine nachhaltigen Erfolge, da er die an ihn gestellten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Die von ihm in Oberitalien geschaffene Ordnung ging fehr bald wieder völlig in die Brüche, da er, auftatt fich von Anfang an mit Anerkennung feiner Berrichaft durch die an ber Gewalt befindlichen teils quelfischen, teils ghibellinischen Parteien ju begnügen und dann auf dieser Grundlage fußend schrittweise mit wohl überlegten Reformen borzu= geben, seine ausschliegliche Bunft den Ghibellinen zuwandte. Dadurch machte er den Bestand des von ihm angefangenen Reformwertes von dem Ausfall des großen Kampfes abhängig, der in Bälde entscheiden mußte, ob der deutsche oder der neapoli= tanische Ginfluß in Italien in Butunft maggebend sein follte. - kleine Mitteilungen. 3. 156-159. f. Almann, jur hinrichtung der Sachsen 782. S. 156-157. Ulmann macht glaubhaft, daß nur die Anstifter jenes Aufruhrs hingerichtet wurden, deren unmöglich 4500 gewesen sein können. - R. Fester, zur Geschichte der Frankfurter Association von 1697. S. 157-159. Ein die Hoffnungen, welche man auf dieselbe jeste, beleuchtender Bericht des Freiherrn von Görz aus dem haag (Marburg, Staatsarchiv. Kriegsfachen 9991).

## 4] Siftorifde Zeitschrift.

Bb. 63 (R. F. 27.) S. 1 (1889). A. Kluckhohn, wider Janffen. S. 1-17. M. wendet sich gegen Janssens im Hist. Jahrb. X, 343—348 veröffentl. Artikel und macht das Geftändnis: er habe angenommen, daß von Janffens II. Bde. nur die erfte, größere Salfte für feinen Auffat über die Sandelsgesellschaften und Monopole in Betracht zu ziehen fei und habe übersehen, daß Janffen in dem fpateren Rapitel über die allgemeinen Ursachen der sozialen Revolution auch auf die Handelsgesell= schaften u. f. w. zurücktomme. (!) Im Uebrigen hält Kl. eine Reihe von Vorwürfen 3. gegenüber aufrecht. Es wird fich wohl Gelegenheit finden, darauf zurudzukommen. - 3. hinneberg, die philosophischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft. S. 18-55. Gestützt auf die Resultate der modernen wissenschaftlichen Philosophie will Bf. das Befen des Geistes und die Beziehungen von Geist und Körper (Körperlehre-Naturwissenschaften) flarstellen und darnach die in das Gebiet der Philosophie hineinragenden Fundamentalbegriffe der Willensfreiheit und Gesetmäßigkeit und das Verhältnis beider im Gebiete der Geschichtswissenschaft lösen. Sein Ergebnis ist, daß das Problem der Geschichtswiffenschaft nicht, wie Dropfen meint, in einem sittlichen Verständnis der ungähligen kleinen Faktoren der Weltgeschichte liege, sondern daß bas höchfte Biel wissenichaftlichebistoriicher Korschung darin bestehe, aus den embirisch gefundenen Adeen welche eine Beit, ein Bolt bewegen, julest die dieses Beitalter, dieses Bolt charafteris sierende Gesamtidee mit empirisch=exakten Mitteln zu finden. — W. Michael, Oliver Cromwell und die Anflösung des langen Parlaments. S. 56 - 78. Auf grund einer fritischen Brufung ber Quellen (S. 57 - 71) versucht Bf. eine noch immer fehlende historisch richtige Schilderung bieser benkwürdigen Begebenheit (S. 71 — 78). Er scheidet das gesamte Quellenmaterial je nach dem Grad der Glaubwürdigkeit in vier Gruppen: 1) die Berichte von Augenzeugen, deren Aufzeichnungen in die Zeit des Ereignisses felbst fallen; 2) die gleichzeitigen Berichte Unbeteiligter; 3) die später niedergeschriebenen Berichte der Augenzeugen u. 4) die späteren Berichte Unbeteiligter, und fügt durch eine zum zweitenmal entdeckte Rede Cromwells vom Tage des Cr= eignisses felbst (20. April 1653) ein höchst wichtiges Stück hinzu. (S. Zimmermann o. S. 1 ff. u. S. 217 ff.). - Miszellen. S. 79-90. (p. Bimmermann), Briefe der herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans an die herzoge Anton Ulrich und August Wilhelm zu Braunschweig und Lüneburg. S. 79 - 86. Gin Brief der Bergogin an Anton Ulrich (S. 83) gelegentlich ber Uebersendung einer frangofischen Bearbeitung eines Teiles von des Herzogs Roman "die römische Oktavia" und drei an August Wilhelm vermischten Inhalts (S. 84-86). - Aus haffenpflugs Denkschrift über seine Entlaffung aus kurheffifchem Dienft , Konig Friedrich Wilhelm III. überfandt im Oktober 1837. S. 86-90.

5. 2. R. Keller, der Kampf um das evangelische Bekenntuis am Niederrhein (1555-1609). S. 193 - 241. Gine überfichtliche Schilberung der im Bergogtum Cleve seit der Thronbesteigung des Herzogs Wilhelm (1539) bis zum Aussterben feines Hauses durch den Tod seines Sohnes Johann Wilhelm '(1609) erfolgten Er= eigniffe, welche die Unterdrückung der niederrheinischen und westsälischen ebangelischen Gemeinden bezweckten, bis die brandenburgische Besitzergreifung i. 3. 1609 einen völligen Umichwung zu gunften der Evangelischen herbeiführte. — fi. Delbrück, König Friedrich Wilhelm III. und gardenberg auf dem Wiener Kongreß. S. 242 - 265. gab bisher zwei Auffassungen von dem Anschluß Friedrich Wilhelms III. an Raiser Alexander von Rugland auf dem Biener Kongreß. Davon erklärte die ältere diefe Politit als verhängnisvoll für die Geschichte des nächsten halben Jahrhs., während die neuere von Treitschke (Preuß. Jahrb. Bd. 37) begründete geltend machte, daß gerade dadurch Preußen gerettet worden fei. In neuester Zeit aber ist Mar Lehmann wieder zu dem ersteren Urteil zurudgekehrt. Demgegenüber vertritt nun D., gestüpt auf einige neue, S. 258-265 mitgeteilte Aktenstücke die Ansicht, daß der König durch seine ruffenfreundliche Politik seinen Staat weder gerettet noch verstümmelt, sondern nur die Gegensätze etwas ichneller, als es sonst geschehen wäre, zur Entwicklung ge= bracht habe. - M. Lehmann, der Ursprung des prengischen Kabinets. S. 266-271. Das alte preußische, i. J. 1807 untergegangene Kabinet verdankt seinen Ursprung Kriedrich Wilhelm I. und stammt aus dem Anfang des Jahres 1713. — Miszellen. S. 272—288. (M. Cehmann), aus der Vorgeschichte des Krieges von 1813. S. 272—288. Seche im Dezember 1812 geschriebene Dofumente, beren vier erste von Stein berrühren, beren beibe andere an ihn ergangen find. Nr. 1 zeigt uns Stein, wie er bemubt ift. die Rrafte Tirols nach bem boben Mufter von 1809 für die aute Sache zu verwerten (€. 273 f.). Darauf folgt die Formulierung feines politisch=militärischen Brogramms für den fommandierenden General, der die ruffischen Beere über die deutsche Grenze führen follte (S. 274-77). Nr 3 fündigt seinen Entschluß an, per= fönlich bei der Befreiung Deutschlands, zunächst "bis zur Elbe", mitzuwirken (S. 277 f.). Nr. 4 endlich ist eine Ermahnung an den König von Preußen, seine Schuldigkeit zu thun: ein Schreiben, wie es wohl selten an ein gekröntes Haupt gerichtet ist, eine der herrlichsten Kundgebungen des Steinschen Genius, die wir besigen (S. 278 s.). Nr. 5 ein zürnendes Schreiben des geh. Staatsrats Stägemann über die Zauderpolitik des Königs (S. 280–84). Das letzte endlich ist eine Deukschrift des Grafen Münster (S. 284–88). — Aus dem "Literaturbericht" verdient G. v. Belows Rezension (S. 294–309) von R. Lamprecht, deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter (zunächst des Mosellandes), 3 Tle. in 4 Bänden, Leipzig 1885|86, besonders erwähnt zu werden.

- h. Niffen, der Ausbruch des velovonnehichen Erieges. S. 385-427. Bf. fnüpft an die Erzählung vom Ausbruch des peloponnesischen Krieges eine Bur= digung der Thutydideischen Geschichtschreibung in ihrer Gesamtrichtung. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß Thutydides geschichtliche Bahrheit in unserem Sinne des Wortes nicht gibt und nicht geben konnte, daß er aber trot der Gewalt, die er den Thatsachen angethan hat, ein wahrhaftiger Berichterstatter bleibt. Nach den Eingangs= worten seines Werfes habe fein Lejer des Altertums etwas anderes als eine athenisch gefärbte Berichterstattung erwarten können, da jedem Geschichtschreiber das anerkannte Recht zustand, die Sache seiner Baterstadt und seiner Bartei in ein gunftiges Licht gu ruden, - ein Recht, von welchem Thutydides einen außerst magvollen Gebrauch ge= macht hat, indem er zwar verschweigt, aber nicht erfindet. Sein Buch ift alfo in erfter Linie ein politisches Buch: die Berteidigungsschrift der Perifleischen Politik gegen die herrichende Auffassung. - f. v. Inbel, aus den Berliner Marzingen 1848. S. 428-453. Rähere Beleuchtung einiger Momente der Berliner Revolution auf grund teils längst verschollener, teils bisher unbekannter Materialien. Darnach ift ficher, 1) daß die preußische Regierung seit dem Februar durch die allgemeine Bewegung des europäischen Kontinents zu dem Gintritt auf eine deutsche Bundesreform, seit dem 12. März zu dem Entschlusse der Gewährung einer konstitutionellen Berfassung für Breufen ge= fommen war; 2) daß dem die Berliner Truppen tommandierenden General v. Prittwig der Abzug berselben in ihre Kantonnements am Mittag des 19. März nicht zur Laft gelegt werden tonne. - Miszellen. S. 454-57. (p. Bimmermann), ein Brief Oneisenaus an den Gerzog Friedrich Wilhelm von Brannschweig. S. 454-456. Bom 12. März 1812 bei seinem Hustritt aus braunschweigischen Diensten. — Ein deutsches Napoleons-Lied aus dem 3. 1813. S. 456 f. Bon einem Burger ber Stadt Borbig.
- 5] Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und dem Cifterzienferorden.

Jahrg. 10 (1889). O. Grillnberger, zur Reformgeschichte des Benediktinerordens im 15. Jahrh. S. 1—17. Bericht über die reformatorische Thätigkeit im Benediktinerskloster Niederastaich durch die dazu ausgestellten Bistatoren von 1452 und 1466. Die Aktenstücke sind enthalten in der Bilheringer HS. Nr. 14 aus dem 15. Jahrh. — L. I. Wintera, Freunov-Brannau in den Jahren 1740—1746. S. 17—36, 184—201, 422—453. "Ein hochinteressansau in den Jahren 1740—1746. Fr. Grundmann 1696—1772), welches der Gelehrtenwelt noch gänzlich unbekannt, für die Geschichte des vorigen Jahrhs. über die Maßen wichtig ist." Es werden hier die Leiden von Br.-Br. in den ersten zwei schlessischen Kriegen erzählt. Das Kloster hatte, abgesehen von allen anderen großen Berlusten, in zwei Jahren an baarem Geld nahezu 142,000 st. eingebüßt. — L. Dolberg, zur Gründungs- und Bangeschichte der Kirche der ehemaligen Cisterzienserabtei Doberan in Mecklenburg. S. 36—52, 219—235. Gründer

ist Pribislaw, König ber Obotriten (jeit 1164 Chrift). Das Kloster stand ursprünglich nicht dort, wo noch jest seine Kirche fteht, sondern in dem nahegelegenen beutigen Althof. - A. Goldmann, Dom Jean Mabillons Briefe an Kardingl Reander Colloredo 3. 65 - 81, 244-254, 454-473. 36 vollständige Briefe von D. an C. aus den Jahren 1686-1706, von denen 29 bisher gang unbefannt waren. Dom Thuillier hatte vier andere gang veröffentlicht und von drei Briefen turze Erzerpte. Die vorliegende Publifation erfolgt nach der SS. J. 17 in Folio der Bibliotheca Vallicelliana zu Rom. Inhalt: Nachrichten über den Fortgang des großen Unnalenwertes Mis.: über feine Acta Sanctorum O. S. B., sowie seine anderen Arbeiten und die der Mauriner; ferner Urteile über hervorragende Zeitgenoffen, Bitten an C. 2c. - Nick, die alteffen bekannten Altarweihen im Elofter St. Marimin gn Trier. S. 82 - 87. Aus den Jahren 942, 952, 959, 1018, 1072, 1231 nach den Fragmenten (31 Blätter) eines Pergamentkoder aus dem 11. Jahrh. mit spätern Zusätzen. Sontheim waren diefe Aufzeichnungen noch nicht befannt. Aus ihnen fann auch Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen 1, 35, 3. Aufl.) widerlegt werden, welcher angibt, man habe por dem 12. Jahrh. nichts von einem hl. Difibod gewußt; schon 952 wurden nämlich Reliquien desfelben in den Altar des bl. Maximin zu Trier gelegt. - V. Staufer. ephemerides rerum in monasterio Mellicensi et in Austria nostra gestarum die 31. Julii a. 1741 usque ad a. 1746 a P. Pez conscriptae. 3. 87-95. 278 - 282. Meistens Nachrichten vom damaligen Kriegsschauplat. -R. Schachinger, die Bemühungen des. Benediktiners P. Placidus Amon um die deutsche Sprache und Literatur. S. 96-106, 282-290, 477-485. Fortf. vom 9. Jahrg. S. o. S. 150. - O. Schmid, die St. Lambrechter Cotenrotel von 1501-1502. S. 106-118. Schluß vom 9. Jahrgang, Rr. 203 - 238. S. v. S. 149. - L. Leonard, die Erhebung des Stiftes Seckan jum Domftift. S. 202 - 219. Mit der Gründung des Bistums S. wurde das frühere Chorherrenstift zum Domstift erhoben, was es blieb bis zur Aufhebung unter Josef II. 1782. Die Mitglieder des Domftiftes bilbeten das bijdböfliche Konfiftorium, hatten aber nicht das Recht, den Bifchof zu mählen, was Sache des Erzbischofes von Salzburg war, auch follte aus ihnen keiner zum Bijchof von S. gewählt werden. S. v. S. 149. — F. Cadra, einige literar-historische Nadrichten ans dem St. Miklasklofter in Prag. S. 254 - 262. Gin Schreiben bes Siftoriographen B. Sammerichmist in Brag an das Nitlastlofter in Brag um Nachrichten zu einer Geschichte ber bohm. Benediftinerklofter. Zwei Schreiben des B. Beg in Melt um Nachrichten aus den böhmischen Benediftinerklöftern zu einer geplanten Bibliotheca Benedictina. Gin Zirkularichreiben bes P. Massuet (Paris 1710) an die Benedittinertlöster um Material zur Fortsetzung der von Mabillon begonnenen Annales Benedictini. - v. Schmidt, die Ermordung der Goldenkroner Monche durch die guffiten. S. 262-265. Sucht den Jrrtum des jüngeren Goldenkroner Totenbuches, als hätten die Huffiten alle Monche Goldenkrons gehenkt - während blos zwei bei dem durch die Hussiten verursachten Brande des Alosters umtamen - histor.-psichol. gu erklären. - b. Weger, Statiftifdes aus Stift St. Lambrecht in Steiermark. 3. 291 f. Ausweis über das Lebengalter der verstorbenen Mitglieder des dortigen Stiftes von 1610-1888. - L. Doiberg, jur Kunft der Ciftergienfer mit besonderer Rucksicht auf deren Werke in ihrer Abtei Dobernn. 3. 398-414. Die Statuten der Generalkapitel des Cisterzienserordens waren nicht gegen die Kunft, wie behauptet wurde, sondern haben dieje nur in heiljamer Beije vor Ausschreitungen zu bewahren gesucht und eben dadurch ist dieser Orden für die mittelalterl. Kunst wichtiger und wirksamer ge= worden als alle anderen. Dies wird nachgewiesen bezüglich ber Architektur und Plaftik. Besonders wird hingewiesen auf die Abteikinche in D. Die angesührten Urteile von Lübke, Schnaase u. s. w. bestätigen das Gesagte. — A. Rabensteiner, Beiträge zur Resormgeschichte der Benediktinerklöster im 15. Jahrh. S. 414—422. In Desterreich wurden nicht wie in Italien (Kongr. von St. Justina, jest von Monte-Cassino) und Deutschland (Bursselder Kongr.) zur Resormierung der Benediktinerklöster eigene Kongregationen gebildet. Nur Resormstatuten und östere Visitationen der Alöster sandah von 1419 und 1431. Lestere sind sür den Abt, da die Visitatoren fanden, "se in quidusdam negligenter egisse." — R. W., eitata et reminiscentiae s. Scripturae apud s. Bernardum. S. 474—477 — H. Kösser, die Benediktinerstistungen in den Kheinlanden. S. 486—494. Zusäße und Nachträge der Quellen und Literatur zu 29 Niederlassungen. S. o. S. 150.

#### 6] Zeitschrift für Kirchengeschichte.

Bb. 22 (N. K. Bb. 7), S. 3 n. 4. A. v. Schenel, Consensus facit nuptias. \$. 269-286. Scheurl fucht bier gegen Sehling ("die Unterscheidung ber Berlöbniffe im fanonischen Recht"), welcher barguthun unternommen, daß der angezogene Sat im (neueren) römischen und im fanonischen Cheschliegungerecht benfelben Ginn habe. seine gegenteilige Ansicht zu begründen. Nach ihm ist der Rechtsbegriff der Che nach dem kanonischen Recht unläugbar der des reinen vinculum matrimonii, während er nach unserem bürgerlichen Recht ber eines alle die Rechtswirkungen in sich enthaltenden Rechtsverhältnisses ift, welche nach diesem Recht die rechtmäßig geschlossene Che not= wendig gur Folge hat. - Derfelbe, Beitrage gur Gefchichte des Chefchließungsrechts aus einem Hürnberger Familienardiv. S. 308-321. Bf. gibt an der Sand von Mit= teilungen aus seinem Familienarchiv interessante Nachrichten über die Art, in welcher vor und um die Mitte des 16. Jahrhs. in Nürnberg die Ehen regelmäßig und der festen Sitte entsprechend zustande kamen. Er teilt dazu ein bisher noch unbekanntes "Bedenken" des namhaften Rechtsgelehrten Chriftoph Scheurl vom 3. 1531 mit als einen ichätzenswerten Beitrag zur Geschichte des Cheschließungsrechtes. Gehr bemerkens= wert sei in demselben die in der Motivierung hervortretende Geistesfreiheit dem fanonischen Recht gegenüber, über beren Mangel bei den Juriften seiner Zeit Luther so sehr zu klagen gehabt habe; Scheurl sei übrigens zu der Zeit der Erstattung des Gutachtens der Lehre Luthers fehr abgunftig gegenübergestanden. Gehr bemerkens= wert ift in dem Gutachten ferner folgende Stelle: "Bon götlichen rechten geburt den geistlichen kein jurisdition, kain gerichtsbarkait, kain erkantnus, noch annig geset, verpindung, oder ordnung ze machen auch in eefachen, sonnder in, die gaistlichen felbs feien von natur, unnd anfennetlich der weltlichen obrigkait unnterworfen unnd gericht= bar gewesen, darumb das ir verdrung unnd ambt ist, allain das wort gottes ze= hanndlen, unnd dy scheflein damit zewaidnen, wie Chriftus fagt Joh. am 18." 2c. -A. Lühr, jur Geschichte des Pfarrmahlrechts in der ichlesmig-holfteinischen Landeskirche. S. 353-399. Bi, schildert den Entwicklungsgang des Pfarrwahlrechts in der schleswigholsteinischen Landestirche von der Reformation bis auf unsere Zeit. Den Grund des ichleswig-holsteinischen Rirchenrechtes auch in diesem Bunkte bildet die Kirchenordnung vom J. 1542, wornach Abel, Prälaten und Städte das Necht der Bräsentation und der Einjegung des Pfarrers, die Gemeinde aber das der Bahl oder Burudweisung hatte. Nur Dithmarschen hatte sich noch vor Ginführung der Lutherschen Reformation das unbeschränkte Bahlrecht angeeignet. Im 17. Jahrh. wird das Recht der Gemeinde durch gesetsliche Magregeln von 1634, 1636 und 1638 zwar auf-

gefrijcht, blieb aber ohne prattische Folgen gegenüber dem zur Gewohnheit gewordenen Aufrüden und der Aufdrängung von Predigern aus eigener Macht der Batrone. Die eigentliche Minderung der Gemeinderechte zu gunften des landesherrlichen Kirchen= regiments beginnt in der zweiten Salfte des 17. Jahrh. fo, daß der Brundfat der Gemeinde-Pfarrwahl wohl nicht aufgehoben, aber fehr vielfach durchlöchert wurde. Die Pfarrwahl durch die Gemeinde ist in Schleswig-Holstein bis in die neueste Zeit die Regel geblieben. Aber erft feit den letten 20 Jahren zeigt fich größeres Beftreben, die Gesamtsandestirche zu organifieren und die Gemeinden in den firchlichen Angelegenheiten selbstwirtsam und berechtigt zu machen. — K. Vanzer, das Wahldekret Paph Mikolaus II. und sein Kundschreiben "Vigilantia universalis". S. 400-431. Panzer sucht hier gegen von Pflugk-Harttung und Scheffer-Boichorst den Beweis zu liefern, daß genanntes Rundichreiben nicht dem Laterankongil von 1509, fondern viels mehr bemienigen von 1060 angehöre und erörtert im Zusammenhang damit eingehend die verschiedenen Beftimmungen Nitolaus II. über die Papstwahl und die Frage, wie viele Bischöfe auf dem Konzil von 1059 anwesend waren. Er kommt zu dem Ergebnis, daß 125 (nicht 113) Bischöfe bei den Beratungen und der Rublikation des Wahldefretes im April 1059 zugegen gewesen sind und daß von einer Identität dieses Defrets mit der von der Paftwahl handelnden Verordnung des Rundschreibens "Vigilantia universalis" nicht die Rede sein könne. Er ist vielmehr der Ansicht, daß durch letteres i. J. 1060 aufs neue über die Papstwahl dekretiert wurde, wodurch die bem deutschen König durch bas Defret v. 1059 bei der Bapftwahl eingeräumten Rechte beseitigt werden sollten. — Miszellen. S. 432-450, P. Cichackert, Kazarus Spengler als berfaffer des von Luther 1530 herausgegebenen "Aurzen Auszuges ans den papftliden Rechten". S. 435-438. Bf. ift auf grund handidriftlicher Roufdungen im R. Staatsarchiv zu Königsberg in der Lage, gegen B. Muther den schon bei den Zeitgenossen und bis in die Neuzeit als mutmaßlicher Berfasser aeltenden Lazarus Spengler als wirklichen Verfasser dieses ersten kirchenrechtlichen Werkes im Bereiche bes Protestantismus zu erweisen. Er gibt auch die Hauptstellen des ungedruckten. vom 2. September 1529 batierten Dedikationsschreibens Spenalers an den Markaraken Georg von Brandenburg, auf deffen Aufforderung hin Spengler den "lauteren Auszug in deutscher Sprache aus den papftlichen Rechtsbüchern" gemacht hatte.

## 7] Revue historique.

Bb. 40 (1889, Juli—August). Vicomte G. d'Avenel, l'administration provinciale sous Richelieu. Ière partie. \$. 241—275. Beginnt eine quellenmäßige Untersuchung über Stellung und Wirtungstreis der Misitärs, Justizund Zivisbehörden in den französischen Provinzen, soweit man unter Richelieu noch von eigentlichen Provinzen sprechen kann, da dieselben seit dem Beginne des 17. Jahrhs. nur mehr dem Namen nach bestanden. Richelieu drückte der inneren Berwaltung des Landes den Charakter eines "administrativen Despotismus" aus. — Charles Lécrivain, l'antidose dans la législation Athénienne. \$. 276—285. — Raymond Saleilles, du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux Carolingiens. \$. 286—304. In farolingischer Zeit war das Prinzipeines Volfsgerichtes wieder sebendiger geworden, beschränkte sich aber bald zumeist darauf, daß den scabini einige freie Männer aus der Zahl des zum Gerichte dersammelten Volfes beigeseltt wurden. Diese dienten indes nicht, wie E. Beaudouin, la participation des hommes libres au jugement dans le droit français (Paris, 1888) annimmt, bloß als Zeugen, sondern hatten vielniehr das durch die scabini

gefundene Urteil im Namen aller Freien anzunehmen, worauf es der Borsitzende als Bertreter der Obrigkeit namens aller Bersammelten verkündete. — Charles Auriol, la défense de Dantzig en 1813. Suite et fln. S. 305—328. S. Hist. Jahrb. XI, 138.

Bb. 41 (1889, Sept.-Oftob.). G. Lacour-Gayet, P. Clodius Pulcher, \$, 1-37. — Vicomte G. d'Avenel, l'administration provinciale sous Richelieu. Suite et fin. S. 38-83. Bespricht die Thätigkeit der nur in ein= gelnen Teilen Frankreichs bestehenden Provingialstände, sowie die von Richelieu wenn nicht ins Leben gerufene, fo doch zu wachsender Bedeutung erhobene Institution foniglicher Intendanten, welche feit 1642 in ben Provingen Die gesamte Exefutiv= gewalt in ihren Händen vereinigten. - Melanges et documents. Ch. Y. Langlois, un mémoire inédit de Pierre du Bois, 1313: De torneamentis et justis. \$. 84-91. Cod. Vatic. reg. Suec. 1642 ist die bisher für verloren gehaltene HS., aus welcher Bongars (Gesta Dei per Francos II, 316 ff.) bes Pierre du Bois Schrift De recuperatione terre sancte veröffentlichte. Un= mittelbar baran schließt fich in ber gleichen SS. ein unedierter Auffat De torneamentis et justis, den Langlois analysiert und mit guten Gründen gleichfalls Bierre du Bois zuschreibt. Anlaß zu dieser Schrift bot die Bulle Passiones miserabiles Memens V. dd. 1313, Sept. 14 (Reg. Clem. V. nr. 10023), welche im Intereffe bes beabsichtigten Rreugzuges die Turniere und ähnliche Mitterspiele unter Strafe ber Extommunikation untersagte, ein Berbot, deffen Aufhebung König Philipp, feine Söhne und viele Adelige wünschten. Die noch im Berbste desselben Jahres abgefagte Dentschrift erreichte ihren Zweck beim Papste vor der Fastenzeit 1314. - M. Philippson, la participation de Lethington au meurtre de Riccio. S. 91-94. Salt gegen Stelton (Maitland de Lethington, f. Sift. Jahrb. X, 455) fein hartes Urteil über Lethington, speziell die Mitschuld desselben an Riccios Ermordung aufrecht. - R. Peyre, une commune rurale des Pyrénées au début de la révolution. 3. 94-107. Auszüge aus den Sipungsprotofollen des Gemeinde= rates von Artiquelouve (Dép. Basses-Pyrénées) aus den Jahren 1789-1790, welche für die Zustände und die Voltsstimmung der Zeit bezeichnend find.

(1889, November-Dezember). Ch. Nisard, Fortunat, panegyriste des rois Mérovingiens. S. 241-252. Studie über des Benantius Fortunatus Lobgedichte auf Glieder des Meropinger Hauses. Dieselben find durch die mit Fort. eng befreundete hl. Radegundis veranlagt. - B. Zeller, le mouvement Guisard en 1588. Catherine de Médicis et la journée des barricades. S. 253-276. Weift den Anteil Katharinas v. Medici an dem plöglichen Ericheinen bes Herzogs von Guife in Baris (9. Mai 1588) nach, fowie ihre Mitschuld an dem hiedurch veranlagten Aufstande, dem fog. Barritadentag (12. Mai), der den König Seinrich III. zur Flucht zwang. - Melanges et documents. G. Monod, M. Fustel de Coulanges. S. 277-285. Warm geschriebener Nachruf, (f. Hift. Sahrb. XI, 213). - Camille Jullian, l'avènement de Septime Sévère et la bataille de Lyon. S. 285-296. - Charles Henry, Jacques Casanova de Seingalt et la critique historique. \$.297-328. Die 1826-1838 im Berlage von Brodhaus erschienenen Memoiren des bekannten italienischen Schriftftellers und Abenteurers find, von einzelnen Irrtumern abgesehen, acht und zuverläffig, jedoch von Laforgue überarbeitet. Bf. halt es darum für geboten, daß der Berlag das noch vorhandene Original-MS. unverändert veröffentliche. Er gibt außer einer fritischen Analyse ber Memoiren auch ein Verzeichnis der übrigen Schriften Casanovas.

— Bulletin historique enthält S. 371—374 einen Nachruf auf J. Weizfäcker von R. Reuß.

8] Revue des questions historiques.

T. 46. Oftober 1889. F. Vigouroux, de l'authenticité des évangiles prouvée par l'étude critique du langage. \$. 353-399. Die vier Epangelien find im 1. Jahrh. von Berfaffern bebräischer Abstammung geschrieben. Ihre Sprache bietet hiefür sowohl positiv (Hebraismen) als negativ (gangliche Verschiedenheit von dem philosophischen Gedankenkreise und Wortschape rein griechischer Schriftsteller) unumftößliche Beweise. - J. Thomas, l'église et les judaïsants à l'âge apostolique. S. 400-460. Untersucht eingehend die allmählige Lösung der Kirche vom Andaismus und die hieraus sich ergebenden Schwierigkeiten nach den drei Haubtebi= foden: Apostelkonzil, Differenz zwischen den Apostelfürsten zu Antiochien, Galaterbrief. -G. Fagniez, le père Joseph et Richelieu. Le projet de croisade (1616-1625). S. 461-515. Nachdem ichon 1609 Abmachungen zwischen Rarl b. Gonzaga, Herzog b. Nevers, dem Enkel der Margaretha Balaologa b. Montferrat und den Bewohnern von Morea bezüglich einer Erhebung gegen die Türken getroffen, aber wegen der 1614 ausgebrochenen politischen Wirren in Frankreich nicht zur Ausführung gebracht worden waren, ließ sich der bekannte Rapuziner P. Josef auf einer Busammenkunft zu Loudun für die Idee eines Kreuzzuges gewinnen, durch den die Ungläubigen aus Europa verjagt und der Erbe der Paläologen auf den Thron seiner Uhnen erhoben werden follte. Bährend der Herzog v. Nevers mit den driftlichen Stämmen in der Türkei Berträge ichloß und 1617 den Ritterorden der "driftlichen Miliz" begründete, der 1618 mit ähnlichen in Deutschland durch Graf Adolf v. Althan, in Italien durch die Bruder Beter, Johann B. u. Bernardin Betrignani Cforza ins Leben gerufenen Berbindungen verschmolzen wurde, reifte P. Joseph unermüdlich umber, um die katholischen Sofe zur Teilnahme und den Bapft zur geistigen Leitung des geplanten Kreuzzuges zu bewegen. Allein der Ausbruch des dreißigjährigen Krieges trat hindernd dagwijchen. Neue Berfuche des Bergogs (feit 1619), alle katholijchen Staaten zu dem großartigen Unternehmen zu einigen, scheiterten gleichfalls. Im J. 1625 faben endlich auch Papst Urban VIII. und P. Joseph die Ausfichtlosigkeit derartiger Bemühungen bei ber bamaligen politischen Lage ein und beschlossen, das Projett auf unbestimmte Zeit zu vertagen. — Marquis de Saporta, l'émigration d'après le journal inédit d'un émigré. \$.516-571. Paulin de Cadolle, dessen Aufzeichnungen zu Grunde gelegt find, wanderte am 14. März 1792 über Belgien nach Deutschland aus und reifte im Binter besselben Jahres über Raffel, Rürnberg, Augs. burg, Mailand, Genf nach Malta, wo er bis zu seiner 1798 erfolgten Rückfehr verweilte. Ueber die Lage der Emigrierten in den Rheinlanden bietet das Tagebuch manche erwünschte Aufschlüsse. — Mėlanges. Paul Fournier, une fausse bulle de Jean XXII. 3, 572-583. Mit Gelten erflart der Bf. die Bulle Ne praetereat für unzweifelhaft gefälscht. Wahrscheinlich geschah die Fälschung in den ersten Jahren der Regierung Johanns XXII. in der Kanzlei K. Roberts v. Sizilien, worauf die Bulle zuerst von den aufrührerischen Franziskanern um 1331 bekannt gemacht und benütt wurde, um eine Aussöhnung R. Ludwigs IV. mit dem Papste zu verhindern. Fünfhundert Jahre fpäter suchte Daunou dieselbe nochmals in ähnlicher Beise als Baffe gegen Pius VII. zu gunften Napoleons zu verwerten. — Chenivesse, Olivier de Serres et les massacres du 2 mars 1573 à Ville-neuve-de-Berg. 3. 583-590. Beift erneute Berfuche, den durch feine Thatigkeit für die Landwirtichaft

bekannten Hugenotten Ol. de S. von der Schuld an der Ermordung zahlreicher zitt einer Synode versammelter kath. Priester zu Villeneuve 1573 rein zu waschen, als historien unbegründet zurück. — A. le Vavasseur, Olivier de la Marche, historien, poète et diplomate Bourgugnon. S. 590–600. Fußt auf Henri Beaune et J. d'Arbaumont, Mèmoires d'Olivier de la Marche. Paris 1883—88. 4 Bde. u. Henri Stein, Ol. de la Marche. Paris 1888 (s. Hist. Jahrb. X, 209). — Joseph d'Aubecourt, la conquête de l'Algérie. S. 601—605. Bericht über das Bert von Rousset (Hist. Jahrb. X, 460).

## 9] The Dublin Review.

Mr. 44. Oftober 1889. W. G. Ward and the Oxford movement. S. 243-268. Bericht über das Wert v. Wilfrid Ward. (Hift. Jahrb. X, 886). -A. Hilliard Atteridge, an Indian catholic mission. S. 297-318. Geschichte ber Mission Madura von dem abostolischen Birten des Jesuiten De Nobili (seit 1604) an bis auf die Gegenwart. - D. L., vicars capitular. S. 318-340. Rirchenrechtliche Untersuchung über die Stellung des Rabitelvitars sede vacante, mit besonderer Rudficht auf England, wo es wohl nie eine wirklich freie Bischofswahl durch die Domfapitel gab und auch vor der Biederherstellung der fath. hierarchie und ber erften Synode zu Decott 1852 feine Spur eines Rapitelvitars fich findet. -Ella B. Edes, "the holy helpers". — SS. Blaise and Erasmus. 3. 340—350. Bespricht nach einer turgen Ginleitung über die 14 fl. Nothelfer die Legende und die Berehrung der beiden ersten unter denselben, St. Blafius u. Grasmus. Uhrigs Unterjuchungen über diefen Gegenstand (Tüb. theol. Quartalfchr. 1888, Bd. 70, 72 ff.) ideinen nicht benütt zu fein. - J. R. Gasquet, the early history of the mass. S. 350-362. Stellt die Urgeschichte des Megritus, besonders ben Zujammen= hang desselben mit dem alttestamentlichen Pajcha an der hand der Forschungen von Bidell und Brobst übersichtlich dar. - J. M. Stone, the youth of Mary Tudor. S. 363-385. Jugendgeschichte der Königin Maria bis zur Thronbesteigung, 1553. Ihr Charakter ericheint im besten Lichte.

## 10] The English historical review.

Mr. 16. Oftober 1889. E. C. K. Gonner, the early history of chartism, 1836-1839. S. 625-644. Schildert zuerft ben Boden, auf welchem der Chartismus erwuchs, nämlich die traurige Lage der arbeitenden Rlaffen Englands in den erften Dezennien unferes Sahrhunderts, fodann den Berlauf der Bewegung von dem erstmaligen Auftreten organisierter, praktischen Zweden dienender Arbeiter= verbindungen, (1836) an bis zu bem für einen gunftigen Erfolg verhängnisvollen Aufstande von 1839. - R. Nisbet Bain, the Polish interregnum, 1575. 3. 645-666. Hauptfächlich auf grund der von Wierzbowsti herausgegebenen Run= tiaturberichte des Bischofs von Mondovi, Bincent Laureo (j. Sift. Jahrb. IX, 365) schildert Bf. die ffürmischen Borgange, welche die heimliche Entfernung R. Heinrichs v. Valois und die hiedurch notwendig gewordene neue Königswahl in Polen hervor= rief. Der Nuntius, deffen hervorragende Fähigkeiten gerühmt werden, wandte alle Mittel an, um Beinrich, auf den er großen Ginfluß besessen hatte, zurudzubringen. Rachdem er dies als unmöglich erfannt, unterstützte er unter den Thronprätendenten den Kaifer Maximilian II., für welchen sich denn auch der Senat erklärte. Der Reichstag wußte indes ichließlich Stephan Bathorys Bahl durchzuseten. Laureo erfannte nun feine Sauptaufgabe darin, Bathory mit dem Raifer zu verföhnen,

was ihm 1578 insoweit gelang, daß er auf der Rückreise nach Rom eine Defensiv= allianz ber beiden Mächte abschließen konnte. — W. H. Hutton, the religious writings of Sir Thomas More. \$. 667-683. Die Untersuchung der theologijchen, zumal der Kontrovereichriften Th. Mores ergibt, daß fein Standpunkt voll und gang der fatholische war. - Edward A. Freeman, the patriciate of Pippin. S. 684-713. In eingehender Darstellung der politischen Lage Italiens um die Mitte des 8. Jahrhs. halt Bf. gegen Dahn, Bait und andere die ichon von Luden angedeutete Ansicht aufrecht, Papit Stephan habe Pippin im Auftrage des Kaijers Konstantin Kopronymos und als dessen Gesandter zum Patricius Romanus ernannt. Am Schluße bespricht & das fog. Kantuzzi-Fragment (Fantuzzi, Monum. Ravennati. VI, 264), das er nicht Hadrians I. sondern Gregors V. Beit zuweist, jowie den durch Montfaucon (Palaeogr. Graeca, p. 265 ff.) zuerst veröffentlichten Rest des Schreibens eines griechischen Kaisers an einen fränkischen König, wohl Kon= ftantins an Lippin gelegentlich der Gesandtschaft v. J. 756. - A. W. Moore, the early connexion of the isle of Man with Ireland. \$. 714-722. Die ältesten Nachrichten über Man weisen nach Frland. Die Bevölkerung war die gleiche, die Christianifierung erfolgte von dort aus. Die Patrone der Kirchen und Kapellen sind irische Heilige u. s. w. Erst im 12. Jahrh. wuchs wie in Irland so auf Man der englische Einfluß, und 1213 leistete der Herr der Insel, Reginald, dem R. Johann von England den Lehenseid. — Notes and documents. A. G. Little, gesiths and thegas. S. 723-729. Beipricht die wechselnde Bedeutung dieser Namen in angelfächsischer Zeit, um zu zeigen, daß die gewöhnliche Meinung, der Besitz von fünf Sufen Land habe die Eigenschaft eines thegn verlieben, feineswegs sichergestellt sei. — T.G. Law, the jesuits and benedictines in England, 1602-1608. S. 730-738. Beröffentlicht drei Aftenstücke, welche fich auf die Zwistigkeiten zwischen den Jesuiten und den 1603 in die englische Mission eingetretenen Benediktinern beziehen. -- Miss Mary Hickson, the Plunket manuscript. 3. 738—741. Տայնաց; ի. հոկե. Անարե. XI, 142. — J. K. Laughton, Jenkins's ear. S. 741-749. Dreizehn Aftenstücke (1728-1742), welche für die Geschichte der Schiffahrt und des Handels Englands in Westindien turg vor und zu Anfang bes Krieges mit Spanien von Bebeutung sind. - John Robinson, a letter of lord Chesterfield on the change of ministry in 1746. 3. 749-753. Dem in der Ueberschrift genannten Briese Chesterfields (5. März 1745) ift ein weiterer beigegeben, in welchem Ch. die Ansiedelung französischer Protestanten in Irland empfiehlt (23. Juli 1745), sowie das Schreiben eines irischen Flüchtlings an die königliche Kommission zu Dublin (9. August 1739), worin die katholischen Bischöfe Mac Carthy v. Cork, Londe v. Killalve, Sulivan v. Kerry antienglischer Umtriebe beschuldigt werden.

## 11] Archivio storico Italiano.

Serie V. Bb. III. (1889). H. A. N. F. Faraglia, Barbato di Sulmona e gli nomini di lettere della Corte di Roberto d'Angio. S. 313—360. König Robert, obgleich von Natur wenig begabt, hatte doch sein ganzes Leben große Liebe zu den Wissenichaften, und er und sein Hof haben für die Geschichte der Renaissance große Bedeutung, wenngleich er selbst mehr der biblischen, patristischen und arabischen Literatur ergeben war. Unter den Gelehrten, die seine Freundschaft und Unterstützung genossen, wie Barlaam, Paolo Perugino (oder da Perugia), Guglielmo Maramaldo, Luca da Penne, Pietro di Montesorte, Nie

cola di Alije. - verdient Barbato von Sulmona nicht nur wegen des innigen Freundschaftsverhältnisses zu Betrarca, sondern auch wegen seines allgemein geschäpten Charafters und wegen seiner, bis jest nicht auffindbaren Dichtungen Beachtung. Er erscheint zuerst 1327 in der Begleitung des Karl von Anjou als Notar der Floren= tiner Finanzverwaltung. Sein Tod fällt in den Herbst 1363. — Im Anhang 1) das Teftament des Dichters, 2) feine Erklärung des Petrarcafchen Briefes "Jam tandem" (Fracassetti, Ep.-variarum), 3) eine Sammlung Notigen über Bucher, Schriftsteller, Schreiber, Uebersetzer u. f. w. der Bibliothet des Königs Robert. (Bgl. D. hartwig, die Uebersetungsliteratur Unteritaliens in der normanisch-ftaufischen Epoche. Leipzig 1886). — Pietro Berti, l'archivio del comune di Fano secondo il suo recente riordinamento. S. 361-384. Uebersichtliche Inhaltsangabe des "Repertorio dell' antico Archivio comunale di Fano compilato da mons. Aurelio Zonghi." Fano, tipogr. Soncioniana. 1888. 8º. XXV und 565 Seiten. Die besprochenen Register icheinen fur die Geschichte ber Romagna und allgemeiner der papftlichen Provinzialverwaltung den höchsten Bert zu haben. Sonstiges allgemein geschichtliches Interesse dürfte ihnen abgehen, abgesehen von Notizen zu den Titeln: Der Krieg Bonifaz IX. mit den Colonnas (Pandolfo Malatefta), Martin V. in Brescia, der Vicariat des Franz Sforza, Condottieren im Dienste (der Malatesta und) der Bapfte, Ercole Bentivoglio im Dienfte des Cefare Borgia (1499). Gin "Leonardo tedesco" wird im 15. Jahrh. als "fabbricante d'organi e maestro di linto" in Hano genannt. — Gherardi-Catellacci, elenco delle pubblicazioni di Cesare Guasti. 3.385-439. Es find 489 Mummern. - Aneddoti e varietà: F. Novati, Luigi Gianfigliazzi giureconsulto ed orator florentino del sec. XIV. \$. 440-447. Nach Musübung verschiebener städtischer Alemter wurde er nach der Rückfehr Urbang V. nach Rom Advocatus fisci bei ber Kurie. Von da ab fehlen bis jest die Nachrichten über ihn. — Felice Ramorino, notizia di alcune epistole e carmi inediti di Antonio il Panormita. S. 447-450. - Rassegna bibliografica. - Necrologia: Ungelo Remedi (Archaeologe und Numismatiker).

Bd. IV. (1889). S. 4. Giovanni Filippi, le aggiunte allo statuto di Calimala dell' anno 1301-1302, fatte negli anni 1303-1309. 3. 3-33. Ergänzung zu besselben Bf.& "L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico statuto". Torino, Bocca. 1889. 4º. 196 S. — Jacopo Bicchierai, Antonio di Noceto. S. 34-49. Geb. 1434, wurde 11. Jan. 1460 Striptor der apostolischen Briefe, war 1462 papftlicher Runtius in Frankreich, wurde von Ludwig XI. mit Berhandlungen betreffs der Ueberlassung von Savona und Genua an Frang Sforza betraut; Paul II. übertrug ihm 1464 die Aufsicht über die Getreideein- und -ausfuhr im Patrimonium, dann die Thesaurarie biefer Proving; 1467 ftarb fein alterer Bruder Bietro, der Sefretar Nicolaus V. Bon Sixtus IV. wurde Antonio 1471 zum Gouverneur von Vetralla und Ronciglione ernannt, zog sich jedoch schon 1472 nach Bagnone, seiner Heimat, ins Privatleben gurud. Er lebte noch 1495, das Datum seines Todes ist unbekannt. — Aneddoti e varietà: F. Novati, un preteso epigramma petrarchesco e la morte di Zaccaria Donati. \$. 50-52. — G. O. Corazzini, una figliuola di Filippo Villani. S. 52-53. Phil. Billani war verheiratet mit Salvestra, Tochter des Bartolo Ser Johannis Bricchi, und hatte eine Tochter Lifa, welche um 1414 gestorben ist. - Ferdinando Gabotto, la terza condotta di Francesco Filelfo all' università di Bologna. \$.53-59. Es handelt sich um die Berusung i. J. 1471. Fiselso wurde ernannt, blieb aber in Mailand; das Gehalt war ihm zu gering. — Corrispondenze: Germania: Pubblicazioni del 1888 sulla storia medioevale italiana (Bericht von E. v. Ottenthas). — Trentino: Pubblicazioni storiche degli anni 1887 e 1888 (Bericht von Giuseppe Papasevni). — Rassegna bibliografica. — Necrologia: Michele Amari (vgl. Hartwig in der "deutschen Kundschau" 1889, H. 12, 438—447).

12] Studi e documenti di storia e diritto.

Ao. X. (1889). S. 1-3. F. Brandileone, la rappresentanza nei giudizii secondo il diritto medioevale italiano. Cap. I. longobardo. S. 3-35. Bis zur langobardischen Eroberung, auch während der gothischen Epoche, galten die Pringipien des römischen Rechts, welche die Stellver= tretung vor Gericht ohne Einschränkung gestatten. Bei den Langobarden war dieselbe anfangs ganz verboten, feit der Mitte des 8. Jahrhs. gewinnt jedoch die römische Praxis, — vielleicht unter dem Einflusse der Notwendigkeit der juristischen Vertretung von Kirchen und Stiftungen — an Boden, was König Ratchis durch eine eigene Gefetgebung zu verhindern sucht. Jedoch auch er muß ichon für Witwen und Waisen eine Ausnahme gestatten; er thut es durch Zulassung eines Helsers "ad dicendum", nicht eines Profurators, was übrigens in der Praxis schon früher üblich gewesen. Auch sonft wurde der "Migbrauch" der Stellvertretung durch Ratchis nicht beseitigt: bie berichiedenen Berhältniffe des Mundiums machten biefelbe nötig und gwar gang im Beiste des germanischen Rechts. Durch die Einführung des Einzelrichters als zugleich Urteilfinders, sowie durch die Beränderung der Erbgesetzgebung durch König Brimoald, insbesondere durch die Einführung der Erbfähigkeit des Enkels bei vor= zeitigem Tode des Baters — wird die Stellvertretung Rotwendigkeit und endlich durch König Aiftulf gesetlich geordnet. — S. Talamo, le origini del Cristianesimo e il pensiero stoico. S. 37-66, 269-301. Fortsehung, s. Hist. Rahrb. IX, 754; X, 865. — Dissertazioni postume del p. d. Luigi Bruzza: II. Lucerna con rappresentanza d'un condannato al leone. S. 67-71. — III. Dell' ascia fossoria nei monumenti cristiani. S. 73-76. — IV. tazza con simboli cristiani. \$. 77-81. — V. Di un' epigrafe cristiana scoperta nelle cave di marmo giallo in Numidia. S. 83-89. - P. de Nolhac, Piero Vettori e Carlo Sigonio: correspondance avec Fulvio Orsini. S. 91-152. Der Briefwechsel der drei "Späthumanisten" geht von 1563-1583 und dreht sich wesentlich um philologische Fragen. — G. Bossi, la guerra annibalica in Italia, da Canne al Metauro. S. 153 — 183, 303-343. — P. Campello della Spina, pontificato di Innocenzo XII., diario del conte Gio. Batt. Campello. \$. 185-206. Fortsegung des Diariums vom 31. Mai 1694 bis 12. Dezember 1695. S. Hist. Jahrb. IX, 342, 754. - Cesare Bertolini, dell'azione per l'arricchimento contro chi ha venduto in buona fede la cosa altrui. \$. 209-238. - Luigi Bisleti, saggio parallelo di quattro esempi di hieroplia, indiana, greca e latina. S. 239-267.

13| Rivista storica Italiana.

A. VI (1889). §. 2-3. P. C. Falletti, del carattere di Fra Tommaso Campanella. §. 209—290. Ş. J. 1599 entdedte man in Calabrien eine Berschwörung gegen die spanische Herschwärt. Als das geistige Haupt berselben wurde

der Dominitaner Tommaso Campanella angesehen, ihm wurde der Brozeß gemacht, und er hat mehr als 25 Jahre im Kerker zugebracht, 1625 wurde er als nur "an= geblich schuldig" freigelaffen. Bis heute galt Campanella als ein Martyrer ber italienischen Unabhängigfeit, in beffen Charafter fich aber eine Menge Widersprüche zeigten, der die Revolution wollte und nicht wollte, seine Freunde verraten habe, bald für Spanien, bald für Frankreich sich begeisterte, die Türken ins Land rufen wollte u. f. w. Im porsiegenden Auffaße wird die Lösung all dieser Widersprüche versucht durch die Unterstellung des ehrlichen Glaubens an die vielerlei Prophezeiungen, die Tommaso stets im Munde führte. Er glaubte an die nahe Unkunft eines goldenen Reitalters. Für den Kall des Zusammenbruchs des spanischen Reiches also wollte er und follten seine Anhänger sich vorsehen; die Republik Calabrien sollte das Mittel fein, sich zu retten, nicht bas Biel, auf welches fie hinstrebten. Bielleicht laffen Campanellas Ideen sich in eine gewisse Beziehung bringen zu dem "großen Plane Bein= richs IV ". den man jett Sully auschreibt; dieser sogenannte "große Blan" strebt eine spitematische Ordnung best europäischen Staatenspftems im Gegensate jum hause Sabsburg an. - A. Gherardi, dei rivolgimenti politici di Firenze. 3. 465-496. Rritit des Buches von Gabriel Thomas, "Les révolutions politiques de Florence (1177-1530)". Paris, Hachette u. Cv. 1887. fl. 80. X. u. 452 S. — A. Zardo, l'"Ecerinis" di Albertino Mussato sotto l'aspetto storico. S. 497-512. Die Tragodie erinnert in der außeren Form an Seneca, ift aber inhaltlich vriginal und hätte für das Drama in Italien der Ausgangspunkt einer glücklichen Entwickelung sein können, wenn sie nicht infolge der eigenartigen politischen Berhältnisse der Halbinsel, ohne Nachahmung geblieben märe. Auch in ihren Gingelheiten hat fie vielfach den Wert einer hiftorischen Quelle, besonders da wir in einem Rod. der Magliabecchiana von Guizzardo da Bologna einen gleichzeitigen Kommentar besigen. Die eigentliche Ausbeutung bes letteren steht noch aus und ist von Francesco Novati in den "Nuovi studi su Albertino Mussato" (Giornale storico della letteratura italiana, Bd. VII, S. 1-2) persprochen worden. S. Sift. Sahrb. VII, 709. — Rezensioni. — Annunzi bibliografici. - Notizie: I manoscritti storici della biblioteca comunale di Forli. S. 658-661. Bir teilen (verfürzt) nur die Titel mit, welche-allgemeines Interesse haben burften: (63) Relazioni di condanne e sentenze di morte eseguite a Roma sotto - Paolo IV., Sisto V., Clemente VIII., Urbano VIII., Innocenzo X., Alessandro VII., Innocenzo XII., Clemente XI. — (196) Dispacci politici da Vienna, Amburgo, Bruxelles, Parigi, Londra, Roma, Milano, Venezia dal 1679 al 1719. — (211) Storia del sacco di Roma — di Patrizio de' Rossi, trascritta in Forli 1770. - (219) Satire date fuori nella Sede vacante di Clemente XIII, p. 1-225. Discorsi dell'ambasciatore dello Stato ecclesiastico al conclave, p. 227 ff. - (259) Mémoires véridiques pour former l'histoire de la vie du pape Clément XIV. Ganganelli. — (358) Conclave della sede vacante di papa Sisto V. nel quale fu creato papa Urbano VII., 1590. Der Rober ent: hält ferner Berichte über die Konklaven für Innocenz IX., Klemens VIII., Leo XI., Paul V., Gregor XV., Urban VIII., Junocenz X., Alexander VII. — (381) Dispacci politici da Firenze, Roma, Genova, Vienna e Parigi dal 1720 al 1729. (399) Narrazione della morte e funerale del S. P. Pio VII., del conclave etc. del S. P. Leone XII. — (452) Discorso sopra Amurat imperatore de' Turchi scritto da mons. Marc' Antonio Mocenigo vescovo di Ceneta al card. S. Giorgio. - (575) Memorie del pontificato di Clemente XV. - (602) Raccolta di tutte

le note e reclami di — Pio VII risguardanti gli attentati commessi dalla truppa francese in Roma e Stato pontificio dal 1808 al 1809. — (44-46) 3 Bbc. "documenti storici". Der erste Band enthält hauptsächsich venetian. Relationen, die in der Rollestion Alberi schon veröffentlicht sind: außerdem: Istruzione a mons. Nunzio di Venezia. — Istruzione al card. Gaetano per la sua legazione in Francia 1559 — Relazione della Spagna nel 1595 di Francesco Vendramin. — Istruzione del sig. Bali di Valenzè ambasciatore cristianissimo appresso la Stà. di Innocenzo al suo successore. — Il card. Lodovisio (Boncompagni) legato apostolico alla regina di Spagna. — Bb. II (45): Istruzione per uno che aspiri a esser Papa. — Relazione del conclave per la elez. di Clemente V. — Conclavis Hadriani VI. — Conclavis Clementis VII. — Cronica diversorum Cardinalium. — Relazione dell' entrate della Camera apostolica — Briese von 1662, 1676, 1683, 1684 — Bb III (46): Relazione dello stato presente della Francia e del governo dell' Em. Mazarin. — Relazione della morte di Filippo IV. di Spagna. — Briese von 1683 und 1684.

## 14] Századok. (Jahrhunderte).

Rahrg. XXII. 1888. S. 4. Koloman Chaln, Oberft Adam Javorka. Rach Urfunden des gräfl. Forgachischen Archivs und des Rakoczy-Archivs. Gin Zeitbild aus der Gesch. der Ratoczy-Emigration. S. 293-320. Der unermüdliche und beste Kenner der Ratoczy=Epoche führt in diesem Auffan den Beweis, daß Javorta sich nicht nur als Feldherr und Diplomat ausgezeichnet habe (so hat er z. B. die verräterijchen Absichten L. Destays vereitelt und letteren gefangen genommen), sondern sich auch der nach Polen geretteten genannten Bibliotheten angenommen habe. Auch über die späteren Schickfale Javorkas erfährt man neues. Als er nach dem Frieden von Saatmar 1712 verkleidet nach Ungarn gurudkam, wurde er erkannt und in Ofen vor ein Kriegsgericht gestellt; doch entfam er glücklich aus ber Festung wieder nach Polen. Er ftand hierauf in polnischen, dann in russischen Diensten, ging 1716 nach Rodofto, von dort 1721 nach Frankreich, war von 1724 - 25 abermals in Rodofto, und wurde dann Oberft in der polnischen Armee (1735). - Inlins Pauler, gur Eroberung Kroatiens und Dalmatiens. II. \$. 320 - 334. Fortf. aus S. 3. S. Sijt. Jahrb. 1890, I. S., S. 144-145. - Graf Mik. Lagar, die Obergespane Siebenburgens. 1540-1711. V. Fortf. S. 334-349. - Karl Corma, hiftor. Beitrage. S. 350-362. 1) Aufzeichnungen von Joh. Bag. Letterer, geb. 1634, mar Rat des Fürften Apafi und seit 1680 Obergespan des Juner = Szolnoker Komitates. Er hinterließ genealogifche Aufzeichnungen über feine Familie. 2) Aus ben Aufzeich nungen Joh. Mitos, Stefan, Jos. und Alex. Charfas. Enthalten unbedeutende Daten aus d. J. 1678—1781 über Naturereignisse. — Histor, Literatur. S. 363—374. Besprechungen folgender Werke: 3. Besthy, Gesch. der älteren ungar. Brofa-Literatur. Bb. II. 1774 -- 1788. - Cug. Bovangi Studien über die Liter. der ungar. protest. Kirche 1887. Bespricht insbes. die Lebens= geschichte bon Beter Melius und den religiofen Standpunft von B. Bornemisza. -3. Reizner, das alte Szegedin. Bd. II, 1887. Enthält die Stadtgeschichte von 1700-1750. - Billemain, Bindar, Ing Ungar, überf. v. G. Cfith. - Sigungen der Sift. Gefellichaft. Literarifde Rundichau. Repertorium der neuen Werte. G. 374-388.

S. 5. Kol. Chaln, Ad. Jávorka. II. Forti. S. 389-421. Bf. erzählt aussführlich, auf welche Beije die Forgachische Bibliothet von Jávorka dem kaif. General

Frang Forgach ausgeliefert wurde. Zugleich wirft er auf die ungar. Emigrantenkolonie in Jaroslau neues Licht. - Eng. horvath, der General Frang Madason und die Familienbibliothek der Nadason. S. 412 - 425. Der berühmte Reitergeneral Maria Theresias wurde 1708 in Ober-Lendva, Komitat Zala geboren, (andere Angaben sind irrig). In die Urmee trat er 1727 ein und brachte es i. I. 1736 gnm Oberften. Un den Türkenfriegen von 1736-39 hatte er keinen Anteil, denn damals lag er in Oberitalien in Garnison. Bf. schildert dann nach den Familienbabieren die Selden= thaten Nádasdys im öfterr. Erbfolge= und im fiebenjährigen Krieg. Er ftarb 1793 am 15. Mai zu Barasdin. In feinem Nachlaß fanden fich viele Bapiere militär= geschichtlichen Inhalts vor: über 20,000 Korrespondenzen, 16 Sandschreiben ber Kaiserin, die ihm sehr gewogen war, 104 Briefe von Karl von Lothringen, die Kor= respondenz mit seinem Bruder, dem Kangler Leop. Nabasdy, aus d. J. 1741-1742, 5 Briefe von Daun 2c. - It. Lagar, die Obergefpane Siebenburgens. VI. Fortf. S. 426-434. - Aler. Jakob, die hiftor. Nationalfarben des gemesenen Siebenburger Fürstentums. S. 435-447. Beist als diese Farben blau, rot und goldgelb nach. -Literatur. S. 448-472. Friedr. Befty, die Ortsnamen Ungarns. I. Bb. 1888. Diefes Werk des unlängst verstorbenen Siftoriters bringt u. a. längere Erfurfe, fo über das Komitat Arva, Siebenbürgen (S. 301 - 324), Kom. Szörény 2c. - Buft. Bengel, Geschichte b. Landwirtschaft in Ungarn. 1887. -Ungarn an der Universität Marburg. Nach J. Casars Werk. Von A. Selleprant. - Ausländische Bibliographie. Bon Mangold. - In= ländische Bibliographie. Bon Szinnnei. S. 473 - 476. Die übrigen Rubrifen, wie bei S. 4 (S. 477-488).

S. 6. Kol. Chaln, Ad. Távorka. S. 489-505. Fortf. f. o. - Lázár. Fortf. aus S. 5. S. 505 - 523. - Ludwig Challoczy, G. Pray und die Acbenlander der ungar. Krone. 3. 523 - 533. J. J. 1783 erschien die anonyme Schrift: "De iure Hungarorum in Dalmatiam", welche die unbestreitbaren Unrechte Ungarns auf Dal= matien verfocht. Auf Aufforderung des Staatskanzlers Raunit verfaßte hierauf Pray, damals Professor an der Bester Universität, die Grundzüge der Schrift: "Ius regum Hungariae in Dalmatiam et Mare Adriaticum". Bahrend der Ausarbeitung dieser Schrift geriet Pran mit dem Präsidenten der ungar. Statthalterei und Kammer, dem Gf. Niczty, der ihm die Benützung der Archive verweigerte, in Konflikt. 2113 er 1785 das fertige Bert Kaunis überreichte, erwirkte ihm letzterer eine Belohnung von 400 Gulden jährlichen Gehaltes. Im gangen find von Pray drei einschlägige 58€. im geh. Hofarchiv zu Bien erhalten: 1) Commentatio historica, qua regibus Hungariae jus in Dalmatiam et mare Adriaticum competere ostenditur. Diese HS. umfaßt 62 S. und enthält das einschlägige Beweismaterial für die Zeit von 1102 bis 3. 3. 1702. Die Tendenz dieser politischen Tagesschrift geht dabin, Fosef möge Dalmatien, auf welches Ungarn unverjährte Rechte habe, den Benezianern entreissen. Diese Abhandlung besitt ihrem historischen Kerne nach bis heute aktuelles Interesse. 2) Commentatio historica de iure regum Hungariae in Bosniam, Serviam et Bulgariam, 1786, 43 G., mit urfundl. Beilagen. 3) Comm. hist. de iure reg. Hung, in Moldaviam, Valachiam et Bessarabiam, 1787, 46 S. Tegt mit urfundl. Beilagen. S. 49-116. Bf. fällt über biese Schriften ein außerst glanzendes Urteil und betont, daß die Ausgabe der sub 2 und 3 erwähnten Schriften durch G. Fejer weder vollständig noch verläglich fei. - Joh. Szendrei, das Salliffement eines griedischen Kaufmanns im 17. Jahrh. S. 533 - 540. Bezieht fich auf den Kall des handlungshaufes Panduta, Trapefy und Racz, welches auch die Tuchlieferungen für bie kaiserl. Garnisonen in Ungarn besorgte. Die Firma begann mit einem Kapital von 5870 Gulden und hatte bei ihrem Falle 4682 Gulden Passiva. Aus dem Aussagersieht man, wie sich das damalige Militär kleidete und welche die gangbarsten Stoffe 2c. waren. — Alex. Inkab, Constitutio und Statuten der richterlichen Kehörden Siebenbürgens ("Rechtsquellen"). S. 541—550. Unter diesem Titel haben die Prosessoren Kolozsvári und Ovári den I. Bd. einer großen Publikation herausgegeben, über den Jakab ein sehr eingehendes, ungünstiges Urteil fällt und dazu viele Ergänzungen liesert. — Literatur. S. 550—573. Teutsch, die sieben bürg. Schulordenungen. (Besobt.) — Die Werke von Kovács u. Rosner über das alte ungar. Eherecht. — Die anderen Rubrisen wie bei H. 5 (S. 573—534).

## 15] Ardiv für fatholisches Kirchenrecht.

Bo. 60. M. Lingg, ein beitrag zur Frage über das Verhältnis des bairischen Konkordats zum bairischen Religionsedikt. S. 311—323. Kommentar zu § 103 des Religionsedittes Absatz 2 und 3. Auf diese Gesetzesstelle kommt nach L. alses an, da in ihr das Rechtsverhältnis von Konkordat und Religionseditt ausgesprochen ist. L. stellt und beantwortet drei Fragen: In welchem Verhältnis stehen Absatz 2 und 3 zum ganzen Religionseditte? In welchem Verhältnisse stehen Absatz 2 und 3 zum ganzen Religionseditte? In welchem Verhältnisse stehen sie unter sich? Welches ist hienach der Inhalt jedes einzelnen und beider zusammen? Das Resultat der ganzen Untersuchung ist: 1) Beide Gesetzesstellen sind aus formellen und materiellen Gründen unabhängig vom Ganzen zu interpretieren und haben einen selbständigen Sinn. 2) Dieser Sinn ist: sie geben beide zusammen dem Konkordate und zwar seinem ganzen Umfange nach staatsgesetzliche Grundlage und geht das Konstordat daher im Zweisel dem Religionseditt vor.

Bd. 61. A. A. Geiger, der Selbstmord im Kirdenrecht. S. 225-232. In ben ersten zwei christlichen Jahrhunderten finden sich wegen der noch unentwickelten kirch= lichen Verfassung keine hieher gehörigen Bestimmungen, aber schon im 3. Jahrh. war die Frage über Gewährung oder Berfagung des firchlichen Begrähnisses bei Selbstmordfällen entschieden. Der von den Konzilien festgesette Grundfat, einem Gelbst= mörder bas firchliche Begräbnis zu verlagen, wurde von Gratian adoptiert und ging somit ins fanonische Recht über. Die hat die Kirche Mighandlung des Leichnams eines Selbstmörders ober willfürliche Bermögenstonfiskation geduldet, wie das Bivilrecht im Mittelalter. Auf Selbstmordversuch stand zweimonatliche Kirchenbuße. -A. Bellesheim, Plenarkongil der Schottifchen Bifchofe in der Benediktinerabtei Fort Anguftus vom 17. - 26. Angust 1886. 3. 233 - 254. "Ein Martstein in der Geschichte der ichottischen Kirche." Die ganze Bedeutung desselben wird erft erkannt aus der Betrachtung der Lage der schottischen Kirche im Mittelalter und der Renzeit, wie sie Erzbischof Epre in seiner Rede darlegte. Bis zum 12. Jahrh. hatte die schottische Kirche einen monastischen Charatter. Ein Krebsschaden war das Institut der Inforporationen der Kfarreien. Ursachen der schottischen Reformation waren: Ländergier bes Adels, ungebührlicher Einfluß der weltlichen Gewalt auf die Besetzung der Rlofter= prälaturen, Berminderung des Einflusses des Pfarrinstems, das Gold und die Sol= baten Beinrichs VIII. Das Bolt ftand jum alten Glauben. Aber aus den Ruinen follte neues Leben erblühen. - Der dem Artikel 14 des öfterreichifden Konkordates beigefügte geheime Artikel. S. 328. Wolfsgruber hat in feiner Biographie des Rard. Raufcher den Wortlaut dieses Artikels mitgeteilt, über den vielfach falsche Angaben verbreitet find. Darnach hat der Kaifer bas Recht, auch bevor er mit dem Papfte Rudfprache genommen, gegen einen Bischof, der sich des Hochverrates oder der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht habe, thatsächlich einzuschreiten, jedoch unbeschadet ber Festsehungen des Art. 14.

## 16] Zeitschrift für katholische Theologie.

Bb. 13 (1889). S. 2. E. Michael, S. J., der Chronift Salimbene. 3, 225-269. Fr. Salimbene, von Geburt Ognibene de Adamo, war geb. zu Barma am 9. Dt= tober 1221 und trat am 4. Kebruar 1238 ju Kano in der Mark Arcona in den Franzistanerorden. Bährend seines Aufenthaltes zu Siena lernte er einen ausgezeichneten Bertreter des Joachimismus tennen, mit deffen Grundideen er ju Bija (1243-1247) näher bekannt wurde und deffen Ginfluffe von der tiefgreifendften Wirfung für seine ganze Lebenszeit wurden - "maximus Joachita" ift das höchste Lob, welches Salimbene einem Sterblichen zu erteilen vermag -. Seine Reifeluft führte ihn in viele Klöster seines Ordens bis nach Frankreich, wo er im Berbft 1247 zu Lyon von Papit Innocenz IV. freundliche Aufnahme fand und wo er auf dem Bege nach Paris feinen großen eben von einer Gefandtschaftsreise nach Oftafien gurudgekehrten Ordensbruder Johannes de Plano Carpi fennen lernte und zu Gens Ludwig IX., den Heiligen, sah. Bu Arles erhielt er darauf das Predigtamt vom General des Ordens, dem Joachimiten Johannes von Barma. Seit 1249 befand fich Salimbene sieben Jahre zu Ferrara, wo eine neue Periode seines bewegten Lebens begann, dann zu Ravenna und Faenza und feit dem Frühjahr 1281 dauernd zu Montefalcone, bezw. Reggio. Um zuleptgenannten Orte hat er wahrscheinlich seine Chronif i. J. 1282 begonnen und zu Montefalcone vollendet. Sie reicht bis in den Unfang bes 38. 1288, gegen beffen Ende Salimbene mahrscheinlich geftorben ift. Salimbene ist von Natur Sanguiniter, daber sein Urteil oberflächlich, wenn auch nicht ohne psychologische Feinheit. Er ist nicht ohne Eitelkeit, Aristokrat vom reinsten Baffer und feineswegs das Ideal eines Franzistaners. Er hatte eine ichiefe Auffaffung von seinem Berufe und hing an Dingen, die einem reformdurstigen Joachimiten, ber er boch sein wollte, ichlecht anstehen. Ein beschränft naiver Barteimann ift er in seiner Chronik vielfach ungerecht und unhistorisch, während er im allgemeinen einen gesunden hiftorischen Sinn und vernünftige Rritit bekundet. Er arbeitete meift nach tagebuchartigen Notizen oder nach dem Gedächtnis und pflegte schriftliche Vorlagen in seiner Beise frei zu behandeln. Lehrreich ift die Stellung Salimbenes zu Raiser Friedrich II., den er in wenig ichmeichelhafte Beziehungen zu dem höllischen Drachen ftellt. Engiv gieht er allen übrigen Sohnen Friedrichs II. vor, begrüßt im übrigen den Untergang des ganzen Geschlechtes. Während er vielfach sehr korrekte Anschau= ungen über die Aufgabe des hiftorifers hatte, war er leicht= und abergläubisch und findet ichlieflich in der Lehre des talabrifchen Sehers eine Beschönigung für feine von blinder Leidenschaft eingegebenen, deshalb von Uebertreibungen nicht freien Deklamationen gegen das thatfächlich Bestehende. Der Joachimismus ift der schlimme Damon feiner Geschichtschreibung. Unter Boraussetzung fritischen Gebrauchs aber ift Salimbenes Chronit eine der wertvollsten Quellen für das 13. Jahrh. (Man febe auch Michaels Monographie über Salimbene, die i. Sift. Sahrb. X. 697 notiert ift.) - 3. Wilpert, die gottgeweihten Jungfranen in den vier erften driftlichen Jahrhunderten. Eine patristische Studie. S. 302-330. Bf. gibt an der Hand von Tertullian, Enprian, Ambrofius, hieronymus u. a. ein Bild von dem Leben der "gottgeweihten Jungfrauen" in den vier ersten Jahrh. der Kirche im Umriß. Darnach gab es schon damals ein wirkliches Gelübde und zwar dem Wefen nach mit dem Unterschied zwischen dem feierlichen und dem einfachen. Die "virgines sacrae" lebten zumeist im elterlichen Hause, doch gab es auch eigene Heimstätten für sie, in denen wir die ersten Borläufer des klösterlichen Lebens — das erste Aloster ist um 350 durch die berühmte Marcella zu Kom gestistet — zu erblicken haben. In der Kirche hatten sie einen eigenen, durch Schranken abgeschlossenen Raum inne, wo nur sie sich aushalten konnten. Neben körperlicher Arbeit pslegten sie als geistige hauptsächlich das Studium der beil. Schrift.

- 5. 3. S. Baumer, O. S. B., der Klofterfinrm in England unter Beinrich VIII. 3. 461—505. Bf. gibt in Kürze die als gesichert geltenden Resultate von Aidan Gasquets vortrefflichem Geschichtswerf "Henry VIII. and the English Monasteries" (London 1888/89) mit näherer Beleuchtung einzelner Punkte. Darnach waren die von den englischen Königen bereits seit Eduard I. (1272-1307) vereinzelt vor= genommenen Alosteraufhebungen nur ein unbedeutendes Borfpiel zu den Gewaltakten. welche der Kardinal Wolfen feit 1524 bis zu seinem Sturze 1529 in Szene setzte auf grund einer Bulle, die er fich i. 3. 1518 zur Bifitation aller Klöfter Englands er= schlichen hatte Die völlige Konfiskation der Klöster, wie sie nachmals unter Thomas Cromwell zur Ausführung kam, ist größtenteils nur die Frucht der Saat des Kardinals Bolfen. Cromwell begann (1534) mit Unterdrückung der Franziskanerobservanten und Karthäuser, denen die der Benediktiner folgte; der lette Stoß war die "Bill zur Aufhebung der kleineren Klöster" 1536. Bis 1538 waren alle Häuser der Bettelorden aufgehoben, bis 1540 im ganzen 578 Alöster, darunter 62 Benediktinerabteien und 8-9000 Ordensteute obdachlos geworden, bezw. ums Leben gefommen. - Aus der Bahl der "Rezenfionen" fei J. N. Ganters Befprechung von J. Uebingers Gotteslehre des Nikolaus Rufanus (Münster und Raderborn 1888) hervorgehoben. Uebinger hat eine vollständige, bislang verloren geglaubte, Schrift des großen Kardinals wieder aufgefunden und für die Würdigung von dessen Spekulation verwertet. Es ist dies der in einer Abschrift des Nürnberger Gelehrten Hartmann Schedel (1496) in der Münchener Hof- und Staatsbibliothet bisher verborgen gewesene "Tetralogus de non aliud" oder "Directio speculationis" Kusas, geschrieben zu Rom 1462.
- H. St. Beissel, S. J., zur Geschichte der evangelischen Perikopen während des neunten bis dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland. S. 661—689. Durch Bergseichung einer Anzahl von bis jetzt ungedruckten in und für Deutschland geschriebenen Redaktionen des Comes, d. i. der Anordnung der Evangelien des Kirchenjahres mit besonderer Berückschigtigung der vom 8. dis 11. Jahrh. versahten und mit Ausschluß alles unechten und zweiselhaften Materiales, erörtert Bf. die Wandlungen, welche das heute auch für Deutschland im römischen Meßbuch seift vorgeschriebene Perikopensystem durchgemacht hat. Er bahnt dabei den Weg zur Beantwortung der Frage, ob nicht der Kern des Comes doch noch auf Hieronymus zurückzusühren sei, eröffnet neue Gesichtspunkte für die homiletische Behandlung der Evangelien und bietet durch die Bezeichnung der Interpolationen, Aenderungen und Abweichungen der verschiedenen Redaktionen ein schäßbares Mittel, Zeit und Art der Entstehung einer Reihe der wichtigsten Handschriften zu erkennen. Er liefert zugleich auch einen brauchbaren Beitrag zu einer notwendigen neuen Ausgabe der alten liturgischen Bücher, vor allem des Sacramentarium Gregors des Großen.
  - 17] Bibliothèque de l'école des chartes.
- T. L. 1889. H. Moranvillé, la chronique du Religieux de Saint-Denis. Les Mémoires de Salmon et la chronique de la mort de

Richard II. S. 5-40. Diefe für die Geschichte der Regierung Raris VI. wich= tige Quelle wird einer genaueren Untersuchung in bezug auf Inhalt, Berfasser, Begiehungen ju andern Geschichtsquellen unterworfen. Der Bf. der Chronit von St. Denis war Cefretar des Rönigs, ftand im Bertehr mit bem flämischen Chronisten Brandon, war 1381 in England, war in die Angelegenheiten des Schismas verwickelt und muß nach 1422 gelebt haben als Ordensmann zu St. Denis. Es wird nachgewiesen, daß ber anonyme Bf. ber Chronit fich in feiner Erzählung gang an die Memoiren des Bierre le Fruitier. gen. Salmon, Sekretär Karls VI. gehalten, bieselben ftellenweise nur übersett hat, und es wird schlieflich ber Bermutung Raum gegeben, daß der Anonymus der Chronit mit Salmon identisch fei. - Ch. V. Langlois, rouleaux d'arrêts de la cour du roi au XIIIe siècle. S. 41-67. 3. u. letter Art. (1. u. 2. Art. in Jahrg. 1887, f. Hift. Jahrb. X, 738). Enthält Rouleau nr. V-IX und ein Fragment eines verlorenen rouleau. - H. Omont, manuscrits relatifs à l'histoire de France, conservés dans la bibliothèque de Sir Thomas Phillips à Cheltenham. \$. 68-96. Aufgezählt werden eine Reihe von Chartularien. Das ältefte reicht zurud ins 11. Jahrh., die meisten find aus dem 12. und 13. Jahrh. Folgt bann ein chronologisch geordnetes Berzeichnis der Manuffripte. Fortsetzung S. 181-217. - Duchesne, note sur l'origine du "Cursus" ou rythme prosaique suivi dans la rédaction des bulles pontificales. S. 161-163. Begieht fid auf den cursus Leoninus, die Reformation des papstlichen Rangleistiles durch Johann Caetani unter Urban II. - L. Finot, la dernière ordonnance de Charles V. S. 164-167. - G. Ledos, fragment de l'inventaire des joyaux de Louis I, duc d'Anjou \$. 168-169. Aus dem Jahre 1364. -H. Stein, recherches sur les débuts de l'imprimerie à Provins. Mus dem Jahre 1364. S. 218-228. Die Buchdruckerkunft wurde eingeführt in Provins 1496 durch Guillaume Tavernier. - Ch. Kohler, un ancien règlement de la bibliothèque Sainte-Geneviève. \$. 229-235. Der hier publizierte Tert ftammt aus dem Anfang des 13. Jahrh. Stellt die Funktionen eines Bibliothetars (armarius) in der Abtei G.= G. dar.

A. Castan, la bibliothèque de l'abbaye Lia. 4. 11. 5. Saint-Claude du Jura. S. 301-354. Nach einigen einleitenden Worten gur Geschichte des Klosters folgt die Publikation eines im Jahre 1492 durch den Notar Sugo Glanne von Arbois verfertigten Inventars der Rlofterbibliothet. Am Schluffe wird ein alphabetisches Verzeichnis der Manustripte des Klosters gegeben. — H. Moranville, conférence entre la France et l'Angleterre (1388-1393). S. 365-380. Bf. tommt zu dem Resultat, daß Karl VI. alles mögliche bersucht hat, um einen dauerhaften Frieden ju ichließen, und daß die Berantwortlichfeit für ben Buftand der Unficherheit in den Beziehungen Frankreichs zu England, lediglich der englischen Nation zufällt. Richard II. hatte fich gern zu einem Bertrage berftanden, wenn nicht die öffentliche Meinung, d. h. das Parlament eine angemeffene Einigung unmöglich gemacht hatte. Um Schluffe find 4 Urkunden abgedruckt, da= runter zwei Gejandtichaftsinftruttionen Raris VI. und Berhandlungsprototolle. -Ch. V. Langlois, les manuscrits à peintures de la bibliothèque de Sir Thomas Phillips à Cheltenham. S. 381 - 438. Wibt ein ausführ: liches, dronologisch geordnetes Berzeichnis berjenigen SSS. der Bibliothet, welche burch Bergierungen oder Miniaturen oder ihre sonftige Beschaffenheit einen Runft= wert repräsentieren. - Ch. V. Langlois, sur quelques bulles en plomb au nom de Louis IX de Philippe II et de Philippe le Bel. S. 438—438. — L. Delisle, la chronique des Tard Venus. S. 439—449. Es handelt sich um eine Chronit, in welcher ein Augenzeuge die Begebenheiten des letzten Biertels des 14. Jahrh. beschrieben haben sollte. Dieselbe wird hier als eine Fälschung nachgewiesen. — Molinier, Saint-Sernin de Pauliac au Diocese de Toulouse. S. 450—454. Das von Gregor von Tours in seinem Buche "de gloria martyrum" erwähnte, dem hl. Saturnin geweihte monasterium Pauliacense ist identisch mit dem gleichnamigen, in einer Urfunde von Bertrand de Bespech aus dem Jahre 1085 erwähnten Kloster und ist nach Pauliac bei Calmont in der Haute-Garonne, nicht aber nach Saint-Sernin dans l'Aude zu verlegen.

18] Römische Quartalfdrift für driftliche Altertumstunde und für Kirchengeschichte.

Rahra. 3. S. 1. I. Mohr, Beitrage ju einer kritischen Bearbeitung der Martprerakten der hl. Cacilia. S. 1-14. Es werden die Drucke aufgegahlt und 38 Ros dizes nambaft gemacht, in denen allein in Rom die Aften enthalten sind. — O. Marucchi, das Cometerium und die Basilika des hl. Valentin zu Rom. S. 15-30, 114-133. Martyrium, Alten und Ruheftätte des hl. B.; Ratakombe und ihre Denkmäler; Bafilika mit Plan und fämtlichen Inschriften des oberirdischen Friedhofs. - P. Batiffol, vier Bibliotheken von alten bafilianischen Klöstern in Unteritalien. S. 31-41. Kataloge ber griechischen HSS. der vormaligen Stiftsbibliothek von Sant-Clia di Carbone in ber Basilikata; HSS. der vormaligen Stisksbibliothek von San Pietro Spina in Calabrien und HSS. der vormaligen Stiftsbibliothet von S. Salvatore in Kalermo; Inventar der Bücher des Klosters von Grottaferrata. Sie sind wichtig für Rultur= und Literaturgeschichte, erhalten teils im Original, teils in Abschriften. — P. M. Baumgarien, der annus quartus Registri Urbani IV. S. 42-58. 23 Briefe biefes Bapftes aus feinem 4. Jahr (4. Sept .- 2. Oft. 1264), teils im Regeft, teils bollftändig mitgeteilt. Nur Nr. 14 ift bei Botthaft ichon veröffentlicht unter Nr. 19015, die übrigen find unbefannt. - Aleinere Mitteilungen. M. Armellini, die neuentdecte Frontseite des ursprünglichen Altares in der Bastlika von San Agnese an der via Nomentana. S. 59-65. Das älteste Bild der hl. Ugues in Marmor (in Heliotypie beigegeben); es stammt nach A. aus der 1. Hälfte des 4. Jahrhs. — A. de Waal, die goldene Krone aus dem Schahe des Cav. Roffi. S. 66 - 70. (Mit Abbildung). W. vermutet darunter die Infignie des Erzbischofs Sergius von Ravenna, der "velut exarchus judicavit". Die Arone ist also keine weltliche Fürsten= trone, sondern ähnlich der papstlichen Tiara die Insignie der besonderen Machtfülle eines geistlichen Fürsten, des Primas von Ravenna. Ist diese Konjektur richtig, so würde die Krone angefertigt fein zwifchen 752 und 770. - 3. p. Kirfch, neue funde in ss. Giovanni e Paolo in Rom. S. 70-72. Wandgemälde aus dem 4. Jahrh. - Nenentdecktes driftliches Cometerium in Bolfena. S. 73. In Der Rabe bes im vorigen Jahrgang ber rom. Duartalidr. S. 344 ff. besprochenen Cometeriums. S. Sift. Jahrb. X, 428. — Rechnung für Abschreiben und Ginbinden von Buchern ans dem Jahre 1374. S. 73-77.

Harienhomitic des hl. Eprill von Alexandrien. S. 97-113. Das sogen. encomium Mariae soll eine Ueberarbeitung der 4. ephesinischen Homitie des hl. Chrill aus dem 7. — 9. Jahrh. sein. — H. Swoboda, zur alldristlichen Marmorpolychromie. S. 134—157. Erbringt nach eigenen Beobachtungen positive Beweise sür die antife Bemalung christlicher Stulpturen. — F. Wick-

hoff, das Aphsmofaik in der Bafilika des hl. Gelix ju Hola. S. 168-176. Der bon B. nach Anglogie der Apfismosaik von s. Apollinare in classe entworfene Restaurations= versuch ift abgebildet und motiviert. - I. D. Kirsch , das Lutticher Schisma vom Jahre 1238. 3. 177 - 203. Gibt die Entwicklung desjelben auf grund der bisher unbekannten Bullen Gregors IX. über diese Angelegenheit, welche fich in den Register= banden Gregors befinden. Die Bullen werden teils vollständig, teils im Regest mit= geteilt. - A. holder, Martyrologium Augiense nach der Urschrift herausgegeben. \$. 204-251. Bertvolle, vollständige und genaue Publikation des bisher noch un= edierten (gegenwärtig in der Hof= und Landesbibliothet in Karlsruhe befindlichen) Rober. Rach einer am Schluffe beigefügten Zuschrift de Roffis ift dieses Martyrologium verschieden von dem Richenoviense (gegenwärtig in der Kantonsbibliothek in Zürich), welches Sollier 1717 ebierte; ersteres ift etwas jungeren Datums (nach S. zwischen 837 und 842) als letteres (nach de R. aus dem Anfang des 9. Jahrhs.) und enthält einige neue Notigen und Zufäte, die sich im Reichenauer nicht finden. - P. Batiffol, Fragmente der Kirchengeschichte des Philostorgius. S. 252 - 289. B., der eine Beröffentlichung der hist. eccles. des Philoftorgius, soweit fie in dem Ausjug des Photius aus dem 9. Jahrh. uns erhalten ift, in Aussicht ftellt, bietet bier den von Card. Mai veröffentlichten, von B. aber vielfach verbefferten griechischen Text aus der vita Artemii eines gewissen Mönches Johannes v. Rhodus aus dem 9. Sahrh. (?), soweit letterer fie aus Philostorgius entnahm. Die beigegebene latein. Uebersetung ift diejenige der Bollandiften. - Eleinere Mitteilungen. Wilpert, Madonnenbilder aus den Katakomben. S. 290 - 298. Beröffentlicht zwei Madonnenbilder aus den Katakomben: die Anbetung der Magier und das Bunder zu Kana (nach de Rossi aus der Mitte des 4. bezw. aus dem Ende des 3. oder dem Anfange des 4. Jahrhs ftammend). Dagegen ist ein von de Rossi und Liell für die Berkundigung Mariens gehaltenes Bild von B. bei besjerer Beleuchtung als die Darstellung der drei Jünglinge im Feuerofen erkannt worden. (Die beigegebenen Tafeln enthalten auch noch andere Bilder). - f. X. Glasschröder, Notizen über Urbans V. Romreife 1367-70. Aus dem Alosterarchiv von St. Biftor gu Marjeille. 3. 299-302. Konftatiert zwei chronologische Berwechslungen in den Rotizen "Nonnulla de pontificatu Urbani V. etc." des Lufas Solfte in cod. Barberin. XXXIII, 121.

#### 19] Analecta Bollandiana.

Tom. VIII (1889). Fast. 1 n. 2. Passio mm. Scillitanorum. S. 1—18. Aestester und vollständiger Text dieser Passio, von welcher Mabillon bereits ein kleines Stück verössenklicht hat. — Vita s. Mitriae conf. Aquensis. S. 9—15. Ediert auß zwei HSS., dem cod. Carnot. n. 16 (auß dem 8. Jahrh), welcher die ganze Vita umfaßt und dem cod. lat. n. 3820 (14. Jahrh.) der Pariser Nationalbibliothek, welcher die erste Hälfte enthält. M. ist einer jener Heiligen, die bald als martyr, bald als consessor sungieren. — Vita s. Melaniae jun. (autore coaevo et sanctae familiari). S. 16–63. Diese Perle altchristlicher Hagiographie und die für das kirchliche Alstertum mannigsach interessante Duelle ist ediert auß dem cod. Carnot. des 8. Jahrhs., der jedoch am Schlusse Luelle ist ediert auß dem cod. lat. der Pariser Nationalbibl. inter noviter acquis. n. 2178. Publiziert ist auß letzterer Herosolymitana Gens 1885. Die Bita, von welcher auch eine griech. Redaktion existert, ist bereits benützt von Metaphrastes und Surius. — Miracula s. Fidis mart. Aginnensis auctore Bernardo Scholastico. S. 64—85. Publiz

tation (auß cod. Carnot. p. 2, n. 51) von 11 auß anderweitigen Quellen noch nicht edierten Bundern dieser Beiligen. - Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae civitatis Carnotensis. 2. 86-208. Die bibliographische Beidreibung begleiten kleinere und größere Bublikgtionen: Disticha 12 de s. Dionysio Areop.; Initium prologi ad vitam s. Cyri; Translatio s. Arnulphi; Vita s. Aegidii; Apparitio s. s. Jacobi ap. et primi archiepiscoporum atque sacerdd. Symonis et Zachariae; Passio s. Jacobi ap.; Passio s. Felicis papae et mart.; Vita s. Tugduali; de ss. Donatiano et Rogationo; de s. Urbano I. papa; de s. Augustino, Anglorum ap.; de s. Rufo mart.; epigramma de s. Thoma Cantuar.; Miracula gloriosae v. Mariae; Vita s. Rochi; de 3 Mariis filiis s. Annae; Vita s. Ivonis; Vita s. Betharii ep. — Beilage S 529 f., zur Vita s. Mummolini, soweit sie von Chesquier noch nicht publiziert ift. — S. 531-557: Index Sanctorum in cat. hagiograph. bibl. reg. Bruxellensis. - In Vitam s. Georgii Chozeb. S. 209 f. Einige Verbesserungen zu ber 1888 nach Papebroch veröffentlichten Bita. Nur an einer Stelle wird der Sinn geändert. — Arbeonis ep. Frisingens. Vita s. Emmerammi authentica. S. 211-240. Zum ersten Male ediert von Dr. B. Sepp. Schon der Bollandist Suystenn hatte 1757 nach mehreren Rodizes eine Bita dieses Seiligen herausgegeben; in neuester Zeit aber wurden Manustripte mit fürzerem und ziemlich abweichendem Texte befannt, nämlich 1) cod. lat. m. p. th. q. 23 (Ende des 10. Jahrh.) in der Burgburger Univ. Bibl., 38 Bl.; 2) cod. lat. m. p. 261 (Anf. des 11. Jahrh.) in der Ginsiedler Rlosterbibl., 180 Bl, 3) cod. lat. m. p. 4618 (10.-11. Jahrh.) bibl. reg. Monacens. (= Benedictboran. 118) 238 Bl. Sie stimmen fast wörtlich überein und find darum wohl demielben Original des Emmerantlosters in Regensburg entnommen, das nach S. Bischof Arbeo (auch Chrinus genannt) 770-772 (?) geschrieben. Das Geburts= und Todesjahr des hl. E. werden nicht angegeben, nur seine Geburtsstadt Victaua (das heutige Poitiers), wo er Bischof gewesen sein soll. Ferner seine Reise nach Bayern, wo ihn herzog Theodo in Regensburg von der Beiterreise zu den "hunnen" (d. i. Avaren) zurüchielt. Die Legende von Ota, der Tochter des Herzogs, und Sigibald findet sich auch hier; ebenso sein Marthrium durch Lampert, den Bruder Otas, auf der Reise des heiligen nach Rom, bei Kleinhelfendorf. — Man vgl. hift. Jahr b. X, 488 und 651 f. Gegenüber der von Dr. B. Sepp in den Berhandlungen des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg Bb. XLIII veranstalteten Ausgabe hat die vorliegende den Vorzug reicher Kommentierung. Unser Mitarbeiter C. W. hat sich im Hist. Jahrb. X. 651 f. aus sprachlichen Gründen gegen die Authentizität der von Dr. Sepp edierten Vita S. Emmerammi erflärt, wogegen herr Dr. Abalb. Ebner in Regens= burg in einer an die Redaktion gerichteten Zuschrift unter Hinweis auf Gepps Ausführungen in Wageners Neuer philolog. Rundschau, 1889 Heft 19, an dieser Authentizität festhalten zu sollen glaubt.

20] Sitzungsberichte der kaiserl. Akad. der Wiss. zu Wien. Philos-histor. Klasse. 118. Vd. (Jahrg. 1889). A. Luschin v. Ebengreuth, Quellen zur Geschichte deutscher Rechtshörer in Italien. 1. In italienischen Archiven und Sammlungen (Fortsetzungen). 2. Bologna (Fortsetzungen). Vs. berichtet über die von ihm in d. J. 1887 und 1888 im erzsbischöflichen und Notariatsarchiv zu Bologna, sowie in der historischen Ausstellung des kgl. Staatsarchives antäßlich der Jubelseier der Universität Bologna angestellten Forschungen. Im erzbischöfl. Archiv fand er Atten der Artisten-Universität, sowie der theologischen, medizinischen und philosophischen Kollegien in großer Menge vor, meist

vom Sahre 1500 herwärts, baneben auch wichtige Aften ber Legisten = Universität und ber beiben juridifchen Kollegien. Gingehender besprochen wird dann als bas wichtigste dieser Archivalien der: "primus liber secretus juris Caesarei". Derjelbe enthält durchaus Driginaleinträge, welche über die Prüfungen, die Zusammenkunfte des Dottorentollegiums, die Rudwirkungen der Best auf die Thätigkeit des Rollegiums, ben Ginfluß der firchlichen Strafen, die inneren Borgange im Rollegium, bejonders die Wahl des Priors u. a. Aufschluß geben. Im Motariatsarchiv konnte Bf. vorläufig nur ein Berzeichnis jener Notare zusammenftellen, beren Atten in Betracht tommen, weil fie für die deutiche Nation, die Universität oder für eines der Doktoren= tollegien nachweislich thätig waren. - Aus dem reichhaltigen Material der historischen Musstellung zur Subelfeier der Universität bringt Bf. mehrere Broben: Beitrage gur Geschichte des äußeren Bücherwesens, des "examen privatum", der Ueberwachung bes Rollegienbefuches, eine Brobe aus bem 2. Bande ber Unnalen ber "beutichen Nation" (Fol. 1), ein Mahnschreiben, welches die Stadtälteften von Bologna einigen im Bezahlen ihrer Schulden fäumigen Mitgliedern der "deutschen Nation" nachgesandt haben (1493). - C. v. Moramski, Beitrage gur Gefchichte des humanismus in Poten. S. 1-26. I. Johannes Splvius Siculus. Diefer italienische humanist tam 1497 nach Wien und taucht i. J. 1506 in Krakau auf, wo er Lehrer an der damals aufblühenden Jagellonischen Universität wurde. Er fand in Krafau gastliche Auf= nahme und nahm fich auch feinerseits junger Talente herzlich an, 3. B. des Dichters Andreas Cricius. In feine Wirtsamkeit als Lehrer haben wir wegen des Unterganges der Alten der juridischen Fakultät feinen näheren Ginblid. 2113 i. 3. 1518 Die zweite Gemablin Sigismunds I., Die aus bem Saufe der Sforza ftammende Ronigin Bong nach Krafau fam, wurden den italienischen humanisten noch größere Begunstigungen zu teil. Sylvius wurde i. 3. 1529 der Erzieher des prajumtiven Erben des Jagellonischen Szepters, Sigismund August. Doch maren die Stände mit der Art der Erziehung durchaus nicht zufrieden, da der Pring fortwährend unter dem Einflusse der Mutter blieb und an ihrer Seite ein weichliches Leben führte. Der Bigefangler Tomidi fuchte Sylvius aus feiner Stellung gu verdrängen, aber vergebens. Der Charafter des humanisten erscheint vielfach in wenig gunftigem Lichte. Mus einem Briefe des Andreas Cricius geht hervor, daß man über das Privatleben des Sulvius nicht zugleich mit Rlarbeit und mit Unftand reden tonnte. Sein Geburts= und Todesjahr ift unbefannt. Er icheint etwa um bas Jahr 1535 geftorben gu fein. II. Die Berufung Melanchthons nach Polen. Dieje ging von fatholijchen Rreijen aus, in welchen die Meinung verbreitet war, Melanchthon wurde fich in der neuen Umgebung leicht von der protestantischen Sache abtrunnig machen lassen. In befonders herzlicher Beife lud ihn Andreas Cricius ein, zum erstenmal i. J. 1530. Doch lehnte Melanchthon wegen des bevorstehenden Augsburger Reichstages ab. Rach dem Jahre 1532 wurde die Einladung wiederholt, aber auch diesmal ohne Erfolg. - A. Gindeln, die Gegenreformation und der Aufftand in Oberöfterreich im Jahre 1626. S. 1-56. (III). Gine eingehende, außerst lebendige und flare Darftellung dieser beklagenswerten Borgange, zu welcher Bf. ein umfangreiches urtundliches Da= terial aus dem fächfischen Staatsarchiv, dem Münchener Staatsarchiv und dem Mün= chener Reichsarchiv, sowie alle einschlägigen Druchverke benutt hat. Mit der Durchführung der Gegenreformation machte zuerst der Herzog von Baiern als Pfandinhaber von Oberösterreich den Anfang. Seinem Beispiele folgte bald der Raiser Ferdinand in Niederöfterreich und sandte außerdem am 8. Mai 1624 eine Straftommission nach Ling ab. Die oberöfterreichifden Stände, welche zuerft den Rurfürsten Maximilian

um Bermittelung beim Kaiser angegangen waren, sandten jest eine Debutation an diefen felbit. Aber die überreichte Bittichrift befriedigte den Raifer nicht. Erft nachdem er durch ein an den baierischen Statthalter Grafen Berbergtorf gesandtes Editt bie schärfften Magregeln angeordnet hatte, beugten fich die Stände völlig und erhielten bes Kaifers Berzeihung. Richt fo widerstandsloß fügten fich die Bauern der Gegenreformation. Der Groll derfelben fam zuerft auf ber Berrichaft Frankenburg am 11. Mai 1625 zu einem gewaltsamen Ausbruch. Doch wurde berfelbe noch mit Gewalt unterdrüdt. Der eigentliche Aufstand begann aber erft am 17. Mai 1626 im Sausrud= viertel. Es ftellten fich zwei tuchtige Leute an die Spite der Bewegung, Stephan Fabinger und Christoph Beller. Die Bauern ichlugen die Truppen des Statthalters bei Beurbach in die Flucht, richteten bei Kremsmünster und Lambach große Berwüstungen an und belagerten Enns. Es fanden jodann Berhandlungen mit dem Kaiser und dem Rurfürsten ftatt, welche von diesen aber nur benutt wurden, um Beit gur Ruftung zu gewinnen. Nach Fadingers Tod begannen vielfache Spaltungen unter den Bauern. Gie belagerten Ling, wurden aber durch Berbergtorf gurudgeworfen. Im Juli 1626 rudten die ersten Truppen unter Löbel in Oberöfterreich ein. Aber erst den vereinigten faiserlichen und ligistischen Truppen unter Löbel und Bappenheim gelang es, die Bauern in zwei blutigen Schlachten am 9. November 1626 bei St. Annenberg und am folgenden Tage bei Omunden nach heldenmütiger Gegenwehr ganglich niederzuwerfen. Runmehr wurde die Gegenreformation fowohl in Ober= als in Riederofter= reich radital durchgeführt. - f. v. Beigberg, jur deutschen Kniferpolitik Defterreichs. Gin Beitrag zur Geschichte bes Revolutionsjahres 1795. S. 1-136. (VII). Dieje Abhandlung foll als eine Ergänzung des demnächst erscheinenden 5. Bandes des von Bivenot begonnenen Wertes: "Quellen gur Geschichte ber deutschen Raijerpolitit Desterreichs" dienen. Bf. drängt hier das, was über die Borgange auf dem Regens= burger Reichstage, sowie über andere damit im Zusammenhange stehende diplomatische Berhandlungen in den Biener Archiven vorhanden ift, in die "Form einer zusammen= hängenden Darftellung gusammen," ba es nicht thunlich erschien, die Attenstücke ber Reichstorrespondenz, wenn auch nur die wichtigften derselben, bei ihrer Beitschweifigkeit und ihren Wiederholungen, unverfümmert in das genannte Quellenwert aufzunehmen. Die Abhandlung soll zeigen, daß, als der Reichsverband und die Stellung Desterreichs innerhalb desfelben auf das Aeußerste bedroht war, da Preußen sich nicht damit begnügte, für sich selbst mit Frankreich Frieden zu schließen, sondern auch die andern Stände des Reiches dazu antricb, der Biener Sof in jeder Beije bemuft war, das Reich nicht nur von einem separaten Abkommen mit Frankreich zurückzuhalten, sondern das beabsichtigte Friedenswert in die Länge zu ziehen und womöglich ganz zu vereiteln, und daß alfo der Anficht derjenigen eine machtige Stute entzogen ift, "welche auch heute noch den sich an den Namen Carletti knüpfenden Gerüchten nicht jede Begrundung absprechen zu durfen vermeinen". - 3. Brandt, über die dualiftifchen Jufage und die Kaiferanreden bei Lactantins. Rebft einer Untersuchung über das Leben des Lactantius und das Entstehungsverhältnis seiner Prosaschriften. S. 1—66. (VIII). — v. Rockinger, Berichte über die Untersuchung von handschriften des sogen. Schwabenspiegels. VIII. S. 1-70. (X.) Bf., bekanntlich von der kaijerl. Akad. d. Bijf. mit der Herstellung einer auf breitester handschriftlicher Grundlage ruhenden Ausgabe des jog. Schwabenspiegels beauftragt, beabsichtigt, das bereits vor fünf Jahren veröffentlichte gedrängte Berzeichnis der einschlagenden Handschriften dahin zu erweitern, daß nun eine Beschreibung ber gesamten, gur Berfügung stehenden Sand= ichriften und Bruchftude unter ben fortlaufenden Rummern 1-465 einschließlich ber 24 neuen unter Zwischennummern eingefügten Zugänge gegeben wird und zwar in alphabetischer Reihenfolge der Orte, an welchen sie sich in Staats= wie in öffentlichen Anstalten besinden oder außerdem unter dem Namen der Privatbesitzer. Die Besichreibung erstreckt sich auf die äußere Beschaffenheit der Handschriften, ihre Herkunst und oft manigfaltigen Schicksale; auf ihren Hauptinhalt, ihre Sprache, sowie darauf, ob und wo in der disherigen Forschung bereits Aufschluß über diese und jene Handschriften wie Bruchstücke von solchen zu erholen ist. Borliegende Abhandlung bringt bereits die Handschriftenbeschreibungen 1—42 (Aarau — Brüssel). Schließlich werden sich noch Zusammenstellungen aus dem ganzen handschriftlichen Stosse nach denselben Gesichtspunkten sowie ein Kärtchen, welches das ganze Gebiet der Lagerorte der hier in Betracht kommenden Handschriften veranschaulicht, anreihen.

\* \*

Außerdem verzeichnen wir aus andern Zeitschriften, über die nicht regelmäßig berichtet wird, folgende Artikel:

Archiv für Frankfurter Geschichte und Kunst. Hrsg. v. d. Bereine f. Gesch. und Altertumskunde zu Franksurt a. M. Dritte Folge, 2. Bd. Zu erwähnen: G. Beckmann, das mittelalterl. Franksurt a. M. als Schauplat von Reichs= und Wahltagen. — R. Jung, zur Entstehung der Franksurter-Artikel v. 1525. — J. Kracauer, ein Bersuch Ferdinands II., die Jesuiten in Franksurt einzusühren (1628).

llene Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Hrsg. v. Alfr. Fleckeisen und H. Masius. 139. u. 140. Bd., 8. u. 9. Heft. Enthält u. a.: O. Seek, Studien z. Gesch, Diokletians u. Constantins II., Jdacius u. die Chronik v. Konstantinopel. — Fr. Koldewey, die Einführung der Reiseprüfungen u. die ältesten Reiseprüfungssordnungen im Herzogtum Braunschweig. — Reichenhart, die lateinische Schule zu Memmingen von 1564—1592.

Bentralblatt für Bibliothekswesen. Dezember. 1889. Schubert und Subhoff, die Schriften des Michael Babst v. Rochlit (1540—1603). — Arndt, bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus. III e édit., par le P. Carlos Sommervogel, Strasbourgeois. — Falt, Bibliographisches u. Typographisches auf einer Romreise.

Beitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und Altertumskunde VI, 1. U. a.: Stied a, zur Charafteristit des tausmännischen Privatverkehrs in Lübeck während des 15. Sahrhunderts.

Beitschrift für bildende Kunst. Hrsg. v. R. v. Lütow. N.-F. I., 4. Beft. U. a.: Frang Widhoff, die bronzene Apostelstatue in der Peterskirche.

Dietsche Warande. N. R. 1889. VI. Isaac Dacosta, door Norbert van Reuth. — Louis Roger, de Mechelsche beeldhouwer. oorspronkelyke Novelle (met portret naar eene potloodteekening van E. Slaghek), door L. Stratenus. — De Heerlykheden van het land van Mechelen. Niel en zyne Heeren, door J. Theod. de Raadt. Dabei als zweite Beilage: Ridder Jan Micault transporteert aan Ridder Baptist de Taxis het goed genaamd Nijelderbroeck 10. Sept. 1534 u. britte Beilage. Leonard de Taxis en consorten dragen aan Robert van Haeften over het leen van Nijelderbroeck en andore goederen. 1. Aug. 1560.

Ungarische Revne. Hräg, von P. Hunfalvh u. G. Heinrich. 10. Jahrg. 1. Heft.

U. a.: Wilh. Fraknoi, Kardinal Johannes Carvajals Legationen in Ungarn 1448—1461. 1. — Moriz Wertner, eine unbekannte eheliche Allianz des Königs Sigmund.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grénoble et Viviers, X. 1.u.2. Auvergne la première église et l'ancien archiprêtré de Morestel. © 5-15. Die nach Ados Bericht durch den hl. Theuder († c. 575 als Abt v Vienne) bearundete Kirche St. Sumphoriani ift wahricheinlich auf dem alten Kriebhofe zu Morestel au suchen, wo erst in diesem Jahrh. die letten Reste eines alten gottesbienstlichen Ge= baudes beseitigt wurden. Gin dem Jupiter (Jovi Baginati) geweihter Denkstein, der sich bei dieser Gelegenheit im Gemäuer fand, wird in Abbildung mitgeteilt. -Ulysse Chevalier, le comité de surveillance rèvolutionnaire et la société républico-populaire de Romans en 1793 et 1794. S. 16-23 u. 67-78. Am 2. März 1793 ernannte der Gemeinderat zu Romans nach dem Borbilde anderer Städte ein Comité de surv. rev., das 1795 sich wieder auflöste. Gleichzeitig war auch eine revolutionäre Gesellschaft Soc. rep.-pop. ent= ftanden, die nächtliche Sigungen hielt, indes "mehr Tinte als Blut fliegen fah". -L. Fillet, histoire de Rousset-en-Vercors (Drome) ©. 24-37. Bon lediglich lokalgeschichtlicher Bedeutung.

Compte rendu des séances de la commission d'histoire de Bruxelles. Bull. III. u. a.: Devillers, le Hainaut sous la régence de Maximilien d'Autriche IV. (fin). — van Severen, la croisade de 1530 ordonnée par Charles-Quint. — Van derkin dere, quelques observations sur l'époque où ont été détruites les villes romaines en Belgique.

Le Moyen-Age. II, 6. Juni, enthält R. Lamprecht & Replit auf den Artikel v Fustel de Coulange in: Revue des quest. hist. 45, 349 ff. (Hift. Jahrb. XI, 138).

Revue des deux mondes. LIXe année. 3e periode. T. 96. 4 livr. Beachtenswert: Duc de Broglie, études diplomatiques. Fin du ministère d'Argenson. II. Affaires d'Espagne et d'Italie, projet de confédération italienne. — Emil Michel, Amsterdam et la Hollande vers 1630. — LXe année. 3e période. T. 97e 2 livr. U. a.: Duc d'Aumale, la lutte entre Turenne et Condé (1654—1657). — Boissier, études d'histoire religieux. Le christianisme et l'invasion des barbares. I. la cité de Dieu de Saint-Augustin.

Gazette des beaux-arts, Janvier. Courajod, la part de la France du Nord dans l'oeuvre de la Renaissance (fin).

Revue critique. No. 52. Parfouru, catalogue des incunables de la bibliothèque d'Auch. — Pellechet, catalogue des incunables de la bibliothèque de Dijon. — Faelli et Ferrari, les bibliographies d'incunables.

Revue archéologique. Nov.-Décembre. Muntz, le pape Urbain V. Essai sur l'histoire des arts à Avignon au XIVe siècle.

Nouvelle revue 'historique de droit 1889, sept.-oct. Tanon, étude sur la littérature canonique: Rufin et Huguccio. (Bergl. Rev. hist. XLII, 1).

Archivio giuridico XLIII, 4-6. U. a.: Tomassia, un capitolo della storia longobarda di Paolo Diacono.

The American catholic quarterly review. XV, 1. Nr. 57. Russian orthodoxy and Russian sects. S. 21—44. Gine interessant, auch auf die geschichtliche Entwickelung eingehende Schilderung des Sektenwesens in der russischen Kirche, zumal der unter den "Altgläubigen" Sibiriens 1679 zum

erstenmal auftretenben Sitte ber Selbstverbrennung aus religiblen Brunden. - The Avesta and its discoverer. S. 44-53. - The first period of anti-Irish British diplomacy at Rome. S. 72-92. Bezeichnet als Riel ber englischen Bolitik Knechtung bes Klerus und badurch auch bes Bolfes von Irland. Seit 1834 habe man durch Gefandte auf den papftlichen Stuhl einzuwirken gefucht und zwar zunächst bezüglich ber Besetzung bischöflicher Stuble. Bald darauf benütte man die Schulfrage, um ben irifchen Epistopat zu ipalten und wußte 1841 von Rom die Duldung der neutralen "Nationalschulen" zu erreichen. Beniger glücklich mar diese anti-irijde Politit trop aller Bintelzuge hinsichtlich der konigl. Rollegien, welche 1847 und endgiltig 1848 von Papft Bius IX. als "ihrem Befen nach für Glauben und Sitte gefährlich" bezeichnet murben. Der Auffat erhalt Bert durch bie Benütung ber ungedruckten Korrespondenz des † Erzb. Mac hale von Tuam, aus welcher zahlreiche Stellen mitgeteilt werden. - Magna charta as it is. G. 92-101. Innogeng III. verwarf die Magna charta nicht ob ihres Inhalts, fondern wegen der ungesetlichen Art ihres Buftandetommens. Die Freiheiten, welche fie gewährte, waren ichon vorher in Geltung, wenn auch nicht schriftlich aufgezeichnet und wurden unter R. Johanns Nachfolger von Honorius III. ausbrücklich anerkannt. — Forty years in the American wilderness. S. 123-150. Lesenswerte Abhandlung über das Mormonentum bis zum Tode des "Propheten" Brigham Young († 29. Aug. 1877).

# Hovitätenschan.\*)

1. Philosophie der Geschichte; Methodik; Weltgeschichte; Sammelwerke verschiedenen Inhalts.

\*Weiß (Joh. Bapt. v.), Weltgeschichte. III. Aufl. In Lfgn. à 85 🖇

Graz, Styria.

Erschienen sind bisher 10 Lign., von denen 8 den ersten Bd., Geschichte des Orients bilden; Lig. 9 eröffnet die griechische Geschichte. Mit der 8. Lig. ist ein Inhaltsverzeichnis und Register des ersten Bds. und das Vorwort und die Einleitung zum Gesamtwert verbunden. Die Einleitung umfast Six-LxxxvIII und verbreitet sich über Begriff der Weltgesch., deren Inhalt und Form, die histor. Hisswissenschaften, Literat. u. Entwicklung der Geschichtschreidung, Philossophie der Geschichte u. Urgeschichte. Ernste Wissenschaftlichkeit in Ergründung der Weschicht, Aussachung des Ergründeren mit Gottesglauben und Darstellung in edler Form kennzeichnen das Werk.

Pichlmayr (F.), T. Flavius Domitianus, ein Beitrag z. röm. Kaiser=

geschichte. Amberg, Puftet. 1889. 80. M. 1,80.

Plew (J.), Duellenuntersuchungen z. Gesch. des Kaisers Hadrian, nebst einem Anhange über das Monumentum Ancyranum und die kaiserl.

Autobiographien. Straßburg, Trübner. 8°. 121 S.

Der Inhalt verbreitet sich über die Autobiographie Hadrians, die Vita Hadriani des Spartianus, über Dio Cassius, Vegetius und Aposlodor. Im Monumentum Ancyranum erblickt B. ein autobiographisches Denkmal des Augustus, nicht eine Grabschrift, wie Nissen u. Borman; der Zweck derselben sei, die Legitimität der Machtstellung des Augustus zu erweisen und ihn als den Vorkämpfer der durch Parteiherrichait unterdrückten Verfassung zu rechtsertigen Das Monum. Ancyranum und die solgenden kaiserl. Autobiographien tragen den gleichen Stempel der Tendenzschristen, wurzeln in der Sorge um den Nachruhm, spezielt um den Spruch des offiziellen "Totengerichtes". (Durch ein untiebsames Verssehen blieb bei der Titelangabe im vor. Hest, S. 161, Z. v. u. der Druckselter analyticum stehen.)

<sup>•)</sup> Von den mit einem Sternchen bezeichneten Schriften sind der Redaktion Rezensionsegemplare jugegangen.

- Bury, a history of the later roman empire, from Arcadius to Irene. 2 vols. London, Macmillan. 8°. sh. 32.
- Hodgkin (T.), the dynasty of Theodosius or eighty years' struggle with the barbarians, a series of lectures. Oxford, Clarendon Press. sh. 6.

Das größere Werk Italy and his invaders ist in diesen Vorlesungen, welche ber Bs. einem weiblichen Auditorium hielt, einem größeren Publikum zusgänglich gemacht. Die Verdienste des größeren Werkes sind allgemein anserkannt worden.

Scorzi (Donato), i Pisani alla prima crociata: cenni storici. Pisa, tip. edit. Ungher e C. 16°. 106 p. l. 0.50.

I Pisani, che già dall' 823 combattevano contro i Saraceni, accolsero con giubilo la notizia della crociata bandita da Urbano II e mandarono un buon contingente di guerrieri ad accrescere le file dei militi segnati dalla croce. L'Autore ne prende occasione per narrare la storia della prima crociata fino alla presa di Gerusalemme, dove si distinsero i Pisani; e ricerca memorie della gloriosa impresa negli scrittori e negli artisti.

Archer (J. A.), the crusade of Richard I (1189 — 1192): extracts from the Itinerarium Ricardi, Bohadin, Ernoul, Roger of Howden, Richard of Devizes, Rigord, Ibn Alathir, Li Livres Eracles etc., selected and arranged by —. (English history from Contemporary Writers.) London, Nutt. 16°. sh. 2,6.

Potel (A.), aperçu historique des affaires d'Orient. Paris, Thorin. 120. fr. 2,50. (Angez. im Polybibl. 1890, Sanuar.)

Bamberg, (F.), Geschichte der orientalischen Angelegenheiten im Zeitraume des Pariser u. des Berliner Friedens In: Onden, allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen. Berlin, Grote. 8°. Preis des Heftes M. 3.

Dahn (F.), Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker. In: On den, allgem. Gesch. in Einzeldarstellungen. II. 2. Berlin, Grote.

Müller (Wilh.), politische Geschichte b. neuesten Zeit. 1816—1889. Mit besond. Berücksicht. Deutschlands. 2—7. Lfg. gr. 8°. (S. 49—336.) Stuttgart, Neff. M. 0.50.

Wippermann, deutscher Geschichtskalender für 1889. Sachlich geordnete Zusammenstellung der politisch wichtigsten Borgänge im In= u. Auß= lande. 1. Bd. Leipzig, Grunow. kl. 8°. M. 6.

Allgemeine deutsche Biographie, 146. 147. 148. Lfg.: v. Rusdorf.
— Schacher. Leipzig, Dunker & Humblot. 8°. Hervorzuheben sind die Artikel: Hans Sachs (Göpe), Bischof J. M. Sailer (Reusch), K. F. v. Savigny (Landsberg).

# 2. Kirdengeschichte.

\*Weher u. Welte, Kirchenlegikon. 2. Aufl. VI. Bb. H. 65—66. Freiburg, Herber. gr. 8°. S. 1730—2078. (Johannes v. Nepomuk-Juvencus.)

Hervorzuheben sind die Artikel: Joh. v. Nepomuk (Schmude S. J.), Joh. Trithemius (Stamminger), Johanniter (Knöpfler), Juden (Streber), Judentum (v. Haneberg), Jus ad rem (Hermes), Jus circa sacra (Permaneder-Areuhwald).

- Batiffol, studia patristica. Études d'ancienne littérature chrétienne, publiées par —. I er fasc. Paris, Leroux. 1889. 80. 80 p. (Mugez. im Bullet. crit. 1889, Mr. 22.)
- Courdaveaux (V.) le christianisme au commencement du III. siècle. I. L'église dans les trois premiers quarts du second siècle. (Revue internationale de l'enseignement 1889. 6, p. 561—579).
- Quinti Septimi Florentis Tertulliani opera ex recensione Augusti Reifferscheid et Georgii Wissowa. Pars I. Vindobonae. 8°. XV, 396 ©. (Corp. script. eccles. lat. vol. XX).

Nach dem jähen Tode August Reisferscheids haben sein Bruder Alegander R., sein Schüler Georg Wissowa und Wilhelm von Hartel sich vereinigt, um zu-nächst den fast vollendet hinterlassenen ersten Band der Tertullianausgabe dem ungeduldig harrenden Publikum zu übergeben. Derselbe enthält diesenigen Schriften, sür welche als Textquellen der codex Agodardinus (Par. 1622 s. IX), die Ausgabe des Gangneius (Paris 1545), die von Pamelius mitgeteilten Lessarten der Handschrift des Johannes Clemens und der cod. Ambros. G. 58 sup. (s. X—XI; sür de oratione c. 9 sqq.) in betracht kommen, nämlich de spectaculis, de idololatria, ad nationes, de testimonio animae, scorpiace, de oratione, de daptismo, de pudicitia, de ieiunio adversus psychicos; de anima. Die Textgeschichte werden Wissowas Prolegomena zum zweiten Bande liesern, eine Reihe der aufgenommenen Konjekturen wird Hartel in den Sitzungsberichten der Wiener Addemie näher begründen. Als typographische Besonderheit müssen die kleinen Klammern hervorgehoben werden, welche andeuten, daß die von ihnen umschlossenen Buchstaben im Agodardinus nicht mehr leserlich sind.

- Barth (F.), Ambrofius und die Synagoge zu Callinicum. (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz. 1889. 2, S. 65—86).
- Rossi (Girolamo), il rito ambrosiano nelle chiese suffraganee della Liguria. Genova, tip. sordo Muti. 8°. 26 p.
- Mommsen (Th.), die älteste HS. der Chronik des Hieronymus. (Hermes XXIV, 3, 393-401.)
- König (A.), der kath. Priester vor fünfzehnhundert Jahren. Priester u. Priestertum nach der Darstellung des heil. Hieronymus gezeichnet. Breslau, G. P. Aderholz. 8°. VIII, 204 S.

Die großen Schriftfteller ber alten Kirche haben ihren praktisch-theologischen Anschauungen, besonders ihrer hohen Auffassung des priesterlichen Beruses, teils gelegentlich, teils in eigenen Schristen Ausdruck gegeben. (Bgl. H. Jacob, S. acoby, Theol. Stud. u. Krit. 1890, S. 295 ff.). Ich erinnere an Gregoris v. Nazianz Mede Aeologischen und an das betrübende Zeitbild, welches er in seinem Aosymaxische seines Lavrov zeichnet (vgl. Ulmann, G. v. N. 2. Aufl., S. 355), an die Schrift de officiis ministrorum, welche Ambrosius mit Zugrundelegung des ciceronischen Wertes versaßte (über die bastoraltheologischen Bemerkungen in seinen übrigen Schristen vgl. Förster, Ambr., Bisch. v. Matl., S. 249 ff.) und an das herrliche Vermächtnis, welches Johannes Chrysstomus in den sechs Wüchern aeol iegewadung und Gregor d. Gr. in der regula pastoralis den Priestern der späteren Generationen hinterlassen haben. Auch der gelehrteste unter den abendländischen Kirchendätern, der hl. Hieronhmus, hat nicht nur in seinem Briese an Nepotianus, den man als einen Abris seiner Sastoralis en Schristen eine solche Hülle trefsticher Winke und Katschläge sür den Priester niedergelegt, daß der Versuch, die zerstreuten Sinzelbemerkungen zu einem einheitlichen, sebensvollen Bilde zu gestalten, wie er in dem obengenannten Buche vorliegt, als ein dankenswertes und zeitgemäßes Unternehmen begrüßt werden

barf. Die Arbeit R.3, nach dem Vorworte "der fast unveränderte Abdruck einer Reihe von Artikeln, welche mährend des ganzen Jahres 1889 im "Schles. Bastoralblatt" verössentlicht wurden", zeugt von gründlicher Belesenheit in dem ausgedehnten Schriftenkompleze des großen Dalmatiners, und die durchwegs befolgte Wethode, so viel als möglich den Heiligen selbst das Wort führen zu laisen, wird, so hoffen wir, dazu beitragen, den gebildeten Katholiten es ausst neue zum Bewußtsein zu bringen, wie viel die katholische Kirche und die katholische Bissenschaft dem Manne verdanken, den Luther nicht unter die Lehrer der Kirche rechnen wollte (Föckler, Hieronymus S. 391), und den neuerdings Sandmann, das Hebräerevangelium, Leipzig 1888, "ab-sichtlicher Täuschung" bezichtigt hat! Daß dem hl. hieronimus ein Fehler anhaftete, nämlich eine Leidenschaftlichkeit, die ihn einerseits in der Bolemit gu weit geben ließ und andererseits in Widerspruche mit fich felbst verwickelte, hat auch König gebührend hervorgehoben. Das Buch zerfällt in zwei, ihrerseits wieder mehrsach gegliederte Hauptteile, von denen der erste (§ 1-11 S. 1-107) von der Berjon des Priesters, der zweite (§ 12-21 S. 108-193) von seinem Umte handelt. 2118 Unhang ift eine Ungahl "turger Sinnfpruche des hl. Siero= nymus in das Merkbuch des Priesters" beigefügt, unter welche jedoch nach unserer Ansicht die aus anderen Autoren entlehnten, vor allem der Bers des Terentius Sine Cerere et Libero friget Venus' nicht hatten aufgenommen werden follen! Sinter den einzelnen Baragraphen werden jedesmal die Beleg= stellen verzeichnet und einige Literaturnachweise gegeben, wodurch die Brauch: barkeit des Buches — auch zu wissenschaftlichen Zwecken — wesentlich erhöht wird. Im Einzelnen erlauben wir und noch Folgendes zu bemerten: G. 24 1. "Architas" f. "Architas"; S. 26 ist der Deutlichkeit wegen "der griechischen Komiler" statt "der alten R." zu seßen; S. 28 l. "Apion" f. "Appion"; S. 57 Ann. 29 ist hinzuzusügen S. Bauemer, de officii seu cursus Romani origine in Stud. u. Mittl. aus dem Benedikt. Drb. X (1889) G. 364 ff. ; S. 101 Unm. 9 hatte gur Bermeidung eines Migverftandniffes bemertt werden follen, daß wir bereits durch anderweitige Beugniffe miffen, daß das Fest der Apostelfürsten i. 3. 384 am 29. Juni geseiert wurde; vgl. Duchesne, origines du culte chrètien p. 266; ebenda Anm. 1 ift nach "Sallust." "Cat." einzujegen; § 13 "Rom und Betrus" mare eine Auseinandersegung mit Langen, segen; § 13 "Nom und zerrus" war eine kubernanderjegung mit Sungen, Gesch, d. röm. Kirche I, S. 530 ff. 853 ff. wünschenswert gewesen; S. 142 Ann. 37: Auch in der 4. Auflage Alzogs (S. 395) ift nur von zwei Stellen die Rede; S. 189 Ann. 12 l. Cicero off. 2,52. — Zum Schluße müssen wir noch unserem Befremden Ausdruck geben, daß wir nirgends eine Erwähnung des ungeachtet des protestantischen Standpunktes im allgemeinen ruhig und objektiv gehaltenen Buches von Otto Zöck ler, Hieronymus (Gotha 1865), gesfunden haben, in welchem S. 445 st. Hieronymus "als Asket und praktischer Theologe" geschildert, und S. 458 st. eine Sammlung seiner wichtigsten ethischen Sentenzen mitgeteilt wird.

Pauli Orosii historiarum adversum paganos libri VII ex recognitione Caroli Zangemeister. Lipsiae, Teubner. 1889. 8°. XXI, 371 S. Die Hiftorifer werden diese handliche Ausgabe des Orosius, dessen Geschichtsaussischer geübt hat, ganz besonders auf Otto von Freising, dessen Chronit sich unmitteldar an Augustin und Orosius auschließt" (Battenbach, Geschichtsgewell. I. S. 77), freudig begrüßen. Der Text unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der größeren Ausgabe, welche 3. für das Biener corpus (vol. V. 1882) bearbeitet hat, doch bleibt die Benütung der letztern schon wegen der unter dem Texte nachgewiesenen Zitate und des sprachlichen Index unerläßlich. Eine willsommene Beigabe der neuen Ausgabe bilden die auf die Geographie des Orosius bezügssichen Mitteilungen des verstorbenen Alfred v. Gut ich mid und die dem Texte solgenden "Pauli Orosii historiarum capitula" aus dem cod. Sangall. 621 (s. IX). Die Bermutung Ballmanns (Gesch. d. Bösterwand. II, S. 233 st.), das Geschichtswert des D. habe ursprünglich noch eine Fortsesung "de Placidia et moribus eius" gehabt, wird p. XXI endgistig widerlegt.

- Hohaus (W.), die Bedeutung Gregors d. Gr. als liturgischer Schriftsteller. I.: Primus ordo Romanus. Glat. 1889. Progr. 4°. 21 S. Der Bf. gelangt zu solgendem Resultate: "Der ordo ist nicht das Werk eine s Mannes. Der erste Teil Nr. 1—21 ist von Gregor d. Gr. versätz, das übrige von mindestens zwei Ritualisten, von denen der eine gegen das Ende der Regierungszeit des ebengenannten Papsies sebte, der andere kurz vor dem J. 800 ichrieb und das Ganze zusammensetze". Ich glaube nicht, daß durch seine Beweissüsprung die Ansicht des von H. nicht erwähnten Duch es ne widerslegt ist, welcher in seinen origines du culte chrétien p. 143 schreibt: "Cest school tout à fait à la fin du septième siècle, ou plutôt au siècle suivant, que je placerais la rédaction de l'Ordo tel que nous l'avons". E. W.
- Kellett (F. W.), pope Gregory the Great and his relations with Gaul. Prince Consort Dissertation 1888. (Cambridge Historical Essays.) London, Cambridge Warehouse. 1889. 8°. sh. 2,6.
- Gropius (R.), Isidor. Hispal. Etymol. XIII, 13 (de diversitate aquarum) als Handhabe zur Beurteilung von Ffidorus-HS. Weilburg, Gymnaf. Progr. 4°. 10 S.
- Arbellot, livre des miracles de saint Martial (texte latin inédit du IXe siècle). Paris, Haton. 80. 40 p.
- Desilve (J.), de schola Elnonensi a saec. IX ad XII. Löwen, Beeters. 80. XV, 209 S.
  - Bergl. die abfällige Kritit dieser Dissertation über das Benediktinerklosser St. Amand b. Tournai i. d. Lit. Rundichau 1890, Nr. 3.
- Charles (R.) et Froger (L.), gesta domni Aldrici, Cennomannicae urbis episcopi a discipulis suis. Mamers, Fleury. 4°. 256 p. (Bgl. Polybibl. 1890, Februar.)
- Döllinger (Ign. v.), Beiträge zur Sektengeschichte bes Mittelalters. 2 Bbe. München, Beck. 1890. gr. 8°. M 25.

Mit diesem Werke kehrte Döllinger nochmals zu den Forschungen seiner früheren Jahre zurück und es trägt denn auch nach Form und Inhalt keinerlei Spur der seit 1870 eingetrekenen Berstimmung des Autors, so daß seine literarische Thätigkeit hiemit einen versöhnenden Abschlüß gesunden hat. Der erste Teil (232 S.) enthält die "Geschichte der Avolitika-manichäischen Sekten im früheren Mittelalker" und gibt in 14 Kapiteln die Geschichte und Lehre der Paulicianer, Welchiedekianer und Bogomisen; dann der abendländischen Dualisten oder Reu-Manichäer, wie sie Döllinger nennt: Peter von Bruys, Heinrich von Toulouse, Apostotiker, Son della Stella, Tandelm und der Katharer; letzere werden weitaus am eingesendsten behandelt (S. 110—252). Den Inhalt dieser Abhandlungen anlangend, sagt der Bf. (S. VI) selbst: "man wird wohl bemerken, daß auch dieses Elaborat größtensteils in eine srühere Lebensperiode fällt". Wirklich ist auch manches heute bereits überholt; so wurden z. B. S. 54 ff. die Brissillianisten ohne Berwertung der neuesten Funde von Schepß behandelt; andere Darstellungen dürsten vor strenger Kritik aum stand halten, so z. B. die Herseitung der Waldenser von jenem excentrischen Demagogen Tanchelm u. a Doch sind auch in diesem Teil manche wertvolle Anregungen zu weiterer Korschung auf dem noch so wenig bebauten Gebiet der Sektengelichte gegeben. Bleibenderen Wert wird jedoch sicher der Inhalt des weit umfangereicheren (711 S.) zweiten Teiles behalten. Dem Titel entsprechend: "Dotumente vornehmlich zur Geschichte der Valdelier und Katharer", enthält derselbe 72, hauptsächlich genannte Sekten betressende Uktenstück in früheren Jahren aus den Bibliotheken zu München, Karis, Wien, Florenz und Katharer", enthält derselbe 72, hauptsächlich genannte Sekten betressende kletenstück in früheren Jahren aus den Bibliotheken zu München, Haris, Wien, Florenz und Katharer", enthält derselbe 72, hauptsächlich berselben sind freilich inzwischen bereits anderwärts verössentlicht worden, so von Douais, Preger, Frieß, Chrie u. a., "ein le

verschiedenen Handschriften erfolgte, also eine oft erwünschte kritische Vergleichung der beiden Texte erleichtert ist. (I. Tl. S. 1.)

Donen (Fr.), die Eucharistielehre Ruperts von Deut. Inaug.-Differtat.

Mek. Even. 1889. 80. XII u. 42 S.

Wertvolle dogmengeschichtliche Schrift, in welcher unter guter Benütung ber Ho. der Münchener Staatsbibliothek abschließend bewiesen wird, daß Rus pert die korrette Transsubstantiationslehre stets festhielt und in allen seinen Schriften vertritt. Die irrtumlichen Deutungen seiner Lehre (zumeist im Sinne einer Konsubstantiation ober Impanation) vom 14. Jahrh an bis auf unsere Zeit sind lediglich durch die freiere Ausdrucksweise Ruperts verursacht, indem man übersah, daß der Sprachgebrauch hinsichtlich der Eucharistielehre vor dem vierten Laterankonzil noch keineswegs fo fixiert mar wie später.

Thompson (R. A.), Thomas Becket, martyr-patriot, London, Kegan Paul.

Μ ιι Γάιι β (...), Γρηγόριος Πακουριανός, μέγας δομέστικος τῆς Δύσεως και τὸ ὑπ αὐτοῦ τυπικὸν τῆς μόνης τῆς Θεοτόκου της Πετοιιζονινίσσης. Jenenf. Juang.=Diff. Leivzig. 1888. ar. 80. 135—210 €.

Nach der Besprechung i. d. deutsch. Lit.-Zig. 1890, Febr. 1. ist in der Arbeit besonders bedeutsam die Stistungsurkunde des Klosters d. Gottesmutter zu Petrikonissa b. Philippopel a. d. J. 1084 wegen des Einblicks, den die Bessitimmungen über die Ordnungen und Rechte des Klosters und seiner 51 Ins faffen in das Rlofterwesen der Komnenenzeit gewähren; jedoch lag dem Bf. die Originalurkunde nicht bor.

Esmein, la question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres. Paris, Leroux. (Bgl. Rev. des quest. hist. 93° livre.)

Heikel, Ignatii Diaconi vita Tarasii archiepiscopi Constantinopolitani. Graece primum edid. -. Berlin, Mayer u. Müller. 40. M. 2,40.

Fabre, le "liber censuum" de l'église romaine. Mit Vorrede u. Kommentar. Paris, Thorin. gr. 4°. 1. Heft. fr. 10,80.
Publifation des Originalmanustripts des papits. Kämmerers Cencius aus dem 3. 1192, welches sich in der vatikauischen Bibliothek unter Nr. 8486 befindet. Bgl. hift. Jahrb. X, 658.

Lockhart, the church of Scotland in the 13th. century: the life and times of David de Bernham of St. Andrews, a. d. 1239 - 53. London, Blackwoods. 80. sh. 6.

Majocchi (Rodolfo), s. Tommaso d'Aquino morì di veleno? studio Modena, tip. pont. ed arciv. dell' Immacolata storico - critico.

Concezione. 8°. 136 p.

Alcuni storici di s. Tommaso d'Aquino affermano ch'egli fosse fatto morire di veleno da Carlo d'Angiò, seguendo in ciò la voce tramandataci da Dante e dal Villani. Il Majocchi espone gli argomenti di coloro che credono Tommaso d'Aquino vittima del tradimento del monarca angioino; mette poi anche in evidenza quelli che a suo parere dimostrano l'inno-cenza di Re Carlo e l'insussistenza del delitto nella morte del santo. Esamina accuratamente quegli argomenti, quelle testimonianze, ad il carattere di Carlo d'Angiò e conclude non doversi prestar fede ella voce suddetta.

Leclère (L.), l'élection du pape Clément V. Aus d. Annales de la faculté de philosophie et lettres de Bruxelles, tome I, 1. (Bergl.

Rev. hist. XLII, 1.)

Douais (C.), un nouveau manuscrit de Bernhard Gui et des chroniques des papes d'Avinion par —. Paris, A. Picard. 1889. 40. 39 S. Douais berichtet über eine bisher unbefannte Pergament-Sandichrift aus ber

Bibliothet der Gräfin Billele auf Schlof Merville (Departement Saute-Garonne). Diefelbe enthält gunachft folgende Berte des berühmten Dominitaners Bernhard Gui († als Bischof von Lodève am 30. Dez. 1331): 1) die Flores chronicorum seu cathalogus pontificum Romanorum in der setzen bis 1331 reichenden Redaktion. Doch weicht der Text am Ende der Bita Johannes XXII. von den bisher bekannten darin ab, daß auch der Bericht über die Unterwerfung des Gegenpapites Betrus von Corbara aus dem Catalogus brevis pontificum des Bernhard Gui Aufnahme gefunden hat; 2) den Catalogus brevis imperatorum in der 2. bis 1329 reichenden Redaktion; 3) den Traktat de ordinatione officii misse. 4) die Reges Francorum. 5) die Comites Tholosani u. 6) den Tractatus brevis de temporibus et annis generalium et particularium conciliorum. Un die Werte des Dominitaners schließt sich eine Papstchronit an: Cronice summorum pontificum et incidencia a Benedicto XII. usque ad Benedictum XIII. exclusive. Es find jene Papftleben, welche zuerst Bosquetus (Pontificum Romanorum, qui e Gallia oriundi in ea sederunt historia. Paris 1692. 12°. S. 45—322) u. nach ihm Baluze (Vitae pap. Avenion. tom. I.) herausgegeben haben. Die neuentdeckte, von 5 verschiedenen Händen nach 1439 gesertigte Handschrift verdankt ihr Dasein dem literarischen Eiser des Jean de Forto, welcher um 1438 als Bischof von Tarbes gestorben ist. S. o. S. 245, Anm. 3.

Erler (G.), Theodorici de Nyem de scismate libri tres. Beit. 80. M. 10.

Neue fritische Ausgabe ber nur in alteren Chitionen vorliegenden, für die Zeit bes großen Schismas fo wichtigen Schrift mit gablreichen Unmerkungen.

Röhfchke, Ruprecht von der Pfalz u. das Ronzil zu Pisa. Jena, Fock. 80 M. 2.

Cicchiti-Suriani (Filippo), sopra Raimondo Sabunda teologo filosofo e medico del secolo XV: studio storico-critico. Aquila, stab. tip. di R. Grossi. 80. 70 p.

Raimondo Sabunda, nato in Barcellona dopo la metà del secolo XIV. ebbe ingegno acuto, e giovane ancora, fu nominato professore dall' Università di Parigi. Recandosi in questa città per leggervi teologia fu fermato dalla scolaresca di Tolosa che lo costrinse a leggere invece in quello studio. Così fece e rimase poi sempre in Tolosa dove morì nel 1432. Celebri sono la sua Theologia naturalis e le Quaestiones disputatae, molte volte edite e tradotte. Narrata brevemente la vita del filosofo, il Cicchiti Suriani fa l'esposizione critica della Theologia Naturalis e la studia nella storia della filosofia.

Poole (R. L.), Wycliffe and movements for reform. (Epochs of church history.) London, Longmans. 80. sh. 2,6.

Diese Darstellung zeichnet sich aus durch Besonnenheit des Arteils und ge-mäßigten Ton. Boole ist nicht gleich so vielen seiner Religionsgenossen ein rüchaltsloser Lobredner Bycliffes, dessen persönlicher Charakter von dem Bormurf der Heuchelei nicht freigesprochen werden kann. Mit Wyclisse, hauptssächlich durch seine Schuld, beginnt die einseitige Betonung des Praktischen Nüplichen auf Kosten der Wissenschaft, die religiöse Beschränktheit, welche die Freiheit der Forschung beeinträchtigt und später zur Zeit der Resormation viele zu Staden der öffentlichen Meinung herabgewürdigt hat.

Beaurepaire (Ch. de), summa domini Armacani in questionibus Armenorum noviter impressa et correcta magistro nostro Johanne Sudoris, cum aliquibus sermonibus ejusdem de Christi dominio. Rouen, Cagniard. 4°. 28 p. (Angez. i. Polybibl. 1890, Januar.)

Frédericq (P.), corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bischoppelijke inquisitie in de Nederlanden. Eerste Deel: Tot aan de herinrichting der inquisitie onder Keiser Karel V (1025—1520) met twee kaarten en een aanhangsel van later ontdekte stukken. Gent, Vuylsteke; s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1889. gr. 8°. XII u. 640 ©. M. 14.

"Eine Sammlung von Urkunden der Inquisition gegen das Verderben der Häresse in den Niederlanden", betitelt der Bf. das Wert; jedoch verspricht dieser Titel weniger, als uns thatsächlich geboten wird. Wir erhalten nämlich Auszüge aus Ehroniten, die zwar nicht zu den Dokumenten gerechnet werden können, welche jedoch zur Vervollständigung des Gunzen dienen; so z. B. die Versordnung des Provinzialkonzils zu Tier i. J. 1227, die den Vegharden das Predigen auf offener Straße untersagt. Anderseits freilich hat der Af. vieles Charakteristische übergangen, weil es nicht zur niederländischen Geschichte paßt. Auch trifft der Bf. nicht immer das Richtige in den mittelalterlichen Nechtisfragen. Das dreisache Verzeichnis der benützten Hösen, 2. ein chronologisches Verzeichnis der Dokumente, 3. ein allgemeines alphabetisches Sachregisker erhöht um ein Veträchtliches den Wert des Werkes. Wir haben daran nur noch zu rügen, daß F. den Ursprung und die Entwicklung der Inquisition nicht gründlich inne zu haben scheint. Anerkennenswert aber ist wiederum das unparteilsche Versahren bei der Publikation. F. teilt Altenstüde mit, aus welchen bervorgeht, wie nur die menschliche Leidenschaft eine sür zenes Zeitalter nügliche Einrichtung zu den gröbsten Wißbräuchen benüpen konnte.

Hessels (J. H.), ecclesiae Londino-Batavae archivum. Cantabrigae typis academicis sumptibus ecclesiae Londino-Batavae.

Ilnter diesem Titel erschien i. J. 1887 ein riesiger Quartband, in vorzügslicher Ausstatung, mit Briesen des berühmten Geographen Ortelius und anderer Gelehrten als erstes Volumen obengenannter Sammlung; ein zweiter Titel lautete: Tomus I.: Abraham Ortelii (geographi Antwerpiensis) et virorum eruditorum ad eundem et ad Jacobum Colium Ortelium (Abrahami Orteliis sororis filium) epistolae; cum aliquot aliis epistulis et tractatibus quibusdam ab utroque collatis (1524—1628) ex autographis mandante ecclesia Londino-Batava edidit eas. Ein Porträt von Abraham Ortelius war beigegeben. Schon dieser erste Band (wie damals genügend erwähnt wurde) ist für den fraglichen Gegenstand — die Kenntnis des Verhälfnisses der Calvinisten des Festlandes zu den niederländischen Auswanderern, von großem Interesse. — Ter zweite Band dieses Verkök, welcher jest vorliegt, bietet jedoch größere Abwechslung und dadurch ein gesteigertes Interesse, bietet jedoch größere Abwechslung und dadurch ein gesteigertes Interesse sinteresse til L.: Epistolae et Tractatus cum reiormationis tum ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes (1544—1622), ex autographis n. s. w., wie oben. — Wir tressen bier wiederum Briese von Jacobus Colius Ortselius an; allein in viel größerer Almahl epistolae von Marnix von St. Albegonde, dem berühmten Schüler Calvinis und Hatinhove und anderen Pjalmdichtern, sowie von Wilhelm von Oranien, n. s. w. Alle deuten auf einen sehr regen Verlehr zwisden dem Kantelog wieder ist ausgezeichnet redigiert. In den Briesen herricht nur eine schossigier Verholichen kirche (Austin Friars, London 1879) zusammengestellt, welchem Kantolog wieder ältere Verzeichnisse Arondon 1879) zusammengestellt, welchem Kantolog wieder siehe vollständige englische Vereichniss der Geschichtsüchern, ja zu sehen sind, ohne d

gutes Register sei kein gutes Buch". Weiter sei noch bemerkt, daß der Sammler auch die jungsten niederländischen Quellen recht fleißig benutt hat und in der niederländischen Sprache durchaus bewandert ist.

Conecque, l'Hôtel-Dieu de Paris au moyen-age. Histoire et documents. T. 2: Délibérations du chapitre de Notre-Dame de Paris relatives à l'Hôtel-Dieu (1326—1539). Paris, Champion. 8°. VII, 449 p.

Enders, Luther u. Emfer. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521, hersg. von —. 1 Bb. Halle a. S. Niemeyer. 1889. kl. 8º. M 1,20.

Majunke (Paul), Luthers Lebensende. Gine histor. Untersuchg. 2. Aust. 82 S. 80. M. 1,20.

Kolde (Th.), Luthers Selbstmord. Eine Geschichtslüge P. Majunkes. 2. Aufl. 42 S. M. 0,60.

Die Lettüre der beiden letztgenannten Schriften hinterläßt einen gleichmäßig unerquicklichen Eindruck. Man muß bedauern, daß Majunke auf unzuslängliches Beweismaterial gestütt und ohne gewichtige zeitgenössische Berichte in betracht zu ziehen es unternommen hat, die schwere Beschuldigung zu erheben, Luther habe durch Sclbstmord geendet. Mit Recht beruft sich Kolde auf die unmittelbar nach Luthers Tod geschreibenen, von Majunke übersehennen Briefe des Justus Jonas, des Johann Aurisaber, des Eislebener Ratsherrn Job. Friedrich, der Grasen Albrecht und Hans Georg v. Manskeldt und des Fürsten Bolfg. v. Anhalt, die sämtlich zu gunsten eines natürlichen Todes fürsten Bolfg. v. Anhalt, die sämtlich zu gunsten eines natürlichen Todes fürsten. Demgegenüber kann die zum ersten Male durch Bozius Schrift De signis ecclesiae i. J. 1593 in weitere Kreise verbreitete Rachricht über Luthers angeblichen Selbstmord nicht ins Gewicht fallen. Bozius beruft sich dasür allerdings auf die Aussage eines später katholisch gewordenen Mannes, der in seiner Jugend und zwar ausscheinen beim Tode Luthers in des letzteren Diensten gestanden. Aber wer dieser Gewährsmann gewesen, ob er vertrauenswürdig, ja ob ihn Bozius auch nur persönlich gesprochen habe, erfahren wir nicht. Hür den ruhig abwägenden Historiter ist die Entscheidung darnach nicht zweiselhaft. Leider hat Kolde in seinen Ausschlichreidung" "der jungkatholischen Schule unter Zaussen die "römische Geschichtzichreibung" "der jungkatholischen Schule unter Taussen zu gesten, daby eine Schrift den Anspruch, als eine würdige wissenschaftliche Leiftung zu gelten, dadurch versiert.

Rutgers, acta van de nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgeg. door —. Hage, Nijhoff, 8°. 10 en 664 bl.

\*Reichmann (Math.), die Jesuiten und das Herzogtum Braunschweig. Ein offener Brief an Prof. Friedr. Koldewey. 55 S. 8°. M. 1. In einer Broschüre "Die Zesuiten und das Herzogtum Braunschweig" hatte Koldewey, dessen "Braunschweigische Schulordnungen" im ersten Hefte unsere Zeitschrift einer sehr anertennenden Kritit unterzogen wurden, über die angeblichen Ziese der Gesellschaft Jesu und die Art ihres Wirtens in durchaus tendenziöser Beise gehandelt. Als einen Marthrer sejuitischer Rachsucht gaubte er den lutherischen Pfarrherrn Johannes Bissendorf zu Görringen, einen sanatischen Polemiter gegen die katholische Kirche, seiern zu dürsen, der am 26. März 1629 nach richterlichem Artholische Kirche, seiern zu dürsen, der am 26. März 1629 nach richterlichem Urteil auf hildesheimischem Gebeiter mit dem Schwerte hingerichtet wurde. Dem gegenüber weist Reichmann schlagsertig nach, daß das Strasversahren gegen B. seineswegs von Zesuiten ausgegangen ist; er stellt dem "evangelischen Marthrer" in dem seuchtenden Bilde des Zesuiten Kriedrich v. Spee, der 1628/29 als katholischer Priester in und um Peine segensreich wirte und litt, einen wahrhaft sanstmätigen und milden katholischen Warthrer gegenüber und beseuchtet den Misstradun, der im 17. Jahrh., aber auch heute noch mit einem angeblichen, zweisellos gesälschten Schreiben des P. Lamormain

- an einen Ordensbruder in Hildesheim vom 8. April 1625 getrieben wurde. Die sonst üblichen Angriffe gegen die Jesuiten, ihren Ordensgehorsam, Ordenssichulen und ihre angebliche Schuld an dem 30 jährigen Kriege, ebenso die Nupanwendung, welche Koldewey aus seinen versehlten historischen Ausführungen für die Gegenwart gezogen, werden glücklich zurückgewiesen.
- Soil (E.), les maisons de la compagnie de Jésus a Tournai Bruges, Desclée. 1889. 8°. fr. 4. (Angez. i. Polybibl. 1890, Sanuar).
- Grotius (H.), a defence of the catholic faith concerning the satisfaction of Christ, against Faustus Socinus. Translated with notes and historical introduction by F. H. Foster. Andover, Mass. Warren F. Draper. 12°. sh. 1,50.
- Calvini opp. edd. Baum, Cunitz, Reuss. Vol. 41. Braunschweig, Schwetschke. gr. 40. (Corp. reform. vol. 69). M. 12.
- Leymont (H. de), M<sup>me</sup> de Sainte-Beuve et les Ursulines de Paris 1562—1630. Études sur l'éducation des femmes en France au XVII<sup>e</sup> siècle. Lyon, Vitte. 8<sup>o</sup>. XVII, 441 p. (Ange<sub>o</sub>. i. Bullet. crit. 1889, Rr. 22.)
- Tournier (C.), le protestantisme dans le pays de Montbélliard. Besançon, Jacquin. 1889. 8°. XI, 445 p. (Bespr. i. Rev. des quest. hist. 93° livr).
- Scriptores rerum Polonicarum, Tom. XIV. Historici diarii domus professae S. J. ad S. Barbaram Cracoviae anni X1: 1609—1619. Krakau, Friedländer. 8°. M. 6.
- Hendriks (L,), the London Charterhouse; its monks and its martyrs, with a short account of the english carthusians after the dissolutions. London, Kegan Paul.

Ueber die Marthrer aus dem Orden der Karthäuser bringt der Bf. nichts Neues, dagegen ist seine kurze Geschichte der Schicksale der englischen Karthäuser sehr beachtungswert. Zitate und Angaben, wo die Vorgänger benützt sind, würden dem Buche höheren Wert verleihen.

- Campbell (W.), an account of missionary success in the island of Formosa, published in London 1650 and now reprinted with copious appendices. 2 vols. London, Trübner & C. 12°. 670 ©. (Ungez. Lit. Bentralbí. 1889, Nr. 37.)
- Vita di papa Innocenzo XI., raccolta in tre libri per Mattia Gius. Lippi, edita con aggiunte a cura del P. G. Berthier de'Predicatori'. Roma, tip. Vaticana. 1889. Lex. 8°. XII, 288 ©. Lippi, ein Zeitgenosse des Papstes, vossendete i. J. 1695 sein auf grund vatis. Archivalien gearbeitetes Wert, welches eine Ehrenrettung des päpstlichen Betämpsers der gallifan. u. abjolutistischestatsfirchlichen Bestrebungen Ludwigs XIV. die Rublifation ist ein Vorsäufer der in Aussicht stehenden "Lettere ai principi" von Innocenz.
- Perrero (Domenico), il rimpatrio dei Valdesi del 1689 e i suoi cooperatori: saggio storico su documenti inediti. Torino, Casanova. 16º. l. 0,75.

Ricerca quale parte abbia avuto nella Glorieuse Rentrée il ministro Enrico Arnaud; dopo aver posto in chiaro ch'egli non fu già il solo iniziatore dell' impresa, avverte che altri con lui al medesimo scopo cooperarono, e condussero i loro correligionari alle loro antiche sedi e

fra questi condottieri spiccano il Turrel e il Javanel. Quindi studia i fatti e le trattative per le quali ebbe luogo il ritorno nelle valli piemontesi di quella gente; e l'opera del capitano Giosuè Javanel e del ministro Giovanni Léger.

Payne (J. O.), records of the English catholics of 1715. Compiled wholly from original documents. London, Burns and Oates. 8°. sh. 15. Der Bf. liefert hier wiederum Bausteine zu einer Geschichte der katholischen Kirche nach der Reformation. Aus den Auszügen aus den Testamenten ersehen wir, daß die Liebe zu den Armen, die oft reichlich bedacht werden, die Hochzachtung für den gesitslichen und den Ordensstand noch nicht erloschen sind, So wird z. B. die Mitgift der Töchter, wenn sie Nonnen werden wollen, von 500 auf 1000 Pfund erhöht. Im zweiten Teil werden Dokumente abzgedruckt, betress der von den Katholiken verwirkten Güter. Die Spione und Verräter sind oft Dienstkoten.

Southey (R.), the life of Wesley and the rise and progress of Methodism; ed. by J. A. Atkinson. New York, F. Warme and C.

12°. sh. 1,50.

Southens Leben Wesleys ist durch das Werk Thermans längst überholt und verdankt seine Beröffentlichung nur dem schönen Stil und der Sympathie, mit welcher Wesley und der Methodismus geschildert werden. Lectus Darstellung im zweiten Band seiner Geschichte des 18. Jahrhs. ist trop ihrer Kürze das Beste, das über Wesley geschrieben. Anhänger der Staatstirche wollen die große Rluft zwijchen Methodismus und Staatstirche nicht feben, und betonen ganz einseitig die gunftigen Urteile Wesleys über den Anglikanismus.

Dedek (Cr. L.), a karthausiak Magyarországon. Die Rarthäuser in Ungarn. Preisgekröntes Werk. Budapest, Selbstverl. d. Bf.3. 1889.

254 S. M. 4.

Dies vortrefssiche Werk zerfällt in drei Abschnitte: 1) Von der Begründung des Ordens bis zu seiner Trennung in zwei Richtungen, 1084—1378; 2) von 1378—1514; 3) von 1514—1782. Das meiste Interesse erregen jene Kapitel, welche von den in Ungarn bestandenen Karthäuserklöstern handeln. Es waren im ganzen sechs Klöster: jenes zu Ercsi (bei Osen), am Berge Látó in der Zips, beim Dorf Lechnitz in der Zips, bei Ersau, bei Lövöldö im Komitat Befprim und in Großwardein.

Baldassari (Pietro), relazione delle avversità e patimenti del glorioso papa Pio VI negli ultimi tre anni del suo pontificato. Roma, tip, poliglotta della s. c. di propaganda fide. 80, 2 vol. 436.

Il Baldassari, di cui vien pubblicata la relazione, fu segretario di monsignor Caracciolo, maestro di camera del papa; e quindi la sua narrazione, come quella di un testimonio oculare dei fatti avvenuti, ha non poca importanza, specialmente si si considera che intercalò nel testo documenti vari che illustrano gli ultimi anni di Pio VI.

Bobidon, histoire du clergé pendant la révolution française. Tome II.

Paris, Lévy. 1889. 80. M. 6.

Bauzon, recherches historiques sur la persécution religieuse dans le département de Saône-et-Loire pendant la révolution (1789-1803).

T. Ier Châlons-sur-Saône, Marceau. 8º. VI, 948 p.

Vie de M. Le Prévost, fondateur de la congrégation des Frères de Saint-Vincent de Paul 1803-1874. Précédée d'une lettre de Mgr. Charles Gay, évêque d'Anthédon, ancien auxiliaire du cardinal Pie, évêque de Poitiers. Paris, Poussielgue. 80. fr. 6. (Angez. im Polybibl. 1890, Januar.)

- Weeke, libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Dom-Kapitels Gavebøger og Nekrologium paa ny udgivne ved —. Andet Hefte. Ropenhagen, Klein. 1889. 8°. XX, 161, 376 ε.
- Schroll (B.), Rekrologium des Kathedral-Kapitels der regulierten Chorherren von Gurk. Wien, Tempsky. Lex. 8°. M 0,80.
- Monumenta Vaticana Hungariae. Liber confraternitatis s. Spiritus de Urbe, 1446—1523. Budapest, Franklinges. 1889. 4°. XXVIII u. 168 S. Hrzg. vom ungar. kath. Klerus. Dies Werk bildet den 5. Bd. der l. Serie, enthält auf grund des "Goldenen Buches" des römischen s. Spirito-Klosters die Namen aller Ungarn, welche dort Aufnahme fanden.
- Necrologium Sacerdotum archi-dioecesis Strigoniensis ab a. 1737—1889. Jussu et sumptu J. Card. Simor publicatum. Strigonii. 1889. 4°. 180 ®olumnen u. XXV ⊜.
- Lachaud (J.), la civilisation ou les bienfaits de l'église. Conférences adressées aux classes dirigeantes. 2 Bbe. Paris, Théqui. 8°. fr. 15. Konferenzreben, nach bem Beispiele der Untersuchungen Rahingers, Alb.= Thijms; die erste Konferenz stellt das Besen der wahren Zivilization sest, worauf der Reihe nach die Wohlthaten der Kirche, das Besen der Freiheit, des Gesehes und ähnliches erörtert werden.
- Uhlhorn, die christl. Liebesthätigkeit seit der Reformation. Stuttgart, Gundert. 8°. M. 7. S. Hist. Jahrb. IX, 451.
- La Palestina e le rimanenti Missioni Francescane in tutta la terra. Cronaca compilata dai padri Marcellino da Civezza e Teofilo Domenichelli in varie lingue. Roma, tip. Artigianelli di S. Giuseppe, via Monserrato 149. l. 10.
  - P. Marcellino da Civezza, der unermüdliche Forscher auf dem Gediete der Franziskanermissionen, kündigte bereits im vergangenen Jahre das Erscheinen einer neuen Zeitschrift an, die speziell dem Studium dienen soll. Das erste, 56 Seiten starke Heft derselben, liegt bereits vor. Der Juhalt desselben gliedert sich nach dem Plane des Herausgebers in 4 Teile. Im ersten beginnt der Ferausgeber den Abruck des I485 und 1524 zu Benedig erschienenen "Tractatus Terrae Sanctae" des Fr. Franziskus Surianus. Derselbe wurde versäßt "1485 a riquisitione de sora Sixta, monacha de santa Chiara nel monasterio de santa Lucia de Foligno, sua sorella carnale in modo de dialogo", und zwar in italienischer Spracke. Leider hat der Herausgeber unterlassen, in einer Einleitung über das Werf, den Versasser und seine übrigen Schriften uns näher zu unterzichten, was doch wohl am Platz gewesen wäre. Der 2. und 3. Teil enthält Briese, Relationen, statistische Daten u. del aus verschiedenen Gedieten der Franziskanermissionen meist neueren Datums. Der 4. Teil enthält zunächst den Beginn des dießer unedierten (?) Reiseberichtes des Fr. Vertrus Alfarus, O. S. Fr., der mit drei anderen Ordensgenossen 1578 von den Khilippinen sich nach China begad. Versast ist der Vereicht von Fr. Augustin de Tordessillas desselben Ordens in spanischer Spracke; beigegeben ist eine alte italien. Uebersetzung aus dem 16. Jahrh. Die Henschluß bildet ein Empsehlungsschreiben der Republit Florenz für Fr. Battista a Montefalco, O. S. Fr, worin zugleich um ein päpstliches Verder hat uns der Ferausgeber die Einleitung in diese interessanten der Republit Florenz für Fr. Battista a Montefalco, O. S. Fr, worin zugleich um ein päpstliches Verder verden wird, welches genanntem Mindersbruder den Auftrag geben soll, in Florenz zu predigen. (Aus dem Staatsarchive von Florenz.) In dieser Weise soll die Kenntnis der Missionsthätigkeit des seraphischen Ordens durch Publikation wichtiger, zum teil unedierter Atten-

stüde gefördert und erweitert werden. Man wird diesen Plan meines verehrten Mitbruders nur mit Freuden begrüßen können, wird ja dadurch eine alte Ehrenschuld des Ordens wenigstens zum teil abgetragen. Betonen muß ich aber ganz besonders, daß namentlich bei Publikation unedierter Aktenstück den Forderungen diskorischer Vissenschaft nach Wöglichkeit Rechnung getragen werde. Mit bloßen Abdrücken wichtiger Relationen ist meist sehr wenig geholsen. Was ich dem Henrusgeber ganz besonders wünsche, ist neben zahlereichen Abonnenten eine auseriesene Schar gelehrter und geschulter Mitsarbeiter. Un dieser Ehrenarbeit des Ordens sollten die Mitglieder nach Kräften mithelsen, denn nur viribus unitis ist ein solches Unternehmen im stande, auszublüßen und zu gedeißen.

- Stokes (W.) anecdota Oxoniensia. Lives of saints from the book of Lismore. Edited by —. London, Frowde. 4°. sh. 31.6.
- Terrinoni (T.), i sommi pontefici della campagna romana con notizie storiche intorno alle città e luoghi più importanti della provincia. Vol. VI. Roma, Cecchini. 1889.
- Barbier de Montault, oeuvres complètes. T. Ier, Rome. Inventaires ecclésiastiques. T. II. Rome. Le Vatican. Poitiers, Blais. 8°. (Mngez. i. Bullet. crit. 1889, Nr. 23.)
- Ahlenbeck, die drei Katechismen in altpreuß. Sprache nach Nesselmanns Ausgabe neu hrsg. u. mit Anmerkungen versehen. Leiden, Blanen= berg. 8°. fl. 1,30.
- Reuter (H.), das Subdiakonat, dessen histor. Entwicklung und liturg.= kanonistische Bedeutung. Augsburg, Huttler. gr. 8°. M. 4.
- Lichten berger (Dean F.), history of German theology in the nineteenth century. Translated and edited by W. Hastie, B. D. Edinburgh, T. u. T. Clark. gr. 8°, sh. 14. (Angez. Theol. Litztg. Mr. 16.)

Die Flüchtigkeit und Oberstächlichkeit des Werkes erhellt schon aus den Bemertungen über die katholischen Theologen. Wir ersahren nichts über Hricher, Kuhn, Hesele, Werner, nichts über Berlage, Dieringer, Kleutgen. Boos, Gohner und Henhöser, bekanntlich Apostaten, werden unter den Katholiken erwähnt. Von protestantischer Theologie weiß Lichtenberger kaum mehr. Von einer Analyse der einzelnen Hauptwerke, Schilderung der Entwicklung der Theologie kann keine Rede sein. Im ganzen Werk ist kaum ein neuer Gedanke. Görres wird ein Skeptiker genannt, ein Lügner, der die Wahrheit mit Füßen trete. Nippold ist ihm eine große Autorität. Das Uebrige versteht sich von selbst.

## 3. Politische Geschichte.

Deutschland und die früher zum deutschen Neiche bezw. Bunde gehörigen Gebiete bis zu ihrer Trennung.

Stolzen berg. Luttmersen (v.), die Spuren der Longobarden vom Rordmeer bis zur Donau. Hannover, Hahn. 8°. 56 S. Bl.& Hauptergebnisse gipseln darin, daß die den Friesen, Angeln und Sachsen stammberwandten Longobarden von ihren Wohnsigen südwestl. der Elbe vor der Mitte des 2. Jahrhs. nach dem Rhein, dann den Rhein entlang bis zum Psahlgraben und von dort nach der Donau gekommen sein müssen. Die Longobarden bildeten nun einen Teil der Acmannen und saßen lange in Schwaben, was der Bf. aus den gleichen Ortsnamen in Niedersachsen und Schwaben nachzuweisen sucht. Die Hobenstaufen, Welfen, Hohenzollern sind ebenso longobardischen Ursprungs, wie Viktor Emanuel und Garidalbi!! Gin Anhang handelt von der 1189 durch Heinrich d. Löwen zerstörten Bardenstadt Barde= wieck, auf deren Boden der Bf. Nachgrabungen vorgenommen hat.

Monumenta Germaniae historica. Necrologia Germaniae II. Dioecesis Salisburgensis. Pars prior. Ed. Sigism. Herzberg-Fraenkel. Berlin, Beidmann. 4°. 283 S. 1 Taf.

Enthälf die Netrologien von St. Beter, Nonnenberg (S. Chrentrud), S. Rubert, Au am Jnn, Gars, Chiemsee, Michaelbeuern, Seon, Baumburg, Kaitenhaslach. Der noch ausstehende zweite Teil bringt Einleitung und Index.

\*Annalen der deutschen Gesch. im Mittelalter. Bon d. Grün= dung des frank. Reichs bis z. Untergang der Hohenstaufen. Mit durchaängiger frit. Erläut, aus d. Duellen u. Literaturangaben. Gin Handbuch für das wissenschaftl. Studium der deutsch. Gesch. im M.A. III. Abt.: Annalen des deutsch. Reichs im Zeitalter der Ottonen und Salier. 1. Bb.: Von der Begründung des deutschen Reichs durch Beinrich I. bis zur höchften Machtentfaltung des Raisertums unter Beinrich III. Bon Dr. G. Richter u. Dr. H. Rohl. Halle a. S., Berl. d. Buchh. d. Waisenhauses. gr. 8°. 426 S. mit einer Jahres= tafel u. einem Stammbaum.

Das I. Buch, S. 1 — 259, bearb. von H. Kohl, behandelt die Geschichte des beutschen Meiches im Zeitalter der Kaiser aus sächsischem Stamme (919—1024), das II. Buch, S. 261 — 421, bearb. von G. Richter, die Spoche des salische fränklichen Hause (I. Abt.: 1024—1056). Auf grund der neuesten kritischen Forschungen und an der Hand der vorzüglichsten Silssmittel, besonders der "Jahrbücher der deutschen Geschichte", wird hier für Feststellung der Thatsachen und ihres Zusammenhanges, für die Charasteristit der handelnden Personen, sür Kennzeichnung des Geistes und der Sitten des Zeitalters, wie auch zur Beurreitung der hauptsächlichten Geschichteuer nach eine Külle auserleienen Mas für Kennzeichnung des Geiles und der Sitten des Zeitalters, wie auch zur Beurteilung der hauptsächlichsten Geschichtsquellen eine Fülle auserlesenen Masteriales zusammengetragen. So sehr nun bei dieser Reichhaltigkeit des gesbotenen Stoffes die Bearbeiter mit ihren eigenen Ansichten vor denen der herangezogenen Forscher zurückgedrängt werden mußten: so waren sie doch überall bemüht, durch sorgkitiges Quellenstudium, umfassende Herbeiziehung und selbständige Benugung der weitschichtigen Literatur und gewissenhafte Nachprüfung fremder Forschungsergebnisse ihren Urteil die Selbständigkeit u. ihren Ansichten misenlichaftlichen Kharofter zu wohren. In der Behandlung zeich ihrer Arbeit den wissenschaftlichen Charatter zu mahren. In der Behandlung zeigt ber vorliegende Band vor den vorhergehenden einen willtommenen Fortschritt durch die etwas reichere Gestaltung des führenden Textes, den Ausschluß eigent= licher Exturse, sowie durch eine gewisse Einschräntung bei Mitteilung des Wortlautes der Quellenbelege. Aber das Buch würde seiner Bestimmung als eines hilfmittels zum wissenschaftlichen Studium noch in viel höherem Maße entsprechen, wenn der hiemit eingeschlagene Weg zum Praktischen noch mehr zur Geltung gebracht würde. So wäre z. B. der rechte Plat für die in den Noten mit gesperrter Schrift hervorgehobenen, resumierenden Säpe doch wohl im Text. Sehr dankenswert sind die am Schlusse eines jeden Abschnittes gegebenen Quellen u. Erörterungen über Wesen u. Persönlichkeit des betr. Hervorgehobenen u. Strebens durch die Feder hervorzagender Ausberg, wie Kanke, Waiß, Giesebrecht, Nitzsch, Stumpf u. a. m.

Huygens, la valeur historique de la chronique de Gislebert de Mons. Abachr. i. Rev. de l'instruction publique en Belgique sept.

Sep. Gent, Ban der Haeghen.

Haffe (P.), Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten u. Urkk. 3. Bb. (1301—1340). 1. u. 2. Lfg. Hamburg, Boh. 4°. à M. 4.

Baner (C.), Urkundenbuch d. Stadt Erfurt. I. Bd. bearb. b. -. (Geschichts= quellen der Provinz Sachsen. 23. Bd.) Halle, Hendel. Lex. 80. M. 12.

Boos (H.), Quellen zur Geschichte der Stadt Worms. II. Urkundenbuch der Stadt Worms. II. Bb. (1301 - 1400). Berlin, Weidmann. M 30.

Das in diesem Bande enthaltene Material stammt zum größten Teil aus dem Bormfer Stadtarchiv, jum fleinern aus dem Darmftädter und Lugerner Staats= archiv, sowie aus dem Speyrer Stadtarchiv. Ein fehr ausführliches Orts- und Berfonenregifter ift beigegeben.

Fürstenbergisches Urkundenbuch. Hrsg. v. d. fürstl. Archive in Donaueschingen. Bb. VI: 1360-1469. Tübingen, Laupp. 1889.

4°. M. 12. (Angez. i. Lit. Kundschau 1890, Nr. 1.) Meyer (Chrift.), die Herkunft der Burggrafen von Nürnberg. Ansbach, Brügel. 8°. 80 S. Bf., der in der einschlägigen Literatur gut bekannt ift, tritt ein für die Abstammung der Burggrafen von dem Abenbergischen Grafengeschlecht.

Buttlar (K. T. v.), der Kampf Joachims I. von Brandenburg gegen

ben Abel seines Landes. Dresden, Höckner. 1889. gr. 80. M 1,80. Namèche, l'empereur Charles V. et son règne. Louvain, Fontevn.

5 vol. 80.

Bellwig (B.), die polit. Beziehungen Rlemens VII. zu Karl V. i. J. 1526. Leipzig, Fock. gr. 80. M. 1.

Ridder (A. de), la cour de Charles V. Bruges, Desclée. 1889. 8°. fr. 2. (Angez. i. Polybibl. 1889, November.)

Maurenbrecher (B.), archivalische Beiträge zur Gesch. des Jahres 1563.

Leipzig, Hinrichs. 40. M. 1,40.

Dropfen (B.), das Zeitalter d. dreißigjährigen Krieges. In: Onden, allgemeine Geschichte, in Einzeldarstellungen. 163 u. 164 Abth. S. 154—288 m. Textillustr., 6 Taf. u. 2 Karten. gr. 80. Berlin, Grote. M 6.

Krebs, H. Frhr. v. Schaffgotsch. Ein Lebensbild aus der Zeit des 30 jähr. Krieges. Breslau, Korn. 8°. M. 5. Das Hauptmaterial hierzu stammt aus dem Privatarchive des Reichsgrafen

Ludwig von Schaffgotsch auf Schloß Warmbrunn. Doch hat auch das Staats= archiv zu Breslau erheblich beigesteuert.

Gindeln Waldsteins Vertrag mit dem Kaiser bei der Uebernahme des

zweiten Generalats. Prag, Calve. 4°. M. 1,20. Rezek (Ant.), Dějiny saského vpádu do Čech a návrat emigrace (Geschichte des sächsischen Ginfalls in Böhmen und die Rückfehr der

Emigration). Prag, J. L. Rober. 1889. 8°. 174 S.

Unter diesem Titel liesert der als sleißiger Arbeiter bereits wohl bekannte Bt. eine Geschichte des bekannten Sachseneinfalls in Böhmen v. J. 1631. Er schildert pragmatisch in vorliegendem Buche vom Anfange alles, was mit dem Einfalle zusammenhängt, seine Ersolge, unter denen auch zeitweilige Rückkehr der böhmischen Emigranten. Die Wallenste in frage, ihre tschechische Lieteratur, eine ganze Reihe von verstreuten Abhandlungen und Notizen, die namentlich den deutschen Forschern der Sprache wegen unverständlich und unzugänglich sind, ist vom V. mit tritischer Würdigung sorgfältig zusammengetragen. Sein Buch stütz sich sowohl auf eine umfassende Kenntnis der Fachlievetur als auf eine Fülle eigener greivolischer Unterstuteren literatur, als auf eine Fulle eigener archivalischer Untersuchungen.

Rezek (Ant.), Děje Čech a Moravy za Ferdinanda III. až do konce třicetileté války (Sejdjidjte Böhmens und Mährens unter Ferdinand III. bis zum Ende des 30 jähr. Krieges). Prag, J. L. Kober. 1890. I, 128 S., II, 256 S.

Das vorliegende Werk bringt eine sustematische, erschöpfende Darstellung der böhmischen Geschichte vom Jahre 1637—1648. Es ist die Zeit, in welcher ein böhmischer Geschichtschreiber am deutlichsten seine wissenschaftliche Objektivität zeigen kann. Prof. Rezek hat mit strenger Kritik jede Einseitigkeit in patriozischer und religiöser Rücksicht jorgfältig vermieden. Dazu kommt eine klare Darstellung, welche auf jeden überstüßigen Phrasenschmuck verzichtet. Bir können deshald das Buch allen denjenigen, die sich für diese — zweisellos auch für die deutsche Geschichte sehr wichtige — Periode der böhmischen Geschichte interessieren, und denen daran gelegen ist, in objektiver Weise darüber orientiert zu werden, warm empsehlen.

Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven. 41. Bd.: Meinardus, Protokolle u. Relationen des brandenburg, geh. Kates aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. I. Bd.: Bis zum 14. April 1643. Leipzig, Hirzel. 1889. 8°. M. 20.

Das Werk, dessen erster Bd. hier vorliegt, wird den Teil der Registratur des brandenburgischen geheimen Rates aus der Zeit von 1640—1688 zur Versössenklichung bringen, welcher alle Wechselbeziehungen zum Kursürsten umfaßt. Der Vollständigkeit halber hat W. auch alle bereits in den Urkunden und Alkenstücken zur Geschichte Kursürst Friedrich Vilhelms abgedruckten Stücke noch einmal mit ihren Vorlagen kollationiert und die Abweichungen angegeben. M. war bestrebt, den Text in möglichst praktischer Form herzustellen. Der Herausgeber gelangt zu dem Ergebnisse, daß Schwarzenberg nicht als Parteigänger des Hauses Haben zu gelten habe, sondern als trefslicher Diener der Interessen Vollit, während er als Statthalter der Mark sürsselne Landesseverwaltung zu tadeln sei. (Vergl. Deutsche Lit. Ztg. 1890, Nr. 10.)

Dieffenbach, der französ. Einfluß in Deutschland unter Ludwig XIV. u. der Widerstand der kurbrandenburg. u. fächs. Politik. Aus dem Nachlasse des Bf.s hrsg. v. Kohut. Dresden, Dehlmann. kl. 8°.

V. 132 S.

Kofer (R), König Friedrich der Große (Bibl. deutsch. Gesch. 45. bis 48. Lfg.) Stuttgart, Cotta. 1890. 4 H. 8°. à M. 1.

Die Darstellung schließt an des Bs. Schrift "Friedrich d. Große als Krondring" an. Das erste Buch, S. 1—66, bez. "Bor dem Kampse", reicht bis zum ersten schles. Krieg, dessen Geschichte bis S. 183 geschrieben wird, als Juhalt des zweiten Buches; das dritte Buch, bis S. 293 gibt Ursprung und Verlauf des zweiten schlesischen Krieges.

Stadelmann (R.), aus der Regierungsthätigkeit Friedrichs d. Großen Halle a. S., D. Hendel. 8°. M. 1,50.

Die Schrift beschäftigt sich mit den Kabinetsordres und Randvermerken Friedrichs n. beruht auf bisher nur weuig benutten Quellen, betrifft jedoch nicht Politik im engeren Sinne, sondern Fragen der Colonisation, Agraria, Gewerbwesen, Bauthätigkeit, Militärisches, Rechtspflege, Religion und Kirche, bildende Künste und Verschiedenes.

D'Arneth et Flammermont, de Mercy-Argenteau, Joseph II. et de Kaunitz. Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avec l'empereur Joseph II. et le prince de Kaunitz. Publiée de —. T. I<sup>er</sup>. Paris, Hachette. 8°. 449 p.

- Die Franzosen in Saarbrücken und den deutschen Reichslanden, im Saargau und Westrich (1792—1794) in Briesen von einem Augenzeugen. Saarbrücken, Klingenbeil. gr. 8°. V, 292 S.
- Nippold (F.), Erinnerungen aus dem Leben des General-Feldmarschalls Hermann von Boyen. Aus seinem Nachlasse i. Auftr. der Familie hrsg. von —. II. Tl.: der Zeitraum von Ende 1809 bis z. Bündnis von Kalisch. Leipzig, Hirzel. 1889. gr. 8°. M. 12. S. o. S. 173. Der Inhalt beschäftigt sich mit der Kücksehr des Königs nach Berlin, der Umsgestaltung des Kinisteriums, dem Tode der Königin Louise, Hardenberg, den Annäherungen an Rußland und Frankreich und dem Feldzug von 1812.
- Merkle (J.), Katharina Pawlowna, Königin von Württemberg. Stutt=gart, Kohlhammer. 8°. M. 1,50.
- Beech (Fr. v.), badische Geschichte. Karlsruhe, Bielefeldsche Hosbuchhandl.

Das Buch "wendet sich nicht an die Gelehrten, sondern an die weitesten Kreise des badischen Boltes" und bringt keine Geschichte aller der Gebietsteile, welche seit dem Beginne des 19. Jahrh. das Großherzogtum Baden bilden. Bon den Ereignissen, welche vor diesen Zeitpunkt sallen, sind nur jene berücksichtigt, welche die beiden Markgrafschaften und das badische Fürstenhaus betreffen. Die Darkellung schließt mit d. R. 1871.

Treitschke (H. v.), deutsche Geschichte im 19. Jahrh. IV. II.: Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms III. Leipzig, Hirzel. 1889. gr. 8°. M 10.

Die deutsche Geschichte u. s. w. von Treitschke ist auf 7 Bände berechnet. Der I. endigt mit 1815, II. — III. reichen bis 1830, IV. behandelt das Jahrzehnt der Julirevolution bis 1840, V. soll die Ansänge Friedrich Wilhelms IV., VI. die Revolutionszeit 1848 — 50 und der VII. die Zeit dis 1870 darstellen.

## Schweiz.

Dagnet (A.), histoire de la ville et seigneurie de Fribourg des temps anciens à son entrée dans la confédération suisse en 1481. Fribourg, imprimerie Fragnière frères. fr. 3,50.

Bum erstenmal seit dem längst veralteten Werke Berchtolds wird in zusammenhängender Darstellung von berusener Seite ein Teil freiburgischer Geschichte — von ihren ältesten Ansängen dis zum Jahre 1481 — aus den Quellen neu herausgearbeitet. So verdienstlich dieses Unternehmen ist, so trägt es doch noch die Spuren einer längst vergangenen zeit an sich, in die der erste Entwurf dazu zurückreicht. Vor 25 Jahren schon hatte der greise Bf. als Rettor der Kantonschule in Freiburg sich daran gemacht, einen Abris der Landesgeschichte sür den Schulgebrauch zu entwersen und dieser liegt auch der vorliegenden Schrift zu grunde. Das mag die Ursache sein, warum der Bf. sich nicht mehr die Müche genögend zu berücksichtigen. Um nur Hauptwerfe zu nennen, werden Dierauers Forschungen im ersten Bd. seiner Schweiz. Geschichte (1887) ebenso gut übergangen, wie Hubers österreichische Geschichte, aus denen der Afmanches hätte berichtigen können. Es erschwert sehr die wissenschaftliche Benügung dieser Schrift, das wenigstens in den ersten verzig Kapiteln auf die Duellen so gut wie gar nicht verwiesen wird. Noch weniger entschuldbar mag erscheinen die kritiklos Verlach bei Laupen kommandiert, noch haben die Berner das Tressen erössert, an Berwendung von Sichelwagen glaubt heute auch niemand mehr. Ueber die Etymologie von Uechtland hätte sich der Bf. int einmand mehr. Ueber die Etymologie von Uechtland hätte sich der Sf. int Schweiz. Joiotikon I, 84 unterrichten können. — Dagegen beherrscht der Bf. die Darstellung vollkommen. In gewandter und fließender Sprache werden in abgerundeten, meist kurz gehaltenen Kapiteln politische und Kulturgeschichte, innere und äußere Schickslae des Staates Freiburg vorgeführt. Beruht die Arbeit im Grunde durchaus auf eingehender urkundlicher Forschung und bietet sie viel neues u. unbekanntes, so springt dies gerade wegen des Wangels an Berweisungen leider zu wenig in die Augen.

Adams (0.) and Cunningham (C. D.), the Swiss Confederation London, Macmillan. 8°. XX, 289 p.

Das gut geschriebene Buch enthält eine recht eingehende Darstellung der schweizerischen Berfassung und ihrer Entwicklung in der Neuzeit mit beständiger Rücksichtsnahme auf englische und amerikanische Berhältnisse. Bei Anerkennung
des vielen Guten in den schweizerischen Institutionen tadeln die Bersasser ganz
entschieden die Beschränkung der Freiheit der katholischen Kirche und die Einmischung des Staates in religiöse Angelegenheiten.

Fontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen. 5. Bb., um= fassend b. J. 1323—1327. 3. Lfg. Bern, Francke u Co. 8°. M 5.

Berner Taschenbuch auf das Jahr 1889|90. Fortges. von Dr. Karl Geiser. 38. u. 39. Jahrg. Bern, Anybegger & Baumgart. 1890. Im ersten Ausschen Schanbelt A. B. v. Steiger einen seiner Borsahren, den bernischen Schultheißen Johannes Steiger, Freiherrn v. Rolle und Herrn zu Münsingen. Dieser, ein Zeitgenosse Kudwig Kinssers von Luzern, sebte von 1518 bis 1581 und behauptete bei den Krotestanten den politischen Sinsuk, welchen Pflyser bei den Katholiten genoß. Die Schilderung, maßvoll gehalten, beleuchtet die bedeutsame Zeit vielsach mit Benügung neuer Quellen, wobei der Anteil Steigers sich oft mehr indirekt erschließen als deutlich nachweisen läßt. — Ueber das projektierte "Verner-Jubiläum von 1791" gibt uns Dr. G. Tobler (Privatdozent an der Berner Hochschule) dankenswerten Ausschluß u. empsiehlt, d. damalige Programm d. 1891 bevorstehenden 700jährigen Feier d. Gründung Berns zu legen. — Ein "Gedentblatt an Dr. August v. Gonzenbach" aus der Feder von Dr. W. Kr. v. Mülinen schildert in pietätvoller Weise die Laufbahn diese begabten a. St. Gallen stammenden Staatsmannes (1808 – 87). — Der Ferausgeber Dr. Karl Geiser belehrt uns "Wie die gespsehenden Räte der helvetischen Republit den Kalender verbesserten". Wir ersahren, daß die Umgestaltung des Kalenders i. J. 1798 große Aufregung hervorrief, da zu jener Zeit Außershohen, Klarus und Graubünden sich noch der julianischen Zeitrechnung bedienten. — "Die Herren v. Scharnachthal, einstige Besitzer von Oberhosen" werden in ihren Kriegssahrten und merkwürdigen Lebensschischläselen von Prof. Dr. Höber vorgesührt. — H. Türler zeigt uns "Eine Kundgebung aus den Zeiten der Restauration in Bern", Gedanken eines echten Berner Konservativen jener Zeit. — In die Gegenwart steigt Dr. Karl Geiser herab, indem er das Lebensbild eines jüngst verstorbenen Berners zeichnet: "Zum Andenken an einen bernischen Einer Jüngter wertverschen Berners Zeichnet: "Zum Andenken an einen bernischen Perners Zeichnet: "Zum

## Frankreich.

- Canet (V.), histoire de France depuis ses origines jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle. Lille, société de s. Augustin. 1889. 8°. fr. 5.
- Desazars (B.), la conspiration de Gondovald, récits des temps mérovingiens dans la Gaule méridionale. Toulouse, Chauvin. 4°. 143 p.
- La Borderie, recueil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (XI, XII, XIII siècles), publiés et annotés. Rennes, Catel. 8º. 332 p.

Delisle (C.), le premier registre de Philippe Auguste. Paris, Champion. 1883. gr. fol.

Borgugliche Beliotypien nach dem vatikanischen Manuskript, mit einem Ber-

zeichnis der wichtigften im Regifter vorkommenden Namen.

Walker (Williston), on the increase of royal power in France under Philip-Augustus, 1179—1223. Leipzig. 1888. 8°. XI, 144 S. (Bespr. i. Rev. hist. tome 41, 2.)

Baudouin, lettres inédites de Philippe le Bel, publiées au frais du ministère de l'instruction publique (1285-1314). Avec une intro-

duction. Paris, Champion. 1887. M. 6,40.

- Aubert (F.), le parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422), sa compétence, ses attributions. Paris, Picard. 8°.
- Charles, l'invasion anglaise dans le Maine de 1417 à 1428. Mamers, Fleury. 80. 112 p.
- Corille, les Cabochiens et l'ordonnance de 1413. Paris, Hachette. 1888. 80. M 6.
- Sorel (A.), la prise de Jeanne d'Arc devant Compiègne, et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI et Charles VII, d'après des documents inédits. Paris, Picard. 1889. gr. 8°. XII, 385 p. (Bespr. i. Rev. des quest. hist. e 93 livr. n. im Bullet. crit. 1889, 23.)
- Prarond (E.), Valerandi Varanii de gestis Joannae virginis Franciae egregiae bellatricis, poème de 1516. Paris, Picard. 1889. 12°. XXX, 302 p.
- Maulde-la-Clavière, histoire de Louis XII. I. Louis d'Orléans. Tome I. Paris, Leroux. 1889. 8°. M. 6,40. Enthält: Einleitung über die Traditionen und Verhältnisse der Familie Orléans. Kap. I.: Geburt und Heirat Ludwigs; Kap. II.: Die Angelegenheiten mit Mailand und Asti; Kap. III.: Marie von Cleve; Kap. IV.: Beziehungen zu Ludwig XI.; Rap. V.: Das Herzogtum Orléans.
- Zeller (B.), la très sainte ligue, le pape Jules II et Louis XII. Fin du règne (1511-1515). Extraits de la correspond. de Louis XII, du Loyal Serviteur, de Fleurange, l'adventureux etc. Coulomniers, Brodard. 1889.
  - —, François I<sup>er</sup>; Marignan, l'élection impériale (1515—1521). Extraits du Loyal Serviteur, des mémoires de Du Bellay, de Brantôme etc. Paris, Hachette. 16°. 188 p. (Mngez. i. Polybibl. 1890, Februar.)
  - —, François I<sup>er</sup>, Charles Quint et le connétable de Bourbon. Biagrasso, la Bicoque (1521—1524). Extraits de Guillaume du Bellay et du Loyal Serviteur. Paris, Hachette. 1889. 16°. fr. 0,50.
  - -, captivité de François I. Pavie et Madrid (1524 1526). Extraits de Du Bellay etc. Paris, Hachette. 16°. 184 p. (Angez. i. Polybibl. 1890, Februar.)

- Catalogue des actes de François I<sup>er</sup>. Tome III: 1<sup>er</sup> janvier 1535 avril 1539. Paris, imp. nationale. 4°. fr. 10.
- Bernus (A.), le ministre Antoine de Chandieu d'après son journal autographe inédit 1534—1591. Paris. 1889. 8°. 132 S. (Angez. i. d. Lit.:3tg. Nr. 3.)
- Avenel (G. d'), Richelieu et la monarchie absolue. Tome IV. Paris, Plon, Nourrit et Cie.
- Fagniez (G.), le père Joseph et Richelieu. L'avénement de Richelieu au pouvoir et la fondation du calvaire. Paris, Picard. 8°. fr. 2,25.
- Marchand (J.), un intendant sous Louis XIV; étude sur l'administration de Lebret en provence (1687 1704). Paris, Hachette. 1889. 80. M. 6.
- Merchier (A.), les conseillers du grand roi. Colbert, Louvois, Vauban. Paris, Lecène. 1889. 4°. fr. 2,50. (Angez. i. Polybibl. 1889, November.)
- Olivier (Ed.), la France avant et pendant la révolution. Les classes, les droits féodaux, les services publics. Paris, Guillaumin. 1889. 180. fr. 3,50.
- Aulard (F. A.), la société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris. Tome I<sup>er</sup> (1789—1799). Paris, Quantin. 8°. fr. 7,50.
- Robineau (L.), Turgot: administration et oeuvres économiques. Paris, Guillaumin. 1889. 32°, fr. 2.
- Rocheterie (M. de la), histoire de Marie Antoinette. Tome I et II. Paris, Perrin. 8°. *M* 15.
  - Das Werk beruht auf eingehenden, 15 Jahre hindurch betriebenen Forschungen, bei welchen Bf. auch neues erhebliches Material, z. B, die Papiere des Grafen von Fersen, die Korrespondenz des Baron von Staöl, des Grafen Golft, des Grafen von Merch mit Joseph II. und Kaunit, die Mémoiren der Herzogin von Touzel u. a. herangezogen und benuht hat. Er verspricht bei seiner Darstellung die richtige Mitte zu halten: "entre le dénigrement systématique des uns et l'enthousiasme superstitieux des autres, entre le pamphlet et la légende". Der erste Band reicht bis z. J. 1789.
- Chaix d'Est-Ange, Marie Antoinette et le procès du collier. Paris, Quantin. 8°. 363 p.
- Ludwig XVI. u. Marie Antoinette auf der Flucht nach Montmédy i. J. 1791.
  Aus dem Nachlasse des Freiherrn Ernst von Stockmar, herausgegeben von Emil Daniels, Berlin, Hery. 1890. 8°. IV, 162 S. M. 4.
  Rach Schilderung der Lage der königlichen Familie in Baris werden die Bersständigung mit Bouillé (Oktober 1790 bis Januar 1791), die Feststellungen über die Flucht, die Entweichung (20. Juni), die Reise, der Rückweg von Barennes bis zum Einzug in Baris (24. Juni) eingehend und interessant erzählt.
- Daudet (E.), histoire de l'émigration. Coblentz 1789-1793. Paris, Kolb. 1889. 8°. M. 6.

Nach bisher ungedruckten Urkunden und mit einem Anhang von Briefen der Grafen von der Provence und d'Artois, Gustav III., Grafen von Cersonne, des Marschalls von Castris, des Baron von Breteuil, die hier zuerst publiziert werden.

- Feugére (G.), la révolution française et la critique contemporaine. Paris, Lecoffre. 1889. 18°. fr. 3. (Ungez. i. Polybibl. 1890, Februar.)
- Harrison, the contemporary history of the French revolution. London, Rivington.

Harrison hat einsach den Bericht im Annual Register abgedruckt und mit Ansmerkungen versehen. Dieser Bericht eines Zeitgenossen hat sedoch lange nicht den Wert von Morris Tagebuch und ähnlichen Werken. Die Anmerkungen gehen nicht tief. Das Buch dient populären Zwecken.

- Trousset (J.), histoire d'un siècle (la révolution française; le consulat; l'empire; les deux restaurations; la monarchie parlementaire; la II<sup>e</sup> république; le II<sup>e</sup> empire; la III<sup>e</sup> république). T. I<sup>er</sup>. Paris, libr. illustrée. 8°. 359 p.
- Callet, les origines de la troisième république. Étude et documents historiques. Paris, Savine. 18°. fr. 3,50.
- Charpin-Feugerolles (c. de), les Florentins à Lyon. Disc. de réception dans l'acad. des sciences etc. Lyon, association typ. 1889. 8°. 48 p. (Mngež. i. Archivio stor. ital. serie V, tom. IV.)

#### Italien.

- Romano (G.), i Pavesi nella lotta tra Giovanni XXII e Matteo e Galeazzo Visconti (1322—23). Pavia, Ronchetti. 1889.
- Ghinzoni (P.), un' ambasciata del Prete Gianni a Roma nell' anno 1481. Milano, Bortolotti. 8º. 12 p.

L'imperatore di Abissinia, che i nostri antichi chiamarono, non si sa ancora perchè, Prete Gianni, soleva, appena assunto al trono, mandare un ambasciatore a Gerusalemme perchè gli cercasse un sacerdote che lo incoronasse. Così fece nel 1481 il nuovo Prete Gianni che mandò in quella città un suo parente. Questi, imbattutosi nel Guardiano de' frati di s. Francesco dell' Osservanza, e colpito dai suoi modi lo pregò di adempiere a quell' ufficio, promettendogli onori e facilitazioni per convertire alla fede cattolica il popolo abissino. Ma il Guardiano vi si ricusò; e suggerì invece all' ambasciatore di mandare alcuni de' suoi a Roma per chiedervi de' missionari. Vennero infatti nella Città eterna i messi del Prete Gianni ed al papa dichiararono che il loro sovrano riconoscerebbe la santa Sede con qualche censo onorevole e stabilirebbe e manterebbe a Roma un collegio per suoi sudditi. Il Papa credendo a queste offerte destinò dodici dei migliori missionari a convertire quel popolo lontano, mentre una commissione di Cardinali studiava il modo di rendere più sicura e più facile quella conversione. Queste notizie si ricavano dalle lettere degli ambasciatori milanesi alla corte di Roma.

Carnesecchi (Carlo), un fiorentino del secolo XV e le sue ricordanze domestiche. Firenze, tip. Galileiana di M. Cellini. 8º. 31 p. Solevano gli antichi fiorentini tenere un libro nel quale registravano con esattezza minuta le loro entrate e spese, i loro contratti ed affari e i fatti più degni di memoria delle loro famiglie, di sè stesse e talora anche della loro città. Preziosi sono questi Libri di Ricordanze o Me-

moriali che ci rappresentano al vivo la vita, che allora si viveva, i sentimenti, le passioni di quegli uomini de' cui nomi sono piene le storie, importantissimi sono per la storia della coltura. Di un di questi libri; e propriamente di quello di Luca di Matteo da Panzano, il Carnesecchi toglie a parlare e se ne vale a darci un quadro vivissimo dei tempi.

Vassallo (Carlo), Matteo Prandone difensore d'Asti nel 1526 contro Fabrizio Maramaldo, nota. Torino, Carlo Clausen. 8°. 28 p.

In questo scritto il Vassailo espose la condotta del Prandone in quell' assedio nel quale, mercè sua principalmente, gli Astigiani si difesero valorosamente e respinsero il nemico; e il loro capitano, cioè il Prandone stesso, che coll' opera sua muni la città, col suo esempio infuse il suo coraggio nei cittadini ed infine lasciò, con bella fama la vita sulle mura stesse della città. A questa esposizione vanno unite notizie intorno alla famiglia del protagonista, e alcuni documenti che lo concernono.

—, Fabrizio Maramaldo e gli Agostiniani in Asti. Torino, stamperia reale della ditta G. B. Paravia e C. 8º. 141 p.

A capo dell' esercito imperiale venne nel 1526 Fabrizio Maramaldo intorno ad Asti nella guerra contro la Francia e pose il quartier generale nel Convento degli Agostiniani. Ma checche facesse, fu respinto valorosamente dagli Astigiani guidati tra gli altri da Matteo Prandone; i quali con memoria della loro vittoria innalzarono un tempio a san Secondo patrono della città. Il Vassallo dopo aver narrato in breve la vita di Fabrizio Maramaldo intorno a quegli anni si ferma a studiare il detto assedio fino a oggiignoto o almenonarrato con molti dubbì e molti errori, e reca a corredo della sua esposizione numerosi documenti editi ed inediti che spiegano sempre più le vicende di quell' avvenimento, non senza importanza.

- Parelli (Giovanni), seconda calamità volterrana: sincrona narrazione dei fatti del Ferruccio a Volterra nel 1530. Versione dal latino di Marco Tabarrini. Firenze, stab. tip. di G. Pellas. 8°. 37 p.
- Francesco Ferruccie la guerra di Firenze del 1529—1530: raccolta di scritti e documenti rari, pubblicati per cura del comitato per le onoranze a Francesco Ferrucci. Prefazione di Francesco Curzio. Firenze, stab. tip. di Giuseppe Pellas. 8°. XVIII, 539 p. con nove tavole.

È una raccolta di scritti e documenti, già tutti pubblicati, di vari autori così contemporanei al celebre capitano della Repubblica Fiorentina, come moderni; ed illustrano minutamente la vita di lui e gli ultimi giorni della libertà fiorentina.

- Ancona (A. d'), l'Italia alla fine del secolo XVI. Giornale del viaggio di Michele de Montaigne in Italia nel 1580 e 1581. Nuova edizione del testo francese ed italiano con note ed un saggio di bibliografia di viaggi in Italia. Città di Castello, Lapi. 1889. 16°. XV, 719 p. (Angez. i. Bullet. crit. 1889, Ar. 18.)
- Lettere dei vescovi di Modena del secolo XVI. Modena, tip. della Società tipografica. 4º. 32 p.

Questa pubblicazione contiene una lettera inedita per ciascuno dei dieci vescovi ch'ebbe Modena nel secolo XVI, i quali quasi tutti ebbero fama di dotti e accorti prelati, specialmente Giovanni Morone che fu mandato dal papa al Concilio Tridentino. Cinque di loro furono innalzati alla porpora; e così le loro lettere, come quelle degli altri, dirette a varie persone, trattano di più cose, molte delle quali hanno importanza per la

storia della Chiesa di Modena e in generale d'Italia di quel secolo in cui la riforma sorse e tentò di porre radici nella penisola ed anche in quella diocesi.

Gabrielli (Annibale), un duca di Mantova a Roma. Milano, tip. Bortolotti di G. Prato. 8º. 29 p.

Il Gabrielli pubblica un Diario del signor Duca di Mantova delle cose più notabili nella dimora fatta in Roma l'anno 1686, trovato in una miscellanea della Casanatense di Roma, che si riferisce al soggiorno fatto in quella città da Carlo III Gonzaga-Nevers. Il Diario fu scritto da persona che avvicinava il duca e che raccolse notizie interessanti sulla vita e sulla corte di Roma, con alcuni accenni a fatti politici.

- Tesoroni (D.), il palazzo di Firenze e l'eredità di Balduino del Monte, fratello di papa Giulio III; notizie e documenti. Roma, stabil. dell' Opin. 1889.
- Grottanelli (Lorenzo), una Regina di Polonia in Roma. 8º.

Questa monografia concerne Maria Casimirra Lodovica moglie del Re Giovanni Sobieski. Dopo aver esposto la vita di questa Regina fino alla morte del marito, il Grottanelli si ferma particolarmente a narrare la sua vita in Roma, dove venne ad abitare insieme coi figli, e quella dei Romani dei suoi tempi e della Corte Romana descrivendone il vivere licenzioso. Maria Casimirra stette in Roma fino al 1714 quando costretta dalla necessità a smettere il fasto regale nel quale fino allora era vissuta, preferì partirsene e si ritirò a Blois dove passò di questa vita nel 1716.

Jeaffreson (J.), the queen of Naples and Lord Nelson: an historical biography, based on mss. in the British Museum, and on letters and other documents preserved amongst the Morrison Mss. 2 vols. London, Hurst Blackett. 8°. 730 p.

Der Bf. rechtsertigt die so viel geschmähte Königin Karolina gegenüber den gegen sie erhobenen Antlagen. Ihre Herrschaft vor Ausbruch der Revolution war eine wahre Wohlthat für das Land, manche Resormen in der Verwaltung wurden durch sie eingeführt, die Armee und Flotte neu organisiert. Sie dersmochte troß alledem die Zuneigung ihrer Unterthanen nicht zu gewinnen und wurde infolge dessen despotisch und grausam. Ihr Gemahl Ferdinand war ein roher, ungebildeter Mann, der seine Zeit mit Jagen und Unterhaltung mit den Lazzaroni vergeudete. Karolina besaß größere politische Begabung als irgend eines ihrer Geschwister; eines ging ihr ab, das gewinnende und freundliche Wesen ihrer Mutter.

- Masdea (T. A.), l'arresto e il supplicio di Gioachino Murat: narrazione. Pavia, tip. Flli. Fusi. 8º. 16 p.
- Castelli (Michelangelo), carteggio politico edito per cura di Luigi Chiala Vol. I (1847—1864). Torino, Roux. 8º. 1. 6.
- Rica soli (Bettino), lettere e documenti pubblicati per cura di Marco Tabarrini e Aurelio Gotti. Vol. V (dal 22 marzo 1860 al 12 giugno 1861). Firenze, succ. Le Monnier. 8°. l. 8.
- De Bartholomaeis, ricerche abruzzesi: comunicazioni all' istituto storico italiàno (I—V). Roma, Forzani. 8º. 101 p.
- Ferrai, historia Johannis de Cermenate notarii Mediolanensis de situ Ambrosianae urbis. Roma. 8°. XLVII, 163 p.
- Genala (Francesco), in Palazzo di san Giorgio in Genova. Demolizione o conservazione. Relazione in nome della Commissione

nominata dal Ministro della pubblica istruzione Boselli. Firenze, tip. S. Landi. 4°. 96 p. con tav.

Fin dai primi anni di questo secolo vi fu, chi propose per comodità del commercio genovese di demolire una parte del Palazzo del Potestà, noto nella storia e nell' arte sotto il nome di Palazzo di San Giorgio per avere avuto in esso sede il celebre Banco omonimo; e di ricostruirne la facciata, addossandola alla parte rimanente. Ma questa proposta fu vivamente contradetta e la Commissione, nominata dal Governo italiano a dare il suo parere sulla controversia, consigliò che il Palazzo suddetto, monumento nazionale di alto pregio, fosse conservato nello stato attuale. A queste conclusioni giunse dopo maturo esame della questione, e dopo aver attentamente studiato le varie parti del Palazzo, e l'uso per il quale erano state costruite; l'ordinamento interno dell' amministrazione del Banco di San Giorgio, un tempo quasi signore di Genova e della maggior parte delle sue colonie. E la prova di questi studi profondi si trova in questa Relazione che vuole essere letta da chi si occupi della storia politica, artistica ed economica della penisola.

#### Spanien.

Denk (Otto), die Grafen von Barcelona von Wilfrid I. bis Kamon Berenguer IV. München, Huttler. 1888. 8°. 80 S.

#### Großbritannien und Irland.

Stokes (T. G.), Ireland and the Anglo-Norman Church from the Norman conquest to the dawn of the Reformation-Stoughton. London. sh 9.

Der Bf., Prosessor der Kirchengeschichte an der protestantischen Universität Dublin, gibt uns hier seine Vorlesungen über die Geschichte der irischen Kirche im Mittelalter. Leider sind die rohen Späße, gehässigen Aussälle gegen seine Gegner, besonders gegen die Katholiken, wodurch der Prosessor seine Vorträge zu würzen suchte, siehen geblieben. Von pragmatischer Darstellung, von Ersössunung neuer Gesichtspunkte, von Verwertung des handschriftlichen Materials, das dem Vf. zu Gedote stand, sindet sich keine Spur. Wenn Giraldus die irische Geistlichkeit angreist, dann ist er eine Autorität ersten Kanges, wenn er die Schattenseiten der Eroberer bespricht, verdient er keinen Glauben. Heinrich II., der hauptsächlich nach Irland zing, um dem Banufluch zu entgehen, wird ein großer Resormator genanut, während auf der andern Seite die Verdienske der Cistercienser um Hedung von Ackerbau und Verlaudus, — von ihren religiösen Verdiensten sehen wir hier ab —, durch die Verleumdung, sie seien viel gewaltsthätiger in Vertreibung der Kleinpächter gewesen, als irgend ein Gutsbesitzer unserer Tage, abgeschwächt werden. Die Regeln der wissenschaftlichen Kritikt und des literarischen Anstandes sind hier aus größste verletzt.

Kitchin (G. W.), Winchester. London, Longmans. sh. 3,6.

Diese unter den Normannenkönigen einst so hochbedeutende Stadt dankt es nur ihren monumentalen Bauten und ihrer alten Lateinschule, daß sie nicht ganz vergessen ist. Der Bf. geht deßhalb über die Geschichte der Neuzeit kurz hinweg, behandelt dafür eingehend die Entstehung, das Aufblühen der Stadt. Interessant ist das Kapitel über die Bildungsanstalten in Winchester, das schon zur Zeit König Alfreds eine gute Schule hatte. Der große Bischof Wyletham stiftete im 14. Jahrhundert die berühmte Lateinschule daselbst. Es ist aufsfallend, daß Kitchin das ausgezeichnete Wert Milners nicht ansührt. Z.

Gaimar (maistre Geffrei), lestorei des Engles solum la translacion. Ed. by the late sir T. D. Hardy and C. T. Martin. I. Text.

Vol. II. Translation. London, Spottinroode. sh. 20.

Dieses auch in philologischer Sinsicht wegen seiner seltenen Wortsornen wichtige Wert enthält manche Einzelnheiten über die Regierungen Wilhelms I. und II.; ein diplomatisch beglaubigter Text, wie Martin ihn uns dietet, nuß schon beswegen höchst erwünscht sein. Die aussührliche Einleitung bespricht die Handschriften und bringt einige biographische Notizen nehst grammatischen Bemerkungen. Die Uedersehung ist viel korretter als die frühere von Stevenson gesertigte.

The statutes. Second revised edition. I: From the 20th year of the reign of Henry III to end of reign of Anne (1235—1713).

London, H. M. Stationery office. sh. 7,6.

Gough (H.), Scotland in 1298. Documents relating to the campaign of king Edward I, and especially to the battle of Falkirk. London,

Gardner. 4°. XL, 843 p.

Der Bf. gibt hier streng genommen keine Geschichte Schottlands, sondern nur einen auf den Quellen sußenden Bericht über die Schlacht von Falkirk, wichtige Urkunden über die Zusammensepung des Heeres, ein anderes Dokument über die Pferde. Alle sind sehr interessant und lehrreich.

Lang (A.), Oxford. Brief historical and descriptive notes. London,

Seeley. sh. 6.

So turz und abgerissen die Bemerkungen und Arteile des Verfassers auf den ersten Andlick erscheinen, so tief einschneidend und richtig sind sie. Lang versteht es, in wenigen martierten Strichen Charaktere und Situationen zu zeichnen. Drford ist nach ihm nicht ein Sit der Gelehrsamkeit, sondern die Kaupterepräsentantin des höheren geistigen Lebens der Nation, Orford gibt den Ton an, Oxford ist der Ausgangspunkt aller religiösen Bewegungen und Strömungen. Langs Utreil über die Reformatoren, die Unterdrücker wissenschaftlichen Lebens, ist sehr streng. Als die größte Erniedrigung erscheint ihm , das Oxford nicht einmal einen Universitätsprediger hervordrachte, das ein Laie Taverner die Kanzel von St. Marh bestieg. Die zahlreichen Illustrationen sind eine wahre Zierde des Buches.

Gayangos (P. de), calendar of letters, despatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain, preserved in the archives at Simancas and elsewhere. Vol. 2: Henry VIII (1536—1538). London, H. M. Stationery Office. sh. 15. Die Depeschen des taiserlichen Gesandten Chapuns machen auch diesen Band ungemein wertvoll. Auszüge aus diesen Depeschen sinden sich schon in Friedmanns "Anna Bolenn". Hier erhalten wir eine vollständige englische Ueberserung. Bo der Ausdruck dunkel ist, wird der französische Text angesührt. Die Depeschen verbreiten viel Licht über das Berhältnis des Königs und der beiden Königinnen Anna und Jane zur Prinzessin Maria, über die Leiden und Tugenden der Letteren, über Cromwell, der vielsach die Politik seines Herrn mißbilligte, über die Unzufriedenheit des Bolkes.

Ballestrem (Euph. Gräfin), Maria Stuart, Königin von Schottland. Blätter zu ihrem Andenken und zu ihrer Ehre. Hamburg, Verlags=

anstalt A .- G. (vormals Rüfter). Fol. 409 S.

Ein Prachtwert vornehmfter Art, besonders interressant durch die Beigabe gahle reicher Portraits historischer Personlichteiten. Der historische Teil ist in glangendem Stile und mit dichterischer Barme geschrieben.

Calendar of the proceedings of the committee for advance of money. 3 parts, 1642—1656, edited by M. A.E. Green. London, Eyre Spottiswood. sh. 45. Die hier niedergelegten Urkunden geben uns ein klares Bild von der in England zur Zeit des großen Bürgerkrieges herrschenden Bedrückung, der allgemeinen Rechtslosigkeit und Unsicherbeit. Wenn die Republikaner dem Parlamente Geld vorstreckten, so bedangen sie sich auch große Zinsen aus (ach Prozent), wenn sie ins Feld zogen, wenn die Edelleute ihre Pächter dewassenten und ins Feld zogen, so ließen sie sich für ihre Dienste und ihre Auslagen bezahlen. So kam es denn, daß troß aller Gütereinziehungen die Kassen ber Republik saktioner waren, daß man die Gewaltmaßregeln gegen Royalisten und Rekusanten verschäufer nutzte. Wenn man die Geschichte dieser verschiedenen Kommissionen, welche der Regierung Geld schaffen mußten, versolgt, wird man lebhaft an die Vorgänge in der römischen Republik unter Sulla erinnert. Wänner wie Oberst Hutdinson, Benn verschmähten es nicht, sich durch Kauf der Giter der Royalisten zu bereichern, die sie oft um einen Spottpreis an sich brachten.

Fiske (J.), the Beginnings of New England; or the Puritan Theocracy in its Relations to Civil and Religious Liberty. London, Macmillan. 8°, sh. 7.6.

Der Bf. ist ein leibenschaftlicher Lobredner der Puritaner, und hat kein Wort des Tadels sür die blutige Ausrottung der Indianer durch dieselben. Er sindet es ganz in der Ordnung, daß die Puritaner, welche in einem nächtlichen lebersall eine Niederlassung der Pequots zerstörten und Männer, Frauen und Kinder mordeten oder in die Flammen zurücktrieben, an den Pequots Rache nahmen. Ihre Mannhastigkeit macht sie der Eromwellianer würdig. Die Puritaner haben nach Fiske Europa von dem Fluche des Despotismus bestreit, sie sind die ebelsten Typen moderner Staatstunst; sie haben einem Stein, dem Regenerator Preußens, und einem Mazzini als Muster vorgeschwebt. Wohin das englische Volk kam, da hat es den eroberten Rationen nicht nur seine Kultur, seine Sitten, seine Institutionen gegeben, sondern auch seine Volksvertretung eingeführt. Man staunt billig über eine solche dreiste Behauptung, wenn man erwägt, daß Indien noch vor wenigen Jahrzehnten von den Direktoren einer Handelsgesellschaft regiert wurde, daß die Engländer in Frland Jahrhunderte lang die englischen Geieße den Eingebornen vorenthielten, daß Amerika selbst vor seiner Losreihung von England direkt vom Könige und nicht vom Parlament regiert wurde. Das Kapitel über die Literatur, welche benüßt wurde, zeigt, daß Fiske die wichtigsten Werte nicht kennt. Als Autoritäten für die Reformation gelten Burnet und Strupe.

Traill (H. D.), men of action. Lord Strafford. London, Macmillan. sh. 2,6.

Gardiner hat Strafford ibealisiert, es plausibel zu machen gesucht, Strafford habe aus Ueberzeugung die republikanische Partei verlassen und sich der Hofepartei angeschlossen. Traill macht hiergegen mit Recht geltend, daß sür eine solche Annahme sich kein Beweiß sinde, daß Strafford nicht etwa ein wohlethätiger Despot gewesen sei, sondern ein habgieriger, rachesüchtiger vor keiner Ungerechtigkeit zurückschreckender Tyrann, ein Lüskling, kurz einer der lastershafteiten Wenschen. Seine Regierung als Vicekönig in Frland 1632—9 liesert zahlreiche Beweise hiersür. In anderen Punkten hätte Traill besser gethan, wenn er sich der weisen Leitung Gardiners anvertraut hätte.

Z.

Mac Carthy (J.), a history of the four Georges. Vol. II. London, Chatto Windur. sh. 12.

Bf. dieser Geschichte der George ist kein Forscher, er verschmäht allen gelehrten Apparat, sogar die Angabe der Quellen; jedoch kann auch der Geschichtsforscher viel von ihm sernen. Als gewiegter Parkamentarier und Literat urteilt er über manche Berhältnisse weit richtiger als der Stubengelehrte. Politische, Literatur- und Kulturgeschichte sind neistens sehr glücklich mit einander verwoden; die innige Berbindung dieser sonst getrennten Wissenszweige gibt dem Buche einen eigenen Reiz. Einige Stellen, wir führen hier nur das Urteil

über den Dichter Pope an, sind wahre Kunstwerke. Neben so vielen Lichtseiten dürsen wir den frivolen Ton, welchen der Bf. bisweilen anstimmt, nicht unsgerügt sassen. Die Charakteristiken sind meistens treffend, nur in der Schilderung Georgs II. vermißt man das rechte Maß. Mac Carthys neuestes Werkticht sehr zu seinem Vorteil ab von seinem früheren trop seiner Schwächen vielsgelesenen Werke History of our own times, das zu sehr slücktig und anekvotens haft ist.

Spencer (Walpole), life of Lord John Russell. 2 vols. London, Longmans. sh. 36.

Diese Biographie ist gewissermassen eine Ergänzung und Fortschung von Balpoles Geschichte Englands (cf. Bd. X, 598). Lord Russell war ein unstympathischer Charakter, selbstjüchtig und bigot. Ansangs ein Borkämpser der Reformation, wurde er gleich Palmerstone ein Berteidiger alter Misbräuche. Die Radikalen gaben ihm daher den Spottnamen Finality Jack (Johann Firundsertig). Als Minister des Auswärtigen mischte er sich in die Angelegensheiten fremder Regierungen ein, unterfügte die Revolution in Italien, unter dem Borwande, jede Nation habe ihr unverängertiches Recht, ihren eigenem Herrscher und die ihr zusagende Regierungssorm zu wählen. Er wandte diesen Grundsaß nicht auf Irland an. Seine Undankbarkeit gegen O'Connell, durch den Russell die Lories stürzte, wird von Balpole entschuldigt, der vielzziehr Lobredner ist, um unparteissch sein zu können. Der Bf. hatte Zutritt zu vielen Dokumenten, die er ausgiedig in seiner Darstellung dieser Veroide verwertet hat.

Gillow (J.), the Haydock papers, a glimpse into English catholic life. London, Burns and Oates. sh. 7,6.

Mie wichtigsten Bestandteile dieser Sammlung sind die Erzählungen der Ereignisse in Douan und St. Omer nach Ausbruch der Revolution, dann die zahlreichen Briese Handock, des Herausgebers einer englischen Bibel mit Ansmertungen. Leider hat der Herausgeber versäumt, die einzelnen Stücke durch einen knappen sortlausenden Text zu verbinden, und dadurch viele Leser absgeschreckt. Manche katholische Publikationen sind ungenießbar wegen ihrer Formsosigkeit und unnühen Zuthaten und Notizen, besonders genealogischen.

#### Miederlande.

Devillers (L.), cartulaire des comtes de Hainaut, de l'avènement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière. T. IV (1414—1428). Bruxelles, Hayez. 4°. fr. 15.

Wiesener (Louis), études sur les Pays-Bas au XVI<sup>e</sup> siècle (Charles-Quint, commencements de Philippe II, Marguerite de Parme et

Granvelle). Paris, Hachette et Co. 1889. 8°. fr. 5.

Wir haben hier einen stattlichen Ottavband vor uns, in der Absicht geschrieben "gewisse Charakterzüge, Thaten", und andere Einzelnheiten bekannt zu machen, welche "in Frankreich noch nicht genau (de pres) studiert worden sind". Der Bs. hat dazu Motlens bekannte Geschichte des Absalls der Niederlande und Fonerons Geschichte Philipps II. tüchtig durchgearbeitet. Allein auch die Sammelwerke von Gachard, Piot, Groen van Prinsterer u. s. w. hat er nicht undenutzt gesassen. Bir tressen unter den angegebenen Quellen sogar Dom Prosper L'evêque, memoire pour servir à l'histoire du Cardinal de Granvelle, Paris 1753, 2 voll. 12° an. Daß Herr Biesener die niederländische Literatur neuerer Zeit (Arend, Brill, Nuyens, Bakhuizen u. s. w.) kennt, geht aus seinem Buche nicht hervor. Sein Standpunkt in dem angegebenen Teil der Geschichte ist der, daß er über Granvelle ein wenig günstiger und über Dranien etwas ungünstiger als Motley urteilt. Lleber Philipp urteilt er nicht scharf, sondern

bezeichnet ihn als einen anfänglich fröhlichen, friedseligen Menschen (!). Wie dem auch sei, wir glauben, daß in Frankreich dieses Buch manches Borurteil zerstören könnte. A. T.

## Dänemart, Schweden, Norwegen.

- Ingvald Undset, Norske jordfundne old sager i Nordiska Museet i Stockholm. Med 2 plancher. Christiania, Dybwad in Comm. 1888. gr. 8°. 46 S. (Angez. Deutsch. Literat. 23. 1889. 30.)
- Egils Saga Skallagrimssonar udgiven for Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Literatur. Ved Jónsson. 3. (sidste) Hefte. Ropenhagen, Gylbenbal. 80. 132 S.
- Watson, the swedish revolution under Gustavus Vasa. London, Low. 8°. sh. 12.
- Hansen, Bidrag til det danske Landbrugs Historie: Lord faellesskabet og Land vaesens kommission of 1757. Kiøbenhavn, Bang. 8°. Kr. 1,75.

## Rußland.

- Hansen (G. v.), alte ruffische Urkunden im Revaler Stadtarchiv. Reval, Kluge. 8°. M 2,50.
- Pierling (P.), papes et tsars (1547—1597) d'après des documents nouveaux. Paris, Retaux-Bray. 1889. 8°. 514 p. (Mngez. i. Rev. des quest. hist. 93° livr.)
- Soloviev (Vladim.), la Russie et l'église universelle. 2º édit. Paris, Savine. 1889. 12º. fr. 3,50. (Angez. i. Polybibl. 1890, Febr.)

## Ungarn, Balkanstaaten.

- Havas (A.), Budapest régiségei. Die Altertümer von Budapest. Berlag der Hauptstadt. 1889. 4°. 170 S. M. 3. Handelt über die Geschichte, Nachgrabungen und Funde von Aquincum.
- Fischer (K.), a hun-magyar irás. Die hunische ungarische Schrift. Budapest. 1889. 40. 105 S.
- Gyarfas (T.), Pannonia öskeresztény emlékei. Die urchriftlichen Altertümer Pannoniens. Budapest, Franklin. 1889. 102 S.
- Tkalčič (J. B.), Monumenta Historica liberae regis civitatis Zagrabiae. Vol. I. (Diplomata 1093 — 1399). Berlag der jüdslav. Alademie. Naram. 1889. CCXIX, 510 S. M 12.
- A gróf Sztáray-család oklevéltára. Urft.=Archiv der gröft. Famidie Sztáray. Hrsg. v. J. Nagy. Bd. II. Budapejt, Selbjtverlag. 1889. 4°. 570 S. Enthält Urff. aus d. J. 1397—1457.

- Duellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Bb. II. Kronstadt. 1889. 885 S.
- Bon dieser mustergistigen Edition erschien Bd. II, der die J. 1513—1546 umfaßt. Belaagh (Aladáx), ausgewähste Reden Petrus Pázmánys. (Ungax.) Budapest, Franklin. 1889. 8°. 204 S. M. 2.
- Kurze Kirchen= und Reformationsgeschichte, mit besonderer Berücksichtigung Ungarns. Berf. v. Joh. Ebenspanger. Budapest, Pfeiser. 22 S.

#### Amerifa.

- Genesis of the United States. A narrative of the movement in England, 1605 — 1616, which resulted in the plantation of North America by Englishmen, discloising the contest between England and Spain for the possession of the soil now occupied by the United States of America. Boston. 8°. sh. 75.
- Constitutional history of the United States as seen in the development of american law, comprising a course of lectures delivered before the political science association of the University of Michigan, with an introduction by Henry Wale Rogers. New York. 80. sh. 12,6.
- Paris (le comte de), histoire de la guerre civile en Amérique. T. VII. Paris, Lévy. 8°. fr. 7.50.
- Harris, Boone, education in the United States: its history from the earliest settlements. Vol. 11 of "The international education series", edited by —. New York. 12°. sh. 7,6.
- Le Brésil en 1889 avec une carte de l'empire en chromolithographie, des tableaux statistiques, des graphiques et des cartes. Ouvrage publié par les soins du syndicat du comité Franco-Brésilien pour l'exposition universelle de Paris. Avec la collaboration de nombreux écrivains du Brésil sous la direction de M. F. J. De Santa-AnnaNery. Paris, Delagrave. 1889. 8°. XVIII u. 700 ©. M. 7. Enthält in den einzelnen Abschnitten Abhandlungen über Brasiliens Hodres graphie, Alimatologie, Mineralogie, Geschichte, Bevölferung, Efladerei, Actedau, Gewicht und Geld, Finanzen, Banten und Kredit-Institute, Eisenbahnen, Handel und Schiffiahrt, Post u. Telegraph, Einwanderung, Bresse, Kunst, öffentlichen Unterricht, Literatur, Naturwissenschaft, Schut des Eigentums, Kinderschus, Gerichtswesen, Marine. Der Geschichtsabris Brasiliens hat zum B. den Baron Kid Branco (Staatsrat und Miglied des historischen Justituts den Brasilien). Trop seiner Berehung sür Bombal schreibt Kid Branco von den Jesuiten: "On ne peut s'empêcher de reconnaître que ces religieux (les Jésuites) ont rendu les plus grands services au Brésil. La conquête et la colonisation de l'Amérique portugaise au XVIe et XVIIe siècles est en grande partie leur oeuvre. Comme missionnaires, ils ont réussi à gagner à la civilisation des milliers d'Indiens, et la râce indigène devint, grâce a leur dévouement, un facteur considérable dans la formation du peuple brésilien. Ils ont été toujours les désenseurs de la liberté des Indiens et les éducateurs de la jeunesse brésilienne qui cherchait à s'instruire. Le Brésil doit aux écoles fondées par les jésuites presque tous les grands noms de son histoire

litteraire du XVIe au XVIIIe siècles, les poètes Gregorio de Mattos (1633 — 1696), Basilio da Gama (1748—1795), l'auteur du beau poème l'Uraguay, Durão (1736—1784), auteur du Caramurů, Claudio Manoel da Costa (1729 — 1789) et Alvarenga Peixoto (1748—1793), les orateurs sacrés Antoine de Sa (1620—78) et Eusebio de Mattos (1629—1692), les historiens Vicente do Salvador (1567—1639) et Rocha Pitta (1660—1738), et le diplomat et l'homme d'État Alexandre de Gusmãos (1695—1753)." ©. 149.

#### Mien.

Anderson, english intercourse with Siam in the 17th century. London, French, Trübner & Co. 80. XIII, 503 S.

# 4. Stuftur-, Rechts-, Wirtschafts-, Stunst-, Siterär- und Militärgeschichte.

- Friedländer (L.), Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms i. d. ersten Zeit von August bis z. Zt. der Antonine. 3. Al. 6. Aufl. Leipzig, Hirzel. gr. 8°. M. 14.
- Baye (baron de), études archéologiques. Époque des invasions barbares; industrie anglo-saxone. Paris, Nillson. 1889. 4°. 133 p. (Mugez. i. Bullet. crit. 1889, Nr. 20.)
- Barthélemy, recherches archéologiques sur la Lorraine avant l'histoire. Avec 2 cartes et 31 planches hors texte. Paris, Baillière. 304 p. 80.
- Delbrück, die indogermanischen Verwandtschaftsnamen. Ein Beitrag z. vergleichenden Altertumskunde. Leipzig, Hirzel. Imp. 8°. M. 8.
- Woeber, die Stirren und die deutsche Heldensage. Eine genealog. Studie über d. Ursprung d. Hauses Traun. Wien, Konegen. gr. 8°. M. 6.
- Du Chailly, the Viking age: the early history, manners and customs of the english-speaking nations. Illustrated from the antiquities discovered in mounds, cairns and bogs, as well as from the ancient sagas and Eddas. London, Murray. 80. sh. 42.
- (Graf, romanische Altertümer des bagerischen Nationalmuseums. München, Rieger. 4°. M 4.
- Wellhausen (J.), Stizzen und Vorarbeiten. Heft 4: 1) Medina vor dem Fslam, 2) Muhammeds Gemeindeordnung von Medina, 3) seine Schreiben und die Gesandtschaften an ihn. Berlin, Reimer. 1889. 8°. 194, VI S. (Angez. i. Lit. Zentralbl. 1889, Nr. 52.)
- Bachfeld, die Mongolen in Polen, Schlesien, Böhmen und Mähren. Innsbruck, Wagner. fl. 8°. M. 2.
- Morgan Nichols, the marvels of Rome or a picture of the golden city. London, Ellis and Elvey. 1889.
- Robinson (A. Mary F.), the end of the middle ages: essays and questions in history. London, Fisher Unwin. sh. 10,5. Schöne Sprache, ein bedeutendes Erzählertalent können den Mangel an historischer Kenntnis, der sich überall bemerkbar macht, schlecht verdeden. Das Aller:

- schlinmste ist, daß die Schülerin Symonds über Mystif zu schreiben wagt. Wer wie Frau Darm steter auf ganz heidnischen Standpunkt steht, kaun unmöglich über eine heilige Gertrud schreiben. Das Buch hat darum auch wenig Anklang gesunden.
- Kraushaar (A.), Czary na dworze Batorego. (La sorcellerie à la cour de Batory, épisode de l'histoire du mysticisme au XVI° siècle.) Krafau, Gebethuer. 1888. 8°. (Augez. i. Rev. hist. XLII, 1.)
- Robert, les signes d'infamie au moyen-âge. Juifs, sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques. Nogent-le-Rotrou, Daupeley Gouverneur. 8°. 120 p.
- La Fwit, Geschichte der Atomistif vom Mittelaster dis Newton. I. Bd.: Die Erneuerung der Korpuskulartheorie. Hamburg u. Leipzig, L. Boß. 8°. M. 20.
- Documents inédits concernant Vasco da Gama. Relation adressée à Hercule d'Este, duc de Ferrare, par son ambassadeur à la cour de Portugal. (Vasco da Gama à Lisbonne, 1501.) Mâcon, Protat. 8°. 67 p.
- Langmantel, Schmidels Reise nach Südamerika in den Jahren 1534 —1554. Hrsg. v. —. Tübingen, Lit. Ver. 1889. gr. 8°. 162 S.
- Eneman, resa i Orienten 1711—12. Utgifven af Nylander. 2 delar i ett band. Upsala, Schultz. 8°. Kr. 9.
- Thommen, Geschichte der Universität Basel 1532-—1632. Basel, Detloss. 80. M. 6,40.
- Garrer (A. H.), Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem. Haurlem, Erven Bohn. 8°. 76 S. Bum 500 jähr. Jubiläum des Ghmnafiums.
- Revon (M.), l'université Grenoble. Grenoble, Drevet. 16°, 32 p. (Angez. i. Polybibl. 1889, November.)
- Gloria (Andrea), il Collegio di scolari detto Campione. Padova, tip. Gio. Batt. Randi. 8º. 18 p.
  - Come a Bologna erano stati istituiti vari Collegi per gli studenti che in quella città convenivano per il celebre studio, così a Padova fu nel 1363 costruito in via del Pozzo del Campione (onde il suo nome) Albizo Brancasecchi da un Collegio simile destinato agli studenti chierici che frequentavano l'Università padovana. Di questo Collegio, il quale non fu solo nella medesima città, che nel 1370 ne ebbe anche un altro detto Pratense da Pileo da Prata che lo istituì, il Gloria fa la storia particolareggiata, unendo alla sua narrazione un documento relativo all' istituto stesso.
- Album academicum der kais. Universität Dorpat. Bearb. von A. Haffelblatt und G. Otto. Dorpat, Mattiesen. 8°. M. 16. (Angez. i. Lit. Zentralbl. Nr. 8.)
- Freundgen, Hrabanus Maurus pädagog. Schriften. Urberfeht, bearb. u. mit Ginleitung versehen von —. Paderborn, Schöningh. kl. 8°. M. 1,60.
- Nopp (A. A.), Maphens Begins Erzichungslehre. Einleitung, Neberfehung und Erläuterungen von —.
- Galliker (J.), Aeneas Sylvius Traktat über die Erziehung der Kinder, gerichtet an Ladislaus, König von Ungarn und Böhmen. Einleitung,

- Uebersehung und Erläuterung von —. Freiburg, Herber. 1889. gr. 8°. M 4,80. Aus d. "Bibliothek der kath. Pädagogik", II. Bd. (Angez. i. Lit. Handw. 1889, Nr. 494.)
- Feuvrier, un collège franc-comtois au XVI. siècle, étude historique et pédagogique. accompagnée de notes biographiques et d'un plan. Dôle, Krugele. 16°. 213 p.
- Koopmann (H.), die Erziehung der Philanthropiften und der Jesuiten. Leipzig, Siegismund und B. 8°. M. 1.
- Volkmer (J. J. v.), Felbiger u. seine Schulresorm. Habelschwerdt, Franke. 8º. M. 1,50.
- Vaumann, Einführung in die Pädagogik. Geschichte der pädagog. Theorien. Allgemeine Pädagogik (Pädagog. Psychologie). Leipzig, Veit. 8°. M. 2.
- Delisle (L.), l'épître adressée à Robert Gaguin le 1er janvier 1472 par Guillaume Fichet sur l'introduction de l'imprimerie à Paris. Paris, Champion. 8°. (Angez. im Polybl. 1890, Febr.)
- Roberts, the earlier history of english bookselling. London, Sampson Low. XII, 341 p. sh. 6,6.

Der B. gibt uns ein gutes Stüd englischer Kulturgeschichte. Der erste bedeutende Drucker war bekanntlich Carton, der neben religiösen Büchern auch die mittelsalterlichen Romane und Rittergeschichten druckte. Die Aushebung der Klöster, welche disher durch ihre Schreiber den Druckern Konkurrenz gemacht, kam letzteren zu gute. Roberts verurteilt in scharsen Ausdrücken die Habsucht und Unehrlichseit der Drucker und Buchhändler, welche die Ausdrücken der Früchte ihrer Arbeit durch Nachdruck, schlechte Bezahlung beraubten. Unter Elisabeth wählten die verkommensten Subsette diesen Erwerdszweig. Die großen Buchdrucker und Buchhändler Tonson, Jintot, Curu, Dimton, Gun erhalten eigene Kapitel. Bolsschichtigkeit in der Angabe der Drucker und ihrer Druckwerke wurde nicht beabssichtigt.

Lé mann, la prépondérance juive. I. Ses origines (1789—1791) d'après des documents nouveaux (suite à l'entrée des israélites dans la société française). Paris, Lecoffre. 8°. fr. 7,50.

Bremisches Jahrbuch, hrsg. von der histor. Gesellschaft des Künstlervereins. 15. Bd. Bremen, Müller. 8°. M. 3. Hervorzuheben: Jen, die Entwickelung der bremischen Kirchenversassung im 16. und 17. Jahrh.; Dünzelmann, zur Geschichte des bremischen Landgebietes; Küthmann, Bremen und die französische Revolution.

Neh (C. G.), Geschichte des hl. Forstes bei Hagenau i. Essas. II. Il. Straßburg, Heitz. (Beiträge zur Landes= und Bolkeskunde v. Elsaß= Lothringen XII.)

\*Bernicker Entwicklung und für die Gegenwart in Stadt und Land. Jena, Fischer. 1889. 8°. 91 S. And unter dem Titel: Conrad (J.), Sammlung nationalökonom. und statist. Abhandlungen des staats-wissenschaftl. Seminars zu Halle a. d. S. Bd. VI, H. I. Jena, Fischer. Der Bf. macht hier den Versuch ein Bild der Bevölkerungsbewegung zu liesen, soweit sie auf dem Verhältnisse der Gedurten und Sterbesälle beruht und nicht, wie dies gewöhnlich in statistischen und geographischen Verkenner sie die jeweiligen Volkzählungen ergeden, da bei letteren Einz und Auswanderungen das obengenannte ursprüngliche Bild verwischen. Der Versuch ist historisch

geführt, begegnet aber dabei dem mißlichen Umstande, daß für die ältere Zeit ein qualitativ und quantitativ wenig ausgiediges Duellenmaterial vorliegt, zu dessen Bereicherung sedoch Bf. einige Bausteine liesert, soweit das Material aus alten Kirchendüchern geschöpft ist. Bir sehen dabei, wie in der ersten Periode dis zum 16. Jahrh. insbesondere die Pest einer natürlichen Bermehrung im Bege stand, im 17. Jahrh. der dreißigsährige Krieg und nochmals die Pest, endlich im 18. Jahrh. Krieg und Blattern, dis endlich im 19. Jahrh. nach den napoleonischen Kriegen ein Bendepunkt eintritt und zugleich eine genauere zissermäßige Darstellung genannter Borgänge ermöglicht wird. Lehrreich ist insbesondere der Einblich in die Berhältnisse von Stadt und Land dabei, wie in ersteren die Sterbezisser die Gedurtenzisser überragt die in unser Jahrh. so daß in den Städten ohne den steten Zuzug vom Lande ein Aussterben der Bevölkerung eingetreten wäre, während auf dem Lande das umgekehrte Berköltnis herrscht, bedingt durch die Unterschiede in der Kindersterblichkeit. Der Bergleich ist durchgeführt in bezug auf die einzelnen Teile Deutschlands; sreilich wäre dabei eine eingehendere Berücksichtigung Süddeutschlands und Deutschölterreichs angezeigt geweien, statt der wenn auch motivierten Beschränkung gezogen; hier hätten ihm einige Streissichter auf die natürlichen Bevölkerungsvorgänge in Kordamerika und britisch Aussteinen, worüber zu Material vorliegt, eine dankenswerte Ergänzung geboten. Bielleicht ermöglicht dies eine zweite Luslage, die wir dem Berkchen wünschen, das eine Lücke in dem großen Here der stutsstiften ausschlen, das eine Lücke in dem großen Deere der statissischen Schriften aussüllt und nicht wie diese so häusig in den Fehler versällt, große Zahlenkolonnen in Reih und Glied ausmarschieren zu lassen.

- Neumann (F. J.), Beiträge zur Geschichte der Bevölkerung in Deutschland seit dem Anfange dieses Jahrhunderts. III. Bd. Tübingen, Laupp. 1889. 8°. M. 8.
- Ebeling, die Kahlenberger. Zur Geschichte der Höfnarren. Berlin, Lüstenöder. kl. 8°. M. 4.
- Del Cerro (Em.), misteri di polizia: storia italiana degli ultimi tempi ricavata, dalle carte d'un archivio segreto di stato. Firenze, Adriano Salani. 16º fig. vj. 360 p.
- Vastfreundschaft u. Hausrecht der Schweiz. An der Hand geschichtl. Thatsachen dargestellt. Zürich, Drell Füßli. gr. 8°. M. 1,80.
- Lenel (0.), Palingenesia iuris civilis fasc. VIII—XVI. Leipzig, Tauchnitz. à M. 4.
- Hollander, om gotiska folkstammens österländska härkomst, invandring i Skandinavien och äldsta religionsformer. Stockholm, Samson. 8°. Kr. 2.
- Fustel de Coulanges, histoire des institutions politiques de l'ancienne France. L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne. Paris, Hachette. 8°. ©. v. ©. 213.
- Wodon (L), du "Wergeld" des Romains libres chez les Ripuaires. Muß b.: Annales de la faculté de philosophie et lettres de Bruxelles, tome I, 1. (Bergl. Rev. hist. XLII, 1.)
- Beiträge zur mittelalt. Nechtsgeschichte. 1. u. 2. Heft. Berlin, Brager. 8°. M. 4,60.
  - 1) Incerti auctoris summa de successionibus a. d. Ho. d. Nat. Bibl. zu Paris herausg. v. G. Pescatore; 2) Miszellen. Bon Pescatore.

- Roskovany (A. de), supplementa ad collectiones monumentorum et literaturae. Tom. V et VI. Pro independentia potestatis ecclesiast. ab imperio civili. Bien, Braumüller. 80. M. 14.
- Flach, études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen-âge. Avec textes inédits. Paris, Larose. 8°. fr. 8.
- Jirecek (H.), cod. jur. Bohemici. T. II. Pars 3. Frag, Tempsty. 80. M. 5,60.
- Salvioli, il diritto monetario italiano dalla caduta dell' impero romano ai nostri giorni: storia giuridica ed economica delle istituzioni monetarie. Milano, Vallardi. 8º. 116 p. a 2 col.

  Seguendo passo passo lo svolgimento del diritto monetario italiano, e spiegandolo in ogni periodo storico, il Salvioli conclude che le istituzioni monetarie mutarono col mutare della Giurisprudenza.
- Mack, (H.), Die Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374. (Untersuchungen zur deutschen Staats= und Rechts= geschichte. Hrsg. von D. Gierfe XXXIII.) Breslau, Kochner. M 3,20.
- Biondi (Ulrico), i municipî italiani del medio evo a proposito di alcuni studi storici sul reggimento comunale di Città di Castello di prossima pubblicazione. Città di Castello, tip. dello stab. S. Lapi. 16°. 22 p.

L'Autore pone a sè stesso l'antica questione se i municipî italiani del medio evo siano la continuazione dei municipî romani oppure il prodotto del diritto germanico; e dopo averla studiata conclude che derivano dai municipî romani ai quali sono collegati da un' epoca di transizione che comunemente si chiama epoca barbara.

- Sala stads privilegier, gifna af konung Gustaf II Adolf den 15. April 1624; jemte konung Gustaf I. bref den 15 nov. 1554 och konung Gustaf II Adolfs bref den 30 nov. 1612 augående "De gamble grufnäger" eller grufvefrälsejorden i Sala. Sala, Ewerlöf. 8°. Kr. 0,75.
- Daniel (M.), le procès de Jacques Coeur. Du crime de lèse-majesté et des juridictions séculière et ecclésiastique au XV<sup>e</sup> siècle. Bourges, Sire. 8°. 64 p.
- Beaudouin, étude sur les origines du régime féodal. La recommandation et la justice seugneuriale. Grenoble, Allier. 8°. 103 p.
- Morizot-Thibault, de l'organisation du pouvoir législatif dans la constitut. de l'an III. Paris, Picard. 8º. 125 p.
- Márjáffy (Béla), Gefch. der ungar. Geschgebung im Zusammenhang mit der Landesgeschichte. (Ungar.) Bd. IX: die Regierung Franz Josefs I. seit 1861. Raab, Selbstverl. d. Bj.s. 1889. IV, 314 S. N. 10.
- Cros-Mayreveille, le droit des pauvres sur les spectacles en Europe, origine, législation, jurisprudence. Paris, Berger. 8°. XXI, 208 p.
- Wilson (W.), the State. Elements of historical and practical politics.
  Boston, Heath. Imp. 12°. XXXVI, 686 ☉.

- Frommhold, Beiträge zur Geschichte der Einzelerbsolge im deutschen Privatrecht. Breslau, Köbner. gr. 8°. M. 1,20. (Untersuchungen z. deutsch. Staats= u. Rechtsgesch. von D. Gierte, 33. Heft.)
- Bidermann, Geschichte ber öfterreichischen Gesamtstaats-Idee. 1526— 1804. 2. Abt.: 1705—1740. Innsbruck, Wagner. gr. 8°. M. 7.60.
- Timon (Aussus), das städtische Patronat in Ungarn. Rechtshiftorische Studie. Aus dem Ungar. übers. Leipzig, Kosler. 1889. 89 S. M. 2.
- Vornhak (C.), preußisches Staatsrecht. Bd. III., Lfg. 1—3. Freiburg, Mohr. 1889. 8°. M. 3.
- Schaefer (Gust.), Ursprung und Entwickelung der Verkehrsmittel. Nach geschichtl. Duellen dargestellt. Dresden, Meinhold und Söhne in Comm. gr. 8°. 144 S. *M.* 3.
- Schneider, die alten Heer= und Handelswege der Germanen, Kömer u. Franken im deutschen Reiche. Nach wirklichen Untersuchungen dar= gestellt. 7. Heft. Mit 1 Karte. Düsseldorf, Bagel. 1889. gr. 8°. 12 S.
- Gasner (E.), z. beutsch. Straßenwesen v. d. ältesten Zeit bis zur Mitte des 17. Jahrhs. Leipzig, Hirzel. 8°. M. 3.
- Meister (K.), die ältesten gewerblichen Verbände der Stadt Vernigerode von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte des Gewerbewesens. Halle Wittenberg. Inaug. – Diss. 8°. 40 S.
- Miaskowski (A. v.), das Problem der Grundbesitzverteilung in geschichtl. Entwicklung. Leipzig, Duncker. M. 1.
- Zenß (N.), Adam Smith und der Eigennuß. Eine Untersuchung über die philos. Grundlagen der älteren Nationalökonomie. Tübingen, Laupp. 1889. 8°. M. 3.
- Janitschek, Geschichte der deutschen Malerci. Mit Textillustrationen u. ähnl. Berlin, Grote. 1886—89. Roy. 8°. M. 28.
- Münzenberger (F. A.), zur Kenntnis u. Würdigung der mittelalt. Altäre Deutschlands. 7. Lfg. mit 10 photograph. Abbildungen. Frankfurt a. M., Fösser. Fol. M. 6.
- Lermolieff, kunstkritische Studien über italien. Malerei. Die Gallerien Borghese und Doria Pamfili in Kom. Leipzig, Brockhaus. 8°. M. 10.
- Schmarsow, italienische Forschungen zur Kunstgeschichte. 1. Bd.: San Martin v. Lucca 2c. (Bespr. v. Winkler in Kunstchronik. R.F. I, 15.)
- Neuwirth, die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues in den Jahren 1372—1378. Prag, Calve. 8°. M. 15. Ein wichtiger Beitrag zur Kunstgeschichte Böhmens. Die Abhandlung über den Betrieb des Dombaues 1372—1378 bespricht: I. die Baumittel und das Bauamt, II. die Dombaumeister und die Mitglieder der Bauhütte, III. den Baubetrieb, IV. die zwischen 1372 und 1378 ausgeschrten Teile des Prager Domes und zulett die erhaltenen Kunstwerfe aus dieser Periode.

- Anselmi (Anselmo), la croce astile di Cesarino Del Roscetto per la chiesa di s. Medardo in Arcevia: nuovi documenti. Roma, Ermanno Loescher e C. 16°. 15 p.
- Cavalcaselle (G. B.) e Crowe (J. A.), Raffaello: la sua vita e le sue opere. Edizione originale italiana. Vol. II. Firenze, succ. Le Monnier. 8º. con 13 tav. 1. 10.
- Schönherr (D. v.), Geschichte des Grabmals K. Maximilians I. und der Hoffirche zu Junsbruck Wien, 1890. (11. Bd. des Jahrbuches der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses S. 140 bis 268) gr. fol.

Wohl kein Fremder, der die Landeshauptstadt Tirols berührt, unterläßt es, der bortigen Hostirche (Kirche zum hl. Kreuz) seinen Besuch abzustatten. Bietätss voll steht er dann am Grabe des unvergestlichen Sandwirtes, mit bewunderndem Interesse betrachtet er das große originelle Grabdenkmal K. Magimiklans, des letzten Ritters. Jedes fremdenführende Buch, heiße es Bädecker oder Amthor, enthält darüber einige orientierende Notizen, aber eine Geschichte des Grabmales war bisher nicht gedoten, obwohl dasselbe im eigenklichsten Sinne seine Geschichte hat und daher wohl schon längst verdient hätte, daß sie auch geschrieben worden hat der Kalparante das er über das arvibe eine wäre. Schönherr war gewiß dazu der berusenste, da er über das große einsiglägige Material wie kein anderer versügt: Zeugnis dessen sind seine im selben Jahrbuche veröffentlichten Tausende von Regesten über die Kunstbestrebungen der alten habsburgischen Landesfürsten. — Schon in seinen bestem Jahren zeigt sich R. Max mit Brojetten beschäftigt zur Aufrichtung eines würdigen Epitaphs, das, den kunftsinnigen Intentionen des Fürsten entstammend, ein Denkmal seiner Thaten im Kriege wie nicht weniger seiner Liebe für die Künfte des Friedens sein sollte. Aber die Sache war von vornherein so groß angelegt, daß sie häufig die Leistungsfähigkeit der fürstlichen Kammer überstieg, wohl auch durch Kriegs: und Sterbläufe nicht selten ins Stocken geriet. Dhne überhaupt bis jum Umfange des ursprünglich entworfenen Projettes zu gedeihen, bedurfte das Unternehmen nicht weniger als dreier Fürstengenerationen, bis es seinen Abschluß erreichte. Maximilian dachte sich sein Grabmal bestechend aus zwei Hauptreisen: aus einem Mittelbau mit darstellenden Erzreichs, aus seiner Ehrenpforte und einem umgebenden Kranze großer und kleinerer Erzstatuen, die gleichsam an seinem Grade Wache hielten. Mit den letztern ließ der Kaiser den Ansaug machen. Da gab es schon ein großes Umsuchen nach den notwendigen Meistern, die nach dem Bunsche Maximitians in seiner Lieblingsundwerkkötte me ichne in werfes Rechtesschilt bewahreit warden werd gußwerktätte, wo schon so manches Prachtgeschüß produziert worden war, in Mühlau bei Innsbruck, dem Guß der Erzstatuen obliegen sollten. Es sind recht interessante Arbeitercharaktere, die der Verf. uns da vorführt; neben dem bescheidenen, arbeitsamen Meister Godl den auspruchsvollen und unruhigen Meister Seffelschreiber, ben kontrollierenden, eifrigen Maler und Baumeifter Rolderer, der Seffelschreibers Entwürfe umarbeitet und die felbständigen Beich= nungen zu den kleineren Erzbildern (die jest ganz unmotiviert in der filbernen Kapelle stehen) liesert. Die Zahl von 40 großen Statuen, wie May geplant hatte, ist nie komplet geworden Von den erzeugten und noch erhaltenen 28 Statuen hat Godl 17 ausgeführt, zwei, wohl die gelungensten von allen (Arthur und Theoderich) entstammen der Werkstätte des berühmten Zeter Bischer in Nürnberg eine (Chlodwig) ist in den Tagen Ferdinands I. von der angesehenen tiro-lischen Gießersamisse der Löffler geliefert worden, die jedoch nach diesem einen Stücke schon die Erzeugung von Geschützen einträglicher sand als die solcher Erzsignren. Uedrigens hat Löffler im Unterschied zu den andern Meistern sein Bild als Ganzes und nicht in Teilen gegossen. Vollendete Bilder hat Maximisian nicht viele gesehen. Seine bekannte Finanzuot hinderte vielleicht nicht jo sehr die Arbeiten in Mühlau, aber jedenfalls die in Nürnberg. Ueber die kaiserliche Finanzlage um das Jahr 1518 handelt neuestens Voltesini in seiner Arbeit in den Mitteil. des Instituts 1890, 1. Heft, 53 f. Nach des Kaisers

Tode drohte die Grabangelegenheit allmälig ganz sistiert zu werden. Es ist nach den Darlegungen Schönherrs das Berdienst des Ritters Wilhelm Schurf, durch bei Tringen Schönkerts das Serdient des Atteles Britzen einten Gunti, der eifzige Erinnerung dei Ferdinand I. in die Sache wieder Leben gebracht zu haben. Als so endlich in den vierziger Jahren die 28 großen Statuen vollendet waren, handelte es sich um den eigentlichen Grabbau und damit hing die Frage zusammen, wo derselbe überhaupt errichtet werden sollte. Maximilians Leiche war einst in Wiener Neustadt beigeset worden; gleichwohl entiglioß sich Ferdinand sier Innsbruck, wo bereits Nazimilians Testament einen Kirchenbau perarbete. 1552 wurde mit diesen Nazimilians Testament seinen Kirchenbau verordnete. 1553 wurde mit diesem Bau d. h. der spätern Hoftsche begonnen. Als das Gotteshaus unter Dach gebracht war, kam der mittlere Grabbau an die Reihe. Das oblonge Epitaph sollte mit 24 Historien an den vier senkrechten Seiten, obenauf mit dem Erzbilde Maximilians geschmückt werden. Da ließ es die bereits eingetretene Aenderung des Kunstgeschmades zu einer Menderung des ursprünglichen faiferlichen Planes tommen. Auf Antrag der berufenen Maler sollten die historien nicht aus Erz, sondern aus Marmor gesertigt werden. Ebenso nahm man vielsach Abstand von der Ehrenpforte und entschloß sich zu neuen, selbständigen Kompositionen. Den Inhalt derselben aus der Geschichte des Raisers zu bestimmen und dabei dem Komponisten auch Binte über figurale und lokale Darstellung zu geben, über= nahm der bekannte Vizekanzler Dr. Seld. Kaiser Ferdinand zog die Gebrüder Abel von Köln heran. Florian Abel zeichnete in Prag an den Bildern der Historien, von denen er bis zu seinem Tode alle bis auf zwei sertig brachte. Die beiden andern Abel, Arnold und Bernhard, gingen zunächst auf Reisen, um tauglichen Marmor zu suchen, der eine nach Italien, der andere nach Salzburg. Bon ihren Ausfahrten gurudgekehrt, zeigten fie aber ftrafliche Nachläßigkeit in der Ausführung der ihnen übertragenen plaftischen Arbeiten, wie denn eigentlich eine einzige Hiftorie, zwei andere nur zum teile von ihnen her-rühren. Aber andererseits waren sie es, die den trefflichen Colin nach Tirol brachten. Und als die beiden Abel mit Tod abgegangen, setze Colin als selbständiger Meister die Arbeit an den Historien sort. Man weiß nicht, soll man den Fleiß oder die Geschicklicheit dieses Bildhauers mehr bewundern. Colin arbeitet mit Maler naschheit (nur sechs Bochen für ein Kelief), daß ihm der komponierende Maler nicht zu folgen vermag. Der Tod Florian Abels, infolge dessen für zwei historien nur minderwertige Stizzen geliesert werden konnten, war für Colin kein hindernis, um auch diese beiden letzten Reliefs in derselben Vollendung auszuarbeiten wie die andern. Endlich fehlte noch das Bild des Kaijers, dessen Guß Ludwig de Duca übernahm, und jene symbolischen, den Kaiser umgebenden "virtutes", welche der unruhige Lendenstreich, ein an Sessellschreiber gemahnender Arbeitertypus, gegossen hat. Die Arbeiten Colins, Ducas, Lenden= streichs und Schmidhamers, des kunstsertigen Prager Schlossers, der das prächtige Gitter um den Grabbau schmiedete, fallen in die Zeit des Erzherzogs Ferdinands II. — Schon aus diesen herausgegriffenen Stizzen mag man entnehmen, wie mannigfaltiges, belehrendes und anziehendes Detail Schönherrs Arbeit bietet. Jedenfalls jum belehrendsten gehören die Untersuchungen des geschätten Kunsthistorikers über die Wechselbeziehungen der gemeinsam und einander in die Hände arbeitenden Mater, Bossierer, Gießer und Bilbhauer, jowie die Untersuchungen der an einem und demselben Objekte im Laufe der Urbeit fich ablösenden und durchdringenden Runft= und Stilrichtungen. Richtig= stellend jei erwähnt, daß Ergh. Ferdinand jedenfalls nicht bei der Kirchenweihe von 1563 anwesend war, wie es S. 245 nach Primisser erzählt ift. Schöne Albbildungen ergänzen in erwünschter Beise den Text. Willtommen wäre nur noch, daß die Arbeit separat erschiene, da das mit wahrhaft fürstlichem Prunk ausgestattete Jahrbuch doch nur verhältnismäßig wenigen erreichbar ist. H.

Hallisches Heiligtumsbuch vom Jahre 1520, Mit Vorwort von R. Muther. München, Hirth. 1889. 8°. M. 6. A. d., Liebhaber= Bibl. alt. Junftratoren" in Faksim. = Reprod. Bd. 13. (Angez. i. Lit. Handw. Nr. 496.)

- Goldschmidt (A.), Lübecker Malerei und Plastif bis 1530. Lübeck. 1889. gr. fol. Mit 43 Lichtbrucktafeln v. Nöhring i. Lübeck. M 25.
- Schmid (M.), die Darstellung der Geburt Christi in der bilbenden Kunst. Entwickelungsgeschichtl. Studie. Mit 63 Fllustrationen. Stuttgart, Hoffmann. 8°. M 4,50. (Bgl. Beil. Allg. 3tg. 1890, Nr. 83.)
- Seiblig (W. v.), allgem. hiftor. Porträtwerk. Mit biograph. Daten v. Lier. Lfg. 80—90: Künftler und Musiker. Lfg. 91—101: Geslehrte und Männer der Kirche. München, Verlagsanstalt für Kunft u. Wiss. (Bruckmann). Fol. Preis der Lfg. M. 2.
- Marmottan, notice historique sur les peintres Louis et François Watteau, dits Watteau de Lille. Lille, Danel. pet. 8°. 89 p.
- Bapst (G.), histoire des joyaux de la couronne de France, d'après des documents inédits. Paris, Hachette. 1889. 8°. 715 p. (Angez. i. Bullet. crit. 1889, Nr. 24.)
- Bellini (Gius. Maria), l'arte in Abruzzo: brevi notizie di vari monumenti abbruzesi dichiarati nazionali. Lanciano, tip. F. Tommasini. 8º. 38 p.
- Uhde (L.), Baudenkmäler in Spanien und Portugal. Berlin, Wasmuth. gr. fol. 2. Lfg. M. 20.
- Martersteig (M.), die Protokolle des Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg 1781—1789. Mannheim, Bensheimer. gr. 8°. M. 10.
- Sittard, Geschichte der Musik und des Konzertwesens in Hamburg vom 14. Jahrh. bis auf die Gegenwart. Altona, Reher. gr. 8°. M. 6.
- Tettoni (L. E.), il teatro dalla sua origine. Milano, tip. edit Angelo Cesana.  $16^{0}$ . 323 p.
- Petit de Julleville, le théatre en France. Histoire de la littérature dramatique depuis ses origines jusqu'à nos jours. Paris, Colin. 18°. XI, 434 p.
- Hochart, de l'authenticité des annales et des histoires de Tacite. Mit Photographien von 5 Seiten des Florentiner Manustripts und mit 68 Briefen des Poggio Braccivlini. Paris, Thorin. 8°. M 6,40.
- Ebert (A.), allgem. Gesch. der Literatur des Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des 11. Jahrhs. I. Bd.: Gesch. der chriftl.-latein. Literatur von ihren Anfängen dis zum Zeitalter Karls d. Gr. 2 verb. n. verm. Aufl. Leipzig, Bogel. 1889. 8°. XIV, 668 S. Die zweite Auslage dieses troß einzelner Mängel mit Recht allgemein geschähten Buches hatte neben der ausgebreiteten neueren Literatur besonders die fritischen Ausgaben des Wiener Corpus und der seriptores antiquissimi in den Monumenta Germaniae zu berücksichtigen und hat den Umfang der ersten Bearbeitung um 44 Seiten überschritten. Um einige Details hervorzuheben, des merken wir, daß der Bf. S. 26 Anm. 4 an der Priorität des Ottavius vor dem Apologeticum Tertullians sestält, S. 63 Anm. 3 in der Kontroverse de

aleatoribus gegen die (freilich neuerdings wieder verteidigte: j. Zeitschr. f. tath. Theol. XIV (1890), S. 1 ff.) Hypothese von Harnad Stellung nimmt, S. 270,

Anm. 1 mit Rösler den Einfluß des Priscillianismus auf die Dichtungen des Prudentius anerkennt und S. 345 — 347 in einem eigenen Kapitel über die Peregrinatio ad loca sancta handelt. Die Traktate Priscillians konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden. C. W.

Engelbrecht (A.), Studien über die Schriften des Bischoses von Reii Faustus, Gin Beitrag zur spätlateinischen Literaturgeschichte. Wien. 1889. 8°. 104 S.

Der verdiente Herausgeber bes Claudianus Mamertus hat auch die fritische Bearbeitung der Schriften des gallischen Bischofs Faustus für das Wiener Corpus übernommen und macht uns in der vorliegenden Arbeit mit den Refultaten seiner eingehenden Borstudien bekannt. Er behandelt im ersten Abschnitte die Ueberlieferung der zwei Bucher des F. über die Gnade und weist nach, daß diefes fein Sauptwert uns nicht vollständig erhalten ift, sondern an drei Stellen bedeutende Luden aufweist, legt im zweiten ausführlich dar, daß innere und äußere Gründe jur F. als den Bf. der zwei Bucher über den hl. Geist sprechen (in den meisten Handschriften wird der römische Diakon Baschasius als Autor genannt) und ftellt im dritten alle dem F. zugeschriebenen Predigten zusammen, um sie auf ihre Echtheit zu prufen. Sowohl für die sog. Eusebius= Sammlung (Cufebius wohl ein von F. beliebtes Pseudonym), als für die überwiegende Wehrzahl der von Holienius, Canifius, Martene u. a veröffent= lichten Homilien fällt die Entscheidung positiv aus. Im hinblic auf die gründliche Untersuchung von Koch über die Anthropologie des F. (Theol. Duartalichr. 1889), gegen welche fich Mittermüller (Stud. u. Mitth. aus dem Bened. Ord. X (1889) S. 359 ff.) unnötig ereifert, möchte ich besonders auf ben sermo in depositione s. Augustini (S. 90 f.) ausmerksam machen, aus welchem, wie Engelbrecht S. 27 hervorhebt, flar erkannt werden kann "daß F. tein perfönlicher Gegner des auch zeitlich von ihm getrennten großen Kirchen= lehrers war und fich mehr in unbewußten als bewußten' Gegenfaß zu beffen Lehren stellte".

Schmit I. (M.), die Gedichte des Prudentius und ihre Entstehungszeit. I. Tl. Aachen. 1889. 4°. 1 Bl. 38 S. Progr.

Der Bf. hat von den beiden im vorigen Bande des Jahrduchs S. 116—128 besprochenen größeren Werken über Prudentius das von Röster, dem er die Beziehung der Apotheosis, Hamartigenie und Phychomachie auf die Priscillianisten entnimmt, nicht aber das von Puech benüt. Er läßt die Frage nach der Gedurtssstadt des Ichters unentschieden, gelangt aber in der weiteren Betrachtung seines Ledensganges zu den neuen Rejultaten, daß Prudentius infolge seiner Besörderung durch Theodossius i. J. 394 an den kaisertichen Hof nach Kom übersgesiedelt, erst 405 aus dem össentlichen Leben zurückgetreten sei und während der Zeit seiner amtlichen Thätigkeit seine Dichtungen versaßt habe. Die großen, zum teil unlösdaren Schwierisseiten, in welche diese Unnahmen verwickeln, hat bereits Sixt im Anhange seiner unten zu besprechenden Abhandlung gebührend hervorgehoben, der u. a. daran erinnert, daß zu die Kaiser im 4. und 5. Jahrhundert sich nur vorübergehend in Kom aussielten. In der Aussissier im 4. und 5. Jahrhundert sich nur vorübergehend in Kom aussielten. In der Aussissier im 4. und 5. Jahrhundert sich nur vorübergehend in Kom aussielten. In der Aussissier und sossen der vielumsstritenen Worte der praefatio "militiae gradu evectum" solzen in der Kerf. den Ungaden des Gennadius und weist dem Dichter einen Bosten in der kaiserlichen Palastwahe an. Ich bleibe, obwohl auch Sixt (s. S.) an ein militärisches Umt denkt, bei der im Histor. Jahrb. X, 118 vertretenen Ansicht. Den Haupteil der Phylandlung bildet eine eingehende Unterssuchung der beiden Bücher gegen Symmachus, die schwer habt das Jahr der Schlacht dei Pollentia (402) bezeichnen zu dürsen, da des eineuten Vordrungens Altarichs im Frühzahre 403) und seiner Riederlage dei Vernal teine Erwähnung gethan werde (S. 33). Gegen die Absalts als ihre Absaliungseit das Jahr der Schlacht dei Pollentia (402) bezeichnen zu dürsen, da des eineuten Vordrügens und den Untersuchungen von D. Seeck (die Zeit der Schlachten dei Pollentia und Verlandung ist insoserna eine Erwähnung en den Untersuchunge

auch aus der seider nicht benüßten Symmachusausgabe des nämsichen Gelehrten (p. LXIII) hätte entnehmen können, der ganze Krieg sich zwischen dem 18. Nov. 401 und dem Sommer oder Herbst des Jahres 402 abspielte. Auch Güldenpenning (Gesch. des oström. Reiches unter den Kaisern Arcadius und Theodossus II., 135) scheint sich dieser Ansicht anzuschließen, obwohl er sich siber die genauere Datierung der Schlacht dei Berona nicht äußert. Prud. c. Symm. II, 11 ss. nimmt nach Th. Birt (Marburger Osterprogramm v. 1885 p. XII sg.) auf den Preis der Vistoria dei Claud. de laud. Stil. III, 204 ss. Dezug. Für den chronologischen Ansich der Begründung abzuwarten. S. 14 kmm. 1 ist Ambros. ep. XVII statt X, S. 32 "Fordanes" statt "Fornandes" zu schreiben.

Sixt (G.), die lyrischen Gedichte des Aurelius Prudentius Clemens. Zur Charakteristit der christlich-lateinischen Poesse. Stuttgart. 1889. 4°. 45 S. Programm.

Die Abhandlung, welche als Festschrift des Karls : Gymnasiums zum fünfunds zwanzigjährigen Regierungsjubiläum des Königs Karl von Württemberg erschien, liefert einen schätzenswerten Beitrag zur Bürdigung des talentvollen Dichters. Der in der einschlägigen Literatur wohl bewanderte Bf. erbringt zunächst (S. 3 Anm. 1) den nach meiner Ansicht überzeugenden (vgl. bef. Perist. IV, 93 sch.) Beweis, daß die Baterstadt des Prudentius Edsaraugusta (Saragossa) war, stügt die Annahme, daß er von Gedurt an Christ gewesen (anders die Tegernseer Accessus SS. [cod. lat. Mon. 19475] in Couradus Hiscangiansis, dialogus super guetares sive didascalon ed G. Schenss Hirsaugiensis, dialogus super auctores sive didascalon ed. G. Schepss, Bürzb. 1889, S. 51 Unm. 4 "ad ultimum autem fidem recipiens [et] factus est Christianus"), durch Hinweis auf cath. II, 61 ff. und wendet sich dann zu einer eingehenden Betrachtung der Taglieder und Martyrerhymnen. Er erkennt die charakteristischen Gigenschaften der Lyrik des Prudenkius in der "Berbindung berselben mit der Didaktik", in der besonders in cath. I. u. II. hervortretenden Symbolik, welche mehrfach in der dem Ambrofius entlehnten Form des Parallelismus zum Ausdruck gelangt, und in der im Gegensaße zu den Hymnen des Mailander Bischofs häufigen Heranziehung belehrender Ana= logien und erweiternder Spisoden aus den heiligen Schriften. In den Liedern des Peristephanon, welche er in lyrischepsische (1, III, IV, VI, VIII, XIII, XIV), rein epische (1X, XI, XII) und epischedidatiische (II, V, X) scheidet und als deren Quelle er gleich Röster (S. 180) die mündliche Ueberlieserung, die Tradition, betrachtet, sucht er nicht eine stoffliche (Gbert, Rösler), sondern eine chronologische Ordnung und Einteilung nachzuweisen. Er ist der Ansicht, daß die Hauptscheidung zwischen den Hymnen durch die Romreise des Dichters ge-bildet wird, und daß die ersten 7 "vor dieselbe, die andern 7 nach ihr oder in dieselbe" fallen. Sehr hübsch ist die Beobachtung, daß Prudentius die Namen der bereits von ihm besungenen Blutzeugen als bekannt voraussetzt, während er von den erst in späteren Hymnen zu verherrlichenden "bestimmter mit Nennung des Namens" spricht. Die Schwierigkeit, welche dem sonst sehr ans sprechenden chronologischen Einteilungsprinzip anhastet, daß der Platz des VII. Humnus (auf Quirinus) in der vorzugsweise den spanischen Wartyrern gewidmeten Abreilung nicht zu motivieren ift (die auch von mir bezweifelte Sypo= gewometen Abietuling mag zu motwieren ist (die auch von mit vezweiseite Hyposheje Röslers über die Beranlassung zu diesem Hymnus wird abgelehnt), hat sich der Bj. nicht verhehlt; Laurentius dagegen (Perist. II) verursacht keine Störung, da er gleich Kynnus (Perist. II, 21 st.) und Cyprianus zu densenigen Marthrern gehörte, welche — um mit Duchesne zu reden — "arriverent a une vénération à peu près occuménique" (Origines du culte chrétien p. 273). Der Betrachtung der einzelnen Gedichte des Peristephanon läßt der Essenige zusammensassende Bemertungen über die dichterische Bedeutung des Arriverties telegen, mit deuen ich im meientlichen einwertanden hin. Weg ibn Brudentius jolgen, mit denen ich im wesentlichen einverstanden bin. Bas ihn über die gleichzeitigen — heidnischen und dristlichen — Dichter erhebt, ist die "Bereinigung eines neuen großen Stosses mit einer würdigen Form". — S. 11 hätte der Bf. seine Uebereinstimmung mit Rösler (S. 54 ff.) in der

Auffassung von cath. V. bekunden sollen. — S. 19 Ann. 1: Nach den Publikationen von Gamurrini (vgl. Ztjchr. f. kath. Theol. XII, 1888, S. 358 sf.) und Vitra (Analecta vol. V; vgl. Ztjchr. f. kath. Theol. XIII, 1889, H. d) dars man sich nicht mehr begnügen, über die Hymnen des Hilais auf die erste Auflage von Sert zu verweisen. — S. 27 Z. 4 ist "Vincentius" sür zurentius" zu sessen. — S. 44 Ann. 2 beruft sich der Bf. sür die Thatack, daß Brudentius im Peristehhanon seine Landsleute Lucan und Seneca nachahme, auf Vuech, der seinerseits wieder sich auf die Annurekungen Arevalos bezieht (p. 262 not. 3). Die Sache wäre wohl einer näheren Untersuchung würdig; denn es ist von vorneherein wahrscheinlich, daß der Dichter, der seine rhetorischen Studien keineswegs verleugnet, die von Rhetorit ersüllten Tazzödien des Seneca (vgl. Leo, Sen. trag. I, p. 147 sqq.) und das Epos des Lucan, der schon einem römischen Kunstrichter als "magis oratoribus, quam poetis imitandus" galt (Quint. X, 1, 90), für seine Zweck benügt habe. So ruft z. B. die Beschreibung des Martyriums des Hypolytus (Perist. XI) den Untergang des gleichnamigen Theseusschnes, wie ihn Seneca (Phaedr. 1093 sf. L.) schildert, ins Gedächnis, und Verse, wie Sen. Herc. 1006 f. (vgl. Prud. cath. XII, 118 f.) oder Luc. III, 635 sf. (die der Dichter selbst nach Tac. ann. XV, 70 sterbend rezitierte), gemahnen an das "grausige Detail" (Sit S. 28; vgl. Hift. Jahrb. X, 123 Ann. 3) mancher Stellen des Peristephanon.

- Jahn, Dionhsiaca. Sprachliche und sachliche platonische Blütenlese aus Dionhsius, dem sog. Areopagiten, zur Anbahnung der philos. Behandelung dieses Autors. Altona, Keher. 8°. M. 2,25.
- Hilgard (A.), Theodosii Alexandrini canones, G. Choerobosci scholia, Sophronii Patriarchae Alexandrini excerpta. Recensuit —. Vol. I (Grammatici Graeci. Pars IV, vol. 1). Leipzig, Teubuer. M. 14.
- Geffcken (J.), de Stephano Byzantio. Commentatio H. Sauppio diem natalem octogesimum agenti a sodalitio philologorum. ®öttingen. 4°. 28 €.
- Göttsching (J.), Apollonius von Thana. Leipzig, Fock. 80. M. 2.
- \*Chevalier (Ulysse), repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymnes, proses, séquences, tropes en usage dans l'église latine depuis les origines jusqu'à nos jours. I. fasc.: A—D (nr. 1—4539). Extrait des Analecta Bollandiana. Louvain, imprimerie Lefever. 1889. 8°. 272 ©.

Dieses Werk erstaunsichen Sammelssess wird nach seiner Vollendung einen höchst dankenswerten Ueberblick über die großartige Entsaltung der liturgischen Zwecken dienenden Dichtung in der lateinischen Kirche aller Jahrhunderte bieten. In alphabetischer Reihenfolge verzeichnet es unter sorgstliger Angabe der Fundorte (nicht blos Druck, sondern auch HSS. in und außer Frankreich) die Ansänge der sateinischen Hymnen, Prosen, Sequenzen, Tropen z. (vom A bis etwa zur Mitte des Buchstabens D bereits 4339 Nummern). Sine suschichte Durchsorschung der deutschen Bibliotheken wird indes, wie ein Bisch in den HSS. katalog der Münchner Staatsbibliothek lehrt, diese Zahl anschnlich vermehren. Das Rep. hymn. erscheint als Beigabe der Analecta Bollandiana, ist aber auch einzeln zu beziehen (Preis beim Vj. in Romans franko Fr. 7,50).

Grundriß der german. Philologie. Unter Mitwirkung von K. v. Amira, B. Arndt u. a. hrsg. von Herm. Paul. Straßburg i. E, Trübner. gr.≥roy. 8°. 1. Bd. Lfg. 1 u. 3. S. 1—640. M. 10; 2. Bd. 1. Abt. Lfg. 1 u. 2. S. 1—256. M. 4; 2. Bd.

- 2. Abt. Lfg. 1 n. 2. S. 1—256. (M 4). (Angez. i. Lit. Zentrals blatt 1890, Nr. 9.)
- Jahrbuch der Ges. f. lothring. Gesch. 1. Jahrg. Ergänzungsheft. Lothringische Mundarten v. L. Zéligzon. Meg, Scriba. 8º. M. 2,50.
- Kapff, deutsche Vornamen mit den von ihnen abstammenden Geschlechts= namen, sprachlich erläutert. Nürtingen, Kapff. 1889. kl. 8°. 94 S.
- Kornmesser (E.), die französischen Ortsnamen germanischer Abkunft. 1. II. Die Ortsgattungsnamen. Straßburg, Trübner. 1889. 8°. .M. 1,50. (Angez. i. Lit. Zentralbl. Nr. 7.)
- Mushacke (W.), Altprovenzalische Marienklage d. XII. Jahrhunderts. Nach allen bekannten Handschriften hersg. v. — in: Romanische Bibliothek, hrsg. v. Wendelin Foerster. Nr. 3. 8°. Halle a. S., Niemeyer.
- Kuttner (M.), das Naturgefühl der Altfranzosen und sein Einfluß auf ihre Dichtung. (Berliner Differt.) Leipzig, Fock. 1889. 8°. M. 2.
- Holly (F. F.), Bedeutung d. Rheins für die mittelalterl. Poesie. 2 Tle. Frankfurt, Fösser. gr. 8°. M. 0,50. (Frankf. Brosch.)
- Kuebler (B.), Juli Valeri Alexandri Polemi res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco. Accedunt collatio Alexandri cum Dindimo, rege Bragmanorum, per litteras facta et epistola Alexandri ad Aristotelem, magistrum suum, de itinere suo et de situ Indiae. Recensuit. —. (Bibl. script. Graec. & Rom. Teubn.) Leipzig, Teubner. 1888. 8°. M 2,70. (Angez. i. D. Lit.-Zeitung 1890, Ar. 5.)
- Kauffmann (F.), Geschichte der schwäbischen Mundart im Mittelalter u. der Neuzeit. Straßburg, Trübner. 80. M. 8.
- The philobiblon of Richard de Bury, bishop of Durham. Edited and translated by Ernest C. Thomas, barrister at law. London, Kegan, French a. C. 1888. 8°. LXXXV, 259 p. sh. 7,6. Die Ausgabe enthält einen Text, der auf einer Kollation von 28 HSS. und einer Bergleichung der gedruckten Ausgaben ruht, die Anmerfungen sind meist textkritischer Natur. Die Einseitung orientiert uns über das Berhältnis und den Bert der HSS., die zwei Pariser HSS. A. B. gelten dem Bf. als die besten. Der französische Harniger Hosse. A. B. gelten dem Bf. als die besten. Der französische Harnigerer Cocheris hatte viel für die Erklärung und Erläuterung, wenig für die Textkonstitution geseistet, vielsach die Druckfehler der Ausgabe des Jahres 1703 stehen lassen. Die Uebersetzung liess sich, gut und wird dem, der das mittelalterliche Latein nicht slüssig seien kann, gute Dienste leisten.
- Guardia, le songe de Bernat Metge auteur catalan du XIV<sup>e</sup> siècle. Publié et traduit pour la première fois en français. Paris, Lemerre. 16<sup>0</sup>. CIII, 349 p.
- Freybe (A.), Martin Luther in Sprache und Dichtung. Gütersloh, Bertelsmann. 1889. gr. 8°. M. 2,50. (Bgl. Deutsche Lit.=3tg. Nr. 9.)
- Conway, literary remains of Albrecht Dürer. Cambridge, Univ. Press. 80.: XI, 288 ©.

- Lauchert (F.), Geschichte des Physiologus. Mit 2 Textbeil. Straßburg, Trübner. 1889. 8°. M. 7. (Angez. im Lit. Ztraßl. Nr. 8.)
- Dahlerup (V.), Physiologus i to islandske bearbejdelser. Udgiven med inledning og oplysninger af —. Kopenhagen.
- Gans chronikenartige Weltgeschichte unter dem Titel: Zemach David, versaßt i. J. 1593, zum erstenmale a. d. hebräischen Driginaltexte ins Deutsche übertragen u. mit Anmerkungen vers. v. Klemperer, mit Einleitungen 2c. hrsg. v. Grünwald. 1. H. Prag, Herausg. kl. 8°. M. 2.
- Marchand, de graecarum litterarum studio apud Andegavos in 16° seculo. Angers, Lachèse. 8°. XVI, 123 p.
- Sartori Borotto (Gaetano), trovatori provenzali alla Corte dei Marchesi d'Este: studio. Este, Stratico. 8º. 62 p.
  - I Marchesi, che in Este sedettero dal 1050, furono fin dal primo secolo della loro signoria celebri per la loro munificenza e liberalità. Quindi non deve recare meraviglia che alla loro Corte concoressero i trovatori provenzali poco dopo il loro apparire in Italia. Quivi infatti cantarono Aimerico da Peguilhan di Tolosa, del quale si leggono nel libro del Sartori due compianti; Folchetto da Romans; il bolognese Buvalelli, che in idioma provenzale celebro le lodi di Beatrice figlia di Azzo VI; mastro Ferrari, Guglielmo de la Tor, Messonget, giullari; Bernardo di Ventadorn; Ralmenz Bistors d'Arles ed altri, come prova l'Autore raccogliendone ricordi e poesie.
- Bartolini, studî danteschi. I. Siena, Bernardino. 16°. l. 4.
- Gabotto (Ferdinando), alcune relazioni di Francesco e di Giovan Mario Filelfo colla Liguria a proposito di una poesia inedita di Giovan Mario a Tommaso Campofregoso. Genova, tip. dell' Istituto Sordo-Muti. 4°. 31 p.

Si trovano in questo scritto varie notizie su alcuni Genovesi che ad esortazione del Filelfo e di altri umanisti coltivarono le lettere con valentia se non pari a quella dei loro maestri, pure tale da riscuotere le lodi dei loro contemporanei. Ed essi sono Niccolò Ceba, Pietro Perleoni, Niccolò e Tommaso Fregoso. Le relazioni dei Filelfo, padre e figlio, coi medesimi e specialmente coi due ultimi sono ben chiarite dal Gabotto il quale pubblica in appendice una poesia inedita di Giovan Mario Filelfo a Tommaso Fregoso.

- Battelli (Giuseppe), esame critico sulla vita di Pietro Aretino attribuita al Berni. Torino, Ferraro. 8º. 1. 2.
  - La vita di Pietro Aretino che alcuni vollero scritta dal Berni, altri dal Franco o dal Fortunio, fu sempre tenuta per un libello stravagante e bugiardo; quindi non se ne fece mai caso; nè si studiò mai confrontandolo coi documenti che ci rimangono relativi al cosiddetto Flagello de' Principi. Questo esame critico potrebbe pure essere utile per dimostrare la verità di molti fatti rammentati in quella vita; ed è appunto quello che fa il Battelli, senza entrare nella questione della paternità del libello stesso.
- Lawley (A.), Victoria Colonna; a study with translations of some of her unpublished sonnetts. 2. edit. Gilbert and Rivington. 1889.

- Nossola (Umberto) Selvaggia Vergiolesi e la lirica amorosa di Cino da Pistoia. Bergamo, Fagnani e Galeazzi. 8º.

  La conclusione di questo studio è che Selvaggia fu figlia di Filippo Vergiolesi ed ispirò al poeta i suoi versi migliori.
- Costa (E.), registri di lettere di Ferrante Gonzaga I. Parma Battei. 1889. fol. 92 p.
- Cochin (H.), Boccace. Études italiennes. Paris, Plon, 8°. Fr. 3,50. Braggio, i canti popolari del Piemonte. Genova, tip. Sordomuti. 8°. 38 p.

Sulle opere recenti del Nigra, e del Ferraro, il Braggio studia quella poesia che corre sulle labbra del popolo dell' alta valle del Po e avverte il sentimento pieno di malinconia che da essa generalmente spira e che è comune a tutta la stirpe celtica a cui appartengono le popolazioni del l'Alta Italia. Questo sentimento non s'incontra soltanto nelle varie espressioni, ma anche nelle forme stesse della poesia e di queste forme il Braggio discorre minutamente.

- Gabotto (Ferdinando), tre lettere di uomini illustri dei secoli XV. e XVI. Pinerolo, tip. Sociale. 16°. 16 p. Sono lettere di Bartolomeo Platina (23 novembre 1473), di Constantino Lascaris (30 giugno 1488) al duca di Milano; e di Baldassare Castiglione (10 luglio 1528) al marchese di Mantova.
- Meaume et des Robert, la jeunesse de la duchesse Nicole de Lorraine (1604-1634). Nancy, Sidot. 8°. 135 p.
- Tamizey de Larroque, les correspondants de Peiresc. XVI: François Lullier, lettres inédites, écrites de Paris a Peiresc (1630—1636). Paris, Ve Techener. 8°. 60 p.
- Puech, un Nîmois oublié: le pamphlétaire Guillaume de Reboul (1664 1711). Étude biographique d'après des documents inédits. Nîmes, Catelan. 8°. 100 p.
- Spetrino (Félix), conférences sur la littérature française, données à l'université royale de Rome. Rome, impr. Innocenzo Artero. 8°. l. 1.
  - Sono tre conferenze sulla letteratura francese nel secolo di Luigi XIV. che trattano di Descartes e del secolo di Luigi XIV, di Pietro Corneille e di Giovanni Racine e delle loro tragedie.
- Moblmayr, die Anwendung des Artikels und Zahlwortes bei Claude de Schssel. Nebst einer Einleitung über Sehssels Leben und Werke. Würzburg, Herz. 8°. M. 1.
- Denker (H.), ein Beitrag zur literar. Würdigung Friedrichs von Logau. Göttingen, Jnaug.=Dissert. 8º. M. 2.
- Scheele, die "Lettres d'un officier prussien" Friedrichs d. Großen. Straßburg, Trübner. gr. 8°. M 2.
- Jeanroy-Félix (V.), nouvelle histoire de la littérature française pendant la révolution et le premier empire, pendant la restaurațion et sous la monarchie de Juillet. Paris, Bloud. 3 vol. 8°.

- Maury, G. A. Bürger et les origines anglaises de la ballade littéraire en Allemagne. Paris, Hachette. 1889, 8°. XIII, 276 ©.
- Eggleston, american war ballads and lyrics: a collection of the songs and ballads of the colonial wars, the revolution, the war of 1812—15, the war with Mexico, and the civil war. 2 vols. London, Putnam. 18°. sh. 7.
- Legrand, notice biographique sur Jean et Théodore Zygomalas. (Vie de Staurace Malaxos, par Jean Zygomalas; itinéraire de Théodose Zygomalas; catalogues de la bibliothèque du monastère de la Trinité et celle de Georges Cantacuzène; le copiste André Darmarias a Tubingue en 1584.) Paris, Leroux. 8°. 214 p.
- Margerie (de), le comte Joseph de Maistre: sa vie, ses écrits, ses doctrines, avec des documents inédits. Paris, Tardieu. 18°. XXII, 443 p.
- Morris (gouverneur), minister of the United States to France, diary and letters of —. Ed. by Anne C. Morris. 2 vol. London, Kegan Paul. sh. 30.

Morris ift ein scharfer Beobachter, der die Schäden der europäischen Gesellschaft richtig erkannt hat. Besonders wichtig sind jeine Urteile über die Zustände von Paris und Frankreich, seine Charakteristiken der leitenden Persönlichkeiten. Nicht bloß Tallehrand und viele Aristokraten erscheinen im schlimmen Lichte, sondern auch Madame Stael und Lasahette. Die beiden Lepteren spielen eine klägliche Rolle. Morris verweilte auch an den Hoen Höflen von Berlin und Wien, ist aber schlecht zu sprechen auf preußische Zustände und preußische Politik, während sein Urteil über Desterreich und österreichische Staatsmänner viel günstiger lautet.
Z.

Carlyle, letters. 1826—1836. Ed. by Norton. Vol. I, II. London, Macmillan and C. 8°.

Die Briese in dieser Sammlung sind meist Jugendversuche, die ebensowohl hätten ungedruckt bleiden können. Wichtiger sind die Briese an Fräulein Welch, seine spätere Gattin. Der Herausgeber gibt Beispiele der Flüchtigkeit Froudes, der aus den Briesen die Selbstsucht Carlyses beweisen will und das gespannte Verhältnis, in dem die beiden nach der Heira lebten. Aus den Briesen ergibt sich das Gegenteil. Seine Frau sagt bestimmt, ihr Glück seind nichts gestört worden, sie hätte nie in ihrer Anhänglichkeit an Carlyle geschwankt.

- Fortier, 7 grands auteurs du XIX° siècle. Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Théoph. Gautier, Prosper Mérimée, Franç. Coppée. Boston, Heath. 1889. 8°. VI, 196 ©.
- Pierson, Gustav Kühne, sein Lebensbild u. Brieswechsel m. Zeitgenossen. Wit einem Borworte v. Wolfgang Kirchbach. Dresden, Pierson. 8°. M. 4.

Gin Beitrag zur Geschichte des "jungen Deutschland."

- Meyer (D.), Wolf Göthe. Ein Gedenkbl. Weimar, Böhlau. gr. 8°. M. 1,50.
- De Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, souvenirs et correspond. 2 vol. T. I; 1841—1862. T. II: 1863—1878. Paris, Lévy. 8°. fr. 15.

Cherbuliez (V.), profils étranger. Paris, Hachette. 1889. 12º. fr. 3,50. (Angez. im Polybibl. 1890, Februar.) Degel, Benjt, Bismark, Crispi u. a.

Gutschmid (Alf. v.), kleine Schriften. Hrsg. v. Frang Rühl. B. I.

Leipzig, Teubner. 80.

A. d. G. ist ein so kritischer und genauer Forscher, daß man es als dankense wert begrüßen muß, wenn jemand es unternimmt, eine Sammlung derjenigen unter seinen Arbeiten zu veranstalten, welche nicht selbständig erschienen sind, oder welche nicht als dauernd zugänglich erachter werden können; auch selbständige Rezensionen können dabei berücksichtigt werden. Der vorliegende erste Vand enthält in diesem Sinne: Schristen zur Aegyptologie und zur Gesschichte der griechischen Chronographie. Näheres Interesse für die Leser des Jahrbuchs können aus diesem Bande wohl nur die Anzeigen über Schrönes Ausgabe der Chronik des Enseins haben. Ein zweiter Band soll die Schristen zur Geschichte der Semiten und zur älteren Kirchengeschichte, ein dritter diesenigen zur Geschichte der nichtsemitischen Bölker Liens und ein vierter diesenigen zur griechischen, römischen und mittelalterlichen Geschichte umfassen.

- Pellisier (G.), le mouvement littéraire au XIX siècle. Paris, Hachette. 8º. M. 2. (Mngez. Lit. Bentralbí. Mr. 3.)
- Basch (V.), Wilhelm Scherer et la philologie allemande. Paris et Nancy, Berger-Levrault. 1889. 80. M. 3,36.
- Ney (C.), der Kyffhäuser und die Barbarossasse. Ersurt, Kenser. 8°. M. 1. Eucken (R.), die Lebensanschauungen der großen Denker. Leipzig, Beit. 8°. M. 10.
- \*Beiß (A. M.), Benjamin Herder. Fünfzig Jahre eines geistigen Befreiungs= tampfes. Freiburg. 1889. 8°. 157 S.

Es mag den Wünschen H. 3 am meisten entsprochen haben, wenn die Mitteilungen über seine Jugend und Vorbereitung (1. Buch, 1. Ubschu.) nur ganz furz gehalten wurden; um jo mehr staunen wir über das zielbewußte, frästige Harden des eine 25 jähr. Jünglings bei der ersten großen Unternehmung des Kirchentezikonds (4 Abschu.). Ueder die in dem 3. Buche (Perjönlichseit Herveldung des Kirchentezikonds (4 Abschu.). Ueder die in dem 3. Buche (Perjönlichseit Herveldung des Kirchentezikonds (4 Abschu.). Ueder die in dem 3. Buche (Perjönlichseit Herveldung des kirchenten Ausschuldung erhalten können, wenn teine Rückschuld mehr verdietet, den sicher außerordentlich interessanten Weisehungen wird erst eine spätere Zeit reicheren Ausschuld und eine sehn den vier ersten Abschuldung der kepten Buches (der Verlag) wird eine sehn den vier ersten Abschuldung der katholischen Buches der legten 50 Jahre und der Stellung der katholischen gegeben ; hier liegt der Schwerpunkt des Wertes. Viele werden seiher nicht geahnt haben, in welcher Weise H. durch seine werden seiner und die Entstehung einer Literatur in den verschiedensten Zweigen der Ausschuldung einer Literatur in den verschiedensten Zweigen der Ausschuldung einer Literatur in den verschiedensten Zweigen der Ausschlische Beutschland, ja die kanholische Weit stolz sein kann. In welch das katholische Deutschland, ja die kanholische Weit stolz sein kann. In welch das katholische Deutschland, ja die kanholische Weit stolz sein kann. In welche das katholische Deutschland, da die kanholische Keit und das hervische Ertragen schwerer körperlicher Leiden der Weisen das der Weisen der Weisen durch das hervische Ertragen schwerer körperlicher Leiden der größte Hochtung vor dem Dahingeschiedenen einslößt, so hören wir auch mit Staunen, welche größen Unternehmungen ohne Ausschland auf materiellen Erfolz, nur der guten Sache wegen gewagt wurden, dann und wann aber auch zu beiten, in seinem Westehr mit Freunden gerecht wurde, zeigen die keiber sehr durzen, aber besondere schöhnen legten Abschu

- Jähns (M.), Geschichte der Kriegswiffenschaften vornehmlich in Deutsch= land. 1. Abt. München, Oldenburg. gr. 4°. M. 12. Aus der Gesch. der Wiss. in Deutschland. Neuere Zeit. 21. Bd.
- Vöheim, (W.), Waffenkunde. Handbuch d. Waffenwesens in seiner histor. Entwickelg. vom Beginn d. Mittelalters bis zum Ende d. 18. Jahrh. Mit Abbildgn. nach Zeichngn. v. Ant. Kaiser. (In 10—11 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 8°. 64 S. Leipzig, Seemann. M. 1,20.
- Cini (Domenico), la battaglia di Gavinana (1530) descritta dal capitano Domenico Cini di S. Marcello e dagli storici del secolo XVI. Firenze, stab. tip. G. Pellas. 8°. 82 p. con tavole.
- Kápolnai (J.), a mohácsi hadjárat. Der Feldzug u. die Schlacht von Mohács 1526. Budapest. 1889. Sonderabdruck aus den "Ariegs= geschichtl. Abhaudlungen" Bd. II.
- Précis des campagnes de Gustave-Adolphe en Allemagne (1630—1632), précédés d'une bibliographie générale des temps modernes. Bruxelles, Merzbach. 1888. 12°. fr. 4. (Mngez. im. Polybibl. 1889, Nov.)
- Täglichsbeck (F.), Hauptmann, die Gesechte bei Steinau a. d. Oder vom 29. August bis 4. September 1632. Das Treffen bei Steinau a. d. Oder am 11. Oktober 1633. Gine kriegsgeschichtliche Untersuchung auf grund urkundlicher Duellen, sowie der gleichzeitigen und späteren Literatur. Mit einem Plan und einer Uebersichtsstizze. Berlin, Mittler & Sohn. 1889. 8°. M. 2,50.
- Précis des campagnes de Turenne (1644—1675). Bruxelles, Merzbach. 1888. 12°. fr. 4. (Angez. im Polybibl. 1889, Nov.)
- Chotard, Louis XIV., Louvois, Vauban et les fortifications du Nord de la France d'après des lettres inédites de Louvois adressées à M. de Chazerat, gentilhomme d'Auvergne, directeur des fortifications à Ypern. Paris, Plon. 80. M. 2,40.
- Granier, die Schlacht bei Lobosit am 1. Oktober 1756. Breslau, Trewendt. 8°. M 3.
- Précis des campagnes de 1796—1797, en Italie et en Allemagne. Bruxelles, Merzbach. 1889. 12°. fr. 4. (Ungez. im Polybibl. 1889, Nov.)
- Précis de la campagne de 1805 en Allemagne et en Italie. Bruxelles, Merzbach. 1886. 12°. fr. 4. (Angez. im Polybibl. 1889, Nov.)
- Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Herzg. v. großen Generalftabe. Berlin, Mittler & Sohn. 1890. 80. M. 2,20.
  - Heft 12. Der Fall von Soissons am 3. Mär; 1814 und die demselben uns mittelbar vorhergehenden Operationen des schlesischen Heeres. Das Nachtsgescht bei Laon am 9. März 1814. Die Stärkeverhältnisse im deutschschranzösischen Kriege 1870/71 bis zum Sturze des Kaiserreiches.

- Relation de la bataille de Froeschweiler, livrée le 6. août 1870. Publication de la revue générale et de l'état-major. Paris, Berger-Levrault. 8°. fr. 3,50. Mit einer Rarte.
- Saunois de Chevert (G.), l'indigence et l'assistance dans les campagnes depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris, Guillaumin et Cie. 1889. 80. fr. 10.
- Bréard (C. et P.), documents relatifs à la marine normande et à ses armements aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles pour le Canada, l'Afrique, les Antilles, le Brésil et les Indes, recueillis, annotés et publiés. Rouen, Lestringant. gr. 8°. XIII, 295 p.
- Gelcich (G.), i conti di Tuhelj. Contributo alla storia della marina dalmata ne' suoi rapporti colla Spagna. Ragusa, scuola nautica. 8º. 175 ©.

## 5. Siftorifche Siffswissenschaften und Bibliographisches.

- Allen (F. W.), notes on abbreviations in greek manuscripts. With eleven pages of facsim. Oxford, Clarendon. 1889. roy. 8°. sh. 40. (Ungez. im Lit. Zentralbí. Nr. 1.)
- Omont (H.), facsimilés de manuscrits grecs des XV° et XVI° siècles, reproduits en photolithographie d'après les originaux de la bibliothèque nationale. Paris, Picard. fr. 12,50. (Angez. i. Rev. hist. XLII, 1.)
- Catalogo delle monete delle zecche italiane medioevali con ricca serie delle monete di Venezia; monete romane consolari imperiali; monete grecche componenti la collezione del conte Fulcio Miari di Venezia. Milano, tip. Pirola. 8º. 108 p.
- Papadopoli (Nicolò), moneta Dalmatiae. Milano, Cogliati. 8º.
  Il Papadopoli combatte l'opinione del Lazzari il quale vidde nella moneta, che porta la suddetta leggenda, un tornese coniato per la Dalmazia.
- Letellier, déscription historique des monnaies françaises, gauloises royales et seigneuriales, donnant un aperçu des prix à chaque numéro. T. 3. Paris, Julien. 18°. fr. 8.
- Espérandieu, épigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge accompagnée d'un album de 56 planches. Paris, Thorin. 8°. 841 p.
- Liverani, le ultime epigrafi romane scoperte nel contado di Cortona, dichiarate. Cortona, tip. Meucci Salvoni e. C. 16°. 7 p.
- Caedicius, ancien plan de Constantinople imprimé entre 1566 et 1574. Avec notes explicatives par —. Konstantinopel, Lorents & Reil. 80. M. 3.
- Brecher (A.), Darstellung der geschichtl. Entwicklung des bayer. Staats= gebietes. Chromolith. Berlin, Reimer. Fol. M. 1.

Communay, éssai généalogique sur les Montferrand de Guvenne, suivi de pièces justificatives. Bordeaux, Ve. Moquet. 40. LXXVII, 200 p.

Brune waldt (M. v.), hiftorifche Stammtafeln. Frankfurt a. M., Diefter=

weg. 4°. VIII, 102 S.

Neben den großen Werken von dem Grafen de Mas Latrie und Stockvis (s. Hift. Jahrb. X, 701), zu denen der Forscher zunächst greifen wird, wollen vorliegende Stammtaseln in erster Linie Unterrichtszwecke versolgen und haben inspfern wohl ihren Plat. Doch sehl es denschen Ausgerziehen an Genauigkeit. Wenn aus der römischen Kaiferzeit die Familien vor allem an Genauigkeit. Wenn aus der römischen Kaiserzeit die Familien der Julier, Flavier (Bespasian) und Theodosianer ausgesührt werden, warum sucht man dann vergebens nach der Familie Konstantins d. Gr.? In der Stammtasel der Theodosianer allein sinden sich solgende Ungenauigkeiten: Es ist nicht angegeben, daß Klacidia aus des Theodosius zweiter She hervorging. Seenso nicht, daß Euphemia aus des Martianus erster She hervorging. Seenso nicht, daß Guphemia aus des Martianus erster She hervorging. Seenso nicht, daß Guphemia aus des Martianus erster She hervorging. Stammtasel müßte man annehmen, daß sie aus der Josephsech des Wartian und der Kulcheria stammte. Die Reihenfolge der Kinder des Arcadius ist salsche Lauten: Flacilla, Pulcheria, Arcadia, Pulcheria, Flacilla, Theodosius II. mußsie lauten: Flacilla, Pulcheria, Arcadia, Theodossius, Marina. Die athenische Prosessionern Eudocia, auch die Tochter Valentians III. und der Eudogia sieß Endocia und nicht Eudogia. Endsich hätte als Tochter des Kaisers Anthemius und der Euphemia noch die Euphemia oder Alupia benannte Gemahlin des Ricimer aufgesührt werden sollen. Garum das Fragezeichen hinter Stilicho als Gemahl Serenas? Unter den Merovingern werden Theodoebert I. und Theodobald I. als Sohn dezw. Entel Chlothars I. aufgesührt, sie stammen aber von dessen Fruder Theodorich I. Dies einige Beispetch der Ungenauigkeit! Im allgemeinen sei noch der Wunschen die Regierungszahlen in den Stammtaseln beigesügt werden. Stammtafeln beigefügt werden.

Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Bearb. v. Fr. Staub, L. Tobler, R. Schoch u. H. Bruppacher,

Seft 17. Frauenfeld, Suber.

Corpus inscriptionum latinarum. Vol. III. Supplementum. Inscriptionum Illyrici latinarum supplementum ediderunt Th. Mommsen, O. Hirschfeld, A. Domaszewsky. Fasc. I. Berlin, Reimer. Fol. S. 1198-1372.

Beyer (A.), dritte Nachlese ju Bellers deutschen Zeitungen. Mit Unh .: Deutsche Zeitgn. d. 17. Jahrh. aus der Kgl. u. Universitätsbibliothet u. der Stadtbibliothet zu Breslau. Aus: Zentralblatt für Bibliothet= wesen. Beiheft V. Leipzig, Harrassowitz. gr. 80. M. 1.50.

Leitschuh (F.), Führer durch die f. Bibliothet zu Bamberg. II. Aufl. Bamberg, Buchner. 80. M. 3. (Befpr. i Lit. Rundich. 1889, Nr. 12.)

Castan, la bibliothèque de l'abbage de Saint-Claude du Jura. Esquisse de son histoire. Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur. 80. 58 p.

Bibliographia polonica XV. ac XVI. saeculorum. Varsoviae.

1889. 8°. IX, 304 p.

Th. Wierzbo weft veröffentlicht einen Katalog der bedeutenden Schätze der K. Univ-Biblioth. zu Warschau, dessen erschienener I. Bd. 800 Polonica v. 3. 1488-1600 enthält.

- Knuttel, catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de koninklijke bibliotheck, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien. Deel I. 2 stukken. (1486—1648.) 's Hage, Nijhoff. 4°. fl. 10.
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de France. Départements. T. 12: Orléans, par Cuissard. Paris-Plon, Nourrit. 8°. fr. 12.
- Omont (H.), catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous François I<sup>er</sup> et Henri II, publiés et annotés par — Paris, Picard. 1889. fol. XXXIV, 464 p. (Bergl. Bullet. crit. 1889, Mr. 24.)
- Catalogus codicum hagiographicorum Latinorum antiquiorum saeculo XVI., qui asservantur in bibliotheca nationali Parisiensi. Edd. Hagiographi Bollandiani. Paris. I: Bb. bes auf 3 Bbe. berechneten Gesamtwerfes.
- Katalog over den Arnamagnaeanske Håndskriftsamling. 1 Bind. 2. H. Kopenhagen, Gyldendal. roy. 8°. V, 335 bis 771 S.
- \*Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1889 Oktober, Rovember, Dezember, 1890 Januar. Krakauer Universitäts-Druckerei.
- \*Bulletin international de l'académie des sciences de Cracovie. 1890. Février Crac. 1890.

Die Oktaohestchen des "Anzeigers" und des "Bulletin" bringen gut orientierende Berichte in deutscher bezw. französischer Sprache über neue Erscheinungen zur polnischen Geschichtsliteratur. Besprochen werden unter anderem die Arbeiten Pros. St. Smolfas über die älkesten Denkmäler der ruthenisch-littauischen Geschichtschreibung und über das Projekt einer Liga gegen die Türken i. J. 1583 (nach vatikan. u. venezian. Archivalien), B. Dem binskis über die Beziehungen Frankreichs zum heil. Stuhle unter Franz II. und die Collectanea ex archivo collegii historici tom. V., die drei letztgenannten im Bulletin v. Febr. 1890, die erste im Oktober-Anzeiger 1889.

\*Jaftrow, Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 10. Jahrg. 1887. Berlin, Gärtner. gr. 8°. XVI, I|211, II|310, III|331 S. u. Reg. M. 24.

Der Band bedeutet abermals einen Fortschritt in der praktischen Ausgestaltung dieses für den Forscher äußerst wertvollen Hilfsmittels. Neu eingefügt ist ein Kapitel "Polen bis 1795"; sodann seien namentlich die reichhaltigen bibliosgraphischen Anmerkungen über literar. Erscheinungen zur neueren Geschichte Frankreichs hervorgehoben.

- Meddelelser fra det kongelige gehejmearkiv og det dermet forenede kongerigets arkiv for 1886-1888. Kopenhagen, Reitzel. 1889. gr. 80. XXI, 398 S.
- Annuaires des bibliothèques et des archives pour 1889, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Paris, Hachette. 12°. 212 p. (Mugez. im Bullet. crit. 1889, Mr. 23.)
- Heinsius, (Wilh.), allgemeines Bücher-Lexifon od. vollständ. alphabet. Berzeichnis aller von 1700 bis 1888 erschienenen Bücher, welche in

Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind. Nebst Angabe der Druckorte, der Verleger, des Erscheinungsjahres, der Seitenzahl, des Formats, der Preise 2c. 18. Bd., welcher die v. 1885 bis Ende 1888 erschienenen Bücher u. die Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält. Hrsg. v. Karl Bolhvevener. 2—10 Lfg. gr. 4°. (1. Abt. S. 81—800.) Leipzig, Brockhaus. à M 3.

# Uadridten.

Von Duchesnes (L.) Kommentar zum Liber pontificalis ist die fünste Lieserung erschienen, welche als S. 221—444 des II. Bandes enthält die Pontifikate Johannes VIII. 872—882 — Megander III. 1159—1181. Die 6. und letzte Lfg. ist im Drucke.

Eine neue wissenschaftliche Zeitschrift erscheint in Lisse u. d. T.: Revue de Lille, dirigée par une société de professeurs des facultés catholiques. Lille, Boulevard Vauban 56, von der monatsich ein Heft von 7—8 Bogen zum jährlichen Preise von 20 Fr. außgegeben wird. Die Januar-Nummer enthält u. a.: Hervé Lamache, la nouvelle école historique, les historiens-jurisconsultes (Thierry, Guizot, Michelet, Grimm). — Un évêque et un roi. Le cardinal Jean Fisher, Martyr (Einl. zu Baunards Ucberses, v. Bridgetts Wert); die Februar-Nummer bringt u. a.: Paul Allard, un episode de la dernière persécution. Le repentir et la mort de Galère. (Vorsäuser des IV. Baudes der hist. des persécutions des Versassers)

Der Druck des II. Bds. des cartularium universitatis Parisiensis hat seit einigen Monaten begonnen. Derselbe umfaßt die Zeit v. 1298—1350 u. wird 2 Abteilungen bilden, deren I. die Urkunden über die Universität, die II. diejenigen über die weltlichen Kollegien enthält.

### Netrologe.

Im Alter von 83 Jahren starb am 16. Juli 1889 ber gelehrte Italiener Mich. Amari, geboren am 7. Juli 1806, zuleht Prosessor des Arabischen in Florenz, bekannt durch sein im Jahre 1886 zum 9. Male aufgelegtes Berk, "un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII", 1841. Bon den Aufsähen in den verschiedenen historischen Zeitschriften abgeschen, seien von Amaris Arbeiten genannt: Déscription de Palerme par Idn-Hamal, Paris, Frank 1845; Quelques observations sur le droit public de la Sicile, Paris, Poussielgue, 1848; Storia dei Musulmani di Sicilia, Florenz, Lemonnier 1854—1872, 3 Bände; Biblioteca arabo-sicula ossia raccolta di testi arabici che toccano la geografia, la storia, la biografia e la bibliografia della Sicilia, Leipzig 1857, dasselbe: Turin, Loescher, 1881.

Um 10. Oktober 1889 verschied zu Freifing Se. Erzell der Erzbischof von München-Freising Antonius von Steichele. Er war 1816 zu Mertingen in der Diözese Augsburg geboren, wurde 1838 zum Priester geweiht, 1844 als bischöft. Sekretär nach Augsburg berufen, 1873 als Allivlis Nachfolger zum Dompropst befördert und im Jahre 1878 zum Erzbischof von München-Freising ernannt. Er machte sich hochverdient um die Beschichte des Augsburger Bistums, welcher der Berewigte auch noch auf dem erzbischöflichen Stuhle seine Studien widmete. In den Jahren 1850-52 hatte er in Augsburg bei Rollmann in zwei Banden Beitrage zur Be= ichichte des Bistums Augsburg veröffentlicht; als deren Fortsetzung begründete er 1856 das Archiv für die Geschichte des Bistums Augsburg, beftimmt zum "Sammelpunkt für Die reiche Geschichte Diefes schönen und ehrwürdigen Bistums nach allen seinen hiftorischen Beziehungen, nach seinem alten und jetigen Umfang". Im gleichen Jahre erschien in Augs= burg bei Schmid Peter Richarg, Bischof von Augsburg und auf Seite 143-172 des I. Bandes des "Archivs": Friedrich Graf von Bollern, Bischof zu Augsburg und Johannes Geiler von Kaifersberg. (Mit Briefen.) Das Haupt- und Lebenswerk des Berftorbenen und zugleich sein missenschaftliches Monument bildet die im Auftrage des Bischofs Michael begonnene und nach dem Bunsche seines Nachfolgers fortgesetzte umfassende Bistumsgeschichte: "Das Bistum Augsburg historisch und statistisch beschrieben von Anton Steichele, Domkapibularen in Augsburg". Augsburg, Schmid, 1861. Das vollständige Werk berechnete der Verfasser auf sechs Bande zu je 36 Bogen, deren jeder in heften zu je fechs Bogen ausgegeben werden follte; alle 2-3 Monate sollte ein Seft erscheinen. Der I. Band, Allge= meines über das Bistum, eine Geschichte der Bischöfe, Beschreibung der

Stadt und des Archidiakonates Augsburg enthaltend, follte fpäter erscheinen; mit dem II. Band wurde die Reihe der in alphabetischer Ordnung beschriebenen Landkapitel nebst ihren Pfarreien eröffnet. Leider ift es nach bem Beimgang seines Schöpfers ein Torso geblieben. Erschienen find 1864 Band II (Landkapitel: Agenwang-Burgheim), 1872 Band III (Land= fapitel: Dilingen-Donauwörth), 1883 Band IV (Landkapitel: Friedberg bis Hohenwart), herausgegeben von Dr. Anton Steichele, Erzbisch of 2c. Die Darstellung gibt zuerft Allgemeines: Topographisches und Statistisches. Politisch= und Kirchlichgeschichtliches und geht dann zur Beschreibung ber jeweiligen Pfarreien, deren Pfarrsitz, Pfarrgeschichte, Pfarrfirche, Gin= pfarrungen, Stiftungen u. ä. über. Wiffenschaftliche Haltung anzustreben und ebenfo dem praktischen Gebrauche zu dienen, leiteten den Verfasser als Sauptgrundfat und es follte barum tein wefentliches ober wichtiges Moment in bezug auf Geschichte, Altertum, Runft und Statistif nach Urkunden, Alten und Erhebungen unberücksichtigt bleiben. Im Jahre 1878 erschien ein Sonderabdrud, das Landkapitel Füffen, hiftorifch und statistisch beschrieben.

In Verlin starb am 28. November 1889 im Alter von 78 Jahren Ferd. Piper, seit 1842 a. o. Universitätsprofessor für christliche Archäologie und Vorstand des christlichearchäologischen Museums. Von ihm stammen: Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst, 2 Bände, 1847 ff. und Einleitung in die monumentale Theologie, 1867.

Am 13. Dezember 1889 verstarb in Elberseld der Prosessor am dortigen Gymnasium, Wish. Erecelius, hervorragender Germanist und Historiser. Bon seinen Schriften seien genannt: Collectae ad augendam nominum propriorum Saxonicorum et Frisiorum seientiam spectantes, Elberseld, Lukas, 1864, die "altdeutschen Neuzahrsblätter", "die Anfänge des Schulwesens in Elberseld". Er beteiligte sich an der Herausgabe der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, veröffentlichte mit Krafft "Beiträge zur Geschichte des Humanismus am Niederrhein und in Westfalen", Elberseld 1875 und mit Lamprecht und Loersch ein "Verzeichnis der rheinischen Weistümer".

Aus den Reihen der protestant. Kirchenhistoriser schied am 3. Januar im 90. Jahre K. Aug. Hafe, der nacheinander in Tübingen, Leipzig und zuletzt in Jena dozierte. Er ist bekannt in weiteren Kreisen durch kirchlichspolemische, vornehmlich gegen die katholische Kirche gerichtete Schristen, durch sein "Leben Jesu", Leipzig 1829, und die "Geschichte Jesu", Leipzig 1875, durch seine in gefälliger Form, aber rationalistischem Geiste geschriebenen Monographien über "Franz von Assisie", Leipzig 1856, "Caterina von Siena", Leipzig 1864, sodann vornehmlich durch seine "Kirchengeschichte und Dogmatik".

Am 4. Januar starb der Professor des kanonischen Rechtes an der Universität Junsbruck, A. Nißl, 36 Jahre alt, bekannt durch seine durch Scharssinn und Gründlichkeit ausgezeichnete historisch kanonistische Monographie über den Gerichtsstand des Klerus im fränkischen Reiche, Junsbruck, Wagner, 1886.

Freitag, den 10. Januar, abends gegen 9 Uhr ftarb in München Joh. Ignaz von Döllinger, Reichsrat der Krone Bayern, Stiftspropst bei St. Cajetan und Professor der Kirchengeschichte an der Universität München. Döllinger wurde geboren zu Bamberg am 28. Februar 1799 als ältefter Sohn des Anatomen und Physiologen Döllinger in Bamberg. Seine Studien machte er in Bamberg und Würzburg, er wurde 1822 zum Priefter geweiht und tam nach turger Thätigfeit in der Seelforge ichon 1823 als Dozent an das Lyzeum nach Aschaffenburg, von wo er 1826 als außerordentlicher Professor für Kirchengeschichte und Rirchenrecht an die Münchener Universität berufen wurde. Schon im folgenden Jahre wurde er zum Ordinarius ernannt. In dieser Stellung entfaltete er eine reiche und umfassende Thätigkeit als Lehrer, wie als Schriftsteller. Bon seinen zahlreichen Werken sind zu nennen: "Die Lehre von der Cucharistie in den drei ersten Jahrhunderten", womit er sich als Erstlingsarbeit 1826 in die wissenschaftliche Welt einführte. Die herben Angriffe, die das Werk von Seite der Protestanten erfuhr, veranlagten ihn, seine Studien auf diesem Gebiete weiter zu verfolgen. Als Frucht derfelben erschienen: "Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses", 3 Bände 1846—1848; und darauf 1851 "Luther, eine Stigge" (f. auch Kirchenler, von Weger und Welte, V. Bb., 651-678). 1828 hatte Döllinger den dritten Band zu Hortigs Sand= buch der christlichen Kirchengeschichte besorgt und darauf 1836 ein eigenes

Lehrbuch der Rirchengeschichte, in 2 Banden bis 1517 reichend, berauß= Auch an den firchlichen und politischen Rämpfen des vierten und fünften Dezenniums unferes Jahrhunderts nahm D. lebhaften Anteil; Beweis deffen find feine Schriften "über gemischte Chen" in mehrfacher Auf= lage. "ber Brotestantismus in Bayern und die Kniebeugung" 1843; "drei Reden, gehalten auf dem bayerischen Landtag 1846". 1847 wurde D. während des Lolasturmes seiner Stelle als Universitätsprofessor enthoben, 1849 aber durch Max II. restituiert. Nun wandte er sich wieder bem Studium der altesten Zeiten des Chriftentums zu und 1853 erschien "Sippolyt und Rallistus, oder die Römische Kirche in der ersten Sälfte des dritten Sahrhunderts". Ebenso hatte er ben Plan einer großartig an= gelegten Kirchengeschichte gefaßt; 1857 erschien die Einleitung hiezu: "Beiden= tum und Judentum. Borhalle zur Geschichte bes Christentums"; diefer folgte schon 1860 der erfte Teil des geplanten Werkes "Christentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung". Leider follte das Werk hier schon ftecken bleiben. Infolge der im April 1861 gehaltenen Deonsvorträge über den Kirchenftaat erschien Ende des Jahres: "Kirche und Kirchen, Bapftthum und Kirchenftaat", jur Rechtfertigung jener Borträge. 1863 hielt er auf der Münchener Gelehrtenversammlung den Bortrag "über Ber= gangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie" und veröffentlichte im felben Jahre die "Bapftfabeln" als Vorstudie zu einer beabsichtigten Papstgeschichte, die aber über diesen Aufang nicht hinauskam. 1866 erschien der erste Teil der Kirchengeschichte "Chriftentum und Kirche in der Zeit der Grundlegung" in zweiter Auflage. Es folgten die Ereigniffe des vati= kanischen Konzils von 1870, das Döllinger in Wort und Schrift bekämpfte: "Erwägungen über die Infallibilität", "Janus", dann eine Reihe bon Auffähen in der "Allg Zeitung": "Das Konzil und die Civilta", "Briefe vom Kongil". Nachdem Döllinger am 17. April 1871 mit bem großen Banne belegt worden, ftellte er feine Funftionen als Stiftspropft wie auch feine Borlesungen an der Universität ein, murde i. 3. 1872, dem Jubeljahr ber Universität, zu deren Rector magnificus erwählt, eine Würde, die er schon 1866 befleidet hatte. 1873 wurde er zum Präsidenten der Afademie der Wiffenschaften ernannt, der er seit 1835 als außerordentliches und seit 1843 als ordentliches Mitglied angehörte. Die weiteren wiffenschaftlichen Arbeiten aus der Zeit nach 1870 tragen fast alle eine mehr oder weniger ausgeprägte, bem Papstthum feindliche Tendenz zur Schau. In Berbindung mit Professor Reusch in Bonn gab er "Bellarmins Selbstbiographie" 1887 und die "Geschichte der Moralftreitigkeiten in der römisch-katholischen Rirche seit dem 16. Jahrhundert", 2 Bände 1888, heraus. Im gleichen Jahre 1888 erschienen auch die 1872 zu München gehaltenen sieben Borträge "Ueber die Biedervereinigung der driftlichen Rirchen"; sowie zwei Bande "Afa= demische Borträge" mit dem Porträt des Berfassers nach Lenbach. Lettere

enthalten zwei Universitätzreden: "Die Universitäten sonst und jett" und "Festrede zur 400 jährigen Stiftungsseier der Universität München"; sodann zahlreiche Nekrologe und Vorträge, die Döllinger als Sekretar und Vor= stand der Akademie gehalten. Namentlich die Akademievorträge sind voll von tendenziösen, bitteren Bemerkungen gegen den römischen Stuhl. Schon 1876 waren zwei Bande "Ungedruckte Briefe und Tagebücher zur Geschichte des Kongils von Trient" erschienen und 1882 folgte der III. Band "Beitrage zur politischen, firchlichen und Rulturgeschichte ber sechs letten Sahrhunderte". Er enthält in vier Abteilungen: "Denkwürdigkeiten des Jesuiten Julius Cordara", "Spicilegium zur Geschichte des Reformationszeitalters", "Dokumente zur Geschichte des Konzils von Trient" und "Analekten zur Geschichte der Papste". Die zwei ersten Bande waren bereits 1862: "Dokumente zur Geschichte Karls V. und Philipps II. und ihrer Zeit" und 1863: "Materialien zur Geschichte des 15. und 16. Sahrhunderts" erschienen. Wenige Wochen vor dem Hinscheiden des bereits 90 Sahre gahlenden Geichichtsforschers erschienen noch zwei Bande "Beitrage zur Gektengeschichte des Mittelalters", ein Werk, deffen Publikation bereits 1870 in Aussicht gestellt war. (S. n. S. 371).

In Raigern verschied am 18. Januar der in den Kreisen der Historiker rühmlichst bekannte Kapitularabt und Titulardischof Beda Dudik, O. S. B. Bon seinen zahlreichen Arbeiten seien hervorgehoben die großangelegte "Mährens allgemeine Geschichte", Brünn 1860 ff., bis zum 12. Bd. Zeit der Luxemburger (—1350), gediehen, s. Hist. Jahrb. X, 446 f., die "Korrespondenz K. Ferdinands II. und seiner erlauchten Jamilie mit P. Becanus und P. Wilhelm Lamormaini, f. Beichtvätern" (Arch. f. vest. Gesch. Nr. 581, LIV), "Schweden in Böhmen und Mähren 1640—1650", Wien 1879 und das "Iter Romanum", das noch heute dem Forscher, der die wissenschaftlichen Sammlungen Koms, die Bibliotheken und Archive zu benützen sich anschiekt, unentbehrlich ist.

Am 26. Januar erfolgte der Tod des Prälaten Franz Hettinger. Der berühmte Apologet ist geb. zu Aschaffenburg am 13. Januar 1819, besuchte die Universität Würzburg und vier Jahre das Germanikum in Rom, wo er zum Priester geweiht wurde; seit 1856 war er Prosessor in Würzburg. Seine Apologie des Christentums, in 6 Aust. erschienen, seine Dantestudien und sonstigen mannigsaltigen, geistvoll gehaltenen Schriften und Essays sichern dem Berewigten ein dauerndes Andenken auch in den Areisen der katholischen Historiker.

Um 31. Januar 1890 schied in Gichftätt Philipp Bergenröther aus diesem Leben. Geboren zu Marktheidenfeld den 14. Mai 1835, wurde er 1858 den 1. Juni in Würzburg zum Priefter geweiht und fam nach manniafacher Verwendung im Seelforgebienste 1866 als Religions= lehrer an das Gymnasium zu Würzburg, wo er sich zugleich als Privat= dozent an der dortigen Sochschule habilitierte. Wegen seiner firchlichen Haltung in der Unfehlbarkeitsfrage wurde Hergenröther plöglich seines Lehramtes am Gymnasium entsett, i. 3. 1872 und ihm eine Landpfarrei an-Bischof Franz Leopold Freiherr von Leonrod gewann jedoch S. für das Lyzeum in Gichftätt, wo er als Professor des Kirchenrechtes, der Patrologie und Homiletit bis zu seinem Hinscheiden wirkte. 1884 murde er zum Praelatus domesticus Er. papstlichen Seiligkeit ernannt. Von seinen Schriften sind zu nennen: 1) Die Appellationen nach dem Dekretalen= Eichftätt, Brönner. 1875 (Lyzealprogramm). 2) Der Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit und bessen Grenzen nach der Lehre der kath. Kirche. Freiburg, Herder. 1877. 3) Die Sonntagsheiligung vom religiöfen, fozialen und hygienischen Standpunkte. Würzburg, Wörl, 1878. 4) Lehr= buch des kath. Kirchenrechtes. Freiburg, Herder, 1888.

Zu Mainz starb am 27. Februar Domkapitular Ch. Moufang. Er war geboren den 12. Februar 1817 zu Mainz, ftudierte zu Bonn (namentlich unter Professor Rlee), München und Mainz und wurde 1839 jum Priefter geweiht. Bu Oftern 1851 wurde er durch Bischof Retteler zum Regens des Mainzer Priefterseminars und zum Professor der Moral und Baftoral ernannt. Im Jahre 1854 ward er ins Domkapitel berufen, 1864 zum Dr. theol, hon, c. von Bürzburg freiert und 1869 als Ronfultor für die Vorarbeiten des vatikanischen Ronzils nach Rom berufen. Seine wichtigeren Schriften (famtlich bei Kirchheim) find: Die Barmherzigen Schwestern, 1842, der Informativ-Prozeß bei den Bischofsmahlen, 1850, das Berbot der Chen zwischen naben Bermandten, 1863, die fatho= lischen Pfarrschulen in der Stadt Mainz 1863, die Kirche und die Verfanimlung katholischer Gelehrten, 1864, die Handwerkerfrage, 1864, Kardinal Wiseman und seine Verdienste um Wissenschaft und Kirche, 1865, Atten= ftucke betreffend die Jesuiten in Deutschland, 1872, die Mainzer Katcchismen vor Erfindung der Buchdruckerkunft bis zu Ende des 18. Sahrhunderts. 1877. Seit 1850 führte Moufang mit Heinrich die Redaktion der Mainzer Monatsschrift: Der Ratholik, Zeitschrift für katholische Wiffenschaft und firchliches Leben.

# Der Verfasser der Vita Stephani II. im Liber pontificalis,

Von Gustav Schnürer.

Der Vita des Papstes Stephan II. 1) (752 — 757) im Liber pontificalis kommt ein hervorragender Wert zu, weil sie eine Hauptquelle für die Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates ist. Sie berichtet über die Reise des Papstes zu Pippin, über die beiden Feldzüge Pippins und die Schenkung des Frankenkönigs an Stephan II. Die Biographie verdient die ihr allerseits zuerkannte große Bedeutung nicht allein wegen der Wichtigkeit ihres Gegenstandes, sondern auch wegen der Aussührlichkeit, Gründlichkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung. Die Frage nach dem Versasser dieser wertvollen Biographie kann darum einiges Interesse voraussehen. Man ist darin einig, in dem Versasser einen Zeitgenossen zu sehen. 2) Martens 3) sagt: "Der Versasser, dem bei seiner Dars

<sup>1)</sup> Auch Stephan III. genannt, wenn man seinen Vorgänger mitrechnet, welcher am dritten Tage nach der Bahl starb. Diese Zählung ist aber, wie Duchesne, lib. pont. I, 456 nr. 3 hervorhebt, sowohl dem Mittelalter als insbesondere dem Liber pontificalis sremd. Bgl. Lib. pont. I, 498 (Vita Hadriani): promissionem illam, quam . . . Pippinus . . . et . . . Carulus . . . secerant . . . domno Stephano iuniori papae . . .

<sup>2)</sup> Bgl. Scheffer-Boi dorft, Pipins u. Rarls d. Gr. Schenkungsversprechen in den Mitteil. des Instit. s. österr. Geschichtsforsch. V, 204: "Das Leben Stephans II. ist so genau, so bis ins einzelne geschildert, daß der Bs. allgemein als Beitgenosse gitt." Duchesne, lib. pont. Introduction S. CCXLIV: "Les biographes... de Zacharie, d'Étienne II et d'Étienne III sont de véritables narrateurs et qui racontent au lendemain même des évènements."

<sup>3)</sup> Die röm. Frage unter Pippin und Karl d. Gr. (Stuttgart 1881), S. 10. historisches Fahrbuch 1890.

stellung sogar einige Briefe Stephans vorgelegen haben dürften, ift höchst wahrscheinlich ein römischer Geiftlicher gewesen, welcher den Papst auf dessen Reise ins Frankenland bealeitete und mithin in der Lage war. über die bezüglichen Ereignisse als Augen- und Ohrenzeuge zu berichten." Duchesne1) gelangt burch eine scharffinnige Schluffolgerung zu einem terminus ad quem, vor welchem die Bita abgefaßt sein muß. Er wies hin auf ganz eigenartige Barianten einer bestimmten Handschriftengruppe, welche nicht verkennen lassen, daß sie durch das Interesse für die Lanaobarden hervorgerufen worden find; er nennt jene Handschriftengruppe die langobardische Rezension. Diese langobardische Rezension versucht es, den ursprünglichen Text den Langobarden annehmbarer zu machen, indem sie an vielen Stellen die schmähenden Brädikate, welche der Langobardenkönig Aiftulf erhielt, ebenso wie die preisenden Beiworte, mit denen der Papft und Bippin reichlich bedacht werden, wegläßt. Gine folche tendenziöse Bearbeitung des Textes hat natürlich nur einen Sinn und kann nur erfolgt sein, so lange das Langobardenreich bestand. Man fonnte daran nicht benken nach dem Untergang des Langobardenreiches, 774. Also, schließt Duchesne, muß der ursprüngliche Text, welcher in dieser Weise revidiert wurde, zwischen 757, dem Todesjahr Stephans II., und 774 abgefaßt sein. Eine andere Handschriftengruppe (B D) weist verschiedene Interpolationen auf, von denen Duchesne glaubt, "daß sie eher zur Zeit Pauls und Stephans III. als Hadrians abgefaßt worden find."2) Rach der Ansicht des gelehrten Herausgebers möchte mithin die Absassung der Vita in diese Zeit zu verlegen sein.

Die folgende Untersuchung unternimmt es, auf anderem Wege noch bestimmtere Ergebnisse zu erreichen.

Martens an der oben 3) angeführten Stelle sprach sich dahin aus, daß der Biograph Stephan II. auf dessen Reise zu Pippin nach dem Frankenreiche begleitet habe. In der That kann daran nicht gezweiselt werden. Der ganze Bericht über die Reise des Papstes und dessen Ausenthalt im Frankenlande ist zu genau, zu lebhaft und anschaulich, als daß er nur nach der Erzählung eines Augenzeugen hätte geschrieben sein können. Besonders einige Stellen lassen deutlich erkennen, daß der Berfasser im Gesolge des Papstes gewesen sein nuß. Er gedenkt des schönen Wetters, das dem Papst auf seiner Reise zu teil wurde. 4) Er

<sup>1)</sup> Lib. pont. Introduction CCXXV f.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. CCXXVII.

<sup>3)</sup> S. 425 A. 3.

<sup>4) ©. 445 3. 16</sup> f.: "... coeptum profectus est iter, magnam illi caeli serenitatem Dominus in ipso itinere tribuens."

erzählt, wie in einer Nacht, 40 Millien von Kom an der Grenze zwischen dem langobardischen und römischen Gebiet eine seurige Kugel am Himmel erschienen sei, welche nach Süden sich bewegte. Doll man annehmen, daß dem Versasser diese kleinen äußeren Vorsälle erzählt worden sein, daß er sie sich in allen Einzelheiten gemerkt und der genauen Aufzeichnung für wert gehalten habe — oder liegt es nicht viel näher, in dem Versasser einen Augenzeugen zu erkennen, auf dessen Seele solche Vorsälle einen tiesen Eindruck gemacht haben, der nach Jahren noch wirksam ist?

Es ist, meine ich, nicht notwendig, einzelne Stellen weiter an= zuführen. 2) Jeder, der den Reisebericht lieft, wird die Empfindung haben, daß so nur ein Augenzeuge schreiben konnte. Also der Berfasser muß in dem Gefolge des Bapstes gewesen sein. Aber wer waren denn die Begleiter Stephans? Sie bestanden aus zwei Gruppen, aus optimates ex militia und anderseits aus Priestern und Klerifern. Bertreter der römischen Miliz begleiteten den Bapst nur bis Pavia, 3) dann kehrten sie wieder um, während die Vertreter des Klerus dem Vapste ins Frankenreich folgten. Letztere zählt der Biograph in folgender Weije auf: "Et adsumens ex huius sanctae Dei ecclesiae sacerdotibus et clero, id est Georgium episcopum Hostense, Wilcharium episcopum Numentano, Leonem, Philippum, Georgium et Stephanum presbiteros, Theophylactum archidiaconum, Pardum et Gemmulum diaconos, Ambrosium primicerium, Bonifacium secundicerium, Leonem et Christoforum regionarios, seu et ceteros . . . "4) Der Biograph muß den römischen Klerikern angehört haben. Soll er nun einer von den= jenigen sein, die hier genannt sind, oder foll er nur unter den "seu et ceteros" inbegriffen sein? Wahrscheinlicher ist es doch wohl, daß er sich mitgenannt hat. Wir hätten also die Auswahl zwischen den von bem Presbyter Leo bis Chriftophorus genannten Klerikern.

Wie aber läßt sich unter ihnen der Verfasser herausfinden? Duchesne<sup>5</sup>) hat gezeigt, daß die Biographien des Liber pontificalis

<sup>1) ©. 445 3 18</sup> ff.: Igitur coniungente eo fere quadragensimum miliarium Langobardorum finium, in una noctium, signum in caelo magnum apparuit, quasi globus igneus ad partem australem declinans, a Galliae partibus in Langobardorum partes.

<sup>2)</sup> Bgl. übrigens unten die auf S. 431 f. angeführten Stellen.

<sup>3)</sup> Bgl. Duche sites Kommentar S. 457 A. 25.

<sup>4)</sup> S. 446 3. 17 ff.

<sup>5)</sup> Introduction S. CCXLIII.

von Beamten des im Lateran befindlichen päpftlichen Bestiariums abgesaßt sein müssen. Die zahlreichen Angaben über die Ausgaben und Schenkungen der Päpste, über Kirchenrestaurationen und Kirchendesorationen können nur aus den Registern des Bestiariums geschöpst sein. Sin Beamter des Bestiariums wird und zuerst genannt in einer Urkunde Hadrians I. von 772.\(^1\)) In derselben wird das Aloster Farsa dem Miccio, "notario regionario et priori vestiarii s. ecclesiae, atque eius omnibus successoribus, apostolicae sedis vestiarii prioribus" zum Schutz ans vertraut. Wir sinden also im Jahre 772 das Amt eines Vestiarius verbunden mit dem Amt eines Notarius regionarius.\(^2\)) Ich glaube nicht, daß es zu fühn ist, eine Bereinigung dieser Würde auch für die Zeit Stephans II. (752—757) anzunehmen. Daß der Biograph Stephans II. zugseich Vestiarius und Notarius regionarius war, siegt um so näher, da wir sehen, daß er genau über den diplomatischen Briese wechsel und die Urkunden dieses Papstes Bescheid weiß.\(^3\)) Wie sollte

<sup>1)</sup> Jaffé = Raltenbrunner 2395. Bgl. Duche & ne, introduction, CCXLIV.
2) Vita Hadriani 487 3. 28 treffen wir einen "Stephanum, notarium regionarium et sacellarium".

<sup>3)</sup> Er berichtet über Schenkungsurkunden für die Fremdenhäuser (S. 440 3. 18 ff.). Er ist genau unterrichtet über den Abschluß des ersten Waffenstillstandes mit Aiftulf (S. 441 3. 6 ff.) und erzählt später, wie die darüber ausgestellte Ur= funde an ein Kreuz geheftet in Prozession öffentlich umbergetragen worden sei (S. 443 3. 7 f.). - S. 442 3. 6 ff.: . . . coniunxit Roma Johannis, imperialis silentiarius, deferens eidem sanctissimo pontifici iussionem, simulque et aliam ad nomen praedicti regis impii detulit adortationis adnexa verba iussionem. . . — 3.12 ff.: Tunc praelatus sanctissimus vir. . misit regiam urbem suos missos et apostolicos affatos cum imperiale praefato misso, deprecans . . — Er fpricht, allerdings ungenau, von den Briefen der Borganger Stephans II. an die Karolinger (S. 444 3. 6 ff.). — S. 444 3. 9 ff.: venerabilis pater . . clam per quendam peregrinum suas misit litteras Pippino, regi Francorum, nimio dolore huic provinciae inherenti conscriptas. Ad hunc etiam nec cessavit dirigens ut suos hic Roma ipse Francorum rex mitteret missos, per quos ad se eum accersire fecisset. Et dum valide ab eodem Langobardorum rege civitates et provincia ista Romanorum opprimerentur, subito coniunxit missus iamfati regis Francorum, nomine Trottigangus abbas, per quem misit in responsis omnem voluntatem ac petitionem praedicti sanctissimi papae adimplere. Et postmodum alius missus familiaris eius coniunxit, ea ipsa ad nuntians. — S. 445 3. 1 ff.: (coniunxit) Johannis imperialis silentiarius . . . deferens secum ... simul et iussionem imperialem, in qua erat insertum ad Langobardorum regem eundem sanctissimum papam esse properaturum ob recipiendum Ravennantium urbem et civitates ei pertinentes. — ©, 449 3, 16 ff.: papa . . . ne sanguis effunderetur christianorum ammonitionis et obsecrationis apostolicas ei (sc. Aistulfo) direxit litteras, per quas et fortiter per

ein anderer Beamter über den diplomatischen Verkehr, die Namen der Gesandten, ihre Instruktionen, ihre verschiedenartigen Erfolge so genau unterrichtet sein als ein päpstlicher Notar? Wen interessierten auch soust diese Einzelheiten so genau als einen Notar?

Nun finden wir unter den vom Biographen aufgezählten Begleitern des Papstes nach dem Frankenlande zwei Notarii regionarii Namens Lev und Christophorus. 1) Duchesne 2) meint allerdings, daß diese nur als "regionarii" bezeichneten Kleriker Lev und Christophorus Subdiaconi regionarii gewesen seien. Aber mit Unrecht. Die Namen der Reisebegleiter stehen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, zuerst die Bischöse, dann die Priester, Diakone, Subdiakone und schließlich die päpstlichen Kanzleibeamten, welche in der Regel nur die niederen Weihen erhielten. 3) Die Kanzleibeamten selbst sind wieder genau nach dem Kange genannt: der Primicerius, der Secundicerius und zwei Notarii regionarii. 4) Wären Lev und Christophorus Subdiaconi regionarii gewesen, so hätte der Biograph notwendig ihre Würde voll bezeichnen müssen, damit man

omnia divina mysteria et futuri examinis diem coniurans atque obtestans, ut pacifice, sine ulla sanguinis effusione, propria sanctae Dei ecclesiae reipublice Romanorum reddidissit. Sed iniquitate eius obsistente nequaquam adquiescere maluit, potius autem e contrario minas et indignationes praefato pontifici et . . . Pippino regi vel cunctis Francis direxit. - Genau berichtet er über ben Inhalt des erften Friedensvertrages zwischen Bippin, Aiftulf und bem Bapft S. 451 3. 1 ff. - S. 452 3. 4 ff.: pontifex per marinum iter suos ordinans et ad eum Franciam dirigens missos una cum quodam religioso viro Warnario . . . cuncta quae gesta sunt et crudeliter tirannus ille peregit Aistulfus, subtili refertione suis apostolicis relationibus . . . Pippino Francorum intimavit regi; adiurans eum fortiter . . . — Vor allem die Ausführlichkeit und Genauigkeit, mit der wir über den zweiten Bertrag zwischen Bippin und Aistulf, die Schenkungs= urkunde Pippins an den Papft unterrichtet werden, konnte fo nur von einem Kanglei= beamten gegeben werden (S. 453 f.) — Auch bei den Berhandlungen Stephans II. mit König Defiderius wird uns erzählt von verschiedenen Schriftstücken: conscript am paginam terribili iuramento isdem Desiderius cunctam professus est superius adnexam sponsionem adimplere (S. 455 3. 7 ff.). Der Priester Stephan wird zu Rachis gesandt cum apostolicis exortatoriis litteris (3. 9).

<sup>1)</sup> S. D. S. 427.

<sup>2)</sup> S. 457 N. 25 burd, Hinweis auf S. 394 N. 15: "Par regionarius il faut entendre, je crois, suivant le style du temps, un subdiaconus regionarius de l'église romaine".

<sup>3)</sup> Bgl. Breglau, Handbuch der Urkundenlehre I, 164 f.

<sup>4)</sup> Lib. diurnus nr. 69 u. 70 werden in der Ueberschrift die Notarii regionarii ebensals nur regionarii genannt. Ed. Sickel S. 65: "Preceptum quando siet absens subregionarius ac regionarius" — S. 66: "Preceptum quando laicus tonsoratur et sit regionarius".

unter ihnen nicht Notarii regionarii verstand, was am nächsten lag, nachdem vorher die beiden ersten Kanzleibeamten genannt waren.

Mjo einer der beiden Notarii regionarii mußte meiner Meinung nach der Biograph sein. Man begreift nun auch, warum der Biograph die Ramen der Reisebegleiter bis zu den Notarii regionarii gegeben und nicht schon früher abgebrochen hat. Er wollte sich selbst mitnennen. Aber ift nun Leo oder Chriftophorus der Verfasser der Vita Stephani II.? Der eine von beiden, Christophorus, wird uns sväter noch einmal genannt als Consiliarius. Zusammen mit Vaulus, dem Bruder des Papstes, und Abt Kulrad von St. Denis sendet ihn Stephan zum Langobardenkönig Defiderins. Duchesne 1) identifiziert diesen Christophorus Consiliarius mit dem Primicerius Christophorus, der unter Paul I. und in den Wirren nach dem Tode dieses Papstes eine so hervorragende Rolle spielte. Hingegen erkennt Duchesne in dem regionarius Christophorus nicht dieselbe Persönlichkeit, wahrscheinlich wohl, weil er diesen als Subdiaconus regionarius auffaßte. Haben wir in ihm aber einen Notarius regionarius zu sehen, so muß es dieselbe Versönlichkeit sein. welche in der Notariats-Laufbahn vom Notarius regionarius zum Consiliarius und Primicerius aufstiea.

Prüfen wir nach den Angaben, die ums später über den Charakter und die politische Gesinnung des Christophorus gemacht werden, rücksblickend die Bita Stephans II., so bestätigt alles die Ansicht, daß der "allmächtige"?) Primicerius Christophorus, "einer der bekanntesten Inshaber dieses Amtes",3) der Biograph sei.

lleber die Stellung, welche Christophorus unter Paul I. einnahm, besitzen wir ein wichtiges Zeugnis in einem Briese dieses Papstes an Pippin aus den Fahren 764—766. 4) Paul verteidigt in diesem Schreiben Christophorus, welchem von Konstantinopel aus ungerechte Borwürse gemacht wurden. "Nam illud in ipsis suis apicibus adseruit (sc. imperator): quod dilectus filius noster Christophorus primicerius et consiliarius sine nostra auctoritate, nobis quasi ignorantibus, suggestiones illas, quas sepius ei direximus, secisset et alias pro aliis eius ac vestris missis relegisset. Et in hoc testem et iudicem proferimus Deum, quod ita nequaquam est. Nihil enim ipse noster consiliarius extra nostram voluntatem aliquando egit vel

<sup>1)</sup> S. 461 A. 58.

<sup>2)</sup> Breglau, Urfundenlehre 169.

<sup>3)</sup> A. a. D. 161.

<sup>4)</sup> Raffé=Raltenbrunner 2363.

agere praesumpsit. Quoniam nostri praedecessoris ac germani domni Stephani papae simulque et noster sincerus atque probatissimus fidelis extitit; et satisfacti sumus de eius immaculata fide et firma cordis constantia.1) Es war also Christophorus einer der vertrautesten Ratgeber Stephans II. wie Pauls I. Auch die Biographie Stephans II. läßt uns erkennen, daß ihr Verfasser nicht mit dem Munde allein das Lob scines Herren verkündet. Wiederholt kommt in ihr das Gefühl eines in wahrer Anhänglichkeit ergebenen, Freude und Leid teilenden Herzens zum Ausdruck. Bald am Anfang kennzeichnet der Biograph den Papit folgendermoßen: "Erat enim hisdem beatissimus papa amator ecclesiarum Dei, traditionem etiam ecclesiasticam firma stabilitate conservans; pauperum Christi velox subventor, verbi Dei in magna constantia praedicator, viduas et pupillos multo melius visitans, fortissimus etiam ovilis sui cum Dei virtute defensor." 2) Er schlicht sein Lebensbild mit den Worten: "Et annuente Deo rempublicam dilatans et universam dominicam plebem, videlicet rationales sibi commissas oves, ut bonus pastor animam suam ponens, omnes ab insidiis eruit inimicorum; cursumque consummans et omnia utiliter perficiens. Dei vocatione vitam finiens ad aeternam migravit requiem. "3) Indes auf diese Lobeserhebungen sei noch weniger Gewicht acleat. Es gibt andere Stellen, die uns die vertrauten Beziehungen zwischen dem Biographen und dem Bapfte, das Mitempfinden des Berfaffers unzweideutig zum Ausdruck bringen. Als Aiftulf den Waffenftillstand gebrochen hatte und die vom Papste gesandten Aebte, welche ihn um Frieden bitten sollten, schroff abwies, heißt es: "Quod audiens ipse praecipuus pater, exemplo, iuxta ut crebro consueverat, omnipotenti domino Deo nostro suam populique sibi commissi commendans contulit causam, hanc lugubrem eius divinae maiestati insinuavit lamentationem." 4) Als der Papst auf seiner Reise nach Gallien glücklich die frankischen Klausen erreicht hat und sich somit vor den Nachstellungen Niftulfs sicher fühlen konnte, fährt die Darftellung fort: "Quas (sc. Francorum clusas) ingressus cum his, qui cum eo erant, confestim laudes omnipotenti Deo reddidit; et coeptum gradiens iter, ad venerabile monasterium sancti Christi martyris Mau-

<sup>1)</sup> Zaffé, biblioth. IV, 128.

<sup>2)</sup> S. 440 3. 13 ff.

<sup>3)</sup> S. 455 3. 18 ff.

<sup>4)</sup> S. 442 3. 3 ff.

ricii... annuente Domino, sospes hisdem beatissimus pontifex cum omnibus qui cum eo erant advenit. "1) So fonnte nur jemand schreiben. der die Freude mitgefühlt hatte, als endlich die in der ungünftigen Sahreszeit doppelt gefährlichen Alvenvässe überstiegen waren — jemand, der um die Gesundheit des kränklichen 2) und unter dem rauhen Klima leidenden Oberhirten bangte. Der innige Dank für die gutige Leitung der Borichung, den der Bapft empfinden mußte, als ihn Bippin vor Ponthion in so ergebener Saltung einholte, klingt wieder in den Worten: "Tunc praedictus almificus vir cum omnibus suis extensa voce gloriam et incessabiles laudes omnipotenti Deo referens, cum hymnis et canticis spiritalibus usque ad praefatum palatium pariter cum iamdicto rege omnes profecti sunt."3) Als dann der Papst in St. Denis lebensacfahr= lich erkrankte, da empfängt man aus der Darstellung deutlich den Gindruck, wie auch der Verfasser trostlos verzweifelnd am Abend den Oberhirten aufgegeben hatte, zu seinem freudigsten Erstaunen ihn aber am Morgen wieder gesund fand: "Et beatissimus papa prae nimio labore itineris atque temporis inequalitate fortiter infirmavit, ut etiam omnes tam sui quamque etiam et Francorum ibidem existentium homines eum desperarent. Sed domini Dei nostri ineffabilis clementia qui etiam non deserit sperantes in se, salvum cupiens hominem christianissimum, dum eum mane mortuum invenire sperabant, subito alio die sanus repertus est. "4)

Entsprechen diese Stellen nicht ganz den Gefühlen eines "aufrichtigen und erprobtesten Getreuen", wie Papst Paul den Christophorus nennt? Was ist natürlicher, als daß Paul, dem doch die Sorge für ein biographisches Denkmal seines Bruders gewiß am Herzen gelegen haben wird, einen Mann wie Christophorus damit beauftragte, der ihm dieselbe Anhänglichseit bezeigte, welche er seinem Bruder bewiesen, der bei ihm dasselbe Vertrauen genoß, als wie bei seinem Bruder, der die wichtigen diplomatischen Verhandlungen unter dem Pontisista Stephans II. genaukannte, der im Herzen die Sorgen und Freuden seines Herrn mitgefühlt hatte?

So schließen wir schon aus diesem Grunde auf die Abkassungszeit der Vita Stephani II. zur Zeit Pauls I., 757—767. Dafür sprechen noch zwei andere Gründe. Zahlreich sind die Prädikate, welche der

<sup>1)</sup> S. 447 3. 3 ff.

 $<sup>^2)</sup>$   $\lessapprox.$  445  $\vec{3}.$  13: ,,licet infirmitate corporis defectus, laboriosum arreptus est iter."

<sup>3)</sup> S. 447 3. 15-17.

<sup>4)</sup> S. 448 3. 7 ff.

Biograph Stephans den verschiedenen Personen gibt, doch nur drei werden mit dem Beiworte sanctissimus bedacht: der Papst Stephan, welcher außerdem noch viele andere Prädikate, wie beatissimus, coangelicus n. dgl. erhält, sein Bruder Paulus 1) und Chrodegang der Bischof von Meg, 2) der die Beziehungen des Papstes mit Pippin einleitete, indem er jenen nach Gallien führte und dafür auch mit dem Pallium ausgezeichnet wurde. 3) Diese Auszeichnung Pauls 4) weist darauf hin, daß unter seinem Bontissta die Biographie Stephans II. abgefaßt wurde.

Der zweite Grund ist folgender: Wenn Christophorus der Verfasser Vita ist, so kann er die Vita Stephans nur zur Zeit Pauls verfasst haben, denn nach dem Tode Pauls wurde er bald in die durch die Wahl Konstantins entstandenen Wirren so verwickelt, daß er damals kaum Muße und Neigung zu solcher literarischer Beschäftigung gefunden haben wird.

In der Schilderung jener Unruhen tritt uns die Persönlichkeit des Christophorus in scharfen Umrifsen entgegen. Er ist ein Mann ohne Furcht, bowl Entschloffenheit und Kraft im Handeln, aber auch nicht ohne Leidenschaftlichkeit bund bei den Grenelszenen, die von den ihm ergebenen Hausen verübt wurden, scheint er nicht ganz ohne Schuld zu sein. Vunch der Biograph Stephans II. ist ein leidenschaftlicher Partei-

<sup>1)</sup> S. 441 3. 7: sanctissimum scilicet Paulum diaconum. S. 442 3. 9: cum suo germano praedicto sanctissimo Paulo diacono.

<sup>2)</sup> S. 446 3. 13 f.: praesente Rodigango sanctissimo episcopo.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 461 A. 63.

<sup>4)</sup> Der spätere Kapst Stephan III. wird auch genannt, aber nur mit dem Frädikat "Venerabilis": s. u. S. 436 A. 4.

<sup>5)</sup> In den uns erhaltenen Erklärungen, in welchen Christophorus über die Uhurpation des päpstlichen Stuhles durch Konstantin berichtet, sagt Christophorus von sich selbst: "Quod quidem elegi magis mori quam in eius electionem consentire, et nequaquam illuc (sc. ad Constantinum) profectus sum." Mansi, conc. T. XII, S. 718. Der Biograph Stephans III. bestätigt diesen Ausspruch des Christophorus: "Hoc vero cernens Christophorus primicerius et consiliarius, zelo sidei, una cum suo silio Sergio tunc sacellario existente, maluerunt magis mori quam talem impiam novitatem et iniquam praesumptionem in sedem apostolicam perpetratam conspicere." Lib. pont. I, 469 3. 7 ss.

<sup>6) &</sup>quot;In magna ascendens ira". Vita Stephani III. S. 471 3.5.

<sup>7)</sup> Wenigstens insofern, als er nichts that, um sie zu verhindern. Ich möchte meinen, daß Christophorus mit unter den "pestiferis malorum auctoribus, quibus et digna factis retribuit Dominus" (S. 471 Z. 17 f.) zu verstehen ist, welche das Bolt bei den Grenelthaten leiten. Ebenso scheint unter den "(praefato Gratioso et) fortioribus eius per quorum auctoritatem tanta mala operabantur, Deum non metuentibus" (S. 472 Z. 17) Christophorus gemeint zu sein. Bgl. Duchesne, 485 A. 69: "Christophe, Sergius et leur parti avaient plus d'un crime semblable à se reprocher..."

mann. Die Gegenpartei wird von ihm mit einem ganz erstaunlichen Vorrat von Schmähworten überhäuft. Bestätigt diese Beobachtung wiederum unsere These von der Abfassung der Bita Stevhans durch Christophorus, so gilt das noch mehr von der politischen Stellung des Christophorus. Sie ift gang dieselbe, wie die, welche der Bivgraph Stephans einnimmt. Die Selbständigkeit des apostolischen Stuhles ift das Ziel alles Strebens des Primicerius Christophorus. 1) Freilich, als er in seinem Cifer, den Bauft Stephan III. vor dem Einfluffe des Defiderius zu schützen, jenen mit Gewalt zur Vorsicht mahnen wollte, war er es schließlich, der die Selbständigkeit des heiligen Stuhles beeinträchtigte. 2) Bom Baufte aufgegeben, fand er ein gräßliches Ende, Ein tragisches Geschick, wie cs leidenschaftlichen Naturen nicht selten zu teil wird. In dem Streben nach einem hohen Ziel endete er schmählich, weil er durch seine Mittel diesem Ziel selbst zuwiderhandelte. Aber nur durch seine Mittel handelte er gegen seinen Zweck. Seine letzten Beweggrunde waren nicht Gigennut. sondern nur die Erhöhung und Selbständigkeit des papftlichen Stuhles, und Stephan selbst erkannte es noch, daß Christophorus ein Opfer der Intriguen des Desiderius war.3) Die Selbständigkeit der römischen Kirche aber glaubte Chriftophorus nur gesichert zu sehen in der Hut vor den Langobarden und im engsten Anschlusse an das frankliche Reich. Er im Bereine mit seinem Sohn Sergius drängt Stephan III., bei den Frankenfönigen Karl und Karlmann Hilfe zu suchen "pro exigendis a Desiderio rege Langobardorum iustitiis beati Petri."4) Das war die Ursache des verhängnisvollen Haffes, den Defiderins gegen die beiden hohen Beamten hatte. Sergius hatte die erste Gesandtschaft unter Stephan III. nach dem Frankenreich übernommen und war mit Wohlwollen und Ehre von den königlichen Brüdern empfangen worden. 5) Während des Wider=

<sup>1) &</sup>quot;zelo fidei" f. o. S. 433 A. 5.

<sup>2)</sup> Desiderius ließ Stephan III. später melben: "Sufficit apostolico Stephano quia tuli Christophorum et Sergium de medio, qui illi dominabantur". Vita Hadriani, S. 487 3. 18.

<sup>3)</sup> Stephan sagte Habrian vertrausich: "quod omnia illi (sc. Stephani) mentitus suisset (Desiderius) que ei in corpus beati Petrl iureiurando promisit pro iustitiis sanctae Dei ecclesiae faciendis et tantummodo per suum (sc. Desiderii) iniquum argumentum erui secit oculos Christophori primicerii et Sergii secundicerii filii eius, suamque voluntatem de ipsis duodus proceribus ecclesiae explevit." Vita Hadriani, S. 487 3. 11 ff.

<sup>4)</sup> Vita Stephani III., S. 478 3. 15 f.

<sup>5)</sup> N. a. D. S. 473 3. 14 f.: "benigne ab eis (sc. Carulo et Carulomanno) susceptus est. Et dignam illi impendentes humanitatem, cuncta nihilominus pro quibus

standes, den Christophorus dem vor Rom lagernden Desiderius ent= gegensetzte, finden wir Dodo, den Gesandten Karlmanns, an der Seite des Chriftophorus. Dodo folgte mit seinen Franken dem Chriftophorus in den Lateran, um die Säupter der langobardischen Partei gefangen zu nehmen und den Bapst zu einer Erklärung zu zwingen, daß er mit dem Desiderius nichts gemein haben wolle. In dem Schreiben, durch welches Stephan III. der Königin Bertrada und Karl von diesen Vorgängen in dem Sinn und unter dem Ginfluffe der langobardischen Partei Nachricht gibt, wird über Dodo bittere Klage geführt. 1) Der Papst suchte Bertrada und Karl von dem unrechtmäßigen Vorgehen des Christophorus und Dodo zu überzeugen, um bei ihnen einen Kückhalt zu finden gegen Karlmann, von dem man befürchtete, er würde nach Rom kommen und, um den Tod des Chriftophorus und Sergius, seiner Freunde, zu rächen, den Bauft gefangen nehmen. 2) Endlich ift uns auch noch ein schriftliches Denkmal überkommen von den Sumpathien, welche Christophorus jenseits der Alpen hatte. Es findet sich in dem Berichte des Kanzlers Thaffilos über den Tod des Christophorus. Aventin hat es uns übermittelt.3)

Und nun vergleichen wir domit wieder die politische Stellung des Viographen Stephans II. So reichlich er Aiftulf und die Langobarden mit Schmähworten überhäuft, so reichlich teilt er den Franken und Pippin Lobesprädikate zu. So stark seine Abneigung gegen die Langobarden ist, so stark ist seine Zuneigung zu den Franken, bei denen der Papst für seine Selbständigkeit und für die Begründung seiner weltlichen Hoheit Schutz und Unterstützung findet. Wo anders wird Christophorus seine engen Beziehungen mit den Franken angeknüpft haben, als während des Aufenthaltes Stephans II. im Frankenlande?

missus est, ab eorum excellentia impetravit. Bgl. Jaffé, bibl. IV, 161. Stephan an die Frankenkönige: Et post decessum . . . patris vestri et vos ipsi sepius tam per vestros missos quamque per litteras simulque et per Sergium fidelissimum nostrum nomenculatorem et per alios nostros missos nobis spopondistis: in eadem vos vestra promissione sicut genitor vester circa sanctam Dei ecclaesiam et nostram fidelitatem esse perseveraturos."

<sup>1)</sup> Saffé, bibliotheca IV, 168 ff.

<sup>2)</sup> Defiberius riihmte fich später: "... certe si ego ipsum apostolicum non adiuvavero, magna perditio super eum eveniet. Quoniam Carulomannus, rex Francorum, a mic us existens pra e dictorum Christophori et Sergii, paratus est, cum suis exercitibus, ad vindicandum eorum mortem, Roma properandum ipsumque capiendum pontificem." Vita Hadriani, ©. 487 3. 19 ff.

<sup>3)</sup> Riegler, ein verlorenes bairisches Geschichtswert des 8. Jahrh. Sitzungssberichte der Münchener Akademie, philos. philos. u. histor. Al. 1881, I, 253 f.

In der Haltung des Chriftophorus gegenüber den Langobarden bemerken wir einmal allerdings einen Umschwung. Um den Usurpator Konstantin zu vertreiben, begibt sich Christophorus mit seinem Sohn Sergius zu Defiderius und sucht deffen Silfe zum Sturze Rouftanting nach, welche er auch erhält. 1) Sollte dies in Widerspruch stehen zu der langobardenfeindlichen Saltung des Biographen Stephans II.? Reineswegs. Defiderius follte dem Christophorus nur das Werkzeug sein, um Ronftantin zu beseitigen. Alls der Priester Waldipert, der Parteigänger des Langobardenkönigs Defiderius, nach dem Sturze Konstantins den Briefter Philipp zum Papfte mählen läßt, da eilt Chriftophorus zornentbrannt noch an demselben Tage nach Rom, vertreibt den Philipp, beruft den Klerus, das Heer und das ganze Bolf Roms zu einer Bersammlung auf das alte Forum und lenkt dort die Wahl auf den Rardinalpriefter Stephan, 2) ber bem Papfte Paulus die Augen zugedrückt 3) und welchen auch der Biograph Stephans II. schon mit dem Beiworte "venerabilis" ausaezeichnet hatte. 4)

Sehen wir genauer zu, so finden wir aber auch bei dem Biographen Stephans II. einen Umschwung in seiner Haltung gegenüber den Langobarden. Während Aistulf selten einmal genannt wird, ohne mit einem nequissimus, nefarius, nefandissimus, impius und dgl. bedacht zu werden, wird des Desiderius, der am Schluß der Bita wiederholt erwähnt wird, gedacht ohne irgend welches Beiwort. Es werden dort die Berhandlungen erzählt, durch welche Desiderius sich der Unterstützung des Papstes gegen Rachis versichern wollte, indem er weitere Restitutionen an den Kirchenstaat versprach und teilweise auch erfüllte. Bei diesen Berhandlungen spielte, wie schon oben erwähnt, Christophorus eine hervorragende Rolle.

Wie wir voraussetzen müssen, daß der Primicerius Christophorus zur Zeit der Usurpation des Konstantin in guten Beziehungen zu Desiderius stand, so daß er ihn um Hilfe zur Beseitigung des Konstantin angehen konnte, — so können wir anderseits auch schließen, daß der Biograph Stephans II. zur Zeit, als er die Vita schrieb, dem Desiderius gegenüber in einem leidlichen Verhältnis gestanden hat, oder besser, daß die römische Kirche zur Zeit, als die Vita geschrieben wurde, mit Desiderius friedliche Beziehungen unterhielt. Denn der Biograph

<sup>1)</sup> Vita Stephani III., S. 469 f.

<sup>2)</sup> Vita Stephani III., S. 471.

<sup>3)</sup> Vita Stephani III., S. 468 3. 10 ff.

<sup>4)</sup> Vita Stephani II., S. 455 3. 9. Bgl. Duchesnes Unm. 59 S. 461.

Stephans II., der sonst seinen Zuneigungen und Abneigungen so scharfen Ausdruck zu geben gewohnt war, hätte wohl auch Desiderius nicht geschont, wenn seine Empfindungen gegen ihn gereizte gewesen wären. Sie hätten es auch die nächsten Jahre nach dem Tode Stephans II. wohl sein können, denn Desiderius zögerte lange, seine Stephan II. gegebenen Versprechungen zu erfüllen. Erst im Jahre 764 oder 765 konnte der Papst erklären, daß seine Forderungen durch Desiderius befriedigt seien.

Wir gewinnen somit für die Abfassungszeit der Vita Stephani II. das Ergebnis, daß sie nicht vor 764 und nicht nach 767, dem Tode Pauls, anzuseten ist. Gegen die Autorschaft des Christophorus könnte nun aber eingewendet werden, daß Chriftophorus in diesen Sahren nicht mehr Notarius regionarius, also wohl auch nicht mehr Vestiarius war, soudern das hohe Amt des Primicerius inne hatte, und doch muß die Biographie, wie die anderen dieser Zeit von einem Beamten des Bestiariums verfaßt worden sein. Indes, ist es denn so unmöglich, daß einer, der früher Vestiarius war, in einem höheren Amte eine folche, doch nur gelegentliche Arbeit der Beamten des Bestiariums zur Ausführung brachte, umsomehr als Christophorus durch besondere Gründe, als Freund des verftorbenen Bruders und wahrscheinlich auf Anregung des derzeitigen Papstes Paul sich dazu veranlaßt sah? Auch sehen wir, daß der Biograph die Register des Bestigriums nur oberflächlich benutte, fo daß ein anderer Beamter des Bestiariums, der zu seiner Zeit lebte2) und wahrscheinlich einst auch mit Stephan II. nach Gallien gereist war, 3) noch viele Einzelheiten aus jenen Registern 1) der Biographie Stephans II. beifügen konnte. Diese Zusätze sind uns erhalten in den Handschriften B und D. 5)

Ein Beweis bis zur Evidenz kann für die aufgestellte These nicht geführt werden. Aber da so viele Gründe für dieselbe, kein einziger gegen sie spricht, so glaube ich, dem Ergebnis eine große Wahrscheinlichkeit

<sup>1)</sup> Jaffé=Raltenbrunner 2364 (S. 280). Jaffé, bibliotheca IV, 133.

<sup>2)</sup> Das zeigen besonders die Einzelheiten und die lebhaste Empsindung, mit welcher die Rückfehr Stephans nach Rom erzählt wird, S. 451. S. 14—18: "On y sent la main d'un témoin". Duchesne, introduction, S. CCXXVII.

<sup>3)</sup> Ich schließe das aus dem Zusat über den Aufenthalt Pippins und Stephans in St. Jean de Maurienne, S. 450 S. 18 ff.

<sup>4) &</sup>quot;Les détails sur les dons faits aux églises proviennent évidemment de la même source que tous les détails de ce genre, c'est-à-dire des livres de compte du vestiarium pontifical." Duchesne in introd. S. CCXXVII.
5) S. D. S. 426.

zuschreiben zu können: daß der päpstliche Primicerius Christophorus in den Jahren 764—767 die Bita Stephans II. verfaßt hat.

Das Ergebnis wirft auch ein ganz neues Licht auf die sogenannte langobardische Rezension. <sup>1</sup>) Den Christophorus stürzte die langobardische Partei, sie war nach seinem Tode in Rom die herrschende. Erklärt es sich dann nicht vollkommen, daß man bald daran ging, in dem Werke des Christophorus die darin zum Ausdruck kommende Feindseligkeit gegen die Langobarden ebenso wie die Freundschaft für die Franken abzuschwächen? Somit läßt sich auch die Zeit für die langobardische Rezension bestimmen. Im Jahre 771, bald nach dem Tode des Christophorus wird sie vorgenommen worden sein. Im Jahre 772 am 24. Januar stirbt Stephan III., und noch vor seinem Tode hatte man in Rom die Jutriguen der Langobarden durchschaut. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. o. S. 426.

<sup>2)</sup> S. o. S. 434 91. 3.

Die

## Confutatio primatus papae, ihre Quelle und ihr Verfasser.

Bon P. Albert.

Unter den in neuerer Zeit mit erhöhtem Interesse behandelten Schriften der kirchenpolitischen Literatur des ausgehenden Mittelalters nimmt die aus der Zeit des Baseler Konzils stammende, auf antipäpstlicher Seite stehende sog. Confutatio primatus papae einen hervorpragenden Plat ein. 1) Dieselbe verdient in der That die Ausmerksamkeit

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Wolfg. Wissenburg, antilogia papae . . . Basil. 1555. 6. 543-83. Matth. Flacius Illyricus, catalogus testium veritatis . . . 1556 accur. recens. exhib. Joh. Conr. Dietherico. Francof. 1672, S. 798. Jo. Baleus, scriptorum illustrium maioris Brytanniae . . . catalogus. Basil. 1557. S. 590. (Chr. Thomasius), historia contentionis inter imperium et sacerdotium . . . Halae 1722. S. 226-33. J. G. Horn, nugl. Sammlungen 3. einer hiftor Sand-Bibliothet v. Sadjen . . . Bierter Teil. Leipzig 1729. S. 382 f., 394. 3. M. Schröckh, driftl. Kirchengesch, 32. Il. Leipzig 1801. S. 122-5. J. H. weffenberg, die großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrh. 2. Bb. Konftanz 1840. S. 452. C. Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. 1. Bb. Hamburg 1841, S. 217-22. R. Hagen, zur polit. Gesch. Deutschlands. Stuttg. 1842. S. 139 f. Fr. A. Scharpff, der Kard. u. Bifchof Nikolaus v. Kufa. 1. El. Mainz 1843. S. 143. J. M. Dür, der deutsche Kard. Ritol. v. Kusa . . . 1. Bd. Regensb. 1847. S. 439. F. Förster i. d. "Allgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Lit." Jahrg. 1853. Braunschweig. S. 840, 932. Cl. Brodhaus, Gregor von Heimburg. Leipzig 1861. S. 36-51. E. Friedberg, de finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio . . . Lips. 1861. S. 34, 39 f.; 40, 42 f.; 45, 58, 75, 78, 250. A. Jäger, der Streit des Nard. Nit. v. Rusa mit dem Herzog Sigmund v. Desterreich. 2. Bb. Junsbruck 1861. S. 92 f. Pl. Stumpf, denkwürdige Bahern. München 1865. S. 38. E. Friedberg, die mittelalterl. Lehren über d. Berhältnis v. Staat u. Rirche. (3tfchr. f. Kirchenrecht. 8. Bd. Tüb. 1869. S. 69-138.) 1. Il. Leipzig 1874. S. 19 f. D. Gierke, das deutsche Genoffenschaftsrecht, 3. Bb. Berlin 1881. S. 509.

der Forscher um ihres Inhaltes willen in besonderem Make und zwar um so mehr, als ihr Ursprung und ihr wahrer Verfaffer bis in die jüngste Zeit unbekannt waren. Zuerst auf diesen hingewiesen und zum Teil auch jenen ausfindig gemacht zu haben, ist das nicht zu verfennende Berdienst Bruno Gebhardts. 1) Allein seine Untersuchung war zu eng begrenzt, als daß durch fie die ganze Frage endgültig hätte zum Abschluß gebracht werden können. Gebhardt hat zwar den wirk lichen Autor gefunden, aber seine Entdeckung nicht mit völlig beweiß= fräftigen Gründen zu stüten vermocht. Er hat auch für den historischen Teil der Confutatio in der Hauptsache die Quelle aufgedeckt, aber für den vorhergehenden Abschnitt, für die dogmatische Deduktion der Confutatio hat er den Nachweis der Vorlage nicht erbracht. Diese noch unerledigte Aufgabe zu lösen und die Entstehung und Bedeutung der Confutatio genauer zu verfolgen, als Br. Gebhardt es gethan, ift der Zweck der folgenden Darstellung. Wir treten damit in eine kirchlich wie politisch hochgradig erregte Zeit ein. Die bedenklichen Erschütterungen, welche die firchliche und insbesondere die päystliche Autorität während des großen Schismas erlitten, wirten noch unmittelbar nach. Die Lehre von der göttlichen Einsetzung des päpftlichen Primates war aus dem Bewußtsein der Kirche nicht geschwunden, wohl aber verdunkelt worden. Statt deffen hatte die Anschauung von der Superiorität eines allgemeinen Ronzils dem Bapste gegenüber weithin Anhänger gefunden. Auch der Berfasser der Confutatio primatus papae huldigt ihr, wie schon der allerdings nicht ursprüngliche Titel dieser Schrift andeutet. Aber keineswegs bildet die Verteidigung dieser Konzilstheorie, wie man glauben fönnte, den Hauptgegenstand seiner Erörterung. Es ist vornehmlich die große Frage nach ber Berechtigung einer Zwangsgewalt des Bapftes im Beitlichen, welche ihn beschäftigt. Mit dem Aufgebote seines biblischen, patristischen und historischen Wissens befämpft er die Ansicht, daß dem Papste eine potestas coactiva in weltlichen Dingen, daß ihm die plenitudo potestatis in dieser Beziehung zukomme. Harte und bittere Ausdrücke gegen den papftlichen Stuhl fließen ihm dabei in die Feder. Wer die firchenpolitische Literatur des Mittelalters genauer kennt, wird folche scharfen Aeußerungen nicht als außergewöhnliche ansehen und sie nicht mit besonderem Befremden vernehmen. Die Zeit war an scharfe und freimütige Rundgebungen gegenüber den staatlichen wie den kirch-

<sup>1)</sup> Renes Ardiv d. Gefellich, f. ältere dentiche Geschichtskunde. 12. Bd. Hannover 1887. S. 517—30. historische Zeitschrift. 59. Bd. München n. Leipzig. 1888. S. 259—61.

lichen Gewalten gewöhnt. Nichts lag ihr ferner, als Zurückhaltung in bezug auf die innersten Gefühle und Empfindungen. Dem freien Worte war der Weg an das Publikum zunächst wenig versperrt. Erst die hartnäckige Verteidigung des Frrtums pflegte die herrschenden Autoritäten zu gewaltsamer Repression berauszufordern. So sehen wir Heilige wie Bernhard von Clairveaux und Bonaventura, Brigitta von Schweden und Katharina von Siena in den vordersten Reihen derjenigen, welche die Schäden in der Kirche freimütig beklagen. Auf dem Gebiete der firchlichen Theorien forderten zudem die Uebertreibungen der Lehre von der potestas directa des Papstes in bezug auf die Temporalien natur= gemäß zum Widerspruche heraus. Daß der Verfaffer unserer Schrift in der Abwehr solcher Uebertreibungen zu bedenklichen Argumentationen auf biblischem und patristischem Gebiet, daß er zu offenbaren historischen Irrtumern sich verleiten läßt, daß er in das entgegengesetzte Extrem verfällt, liegt unzweideutig zu Tage. Trot alledem erweckt es ein hohes Interesse, den Inhalt der Schrift sich genauer zu vergegenwärtigen. Er lehrt uns die Stärke der innerhalb der Kirche sich bewegenden, oppositionellen Strömung erkennen, die in Deutschland noch vor der Mitte des 15. Jahrhunderts Plat gegriffen und in den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts die allgemeine immer mehr national sich zu= spigende Abneigung gegen Forderungen des papstlichen Stuhles verschärfen half. Nicht von allen Trägern dieser geistigen Bewegung wird man sagen dürfen, daß sie mit innerer Notwendigkeit in die Bahnen Luthers hätten einlenken muffen. Matthias Döring, Minoritenprovinzial der fächsischen Ordensprovinz, den wir mit Sicherheit als den Verfaffer der Confutatio primatus papae ansehen dürfen, hat in seinem späteren Leben in einer Streitsache, in welche er seines Ordens wegen mit dem Erzbischof von Magdeburg verwickelt war, appellierend an den papftlichen Stuhl sich gewandt. Der ftreitbare Mann hatte in jüngeren Jahren, eben in unserer Schrift, in den bittersten Worten über die papstlichen Defretalen sich ausgelassen. Setzt erklärt er in seiner Appellationsschrift vom 15. September 1461: Kein Ratholik, der auch als Katholik angesehen werden wolle, dürfe die päpstlichen Dekrete verachten und übertreten. 1) Am 24. Juli 1469 ist er in der Stille seines heimatlichen Klosters zu Khritz in der Mark Brandenburg gestorben wie wir annehmen dürfen, im Frieden mit dem papstlichen Stuhl. Auch in seinem Leben wie in dem so vieler ehemaliger Dppositions=

<sup>1)</sup> Bei Br. Gebhardt in v. Sybels Hiftor. Zeitschr. Bb. 59, 289. Hiftorisches Jahrbuch 1890.

442 · Albert.

männer kann man trot aller Stürme, Kämpfe und Bitterkeiten die versöhnende Kraft des durch die Kirche vermittelten göttlichen Gnadenslebens erkennen. Wer eine Geschichte der kirchlichen Triumphe schreiben wollte, fände hier ein weites Feld und eine reiche Ausbeute, reicher in mancher Beziehung, als das andere Gebiet der großen offiziellen Transsaktionen zwischen Staat und Kirche. — In unserem Falle aber handelt es sich um den sicheren Nachweis, daß die wegen ihrer oppositionellen Schärfe seit dem 16. Jahrhundert viel bemerkte sogenannte Constatio primatus papae zur Zeit des Baseler Konzils von einem innerhalb seines Ordens hochangesehenen Minoritenkonventualen Matthias Döring aus der sächsischen Ordensprovinz geschrieben ist und daß ihr Inhalt großenteils unmittelbar an die polemische, antipäpstliche Literatur aus den Tagen Ludwigs des Baiern anknüpft. Das allgemeine Interesse an der Schrift kann durch diesen Nachweis nur erhöht werden.

T.

Von seinem Verfasser ohne Titel in die Welt geschickt, wurde der in Rede stehende Traktat ursprünglich nach seinen Anfangsworten: "Scienti bonum facere et non facienti" benannt; den bündigen, wenn auch weniger zutreffenden Titel Confutatio primatus papae führt er seit 1550 nach der Benennung durch seinen ersten Herausgeber Matthias Flacius Illyricus. 1) Dieser beförderte die Confutatio erstmals zum Drucke, ohne ihren Autor zu kennen, wie er jelbst erzählt, 2) nach einer von ihm aufgefundenen Handschrift, gleichsam als Anhang und historische Begründung einer kleinen Abhandlung gegen den Brimat des Bavites. Die er in dem genannten Sahr veröffentlichte. Das Büchlein ift betitelt: Scriptum | Contra Primatum Papae, | ante annos 100. compositum. | Item, Matthiae Flacij Illyrici de eadem materia und gewidmet: Illustrissimo Principi, Magnifico Domino Petro Petrowijth, perpetuo comiti Themeswariensi, inferiorum partium regni Hungariae locumtenenti, suo Domino clementissimo mit bem Datum: "Magdeb, Cal. Martij, Anno 1550." Es zählt im ganzen 40 Blätter in fl. 80, wovon die ersten 23 die Darlegung des Flacius, die 17 folgenden, Blatt C 8

<sup>1)</sup> J. A. Ballenstadius, vitae Gregorii de Heimburg. brevis narratio. Helmst. 1737, S. 32. — Diese allgemeine Bezeichnung ist insofern ungenau, als in dem Schristchen die kirchliche Primatstellung des Papstes erst in zweiter Linie und ganz obenhin, in erster Linie aber nur die Grundlagen der politischen Seite derselben angegriffen werden.

<sup>2)</sup> Catalog. test. verit. S. 798.

(S. 47) bis E 8 (S. 79) die "Confuta- | tio Primatus Papae, | ante annos centum a quodam | pio scripta" enthalten. 1)

Außer dieser anonymen lateinischen besorate Flacius nach seinem eigenen Bericht?) auch eine deutsche Ausgabe auf grund einer zweiten von ihm entdeckten Handschrift. Dieselbe erschien zusammen mit ein paar ähnlichen Auffätzen polemischen Inhalts ebenfalls noch i. Jahre 1550, wie aus bem Datum des Widmungsschreibens erhellt, 3) in einem 41 Blätter starken Quartheft Blatt Hij (S. 59) bis Liij (S. 82) als "Berlegung der ver= | meinten gewalt des Babsts | von ei= | nem fromen Christen | Gregorius Heimber- | ger genant | vor hundert jahren geschrieben. " Dieses zweite Exemplar nämlich, bemerkt der Herausgeber, trug den Namen Gregor Heimburgs; in ihm vermutete Flacius den Berfaffer. Da auf diesen trutigen Vortämpfer gegen die römische Kurie aus dem 15. Jahrhundert die ganze Schrift vortrefflich zu paffen schien, so übersah Flacius, daß Heimburg blos der Besitzer des Manustriptes war. Nach dem durch die folgende Untersuchung erzielten Resultate unterliegt dies keinem Aweifel mehr. Die beiden von Flacius benutzten Sandschriften haben sich freilich bis heute nicht wieder vorgefunden und auch sonst ist seit mehr als anderthalb hundert Jahren kein Driginalmanuftript des merkwürdigen Traktates mehr zu Tage getreten. Selbst die Braunschweiger Vorlage der von dem unermüdlich forschenden S. v. d. Sardt gefertigten Abschrift, welch lettere gegenwärtig in der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart 4) verwahrt wird, ist anscheinend spurlos verschwunden. Diese Ropie zeigt übrigens gegenüber dem im folgenden benutten Drucke bei Goldast, monarchia 1, 557-63 nur ganz unerhebliche Abweichungen.

Fünf Jahre nach der ersten Drucklegung der Confutatio wiederholte

<sup>1)</sup> Ich benutte ein der kgl. Universitätsbibliothek zu München gehöriges Szemplar. — Die Abhandlung des Flacius erschien später als selbständiges Schriftschen in deutscher Uebersetzung: "Widder die vermein» | te gewalt und Primat des Babs | stes | zu dieser Zeit | da die ganze welt sich besleis | siet | den ausgetriebenen Antischrift | wids | derumb in den tempel Christi zu ses | zen | nuxslich zu lesen | Durch | Matth. Flacium Jur. — "Gedruckt zu Magdeburg | ben Christian Ködinger". 18 Blätter (A — E ij) in 4°.

<sup>2)</sup> Catalog. test. verit. S. 798.

<sup>3)</sup> Blatt A iiijb (S. 8): "Dem Ersamen vod Gottsürchtigen Diettrich Strauben | Burger zu Braunschweigk meinem lieben Bruder inn Christo vosserom Heiland." — "Zu Magdeb. am 20. Augusti 1550." — Blatt L iija (S. 82): "Gedruckt zu Magdeburgt ben Christian Rödinger." Gebhardt klagt i. N. A. 12,520, daß ihm diese Aussgabe nicht zu Gesicht gekommen sei; die kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München besitzt davon mehrere Exemplare.

<sup>4)</sup> Cod. theol. fol. nr. 76. T. 31. Blatt 5-32.

ben lateinischen Text Wolfgang Wiffenburg in seiner Antilogia Pa- Pae: Hoc Est, | De Corrupto Ec- | clesiae statu, & totius cleri Papisti- ci peruersitate, Scripta aliquot ue- | terum authorum, ante annos plus mi | nus CCC, & interea: nunc primum | in lucem eruta, & ab interi- | tu uindicata. Basileae."¹) p. 543—83 als "Gregorii Heymburgensis confutatio primatus Papae, ante annos CXX scripta, nuncque primum edita.²)

Während die deutsche Uebersetung des Flacius dis hente die einzige geblieben ist, erschien die lateinische Consutatio zum drittenmale in dem Büchlein: A Pii Papae II. Excommunicatione iniusta Sigismundi Archiducis Avstriae, com. Tirolis, ec. Et Gregorii de Heimburg D... Francosorti 1607. S. 107—25 mit der neuen Ausschrist: Admonitio de inivstis vsvrpationidus paparum Romanorum ad imperatorem, reges et principes christianos, Gregorii Heimburg Doctoris, tempore Eugenii papae IV. scripta. Diese Bezeichnung der Consutatio unterscheidet sich zu ihrem Vorteil von der des Flacius, wie noch mehr von der v. d. Hardts: De pontisicis in ecclesiam tyrannide zwar nicht durch Kürze, aber durch Präcision des Ausdrucks.

Mbermals nach fünf Jahren wurde unsere Schrift zum fünftenmale gedruckt im ersten Bande der Monarchia s. Romani imperii des Melch. Goldast ab Haiminsfeldt, Hanoviae 1612. S. 557—63. Hier führt sie den Titel: Gregorii de Heimburg J. C. et Consiliarii Archiducalis Austriaci Admonitio . . . sive confutatio . . . tempore Felicis Papae V. et Eugenii Antipapae (!) scripta, sub Friderico III. imperatore.

Wiederum als Werk desselben Heimburg und als "nuncque primum edita", wie nun schon zweimal seit Flacius, erlebte dann die Confutatio ihre sechste und lette Ausgabe vor jett gerade 200 Jahren durch Edw. Brown in dessen "Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et sugiendarum . . Londini 1690. ©. 117—24.

Ein Abdruck lediglich des hiftorischen Teiles der Confutatio findet

<sup>1)</sup> Die Praefatio ist gezeichnet: "Basileae, 7. idus Martias. Amundo redempto Anno M. D. LV." Gebhard hält mit Goldast die Antilogia fälschlich sür ein Werk des Flacius, der nur das Borwort dazu schrieb.

<sup>2)</sup> Bgl. Horn a. a. D. S. 394 Unm. a, wo jedoch unrichtig von der Einsverleibung der Confutatio in den Catalog. test. verit. die Rede ist und aus der Antilogia und Wissenburgs Scripta aliquot ueterum zwei verschiedene Werke gemacht werden. — Daß diese wie die folgende und die Ausgabe von Brown sich als "nunc primum edita" ankündigten, scheint eine Art Reklame gewesen zu sein.

fich bei Joh. Wolf, lectiones memorabiles . . . Lauingae 1600. S. 815-18.

Gegen die durch Flacius eingeführte und seitdem bis in die neueste Zeit sestgehaltene i Autorschaft Heimburgs bezüglich dieser "seuersprühenden Schrift gegen den römischen Stuhl," 2) die er "gleichsam als erste Fackel des resormatorischen Geistes ins römische Lager hineinsgeschleudert" 3) habe, erhob zuerst der Heulistedter Theologe H. v. d. Hardt gegründete Zweisel. Dieser erklärte, 4) daß in allen von ihm eingesehenen Handschriften des Traktates kein Versasser genannt, derselbe auch nicht im Ansang des Baseler Konzils, wie Flacius annahm, sondern im Infang des Baseler Konzils, wie Flacius annahm, sondern im Infang des Baseler Konzils, wie Flacius annahm, sondern im Infang des Baseler Konzils, wie Flacius annahm, sondern im Infang des Baseler Konzils, wie Flacius annahm, sondern im Infang des Baseler und von dem anonymen Autor "marchioni Brandenburgensi" zugesandt worden sei. Weiterhin bemerkt er, daß Erzbischof Günther von Magdeburg die Flugsschrift unter andern gelehrten Männern auch dem Prosessor der Theologie zu Leipzig Nikolaus Weig el zur Prüfung vorgelegt habe. Darausschrieb dieser eine umfassende und scharse Widerlegung in sechzehn Artikeln, bezeichnet aber den Versasser als ihm selbst "minime cognitus, nec

<sup>1)</sup> Ausgenommen die in Ann. 7 bezeichneten Werke folgen alle S. 439 Ann. 1 genannten der Angabe des Flacius; ferner auch St. A. Würdtwein, subsidia diplomatica...T. IX. Francof. et Lips. 1776. (S. XXXII. der unpaginierten Praefatio.)

<sup>2)</sup> B. d. Hardt bei Ballen stadius a. a. D. 28: ".. libellum in sedem Romanam sanguinis aestu calentem .."

<sup>3)</sup> Brockhaus a. a. D. S. 44.

<sup>4)</sup> Ballenstadius S. 29. — Bibl. P. R. Stuttgart. Cod. theol. folnr. 76. T. 31. fol. 5.

<sup>5)</sup> Wenn Gebhardt i. A. A. 12, 529 annimmt, dieser marchio Brandenburgensis, an den die Confutatio eingesandt worden, werde "wohl noch Friedrich I." gewesen sein, und diese Annahme (Hist. 3tschr. 59, 261 Ann. 2) als zweischos wiederholt, so ist er im Freum. Zum Unterschied von Friedrich II. (dem Sohne) wird Friedrich I. (der Bater) nie "der Aestere" genannt, wie Gebhardt noch an einer anderen Stelle (Hist. 3tschr. 59, 263 Ann. 3) angiebt. Unter Friedrich senior ist immer Friedrich II. zu verstehen zur Unterscheidung von seinem jüngeren Bruder Friedrich, gen. der Feiste welcher seit 1447 die Altmark und Prignitz regierte und zu dessen Tod (am 6. Okt. 1463) Döring in seiner Chronist ad a. 1463. (bei A. Fr. Riedel, codex diplom. Brandenburg. IV. Hottl. 1. Bd. Berlin, 1862, S. 233) berichtet: "Eodem tempore mortuo juvene Frideric Marchione Brandenburgensi tota Marchia ad seniorem est devoluta..."; vgl. Allg. deutsche Biogr. 7, 478; 480. Gegen die Bersmutung, daß Döring je mit Friedrich I. in Berbindung gestanden, spricht sche war.

usque modo nominatus."1) Da die Confutatio angeblich in vielen Punkten Verwandtschaft mit husitischen Lehrmeinungen zeige, so glaubte v. d. Hardt auf den Engländer Magister Peter Pahne, Sprecher der Böhmen auf der Synode zu Basel, als auf den mutmaßlichen Autor ausmerksam machen zu müssen. Dieser Annahme stehen jedoch die gewichtigsten Gründe entgegen.

Seither haben sich wiederholt einzelne Stimmen gegen die allgemeine Anslicht geltend zu machen gesucht, 2) aber niemand verwochte einen Autor mit besseren Anrechten zu substituieren, als Heimburg war. Mit einem gewissen Recht schien deshalb Brockhaus seinem Helden die angesochtene Autorschaft gewahrt zu haben, als Bruno Gebhardt endlich (1887) den Mann bezeichnete, der sich nach gründlicher Prüfung seiner Rechte als wirklicher Bersassen, der sich nach gründlicher Prüfung seiner Rechte als wirklicher Versassen der Consutatio erwiesen hat. Es ist dies Dr. Matthias Döring, Prosesson der Theologie an der Universität Ersurt(1424—27) und Provinzial der Minoriten von Sachsen (1427—61, † 1469), ein eise Anhänger des Baseler Konzils, ein Mann voll von Unzusriedenheit mit der Welt und den firchlichen Autoritäten seines Jahrhunderts. 3)

Die Beweisführung Gebhardts für die Autorschaft Dörings ist nun allerdings ansechtbar. Er formuliert aus dem Inhalt der Confutatio vier Kriterien:

"1) Der Verfasser muß theologisch und firchenrechtlich gebildet gewesen sein.

"2) Historische Schriften waren ihm nicht unbekannt, insbesondere kannte er das Speculum historiale und die Chronik des Engelhus.

"3) Er ist Gegner der Neutralität und betont die gleiche Stellung der Universitäten, was bloß auf Erfurt paßt. (!)

"4) Er steht auf Seiten des Konzils und ist Feind des Papstes Eugen."

Alle diese Momente, schließt er, passen auf Döring, wie auf keinen zweiten; dann ruft er eine Stelle aus dessen Chronik (z. 3. 1442) zu

<sup>1)</sup> Die von v. d. Handt ex mscr. Lips. 181. gesertigte Abschrift dieser Vindiciae in dem genannten Stuttg. Koder fol. 34—128. — Ueber Weigel vgl. M. Handti, de Silesiis indigenis eruditio . . . Lips. 1707. S. 119—28.

<sup>2) 3.</sup> B. Weffenberg a. a. D. 2, 452 Anm. 31. — Düg a. a. D. 1, 439 Anm. — Als Kuriosum sei erwährt, daß A. Bachmann i. d. Algem. Deutschen Biogr. 11, 329 f. aus der Consutatio zwei Schriften macht, eine "Admonitio . . . . 1443 und eine "Consutatio . . . . 1461; vgl. Gebhardt i. R. A. 12, 520 u. Anm. 7.

<sup>3)</sup> Ueber ihn f. Gebhardt: Hist. 3tschr. 59, 248—94 und meine Dissertation: "Watthias Döring, ein deutscher Theolog und Chronist des XV. Jahrhs. München 1889." S. 1–81. S. hist. Kahrb. X, 883.

Hilfe, und der "ausschlaggebende Beweis" ist fertig. 1) Zugleich fiziert er 2) die Absassing der Consutatio für die Zeit "zwischen dem 17. März 1438 und dem 26. März 1439", nicht für das Jahr 1443, wie bisher aröktenteils angenommen wurde.

Da thatsächlich die oben angeführten Kriterien sich, ebenso gut wie auf Döring, auf jeden anderen mit dem Kirchenregiment seiner Zeit zerfallenen Gesehrten des 15. Jahrhunderts,3) vornehmlich auch wieder auf Heimburg anwenden lassen, so habe ich versucht, neue, nur auf Döring allein passende Beweise beizubringen, gleichzeitig aber auch die Chronologie Gebhardts zu widerlegen. Bevor ich jedoch dessen Komsbination und Beweissührung einer genaueren Prüfung unterziehe, will ich eine Analyse unserer Flugschrift in bezug auf ihren Inhalt und ihre Komposition zu geben versuchen, um die in ihr selbst gebotenen Anhaltsspunkte zur Charakterisierung und Ermittlung des Autors zu gewinnen.

## II.

Der ganze Traktat ist schon äußerlich durch den Verfasser in zwei Hauptteile geschieden: einen dogmatischen und einen historischen. Er beginnt mit Erklärung der Stelle bei Jak. 4, 17: Scienti bonum facere, et non facienti, peccatum est illi, durch die Glosse: "Magis peccant scientes, et non facientes, quam si nescirent": schon die "ignorantia boni" an sich ist sündhaft und straswürdig nach I. Kor. 14, 38 und Matth. 25, 12; ganz unverzeihlich aber ist die "ignorantia affectata" bersenigen, welche das Gute kennen und das Böse dennoch mutwillig thun. 4)

<sup>1)</sup> N. A. 12, 527 ff.

<sup>2)</sup> Daj. S. 521 f.

<sup>3)</sup> Es sei 3. B. hier auf den bekannten Mithruder Dörings Johannes Kannemann (s. meine Diss. S. 10 und 61—66) als auf densenigen aufmerksam gemacht, sür den so gut wie für jenen manche Beweise (s. unten S. 487 Ann. 2) sprechen. Mit bezug auf eine Rotiz des Joh. Trithemius, catalog. illustr. virorum Germaniam . . . exornantium in seinen Opp. hist. ex bibl. M. Freheri, Francof. 1601 S. 158, erzählt H. Pantaleon, prosopographia II, 433 von ihm: "Cum autem ille intelligeret Papam cum suis cardinalibus et prelatis nimium sidi attribuere atque in ecclesiastica et ciuili administratione omnia ad se trahere, ipse pio zelo commotus eam inordinatam potestatem reprehendedat. Id cum clerus sensisset, statim eum opprimendum censuerunt . . ." Ja es wird ihm eine eigene Schrift "De potestate papae" zugeschrieben, worin er diese seine Ansichten vom Papstum niedergesegt habe; s. Joh. a. S. Antonio, bibl. universa Franciscan. II, 179. — L. Moréri, le grand dictionaire historique . . . T. VI. Part. II. Paris 1759 S. 5. — J. H. Sbaralea, supplementum et castigatio ad scriptores trium ord. s. Franc. . . . Romae 1806, S. 435.

<sup>4)</sup> Goldast, monarchia I, 557 Z. 20-27.

Bon dieser Art sind die Präsaten und Doktoren, die mit Wissen und schöner, gleissender Beredtsamkeit begabt, in ihren Werken aber verskehrt sind und mit ihrer Weißheit der göttlichen Wahrheit widersprechen. Aus ihnen bildet sich jene "ecclesia carnalis", welche Johannes in der Apokalypse 17, 1—2 eine meretrix magna nennt, quae sedet super aquas multas, cum qua fornicati sunt reges terrae, et inebriati sunt, qui inhabitant terram, de vino prostitutionis ejus.")

Betrachten wir den Zustand der gegenwärtigen Kirche, "cujus caput totum mundum satagens, imperium suppeditans, offerens beneficia venalia, vinum prostitutionis hujusmodi quidusdam huic capiti samiliaribus adhaerentidus ecclesiasticis dulce, principidus et secularibus primum quidem acerdum, sed assuefactione sophisticatum propinat." Zulett halten sie alle solche Berworsenheit für göttliche Einrichtung, weil der "prostitutor" sich Statthalter Christi nennt und die "plenitudo potestatis" zu besitzen prahlt. "Et sic haec meretrix sedet super aquas multas: i. e. populos" nach der Deutung des Engels der Offensbarung (Apol. 17, 15); "sedet enim, oligarchiae totius mundi dominium usurpans mentiensque sidi tanquam Christi vicario et Petri successori a Domino plenitudinem potestatis esse collatam." Dies wird lächerlicherweise abgeleitet aus "Tit. de jurejurando") et de sententia et re judicata") et novissime in libello quodam Eugenii quarti, pleno erroribus, qui incipit: Deus novit<sup>4</sup>) etc. <sup>5</sup>)

Diese Anmaßung der Macht, "in Ecclesiae sanctae discrimen, secularis et imperialis dignitatis praejudicium et totius mundi inquietudinem", konnte sich nur deshalb so besestigen, weil ihr keiner der Doktoren zu widersprechen wagte. Sie schwiegen, sei es in der Hoffnung, auf Besörderung zu Pfründen, sei es aus Furcht, bereits erlangte wieder zu versieren. "Liberius suit a multis annis de potestate Dei quam Papae praedicare vel disputare." Alle sind vom Wein der Hurctrunken und mißdeuten die hl. Schrift zur Besestigung jenes Irrtums. Kaiser, Könige, Fürsten und Kommunitäten verstehen sich zu der Knechtschaft, entweder insolge der gewohnten Vernachlässigung der Wissen

<sup>1)</sup> Goldast I, 557, 28-34.

<sup>2)</sup> Decret. lib. II. tit. XXIV.

<sup>3)</sup> Das. tit. XXVII.

<sup>4)</sup> D. i. die gefälschte, angeblich dritte Bulle Eugens IV. zur Auflösung des Baseler Konzils vom 13. Sept. 1433; vgl. K. J. v. Hefele, Konziliengeschichte. 7. Bd. Freib. i. Br., 1874. S. 549—52.

<sup>5)</sup> Goldast I, 557, 35-48.

jchaften oder infolge ihres allzu zügellosen Lebens (welches auch der gefrönte Dichter im Eingang seines 4. Traktates De laude vitae solitariae 1) deklagt). Mit ihnen ist es so weit gekommen, daß sie zu ihrem Seelenheil zu glauben für notwendig halten: "Papam habere tantam sidi a Christo collatam plenitudinem potestatis, ut possit omnia quae in terris sunt, disponere pro liditu voluntatis suae; nec quisquam ei audedit dicere, cur ita sacis? Cum etiam (ut terminis utar suorum adulatorum²) ipse Papa Angelis habeat imperare."3)

"Et nunc reges intelligite, erudimini qui judicatis terram (Psal. 2, 10): quia scientes Episcopi Romani bonum non faciunt, imo veritati Evangelii contradicunt in facto." Denn daß Christus weder den Aposteln insgemein, noch dem Petrus speziell irgendwelche "Macht-vollsommenheit" oder Herrschaft eingeräumt, sondern daß er denselben solche durch Lehre und Beispiel untersagt hat, erhellt auß Luk. 22, 25—26 und I. Petr. 5, 2—3. Dies ist durch das Ansehen eines Drigenes, Hieronhmus, Chrysostomus und Basilius gestützt und vorzüglich durch das gewichtige Zeugnis des hl. Bernhard in seinem Buche De consideratione ad Eugenium Papam tract. IV4) erwiesen; dies erhellt auß II. Tim. 2, 4 und I. Kor. 6, 4 und auß den auf diese Stellen bezüglichen Außlegungen eines Ambrosius, Augustinus und Gregorius, zumeist aber auß St. Bernhard, De consid. I. cap. 2.5)

"Ex quibus patet fabulam et figmentum esse, quod in Decre-

<sup>1)</sup> Franc. Petrarca, de vita solitaria lib. II. sect. IV. cap. II.: "De reprehensione regum et principum nostrorum, qui somno, voluptatibus, turpibus lucris, subditorum spoliationibus ac ceteris vitiis incumbunt, et nullus eorum terrae sanctae dispendio movetur" (i. b. Ausg. Bernae 1600 ©. 188 ff.), nicht tract. V. c. 1 de tedio vulgarium, wie Gebharbt i. R. A. 12, 523 Ann. 3 meint.

<sup>2)</sup> Es gelang mir nicht festzustellen, ob der Bersasser sich hier auf Augustinus Triumphus oder Alwarus Pelagius oder Johannes de Turrecremata oder einen anderen furialistischen Schriftseller bezieht. In des erstgenannten Summa de potestate ecclesiastica p. I. quaest. XVIII.: "De angelorum administratione" (i. d. Ausg. Augustae 1473. fol. 97 st.) sindet sich allerdings derselbe Gedanke, aber nicht im nämlichen Wortlaut. Aehnliches solgert auch nach I. Cor. 6, 3 Joh. v. Kapistran in seinem "Tractatus de papae et concilii sive ecclesiae auctoritate" (Venet. 1586. fol. 56).

<sup>3)</sup> Goldaft I, 557, 49-61.

<sup>4)</sup> Bielmehr lib. II. cap. 6 bei J. B. Migne, patrolog. curs. compl. ser. Lat. tom. 182: s. Bernardi opp. I. Paris 1854. S. 748; bei Golbaft II, 74, 59-75, 2.

<sup>5)</sup> Bielmehr lib. I. cap. 6 bei Migne a. a. D. 182, 736; bei Goldast II, 70, 52-7.

talibus Pontificum Romanorum scribitur, quod a Christo habeant plenitudinem potestatis sibi collatam et hujusmodi dominium, ut et Regibus et Principibus in temporalibus praefecti sint. (1)

Lächerlich ift auch der Beweis, den die Schmeichler der Käpste aus dem Kapitel De majoritate et obedientia<sup>2</sup>) von Mond und Sonne hersnehmen. Denn wenn auch der Mond sein Licht von der Sonne empfängt, so doch nicht seine Bewegung und Kraft ("motum et influentiam"), und wenn die Könige und Fürsten auch das Licht der Lehre vom Papst empfangen, so steht diesem doch kein Herrscherrecht über jene zu. Ja, das Gegenteil geht eher aus dem Gleichnis hervor. Wie nämlich die Sonne den Tag, der Mond aber die Nacht zu regieren erschaffen ist, so führt der Kaiser die Herrschen im Keiche des Geistes, durch Lehre und Gebet die göttsliche Gnade vermittelnd, 3) "ut notatur Hebr. 2". Deswegen besitzen sie aber so wenig Gewalt über den Kaiser und die Laien, wie der Lehrer über seine Schüler. 4)

Nach den Worten des Apostels Paulus an die Korinther (II. 1, 23) besitzt der Papst auch keine "coactiva potestas", keine Zwangsgewalt über die Gläubigen, da bekanntermaßen erzwungene Werke Gott mißsallen und Christus weder die Heiden noch die Juden zum Glauben genötigt hat. Wenn aber Christus dem Papst — "sieut se ipsum fallendo decretare solet" — vollkommene Gewalt über die christlichen Könige gegeben hat, warum nicht auch über die Juden? Wenn aber, so begeht er eine große Sünde, daß er für ihr Heil nicht besorgt ist, da er doch die "Machtvollkommenheit" habe. Daß ihm aber diese so wenig zukommt, wie sonst irgend eine Zwangsgewalt, das hat Chrysostomus in seinem Dialog De dignitate sacerdotali lib. II. cap. 3 deutlichst erklärt. Ist aber irgend ein Zwang vonnöten, so sollen ihn die Fürsten, "a deo potestatem habentes", üben, "ad nutum Sacer-

<sup>1)</sup> Goldast I, 557, 62 — 558, 36.

<sup>2)</sup> Decret. lib. I. tit. LXXXIII. c. VI.

<sup>3)</sup> Genau dieselbe Auslegung dieses Gleichnisses findet sich bei Johannes Parisius, de potestate regia et papali cap. XV bei Goldast II, 128, 64 — 129, 5; der Bortlaut ist jedoch verschieden. — Bon einer Aufforderung der kirchlichen Astronomen, darzuthun, daß die Sonne eine Herrschaft über den Mond ausübe, u. s. w., wie Friedberg, die mittelalterl. Lehren 1, 20, berichtet, ist an dieser Stelle keine Rede.

<sup>4)</sup> Goldast I, 558, 37-49.

dotis, et non imperium", wie der hl. Bernhard fagt. 1) Denn gemäß der hl. Schrift hat das Priestertum durchaus keine weltliche Macht. 2)

Dies hat Chriftus vornehmlich auch durch sein Gebot und Beispiel gelehrt, indem er sich sowohl wie seine Jünger nicht bloß von allem weltlichen Amte ausschloß, sondern auch die Seinen der weltlichen Obrigseit unterworfen wissen wollte, wie er sich selbst derselben unterwarf. Mar geht dies hervor aus Joh. 12, 47 und 18, 36, wo Christus ausdrücklich erklärt, sein Reich sei nicht von dieser Welt; aus Joh. 6, 15, wonach er floh, als man ihn zum König machen wollte, und aus Luk. 12, 14, sowie aus dem Sinne, in dem Augustinus und Chrysostomus diese Stellen erläutern.

Chriftus hat auch persönlich und thatsächlich dem weltlichen Gesetze Gehorsam geleistet, um allen Stäubigen, geistlichen und weltlichen Standes, ein Borbild zu geben: "subesse debere realiter et personaliter judicio coactivo Principum hujus saeculi". Den Beweis dafür hat er geliesert, indem er besahl, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers sei (Matth. 17, 23 und 22, 21). So wird diese Stelle auch von Chrysostowus, Ambrosius, Origenes und Bernhardus verstanden. 4)

Was Christus aber selbst gelehrt und gethan, das hat er auch seinen Aposteln befohlen, wie bei Tit. 3, 1 und I. Tim. 6, 1—2 geschrieben steht, wo Paulus die Ermahnungen seines Herrn und Meisterseindringlich wiederholt. Dazu bemerken Ambrosius und Augustinus überdies, daß man auch bösen und ungläubigen Königen unterthan und gehorsam sein müsse, "ne blasphemetur nomen Domini, quasi aliena

<sup>1) &</sup>quot;Sed is (scil. gladius materialis) quidem", sagt der heil. Bernhard De consid. lib. IV. (bei & oldast II, 85, 12 f.), "pro Ecclesia, ille (scil. gladius spiritualis) vero et ab Ecclesia exercendus: ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, et iussum Imperatoris..." (Juhann Barisius zitiert diese Stelle in seinem oben genannten Traktate dreimal, b. Goldast II, 122, 60—123, 2; 127, 44 fs.; 135, 32—35; der Desensor pacis des Marsilius von Badua zweimal dict. II cap. XXV und XXVI, b. Goldast II, 290, 37—43; 300, 56—8.) Auch in die Bulle Unam sanctam (vom 18. Nov. 1302) ging diese Stelle über; vgl. Extravag. comm. lib. I. tit. 8: De maioritate et obedientia: "Ille (gladius spiritualis) sacerdotis, is (gl. materialis) manu regum et militum sed ad nutum et patientiam sacerdotis." Bezeichnend sür den Autor der Consutatio ist diese Umdeutung des "patientiam" in "non imperium"; vgl. übrigens Desensor pacis dict. II. cap. XXVI. bei Goldast II, 300, 49 f.

<sup>2)</sup> Goldast I, 558, 50 — 559, 8.

<sup>3)</sup> Daj. 559, 9—30.

<sup>4)</sup> Daj. 559, 31-47.

invadentis, et lex Christiana quasi injusta contra leges praedicet civiles." 1)

Kein Priester und auch nicht der Papst kann deshalb Vasallen des Reiches vom Sid der Treue und von jenem Gehorsam entbinden, zu welchem Christus und die Apostel jedermann verpslichtet haben. "Et si Papa cum lege sua oligarchica poterit dispensare, cum lege divina non poterit sine erroris nota." Wie sehr hat der Apostel Paulus die Unterwürfigkeit unter die Ordnung Gottes in der Welt (Kom. 13, 1—5) eingeschärft und niemand ausgenommen, auch Petrus und dessen Nachfolger nicht; Petrus war vielmehr derselben Meinung mit ihm (I. Petr. 2, 13). Hat nicht auch der nämliche Apostel Paulus selber diese Lehre schönstens durch die That bewiesen, indem er vom Richterstuhl der Priester an den Kaiser appelliert (Aft. 25, 10)?

"Quibus omnibus summatim recollectis patet luce clarius, sacerdotio nullam potestatem, multo minus plenitudinem potestatis mundanae et temporalis a Christo collatam, imo verbo et exemplo Apostolis, et per consequens Apostolorum successoribus esse interdictum." Unfere Päpfte wiffen auch ganz gut, daß fie daß Gegenteil bessen weder auß der heil. Schrift noch auß den Bätern darzuthun vermögen: "et tamen suis fabulosis Decretationibus, quod ad praesentem materiam, oppositum scribunt et ad practicam multis annis ad imperii, imo totius Christianitatis inquietudinem et desolationem ponunt et proposuerunt." Groß ist daher ihre Sünde nach Saf. 4, 17.3)

So wird in einfacher Aneinanderreihung des theologischen Beweissmaterials aus Schrift und Bätern mit Zuhilsenahme einiger Kapitel des kanonischen Rechtes der dogmatische Beweis zusammengesetzt, daß der Papst in weltlichen Dingen durchaus keine Gewalt von Gott habe, am allerwenigsten aber die plenitudo potestatis, d. i. die Oberherrlichseit auch über die Staatsgewalt. Sinzig und allein nur zur eura animarum, zur Verkündigung der Lehre Christi und Spendung der Sakramente sei das Priestertum eingesetzt und sogar in Ausübung dieses Amtes benötige es des weltlichen Armes. Der Anordnung dieses ersten Teiles, in welchem einzelne willkürlich aus dem Zusammenhang gerissene Schriftzund Väterstellen zu einer in äußerlich logischer Folge kühn aufgebauten Beweisssührung an einander gereiht werden, entspricht auch die des zweiten, welcher der Confutatio die geschichtliche Grundlage geben soll.

<sup>1)</sup> Goldaft I, 559, 48-59.

<sup>2)</sup> Daf. 559, 60 - 560, 22,

<sup>3)</sup> Daj. 560, 23-31.

Dhne Verständnis für die organische Entwicklung der kirchlichen Hierarchie wird in einem aus Wahrheit und Dichtung bunt gemischten lleberblick gezeigt, wie das anfänglich reine, nur auf das Geistige, auf Pflege der christlichen Lehre und Sitte gerichtete Streben der Päpste seit Sylvester immer mehr verweltlichte, dis es nun zu einer unersättlichen Herrschbegierde ausgeartet ist. Mit Vorliebe wird dabei die deutsche Kaiserzeit von Otto I. dis Friedrich I. berücksichtigt und verherrlicht als diesenige Spoche der Geschichte, in der die kaiserliche Macht eine weltgebietende Stellung im Abendland einnahm und auch auf die Kirche weitreichenden Sinsluß übte. Dagegen werden die jeweils von den Päpsten beauspruchten und geübten Rechte lediglich als Anmaßung betrachtet. Besonders die Grundsätze, nach denen die römischen Päpste von Gregor VII. dis Bonifaz VIII. die Kirche wie die ganze europäische Gesellschaft beherrscht haben, gesten als gottlose lleberhebung und Vermessenheit, denn alse Gewalt der Regierung ruht in den Händen des Kaisers.

Die Kirche der ersten Zeiten, ihrer wahren Mission sich wohl bewußt, hat keinerlei weltliche Gewalt beausprucht, sondern allein durch Reinheit ihrer Sitten und Lehren das römische Reich zum Glauben und zur Ehrerbietung gegen sich bekehrt. Erst die Herrschsucht der modernen sleischlichen Geistlichkeit bildete sich aus dieser "reverentia" eine Berspslichtung — "privilegium et immunitatem a devotis Imperatoribus concessam in dominium convertit." Auf diesem Wege schritt sie dann allmählich dis zur Anmaßung der plenitudo potestatis vor, wie aus den Chroniken und dem Speculum historiale 1) ersichtlich ist. 2)

Denn das ist sicher, daß von Petrus bis auf Sylvester von Bestrebungen der Kirche "in materia temporalis dominii" keine Rede gewesen ist; die auf den päpstlichen Thron erhobenen Männer fühlten sich nicht zu weltlicher Herrschaft, sondern zum Martyrium erhöht. "Hujus ecclesiae gloria fuit non purpura, non divitiae, non equus albus, 3) non fastus, non dominatus, sed ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te, Domine" (Matth. 19, 27). Mit Sylvester, der die Schenkung Konstantins annahm "pro usu Notariorum, qui gesta Martyrum describerent, et pauperum, non in dominium, sed usum fructum", begann die Kirche sleischlich zu werden. Zum Beispiel dessen dient der dritte Rachfolger Sylvesters, Liberius, der zur arianischen

<sup>1)</sup> Des Bincenz von Beauvais; vgl. Gebhardt i. N. A. 12, 524 Unm. 3.

<sup>2)</sup> Soldast I, 560, 37-43.

<sup>3)</sup> Das "Equo albo vehi" macht and Bernhard, De consid. lib. IV. cap. 4. (b. Goldaft II, 84, 61) dem Papste zum Bonwurf; vgl. dazu Desensor pacis diet. II. cap. X. b. Goldast II, 222, 2-6.

Ketzerei absiel. Durch den Mißbrauch der zeitlichen Güter würde damals die "fides Romana, sed non Petri" erloschen sein, wenn nicht die heiligen Kirchenlehrer aufgestanden wären. 1)

Bon jener Zeit an bis auf Otto I. ist den Päpsten viele Verehrung und Ergebenheit von den Kaisern erwiesen worden. Wenn aber eine Irrlehre entstand, so wurden: "de mandato vel supplicatione diversorum Imperatorum"Konzisien gehalten und selbst Päpste durch dieselben gemaßregelt, "quando adhuc nullum dominium Papa sidi usurpabat." Etliche Kaiser ließen sich auch von den Päpsten krönen, als diese sich aber überhoben, wurden ihrer verschiedene von jenen abgesetzt, wie Iohannes XII. von Otto I. Bei diesem Ansasse wurde zugleich allgemein sessensten der Judan unllus Papa sieret, nisi de consensu imperatorum." Bon den Ottonen wurde auch das Institut der Kurfürsten eingesührt, aber: "non auctoritate papae, 2) quia nihil ad eum pertinebat nisi reverentia devotionis."3)

Seit Otto III. sannen die Bapfte darauf, wie fie aus der Berehrung und Ergebenheit der Raiser deren Unterjochung zu stande bringen könnten und erkannten als den geeignetsten Weg zu diesem Riele die Entzweiung der Kurfürsten. Durch die daraus entstehenden zwieträchtigen Raiserwahlen gedachten sie die lette Entscheidung in ihre Sande zu Tropdem wurde noch unter Heinrich II. das Investiturrecht von den weltlichen Fürsten unangefochten geübt. Als hernach durch die Spaltung der Kardinale ein dreifaches Schisma ausbrach, jog dieser Kaiser nach Italien, nahm die drei Bäpste gesangen und ließ sie durch eine Synode ab= und Klemens II. einsetzen. Zugleich zwang er die Römer zu schwören, daß kein Papst ohne die kaiferliche Zustimmung gewählt werde. Aber Papft und Kardinäle litten dies nicht und fäten von neuem Zwietracht in die damals mächtigste Nation der Deutschen. Durch die Erzbischöfe von Mainz und Köln ließen sie Rudolf von Schwaben gegen Heinrich IV. zum Könige wählen und dadurch einen ichweren Krieg entfachen, der mit dem Tode Rudolfs endigte. Sterbend erklärte dieser den apostolischen Stuhl und die mit demselben verbundenen Fürsten für sein Unglück verantwortlich. Doch der Bapft Gregor VII.

<sup>1)</sup> Goldaft I, 560, 44-56.

<sup>2)</sup> Bon den meisten Aelteren wird die Einsehung der Kurfürsten in die Regierungszeit Ottos III. und Gregors V. verlegt, die Mitwirfung des sehteren dabei von einzelnen schlechtweg geseugnet; vgl. 3. B. Nic. de Cusa, de concord. cathol. lib. III. cap. 4. bei S. Schard, sylloge historico — polit. ecclesiastica. Argentorati 1618, S. 615.

<sup>3)</sup> Goldast I, 560, 57 — 561, 7.

ruhte nicht, sondern setzte durch den Mainzer einen neuen Gegenkönig, Hermann Knoslock, ein und that Heinrich in den Bann. Dieser aber vertrieb ihn dafür aus Kom und machte Wipert, Bischof von Kavenna, zum Papst. Auf Anstisten eben desselben Gregor und mit Beihilse der geistlichen Kurfürsten wurden die Sachsenkriege gegen den Kaiser geführt und so viele Christen erschlagen und so viel beutsches Blut vergossen, daß es ihm selbst, dem Urheber all des Greuels, schrecklich erschien. Zuletzt gestand er sein Unrecht und widerrief alle Prozesse gegen Heinrich und dessen Anhänger. Gregors Nachsolger, Paschalis, 1) "potestate usurpata par, sed malitia major Gregorio", ließ dann den eigenen Sohn gegen den Bater zum Könige krönen und Heinrich V. nennen. 2)

Als dieser Heinrich V. zur Kaiserkrönung nach Kom kam, wurde ihm, den Chroniken zufolge, als dem ersten das "juramentum sidelitatis" vom Papste abverlangt. Da er aber nicht schwören wollte, entstand ein heftiger Streit: wer von ihnen der größere sei, "contra Evangelium Christi Luc. 22, 24". Schließlich mischten sich die Kömer darein und es kam zu einer furchtbaren Schlacht im Dom zu St. Peter. Papst und Kardinäle wurden gefangen und gebunden sortgeschleppt und erst wieder freigegeben, als man versprach, die Freiheiten des Keiches fürder unangetastet zu lassen; dies bezog sich besonders auf die Insveftitur, wie solche von Karl d. Gr. eingeführt und 300 Jahre hindurch unter 63 Päpsten gehandhabt worden.

Aber ungeachtet des Widerstandes der Kaiser suhren Papst und Kardinäle in ihrem herrschsüchtigen Bestreben sort. Unter Lothar und Konrad setzen sie sogar ein Dekret zusammen, das, neben den Aussprüchen frommer Päpste viel Heu und Spreu<sup>4</sup>) enthaltend, dem Evangelium gleich geachtet ward. Aus diesem Dekret, nicht aus dem Evangelium leiteten in der Folge die "carnales Papae" wie aus einem authentischen Buche sich die "plenitudo potestatis" ab. Auf diese Weise geschah es, daß Hadrian IV. Daiser Friedrich I. den Segen verweigerte, als ihm dieser statt des rechten Steigbügels, wie er verlangte, den linken gehalten hatte. Für diesen seinen Uebermut wurde aber der Kapst

<sup>1) &</sup>quot;Paschalis X." heißt es im Text bei Golbaft, 561, 43 und die Ausgabe von Brown liest gar "Paschalis 100." — offenbar nur Drucksehler.

<sup>2)</sup> Goldast I, 561, 8-45.

<sup>3)</sup> Daf. 561, 46-58.

<sup>4) &</sup>quot;Foenum et paleae" — ein Wortspiel, wie schon Gebhardt i. N. A. 12, 526 Ann. 6 bemerkt hat, indem palea—Spren und —palea im Dekret heißen kann; die Glosse liest auch "koenum et frascae".

<sup>5)</sup> Im Text heißt es fälschlich "Adrianus Secundus".

schwer gestraft, indem die Deutschen darüber ergrimmt ein unerhörtes Blutbad in Rom anrichteten. Als dann nach Hadrians Tod durch die zwiespältige Wahl der Kardinäle ein Schisma entstand, ward es durch den großen Friedrich ("per optimum Fridericum") wieder beseitigt. 1)

Zulett machte Innocenz III. die Dekretalen, "pro majori defensioni plenitudinis potestatis". Seine Nachfolger nährten die Zwietracht weiterhin im Reiche, brachten die Raifer in immer größere Abhängigkeit und riffen auch die Invektitur an sich. Die auf diese Weise gemachten Errungenschaften ließen dann die Päpste im 6. Buch der Dekretalen niederschreiben "pro juribus a Christo collatis". Bei den in der Folgezeit eingetretenen Erledigungen und zwiespältigen Besetzungen des Kaiserthrones wußten sie nach und nach auch die Verleihung der Pfründen an sich zu bringen, die Kollation der Kirchengüter zu häusen und mit Palliengeldern, Annaten "et ceteris symoniacis exactionibus" die Seistlichkeit zu beschweren: "ut sie Papae exhauriant thesauros mundi, quasi imperio non contenti sint usurpato"."

So ergab sich folgender Widerspruch zwischen dem Weltheiland und seinen Nachfolgern:

"Christus enim regnum mundanum exclusit,

"Vicarius illud ambit.

"Christus regnum fugit,

"Vicarius ingerit, ut habeat negatum.

"Christus se negavit constitutum secularem judicem,

"Vicarius praesumit judicare Caesarem.

"Christus se subdit Caesaris vicario,

"Vicarius Christi se praefert Caesari, imo toti mundo.

"Christus appetentes primatum reprehendit,

"Vicarius de primatu etiam cum tota ecclesia contendit.

"Christus in die palmarum in asino equitasse legitur,

"Vicarius pomposo equitatu non contentus est, nisi dextra strepa ab imperatore teneatur.

"Christus discordes iudaeos et gentes in unum regnum ecclesiasticum congregavit,

"Vicarius Germanos olim concordes saepe seditionibus conturbayit.

"Christus innocens patienter injurias pertulit,

"Vicarius reus ecclesiae et imperio injuriari non cessat". 3)

<sup>1)</sup> Goldast I, 561, 59-562, 5.

<sup>2)</sup> Daf. 562, 6-21.

<sup>3)</sup> Das. 562, 22 — 39. — "Fast glaubt man einen der Resormatoren zu hören", sagt Friedberg a. a. D. 1, 19, "wenn man diese in bitterer Fronie

Diesem Misverhältnis zu steuern hat sich das Baseler Konzil bis jest vergeblich bemüht; denn da es die Resorm mit der römischen Kurie begann, hat es einen gewaltigen Bind gegen sich erregt, "ita ut navicula Petri videatur quasi fluctidus absorpta: quae cum mergi non possit, fluctuat". Dies kommt daher, weil das Konzil von seinen früheren Borkämpsern verlassen worden ist, die den Primat, den sie früher in echt katholischer Beise dem Konzil zuschrieben, jest irrtümlich dem Papste zusprechen. Die römische Buhlerin hat so viele vom Bein ihrer Unzucht berauschte Liebhaber, während die einzige Braut Christi und das sie repräsentierende Konzil unter tausenden kaum einen wahren Berehrer besitzt. 1)

Wegen eines einzigen starrköpfigen ("capitosum") Menschen, der im Frrtum vom Geist der Freiheit sich entsernt und sich solange der Resormation der Kirche widersetzt und sie verwirrt, der noch größere Ansprüche erhebt als alle seine fleischlichen Vorgänger und die Superiorität über die Generalkonzilien sich anmaßt, scheinen alle Weltlichen und Geistlichen betäubt und blind zu sein, vornehmlich aber die Deutschen. Sie sind deshalb auch am meisten zu beklagen, da sie durch die Vaselere Spnode außer dem geistlichen Außen, den allgemeine Konzilien zu stiften pslegen, wieder in den Genuß der mit Gut und Blut tener erkausten Kechte des Keiches hätten kommen und die Abschaffung von

zugespisten Antithesen liest." Die Stelle wird häusig zitiert; vgl. Flacius, widder die vermeinte gewalt . . . Blatt E-E ij (S. 34 f.); H. E. G. Kaulus, Sophronizon oder unparthenisch = frenmüthige Benträge z. neueren Gesch. . . 2. Bd. 3. Heft. Franks. 1820. S. 17—21. Friedberg, de finium etc. S. 34 n. 4. — Vornehmlich durch diese scharfe Gegenüberstellung Christiu. des Papstes ließ sich Nikolaus Weigelinch vindiciae verleiten, husitische Lehrsäte in der Confutatio zu wittern. Dieselben Gedanken, sagt er, wurden von den Husiten bildlich dargestellt. (Bgl. P. Joach im sohn, Gregor Heimburg. Erster Teil. Jnaug.-Dissert. München, 1889. S. 77. S. Hist. Jahrb. X, 883) Allein die Confutatio zieht hier nur die Summe der in ihrem historischen Teil ausgesührten und begründeten Darlegungen, um desto tieferen Eindruck zu machen. Die Verwandtschaft mit husstisschen Lehren ist nur eine zufällige; Weigel würde auch sicherlich nicht auf diese Verwuntung verfallen sein, wenn er die Quelle der Confutatio gekannt hätte; s. unten S. 459 ff.

<sup>1)</sup> Goldast I, 562, 40—51. Ugs. dazu: Der Papst und das Konzil von Janus. Leipzig 1869. S. 359 s. — Dieselbe in dem Absah, Quod sit" etc. außgesprochene Klage erhebt auch der Karthäuserprior Vincenz von Arpach in einem Briese vom Jahre 1459: wie es Papst Eugen gelungen sei, sast alle Literaten so für sich zu gewinnen, "ut contra Decreta Ecclesiae congregatae emant dignitates et benesicia, sieut prius" B. Pez, codex dipl.-hist.-epist. . . . tom. III Augustae Vindel. et Graecii 1729, S. 335.

Erpressungen verschiedener Art als "bonum superutile" hätten erlangen können. 1)

Darum erwachet, ihr Trunkenen, schüttelt den Staub von euch und brecht das schimpfliche Joch! Laßt ab von der verdammenswürdigen Neutralität, die auch alle Universitäten Deutschlands verwersen; stellet das Konzil wieder her und laßt es nicht eher wieder auseinandergehen, als die Reform vollbracht ist! Dann wird die Verheißung in Erfüllung gehen: Cecidit Babylon magna et odibilis, quia de vino fornicationis ejus biberunt omnes gentes et reges terrae cum illa fornicati sunt, et mercatores de virtute deliciarum ejus divites facti sunt (Apok. 18, 2—3). 2)

Höret alle, die ihr redlichen Eifer habt, daß jene Worte der Schrift: Exite de illa, populus meus . . (Apok. 18, 4—5) an euch gerichtet sind! Denn nach diesen gründlichen Auseinandersetzungen haben die Könige, Fürsten und Kommunitäten nicht mehr die "excusatio per ignorantiam", daß sie die Undankbarkeit, die Mißbräuche und Anmaßungen der Päpste nicht sehen, die durch das heilige Konzil gebessert, durch die starke Hand des Kaisers, "qui plus in hac re patitur", gezügelt zu werden verdienen. Denn nicht der König von England und Frankreich, kein Herzog und kein Markgraf läßt sich so vom Papst in Sidespflicht nehmen wie der Kaiser, kraft jener erdichteten Dekretalen: so daß der höchste Monarch viel weniger erscheint als irgend der geringste. — "Haec pro admonitione eorum, quorum interest, rudi stylo, ut melius possint intelligi, commemorasse sufficiat".3)

## III.

"Rudi stylo" also, sagt der Versasser, habe er seine "Verwarnung" niedergeschrieben, da eben jene Kreise, deren Belchrung er vorzugsweise im Auge hat, weniger mit dem Ton der scholastischen Schulgelehrsamkeit vertraut zu sein pslegten. Sie ist auch in der That nichts weniger als eine unfruchtbare Diatribe in der abstrusen Form und Ausdrucksweise der hergebrachten dialettischen Methode. Pückert nennt sie eine Schrift ohne Glätte, aber "eindringlich durch die Wucht ihrer Gründe und zündend durch die Glut vaterländischen Formes". 4) In der That ist

<sup>1)</sup> Soldast I, 562, 52-60.

<sup>2)</sup> Daj. 562, 61 — 563, 5.

<sup>3)</sup> Daj. 563, 6-18.

<sup>4)</sup> B. Bückert, die turfürstliche Neutralität während des Baseler Konzils. Leipzig 1858. S. 200.

sie eine der fühnsten Brandschriften, welche die konziliare Literatur des 15. Jahrhunderts hervorgebracht hat. "Durch alle Borzüge, die das 15. Jahrhundert und die Zeit des eleganten Humanismus vor der ungeleuken scholastisch verschränkten Schreibweise des 14. voraus hat", sagt Friedberg, die der g, die Korläuseringen auf diesem Gebiete". Man muß hinzusügen, daß dieses Urteil vor allem bezüglich der Form gilt und daß dabei von dem Defensor pacis des Marsilius von Padua abzusehen ist. Was den Inhalt der Schrift anbelangt, so schließt er sich eng an die vorausgegangene Literatur an.

Von dieser Seite betrachtet, zeichnet sich die Consutatio weder durch Driginalität noch durch besondere Schärfe der Gedanken aus. Nahezu alles, was sie enthält, ist hundert und mehr Jahre früher im wesentslichen bereits gesagt worden; neu und überraschend ist nur die Fassung, die knappe, packende Form. Den römischen Stuhl beispielsweise als die apokalyptische Buhlerin zu bezeichnen, war im Mittelalter so geläusig, daß selbst ein heil. Bonaventura, Kardinal und Ordensgeneral, keinen Anstand nahm, dies des österen zu erklären. Denn in Rom, sagt er, 2) werden die Kirchenstellen gekauft und verkauft; da kommen die Fürsten und die Beherrscher der Kirche zusammen, Gott verachtend, der Unzucht fröhnend, dem Satan anhängend und den Schatz Christi plündernd. Ergebene Anhänger des päpstlichen Stuhles und Gegner desselben, 3) Heilige und Häretiker haben ähnlich sich ausgedrückt, freilich in verschiedener Absicht und Bedeutung. 4)

Es darf daher nicht immer als Ausfluß rein persönlichen Hasses aufgesaßt werden, wenn wir die nämliche Schmährede auch im 14. und 15. Jahrhundert so oft z. B. von Petrarca, b Gregor Heimburg b und unserem Autor hören. Am allerwenigsten kann dies, wie ich glaube, bei dem letzteren auf Rechnung persönlicher Abneigung gesetzt werden, wenn man bedenkt, daß die Confutatio nicht das Produkt eigenen

<sup>1)</sup> A. a. D. 1, 19.

<sup>2)</sup> S. Bonaventurae opera omnia suppl. Tridenti 1773. II, 729, 755, 815. Apologeticus contra eos, qui ordini Minorum adversantur, quaest. I. vgl. Friedberg 1, 5.

<sup>3)</sup> So insbesondere Alvaro Pelapo in seinem um 1331 geschriebenen Berke "De planctu ecclesiae." S. Riezler, die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiers. Leipzig 1874. S. 284.

<sup>4)</sup> Bgl. J. v. Döllinger in: Hiftorisches Taschenbuch, V. Folge. 1. Jahrg. Leipzig 1871. S. 288 f.

<sup>5)</sup> Bgl. Flacius, catalog. test. verit. S. 646.

<sup>6)</sup> Bgl. Brochaus a. a. D. S. 202.

originalen Denkens, fondern zum größten Teile ein Auszug aus dem Defensor pacis des Marsilius Patavinus1) ift. Ihm find das ganze dogmatisch-theologische Kapitel ohne die Einleitung und gahlreiche Stellen des hiftorischen Teiles entnommen, während die Faffung und weitere Ausführung der in den letteren gebrauchten Beispiele der Chronif des Dietrich Engelhus entlehnt ift. 2) Freilich ift der Berfasser der Confutatio nicht in allen Bunkten mit dem System des Babuaners einverstanden; gerade deffen oberfter politischer Sat von der Volkssouveränetät auch auf geiftlichem Gebiete scheint sich nicht mit seinen kirchenpolitischen Anschauungen zu vertragen. Sein Zweck ist aber derselbe wie der des Marsilius, indem er mit diesem die Macht des Papftes nur für ein Erzeugnis weltlicher Beftrebung und faiferlicher Begunstigung erklärt und ihm nur soweit Ginfluß zugestehen will, als er sich durch Wirken im Geifte Chrifti als wahren Nachfolger des Apostels Petrus erweise. Mit Marsilius entkleidet er die Kirche jeder weltlichen Befugnis und ftellt fie unter die Oberhoheit des Raifers, während er die höchste Gewalt in rein firchlichen Dingen dem Konzil vindiziert. Gigentümlich aber ist der Confutatio bei dem mit Marfilius festgehaltenen Glauben an die Konstantinische Schenkung deren Berwertung im Sinne eines ususfructus. Im übrigen fpricht fie wiederholt von der Fälschung der Defretalen, deren Autorität allerdings auch der Defensor pacis schon auf das schärffte angegriffen hatte. 3) Daneben find Einzelheiten auch aus anderen firchenpolitischen Schriftstellern entlehnt, wie die Deutung des Gleichniffes von Mond und Sonne aus dem Traktate des Joh. von Paris De potestate regia et papali, 4)

M. Flacius Ilhricus und seine Zeit. 2. Tl. Erlangen 1861. S. 458.

4) S. oben S. 450 Anm. 3.

<sup>1)</sup> Nachdem ich die Abhängigkeit der Confutatio von dem Defensor pacis schon nach der Inhaltsangabe vernutet hatte, welche Riezler in seinem Buche "Die literarischen Bidersacher der Päpste" aus Marsilius Werk bietet, hat Hr. Prof. Dr. Grauert nuch auf die zum Teil wörtliche llebereinstimmung der beiden Texte ausmerksam gemacht. — Es scheint mir hier der nachdrücklichen Betonung wert, daß Marssilius nicht Minorit gewesen, wie Gebhardt: Hist. Islan. 59, 283 meint, sondern Weltgeistlicher; s. Riezler S. 34 f.; 56.

<sup>2)</sup> Auf das letztere hat schon Bruno Gebhardt i. N. Arch. 12, 524 hingewiesen.
3) Defensor pacis diet. II. cap. V. bei Goldast II, 202, 49—52. Die Unechtheit vieler Defretasen erwies auch schon Nikolaus von Kusa in seiner "Concordantia catholica" (1433) lib. III. cap. 2, scharpff a. a. D. 1, 66. — Düx a. a. D. 2, 302 f.; ebenso soll zur selben Zeit der Dominisaner Heinrich Kaltzeisen an der Schtheit der pseudoisidor. Defretasen gezweiselt haben, s. B. Preger,

der Sat, daß der Papst keine Zwangsgewalt über die Gläubigen besitze, aus dem Dialogus Wilhelms von Occam. 1)

In seiner Benützung des Defensor pacis weicht der Versasser der Consutatio nur im historischen Teile in gewisser Hinsicht von seiner Borlage ab. Er bedient sich dabei der neuesten geschichtlichen Quelle seiner Zeit, der Chronica nova des Dietrich Engelhus, während die historischen Aussührungen des Marsilius fast vollständig auf der Chronist des Martinus Polonus beruhen. 2) Aber wie die Tendenz dieselbe bleibt, so werden auch die nämlichen Hauptmomente hervorgehoben und die nämlichen Beispiele gebraucht, in der Weise, daß die Erzählung der Thatsachen aus Engelhus, das verbindende Kaisonnement größtenteils aus Marsilius entnommen wird.

Ausschlicklich und in reichstem Make ist dagegen der Wortlaut des Defensor pacis im dogmatischen Teil der Confutatio verwertet. Gleich der Anfang "Scienti bonum facere" etc. kommt in demselben Sinne bei Marsilius zweimal zur Anwendung, diet. I. cap. I. und diet. II. cap. XIX. (XX.)3) Ebenso verhält es sich mit allen übrigen von der Confutatio gebrauchten Schrift- und Bäterstellen. Auch die Uebergange find vielfach wörtlich übernommen, viele Partien des Defensor in der Confutatio knapp zusammengefaßt wiedergegeben worden. Bezeichnend ist übrigens, daß der Plagiator die ganze Ausbeute für seinen ersten Teil aus Rapitel 4 und 5 des zweiten Teiles des Defensor hergeholt So läßt sich mit Ausnahme der Ginleitung (bei Goldaft, hat. monarchia I, 557 3. 21-61) und des Schluffes (Monarchia I, 562 13-64-563, 1-18), die der Verfasser seiner eigenen Zeit und ihren speziellen Umständen anpagen mußte, die volle Abhängigkeit unseres Traktates von Marsilius von Padua, bezw. Dietrich Engelhus nachweisen. Die oft überraschend genaue Uebereinstimmung von Quelle und Bearbeitung möge die folgende Textvergleichung 4) veranschaulichen.

<sup>1)</sup> S. Riezler S. 264 f.

<sup>2)</sup> Daj. S. 219 ff.

<sup>3)</sup> Bei Goldast II, 155, 28 f. und 256, 52 f. — Hier sei übrigens auf bie falsche Kapitelzählung bei Goldast aufmerksam gemacht, der auf cap. VI. sofort cap. VIII. folgen läht und mit Ausnahme von cap. XXV., welches doppelt erscheint, biese falsche Einteilung beibehält. Ich habe überall nach der richtigen Zählung zitiert.

<sup>4)</sup> Ganz abgesessen von einzelnen Worten und Wendungen, wie "sophistice", "oligarchica lege", "principes et communitates", "primitiva ecclesia", "carnales papae" u. a. m., die in der Confutatio öfters, im Defensor pacis selbst duzendmal wiederkehren.

Confutatio Primatus papae nach Goldast, monarchia s. Romani imperii . . I (Hanov. 1612), 557—63.

"Sedet enim (haec meretrix, i. e. ecclesia carnalis) oligarchia e totius mundidominium usurpans mentiensque sibi tanquam Christi vicario et Petri successori a Domino plenitudinem potestatis esse collatam ut ridiculose videri potest Tit. de jure juran. et de sentent. et re judic. et novissime in libello quodam Eugenii quarti, pleno erroribus, qui incipit: Deus novit etc.

"Hac usurpatione potestatis in Ecclesiae sanctae discrimen, secularis et imperialis dignitatis praejudicium et totius mundi inquietudinem, idcirco tantum invaluit, quod nemo Doctorum ausus fuit contradicere . . . Omnes enim . . . adulantes sacram Scripturam exponunt in confirmationem erroris retorquentes. Quod quia Imperatores, Reges, Principes et Communitates vel propter ignorantiam et studii et scientiarum . . . vel propter nimiam lasciviam mundanam eos occupantem . . videre non potuerunt, ad tantam servitutem deducti sunt, ut credere compellantur fidem hanc esse de necessitate salutis: Papam scilicet habere tantam sibi a Christo collatam plenitudinem potestatis, ut possit omnia quae in terris sunt, disponere pro libitu voluntatis suae, nec quisquam ei audebit dicere: cur ita facis? Cum etiam (ut terminis utar suorum adulatorum) ipse Papa angelis habeat imperare."

557, 45-61.

Defensor pacis nach Goldast, monarchia II (Francof. 1614), 154-312.

"Ideoque postmodum iuris dictionem hanc coactiuam orbi vniuersalem sibi alio quodam omnes compraehendente titulo moderniores Romanorum sumpserunt episcopi Plenitudine potestatis videlicet, quam concessam asserunt per Christum beato Petro eiusque successoribus in Romana episcopali sede, tanquam Christi vicariis. — Est igitur huius tituli sensus apud Romanos episcopos, quod sicut Christus plenitudinem potestatis et iurisdictionis habuit supra reges omnes, principes, communitates, collegia et singulares personas, sic et ipsi qui Christi et beati Petri se dicunt vicarios, hanc habeant plenitudinem coactivae iurisdictionis, humana lege nulla determina-

"Signum autem huius tituli etc. Euidens est, quod Clemens quidam nomine, Clementium quintus Rom. episcopus sic eo vtitur in quodam suo edicto seu decretali de sen. et re iudi. libro septimo ad Henricum, Henricorum septimum diuae memoriae Romanorum Imperatorem nouissimum etc. (vgl. pag. 271, 13-25). Quem etiam (principatum) per ipsum Episcopos Romanos extendere, manifeste nos docet octaui Bonifacii Romanorum episcopi contra Philippum Pulchrum clarae memoriae regem Francorum, attentatio contentiosa de his et inde subsecuta eiusdem Bonifacii decretalis, inducta XXa huius part. VIIIa Per quam siquidem omnem humanam creaturam coactiva iurisdictione subiectam fore Romano pontifici diffinit esse credendum de necessitate salutis aeternae. - Quorum nouissime atque manifestissime modernus iam dictorum episcopus . . . supremam iurisdictionem se scripsit habere etc. Haec itaque Romanorum quorundam episcoporum existimatio non recta et peruers a fortassis affectio principatus, quem sibi deberi asserunt.. causa est singularis illa, quam intranquillitatis seu discordiae ciuitatis aut regni factiuam etc. Vnde tanta lis et discordia suborta est, vt non sine magno discrimine animarum et corporum ac rerum dispendio possit ex-187, 55—188, 49. tingui. Bgl. dict. II. cap. I., 190, 40 -2; c. III., 193, 32 - 5, u. c. XXIV. (XXV.), 279, 15 - 6, 38 - 44.

Soweit hat der Verfasser der Consutatio das 19. Kapitel des ersten Teiles des Defensor paeis zu seiner Einleitung verwertet. Aufs handgreisslichste aber erhellt die Benützung des Desensor paeis aus dem nun folgenden Hauptteil der dogmatischen Darlegung.

"Evangelium enim XXII. ostendit, Christum nec Apostolis nec Petro aliquam plenitudinem potestatis vel dominatus tradidisse, imo dominatum et potestatem verbo et exemplo prohibuisse dicens: Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, Benefici vocantur, vos autem non sic. Ubi Origenes, Hieronymus, Chrysostomus et Basilius concorditer loquentes sentiunt, quod Principes seculares non contenti tantum habere sub ditos, sed etiam dominando eis utuntur: Vos autem non sic, scilicet vos Apostoli et mei successores, sed vestrum

Nec a se tantum Christus excludere voluit seculi principatum seu iudicialem coactiuam potestatem, verum etiam a suis Apostolis hanc exclusit, tam ipsorum inuicem quam ad alios. (Bgl. S. 195, 41-5.) Unde Matthaei XX. et Lucae XXII. habetur haec series: Facta est autem contentio inter eos, quis eorum esset maior. Dixit autem eis (Christus scilicet): Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. . . . Ubi Origenes: Scitis quia principes gentium dominantur eorum, id est non contenti tantum regere suos subditos, violenter eis dominari nituntur, id est etc. Chrysostomus

est servire, ministrare et pascere verbo et exemplo. Quare vestras utilitates negligatis et inferiorum procuretis et mori pro salute inferiorum non recusetis, non turpis lucri gratia, neque ut dominantes in clero, sed forma facti gregis ex animo, ut inquit Petrus in prima Canonica cap. 2.

"Putet fortasse quis, quod concesserint Christus et Petrus Papae dominatum in populo: qui prohibent ipsum inter Apostolos et in clero? Audiat beatum Bernardum libro de Considerat. tract. IV. ad Eugenium Papam: Quod (inquit) habuit Petrus, hoc dedit sollicitudinem (ut praedixit) super Ecclesiam. Nunquid dominationem? Audi ipsum: Neque ut dominantes, sed formae facti gregis ex animo. Ne autem dictum sola humilitate putes, verum etiam veritate, vox Domini indicat in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic. Planum est, quod Apostolis interdicitur dominatus. Igitur tu usurpare audes, aut ut Dominus apostolatum aut ut Apostolus dominatum? Plane ab utroque prohiberis. Si utrumque simul habere velis, perdes utrumque. Alioquin non te de numero illorum putes exceptum, de quibus conqueritur Dominus sic: Ipsi regnaverunt, sed non per me, Principes extiterunt, sed non cognovi eos. (Os. 8.4.

autem inter caetera dicit haec quae ad propositum sunt: Principes mundi ideo sunt, vt dominentur minoribus suis . . Principes autem ecclesiae fiunt, vt seruiant minoribus suis et ministrant eis . . , vt suas vtilitates negligant et illorum procurent et mori non recusent pro salute inferiorium... Quid ergo .. sacerdotes? non enim debent temporaliter dominari, sed ser uire Christi exemplo et praecepto. Vnde Hieronymus: Denique sui proponit exemplum... .. Super Lucam vero dicit Basilius: Decet autem et corporale obsequium . . Vos autem non sic. Et idem consequenter tenendum de omnibus apostolorum successoribus, episcopis siue presbyteris. Hoc est etiam quod beatus Bernardus aperte dicebat ad Eugenium, de consideratione, libro secundo capitulo quarto, tractans illud Christi iam dictum: Reges gentium dominantur eorum etc. inquit enim inter caetera: Quod habuit apostolus (Petrus videlicet) hoc dedit, solicitudinem, vt dixi, super ecclesias, nunquid dominationem? audi ipsum. Non dominantes, ait, de clero, sed forma facti gregis. Et ne dictum sola humilitate putes, ne etiam veritate, vox domini est in euangelio: Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Et infert: Vos autem non sic. Planum est apostolis interdicitur dominatus, ergo tu vsurpare aude, aut dominus apostolatum aut apostolicus dominatum, plane ab vtroque prohiberis si vtrunque simul habere voles, perdes vtrunque: alioquin non te illorum numero putes exceptum, de quibus quaeritur Deus sic: Ipsi regnauerunt, et non per me, principes extiterunt, et non cognoui eos.

(Cap. IV.)

"Paulus quoque 2. Timo th. 2. Nemo (inquit) militans, id est in spiritualibus secundum Glossam beati Ambrosii, se implicat secularibus. Et quid Apostolus velit, prima Corinth. 6. ostendit scribens, non Petro, non Clero, sed universitati fidelium: Secularia, inquit, judicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum. Textum supra scriptum exponentes Ambrosius et Augustinus, in Glossa, sic inquiunt: Super judicia constituite contemptibiles: id est, minoris meriti, quam sunt Presbyteri et Sacerdotes. Qui autem spiritualibus dotati sunt, secularibus implicari non debent, ut dum non coguntur inferiora disponere, valeant superioribus deservire. Haec est Glossa, etiam sumpta de moralibus Gregorii."

"Ad hunc intellectum loquitur Bernhardus primo de Consid. cap. 2. ad Eugenium Papam, et alios Romanos Episcopos, dicens: In criminibus, non in possessionibus potestas vestra. Propter illa enim, non propter has, claves accepistis regni coelorum, praevaricatores exclusuri, non possessores. Ut sciatis, inquit, quia filius hominis potestatem habet in terra dimittendi peccata. Et subdit: Quaenam tibi videtur major dignitas et po-testas? dimittendi peccata aut dividendi praedia? Habent haec infima et terrena suos judices. Reges. Principes terrae. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in messem alienam extenditis?"

557, 64 — 558, 33.

(Cap. V.) "Reliquum autem et his habitum est ostendere, hanc eandem fuisse sententiam . . . Pauli quidem primum 2. ad Timoth. 2. . . . Inquit enim ipse: Nemo militans Deo implicat se secularibus negotiis. Vbi Glossa secundum Ambrosium . . . . Hanc autem quam diximus Apostoli fuisse sententiam aperit ipsius series primae ad Corinthios sexto, cum dixit: Secularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in ecclesia constituite ad iudicandum. Ibi enim loquebatur Apostolus ad omnes fideles et ecclesiam propriissime dictam secundum vltimam significationem videlicet. quam siquidem Apostoli seriem sic exponit Glossa secundum Ambrosium et Augustinum: Si secularia negotia, etc. Contemptibiles id est aliquos sapientes, qui tamen sunt minoris meriti (supple, quam presbyteri et doctores euangelii) constituite ad iudicandum... Aliam vero causam huius assignat Glossa secundum Gregorium in moralibus . . . Qui autem spiritualibus donis ditati sunt, terrenis non debent negotiis implicari. dum non coguntur inferiora bona disponere, valeant bonis superioribus deservire. . . .

Quod etiam exprimensBernardus ad Eugenium de consideratione, libro I., cap. V. sic ait, ad Romanos et reliquos episcopos sermonem dirigens: Ergo in criminibus, non in possessionibus, potestas vestra, propter illa siquidem, et non propter has accepistis claues regni

coelorum; praeuaricatores itaque exclusuri, non possessiones, vt sciatis, ait, quia filius hominis potestatem habet dimittendi peccata. Et infra subdit: Quaenam tibi videtur maior dignitas et potestas, dimittendi peccata an praedia dividendi? habent haec infima et terrena iudices suos reges et principes terrae. Quid fines alienos inuaditis? Non pertinet igitur... et falcem in alienam mensem extendunt, secundum Bernardum." 199, 10 — 200, 40.

Gegenüber den viel breiteren Ansführungen des Defensor ist die hier wie im folgenden gewählte gedrängte Fassung der Consutatio von großer, formaler Wirksamkeit. Mit den kurzen Aussprüchen der Schrift werden die ebenso knapp wiedergegebenen Erklärungen der Bäter und aussührlicher nur die des im Mittelalter in so hohem Ansehen stehenden heil. Bernhard zu einer geschlossenen, den Eindruck der Ueberzeugung hervorrusenden Argumentation vereinigt. Der Verfasser schließt diesen Bassus mit dem apodiktischen Satze:

"Ex quibus patet, fabulam et figmentum esse, quod in Decreta-libus Pontificum Romanorum scribitur, quod a Christo habeant plenitudinem potestatis sibi collatam et hujusmodi dominium, ut et Regibus et Principibus in temporalibus praefecti sint." 558, 34—6.

"... si Christus ... hance potestatem sibi concessisset super Imperatorem, vt ipsi fabulantur in suis Decretalibus, quae secundum veritatem nihil aliud sunt, quam ordinationes quaedam oligarchicae, quibus in nullo tenentur obedire Christi fideles.."

202, 49—52.

Die hierauf folgende Anwendung des Gleichnisses von Mond und Sonne (558, 37—49) hat die Confutatio, wie schon erwähnt, auß I o hannes Parisius entnommen, da Marsilius dasselbe ganz übergeht. Nun aber sett sich die Miniatursopie des Defensor paeis fort:

"Ad hunc sensum (nullum datum est Papae et Clero dominium in Imperatorem et seculares) scribit Apostolus 2. Corinth. 10. dicens: Testem invoco Deum in animam meam, quod parcens vobis, non veni ultra Corinthum, non quia dominamur fidei vestrae. V bi Glossa. Quare dicit: non quia

"Et haec palam fuit mens Apost. 2. ad Corinth. primo cum dixit: Ego autem testem Deum inuoco in animam meam, quod parcens vobis non veni vltra Corinthum, non quia dominamur fidei vestrae, sed adiutores sumus gaudii vestri, nam fide statis. V bi Glossa secundum Amb. Ego in-

dominamur? quia eum dixit, parcens vobis, ne forte indignarentur designato dominio, ideo dixit; Non dico vobis parcens, quia dominemur, sed quia adjutores gaudii et emendationis vestrae simus, in qua est libertas, non dominium." 558, 50—4.

"Dictis alludit Chrysostomus in suo Dialogo, qui etiam de dignitate sacerdotali intitulatur, lib. 2. cap. 3. inducens supra allegatum dictum Apostoli, Non dominamur . . . dicens: Hi qui foris sunt judices seculares, malignos quosque cum subdiderint, ostendunt in eis plurimam potestatem, et eos invito a prioris vitae pravitate compescunt. In Ecclesia vero non coactum, sed acquiesescentem oportet ad meliora converti: quia nec nobis a legibus data est talis potestas, ut auctoritate cohibeamus homines a delictis. Et in persona omnium Sacerdotum haec dixit. Subdens aliam causam sui dicti. inquit: Nec si nobis data esset talis potestas, haberemus unde exerceremus hujusmodi potestatem, cum Dominus noster Jesus Christus non necessitate et violentia sub motos a peccato, sed propria voluntate se sponte abstinentes, remuneraturus.

"Sed si aliqua cohercio contra haereticos necessaria fuerit, per fideles Principes a Deo potestatem habentes exerceri potest et debet, ad nutum Sacerdotis, et non imperium, ut dicit Bernhardus, ubi supra, cum ex Scripturis sanctis nullum habet sacerdotium secularem principatum." 558,62—559,8.

uoco Deum . . . Et ne indignentur quasi de dominio, eo quod dixerat parcens vobis non veni, subdit, non ideo dico parcens, quid dominemur fidei vestrae . . . Sed ideo dico, quia adiutores sumus, si vultis cooperari gaudii vestri aeterni, vel qaudii emendationis vestrae . . . . Hanc eandem sententiam ex verbis Apostoli supra dictis accepit et omnibus euidenter expressit B. Joannes Chrvs. in suo lib. dialogorum, qui etiam de dignitate sacerdotali intitulatur lib. 2. cap. 3. . . : Hi qui foris sunt iudices, seculares scilicet, malignos quosque cum subdiderint, ostendunt in eis plurimam potestatem et inuitos eos a priorum morum prauitate compescunt, in ecclesia vero non coactum, sed adquiescentem oportet ad meliora converti. Quia nec nobis a legibus data est talis potestas, vt autoritate sententiae cohibeamus homines a delictis. Et loquitur in persona omnium sacerdotum . . . Tunc aliam causam assignans subjungit: Nec si data esset, (talis potestas scilicet) haberemus, vbi exerceremus eiusmodi potestatem, cum Deus noster, (Christus scilicet) non necessitate (id est violentia) submotos a peccato, sed propria sese sponte abstinentes remuneraturus sit. Nec tamen ex his dicere volumus inconveniens esse coerceri haereticos aut aliter infideles, sed autoritatem hanc esse solius legislatoris humani. Non igitur conuenit sacerdoti vel episcopo cuiquam coactiua potestas . . " 202,62—203,23.

Bezeichnend ist diese lette Stelle von der Bestrafung der Reter,

MIbert. 468

welche Marsilius zur Befugnis des souveranen Bolfes rechnet, während sie die Confutatio den gläubigen Fürsten zuschreibt, die ihre Gewalt mmittelbar von Gott haben. Die hier endende Satreihe war aus der Mitte des fünften Rapitels entnommen; jest wird zur Weiterführung des Beweises wieder an den Anfang des vierten Kapitels zurückgegriffen, an den bereits mit den letten Worten des letten Sates ("cum ex Scripturus - principatum" S. 195. 15-9) angeknüpft war.

"Imo talem (secularem principatum) assumere Clerum, Christus non solum verbo praecepti vel consilii prohibuit, verum etiam exemplo suo, quod Clero specialius debet esse disciplina morum, aperte demonstrat, quando non solum a se suisque discipulis exclusit seculare dominium, verum etiam seculari potestati voluit suos subjicere: imo sese exhibuit ipsi potestati judiciali subjectum. Nam filius hominis non venit judicare mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum: Johannis 12. Et Johannis 18. ad Pilati quaesita respondit dicens: Regnum meum non est de hoc mundo, probat: Nam si regnum meum etc.

Quem locum exponentes Sancti,

primum

beatus Augustinus dicit:

Per haec verba Christus Judaeis et Gentibus opportunius apertiusque respondit, quasi diceret: Audite Judaei et Gentes, non impedio

ostendam primo, quod "Et Christus ipse non venit in mundum dominari hominibus, nec ipses iudicare . . , quinimo quod a tali iudicio seu principatu secundum propositum excludere voluit et exclusit se ipsum et apostolos ac discipulos etiam suos ipsorumque successores consequenter . . ab omni principatu . . exclusit exemplo et per sermonem etiam consilio vel praecepto . . Amplius quoque tam Christum quam ipsos apostolos voluisse subesse atque subfuisse continuo coactiuae iurisdictioni principum seculi realiter et personaliter ..... Hoc autem primum apparet indubieper seriem euangelicam Joannis 18. Dum enim Christus accusatus esset Pontio Pilato . . interrogante Pilato . . respondit inter caetera ad Pilati quaesitum verba haec: Regnum meum non est de hoc mundo, . . cuius quidem probationem subdit ipsemet Christus . . cum dixit: Si ex hoc mundo esset regnum meum . . . . Quas siquidem euangelicas veritates sancti et Doctores exponentes sic inquiunt, et primum beatus Augustinus in haec verba, dicens: Quod si Pilato . . Sed post responsionem Pilati tam Judaeis et gentibus opportunius aptiusque respondit. Quasi diceret: Audite Judaei et gentes, dominationem vestram in hoc mundo, quid vultis amplius? Venite credendo ad regnum meum, quod non est de hoc mundo.

Chrysostomus super eodem passu: Non privat, inquit, Christus mundum sua praesidentia et praelatione, sed ostendit regnum suum non esse humanum et corruptibile. Item Augustinus supra dictum: Tu dicis, quia Rex sum ego, inquit, Non quia se Regem timuit confiteri, sed ita liberatur, ut nec se Regem neget, nec Regem talem se fateatur, cujus regnum putetur esse de hoc mundo? Dictum est enim: Tu dicis, id est, Carnalis carnaliter loqueris. 559, 9—22.

non impedio dominationem vestram in hoc mundo, quid vultis amplius? venite credendo ad regnum quod non est de hoc mundo. . . .

. . . Rursum super illud . . dicit Chrysostomus: Non priuat mundum a sua providentia et praelatione, sed ostendit regnum suum non esse humanum neque corruptibile. . Amplius super illud Ĵoannis eodem: Tu dicis quia rex sum ego, inquit Augustinus: Non quia regem se timuit confiteri, sed ita libratum est, et neque se regem neget, neque regem talem se esse fateatur, cuius regnum putetur esse de hoc mundo. Dictum est enim, tu dicis, ac si diceretur, Carnalis carnaliter dicis de regimine carnali . . .

195,39-196,32.

Die im Goldastischen Drucke hier (z. B. liberatur-libratum est, praesidentia-prouidentia, apertiusque-aptiusque) wie im vorausgehenden (z. B. utuntur-nituntur, possessores-possessiones, messem-mensem) und im nachfolgenden (z. B. Archiepiscopum Severum — Arch. Senonensem etc.) leider so häusig wiederkehrenden abweichenden Lesarten im Text derselben Stellen sind schwerlich etwas anderes als Verstöße des Herausgebers.

"Ex quibus patet, quod Christus mundanum Regem se esse negavit verbo. Vide quomodo Christus Rex esse voluit, imo fugit utique: Joan. 6. Et per B. Augustinum et Chrysost, super eodem passu. Et Lucae 12. dicitur, quod Christus rogatus, per quendam de turba, ut diceret fratri, ut divideret secum haereditatem, respondit: Homo, quis me constituit judicem? etc. Super quo beatus Ambrosius: Bene terrena declinat, qui propter divina descenderat. judex dignatur esse litium et arbiter facultatum, vivorum mortuorumque habens judicium arbitri-

"Rursum ad principale per id quod Christus opere seu exemplo monstrauit. Legitur enim Joannis 6. . . Certum est igitur, quod Christus fugiit principatum aut suo nihil nos docuisset exemplo, quem sensum adiquat expositio beati Augustini, dicentis, quod fideles Christiani . . Vbi Crysostomus etiam. . . Amplius ostenditur idem euidentissime verbo et exemplo Christi, vbi Lucae 12. habeatur haec series: Ait autem ei auidam de turba: Magister, dic fratri meo, vt dividat mecum haereditatem. At ille, (Christus scil.) dixit ei: Homo, quis me constituit iudicem aut divisorem super vos? umque meritorum. Et subdit: Merito refutatur hic frater, qui dispensatorem coelestium gestiebat corruptibilibus occupare. Haec ille...

"Restat nunc videre, quomodo se suo exemplo seculari potestati subjectum exhibuit: per illud innuens, cunctos fideles, tam Clerum quam Laicos, subesse debere realiter et personaliter judicio coactivo Principum hujus seculi. Dixit enim Matth. 22. Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari. Et Glo. interlinearis: id est pecuniam et tributum. Super quo Chrysost. Tu, inquit, cum audieris, Redde, quae sunt Caesaris etc. scito dictum in omnihus, quae pietati concordant. Et beatus Ambrosius in Epistola contra Valentinianum, quae intitulatur, ad plebem: Solve, inquit, quae sunt Caesaris, Tributum Caesaris est, Caesari. non negetur. Et rursus Matth. 17. Christus jussit solvi didrachma pro se et Petro, super quo Origenes: Filius, inquit, Dei, qui nullum opus fecit servile, quasi habens formam servi, quam propter hominem suscepit, tributum dedit.

"Unde patet, si Christus suos Vicarios et Petri, qui se praefecerunt cunctis mortalibus, voluisset habere exemptos, pro se et Petro didrachma non soluisset. Ad hunc sensum loquitur beatus Ambrosius in epist. cujus titulus De tradendis basilicis: Tributum, inquit, petit imperator, non nege-

.. Haec igitur verba Christi beatus Ambrosius exponens ait: Bene ergo terrena declinat, qui propter diuina descenderat, nec iudex dignatur esse litium et arbiter facultatum, viuorum habens mortuorumque iudicium arbitriumque meritorum. Et parum post subdit: Vnde non immerito refutatur hie frater, qui dispensatorem caelestium gestiebat corruptibilibus occupare. . .

.. Nunc vero consequenter restat ostendere, Christum ipsum non solum huius seculi principatum . . recusasse, . . verum etiam ipsum sermone docuisse ac exemplo monstrasse, cunctos tam sacerdotes quam non sacerdotes subesse debere realiter et personaliter coactino indicio principum huius seculi . . per id quod habetur Matthae. 22. . . Reddite ergo quae Caesaris sunt, Caesari. . Vbi Glossa interlinearis: id est tributum et pecuniam . . . Chrisostomus autem sic ait: Tu autem cum audieris, redde quae sunt Caesaris, Caesari, Illa scito dicere eum solum, quae in nullo pietati nocent,.. Haec quoque fuit palam sententia beati Ambrosii . . in epistola contra Valentianum, quae intitulatur: Ad plebem: Soluinus quae sunt Caesaris, Caesari . . Tributum Caesaris est, non negatur. Ostenditur autem rursum idem ex Matthaei 17. vbi sic scribitur: Accesserunt qui didrachma acciniebant. ad Petrum et dixerunt ..... Origines autem super illud verbum Christi: Vt autem non scandalizemus . . . Filius enim dei, qui nullum opus fecit seruile quasi habens formam serui, quam propter hominem suscepit, tributum et censum dedit. Quo igitur modo ex virtute verborum Euangelicae scriptur. Agri enim tributum solvunt. Subdit: Soluimus, quae sunt Caesaris, Caesari: tributum Caesaris est, non negetur. Et beatus Bernardus in epist. ad Archipiscopum Severum: Sunt, inquit, qui suggerunt subditis, suis superioribus rebellare. Christus aliter jussit et gessit: Reddite, inquit, quae sunt Caesaris, Caesari. Quod ore locutus est, mox opere impleri curavit. Conditor Caesaris non cunctatus est Caesari reddere consum. Exemplum enim dedi vobis, ut et vos ita faciatis."

559, 23-47.

turae sunt exempti Episcopi et presbyteri ab hoc . . cum Christus et Petrus exemplum praebentes aliis tributa soluerint . . . Hanc scripturae seriem ex Matth. 17. sic intelligens beatus Ambrosius in epistola, cui titulus: De tradendis basilicis inquit: Tributum petit (Imperator scilicet), non negatur, agri ecclesiae soluunt tributum. Et quiebusdaminterpositis . . ait: Soluimus quae sunt Caesaris, Caesari.. Tributum Caesaris est, non negatur. Hanc rursum . . fuisse sententiam, amplius exprimens beatus Bernardus in epistola quadam ad Archiepiscopum Senonensem, sic inquit: Haec istis (scilicet. qui suggerunt subditos suis superioribus rebellare.) Christus aliter et iussit et gessit. Reddite, ait, quae sunt Caesaris, Caesari . . Quod ore locutus est, mox opere implere curauit, Conditor Caesaris Caesari non cunctatus est reddere censum. Exemplum enim dedit vobis, vt et vos ita faciatis..." 196, 46—198,4.

Nachdem so dargethan worden, wie Christus selbst sich in Wort und That der weltlichen Obrigkeit unterworsen und gehorsam zeigte, wird nun weiter erörtert, daß er dasselbe auch seinen Aposteln besohlen und diese die Ermahnung ihres Herrn und Meisters in Wahrheit besolgt haben. Dabei ist der Verfasser der Confutatio gezwungen, den bisherigen Gedankengang seiner Vorlage zu verlassen und von deren viertem Kapitel in das fünste überzuspringen.

"Consequens est videre, quid in hac materia Christus commiserit suis Apostolis. Puto nihil aliud, nisi quod verbo et exemplo docuerit. Ait enim Apostolus ad Titum 3. Admone illos quibus praedicas, subditos esse Principibus et potestatibus, non dixit, Episcopis. Ubi beatus Ambrosius: Admone, quasi diceret; et si habes

"Amplius ad Titum tertio dicebat Apostolus: Admone illos, (quibus praedicas), subditos esse principibus et potestatibus, non dixit Apostolus, admone seculares tantum, nec rursum dixit, admone

imperium spirituale de spiritualibus, tamen admone illos subditos esse Regibus et Principibus, quia Christiana religio neminem privat jure suo. Quod dixit pro tanto Ambrosius, quia etiam fideles Regibus malis et infidelibus docuit Apostolus subesse. Quemadmodum dixit idem Apostolus prima ad Timoth. ultimo, ubi Glossa (secundum beatum Augustinum) Sciendum quosdam praedicasse, communem omnibus in Christo libertatem esse, quod de spirituali libertate, qua Christus nos liberavit, utique verum est, non de carnali, ut illi intellexerint. Ideo inquit Glossa Augustini: Hic contra eos loquitur Apostolus, jubens servos suis dominis subditos esse. Ideo causam addit Apostolus: Ne blasphemetur nomen Domini, quasi aliena invadentis: et lex Christiana quasi injusta contra leges praedicet civiles.

"Qua igitur conscientia praesumit quis Sacerdos, etiam Papa, absolvere fideles imperii vasallos a juramento fidelitatis et ab obedientia, ad quam Christus et Apostoli unumquemque adstringunt potissimum salva fidei pietate? Et si Papa cum lege sua oligarchica poterit dispensare, cum lege divina non poterit sine erroris nota.

"Unde Apostolus ad Rom. 13. quo in hac materia nihil manifestius: Omnis, inquit, anima (id est homo) potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas, nisi a Deo. Quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui risistit potestati, ordinationi Dei resistit. Nam Principes non sint timori bono operi, sed

illos, subditos esse nobis et principibus . . . Vnde Ambrosius: Admone etc. quasi: et si tu habes imperium spirituale, id est praecipere de spiritualibus, tamen admone illos subditos esse principibus scilicet regibus, ducibus . . Quia Christiana religio neminem privat iure suo, quod pro tanto dixit Ambrosius quia etiam fideles dominis et principibus infidelibus aut malis voluit et docuit Apostolus subesse, sicut dicit ipse primae ad Timoth. Quicunque sunt sub iugo serui, etc. Vbi Glossa secundum Augustinum: Sciendum quosdam praedicasse, communem omnibus in Christo libertatem esse, quod de spirituali libertate vtique verum est, non de carnali, vt illi intelligebant. Ideo contra eos loquitur hic Apostolus iubens seruos dominis suis subditos esse. Non ergo exigant . . . Et quare hoc praecipiat Apostolus, supponit, ne blasphemetur nomen domini quasi aliena inuadentis, et doctrina Christiana quasi iniusta et contra leges praedicet, ciuiles scilicet. Quo igitur modo et qua secundum Deum conscientia vult aliquis sacerdos, quicunque sit ille, absoluere subditos iuramento quo dominis fidelibus astringuntur. Est enim haec haeresis manifesta . .

"Praecepit quoque sanctus Apostolus, omnes indifferenter neminem excipiendo episcopum vel sacerdotem. Vnde ad Rom. 13: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non enim est potestas nisi a Deo. Quae autem sunt a Deo, ordinata sunt, itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: nam principes non

malo. Vis autem non timere potestatem? bonum fac et habebis laudem ex illa. Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malefeceris, time. Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui male agit. Ideoque ex necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ecce Apostolus neminem excepit, neque Petrum, neque suos successores. Petrus hoc idem sensit in II. cap. primae Canonicae: Subjecti estote omni humanae propter Dominium, scilicet constitutae in principatu. Quem intentum aperit, dicens: Regi tanguam praecellenti etc. . . .

"Nec doctrina Apostolica praemissa, facta verbo, caret facto et exemplo. Nam ut habetur Actorum XXV. Paulus a Sacerdotum judicio ad Caesarem appellavit, dicens: Ad tribunal Caesaris sto. Glossa interlinearis: Quia hic est locus judicii. Nec putandum est. Apostolum hoc metu mortis fecisse, qui jam pro veritate mori deliberaverat, ut Actorum XXI. Quis autem demens aestimabit. Apostolum suo verbo tantum crimen admisisse, producendae vitae suae gratia, ut omne sacerdotium indebite subjecerit suo exemplo et doctrina jurisdictioni Principis secularis? Maxime, quia non compellabatur ascendere Hierosolymam, ad tam praejudiciale mendacium toti sacerdotio faciendum. Apostolum igitur credendum est sensisse in opesunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem, fac bonum et habebis laudem ex illa. Dei enim minister ex tibi in bonum, si autem malefeceris, time; non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister ex vindex in iram et qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed propter conscientiam. . "201, 9—17.

"Ab hac subjectione etiam neminem Apostolus excipit .. " (202, 40). "Haec quoque conformiter sententia et doctrina B. Petri apostoli prima canonica sua, ca. 2. cum dixit: Subecti estote omni humanae propter Deum, constitutae videlicet in principatu, de quib. eum intellexisse apparet per exempla quae immediate sub intulit, dum dixit: Siue regi quasi praecellenti . . . Hoc rursum confirmat sermo et exemplum operis manifestum B. Pauli (Apost.), nam de ipso legitur Actuum 25, quo ipse refugiens sacerdotum judicium coactiuum, dixit aperte: Caesarem appello. Et rursum: Ad tribunal Caesaris sto. . . dicit Glossa interlinearis, quia hic est locus judicii . . Sed credendum est. ne Apostolum ficte dixisse . . metu mortis, qui iam pro veritate mori elegerat et deliberauerat, vt apparet, Act. 21... Quis enim demens aestimabit. Apostolum suo verbo tantum crimen commisisse protelandae vitae gratia, vt omnesacerdotum indebite subiiceret sui exemplo et doctrina iurisdictioni principum seculi, . . Melius enim fuerat illi non ascendere in Hierosolymam, qui a nullo compellabatur

474 Albert.

re, quod protulit ore, secundum imitationem sui magistri Christi, qui se Vicario Caesaris in judicio subdidit ac ei illam potestatem judicandi, desuper datam, non solum permissam dixi[t].

Quibus omnibus summatim recollectis, patet luce clarius, sacerdotis nullam potestatem, multo minus plenitudinem potestatis mundanae et temporalis a Christo collatam: imo verbo et exemplo apostolis, et per consequens apostolorum successoribus esse interdictam."

559, 64 - 560, 25.

quam . . mentiri contra seipsum et proximum. Et ideo quia hoc nephas est aestimare de ipso, apparet ipsum id sensisse mente quod ore protulit. Et secundum imitationem magistri sui, quo noluit esse superior (Christo videlicet), qui nedum Caesarem, verum etiam Pilatum eius vicarium suum mundanum iudicem recognouit, dum dixit Ioh. 19.: Non haberes potestatem aduersum vllam, nisi datum esset tibi etc. id est nisi a Dei superna ordinatione . .

..Quod quidem igitur principatum . . cuiuscunque in hoc seculo Christus abdicauerit suisque apostolis ac ipsorum successoribus . . interdixerit consilio vel praecepto, ipsumque se ipsum ac apostolos eosdem principum seculi iurisdictioni coactiuae subesse voluerit. id quoque observandum docuerit, ac ipsius apostoli praecipui Petrus et Paulus tam opere quam sermone, per euangelicas veritates aeterna testimonia per sanctorum quoque ac reliquorum approbatorum fidei Christianae doctorum interpretationes seu expositiones, euidenter monstrasse nos credimus."

204, 7-54.

Mit dieser Wiederholung des Themas und einem nochmals gegen das Streben der Päpste und gegen ihre Dekrete sich wendenden Schlußsfate endet der erste Theil der Confutatio. Er ist, wie aus der vorsstehenden Gegenüberstellung sattsam hervorgeht, mit geringen Nenderungen und Ausnahmen aus der berühmten Schrift des Marsilius von Padua nach einer im Mittelalter herrschenden Unsitte ohne Angabe der Duelle geradeswegs abgeschrieben worden. Etwas selbständiger ist der folgende historische Abschnitt gearbeitet, da hier die Borlage dem Autor keine systematisch durchgesührte Darstellung bot, sondern sich auf wenige zerstreute Beispiele beschränkend, selbst wieder auf der Chronit des Marstuns Polonus sußt. Der Verfasser der Consutatio geht nun in zweisfacher Hinsicht weiter als sein Vorbild, indem er einerseits die von

biesem als Beispiele angeführten Thatsachen vermehrt, anderseits die Fassung derselben nach der Darstellung des neuesten und weitestversbreiteten Geschichtsbuches seiner Zeit, der Chronif des Dietrich Engelshus († 1434) wiedergibt. Darauf hat bereits Gebhardt ausmerksam gemacht, ) so daß mir nur mehr obliegt, dessen Hinweise zu vervollständigen. Zur Veranschaulichung diene auch hier eine parallele Neberssicht der im Wortsaut übereinstimmenden Hauptstelle nach:

Goldast, monarchia I, 560-62. (Confutatio.)

("Nam revera a beato Petro usque ad sanctum Sylvestrem, tempore Constantini Magni, in hac materia temporalis dominii nulla fuit quaestio, trecentis fere annis." 560, 44 f.)

\*"Tertius postipsum (Sylvestrem) Liberius Romanorum Papa, dictus Leo, non de tribu Juda, haereticus Arrianus factus est."

560, 53 f. vgl. Def. pac. II, 292, 56 f.

Leibniz, scriptor. Brunsvic. illustrant. II (Hanov. 1710), 977—1143 (chronica Theod. Engelhusii).

("Hanc siquidem formam et modum viuendi et iam dictum officium exercendi observauerunt apostoli, observauerunt etiam Romanorum Episcopi et Apostolorum caeteri successores plurimi, quamquam non omnes, vsque quasi ad tempora Constantini primi . . ." Defensor pacis bei & olda ft II, 275 43 ff.)

\*,, Haereticus erat, dictus Leo . . Tunc Hilarius dixit: Tu es Leo, sed non de tribu Juda."

S. 1035.

Der folgende, wie schon der vorhergehende Absat der Consutatio hat vielsach Aehnlichkeit mit dem Desensor diet. II cap. 25 bei Golbast II, 280, 47 — 281, 34.

\*"Ut puta Ioannes 12. quia lubricus et incorrigibilis fuit, ab Othone I. deponitur, et Leo IX. substituitur: communique voto statuitur, quod nullus Papa fieret, nisi de consensu Imperatorum." 561, 2—4 vgl. Def. pac. II, 267, 62 ff.

\*,Unde, cum Cardinales grave schisma trium paparum procurassent, quidam Heremita \*"Hic Papa, quia lubricus et incorrigibilis erat, communi omnium voto deponitur, et Leo VIII. substituitur; . . statuit ob malitiam Romanorum . .: Ut nullus Papa fieret, nisi de consensu Imperatoris."

©. 1077.

\*,Fuit quoque hoc tempore schisma magnum in Ecclesia Dei, de quo legitur Dist. XXIII.:

<sup>1)</sup> N. A. 12, 524—6. Ich habe seine Hinweise jeweils durch ein \* kenntlich gemacht.

scripsit Imperatori, in haec verba:

> Imperator Heinrice, Omnipotentis Vice, Una Sunanimitis Nupsit Tribus Maritis, Dissolve Connubium, Et Triforme<sup>1</sup>) Dubium.<sup>2</sup>)

De hoc scismate dicitur, vigesima tertia distinctione, In nomine Domini. \*Ille Henricus . . et compulit Romanos jurare ad vitandum de caetero schismata, et quod nemo sine consensu Imperatoris in papam assumatur. \*Quod factum Cardinales et papa aegre ferentes . . concitaverunt Rodolphum Ducem . . contra Henricum IV., mittentes coronam auream Maguntino et Coloniensi, dantes eis in mandatis, ut contra Heinricum constituerent Regem Rodolphum. \*Et sequutum est inter eos bellum gravissimum, in quo victus est Rodolphus, qui exspirans suis astantibus dixit: Jussio Apostolica, et petitio Principum, me fecit juramenti transgressorem: videte igitur manum abscissam, 3) qua juravi Domino meo Henrico, non vitae, nec gloriae ejus insidiari? . .

\*Constituit Regem Hermannum Knoflok: contra quem cum Heinricus pugnaret, a Gregorio VII. excommunicatus est. Quod aegre ferens Heinricus . . In nomine Domini. Erant enim tres contendentes de Papatu. Tunc Eremita quidam, confessor Regis, scripsit ei eleganter in haec verba: Imperator Heinrice. omnipotentis vice. Una Sunamitis, nupsit tribus maritis. connubium et triforme dubium."

S. 1085 f.

\*,Idem Henricus tempore, quo schisma sedavit, compulit Romanos jurare: quod sine consensu Imperatoris nullus assumatur in Papam." S. 1086.

\*... consilio Moguntini Archiepiscopi et quorundam aliorum, Regis aemulorum, Apostolicus misit auream coronam dicto Rodolpho . . praecepitque Electoribus, ut statuerent eum Regem. S. 1088.

,\*. . et victa est pars Rodolfi vulneratusque manum dextram, dixit suis: Videtis manum meam vulneratam. Hac ego juravi Domino meo Henrico non movere, nec eius gloriae insidiari. Sed jussio Apostolica, petitioque Principum, me fecit juramenti transgressorem . .

. . \*Imperator ergo Wigbertum Ravennatensem Episcopum, Clementem appellando, Papam constituit . . Tunc Gregorius ivit ad Franciam

<sup>1)</sup> Statt "Et triforme dubium" hat die Ausgabe von Brown auch die Lesart: "Et reform a dubium".

<sup>2)</sup> Dieje Stelle stammt aus d. Bohl der Unnalen (Mon. Germ. hist. SS. XVI, 68) Gebhardt i. M. A. 12, 525 Anm. 2. - Bgl. Friedberg, de finium etc. . 75.

<sup>3)</sup> Statt "manum abscissam" lieft Brown auch: "manum vulneratam", also das Wort des Engelhus.

Gregorium de Roma ad Franciam fugat et Vippertum Ravennae Episcopum Papam constituit, quem Clementem nominavit: et factum est schisma, videlicet papa procurante... ut etiam (ipse Gregorius nefas suum confessus, omnem processum contra Henricum et suos famulatum retractavit."

561, 14-42.

"De Gregorio VII. legitur, quod .. confessus est Deo ..., se valde peccasse .. Et dissolvit vincula bannorum suorum omnium, Imperatori et omni populo .." ©. 1094.

Das nun folgende Beispiel der Confutatio von Paschalis II. ist wieder aus dem Defensor pacis bei Goldast II, 278, 29 ff. entnommen.

"Heinricus igitur V. cum . . Romam veniens . . requisitus est a papa, ut praestaret juramentum fidelitatis... Rex autem jurare nolens, dixit, Imperatorem nomini jurare debere, cui juramentorum sacramenta ab omnibus sint exhibenda. \*Facta igitur contentione ... irruerunt Romani, et factum est praelium durissimum in domo s. Petri, quale prius non est auditum. Praevaluit exercitus Regis, repleta est domus sanctificationis morticiniis, profluxit sanguis in Tyberim, visi sunt ibi Cardinales trahi nudi funibus in colla missis, papamqe ligatum. Nec solvi potuit, nisi promissione praecedente, quod papa dimitteret de caetero libertates Imperii et Imperatoris intactas, praecipue de investitura Episcopatum et Abbatiarum per virgam et annulum, authoritate et consuetudine a Carolo Magno habitas, et continuatas per trecentos annos sub 63 Apostolicis Episcopis." 561, 46 57. \*... benedictionem negaret.

..Ut autem ventum est ad consecrationem, exegit ab eo (Henrico V.) Papa juramentum fidelitatis: Rex autem jurare nolens, dixit: Imperatorem nemini debere jurare, cui juramentorum sacramenta ab omnibus sint \*Facta est ergo exhibenda. inter eos contentio, et irruerunt Romani in exercitum Regis, et ortum est bellum in domo s. Petri, quale non est auditum ab antiquis: praevaluitque Regis exercitus et Romanos attrivit, repletaque est domus sanctificationis morticiniis profluxitque sanguis in Tiberim. Vidisses ibi Cardinales, funibus in colla missis, nudo trahi.. Papamque captum.. Rex enim uti nolens auctoritate et consuetudine privilegiata, quae a Karolo Magno Romanis Imperatoribus data, jam quasi CCC annis sub LXIII Apostolicis duravit: qui licite dabant Episcopatus et Abbatias per annulum et virgam." S. 1096 f.

\*, . . quo (Papa) veniente, Rex

478 Albert.

Qui (Fridericus I.) strepam equo, Papa desidente, sinistram tenuit: cum dextram, ut voluit Papa, tenere debuisset . . . Die sequenti valde punita est. sedes Romanorum, facta caede a Teutonicis, qua major ante non fuit audita uno bello. Hoc Fiderico residente in Almania, mortuo Hadriano, ortum est schisma magnum per electionem Cardinalium, sed sedatum per optimum Fridericum.

festinus occurrens, desidenti de equo tenuit strepam. Ac Papa indignatus, quod sinistram tenuisset, cum dextram tenere debuisset, unctionem denegavit . . et factum est proelium ingens. Et passi sunt Romani ruinam magnam, ut antea non legantur uno proelio tot millia cecidisse. S. 1103.

"Quod Friderico Imperatore ab aliquibus imponitur schisma factum in Ecclesia Adriano mortuo, caret omni veritate. Nam Fridericus erat tunc in Germania . . Sed Cardinales intrantes, conclave elegerunt quatuor . . "

composuit . . . "

S. 1108 f. "Innocentius III. . . Decretales S. 1111.

"Demum Innocentius tertius composuit Decretales . . . " 562, 4-6.

Die hiernächst folgende Auslaffung der Confutatio, wie die Bapfte beständig Zwietracht unter die Kurfürsten faten, um sich dann bei zwiesvältiger Königswahl die Entscheidung und andere neue Vorrechte zu sichern, ist die letzte, welche an mehrere Stellen des Defensor pacis (vgl. II, 188, 25 f.; 280, 35 ff.; 282, 23 ff.) anklingt. Die kirchenpolitischen Kämpfe unter Ludwig dem Bayern werden auffallenderweise übergangen, wahrscheinlich weil keine der beiden Vorlagen, weder Mar= filius noch Engelhus, dieselben im Zusammenhang erörtert.

Mit Friedrich Barbaroffa schließt der Verfasser die Reihe der historischen Belege, die er zur Stüte seiner dogmatischen Argumentation für notwendig hielt. Er glaubte hinlänglich dargethan zu haben, wie die Bapfte feit Sylvefter I. im Gegenfat zu der reinen, unverdorbenen Kirche der ersten drei Sahrhunderte, immer ehrgeizigere Bestrebungen entwickelten, wie sie vornehmlich die Raiser sich botmäßig zu machen suchten, um gegen dieselben immer weitergehende Forderungen zu er= heben. So sei allmählich die Verweltlichung der Kurie bis zur Zeit bes Bafeler Konzils zu einem unerträglichen Zuftand geftiegen. hier ist es nun, wo der Verfasser mit seinen eigenen Gedanken hervortritt auf einem allerdings verschwindend knappen Raume im Berhältnis zu den vorausgehenden entlehnten Darlegungen. Denn diese erscheinen dem eigenen Produkte gegenüber in folchem Uebergewicht, daß man die Confutatio im allgemeinen eine teils wörtlich, teils leicht umgearbeitet

und mit mannigfachen Kürzungen hergestellte Kompilation aus dem vierten und fünften Kapitel des zweiten Buches des Defensor pacis nennen kann. 1)

## IV.

Nach der Ermittelung der Quellen der Confutatio wollen wir nunmehr zur Untersuchung der Frage ihrer Absassieit die Anhaltspunkte zusammenstellen, die sich aus ihrem Inhalt in dieser Hinsicht ableiten lassen. Die von Gebhardt für die Entstehungszeit unseres Traktates im Jahre 1438 oder 1439 vorgebrachten Argumente hat schon Joachinsohn als haltlos darzuthun unternommen; 2) ich versuche seine Geaenaründe noch zu vermehren und zu verstärken.

Aus dem Glauben des Verfassers an die Echtheit der konstan= tinischen Schenkung will Gebhardt 3) hauptsächlich den terminus ante quem für 1440 gewinnen, da in diesem Sahre die "aufsehenerregende Brochüre" Lorenzo Ballas, de falso credita et ementita Constantini donatione declamatio" erschien, die einem Autor, wie dem unfrigen, unmöglich hätte entgehen können. Dem gegenüber wies Joachimsohn auf die Thatsache hin, daß Ballas Schriftchen gerade vor und um die Mitte des 15. Jahrhunderts noch keineswegs so weit verbreitet war, daß es nicht auch dem Komwilator der Confutatio hätte unbekannt bleiben können. Andererseits ist von Döllinger 4) mit Recht bemerkt worden, daß bei den Juristen des 15. Jahrhunderts die Echtheit der Schenkungsurfunde trot Balla noch lange aufrecht erhalten wurde. Gerade das ist auch für unseren Autor anzunehmen, da es sehr un= wahrscheinlich ist, derselbe sei mit den damals gegen die Glaub= würdigkeit der Schenkung geltend gemachten Gründen nicht vertraut gewesen. Hatte doch schon Marsilius dieselbe ftark in Zweisel

<sup>1)</sup> Wohl auch mit Beziehung auf die Confutatio meinte Riezler a. a. D. S. 297 Anm. 2, daß "in den Schriften Gregors (von) Heimburg manches an Marsfiglio erinnere, ohne daß sich jedoch eine direkte Benutung nachweisen ließe". — Diese direkte Benutung hat sich nun doch und zwar ausgiebig ermitteln lassen.

<sup>2)</sup> P. Joachimsohn, Gregor Heimburg, S. 71—73. Zugleich sei hier auf einige sinnstörende Drucksehler in diesem Exturse Joachimsohns über die Consutatio ausmerksam gemacht: S. 73 Z. 15 von oben ist sc. (— scilicet) statt se, S. 75 Ann. 1 Z. 7 v. o. facienti statt faciendi, S. 76 Ann. 1 Z. 6 von unten ad dietam statt ad ietam und S. 77 Ann. 1 Z. 2 v. u. iniuriosa statt incuriosa zu lesen.

<sup>3)</sup> M. M. 12, 521.

<sup>4)</sup> Die Papstfabeln des Mittelalters. München 1863. S. 97, 104.

480 Albert.

gezogen, 1) die zu Ende des Jahres 1433 veröffentlichte Concordantia catholica des Nikolaus von Rues aber die Fälschung ausdrücklich nachgewiesen.2) Unmöglich kann ein Werk wie die katholische Konfordanz Rusas, die wie ein weithin leuchtendes Meteor am Horizont des Baseler Ronzils aufstieg, dem Berfasser der Confutatio entagnach sein. Indem er tropdem die Schenfung unangefochten läßt, sucht er mit desto gröherem Nachdruck den Zweck der Donatio: "non in dominium, sed usumfructum" hervorzuheben. Damit verrät uns der unbekannte Berfaffer seine eigentliche personliche Gefinnung; eine Gefinnung, wie sie buchstäblich auf Matthias Döring, das haupt der fächsischen Minoriten-Konventualen paft. Daß die Kirche Güter besitzen kann und darf, ja besitzen muß, wenn freilich nur "in usumfructum", das hat er außührlich selbst bewiesen in seiner "Propositio circa Husitarum articulum de donatione Constantini. "3) Er würde ja seine eigene Stellung unhaltbar gemacht, sein ganzes Thun und Wirken Lügen gestraft haben, hatte er mit den Husiten die Besitzunfähigkeit des Klerus verteidiat. Durch sein eigenes System fühlte sich Döring gedrungen, die Echtheit der konstantinischen Schenkung anzuerkennen und sich über die gegenteiligen Beweise eines Nikolaus Kusanus einfach als über gelehrten Kram hinwegzuseben, der fürs praktische Leben keine rechte Geltung gewinnt.

Gebhardt sucht seine Annahme durch Zuhilsenahme folgender Stellen der Consutatio zu stützen: "Quod sit, quia hi, qui primo contra insolentias Eugenii suerunt in ipso, et cum ipso sacro Concilio serventissimi, ita quod electionem ejus etlam publice declararunt invalidam, et ad ejus usque depositionem, nisi humiliatus suisset, erroresque suos retractasset, processerunt; per eum corrupti, jam contra ipsum sacrum Concilium, una secum errores ejus approbantes, sine soedere rebellant." 4) "Also," folgert Gebhardt, "ist der Papst noch nicht abgeset, was am 25. Juni 1439 geschah." Die Schwäche dieses Argumentes hat Foachimsohn gesennzeichnet durch den Hinweis, "daß es sich hier um die Borgänge des Jahres 1433 handelt." Die Worte können thatsächlich ganz gut auch nach der Absetung Eugens

<sup>1)</sup> Defensor pacis dict. I. cap. XIX. bei Goldast II, 187, 50 ff. Bgl. Riezler a. a. D. S. 231.

<sup>2)</sup> De concord. cathol. lib. III. cap. 2. (opp. Basil. 1565. S. 780 ff.); vgl. Scharpff a. a. D. 1, 65 ff. — Düy a. a. D. 2, 301 ff.

<sup>3)</sup> S. meine Diss. S. 33-37.

<sup>4)</sup> Goldaft I, 562, 43-48.

geschrieben sein. Mit der Alage über die Korruption der einst so hitzigen Gegner, nun aber Vertheidiger des Papstes, ist eben nicht bloß die Thatsache ihres Absalles vom Konzil (1436|37) gemeint; ebenso sind darunter die Vorgänge auf der Kirchenversammlung zu Ferrare-Florenz und die Vertretung der daselbst zu gunsten des päpstlichen Primates aufgestellten Lehren durch die einstigen Anhänger des Konzils begriffen — "una secum errores eius approbantes." Das aber kann sich nur auf den Juni 1439 beziehen.

Als weiteren Beweisgrund für seine Datierung der Confutatio bringt Gebhardt eine zweite Stelle 1) derfelben in Anschlag, wo davon die Rede ift, daß die Deutschen vom Baseler Konzil außer dem all= gemeinen geistlichen Ruten auch noch die Abschaffung des päpstlichen Schatzungssustems und die Wiedererwerbung alter Reichsrechte, als "bonum superutile", hätten gewinnen können. "Diese Neußerung," meint Gebhardt, "muß vor der Acceptation der sogenannten pragmatischen Sanction, alfo vor dem 26. März 1439, gethan fein." Dagegen hat Soachimsohn mit Recht auf die gründlichen Ausführungen Bückerts verwiesen und als Gegenbeweis namentlich jene Stelle2) angeführt, wo der Reprobation der Rentralität durch die deutschen Universitäten Erwähnung geschieht. Das früheste diesbezügliche Butachten ift das von Erfurt vom 5. Januar, bezw. 9. August 1440; das lette das von Leipzig vom Jahre 1443. Da ferner das Rölner Gutachten in den Oftober 1440, das. Wiener in ben Märg 1442 fällt, aber die Confutatio ausdrücklich von "omnes Germaniae universitates" spricht, während das Heidelberger unbekannt ift, 3) so wird man ihre Entstehung sicher nicht vor 1440 ansetzen können.

Es sprechen vielmehr gegen Gebhardts Chronologie alle Wahrscheinlichkeitsgründe für die in dieser Erwähnung der deutschen Universistäten gegebenen Zeitbegrenzung von 1442/43 und bestätigen somit das von v. d. Hardt auf Grund eines Vermerks seiner Handschrift sehltene Datum. Daß erst v. d. Hardt selbst diesen Vermerk auf das Manustript geschrieben habe, ist ein Frrtum Gebhardts; denn jener besteichnet ausdrücklich als "Titulus in mser. Brunswicensi" den von ihm überlieserten Titel: "Tractatus heresis et erroris plenus missus marchioni Brandenburgensi et communitati Magdeburgensi

<sup>1)</sup> Soldast I, 562, 56-60.

<sup>2)</sup> Daf. 562, 63 f.

<sup>3)</sup> Pückert a. a. D. 122. — H. Brekler, die Stellung der deutschen Universitäten zum Baseler Konzil. Leipzig 1885. S. 45, 48, 56 ff.

482 Albert.

anno domini 1443, cujus verum catholicum oppositum et hujusmodi erroris damnativum reportari poterit ex positionibus magistrorum Aigidij Carlerij et Johannis Polimar in concilio Basiliensi contra articulos Bohemorum factis."<sup>1</sup>)

Kur das Jahr 1443 spricht außerdem jener Sat der Confutatio, in welchem zur Wiederherstellung des in der Auflösung begriffenen Ronzils und zur endlichen Durchführung des Reformwerfes ermahnt wird: "sacrum Concilium adhuc cum navicula Petri fluctuans resarciendo, eoque sufficienter recollecto, si quae de facto processerunt dijudicando, reformationem ante eius dissolutionem faciendo. (2) Dicje Stelle aber bezieht fich offenbar auf den in der letten Sitzung der Bafeler Snnobe am 16. Mai 1443 gefaßten Beschluß: in drei Jahren ein neues allaemeines Konzil nach Lyon zu versammeln, und auf die seit dieser Zeit unhaltbare Lage der Baseler. 3) Auch der Umstand, daß gerade im Sahre 1444 Erzbischof Günther die Confutatio an Nikolaus Weigel in Leipzig zur Widerlegung fandte, läßt fich für das Jahr 1443 als Abfaffungszeit geltend machen. Weigel ftarb bereits am 11. September 1444; 4) also muß er sich in der ersten Hälfte dieses Jahres etwa des ihm schon zu Anfana desselben vom Erzbischof gewordenen Auftrages entledigt haben. Da diefer aber nach dem Empfange des Trattates mit dessen llebersendung an Weigel wohl nicht lange gezögert haben dürfte, so ergibt sich hieraus ungefähr die zweite Hälfte des Jahres 1443 als Entstehungszeit. Dieses Datum wird auch durch jene Neußerung Dörings in seiner Chronik 3. 3. 1442 5) nicht verrückt: daß er zur Zeit der bestehenden Neutralität, wo in vielen Schriften für und wider das Ronzil und für und wider den Bauft gestritten und die ganze Welt in Verwirrung gebracht worden sei, die bedeutenosten derfelben zu einem Werke mit dem Titel: Liber perplexorum Ecclesiae vereinigt und selbst eine Abhandlung mäßigen Umfanges hinzugefügt habe. Wenn das von Döring dieser im Jahre 1442 veranftalteten Sammlung von Streitschriften beigegebene "seriptum modicum" wirklich unfere Confutatio ift, was Gebhardt als zweifellos sicher annimmt, 6) so ist das wohl nur so zu versteben, daß unser Traktat um oder aber nach 1442

<sup>1)</sup> Bgl. auch Foachimsohn a. a. D. S. 70 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Soldast I, 560, 64 — 563, 2.

<sup>3)</sup> Sefele a. a. D. 7, 807 ff.

<sup>4)</sup> Hankii, de Silesiis indigenis eruditis S. 127.

<sup>5)</sup> Riedel IV, 1, 218.

<sup>6)</sup> N. A. 12, 529.

entstanden ist. Das Jahr 1443 als genaueres Datum wird dadurch nicht ausgeschlossen. Alle Argumente geben ihm vielmehr den Vorzug der Gewißheit. Auch die ursprüngliche Bestimmung der Confutatio, die flar und deutlich gegen Schluß hin ausgesprochen wird mit den Worten: "Expergiscimini igitur ebrii . . . postponendo damnabilem neutralitatem" ift zugleich der gewichtigste von ihr selbst gegebene Unbaltspunkt für die Zeit ihrer Entstehung. Dieser Ausruf aber pakt vornehmlich zu den Ereignissen des Jahres 1443. Damals wurden, wie auch Döring in seiner Chronik 3. 3. 1443 2) berichtet, vom Kaiser erneute Anstrengungen gemacht, einen Ausgleich zwischen dem römischen Lapft und dem schismatischen Konzil zustande zu bringen; die Kurfürsten von Köln, Trier, Sachsen und bei Rhein aber arbeiteten darauf hin, dem Konzil das Uebergewicht zu verschaffen.3) Die von diesen letztern verfolgte Richtung zu fördern und für den auf Martini (1443) nach Kürnberg ausgeschriebenen Reichstag Stimmung zu machen, war der Endzweck der Confutatio. Im Herbst 1443 erschienen, mag sie noch vor Eröffnung des Nürnberger Tages wie an den Markgrafen von Brandenburg und die Stadt Magdeburg so auch noch an verschiedene andere Fürsten und städtische Gemeinwesen gesandt worden sein, um für die von den rheinischen Kurfürsten vertretene Sache Bundesgenoffen zu werben. 4)

<sup>1)</sup> Goldast I, 562, 61 f.

<sup>2)</sup> Riedel IV, 1, 218.

<sup>3)</sup> Bgl. Pückert a. a. D. S. 194—202. A. Bachmann, die deutschen Könige und die kurfürstliche Neutralität (1438—1447). Bien 1889. S. 108 ff. Bachmann möchte hier (S. 112) die Conkutatio noch für ein Werk Gregor Heimburgs halten!

<sup>4)</sup> Es ift zwar nicht ausgeschlossen, daß die Confusatio auch noch andere pezielle Ziele versolgt haben mag, bei dem Mangel an diesbezüglichem Material bleibt dies jedoch vorläusig ein strittiger Punkt. Schwerlich aber dürste sich die von Ivachimsohn (a. a. D. S. 77 ss.) vertretene Ansicht Geltung verschaffen, der aus dem Inhalt der Entgegnung Weigels und aus dem Umstand, daß Erzdischof Günther und Heinrich Toke einen besonderen Angriff auf die Magdeburger Kirche in der Constatio erblicht haben, unsere Flugschrift in eine veränderte Besenchtung gerückt sindet. Ihre Stelle, vermutet er nämlich, habe sie nicht in den großen Kämpsen prischen Konzil und Papst, sondern in den kleineren, durch wesche sich ein kräftiger Landesherr (d. i. Markgraf Friedrich II. von Brandenburg) von der geistlichen Gewalt der Magdeburger Kirche?!) zu besreien und die sirchliche Landeshoheit zu erwerben uchte. — Soviel mir nun die "Reprodatio cuiusdam libelli Scienti bonum intituati edita per venerabilem virum mag. Nicolaum Wigel, bone memorie, sacre heologie professorem" (in dem schon genannten Stuttgarter Koder sol. 34—128) bekannt ist, sucht dieselbe viel mehr aus der Consutatio herauszulesen, als thatsächlich

484 Albert.

Fast man alle Gesichtspunkte zusammen, die sich nur immer aus der Confutatio selbst und aus anderen Beziehungen und Umständen gewinnen lassen für die Bestimmung ihrer Absassati, so verdient sicherlich das Fahr 1443 von allen Daten den Borzug.

## V.

Gehen wir nun zur Untersuchung der Frage nach dem Versasser der Consutatio über, so müssen wir, wie schon bemerkt, gewichtigere als die allgemeinen Gründe Gebhardts anzusühren suchen, um Matthias Döring als Autor zur Anerkennung zu bringen. Gebhardts einziges, speziell auf unseren Minoriten zutreffendes Argument von dem Liber perplexorum ecclesiae beweist soviel wie nichts, so lange sich dieses Berk nicht selbst gefunden hat.

Aus der sprachlichen Vergleichung der Confutatio mit den sonstigen bekannten Schriften Dörings ergibt sich, einige ganz unwesentliche Anklänge abgerechnet, kein positives Beweismaterial; er hat, wie es scheint, absichtlich in dieser Flugschrift alle Lieblingsausdrücke vermieden, die auf seine Spur lenken könnten. Desto weniger ist es ihm gelungen, hinsichtlich des Inhaltes diese Merkmale zu vermeiden. Ich verweise auch hier auf die Verwandtschaft, welche zwischen der Denkschrift Dörings gegen die Husten und der Consutatio besteht, indem beide Schriftstücke gleichmäßig die Schtheit und Giltigkeit der sonstantinischen Schenkung anerkennen. Würd in jener zu Gunsten der donatio das nomine ecclesiae recte dispensare betont, so in dieser der usufructuarische Besitztiel. An derselben Stelle ist eine zweite llebereinstimmung, hinsichtlich des Textes als beweiskräftig hervorzuheben. Die Worte der Constantio nämlich: "Sanctus enim Sylvester Constantini donationem pro usu Notariorum, qui gesta Martyrum describerent

darin enthalten ist. Bon den 16 Artiteln der Vindiciae beziehen sich nämlich nur die ersten 6 auf den Papst, die übrigen auf das Berhältnis der Laien zur Geistlichkeit, deren Besithosigseit in der Confutatio gepredigt werde. Stannend fragt man sich, wo dieses letztere der Fall ist? Weigel hat in der That die wahren Absichten der Consutatio versannt und auch die Instruktionen seines Auftraggebers, des Erzbischofs, salsch verstanden, indem er schließlich die Consutatio auf husitischen Ursprung zurücksicht. Benn nun die Consutatio speziell Angrisse gegen die Magdeburger Kirche, wie sie Erzbischof Günther und Tote wahrzunehmen schienen, in sich bergen soll, so kann sie diese Bedeutung erst durch die Abresse erhalten haben, an die sie gerichtet ward: "marchioni Brandenburgensi et communitati Magdeburgensi."

<sup>1)</sup> S. oben S. 479 f.

... acceptavit"1) finden sich mit der Anwendung auf Papst Urban I. auch in der Propositio f. 46: "... patet per Chronicas Martini, Crescentis (Cistrensis) et aliorum, qui dicunt de isto Urbano, quod illius temporibus incepit ecclesia Romana praedia possidere, de quibus Clericis et Notariis, qui gesta Martyrum conscriberent, sumtus deputabant".2)

Ein weiterer Einklang zeigt sich in dem vorhin angeführten Passus, Quod sit" etc. mit mehreren Stellen der Chronik z. J. 1444,3) 1445 d) und 1451 d), wo Döring den gleichen Männern Abfall und Berrat vom Baseler Konzil vorwirst. Dazu kommt noch jener Brief in Betracht, den er am 11. August 1443, unter dem Siegel des damals von ihm geführten Ordensgeneralates an Erzbischof Günther von Magdeburg schrieb und der durch Toke bei dessen Synodalrede im Juni 1451 zur Vorlesung kam. Darin beklagte sich Döring über den ehemaligen Präsidenten des Konzils, Kardinal Cesarini, über Johann von Palomar, Nikolaus von Kusa, Iohann von Torquemada, Iohann von Lisura, als über solche, die zu Ansang in Basel die Superiorität des Konzils über den Papst energisch versochten hätten, nun aber diese katholische Wahrheit eine Ketzerei nannten, das Konzil selbst ein hüretisches Konsventikel, die Bäter desselben thörichte Lästerer und die Fürsten zur Berfolaung der hl. Synode ausreizten.6)

Ebenso gehört hierher die bereits erwähnte übereinstimmende Nachricht von der Verwerfung der kurfürstlichen Neutralität durch die deutschen Universitäten in der Consutatio<sup>7</sup>) und in der Chronik

z. S. 1445.8)

Endlich kann man, wie schon Gebhardt gethan hat, in dem ausgiebigen Gebrauch, der durch die Consutatio von der Weltchronik des

<sup>1)</sup> Goldast I, 560, 51.

<sup>2)</sup> Bei Martinus Oppaviensis (Chronicon pontificum etimperatorum ed. L. Weiland, Mon. Germ. hist. SS. XXII, 377—475 [482]) lautet die Stelle, (S. 413): "Huius (Urbani I.) tempore primum cepit Rome ecclesia predia possidere, de quibus sanctus Urbanus clericis et notariis, qui gesta martirum conscribedant, sumptus deputabat. Ante enim vivebat ecclesia ad instar apostolorum, pecuniam tantum recipiens pro egenis." Bgl. Defensor pacis dict. II. cap. XXIV. (XXV.) bei Goldaft II, 275, 43—49.

<sup>3)</sup> Riedel IV. 1, 229.

<sup>4)</sup> Daj. S. 219 f.

<sup>5)</sup> Daf. S. 223.

<sup>6)</sup> E. Breeft, märk. Forfch. 16, 199.

<sup>7)</sup> Goldast I, 562, 63.

<sup>8)</sup> Riebel IV. 1, 220.

486 Albert.

Dietrich Engelhus gemacht wird, ein für Döring sprechendes Argument erblicken. Dieser zeigte ja, wie wir wissen, solche Vorliche für dieses Geschichtsbuch, daß er es für seine Zeit selbst fortgesetzt hat.

Einen schwerwiegenden Beleg aber für die Autorschaft Dörings bezüglich der Confutatio bildet die Benutzung eines humanistischen Schriftwerkes, die einzige, welche ich in seiner ganzen literarischen Hinterlassenschaft gefunden habe. In seiner Chronik 3. I. 1456 1) gebraucht er nämlich zur Schilderung der Feigheit und Verkommenheit der Fürsten und ihres Berhaltens gegenüber den Türkenkriegen eine längere Stelle aus Petrarcas, de vita solitaria lib. II. sect. IV. cap. V. und VI.,2) denselben Abschnitt, auf den wir auch die Confutațio im Eingang 3) sich beziehen sahen.

Noch näher rücken wir der Lösung unserer Aufgabe auf dem von Gebhardt ganz außer Acht gelassenen Wege der historischen Ueberlieserung. Hierher gehört zuerst jenes Zeugnis, auf welches als "die einzige zeitsgenössische Erwähnung der Confutatio innerhalb des gedruckten Materiales" bereits Joachimsohn aufmerksam gemacht hat.<sup>4</sup>) Es ist ein schon 1586<sup>5</sup>) und seitdem mehrmals gedruckter<sup>6</sup>) Brief des Magdeburger Domherrn Toke<sup>7</sup>) an Erzbischof Friedrich III. — den Nachsolger Günthers († 23. März 1445) — vom 27. November 1446, worin sich dieser Eiserer für die Wahrheit und Reinheit des christsatholischen Glaubens gegen verschiedene ihm vom Kurfürsten Friedrich II. von Brandenburg gegenüber seinem bischöslichen Oberherrn zur Last gelegte Borwürse und Beschuldigungen, besonders in Sachen des Wilsnacker Wunderblutes, verwahrt und verteidigt. Er weist mit Entschiedenheit die gegen ihn erhobenen Anklagen zurück und fügt die wohlmeinende Vermahnung hinzu, der Kurfürst möge vor allem densenigen Schweigen

<sup>1)</sup> Riedel, IV. 1, 228.

<sup>2)</sup> Fr. Petrarca, de vita solitaria. Bernae 1610. S. 196 ff.

<sup>3)</sup> Goldast I, 557, 56 f.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 73 f. — Bgl. auch meine Differt. S. 65.

<sup>5)</sup> Bei M. Lude cus, Historia von der Erfindung, Bunderwerken und Zersstrung des vermeinten heil. Bluts zu Bilfpnagk. Wittenberg 1586. Nr. V.

<sup>6)</sup> Bei Riedel I, 2, 147 f.; in neuhochdeutscher Bersion bei K. J. Klöden, dur Gesch. d. Marienverehrung . . . in der Mark Brandenburg u. Lausit. Berlin 1840. S. 119—21.

<sup>7)</sup> Seine Biographie von E. Breeft, Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. 18. Jahrg. 1883. Magdeburg 1883. S. 43—72 u. 97—145. Dazu Breest, mürf. Forsch. 16 131—301., F. Knöpfler in Weiter und Weltes Kirchenlezikon. 2. Aus. 5. Bd. Freib., Herder. 1888. S. 1729—1734.

gebieten, welche in feinem eigenen Lande (d. i. in Wilsnack) Unfug prediaten und der rechtaläubigen Gesinnung des Bolfes schadeten. Dabei fennzeichnet er vorzugsweise einen gefährlichen Gegner der Bahrheit mit folgenden für uns merkwürdigen Worten: "Ock stund op en Für enes, der sines Names nicht wolde bekennen, de enen Tractat sende de sick anheuet: Scientiet non facientietc, dar vele houardiger, vnnütter vnd schedeliker Artikel an stan, wedder de hillige Kercke vnde reizende de Leien wedder de Papen, vnde sünderlick wedder de Kercken to Megedeborg, we den man kende vnde beschermede, werliken de stunde mogeliken woll to vordenckende, wolde auer we gerne weten, we de were, so mochte me lichtliken van dem ruchte vp de warheit kamen, we auer de warheit nicht wil utfragen vnde weten, dat is lick alse de de vnwarheit beschermet".1) In der ganzen Geschichte des Wilsnacker Wunderblutes giebt es niemanden, auf den diese Beschreibung der Confutatio - denn biese ist zweiselsohne unter dem "Traktat, der sich anhebt: "Scienti et non facienti" zu verstehen - und ihres von Kurfürst Friedrich beschirmten Verfassers besser paßte als auf den damaligen schismatischen Minoritengeneral Matthias Döring.2) Es wird sich gegen diesen Sak wie gegen die Annahme, daß Toke mit dem allgemeinen Gerücht, wie er sagt, in Döring den Autor der Confutatio sah, schwerlich etwas ftichhaltiges einwenden laffen. Zur Befräftigung dient noch ein weiteres Verdachtsmoment Tokes, der mit bezug auf Döring und deffen Freund und Ordensgenossen Johannes Kannemann mehrfach geäußert hat, daß gefährlichere Fretumer von Magdeburg, von den Sachsen ausgingen, als von den Böhmen,3) was nicht blos für die Wilsnacker Händel allein Geltung haben kann. Mit Recht läßt sich deshalb diese Stelle des Tokeschen Briefes in die Zahl der ausschlaggebenden Beweisgrunde für die Verfasserschaft Dörings einreihen.

Die höchste Beweiskraft aber in dieser Hinsicht möchte ich einer Nachricht beimessen, welche von Matthias Flacius überliesert wird. Sie ist kurz und ohne besonderes allgemeine Interesse, aber wichtig genug, um in unserem Falle den letzten Lusschlag zu geben. In seinem Catalogus testium veritatis! berichtet nämlich Flacius bei der Gelegens

<sup>1)</sup> Riedel I. 2, 148.

<sup>2)</sup> Und seinen Freund Johannes Kannemann: vgl. oben S. 447 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Breest, märk Forsch. 16, 212 Anm. 1; vgl. auch R. v. Lissieneron, hist. Bolkklieder der Deutschen. 1. Bd. Leipzig 1865. S. 340 f. — E. Facobs, Gesch. der i. d. preuß. Prov. Sachsen vereinigten Landesteile. Gotha 1883. S. 267.

<sup>4)</sup> S. 806.

488 Albert.

heit, wo er Nikolaus Rusanus den Borläufern Luthers beigählt, wie der Kardinal während seiner Legationsreise in Deutschland i. 3. 1451 und 1452 in seinen Prediaten auch vielfach gegen die Bettelmönche aufgetreten sei; er habe gegen sie geeifert als gegen solche, welche sich keines guten Lebenswandels beflissen und die Ordnung der Kirche, die vor ihnen glücklicher gewesen sei, verwirrten. "Ob quam causam", fährt Flacius fort, "acres contentiones cum monachis habuit,1) quarum summam quandam descriptam habeo. Est porro in ea, peruenisse in manus Cusani scriptum cuiusdam prouincialis mendicantium, in quo assertum probatumque fuit, Romanam Ecclesiam esse illam Apocalypticam meretricem, sedentem super aquas multas. Vtinam illud scriptum haberemus. Fuerunt haud dubie et multa alia memoratu digna in codem. Quare non sine causa eum Antichristi ministri oppresserunt . . . " Durch dieses durchaus glaubwürdige Zeugnis des Magdeburger Centuriatoren ift die Existenz einer zu den Zeiten des Nikolaus von Rusa umlaufenden scharf antiväpstlichen Flugichrift aus der Feder cines Mendikantenobern sichergestellt. Es ist aber auch kein Zweifel, daß dieser Mendikantenprovinzial kein anderer ist als unser Matthias Döring, und die in Frage stehende Schrift keine andere sein kann, als unsere Confutatio. Der Ausruf des Flacius: "Vtinam illud scriptum haberemus!" fann uns nicht beirren; denn wenn ihm Döring in dem Make befannt gewesen wäre, wie er es uns ift, so würde er nicht blos das hier genannnte "scriptum cuiusdam prouincialis mendicantium" und die von ihm (Flacius) herausgegebene und übersette Confutatio als ein und dasselbe Werk erkannt, sondern auch Matthias Döring unter seine "Zeugen der Wahrheit" aufgenommen haben.

Auf solche schwerwiegende Gründe hin wird man das Autorrecht auf die bedeutendste papstfeindliche Streitschrift des 15. Jahrhnuderts nicht länger seinem rechtmäßigen Eigentümer vorenthalten können. Man wird vielmehr in Zukunft mit voller Sicherheit die in der zweiten Hälfte des Jahres 1443 aus dem Defensor pacis des

<sup>1)</sup> Man bgl. hiezu den Borwurf, den auch Gregor Heimburg gegen Rusa erhebt in seiner "Invectiva" bei M. Freher, rer. Germ. script. varii. Ed. B. G. Struvius. Tom. II. Argent. 1717, ©. 262: "Tu vero omnem hominem haeresi salsa criminaris, qui tuis audaciis contradicit. Nam vero te suspectior est in side, qui nondum purgatus es ab illa macula, quam Fratres Minores iniecerunt tibi, qui tempore Papae Nicolai articulos plurimos contra te obtulerunt, quibus de haeresi notatus, nondum autem absolutus, nequaquam purgatus es" etc.

Marsilius von Padua und der Chronik des Dietrich Engelhus gleichsam musivisch herausgearbeitete Confutatio primatus papae als das Werk des sächsischen Minoritenprovinzials Matthias Döring († 1469) bezeichnen müssen.

Wenn nun auch die Confutatio durch die oben vorgenommene Aufdeckung ihres Uriprungs bedeutend an positivem Werte verliert, jo bleibt sie immerhin für das 15. Jahrhundert eine sehr bemerkenswerte Erscheinung. Sie bekundet, wie sich dies auch an ber Concordantia catholica des Nifolaus von Rufa, an verschiedenen Schriften Dietrichs von Niem u. a. m. nachweisen läßt, die wichtige Thatsache, daß die berühmte Streitschriftenliteratur aus der Zeit Ludwigs des Baiern auch in der Periode der Reformkonzile noch vielfach gekannt war und studiert wurde.1) Sie beweift ferner, daß dies besonders auch in den gelehrten Kreisen des Minoritenordens der Fall war 2), welche der Universität Ersurt nahe ftanden. Denn ein Mitglied desfelben und zwar von der Richtung der Konventualen, ift, wie wir gesehen haben, der Verfasser der Confutatio. Diese laxere Partei der Minderbrüder vertrat überhaupt in dieser Zeit ungefähr dieselbe, wenn freilich weniger offentundig gewordene Opposition gegen das Papsttum, wie im 13. und 14. Jahrhundert die rigoroseren Spiritualen. Auf dem Baseler Konzil & B. standen nachweisbar famt-

<sup>1)</sup> Den Ginfluß dieser Literatur auf die öffentliche Meinung und auf die Geschicke der nächstfolgenden Jahrhunderte zu untersuchen, wäre besonders auch im Interesse der sozialen Frage ein sehr verdienstliches Unternehmen. Doch scheint es mir viel zu weit gegangen, wenn man diese Lehren so tief ins Bewuftfein bes Bolfes eingedrungen fein läßt, daß man alle Boltsbewegungen der Folgezeit darauf zurud: führt. Dies gilt z. B. von J B. Seidenberger (die firchenpolitische Literatur unter dem Raiser Ludwig d. B. und die Zunftkampfe vornehmlich in Mainz, i. d. Best deutschen Zeitschr. f. Geschichte u. Runft. VIII, 92-118), ber die Meinung vertritt, "daß die Rampfe gegen die Beiftlichkeit in den Städten, por= nehmlich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (schon fo frühe!) wesentlich mit= beeinflußt und mitbestimmt find durch die vorausgegangene kirchenvolitische Literatur und daß man, was diese theoretisch bestritt, in den Städten praktisch zu beseitigen juchte" (S. 101). Mir scheint der Beweis nicht erbracht dafür, daß fie "das unbewußte Suchen nach Wandlung zur bewußten Revolution gestaltet, daß fie dem unbestimmten Drängen Ziel und Richtung gegeben hat" (S. 114). Meines Erachtens find beibe, die polemische Literatur des 14. Jahrhunderts und die populäre Bewegung in den Städten, einem gemeinsamen Dritten zuzuschreiben: ber allgemeinen Opposition gegen die bevorrechteten Gewalten in Staat und Rirche.

<sup>2)</sup> Gebhardt (Hift. Bifdr. 59, 260 Ann. 2) ift diefer Zusammenhang völlig

liche Minoriten = Ronventualen auf Seiten der Bater und des Gegen=

papstes.

Auf der anderen Seite enthält aber auch die Art und Weise, wie der Autor der Consutatio seine Vorlage benutzte, nicht unbedeutsame Momente zu dessen Charakterisierung. Denn er hat aus derselben, wie schon bemerkt, keineswegs alle Grundauffassungen übernommen; so vor allem nicht die Lehre von der Regierungsgewalt des Volkes auch im Gebiete der Kirche. Viele in derselben vorgetragenen Theorien, wie die von der Gerichtsbarkeit und dem Gesetzgebungsrecht in der Kirche, läßt er unbeachtet, andere, wie die Eigentumsfrage, verwirft er geradezu. Bei einem Anhänger des Vaseler Konzils aber, der ja unser Autor war, erscheint die hierdurch kundgegebene relativ konservative Gesinnung als ein nicht zu unterschätzendes Zeichen unabhängigen Denkens, wie es in jener Zeit des radikalen Stürmens und Drängens nicht überall versbreitet war.

## Vemegerichte und Inquisition?1)

Von Heinrich Finte.

Das bebeutenbe, vor zwei Jahren erschienene Werk Lindners, "die Beme" (s. Hift. Jahrb. VIII, 766), welches unter Heranziehung eines gewaltigen archivalischen Materials so außerordentlich viel zur besseren Erstemtnis einer der eigentümlichsten mittelalterlichen Institutionen beigetragen und in vielen Punkten endgiltige Resultate erzielt hat, ist fast allgemein von der Kritik günstig ausgenommen und seinem Werte entsprechend gewürdigt worden. 2) Um so mehr mußte es besremden, daß Thudichum in dem erstsgenannten Werke die Bedeutung des Lindnerschen Buches geradezu auf Null reduziert und eigentlich nur die paar ungedruckten Urkunden am Schlusse desselben gelten lassen will. Und warum? Weil Lindner "im Geleise der bis jetzt herrschenden Anschauungen sich bewegt" und den Kern und das Wesen der Bemegerichte nicht erkannt hat, die nach Thudichums Ents

<sup>1)</sup> Femgericht und Inquisition von Dr. Friedrich Thudichum, ordentl. Prosessor des deutschen und öffentlichen Rechts an der Universität Tübingen. Gießen, Ricker. 1889. 110 S. — Der angebliche Ursprung der Vemegerichte aus der Inquisition. Gine Antwort an Herofessor Thudichum von Dr. Theodor Lindner, ordentl. Prosessor der Geschichte an der kgl. Universität Halle-Wittenberg. Paderborn, Schöningh. 1890. 31 S.

<sup>2)</sup> Die oberstächtliche Kritik in den Stimmen aus Maria = Laach, Jahrg 1889, H. 4, S. 460 st., entspricht nicht der Bedeutung dieser Zeitschrift. Berschiedene Stellen bekunden die Unbekanntschaft des Bf. mit westfällichen Berhältnissen und westfällischer Geschichte. Die Hauptschwäche des Lindnerschen Buches hat er gar nicht erkannt. Es ist die mangelhaste Beantwortung der allerdings schwierigsten Frage nach der Entstehung und ältesten Entwicklung der Bemegerichte.

492 Finte.

bedung nichts geringeres als weltliche Repergerichte gewesen sind! Der Beweis für diese töftliche Idee wird unter den sonderbarften Geschichtsverrenkungen durch den größten Teil des Thudichumschen Buches ver= sucht; selbst die Diplomatik, über welche der Tübinger Rechtslehrer anscheinend noch nie ein Buch zur Hand genommen, muß herhalten. 1) Man kann es Lindner nicht verargen, daß er nur ungern an eine Befämpfung der wohl psychologisch, aber historisch keineswegs interessanten Phantafien ging; man muß es ihm Dank wiffen, daß er es gethan hat, denn nicht blos "das Gewicht, welches die Stellung des Verfaffers (und, fügen wir hinzu, der geachtete Gelehrtenname Thudichums) für das Büchlein in die Waaschale wirft, reicht aus, um bei weniger Kundigen Berwirrung anzurichten", sondern es gibt auch gelehrte Kreise, benen bei den modernen Modeartifeln der Kirchengeschichte, Regergeschichte und Inquisition, die Phantasie mit dem Berstande durchgeht und deren abenteuerlichen Kombinationen gegenüber nicht oft genug der nüchterne Hin= weis auf die Thatsachen angezeigt ift. Wenn ich hier ebenfalls auf das angebliche Verhältnis der Inquisition zu den Vemegerichten näher eingehe, so geschieht es, um eine Reihe von Buntten zu erörtern, auf welche Lindner, der natürlich zumeist auf die Abwehr der gegen ihn gerichteten Angriffe bedacht war, sich nicht eingelassen hat; wenn einzelne Ausführungen mit den Lindnerschen sich decken, so glaube ich diese um so weniger weglaffen zu sollen, da ich dieselben bereits vor Erscheinen der Lindnerschen Broschüre in einem wissenschaftlichen Kreise mitgeteilt habe und zudem die Motivierung von andern Gesichtspunkten ausgeht.

I.

"Hiernach (d. h. nach dem Protofoll des Arnsberger Freigrafenkapitels von 1490) waren die heimlichen Gerichte Strafgerichte . . . . und zwar waren sie weltliche Reperschte . . . . Bis zum Jahre 1490 also übten die heimlichen Gerichte Reperjagd in weitentlegene

<sup>1)</sup> So wird in Beilage V die Urkunde Friedrichs I. vom 13. April 1180, betr. die Berleihung des westsät. Dukats Heinrichs des Löwen an den Erzbischof von Köln, für gefälscht erklärt. Wenn Lindner in seiner Antwort S. 29 bemerkt, er überlasse es andern, über die fragliche Urkunde das Wort zu ergreisen und an solchen werde es gewiß nicht sehlen, so kann ich nur erwidern: die Thudichumschen Angrisse verdienen keine Widerlegung. Thudichum weiß nichts von der Neuedition in den Kaiserurkunden der Prov. Westsalen II, 334 von Philippi; für seinen Grund 5 genügt der Hinweis auf Schröder, Nechtsgesch. 348; sür 7 auf Stumpf, Neichse kanzler; für 9 auf Hecker, die territoriale Politik des EB. Philipp von Köln. Die übrigen Bunkte lassen sich fast alle ohne geschichtliche Kenntnisse widerlegen oder erklären.

Landstriche." (Thudichum S. 15 u. 16.) Thudichum darf nicht die Priorität der Erfindung beauspruchen; schon der alte H. Ch. v. Senckensberg berichtet über den Glauben vieler an den Ursprung der Beme aus der Inquisition Konrads von Marburg, doch damit sei es nichts. 1) Ob Thudichum die Stelle gekannt hat, ist nicht ersichtlich; vermuten sollte man es beinahe, da hier wie dort auf die Achnlichkeit des Bemes mit dem Inquisitionsprozeß hingewiesen wird.

Driginal ift jedenfalls Thudichums Begründung. Er beweift 1) daß die Bemegerichte Reperjagd geübt an einem bestimmten Falle; 2) daß wahrscheinlich die Päpste ihnen den Auftrag erteilt, Reger und Heren ums Leben zu bringen; 3) daß noch wahrscheinlicher ein Erzbischof von Köln mit päpstlicher Genehmigung ihnen diese Bollmacht erteilt hat.

Brufen wir die Begrundung! 1) Der einzige "Beweisfall" stammt vom Arnsberger Ravitel 1490. Wohlgemerkt, weiß herr Th. keinen Kall aus der Blütezeit der Beme, sondern nur diesen aus der Periode des Absterbens vorzubringen. Und er ist auch darnach! Der Stuhlherr Sotthard von Ketteler berichtet, vor seinem Freistuhl habe ein Freischöffe aus Naumburg angefragt, ob man zwei Leute, welche die falschen Lehren des von den hl. Bätern verbrannten Johannes (Hus) ausbreiteten, vor die heimliche Acht bringen folle. Er (Gotthard) habe die Sache auf dieses Rapitel verschoben und frage nun, ob man das wohl thun moae. Darauf erklärte das Rapitel, es wiffe nicht, ob der verbrannte Johannes Unglauben angestiftet habe, man solle sich darüber beim Erzbischof von Köln Rundschaft holen.2) "Also übten die heimlichen Gerichte Regerjagd!" schließt Thudichum; jeder logisch Denkende fann aus diefer Darstellung nur zweierlei schließen. Entweder haben diese 21 Stuhlherren, 23 Freigrafen und etliche hundert Freischöffen, welche in Arnsberg versammelt waren, von dem bekanntesten Häretiker des 15. Sahrhunderts Johannes Sus, deffen fanatisierte Anhänger faum ein Menschenalter vorher Westfalen so entsetzlich verwüstet hatten, noch nie etwas gehört und das wäre doch das sonderbarste testimonium paupertatis für einen geschulten Regergerichtshof gewesen! Ober aber die Sache war dem Kapitel unangenehm, es wollte nichts damit zu thun haben, und wie Gotthard von Ketteler fie vom Freigericht ans Rapitel gebracht, so überließ letteres dieselbe dem rechtmäßigen Richter. Für welche Erklärungsart man sich auch entscheiden mag, jedermann

<sup>1)</sup> De Senckenberg, epistola de judiciis Westphalicis in Marquardi Freheri, de secretis judiciis, Ratisbonae 1762, E. 146 f.

<sup>2)</sup> Wigand, das Femgericht Bestfalens. Hamm 1825. S. 266 f.

494 Finte.

wird zugeben, daß der vorliegende Fall das Gegenteil von dem beweift, was Thudichum bewiesen haben will. Er erweckt geradezu die Ueberzeugung, daß die Vemegerichte sich niemals praktisch mit der Kegerei befaßt haben.

2) "Den Auftrag, Reger und Heren ums Leben zu bringen, haben die Freigrafen und Freischöffen Westfalens entweder unmittelbar vom Papft oder doch mit seiner Genehmigung erhalten; sie erfreuten sich allezeit der Gunft der Bäpfte und haben von denselben verschiedene. leider bis jett geheim gebliebene Privilegien erhalten, namentlich folche des Inhalts, daß niemand sie hemmen (oder hängen? - suspendere), 1) erkommunizieren ober außerhalb eines gewiffen Gebietes vor Gericht ziehen dürfe." Und dazu die Anmerkung: "Bapft Nikolaus V. erwähnt berselben in seinem Privileg, welches er im Jahre 1452, 15. kal. Nov. dem Erzbischof von Mainz gegen die westfälischen Gerichte erteilt." Was steht nun in dieser Urkunde? In schärsfter Form wendet sich der Papft gegen Freigrafen und Freischöffen, welche trot kaiferlicher Brivilegien Erzbischof und Unterthanen der Diözese Mainz vor ihr Tribunal fordern und die Ausbleibenden mit Ehren= und Lebensstrafen bedroben. Die Exekutoren diefes papftlichen Schreibens follen die, welche fernerhin noch solches wagen, exkommunizieren "non obstantibus . . . aliis apostolicis constitutionibus editis contrariis quibuscumque, aut si frigraviis, judicibus, scabinis, praesidentibus et aliis praedictis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari velultra certa loca ad judicium evocari non possint. (12)

Wenn Thubichum aus diesem Sate den thatsächlichen Erlaß eines oder gar mehrerer Privilegien herleiten will, so verkennt er vollständig Wesen und Bedeutung der non obstante-Formel. Sie bedeutet nicht blos den Ausschluß alles thatsächlichen, sondern auch alles möglichen Gegenteiligen wie in dem zusammenfassenden Begriff "non obstantibus quiduscumque". Die obige Stelle heißt also nur: die Exfommunikation der widerspenstigen Freigrafen soll gelten selbst für den Fall, wenn sie vom päpstlichen Stuhle ein Schutprivileg erhalten haben sollten! Ein Blick in die verschiedenen Bullarien mit ihren oft seitenlangen

<sup>1)</sup> Lindner macht zu diesem Schniger die Anmerkung: "Köstlich!" Ein Examinand in der Rechtsgeschichte oder Diplomatik, der das suspendi, excommunicari vel interdici der Papsturkunden so übersetzte, würde einen solchen Hereinfall bitter zu bereuen haben.

<sup>2)</sup> Ropp, die heimlichen Gerichte, S. 361 ff.

non obstantibus - Mauseln genügt, um die Richtigkeit dieser Ausführung

Wenn somit auch keine Spur in dieser Urkunde vorhanden ist, daß die Päpfte thatfächlich die Bemegerichte begünftigt hätten, so ift dadurch die Möglichkeit noch nicht ausgeschlossen, daß irgend ein Freigraf ober ein Rapitel ein für unsere Darftellung gleichgiltiges Brivileg, wie es hunderte und tausende von Ginzelnen und Korporationen erhielten. erlangt haben. Andere Anzeichen sprechen jedoch entschieden dagegen. Für die Zeit bis 1340 glaube ich bezüglich der auf Weftfalen be-Papfturkunden in deutschen Archiven und im Batikan mit vollster Sicherheit die Behauptung aussprechen zu dürfen, daß fein Privileg der Papfte für die Bemegerichte eriftiert. Und mit dem Sahre 1377 beginnt die besonders im 15. Jahrhundert starke Reihe der papstlichen Privilegien, welche gegen die Bemegerichte und ihre Ausschreitungen von Rom erlassen werden. Es ist wohl nicht nötig, die ungefähr ein Dutend zählenden Nummern hier einzeln aufzuführen, da sie aus dem Register bei Lindner und selbst aus dem Abschnitt X bei Thudichum leicht zusammenzustellen find, aber es ift nicht unintereffant, bas Fazit daraus zu ziehen, welches lautet: Sämtliche uns befannten Urkunden der Bäpfte, welche die Freigerichte erwähnen, sind gegen dieselben gerichtet!

3) Wir kommen nunnehr zum Glanzpunkte der Thudichumschen Darftellung und Beweisführung. "Am wahrscheinlichsten bleibt es, daß ein Erzbischof von Köln mit papstlicher Genehmigung ihnen die Bollmacht erteilt hat . . . Nun wiffen wir, daß ber vom Papft später heilig gesprochene Erzbischof Engelbert, welcher den Stuhl zu Köln von 1216—1225 einnahm, ein eifriger Regerverfolger war, der schon im Mai 1212 als Dompropst . . . den Kreuzzug gegen die Albigenser hatte predigen laffen und zusammen mit den Grafen Adolf von Berg und Wilhelm von Jülich . . . nach Südfrankreich geritten war, um an den Greuelthaten der papftlichen Armee teilzunehmen. Da es auch in Westfalen, wie in ganz Deutschland von Retern wimmelte, so wird er es nicht an Gifer haben fehlen laffen, fie auch daheim auszurotten. Sein Lebensbeschreiber weiß von ihm zu berichten, daß er fich den "Berbrechern" durch große Strenge furchtbar gemacht habe und feine Ermordung durch Friedrich von Jenburg am 7. November 1225 fann fehr wohl ein Gegenstück zu der Ermordung des Retermeisters Konrad von Marburg in Heffen im Sahre 1233 sein, sowie umgekehrt seine Beiligsprechung ben Dank des Bapftes beweift." (Thud, G. 25.) Jeder Sat diefer Beweisführung ift falich: 1) Bon einer Beiligsprechung Engelberts 496 Finte.

durch den Papft ist nichts befannt; 1) also kann auch von einem Danke des Papstes in diesem Sinne keine Rede sein. 2) Bon Engelberts besonderer Anordnung von Kreuzpredigten gegen die Albigenser, zumal im Mai 1212, ist ebensowenig etwas bekannt, wie von dem "eifrigen Regerverfolger"; warum er nach Frankreich zog und wie er sofort nach Erfüllung seiner Pflicht heimkehrte, ohne nach den Quellen Gifer zu zeigen, ift aus Fickers vortrefflichem Buche leicht zu ersehen. 3) Bon einer Ausbreitung der Reterei in Westfalen miffen wir für diese Zeit. wie sich später ergeben wird, gar nichts. 4) Daß die "Berbrecher" nicht, wie Thudichum andeutet, Reger gewesen, kann er aus Winke l= manns Geschichte Friedrichs II. entnehmen, worin ausführlich das thatfräftige Schalten und Walten des Reichsverwesers geschildert wird. Und nun gar der Ermordung Engelberts Regerrache unterzuschieben! Wenn das grauenvolle Ereignis nicht in all seinen Einzelheiten und Motiven so bekannt wäre! Nach dieser Leistung hat wohl selbst die Entdeckung Thudichums, daß zwei und vier Jahre nach Engelberts Tode zuerst die "vimenoten" vorkommen, keinen Ginfluß mehr auf die Anschauung des Lesers. - Was bleibt denn nun von den engen Beziehungen Engelberts zur Beme übrig? Nur das eine, daß er eine Urfunde gegen die Beme erteilt hat! In der That, Sendenberg hat ganz Recht, wenn er schreibt: Engelbertum vero auctorem fuisse, quod aliquibus visum, haud puto, quia ille nihil novi egit.

So zerssießen alle angeblichen historischen Thatsachen für die insquisitorische Thätigkeit der Vemegerichte in eitel Nichts. Um es begreislich zu sinden, daß Th. auf diesen Irrweg gerathen, muß man ansnehmen, daß ihm Wesen und Einrichtung des Inquisitionsgerichtes, der Inquisitionsprozeß mit seinen drei Hauptphasen: die Denunziation oder Accusation, die eigentliche Untersuchung und die Vestrasung des hartnäckigen oder rücksälligen Kehers nicht klar geworden sind. Sowohl Anzeige wie Bestrasung lagen oder konnten in den Händen der Laiengewalt liegen;2)

<sup>1)</sup> Auch Lindner läßt S. 13 Engelbert heilig gesprochen werden. Die Beweise für das Folgende in Fider, Engelbert der Heilige, Köln 1853; Winkelmann, Kaiser Friedrich II., Bb. I, Berlin 1889.

<sup>2)</sup> Sierzu vergl. man die Stelle aus den Bestimmungen des Lateransonziss v. 1215 (Mansi, concil. coll. XXII, 990): Adjicimus insuper, ut quilibet archiepiscopus . . . per se aut per archidiaconum vel idoneas personas honestas dis aut saltem semel in anno propriam parochiam, in qua fama sucrit haereticos habitare, circumeat et ibi tres vel plures boni testimonii viros vel etiam, si expedire videbitur, totam vicinam jurare compellat, quod, si quis ibidem hae-

die Untersuchung selbst konnte jedoch nur von geistlichen Bersonen geführt werden.1) Denn bei aller Einmischung weltlicher Fürsten in geist= liche Angelegenheiten, wie sie uns 3. B. Johannes Busch in seiner Reformation der Windesheimer Klöster so draftisch schildert, war es nach mittelalterlichem Begriff ein Ding der Unmöglichkeit, daß ein Laie über Rechtgläubigkeit eines Menschen gerichtlich entschied. Thudichums verworrene Terminologie spricht dafür, daß ihm diese Unterschiede nicht völlig zum Bewußtsein gekommen. Die Ausdrücke "der Auftrag, Reter und Hexen ums Leben zu bringen", "es schien gerathener, die Bestrafung der Laien in die Sand von Laiengerichten zu legen" könnten die Bermutung erwecken, daß es sich nach seiner Ansicht nur um Bestrafung überführter Reger handle, wie ja auch der Sachsenspiegel in einem Baragraphen folches bestimmt. Doch befundet andererseits die Bezeichnung "Reger gericht", der Bergleich der Thätigkeit des Inquisitors Konrad von Marburg mit der der Freigrafen und Freischöffen, der Hinweis auf die Besetzung der (firchlichen?) Inquisitionsgerichte in Spanien und Italien angeblich mit weltlichen Richtern, daß der Berfasser in Wirklichkeit eine eigentliche und zwar autorisierte Untersuchung in Glaubenssachen durch Laien, da die geiftlichen Schöffen doch kaum in Betracht kommen, im Sinne hat. Daß eine folche Autorisation nicht bestand und eine thatsächliche Untersuchung von den Freigerichten nicht geführt worden, ist oben gezeigt.

Wie erflärt sich denn nun das Vorkommen der Retzerei unter den Untersuchungspunkten, deren Ahndung die Vemrichter für sich beanspruchten? Zuerst erwähnt die Arnsberger Vemgerichtsreform von 1437 als vemewrogigen Punkt den Uebertritt eines Christenlaien vom Glauben zum Unglauben. Daß darunter Retzerei zu verstehen sei, läßt sich mit Vestimmtheit nicht erweisen, da als Handeln gegen den Glauben, Uebertritt zum Unglauben auch sirchenseindliche und räuberische Handlungen galten, die mit der Retzerei nichts zu schaffen hatten. Unzweideutig genannt wird die Retzerei erst 1490 unter den Punkten, die vor die heimliche Ucht gehören. Nun könnte man bei dem eigentümlichen Gerichtsversahren der Veme annehmen, daß es sich nur um Vestrasung eines der Retzerei Ueberwiesenen handle; aber die allgemeine Fassung

reticos sciverit, . . . episcopo studeat iudicare. Die Stelle stammt übrigens schon aus den Berordnungen Lucius III. nach der Berordnung von Berona. Bgl. die klaren Aussichrungen Kaltners in dessen Konrad von Marburg, Prag 1882, a. a. D.

<sup>1)</sup> Wir finden wohl Laien in den Berhörsprotokollen als gegenwärtig bei der Inquisition bezeichnet. Sie sind aber nur als Sollenmitätszeugen zugegen.

498 Finte.

läkt auch die Annahme einer Inquisition des der Reterei Angeklagten durch die Freischöffen zu. Lindner hat in seinem Werke eine Erklärung versucht: Deutschland war lange Zeit in Angst und Schrecken gesetzt durch die Husten; ihre Regerei behauptete sich trog Rämpse und Verhandlungen und machte in Deutschland erschreckenden Fortschritt, indem mit den religiös firchlichen Fragen sich soziale verknüpften. Gegen die Berbreitung des Husitentums richtete sich das Arnsberger Statut. Das würde genügen bei jedem anderen vemewrogigen Bunkte; es genügt aber nicht, um eine Abnormität in der mittelalterlichen Rechtsanschauung, wie es die Untersuchung in Glaubenssachen durch Laien doch ist, genügend zu erklären. Ich glaube, ein ganz anderes Moment ist hier in Betracht zu ziehen. Warum follte der grenzenlose Hochmut, der all= mählig die Röpfe der weftfälischen Freigrafen und Schöffen ganz gefangen nahm, der sie zu den unfinniaften Anmaßungen, zur Vorladung des Raisers, des Herrichers der Welt, und zur Verhöhnung des Bannes der höchsten geistlichen Gewalt verleitete, sie nicht auch zur Inanspruch= nahme soust unerhörter Kompetenzen verlockt haben? Zu der Anschanung, daß jedes menschliche Wesen vor ihr Forum gehöre, paßt als Korrolarium vorzüglich die Annahme einer schrankenlosen Inquisitionsbefugnis. Genug! theoretisch haben wahrscheinlich die Bemegerichte zu irgend einer Zeit einmal das unerhörte Recht, über Retereien abzuurteilen, für sich beansprucht. Aber zwischen dieser Erscheinung und der von Thudichum behaupteten Thatsache eines von den Päysten delegierten Repergerichtes liegt eine tiefe, unüberbrückbare Aluft, die noch größer erscheint bei dem Gedanken an das bereits bestehende papstliche Inquisitionstribunal der Warum eine neue Behörde schaffen, von deren Pflicht= Dominifaner. eifer und Kähigkeit man weder Kenntnis noch Beweis hatte?

Um schließlich noch mehr das Widersinnige einer Verbindung der Kirche mit der Beme zu fühlen, braucht man nur die Stellung der firchlichen Kreise zu beobachten: nicht des Kurfürsten von Köln oder der westfälischen Bischöse, denn bei ihnen überwog das politische Woment, sondern die Anschauung der Ordensleute, der Voktoren der Theologie, der wirklichen Inquisitoren. Wiederholt werden Zweisel an der Bestätigung der Bemegerichte durch die Päpste laut. 1) Der erste, welcher entschieden Stellung nahm, war ein Augustinermönch im westfälischen Kloster Herford, Johannes Klenke. Er erhebt seine Stimme zur Zeit der aufsblühenden Beme; zwei andere kämpsen gegen sie an in viel schärserer

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Lindner, die Beme, S. 280.

Tonart zur Zeit des beginnenden Niederganges. Johannes von Dieburg (oder von Frankfurt), inquisitor haereticae pravitatis, also cinc Berfönlichkeit, die offiziell über die Rechtgläubigkeit zu wachen hatte, erflärt in der elften These seines Traftates: Contra scabinos occulti judicii feymeros appellati: "Weder päpstliche noch weltliche, noch iracud eine sterbliche Macht hat die Befugnis, jemandem zu gestatten, irgend einen Festgenommenen sofort zu erhängen oder sonstwie zu töten. Sedes legitime Gericht erlaubt dem Angeklagten sich zu verteidigen; der Chrift vor allem sollte so viel Rächstenliebe haben. daß er dafür forgt, daß, wenn auch der Leib fterben muß, die Seele gerettet wird. Wo steckt bei jenen Richtern die Furcht Gottes, daß sie den, welchen sie töten, zugleich der ewigen Verdammnis überliefern? Wie kann der Verurteilte in seiner Stimmung bei der Haft seiner Richter sich ordentlich vorbereiten? Warum denken die Richter nicht auch an ihren Tod? Ihr Gericht wird ohne Erbarmen sein, weil sie selbst erbarmungslos waren. Und dabei hört man noch, daß die Menschen, welche den Armen aufhängen, nicht wert sind, die Schweine zu hüten und nach ihrem Borleben selbst gehängt zu werden verdienten. Ein verftändiger Beichtvater überlege wohl, wie er mit den Freigrafen und Freischöffen vorgehen foll. Wenn sie recht handeln, warum beichten sie es denn? Sch glaube bestimmt, daß sie nicht ohne Gewissensbisse leben und wundere mich, daß niemand gegen derartige Mißstände öffentlich vorzugehen wagt. Warum tritt hier der Raiser, der Stellvertreter Gottes, nicht hemmend ein, da er doch sonst die Quelle des Uebels verstopfen läßt! Predigt, ihr Verfündiger des Wortes Gottes, unaufhörlich gegen diesen Skandal, Sie follen es wiffen, daß endlich die Rache fie erreichen wird, wenn fie auch nicht wollen, daß darüber nicht gepredigt wird."1)

Ueber die Stellungnahme der Kirche spricht sich ein anderer Theologe Heinrich von Seldenhorn, ganz resigniert auß: "Wenn man aber spricht, daß die Gerichte von der heiligen Kirche und Christenheit vertragen werden und gelitten, so ist zu antworten, daß viele Gebrechen in der Christenheit geduldet werden." Und über den Strasmodus äußert er sich ganz im Sinne des Obengenannten: "Von der Poen wegen, so das Gericht aufgesetzt, ist es gänzlich böse und ungerecht. Denn bei der Buße hält das Gericht weder Grad noch Staffel; sofort wird mit der höchsten und letzten Strase, dem Tode, gebüßt. Das geistliche Recht

steht dem ganz entgegen."2)

<sup>1)</sup> In Marquardi Freheri, de secretis judiciis, 118 ff.

<sup>2)</sup> Hahu, collectio monumentorum veterum II, 657 ff.

500 Finke.

Das werden sicher nicht die einzigen Bedenken von kirchlicher Seite gegen das Unwesen der Beme sein; aber sie genügen, um uns einen Einblick in die Anschauung der geistlichen Arcise zu gewähren, deren Urteil nicht durch Rücksicht auf das Staatswohl beeinflußt oder durch Hoffnung auf Vorteil getrübt war.

II.

Weitere Arcise wird noch die Frage interessieren: Wie erklärt Thudichum von seinem Standpunkte das fast alleinige Vorkommen der Bemegerichte in Westfalen?

So gang flar hat sich der Verfasser hierüber nicht geäußert. "Im Anfang des 13. Jahrhunderts wollten ce die Bapfte auch in Deutschland mit Regermeistern versuchen; das tolle Verfahren Konrads von Marburg, der sich sogar an den hohen Adel heranwagte, hatte aber in weiten und einflufreichen Kreisen Widerstand wachgerufen und so schien cs geratener, die Bestrafung der Reter in die Hand von Laiengerichten zu legen. . . . Das war eine ganz stattliche Heerschaar der Kirche, diese zahlreichen Freigrafen und Freischöffen, denen die Macht der Kirche und des Herzogs den Rücken deckte. Außerhalb Weftfalens im übrigen Deutschland war dergleichen nicht zu holen" (S. 26.) Ganz unwillfürlich fragt man: Warum denn nicht? Warum genoffen die Westfalen diesen Vorzug allein, zumal Th. an mehreren Stellen betont, daß nach der Sage die Schlechtigkeit und Reigung der Westfalen zur Reterei die Gründung der Bemegerichte veranlaßt habe? Im ganzen Buch finden wir feine Antwort. So muffen wir uns denn schon an den letzten Grund halten, daß die Beme nicht als Auszeich= nung sondern zur Strafe den Westfalen gegeben ift, "da fie von Natur zu üblen und unbilligen Dingen, als zur Reperei geneigt seien." Auch Th. neigt an andern Stellen wohl zu dieser Ansicht hin; denn "es wimmelte in Westfalen von Regern" zur Zeit Engelberts von Röln, der nach seiner Ansicht wahrscheinlich die Bemegerichte einsetzte.

Nun ist zunächst sestzustellen, daß sich die westsälischen Schriftsteller des Mittelalters, angesangen von Dietrich von Paderborn im 11. Jahr-hundert bis zu Dietrich von Niem im 15. Jahrhundert gern theoretisch mit der Regerei besaßt haben. Auf Bitten seines Schülers, des Kanonisus Dietrich von Paderborn schrieb der berühmte Lanfrank die bekannte weitverbreitete Streitschrift Liber de corpore et sanguine domini gegen die Häresse Berengars; 1) der fruchtbare Augustinerschriftseller Hermann

<sup>1)</sup> Lanfranci viri religiosi scriptum . . ., quod per inspirationem sancti

von Schildesche verfaßte sogar zwei Werke: Contra flagellatores und den Tractatus contra haereticos negantes emunitatem et jurisdictionem ecclesie; 1) sein Ordensgenosse Johannes Klenkok 2) aus dem Berforder Rlofter wandte sich an den Inquisitor Walter Rerlinger mit der Bitte, den Sachsenspiegel auf einige baretische Stellen bin zu prüfen und übersandte ihm zugleich ein Gutachten. Späterhin bemühte er sich burch sein Decadicon bei Gregor XI. mit Erfolg zu demselben Awecke: cine Tuba praesulum, worin de fallaciis haereticorum gehandelt wurde, schrieb Konrad v. Effen;3) einen Tractatus de flagellariis veröffentlichte der Münstersche Schulmeister Gerhard von Coesfeld;4) wahrscheinlich von der Hand des Inquifitors Sakob von Soeft ftammt ein weitläufiger Traftat De hacresi et haereticis et de fide catholica; 5) außerdem rühren von ihm noch verschiedene kleinere Schriften gegen die Irrtumer ber Hufiten her; gegen Sus und feine Anhänger wandte fich auch Dietrich von Niem in seinem Berfe: Contra dampnatos Wielivitas Pragae; 6) der Baderborner Gobelin Persona und der Osnabrücker

spiritus rogatu Theoderici discipuli sui Paterbrunnensis canonici... contra Beringeri Andegavensis bis perjuri hereticam pravitatem edidit. Bgl. Finte, Foridjungen zur wests. Gesich. in röm. Arch. u. Bibl. in d. Ztschr. f. wests. Gesich. 45, 2, 150.

<sup>1)</sup> Offinger, dibliotheca Augustiniana s. v. Dieser fromme und gelehrte Augustinier, einer der größten des deutschen Mittesalters, verdiente eine eingehendere Bürdigung. Sein Manuale sacerdotum und sein Claustrum anime gehörten zu den verbreitetsten Büchern im Mittesalter. Ersteres sindet sich handschriftlich sast in jeder größeren Bibliothek.

<sup>2)</sup> Homeher, Johannes Alenkok wider den Sachsenspiegel, Abhandl. der kgl. Akademie der Wiss., Berlin 1855, 377 st. Böhlau in d. Ztschr. d. Savignhs Stiftung IV, 18 st. Zur Datierung der reprodationes (vgl. Homeher, 416) kann jeht die genauer sixierte Zeit des Inquisitionsamtes von Kerlinger verwandt werden.

<sup>3)</sup> Zurbonsen, Hermann Zoestius u. seine histor. polit. Schriften. Warendorf (Programm) 1884, S. 8.

<sup>4)</sup> Ein Bruchstück daraus nahm Heinrich v. Herford in seine Chronit auf, hrsg. v. Potthast, S. 282. Potthast bemerkt in der Borrede, S. XX: Drivero auctore (bibl. Monast.) scripsit ille chronicon Monasteriense ex quo forsan de flagellariis Henricus hauserit. Doch scheint die Schrift Gerhards, übrigens im Kern nur eine aftrologische Spielerei, selbständig zu sein; denn ohne Zweisel ist sie identisch mit der Practica de flagellatoribus, verzeichnet im Handschriftenkatalog der Amploniana von Schum unter Q 349, V. 56 und 56', aufangend: Anno 1349 non completo und endigend: post factum. Et sequitur huius figura celi.

<sup>5)</sup> Er befindet sich in der Handschrift 199 der Bibl. Paulina in Münster, nicht wie die meisten Schriften Jakobs von seiner Hand, sondern nur mit Ergänzungen und Randbemerkungen von ihm. Der Wert desselben ist gering. Die Traktate über bie husitische Keperei sinden sich in verschiedenen Handschriften in Münster und Soest.

<sup>6)</sup> Beftf. 2tfc. 43, 1, 178-198, hreg. von Erler.

502 Finte.

Dietrich Brhe sind die einzigen bis jetzt bekannten Schriftsteller, welche uns die Artikel der Sekte von Sangerhausen ausbewahrt haben. 1)

Rechnen wir dazu etwa noch Heinrich von Herford, so haben wir beinahe alle hervorragenden westfälischen Schriftsteller des spätern Mittelalters; sie alle haben sich für die Ketzerfrage sehr interessiert und dabei ist doch die Ausbeute an Nachrichten, welche sie über Ketzerei in Westsfalen bieten, gleich Kull! Würde ein Gobelin in seiner aussührlichen Chronik, in welcher er die Sektenbildung außerhalb Westfalens nicht unbeachtet läßt, es wohl vergessen haben eine größere ketzerische Katastrophe zu verzeichnen, wenn sie sich in Westfalen ereignet hätte? Ober würde ein Inquisitor von Prosession, wie Jakob von Soest, der einen kleinen, gleich zu erwähnenden Fall in seinen uns fast ganz erhaltenen Schriften so breit erzählt, unterlassen haben, uns einen Monstreprozes wie den Sangerhäuser zu erzählen, wenn er in Westfalen vorgekommen wäre?

Stellen wir nun die Thatsachen zusammen! "Inwieweit die Femsenossen thatsächlich mitgeholsen haben, die Rezerei in Westsalen niederzuhalten, ist nicht leicht zu beurteilen", meint Thudichum. "Der gutmütig fürsichtige Katholik Seibert meint, von Katharern und Begharden habe man im 13. und 14. Jahrhundert dort wenig mehr gehört; diese Verirrten seien alle widerlegt worden und gewiß war es in einem Lande, wo man neben den Scheiterhausen der Inquisition noch die nächtlichen Mordgesellen der Feme zu fürchten hatte, die auch hochstehenden Personen schreckhaft sein mußten, schwerer als anderswo, sich mit keherischen Anssichten heranzuwagen" (S. 27). Ich vermag trot der Literaturhinweise bei Seibert 2) für Westsalen keine besondere Berührung mit den Katharern aufzusinden. Der daselbst erwähnte Abt Everwin von Steinfelb berichtet

<sup>1)</sup> Mit den verschiedenen Fassungen der Artisel der Sekte von Sangerhausen bei Gobelin Persona, hråg, von Meibom, SS. rer. Germ. I (aetas VI, cap. 93) und dei Brhe in v. d. Hardt, conc. Const. I, 126 ff. ist zu vergleichen die Redaktion in H. d. Hardt, conc. Const. I, 126 ff. ist zu vergleichen die Redaktion in H. d. d. 167 der Wiener Hossen, wie Anderschieden der Beginnt: Sequentes articulos tenuerunt et crediderunt Turingi in Sassigerhausen, prout mediante ipsorum juramento professi sunt in judicio coram rel. viro fratre Henrico Schoinvelt ord. fr. Pred. et sacre theologie professore, auctoritate apostolica inquisitore, et assessoribus per principes Thuringie missive deputatis eidem. Dann werden 42 Artisel (bei Brhe 50) ausgezählt. Am Schluß heißt es: De quorum numero 40 (bei Brhe 91) utriusque sexus tenentes articulos sunt combusti istos a. d. M°CCCCCXIIII in Sangerhausen.

<sup>2)</sup> Landes= n. Rechtsgesch. des Herzogtums Bestschen I, 3, 461. Seibergstückt sich offenkundig auf Hurter, Junocenz III. und seine Zeitgenossen II, 258 ff. Hurter nennt als seine Quellen nur Everwin und Etberts von Schönau Sermon 8. Aber dieser erwähnt in Sermon 8 und 11 (Migne, patrologia lat. 195) nur Kösn.

in seinem Briese an den heil. Bernhard de haereticis sui temporis über die in Köln entdeckten Ketzer wohl, daß sie den Acuserungen der Bekehrten zusolge überall verbreitet seien, nennt aber keinen Ort. 1) Ebensowenig vermag ich irgend eine Quelle für die massenhaften Ketzer Westfalens (Thudichum S. 25) aufzuspüren. Da wir den Corveyer Wönch Walter, der nach einem Schreiben des Abtes Wibald an ihn unaushörlich die Messe von der hl. Dreieinigkeit las, ihm missällige Leute exkommunizierte und geheinnisvolle Zeichen behufs Wahrsagung und Bezauberung, um seinem Abt zu schädigen, aufzuzeichnen pflegte, doch eher für einen Irrsinnigen als einen Ketzer halten müssen,?) so sindet sich vor, während und lange nach der Zeit, in die Thudichum die Gründung der Vemegerichte verlegt, keine Spur von einer Ausbreitung der Retzerei in Westfalen.

Der erste namhaft gemachte westfälische Keter ist der Augustiner "de Selege"3) aus Lemgo, ein Patarener, der 1297 in Paris gesangen und verbrannt wurde. Er hat wohl wenig Fühlung mit der Heimat und, da er zum Judentum übertrat, in Westfalen auch wohl kaum Genossen gefunden außer dem berühmten und gelehrten Kanonikus Robert von Soest, der ebenfalls jüdisch geworden, lange Zeit in Franksurt als Jude lebte und dessen Begräbnis zu einer merkwürdigen Geschichte Anlaß bot. 4) Erst ein Menschenalter später wird die Thätigkeit der westfälischen Bischöse gegen die Begharden erwähnt. 5) Und während seit der zweiten Hässe des 14. Jahrhunderts, besonders seit den Wirren des großen Schismas die Waldenser und die verschiedenen Abarten des Beghardentums sich über sast andstriche gab, wo sast jedes Dorf Sektierer aufwies, 6) sindet sich in Westfalen das ganze Jahrhundert hindurch,

<sup>1)</sup> Nuper apud nos juxta Coloniam quidam haeretici detecti sunt . . . Sunt item alii heretici quidam in terra nostra omnino ab istis discordantes . . . Redeuntes ad ecclesiam nobis dixerunt illos habere maximam multitudinem fere ubique terrarum sparsam. Mabillon, veterum analect. t. III, 452—458. Der hl. Bernhard fommt barauf in scinen sermones 65 u. 66 in cantica; Migne, patrol. lat. 183, 1088 ff.

<sup>2)</sup> Saffé, mon. Corbeiensia 293 ff.

<sup>3)</sup> Von Corner in seiner Chronif mit felix übersetzt.

<sup>4)</sup> Heinrich von Hervord, hrsg. von Potthaft, 216.

<sup>5)</sup> Lea, a history of the inquisition, II, 374.

<sup>6)</sup> Eine weitverzweigte Waldensergesellschaft in Baiern lehrt uns der cod. 3748 fol. 145 sf. der Biener Hof= und Staatsbibliothek in dem Examen Conradi Huter civis Ratisponensis zum Jahre 1395 kennen. Regensburg, Eichstätt, Donauwörth

504 Finte.

abgesehen von einem Falle in Dortmund, der mit Freisprechung des Angeklagten endete, keine Spur einer Verbreitung häretischer Ansichten!1)

Etwas anders scheint es zu Anfang des 15. Jahrhunderts geworden zu sein. Zwar hat ber 1409 vom Dominifanerprovinzial Gieselbert von Utrecht zum Inquisitor in der Kölner und Bremer Kirchenproving ernannte Theologieprofeffor Satob von Soeft ord. fr. Praed. neben dem Inquisitionsprozek gegen den von weit her gekommenen Johannes Malkow und gegen Bremer Geiftliche nur eine Untersuchung gegen einen Soefter Rleriker in seinen forgfältig geführten Aften verzeichnet; und dabei handelte es sich nicht um keterische Ansichten, die leicht ins Volk drangen, sondern um den Kampf des Weltklerus gegen den Ordens= flerus in Ausübung der Seelforge, wobei der Angeklagte Johannes Balborne sich einige hitzige Aeufterungen gegen die Orden hatte ent= schlüpfen laffen. Aber im Jahre 1413 ernannte Jakob von Soeft feinen Ordensgenoffen Sohannvon Lüdighaufen zu feinem Stellvertreter im Bereiche der westfälischen Diözesen, weil dort die Baresie stark graffiere.2) In auffälligem Gegensatz dazu fteht die Behauptung Beters von Bilichdorf in seiner wohl keine zwei Sahrzehnte später entstandenen Schrift: Contra sectam Waldensium, daß Weftfalen von dieser Regerei, und dürsen wir wohl hinzufügen, von der Regerei überhaupt, gar nicht infiziert sei. Das Zeugnis gewinnt noch mehr Gewicht durch den Umstand, daß von allen deutschen Landesteilen nur West= falen (und Geldern?) als ketzerfrei bezeichnet wird.3) Da nun auch

schwester, in deren Haife Gemester, in deren Hause er unter den hundert Leuten, welche zu seiner Begrüßung gekommen, mehrere waldenssische Gesinnungsgenossen gekroffen habe. Es sind lauter gewöhnliche Leute, Handwerker, Meindürger. Konrad hatte sich bekehrt und blieb undehelligt, tropdem er auch noch später verdächtige Ausgerungen that. Der vom Bischose ernannte Inquisitor war der Pfarrer Friedrich Suhner von St. Ulrich, arcium mag. u. daccalaureus in theologia. Die Aften wurden dem päpstlichen Inquisitor Martinus übersandt. Beim Verhör waren auch zwei Regenssburger Bürger zugegen.

<sup>1)</sup> Der von Wilmans in seinem gleich zu erwähnenden Aufsatz berührte Fall einer Untersuchung gegen einen Paderborner Waldenser bezieht sich gar nicht auf Westsalen! In der HS. I, 243 S. 26 und 27 werden libri, tractatus aufgesihrt, die ein Professe des Mosters Vödesten diesem geschenkt habe. Darunter sand sich: Instrumentum examinis cujusdam heretici Waldensis anno 1368.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Notizen in der Westf. Ztschr. 47, 1, 220 nach einer Pariser H. Ribbed, daselbst Bd. 46, 1, 132 st., Bilmans, in d. Hibror. Ztschr. 41, 206 st. Ueber Jakob als Historiker und Inquisitor hosse ich demnächst näheres berichten zu können.

<sup>3)</sup> Sed licet tu, Waldensis haeretice, minimos credentes habeas ad aeternam damnationem, ostendam tibi tamen gentes tribus, populos et linguas, ubi per

nicht die geringste Spur einer Untersuchung der beiden Inquisitoren in Westfalen sich erhalten hat, bei der Schreiblust Jakobs von Soest eine unerklärliche Erscheinung, wenn umfangreichere Prozesse aeführt wären, und da auch die Sammlung der deutschen Konzilien von Sart= heim für dieses wie für das vorhergehende Sahrhundert bezüglich West= falens geradezu auffällig wenig Verordnungen gegen Häresie bringt, so darf man in dem obigen Ausdruck über Ausbreitung der Reterei wohl nur eine starke Uebertreibung sehen. Neberhaupt fehlt seit den Tagen des genannten Inquisitors jede weitere Nachricht über Reterei und inquisitorische Thätigkeit in Westfalen. Erst gegen Ende des Jahrhunderts begegnen wir einem Vorgehen der Aebtiffin von Herford gegen die Familie von Sovel wegen Säresie, aber in einer Form, daß man eher weltliche als religiöse Beweggründe dahinter vermutet. 1) Auch der von Schiphover in seiner Chronik zum Jahre 1503 so schwarz gemalte "pestifer haereticus", Herm. von Riswick aus Geldern, hat wohl kaum Unheil im Volke angerichtet; er war ja nach Sch. zu dumm dafür und hatte es gar nicht auf das Bolk, sondern nur auf die Ordensleute abaeiehen. 2)

Neberschauen wir die sicheren Thatsachen, die das Auftreten der Häresie in Westfalen bezeugen, und ich glaube bei meiner Kenntnis des handschriftlichen und urkundlichen Materials es aussprechen zu dürsen, daß größere Funde, welche das Gesamtergebnis ändern könnten, nicht zu erwarten sind, so steht fest, daß die Ketzerei im Mittelalter in Westsfalen nur vereinzelte Vertreter gefunden und daß es sich sast in allen konstatierbaren Fällen um keine volkstümlichen Häresien gehandelt hat. Vergleichen wir die Fälle mit denen anderer deutscher Landesteile, so müssen wir Westsalen als einen der ketzersreiesten bezeichnen. Ein Grund, besondere Gerichte zur Unterdrückung der Ketzereien einzusetzen, war sür Westsalen am allerwenigsten vorhanden!

Dei gratiam sunt omnes catholici et omnes homines sunt immunes a tua secta penitus conservati, scilicet Angliam, Flamingiam, Flandriam, Brabantiam, Garlandriam, Westphaliam, Daciam u. f. w.

<sup>1)</sup> Urt. im St.=A. Münfter, Fürstabtei Herford 3. Jahre 1497.

<sup>2)</sup> Meibom, rer. Germanic. II, 190: Multa ex damnatis libris Wilhelmi Occam, Armicani, Wilhelmi de s. Amore et Felicis Hemerlin contra mendicantes fratres confinxit bestialis homo vix primis literis imbutus contra viros excellenter doctos latrare non erubuit, contra quem ego... tractatum perpulcrum de paupertate Christi intitulatum... ex diversis doctoribus collegi.

506 Finke.

In dem Abschnitt über die "große Regerverfolgung seit 1365" gießt Thudichum (S. 33-36) die ganze Schale seines Zornes über den "Bfaffenkaiser" Karl IV. aus. 1) Er hat in Mosheims Werk: De beghuardis et beguinabus vier faiferliche Erlasse gegen die Beguinen entdeckt, "welche das schmählichste Beispiel kaiserlicher Erniedrigung unter das Bapfttum darstellen", und mit Bergnügen konstatiert er, daß Böhmers Regesten nur zwei berselben kennen, was übrigens seit dem Erscheinen des Ergänzungsheftes zu den Regesten Karls IV. zu gleicher Zeit mit dem Thudichumschen Buche nicht mehr zutrifft. Daß sie vor gehn Sahren bereits Wilmans in einem Auffate, ber zwar viele Kehler enthält, aber als erfte Arbeit, welche uns über die deutsche Inquisition in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts aufflärt, stets beachtens= wert bleibt, 2) ausführlich besprochen hat, daß überhaupt der Wilmanssche Auffat viel beffer und viel intereffanter die Dinge schildert, davon hat Thudichum keine Ahnung. Sbensowenig scheint er zu wissen, daß inzwischen die Werke von Schmidt und Lea3) erschienen sind. Wie könnte er sonst noch Bapst Urban V. als den Urheber der deutschen Inquisition bezeichnen, ber "mit mehr Heftigkeit als feine Borganger den Regern gram war", und das Jahr 1365 als den Anfang, während schon beinahe awangig Sahre früher der Inquifitor Johannes Schadeland wirfte! Es ist hier nicht der Ort, das Wirken der Inquisition während der Regierung Karls IV. zu schildern, nur die vielfach wechselnde Organisation dieses Institutes, über die bis jest noch keine Klarheit herrscht, sei furz erwähnt.4)

Kurz nach dem Tode Ludwig des Baiern bevollmächtigt am 1. Mai 1348 Klemens VI. den Lektor im Straßburger Dominikanerklofter Schadeland als

<sup>1)</sup> Die Parallele der Nethergesetze Friedrichs II. lag sehr nahe; doch hat sie Th. nicht gezogen.

<sup>2)</sup> Zur Gesch. d. röm. Inquisition in Deutschland während des 14. u. 15. Jahrhs. Hist. 3tfchr. 41, 193—228.

<sup>3)</sup> Schmidt, päpfil. Urff. und Regesten, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen betr. Halle, Bd. I, 1886, Bd. II, 1888. Lea, a history of the inquisition, London, 3 Bde., 1888. S. oben 302 ff. Dazu erschien noch vor furzem Frederica, corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis. I. Gent u. 'AGravenhage. 1889. S. oben 373 f.

<sup>4)</sup> Mit einer geradezu überraschenden Unkenntnis des Borgängers ist auf diesem Gebiete gearbeitet worden. Den Aussah von Wilmans kennt niemand, und so sind mehrere von W. korrigierte Fehler bei Mosheim in die Werke von Lea und Frederic q übergegangen; Schmidt benutzt Mosheim nicht und Thudichum kennt überhaupt keine Borarbeit.

Inquisitor für gang Deutschland; 1) in derselben Gigenschaft bestätigt ihn bald nach seinem Regierungsantritt Innozenz VI. am 15. Juli 1353.2) Da der Inquisitor 1360 Bischof von Kulm wurde und erft 1364 Urban V. eine Neuerung vornahm, muß bis dahin das Amt erledigt gewesen sein. Diesmal werden vier Inquisitoren für Deutschland bestimmt, die Dominifaner Ludwig de Caliga, Beinrich de Agro, Walter Rerlinger und Johann de Moneta und den Bischöfen von Sildesheim und Strafburg die Anweisung des Wirkungsfreises überlaffen. 3) Die Berteilung bleibt bis 1372; auch Caliga und Kerlinger, die Inquisitoren im Nordosten und Nordwesten, werden noch in den vielgenannten vier Erlaffen Rarls IV. vom 9. 10. und 17. Juni 1369 erwähnt4) und in der Neuordnung 1372 Juli 23. mit übernommen. Diesmal beauftraat Papst Gregor XI. den Dominikanergeneral und den Provinzial der oberdeutschen Ordensproving mit der Ernennung von fünf Inquisitoren für Deutschland, Kerlinger 5) und Caliga eingeschloffen. Db diese Reuordnung lange, besonders während des großen Schismas Stand gehalten. ift fraglich; wahrscheinlicher wohl, daß mit der allgemeinen Lockerung der Verhältnisse auch hier die Tradition unterbrochen wurde und nur eine Ernennung ad hoc eintrat. Mehrfach erscheinen die Provinziale der

<sup>1)</sup> Schmidt I, 383.

<sup>2)</sup> Ripolli, bull. ord. praedicat. II, 243; Raynald, annales eccles. XVI, 349; Wosheim, 324; Fredericq Rr. 206. Am selben Tage, zwei Jahre später, besahl Junocenz VI. dem deutschen Epistopat, den Inquisitor, der wegen Mangels an Notwendigem sein Amt nicht versehen konnte, mit 500 Goldgulden jährlich zu unterfrüben.

<sup>3)</sup> Schmidt II, 173—175. Urft. von 1364 Oftober 11, 17, 22. Ueber Kerstinger vgl. Jahrb. d. Erfurter Atademie, R. F., II, a. v. O.; Jahrb. f. Weckl. Gefch. 47, 14 ff. Ueber seine Berbindung mit Klenkok vgl. oben S. 501. Zu Caliga vgl. Wilmans 203. 1368 (nicht 1367!) April 15, neue Empfehlungsschreiben des Papstes Schmidt II, 224; Wosheim 336.

<sup>4)</sup> Bgl. jest Böhmer-Huber, erstes Ergänzungshest zu den Regesten des Kaiserreichs unter K. Karl IV., Kr. 7284—7287; Mosheim, 343, 350, 356, 358; Bilmans, 196 ff.; Fredericq Kr. 210—213.

<sup>5)</sup> Ueber Kerlingers Thätigkeit vgl. noch Schmidt II, 276, 281 f., 295. Er starb 1374 vor Sept. 2. (Neber seine Schulden, Schmidt II, 320, 332 sf.) Sein Rachsolger war der Provinzial Hermann von Hettstedt im selben Jahre, Schmidt II, 322 und Martdne et Durand, ampliss. coll. VI, 344. Da nach einer Aufseichnung in einer H. der Berliner Bibl. (Dominikanerbriefe saec. XIII) H. v. H. inquisitor heißt, ohne Provinzial zu sein, muß er schon srüher das Amt versehen haben. Ueber den Inquisitor Johann v. Boland sür Trier und Köln vgl. Moscheim 388 sf., Wilmans 201 s., Vöhmer-Huber, Erg. Heft Rr. 7461 zu 1378 Febr. 17.

508 Finte.

sächsischen Provinz mit dem mühevollen Amte betraut. Eine genauere Kenntnis könnten nur die Registerbände des vatikanischen Archivs

gewähren.

Wenn auch den neuesten Forschungen zufolge unbestreitbar ist, daß das Waldensertum viel tiefer in weite Volksfreise gedrungen war und die Inquisition thätiger gewesen ift, als man noch bis vor einem Jahrzehnt anzunehmen geneigt war, so ist doch ebenso sicher, daß mit allgemeinen Phrasen wie "ber evangelische Glaubensmut bethätigte immer von Neuem seine Kraft", "allerorten rauchten die Scheiterhaufen" oder "ganz Deutschland, hoch und niedrig war hienach der Schreckensherr= schaft der päpstlichen Inquisitoren preisgegeben" (Thudichum 27, 34 und 36) der Sektengeschichte in keiner Weise gedient wird. Hier gilt es vor allem: zunächst die nackten Thatsachen sammeln und dann Schlüsse ziehen. Sch hege die vielleicht etwas ketzerische Ansicht, daß die Scheiterhaufen thatsächlich in dieser zweiten deutschen Inquisitionsperiode gar nicht so häufig geraucht haben und daß wir höchst wahrscheinlich fast alle Fälle der Regerverbrennungen kennen. Niemand scheute im Mittelalter sich zu einer solchen That zu bekennen, und wo größere Hinrichtungen stattfanden, haben die mittelalterlichen Siftorifer uns das Ereignis forg-Daß zuweilen die Inquisitoren mit übermäßiger fältia aufbewahrt. Strenge vorgingen und driftliche Nachftenliebe fehr wenig zeigten, foll nicht gelengnet werden; daß andererseits ein Inquisitor gerade nicht immer auf Rosen gebettet war, zeigt der Westfale Jakob von Soest, der von allen seinen Prozessen nur Unangenehmes hatte. Und, was nicht zu übersehen und auch früher schon aufgefallen ift, bei manchem Inquisitor ist doch auch eine auffällige Milbe des Urteils und Beitherzigkeit der Anschauung zu konstatieren. In dem oben erwähnten Regensburger Waldenserprozesse, dessen Aftenbruchstücke noch jett ftark die Rückfälliakeit des Hauptangeklagten Konrad Hüter vermuten laffen, fällte der Inquisitor Martin in einem Briefe an den Regensburger Bischof die Entscheidung: Scire dignemini, quod ex actis et deposicionibus per reverenciam vestram nuper michi transmissis omnino nichil invenio punibile in istis hominibus. Unde videtur michi, quod sint dimittendi.

## Kleinere Beiträge.

Das Bapftwahldekret in c. 28 Dist. 63.

Nachtrag.

Bon Prof. Dr. Funt.

Die Abhandlung, die ich unter dem obigen Titel im Hift. Jahrb. IX, 284—299 veröffentlichte, wurde in der Zeitschrift für Kirchensgeschichte X, 623 mit den Worten angezeigt:

"Die Abhandlung von Funk: "Das Papstwahldekret in c. 28 Dist. 63", die im "Hiftorischen Jahrbuch" (1888, S. 284 — 299) erschienen ift, will das sowohl von Ivo in der Panormia, als auch von dem Defrete Gratians einem Papfte Stephanus zugefchriebene, die Papstwahl regelnde Gesetz weder mit Muratori, Floß, Jaffé, Hefele und Niehues in das Pontifikat Stephanus V. (816 - 817), noch mit Höfler und Will in das Stephanus VI. (885 - 891), noch mit Pagi in das Stephanus VII. (896 — 897) verlegen. feits lehnt aber Funk auch die von Phillips, Hinschius und Hergen= röther geteilte Ansicht des Baronius ab, der dieses Papstwahldekret für ein Dokument zweifelhaften Ursprunges erklärte. Die Lösung, die Funk vorschlägt, ist eine überraschend einfache: das, zuerst von Ivo und nach bessen Vorgang auch von Gratian einem Papste Stephanus zugewicsene Papstwahldekret ist eine Kopie des mit ihm inhaltlich völlig übereinstimmenden Dekretes der Spnode vom Jahre 898. Daß aber Jvo nicht Johannes IX., in deffen Pontifikat die Synode vom Jahre 898 fällt, sondern einem Papste Stephanus dieses Defret zuschrieb, erklärt

510 Funt.

sich aus einem Versehen besselben. Da er nämlich in den Atten der Synode von 898 den Namen Johanns IX. nicht genannt fand, wohl aber gleich im Eingange auf die Worte stieß: Synodum tempore piae recordationis sexti Stephani, so nahm er den an der Spiße der Atten genannten Papst für denjenigen, durch den die Synode versanstaltet wurde, obwohl sie in Wahrheit gegen denselben abgehalten wurde."

Dieselbe Zeitschrift bringt XI, 173 aus der Feder des Herrn Professors Weiland in Göttingen folgende Erklärung:

Die überraschend einfache Lösung Funks (vgl. Zeitschr. f. K.G. X, 623, Nr. 81) habe ich schon  $1884^{\circ}$ ) in der Zeitschrift für Kirchenzrecht XIX, 85 in einem kleinen Aufsatze: "Das angebliche Wahldekret des Papstes Stephans IV." vorgetragen. Daß derselbe Funk entzgehen konnte, muß füglich Wunder nehmen.

Die Bemerkung überraschte mich. Ich bekenne, daß mir die angesührte Arbeit Weilands entgangen ist. Ich räume Hrn. Weiland auch das Necht ein, sich darob zu verwundern, obwohl das Uebersehen bei einem Aufsatze von fünf Seiten erklärlich sein dürste. Aber ich glaube, mich noch mehr über Hrn. Weiland verwundern zu dürsen, wenn er die "überraschend einfache Lösung" der Frage für sich in Auspruch nimmt.

Worin besteht denn diese Lösung? Offenbar nicht darin allein, auch nicht in erster Linie darin, daß das angebliche Defret Stephans auf die römische Synode vom Jahre 898 zurudgeführt wird. Das hat allerdings Weiland gethan. Diesen Ursprung haben aber auch schon andere vor ihm erkannt, und er unterscheidet sich von seinen Vorgängern nur etwa in dem unwesentlichen Punkt, daß er nicht gleich ihnen wegen der kleinen Differenzen, welche die Texte, das Original und die Kopie, bieten, bei der letzteren von einer Fälschung sprach. Das Eigentümliche und die Hauptsache bei der Lösung ift vielmehr, wie gang richtig und deutlich auch im ersten Bericht der Zeitschr. f. R.G. hervorgehoben wird, daß erklärt wurde, wie es kam, daß das Dekret einem Papst Stephan zugeschrieben wurde. Gab nun Hr. Weiland eine folche Erklärung? Sein Auffatz enthält davon kein leifes Wort. Ja, Hr. Weiland schweigt nicht bloß völlig von diesem entscheidenden Bunkt; was er vorbringt, schließt die fragliche Lösung geradezu aus. S. 89 wird behauptet, der fragliche Kanon habe, wie so manche andere Kanones, herrenlos, losgelöst von den anderen Genossen des Konzils von 898. umherkursiert. So ift aber nicht zu begreifen, wie Ivo dazu kam, dem Detret den Namen eines Papftes Stephan voranzustellen. Bei jener Boraussettung ist eine Lösung dieser Frage überhaupt unmöglich. Man kann sich

<sup>1)</sup> Sollte heißen: 1883.

höchstens in blassen Vernutungen ergehen. Die Lösung, welcher der erste Verichterstatter in der Zeitschr. f. K.G. das Zeugnis ausstellte, sie sei überraschend einfach, beruht vielmehr auf der gerade entgegengesetzten Voraussetzung: daß der Kanon nicht herrenlos umherlief, daß Ivo ihn den Atten des Konzils vom Jahre 898 selbst entnahm; denn nur so erklärt es sich, wie der Verfasser der Panormia auf einen Papst Stephan kam; er sand diesen Namen eben in den Atten und zwar an der Spize derselben. Wie mag Hr. Weiland bei solchem Sachverhalt den fraglichen Anspruch erheben? Das Verdienst, die "überraschend einfache" und ebendamit wohl auch endgiltige Lösung der vielverhandelten Frage gesunden zu haben, wird also wohl mir zu verbleiben haben.

## Rezensionen und Referate.

De Rossi (Joan. Baptista), inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Edidit —. Voluminis secundi pars prima. Romae, Cuggiani. 1888. LXIX und 536 Seiten in Fol. mit heliotyp. Tafeln.

Der zweite Band des monumentalen Werkes de Roffis über die driftl. römischen Inschriften sollte nach dem Plane des Verfassers die historischen Inschriften enthalten, d. h. diejenigen, welche sich auf bedeutende Verson= lichkeiten, Monumente und Thatsachen beziehen. Während er das Material dazu vorbereitete, gelangte er zur lleberzeugung, daß die bloße Publikation des richtigen Textes mit kritischen und historischen Anmerkungen nicht genüge. Raum 20 Prozent der betreffenden Inschriften find gang oder auch nur in Bruchstücken erhalten, alle übrigen aber spurlos verschwunden. Er war also für diese einzig und allein auf die in Handschriften erhaltenen Kovien angewiesen, die er in der ihm erreichbaren Bollständigkeit auffuchte und verwertete. Auf grund dieses Materials sah sich de Roffi in den Stand gesetzt, die vollständige Entwickelung der Epigraphik im weitesten Sinne des Wortes quellenmäßig darzustellen. Durch diese Gründe bewogen, entschloß er fich, die gesamten handschriftlichen Quellen bis zum 16. Sahrh. ercl. in einem eigenen Bande zu beschreiben und vollständig abzudrucken. erhielt so Gelegenheit, in der für grundlegende Werke notwendigen Ausführlichkeit die Geschichte der einzelnen Inschriften-Sammlungen und den Zusammenhang berselben unter einander darzustellen; und zugleich machte er es jedem Fachmanne möglich, seine Resultate nachzuprüfen, was besonders bei der großen Menge der verlorenen Monumente von Wichtigkeit ist. Daß er sich dabei nicht auf die römischen Inschriften beschränkte, sondern alle Sammlungen aufnahm, konnte ber Wiffenschaft nur zum Vorteile gereichen.

Die Ergebnisse dieser ungeheuer schwierigen Arbeit, welche einen bedeutenden Teil des Lebens des großen Archäologen in Anspruch nahm, liegen nun in dem oben angegebenen Bande vor. 1) Derfelbe erschien am entsprechendsten als erfte Abteilung des zweiten Bandes, weil weitaus die Mehrzahl der in den Rodizes erhaltenen Inschriften hiftorischer Ratur ift. De R. ver= öffentlicht darin nach einer längeren Einleitung (69 Seiten) im ersten Teil (S. 1-298) die vor dem 13. Jahrh. angefertigten Sammlungen, im zweiten Teil (S. 299-464) die seltenen Aufzeichnungen über Inschriften aus dem hohen Mittelalter und die von den Vorkämpfern der Renaissance auf diesem Gebicte angestellten Forschungen. Dann folgen (S. 465-482) die Er= flärung der fechs phototyp. Tafeln, die Nebersicht der benutten Handschriften und die topographische Verteilung der Monumente, auf welche sich die Inschriften beziehen, endlich (S. 483-534) die verschiedenen vorzüglichen Indiges. Außer den paläographischen Tafeln am Schlusse befinden sich im Bande felbst auf zwei Tafeln der Blan der alten Betrusbafilika von Alpha= ranus und der Plan der Konfessio derfelben Kirche. — Die Einleitung bildet eine für sich bestehende Abhandlung von großer Bichtigkeit für die chriftliche Literaturgeschichte; da dieselbe in keiner der bisher erschienenen Besprechungen des Werkes besonders behandelt ist, 2) werde ich ihr einen eigenen Abschnitt widmen.

I.

Die Mehrzahl der hiftorischen und andern Inschriften, deren handschrifteliche Ueberlieserung de Ross zusammengestellt hat, sind in Bersen oder Duasi-Bersen versäßt. In der Einleitung werden darum die metrischen und rythmischen Inschriften christlichen Ursprungs eingehender besprochen. 3) In der vorkonstantinischen Beit waren solche Epigramme selten, doch nicht so selten, als man bisher glaubte. De Ross tonnte eine nicht unerhebliche Bahl zusammenstellen und aus ihnen manche für die alteristliche Literatursgeschichte interessante Folgerungen ziehen. So sehen wir, daß bei deren Ubfassung die Christen, gerade wie es auch die Heiden thaten, sich einzelner

<sup>1)</sup> Der Spezialtitel des Bandes lautet: Series codicum in quibus veteres inscriptiones christianae praesertim urbis Romae sive solae sive ethnicis admixtae descriptae sunt ante saeculum XVI.

<sup>2)</sup> Bon größeren Referaten sind mir bekannt die von de Waal in der Römischen Quartalschrift für chriftl. Altertumskunde und für Kirchengesch. 1888 S. 502—510; von Duche sine im Bulletin critique 1888, S. 321 st.; von Grisar in der Junssbrucker Zeitschrift für kath. Theol. 1889, Heft 1, S. 90—152 (in Form einer Abhandlung über die christlichen Inschriften Roms). Zu vgl. ist de Rossis Bortrag vom 7. Juli 1887 am Schlusse der Borsesungen über Mythologie der Geschichte im Separatabdruck aus dem Archivio della R. società di storià patria, vol. X.

<sup>3)</sup> Der Titel dieser Abhandlung sautet: De titulis christianis metricis et rythmicis eorumque antiquis syllogis atque anthologiis.

besonders aus Virgils Gedichten entlehnter Verse ohne jeden Strupel bedienten. Die Stelle: "abstulit atra dies et funere mersit acerbo" (Aen. VI, 429 und XI, 28) war beinahe zur stehenden Formel geworden und sindet sich auf mehreren christlichen Grabschriften wieder. Ja man verwandte sogar Verse Virgils zur Einkleidung christlicher Gedanken; so heißt es auf einem jeht in der Villa Vorghese besindlichen Marmor u. a. mit den Worten Virgils (Aen. II, 143, 144):

Hic tibi finis er[at] vitae dulcissime nate Set Pater omnipotens oro miserere lab[orum].

Das am Schlusse beigefügte mystische Wort IXOYC läßt keinen Zweisel an dem christlichen Ursprung des Spitaphs bestehen. Wie die Christen also in ihren Kunstwerken die indifferenten, dekorativen Darstellungen ohne weiters aus der heidnischen Kunst herübernahmen, so nahmen sie auch keinen Unstand, aus den Klassikern für ihre poetischen Kompositionen das Passende auszuwählen, und deren Worte sogar in christlichem Sinne umzudeuten.

Wichtiger jedoch als diese Art von Inschriften sind die von den Christen selbständig gedichteten Epigramme. Hier begegnen wir zuerst zwei historischen Monumenten eigener Art, nämlich metrischen Epitaphien auf chriftliche Blutzeugen, auf beren Grabstein fie gleichzeitig mit ber Beisetzung berselben eingraviert wurden (S. X-XII). Das eine stammt aus Porto, wo es das Grab der hl. Zosima bezeichnete, welche mit ihrer Schwester Bonosa mahr= scheinlich i. J. 275 den Martertod erlitt. Das andere lehrt uns zwei soust unbekannte Martyrer, Volusianus und Fortunatus aus Marfeille fennen, "qui vim signis passi sunt": 1) In einer anderen Serie dieser Inschriften erkennt de R. Ueberbleibsel von literarischen Brodukten der erften Chriften, von denen fonft keine Spur auf uns gekommen ift. find dies turze Epigramme, in welchen, ähnlich wie in den größeren Symnen dieser Art2), einzelne Hauptlehren der chriftlichen Religion niedergelegt waren und welche bei der Abfassung von Epitaphien benutzt wurden (S. XII—XXXI). Ein solches Epigramm bildet den Hauptteil der berühmten Grabschrift von Abercius, Bischof von Hieravolis in der Phrygia Salutaris, welche er felbst für sich verfaßt hatte. 3) Ift dasselbe in diesem

<sup>1)</sup> Gegen Hirschsteld (im Corp. inser. lat. XII, n. 489), welcher bezweiselt, daß Marseille der Fundort dieses wichtigen Monumentes sei, bezeichnet de R. nach einem Briese des Archäologen Albanes als den genauen Ort, wo dasselbe i. J. 1830 zum Borschein kam, den Hügel, welcher von der Kirche St. Viktor sich zum Meeresuser hinabsenkt.

<sup>2)</sup> Statt weiterer Literaturangaben verweise ich auf den Art. Hymnologie in Kraus, Reals Enc. d. christl. Alt. I, 673 ff.

<sup>3)</sup> Die in jüngster Zeit unternommenen Forschungsreisen des Engländers W. Ramsah brachten neues Licht über dieses wichtige Monument. Er sand nämlich nicht nur ein bedeutendes Fragment des Originals selbst, sondern auch eine ganz erhaltene Inschrift aus dem Jahre 216, in welcher die Anfangsverse des Spitaphs des

Falle als Grabschrift gedichtet worden, so weist de R. in Vetress der Inschrift des Pectorius aus Antum nach (S. XX), daß der erste rein didaktische Teil derselben bloß ein Stück eines schon bestehenden längeren Spigrammes ist, welches das Geheimnis der Eucharistic zum Gegenstande hatte. Auch die Sömeterien Roms lieserten uns einige metrische Grabschriften, welche in ähnlicher, nur kürzerer Weise auf die christlichen Lehren anspielen (S. XXIV ss.). Die wichtigsten von ihnen sind zwei im Cömeterium der Briscilla, einer der ältesten christlichen Grabstätten Roms, vor einigen Jahren gesundene Inschriften. In ihnen kehrt ein sehr altes lateinisches Gedicht über den Fall unserer Stammeltern und die Erlösung durch Christus wie eine stehende, diesem Cömeterium eigene Formel wieder. Ich süge hinzu, daß die jüngsten Funde christlicher Inschriften bei der wieder entseckten Basilita des hl. Valentin an der via Flaminia diese Theorie de R.S über die Zusammensetzung der metrischen Grabschriften aus Stücken bereits vorhandener Epigramme weiter bestätigt haben.

Vollständig verschieden von diesen Monumenten aus den ersten Jahr= hunderten des Chriftentums find diejenigen der mit Konstantin d. Gr. beginnenden Beriode. Sier galt es, in poetischer Form die Berdienste und den Triumph der Martyrer zu feiern, das Lob derjenigen zu verkünden, welche über deren Gräbern großartige Bafiliken errichteten, die Besucher der heiligen, dem Gottesdienste geweihten Räume zur Andacht zu stimmen, oder das Leben einer mehr oder minder hervorragenden Perfönlichkeit in einem längern Spitaph zu schildern. Ungemein gablreich in dieser Periode, wie der uns porliegende Band beweift, bilden diese Epigramme sehr häusig historische Quellen von der größten Bichtigkeit. De R.s grundlegende und zugleich erschöpfende Arbeit wird wohl die chriftliche Epigraphik als ein cigenes Ravitel in die Patriftit einführen. Sie bildet eine unerläßliche Er= ganzung des Studiums der dichterischen Schöpfungen chriftlicher Schriftsteller, welche fie als Geschichtsquelle vielleicht übertreffen. Im zweiten Teile seiner Einleitung (S. XXXIV ff.) zeichnet de R. furz die historische Entwicklung dieses Zweiges der christlichen Literatur.

Die Dichter der Epigramme, welche die von Konstantin d. Gr. und seinen nächsten Nachfolgern errichteten christlichen Bauten zierten, sind uns bekannt. Das für jene Zeit in bezug auf die Form hervorragende Akrosstichen der Konstantina in der Grabbasilika der hl. Ugnes schreibt Cavedoni dem Dichter Bublisius Optatianus Porphyrius zu, der in den Jahren 329

Abereius mit bloßer Aenderung des Namens (wodurch das Bersmaß unrichtig wurde) herübergenommen sind. Diese Funde bestätigen vollständig die Angabe der Atten des Abereius, er sei unter Mare Aurel (c. 163) nach Kom gekommen und habe nach seiner Rückehr die Inschrift versaßt. Der Inhalt dieses und des Epitaphs des Bectorius ist sehr häusig kommentiert worden, neuestens von J. Wilpert in der bei Herder erschienen Schrift: Prinzipiensragen der christl. Archäologie.

und 333 Stadtpräfekt von Rom war (S. XXXV). Das Gebicht an der Stirnscite der von Jovinus, Magister equitum et peditum in Rheims. i. J. 366 erbauten Bafilika möchte de R. keinem Geringern als Aufonius zuteilen. In dem folgenden Zeitraum finden wir die Namen der größten Papfte und Kirchenväter im Verzeichniffe ber Verfaffer driftlicher Epigramme. Die erste Stelle in der lateinischen Kirche gebührt Damasus 1) und Ambrosius 2). in der griechischen Gregor von Nazianz. Ihnen folgen Baulin von Rola 3) und Prudentius, indem ersterer Inschriften für die Bafilika in Rola, letterer außer dem Epigramm für das "Baptisterium Calaguri" (Perist. hymn. VIII) auch Berse dichtete, die unter Darstellungen aus der heil. Schrift zu deren Erklärung gesetzt wurden. In derfelben Beit verfaßte Hieronnmus die metrischen Grabschriften der Paula 4), Augustinus ein Lobgedicht für das Grab des Diakons Nabor, der von den Donatisten erschlagen worden war. 5) Und gewiß haben die in gezierten Verfen verfaßten Grabschriften hervor= ragender Männer und Matronen den einen oder andern der hervorragenderen Dichter jener Zeit zum Verfasser und nicht irgend einen obsturen "Epi= taphiften", wie de Rossi nach Sidonius Apollinaris (Epist. I, 9) die Verfasser der metrischen Epitaphien nennt. Im 5. und 6. Jahrh. ließen die Papste für die von ihnen erbauten Basiliken Epigramme anfertigen, welche ebenfalls häufig eine geübte Sand verraten. Da nun unter Bavst Coelestin Brosver von Aquitanien nach Rom fam und später Sefretar Leos d. Gr. wurde, so vermutet de R., er sei den unter Coelestin, Anstus III. und Leo in Marmor gemeißelten und in Mosait ausgeführten Gedichten nicht ganz fremd. Die Papste Symmachus und Silverius abmten das Beisviel ihres großen Borgängers Damasus nach und verfaßten selbst Berse, ersterer zu Ehren der Marthrergraber, letterer für das Grab seines Baters, des Papstes Hormisdas. Bon außerrömischen "Epitaphisten" dieser Zeit seien nur der Bischof Spes von Spoleto aus dem Anfang und Ennodius, Bischof von Pavia, aus dem Ende des 5. Jahrh. erwähnt. Die nun für Italien und Rom so verhängnisvolle Zeit des 7. und 8. Jahrh. nußte nach und nach jede wiffenschaftliche Regung ersticken. Die wenigen in dieser Zeit verfaßten Grabschriften in Versen verraten denn auch aanz die Barbarei der Reit: weder die grammatischen Regeln noch die Vorschriften des Versbaues werden beobachtet. Dennoch bilden diese Monumente, besonders die Grabschriften

<sup>1)</sup> Ich gebe die Seitenzahlen, wo die Gedichte stehen, nicht an, da sie zu häufig vorkommen.

<sup>2)</sup> S. 159 ff. 176, 177, 182, 184.

<sup>3)</sup> S. 185, 189—192. Die hier veröffentlichte Sammlung der Epigramme der Basilita von Rola bietet, da sie von den Originalen abgeschrieben sind, eine von den Handschriften der Werke des Paulinus, in denen sie vortommen, verschiedene Rezension.

<sup>4)</sup> S. 262, 266 u. j. w.

<sup>5)</sup> S. 460, 461,

der Päpste in der Vorhalle der alten Peterskirche, nicht zu verachtende Hilfsmittel zur Kenntnis der Geschichte jener Zeit, aus welcher die Duellen jo spärlich fließen. Auch für diese Zeit verzeichnet de R. mit der größten Genauigkeit alle Rotizen und Andeutungen über die Verfasser dieser Grabschriften, welche er aufspüren konnte. (S. XLIII—XLVIII). Die Epi= grammendichter der übrigen chriftlichen Länder des Occidentes find folche. die auch andere poetische Produkte hinterlassen haben. Interessant sind die von Jidorus Hispalenfis in Spanien verfaßten Verse für die zur Aufbewahrung seiner Bücher bestimmten Schränke. 1) Die Bemerkungen de R.3 find jedoch zur Textfritik ber ichon bekannten Stude von großem Werte. Dasselbe gilt von den Dichtern des farolingischen Zeitalters, von denen mehrere Epigramme hier zum erstenmale veröffentlicht werden (S. LIV-LIX und im Texte selbst a. v. D.). De R.s. kritische Untersuchungen haben gezeigt, daß in den Handschriften, welche uns die Werke Alcuins und feiner Schüler überliefert haben, manche ältere und von ihnen blos abgeschriebene Stücke ohne jede Unterscheidung unter ihren Dichtungen aufgeführt werden. als stammen sie ebenfalls von ihrer Hand. Bei Benutung der "Poetae latini aevi Carolini" von Dümmler und Traube muffen de R.& Untersuchungen über diesen Bunkt angezogen werden (S. LXI-LXVI). Eine solche Unterschiebung konnte sehr leicht geschehen. Denn de R. weist nach, daß vom 5. Jahrh. an Anthologien lateinischer Gedichte bestanden. in welche auch Epigramme Aufnahme fanden, und daß im genannten und jolgenden Jahrh. die Epigramme der driftlichen Monumente Roms in Ravenna und in Afrika auf Marmor und in Mosaik kopiert wurden. Man befaß also Abschriften davon, ob einzeln oder in Sammlungen, läßt sich nicht bestimmen. Das aber konnte de R. feststellen, daß vom 6. Sahrh. an zweierlei Sammlungen bestanden, zuerst folche, in welche heidnische und driftliche Inschriften in Brosa und in Versen aufgenommen worden. dann foldhe, in denen nur driftliche Inschriften verzeichnet waren. Diese wurden im Rarolingischen Zeitalter, wo sie häufig schon zerstückelt und unvollständig waren, aufgesucht und topiert und dienten als hilfsmittel zum Studium und dur Berfaffung ähnlicher Inschriften neben den Anthologien der Epigramme, welche im 6. und 7. Jahrh. zum Gebrauche der Epitaphisten angesertigt worden waren. Die Anfänge dieser literarischen Thätigkeit, - de R. nennt sie ein wirkliches Studium der Epigraphik — sind also bedeutend älter als das Zeitalter Alcuins, in welches man deffen Beginn zu verlegen gewohnt war. Doch verdanten wir den in diesem Zeitalter angefertigten Sandschriften die Erhaltung jener Kopien, soweit sie damals noch bestanden, und somit die Renntnis einer großen Anzahl hiftorischer Monumente, von deren Dasein wir ohne dieselben nichts wüßten.

<sup>1)</sup> S. 255.

518 Ririch.

Am Schluße der Einleitung (S. LXVII-LXIX) gibt der Berfasser furz an, welche Gesichtspunkte ihn bei der Edition leiteten, und fordert die Gelehrten, welche fich mit Forschungen in handschriftlichen Duellen beschäftigen, auf, die epigraphischen Kodizes irgend welcher Art, auf welche sie stoßen, zu beachten, und diefelben, falls sie unbekannt sind, bekannt zu machen. Das Material ist nämlich ein so großes und so zerstreut in Sandschriften, wo man es gar nicht ahnen kann, daß de R. trots feines ungeheuern Fleißes im Auffuchen der Rodizes nicht auf absolute Bollständigkeit rechnet, und mehrere aus ältern Nachrichten befannte Sandschriften nicht auffinden konnte. Ich habe mich etwas eingehender mit der Einleitung beschäftigt, weil sie uns die ganze Geschichte der epigraphischen Studien furz vor Augen stellt, von deren ersten Anfängen im 6. Jahrhundert an. Die Belege und die weitere Ausführung von jener Zeit an bis ins 16. Jahrhundert inkl. befinden sich in den jeder einzelnen Sammlung vorausgeschickten Kommentaren, in welchen die Geschichte der betreffenden Sammlung vollständig ausgeführt wird. Einzelnes darüber werde ich bei der folgenden nähern Besprechung des Inhaltes berühren und am Schlusse die veröffentlichten Inschriften selbst und die sachlichen Kommentare dazu in bezug auf ihren geschichtlichen Inhalt in Rürze behandeln.

## II.

Das weitschichtige und sehr zerftreute Material zu seinem Werte hat de R. in nicht weniger als 336 Handschriften aus 113 Bibliotheken zusammensuchen müssen. Außerdem erwähnt er 21 Kodizes, von denen er aus andern Duellen Kenntnis erhielt, die er jedoch bis jetzt nicht auffinden Er berücksichtigte dabei nicht nur alle Sammlungen von einem gewissen Umfange, sondern auch jedes noch so kleine Fragment, ja jedes Blatt, auf welchem Inschriften verzeichnet sind. Denn es aclana ihm. nachdem er einmal die hauptfächlichen alten Sammlungen festgestellt und geordnet hatte, auch die unbedeutenoften Fragmente an der gehörigen Stelle unterzubringen und zu verwerten. Die von de R. dabei befolgte analytische Methode, nach welcher er das Material ordnen konnte, ist folgende: Auf grund innerer Priterien (topographische Reihenfolge, Alter, Aufftellungs= ort der Inschriften) und durch Bergleichung der verschiedenen Kodizes unter einander gelang es ihm festzustellen, daß die Sammlungen, wie fie jetzt in den Handschriften vorliegen, aus der Bereinigung verschiedener älterer Syllogen entstanden sind. Er zerlegte nun jene in ihre Bestandteile, schied die als felbständig erfannten Sammlungen aus und behandelte jede derfelben als ein für fich bestehendes Ganze. Die dem Datum nach jüngste Inschrift aus einer Bafilika oder von einem Monumente, welche fpater durch eine andere ersett wurde oder neben welcher später andere aufgestellt wurden, die nicht hätten übergangen werden können, ließ neben andern Eigentümlichkeiten einen sichern Schluß auf das Alter der betreffenden Sammlung zu. in einzelnen Handschriften befindlichen Verbesserungen und Randnoten beweisen,

baß der Text mit andern ähnlichen Syllogen, die von den ums bekannten verschieden sind, verglichen und darnach korrigiert wurde; daraus folgt, daß die erhaltenen Texte bei weitem nicht das vollständige Material enthalten, welches die epigraphischen Studien jener Zeit geschaffen haben. Häusig sind ferner der ursprünglichen Sammlung einzelne Inschriften als Anhang hinzugesigt worden, welche den Ort verraten, wo dieselbe entstanden ist, oder wo die Handschrift angesertigt wurde, die sie ums überliesert hat. Alle diese Fragen werden sir jede einzelne Sylloge in dem ihr vorhergehenden Kommentar auf das genaueste untersucht. In demselben werden auch die einzelnen Handschen Konkenischen Handschriften im Detail beschrieben und in bezug auf deren Alter und Schicksale die weitgehendsten Untersuchungen angestellt. Die Reihenfolge, in welcher sie behandelt werden, ist im ersten Teile durch sachliche und chronologische Gründe, im zweiten nur durch die Zeit der Entstehung der Sammlungen bestimmt worden. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen will ich auf die Ginzelresultate etwas näher eingehen.

Im I. Rapitel des I. Teiles werden in vier Abschnitten die oben (S. 513) angedeuteten ältesten Sammlungen behandelt, in welche heidnische und driftliche Inschriften aus Rom, Ravenna, Rimini und Trier zusammengetragen wurden. Ihren Ursprung verdanken sie jedoch nicht den Gelehrten des 6. und 7. Jahrhunderts, denn bis in diese Zeit reichen fie hinauf, sondern Vilgern, welche Roms Seiligtumer besuchten. Fremdenführern (Beriegeten), Grammatikern und Bädagogen, die fie als Hilfsmittel beim Unterrichte gebrauchten. Un die Spite Diefer Rlaffe ftellt de R. das Fragment einer Sammlung, welche durch ein einzelnes Pergament= blatt vertreten ift, das Joseph Scaliger von Vierre Bithou erhielt, der im 16. Jahrhundert in Frankreich alte Handschriften aufsuchte (S. 3-8). Das Fragment enthält teine einzige Inschrift in Verfen; es sind Epigramme und Grabschriften aus verschiedenen Städten heidnischen und chriftlichen Ursprungs und genau nach den Driginalen wiedergegeben. "Man glaubt, saat de R. in feinem oben gitierten Vortrage, "eine Seite des epigraphischen Albums eines uralten Reisenden und Vorgängers des heutigen Comité für das Corpus inscriptionum latinarum vor fich zu haben." Die bedeutenofte Sammlung diefer Art befindet sich in dem berühmten codex Einsiedlensis 326, der bisher als eine einheitliche Sammlung aus der Zeit Alcuins und zwar als die älteste von allen angesehen wurde. De R. weist in einem Rommentar (S. 9-17, die Inschriften selbst S. 18-33), der ein wahres Meisterwert der Aritif genannt werden muß, nach, daß in ihr nicht weniger als drei oder vier verschiedene altere Sammlungen gegen Ende des 8. Jahr= hunderts vereinigt wurden. Bon ihnen enthielten zwei meistens heidnische Inschriften von öffentlichen Gebäuden Roms, eine solche von Pavia, eine lette fast nur driftliche Inschriften Roms, die in örtlicher Reihenfolge nach den Gräbern der Marthrer vor den Mauern Roms aufgeschrieben find. Gerade diese Untersuchung ist mit der unten zu zitierenden Abhandlung

520 Rirfch.

über die sog. Sylloge Palatina (Corpus Laureshamense) grundlegend für die geschichtliche Entwicklung der epigraphischen Studien.  $^1$ ) In den beiden folgenden Abschnitten werden noch Fragmente von sieben anderen ähnlichen Syllogen sestgestellt, und bei verschiedenen Aufässen einzelne im  $^7$ . oder  $^8$ . Jahrhundert kopierte Juschriften besprochen ( $^8$ .  $^40-46$ ).

In II. Kapitel sind die spezifisch christlichen Sammlungen von Inschriften und die Führer zu den Heisigtümern mit den inserierten Epigrammen zusammengestellt. Unter allen Städten der Christenheit zog natursgemäß Nom die Augen der Bölker auf sich, und seine Monumente lieferten den Hauptanteil zu den in diesem Kapitel besprochenen Inschriftensammlungen. Die hauptsächlichste derselben ist diesenige des vatikanischen ood. Palatinus 853, den Gruber als Anhang zu seinem Thesaurus inscriptionum antiquarum edierte, dabei jedoch in einer so willkürlichen Weise behandelte, daß seine Edition eine kritische Untersuchung unmöglich machte. Diese wurde von de R. auf grund eines sorgfältigen Studiums der Handschrift selbst vorgenommen, und folgendes sind in Kürze seine Resultate:

Die Sammlung stammt aus dem IX. Jahrhundert und wurde im Moster Lorsch angesertigt (darum nennt sie de R. Corpus Laureshamense). Jedoch stammt blos der erste Teil (die neun ersten Blätter) aus dieser Beit und ift Originalarbeit des Schreibers dieses Roder oder feines Proto-Das übrige ift eine Serie bon Auszügen aus ältern Syllogen der Inschriften Roms und anderer italienischer Städte, welche der ursprungliche Verfasser des ersten Teiles der von ihm selbst gemachten Sammlung hinzufügte. Eine dieser älteren Syllogen wird von de R. im I. Kapitel behandelt (S. 36 — 39), weil in ihr heidnische und christliche Inschriften sich befinden; alle übrigen enthalten bloß solche christlichen Ursprungs. Driginalsammlung aus dem 9. Jahrhundert enthält nur römische Inschriften (S. 142-153), gleich einer andern größeren Sammlung, aus der einige Erzerpte dem Corpus Laureshamense hinzugefügt wurden (S. 158 und 158). Zwei weitere Sammlungen, von benen eine aus dem 8. Fahrhundert stammt und in einer Handschrift der Bibliothek von Verdun (früher in der Rlofterbibliothek von St. Vito) sich befindet (S. 131-141), die andere, aus dem 9. Jahrhundert, in einer Handschrift der Universitäts= bibliothek in Würzburg (S. 154-157), liefern ebenfalls nur Inschriften Roms. Die Untersuchungen de R.s über die topographische Ordnung der Inschriften in den beiden letzteren, welche der Lage und Reihenfolge der Monumente entspricht, beweisen, daß auch hier wieder irgend ein frommer Bilger die Sammlungen anfertigte, welche den Schreibern jener Rodizes das Material lieferten. Aelter als diese ist eine Sammlung römischer

<sup>1)</sup> Als Anhang zu  $\S$  II veröffentlicht de R. (S. 34-35) aus diesem Kodex ein bisher unbekanntes Fragment der Liturgie in Kom während der Charwoche in dem frühesten Mittelalter.

Inschriften, welche wenigstens teilweise zwischen den Jahren 670 und 676 im Alofter des hl. Martin in Tours angefertigt wurde, während Chrodobert ben bischöflichen Stuhl dieser Stadt inne hatte (Sylloge Turonensis, S. 58-71). Sie ift in zwei Handschriften erhalten, von benen fich bie eine in Klofterneuburg, die andere in Göttweih befindet. - In Rom felbst übertraf naturgemäß die Peterskirche alle andern chriftlichen Denkmäler an Bedeutung in jeder Hinsicht. An allen Teilen der Basilika, von den Thoren jum Atrium bis zur Apfis, redeten gablreiche Inschriften zu ben Besuchern von der Erhabenheit und Beiligkeit dieses Ortes und der Freigebigkeit der Bapfte, der Fürsten und Batrizier in der Ausschmückung desselben. Vorhalle bildete vom 5. Jahrhundert an die regelmäßige Begräbnisstätte für die Bäpste, deren Leben und Thaten in langen Grabschriften geschisbert wurden. Diese Inschriften wurden in mehreren Syllogen gesondert. von denen zwei aus dem 7. Jahrhundert auf uns gekommen sind. In die eine (cod. Palatinus 591, S. 50-55) wurde eine Auswahl aus allen Inschriften aufgenommen; in die andere (Corpus Laureshamense, 2. Teil, S. 124 — 130) blos die "epitaphia apostolicorum". Die vollständigste Sammlung ift biejenige, welche Betrus Mallius (eigentlich B. Mallii) feiner Beschreibung der Petrusbasilika einverleibte, welche er Papst Alexander III. überreichte (S. 193-222). Dieses Buch verdankt seinen Ursprung bem großen Rangstreite zwischen der Petersfirche und der Lateranbasilifa. Jede der beiden beanspruchte für sich die Präeminenz und suchte alle Gründe zu ihren Gunften geltend zu machen. Daher die Beschreibung der Lateran= bafilika durch Johannes Diaconus im 11. Jahrhundert, daher auch die des Betrus Mallius, in denen alle Borzüge diefer beiden hauptkirchen der Christenheit hervorgehoben werden (S. 222 f.). - Wie Rom, so erhielt auch Mailand im 11. Jahrhundert seine besondere Inschriftensammlung, welche für die Geschichte der Monumente biefer Stadt von der größten Bichtigkeit ist, wie die kurzen hiftorischen Kommentare de R.3 beweisen (S. 174—184). Ebenso haben wir von den Inschriften der beiden Beilig= tümer des hl. Felix von Nola und des hl. Martin von Tours besondere Sammlungen, von denen die lettere vielleicht die alteste von allen ift, die in ihrer ursprünglichen Form auf uns gekommen sind, denn de R. weist nach, daß sie nicht nach der Mitte des 6. Jahrhunderts angesertigt wurde (S. 185-192). - Endlich finden wir in diesem Rapitel eine Anzahl von Syllogen, in welchen Epigramme aus verschiedenen Teilen Italiens ver= zeichnet sind. Mehrere derselben sind im 7. Jahrhundert entstanden und in Muszügen im cod. Vat. Palatin 833 (Corpus Laureshamense, 4. Teil) und in einer Handschrift des British Museum (Harl. 3685) erhalten (S. 95 — 122). Die vollständigste und wichtigste dieser Art befindet sich in einem Rodex des Alosters St. Beter in Corvei, jest in der kaiserlichen Bibliothet in St. Petersburg. Die koftbare Bandfchrift ift in langobardifcher Schrift im 8. Jahrhundert geschrieben worden (Mabillon, de re diplom.

I, 368 f. — Nouveau traité de diplomatique VI, 640 nr. 783) und enthält u. a. 68 Inschriften aus Rom, Ravenna und Spoleto, von denen viele nur durch sie uns bekannt geblieben sind. Ihren Ursprung verdankt die Sammlung einem Mönche des Klosters St. Riquier von Centule (Diöz. Amiens), vielleicht dem Freunde Alcuins, Angilbertus, der 780 Abt des Klosters wurde und viermal die Reise nach Rom machte, auf welcher er wohl ältere Sammlungen abschrieb und sie in unserer Handschrift vereinigen ließ (S. 72—94). Um dieselbe Zeit (8. Jahrhundert) entstand eine letzte hieher gehörige Sylloge, in die blos Inschriften aus den norditalienischen Städten Mailand, Tessin, Piacenza u. s. w. ausgenommen wurden. Sie bildet den dritten Teil des öster genannten Corpus Laureshamense (S. 159—173).

Zum bessern Verständnis der zahlreichen Inschriften aus der alten Petrusbasilika hat de R. den ältesten, von Alpharanus angesertigten Plan derselben in der Größe des Driginals den Auszügen aus der Veschreibung des Petrus Mallius beigesügt mit einer topographischen Nedersicht ihrer Denkmäler aus dem 8. Jahrhundert (S. 224—228) und einer von de R. verfaßten Zusammenstellung der Altäre und Gradmale (S. 229—234). Ferner zwei Grundrisse der Confessio über dem Grade des hl. Petrus mit einer ausschrlicheren Beschreibung derselben (S. 235—237).

Im III. Rapitel (S. 238-297) bespricht de R. 16 Anthologien chriftlicher Epigramme verschiedenen Ursprungs, in welche auch Inschriften aufgenommen wurden. Diese wurden entweder aus Abschriften von den Monumenten und den aus folden verfertigten Sammlungen geschöpft oder aus den Werken der Verfaffer der Epigramme selbst. Als dem Zwecke des Buches entsprechend werden in der Regel bloß die der ersten Art, welche de R. mit dem größten Fleiße und unübertrefflicher Beharrlichkeit aufspürte, in die Untersuchung gezogen. Die Resultate dieser Arbeit find in den Abschnitten XX bis XXVII niedergelegt. An Wichtigkeit stehen dieselben denen der beiden erften Abschnitte nach. Doch durften der Boll= ftändigkeit halber diese Anthologien und ihre handschriftliche Literatur nicht übergangen werden. Der Hauptwert dieses Teiles liegt mehr in den literarhiftorischen Untersuchungen als in dem Inhalte der Inschriften selbst. In & XXVIII bespricht der Verfaffer dann die einzeln in alten Rodizes vorkommenden metrischen Inschriften; in dem folgenden die driftlichen Inschriften griechischer Anthologien. 1) Der lette Abschnitt bringt Nach= trage zu diesem Rapitel. Auf Einzelheiten einzugehen, was für die vorher= gebenden Teile durch die Neuheit und Wichtigkeit der Materie geboten war, nuß ich mir hier versagen, um nicht das Maß eines Referates zu sehr zu

<sup>1)</sup> H. Dr. Ehrhard aus Strafburg, der sich lettes Jahr in Rom aufhielt, hat dieselben jest zum Gegenstand besonderer Studien gemacht.

überschreiten. Die Resultate in bezug auf die Inschriften selbst und deren Sammlungen bleiben dieselben wie bei den vorhergehenden Kapiteln.

Wenden wir uns deshalb zum zweiten Teile, welcher die evi= graphischen Studien vom 13. bis 15. Jahrhundert inkl. zum Gegenstande hat. Am Anfange dieser Beriode finden wir eine kleine Sammlung von Inschriften der Lateranbasilika (S. 305-307), welche Panvinius benutte bei der Bearbeitung seiner Werke über den Lateran (cod. Vatic, 6781) und De septem ecclesiis. Man kann wohl fagen, dies sei die einzige aus bem 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die alten Monumente waren in jener Zeit völlig unbeachtet, ja man konnte die Inschriften nicht einmal mehr lesen. Die lächerlichsten Fabeln über Roms Denkmäler waren in das in zahlreichen Exemplaren verbreitete Buch De mirabilibus urbis Romae aufgenommen worden und wurden allgemein geglaubt und weiter getragen, tropdem ein einziger Blick auf die Juschriften der Denkmäler genügt hätte, die Wahrheit zu erfahren. Die Bemerkungen de R.3 hierüber (S. 300-304) sind sehr interessant als Beitrag zur literarischen Bildung der Gelehrten im Mittelalter. Es find aus dieser Zeit außer der erwähnten Sammlung fehr wenige gelegentlich gemachte Ropien chriftlicher Inschriften erhalten. Sie find in den Abschnitten 32-36 (S. 308-316) von de R. zusammengestellt.

Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an nimmt die Darstellung der Entwicklung des epigraphischen Studiums einen andern Charakter an. Diefelbe hat es nämlich nicht mehr mit anonymen Sammlungen zu thun. die mit Aufwand eines großen Scharffinnes festgestellt werden müffen, sondern knüpft an bestimmte Ramen an, an die Ramen derjenigen, welche mit dem Erwachen des Studiums der klaffischen Zeit und ihrer Schöpfungen sich den Inschriften zuwandten. Ihre Reihe wird eröffnet durch den Tribun Ricolaus Laurentii (Cola di Rienzo), Sohn eines Notarius camerae urbis. Voll von Begeisterung für das alte Rom und seine Einrichtungen, wandte er auch den Monumenten, welche die Römer geschaffen hatten, seine Bewunderung zu und begann vor dem Jahre 1347 die Inschriften derselben abzuschreiben und in Büchern zu sammeln, von denen mehrere Rezensionen erhalten find (S. 316-320). Aber auch die Monumente des Mittelalters und ihre Epigramme verachtete der Volkstribun nicht; so daß wir u. a. ihm allein die genaue Kenntnis der Inschriften der Leoninischen Stadtthore verdanken. Die chriftlichen Inschriften aus seinen Sammlungen werden von de R. S. 320-328 veröffentlicht. Auf diese folgen (S. 329-334) die bisher noch nicht publizierten 1) Inschriften, welche der berühmte Mathematifer und Arzt des Johannes Galeazzi Bisconti, Herzogs von Mailand, Johannes Dondii während seiner Reise nach Rom gegen 1375 abgeschrieben hat. Gin anderer fleißiger Forscher nach altrömischen In-

<sup>1)</sup> Lgs. Corpus inscr. latin. t. VI, S. XXVII.

idriften war Boggius Bracciolinus, der im Alter von etwa 23 Jahren im Sahre 1402 nach Rom kam. Bon dort aus fandte er Abschriften lateinischer Epigramme an feine Freunde und verfaßte später eine Sammlung von folden, in welcher sich einige wenige driftliche Inschriften befinden, Die er einer sehr alten, der Einsiedler Splloge ähnlichen Handschrift entnahm. Doch der eigentliche Begründer der Methode, in großen Samm= lungen die Inschriften aus allen Teilen der alten Welt zu vereinigen, ist Chriacus Biggicolli, geboren in Ancona im Jahre 1390. Schon im Alter von 10 Jahren begann er feine Reisen zu Meer und zu Land, die er ununterbrochen bis zu seinem gegen 1457 in Cremona erfolgten Tode fortsetzte. De R. stellt in ausführlichster und minutioser Weise die dronologische Reihenfolge und die Ausdehnung der einzelnen Reisen her (S. 356-374 u. S. 385-387) und sucht so viel als möglich festzustellen, welches die verschiedenen Sammlungen von Inschriften waren, in denen er die Früchte seiner dabei gemachten Studien vereinigte (S. 375-384). Ein Hauptzwed feiner gablreichen Reisen war die Bereinigung der chriftlichen Fürsten zu einer gemeinsamen Thätigkeit gegen die vordringenden Türken. Dieser Abschnitt ift deshalb für die Geschichte ebenso wichtig als für die Epigraphif und Archaologie. — Zahlreiche Zeitgenoffen des Chrigcus wandten gleichfalls ihre Studien den Inschriften zu, jedoch mit fast absolutem Ausschluß der chriftlichen Monumente. Die Begeisterung für die klaffischen Monumente war zu groß und ließ den Gelehrten der römischen Akademie die Sprache der chriftlichen Inschriften als barbarisch erscheinen. letteren wurden deshalb meistens gar nicht geachtet und schonungsloß zerftört, wenn sie zu irgend einem praktischen Zwecke brauchbar waren. Ausnahme bildet das um die Mitte des 15. Jahrhunderts verfaßte Werk bes Mapheus Begins über die Betrusbafilifa, 1) in welchem mehrere Inschriften ihrer Altäre und Monumente wiedergegeben find. reproduziert die darauf bezüglichen Stellen S. 343-351. Trok ihrer Berachtung der chriftlichen Monumente gibt de R. ausführliche Untersuchungen über die epigraphischen Arbeiten der übrigen Humanisten; er wollte eben, wie ichon bemerkt, eine vollständige Geschichte des Studiums alter Inschriften und der Epigraphit auf grund des handichriftlichen Materials liefern. Wir erhalten hierüber in diesen Abhandlungen nach den von ihm und andern, besonders 28. Bengen u. Th. Mommfen auf diesem Gebiete gemachten Borftudien2) zusammenfaffende und im großen und ganzen vollständig abichließende Resultate, die allen weiteren Forschungen zu grunde gelegt werden müffen.

1) bgl. Acta Sanctorum, Junii tom. VII, 57 ff.

<sup>2)</sup> Gedruckt sind dieselben meistens in den Publikationen des k. deutschen Archavl. Instituts, in den Abhandl. der Akademie in Berlin in der Ephemeris epigraphica und besonders in den Einleitungen der verschiedenen Bände des Corpus inseriptionum latinarum.

Ich kann nicht die Namen aller anführen, welche im Laufe des 15. Jahr= hunderts durch ihren Sammeleifer der klaffischen Altertumskunde so große Dienste geleiftet haben, sondern will blos den neben Chriacus b. Uncona am meiften hervorragenden Johannes Jucundus (Giocondo) von Berona erwähnen (geb. 1435, geft. zu Rom 1515). Die wenigen in seine und feiner Zeitgenoffen Sammlungen aufgenommenen driftlichen Inschriften werden einzeln von de R. am Schlusse der verschiedenen Abhandlungen besprochen. Doch fand sich noch vor Ende des 15. Jahrhunderts ein Gelehrter und zwar ein Mitalied der römischen Akademie, welcher auch auf die driftliche Epigraphik seine Studien ausdehnte. Dieser war Betrus Sabinus, welcher neben seinen Sammlungen klaffischer Inschriften auch eine solche anfertigte, in welche nur chriftliche aufgenommen wurden. widmete lettere Karl VIII., König von Frankreich, und überreichte sie ihm, als dieser 1494 nach Rom gekommen war. De R. war so glücklich, diese wichtige Sammlung in Benedig (cod, Marc. lat. X, 195) wieder aufzufinden und veröffentlicht denselben in extenso als die lette, vollständigste und wichtigste unter den Sammlungen alteristlicher und mittelalterlicher Inschriften vor dem 16. Jahrhundert (S. 407-455). Mit dieser Arbeit des Sabinus wurde, so bemerkt de R. (delle antiche raccolte d'iscrizioni S. 18), "wieder angefnüpft an die Rette der alten Syllogen driftlicher Inschriften, welche seit dem 9. Jahrhundert unterbrochen war". In der That waren alle zwischen den Schülern Alcuins und Petrus Sabinus in dieser Hinsicht vorgenommenen Arbeiten, deren Refultate wir kurz nach de R. angegeben haben, blos zufällige, blos Teilarbeiten; fie hatten nicht den Zweck, eine Sammlung als folche anzufertigen, wie das erft wieder durch Petrus Sabinus geschah.

In dem Bande folgen nun zuerst additamenta zu den verschiedenen Abhandlungen (S. 457—464) mit Rücksicht auf die neuere Literatur, welche in den letzten Jahren seit dem Beginne des Druckes erschienen ist. Ferner folgt die Erklärung der 6 paläographischen Tafeln (die man wohl hätte mit Rummern versehen sollen zu bequemerem Zitieren), welche Spezimina der Schrift von sechs der wichtigken Handschriften bieten (S. 465). Dann ein Berzeichnis der benutzten Handschriften bieten verschiedenen Bibliotheken geordnet (S. 466—473); endlich eine topographische Zusammenstellung der Monumente Roms und der Umgegend, an welchen sich die Inschriften befanden (S. 474—479). Den Schluß bilden die verschiedenen Indizes (S. 483—534): Verzeichnisse der Namen und Indireszahlen nach verschiedenen Kategorien geordnet, der Anfänge der Epigramme in Versen und ein ausführliches und vorzügliches Sachregister.

## III.

Nachdem wir so die ganze Disposition des Werkes und die Duellen desselben etwas näher kennen gelernt haben, will ich aus dem Inhalt

der Inschriften selbst und aus den dazu gegebenen Anmerkungen des Verfassers noch einzelnes behandeln. Ich sehe dabei ab von dem dogmatischen und symbolischen Inhalt,1) um nur den historischen ins Auge zu sassen. Auch über den literarhistorischen Wert will ich zu den gelegentlich gemachten Bemerkungen nichts hinzusügen, um nicht hervorzuheben, was von selbst einleuchtet. Es möge genügen, an einigen Beispielen den Wert der Publikation für die historische Forschung über einzelne Versonen und Thatsachen, besonders aber für die Geschichte der Monumente klar zu legen.

Um mit den außerrömischen Inschriften zu beginnen, so enthalten die Kommentare zu den Epigrammen Mailands u. a. eine vollständige Textstitik der bereits von Mommsen, corp. inser. Lat. V., 619—623 edierten Lobgedichte auf mehrere Bischöfe dieser Stadt. Dieselben haben Ennodius von Pavia zum Verfasser, der sie im Auftrage des Vischofs Laurentius (490—512) auf die dreizehn Vorgänger des letzteren, vom hl. Ambrosius an gezählt, dichtete,2) und zwar, wie wir jetzt erfahren, um sie als erklärende Texte unter deren Vildnissen anzubringen. In den Versen auf Vischof Glycerius (gest. um 438) hat Ennodius, nach dem vorliegenden Text, ihn mit dem gleichnamigen Vischof von Salone verwechselt, der in den Jahren 473 und 474 das Szepter des Imperiums an sich gerissen hatte, dasselbe aber niederlegte und bis 480 den Hirtenstad von Salone führte. Die beiden Verse lauten:

"Indeptus sceptrum tribuit quod testis (ficê praestat) imago Purpura quem mentis prodidit imperio":

fie sind sehr schwer richtig zu deuten. Doch bietet dafür die wirkliche Grabschrift des Mailänders Glycerius einen Anhaltspunkt, aus welcher wir ersahren, daß diesem sozusagen die Leitung des jungen Kaisers Valentinian III. während der Regentschaft der Galla Placidia zustand (S. 179 Nr. 5a).

In ähnlicher Weise wie die Mailander Inschriften behandelt de R. diejenigen der übrigen norditalienischen Städte und der Basilika von Nola. Aus der Anmerkung zu Nr. 7 S. 192 hebe ich hervor, daß die Reihe der Bischöse von Nola im Ansang des 5. Jahrhunderts durch den von de R. veröffentlichten Text modifiziert wird, indem nach Paulus, der um 403 starb, ein Austus einzuschalten ist (c. 403 bis 409). Unter ihm wurde die Basilika des hl. Felix vollendet, und sein Name prangte deshalb in der Inschrift des Triumphbogens.

"(Plebs) gemina Christum Felicis adorat in aula Xystus<sup>3</sup>) apostolico quam temperat ore sacerdos."

<sup>1)</sup> S. darüber H. Grifar a. a. D. S. 127 ff.

<sup>2)</sup> Ennodius Ticinen., epigrammata, lib. II, nr. 77-89.

<sup>3)</sup> In dem Texte in der epistola des Paulinus ad Severum steht Paulus. Nachdem der Brief geschrieben war und während man die Arbeiten an der Basilika sortsepte, starb Paulus; deshalb wurde der Name seines Nachsolgers in das von Paulinus versafte Spigramm eingefügt, und in dieser Fassung war letzteres in der Basilika selbst zu lesen.

Die Stellung des Epigramms Nr. 3 S. 190, als dessen Autor sich Damasus am Schlusse neunt, unter den Inschriften der Basilika von Rola ist ein unumstößlicher Beweis dafür, daß es wirklich hier und nicht in Rom in einer dem hl. Felix geweihten Kirche aufgestellt war. ) In diesen Bersen dankt Damasus dem hl. Felix, zu dessen Grab er gepilgert war:

"Te duce servatus mortis quod vincula rupi Hostibus extinctis fuerant qui falsa locuti Versibus his Damasus supplex tibi vota rependo."

Aus bem Briefe bes römischen Konzils aus dem Sahre c. 380 an Raiser Gratian (Appendix cod. Theodosiani in Sirmondi, opp. ed. Venet. I, 424-426) und aus des lettern Refkripte wissen wir, daß Damasus in schändlicher Beise verleundet worden war. Zum Danke für seine Rechtsertigung gegenüber seinen Feinden besucht Damasus bas Grab des hl. Felix, welches als ara veritatis allgemein angesehen wurde. Auch der hl. Auguftin befahl im Sahre 404 dem Briefter Bonifatius und dem Mönche Spes, welche sich gegenseitig beschuldigten, nach Rola zu reisen und dort am Grabe des hl. Felix die Wahrheit ihrer Aussagen eidlich zu befräftigen (Ep. 78 ad clerum et plebem Hippon, ed. Migne, patr. Lat. XXXIII, 267 ff.). Alle übrigen Epigramme des Papftes Damasus, soweit sie innerhalb der Grenzen dieses Bandes liegen, befanden sich an den verschiedenen Monumenten in Rom selbst. Es genüge über die fritischen Anmerkungen de R.S zu sagen, daß für eine neue Edition der Werke dieses Bapftes, und befonders seiner Epigramme, deren Bedeutung durch de R. eigentlich erft in rechtes Licht gestellt wurde, ein großer Teil der Borarbeiten hier gemacht ift. Doch finden wir außer ihnen noch eine Menge anderer bedeutender Inschriften aus Rom und bessen Umgebung in unserm Werke. Blos einige seien als Beispiele angeführt.

S. 252 Nr. 2 lesen wir das Epitaph der Mutter des hl. Augustinus, die befanntlich i. J. 387 in Ostia starb und dort beigesetzt wurde. Das Studium der handschriftlichen Literatur ließ de K. im cod. Parisin. 8093 die Notiz dazu finden: "Versus inlustrissime memorie Bassi ex consule scripti in tumulo sce. memorie Munice matris sci. Augustini." Dieser Zusat ist, wie die Spitheta beweisen, nicht jünger als das 5. Jahrhundert und verdient sonit vollen Glauben. Von den beiden Bassi, welche das Konsulatim 5. Jahrhundert inne hatten, hält de K. den ältern (Konsul 408) eher als den jüngern (Konsul 431) für den Autor der Grabschrift. — Aus dem Gedicht auf den hl. Sossus (Sosius in den Marthrevasten des hl. Januarius; vgl. Mazocchii kalend. Neapolit. S. 265 ff.) sernen wir neue Einzelheiten über das Marthrium dieses hl. Diakons, der seinen Vischof

<sup>1)</sup> In meisterhaftem fritischen Kommentar führt der Bf. dies näher aus und gibt, wie immer, die verschiedenen Lesearten nebst einigen interessanten historischen Bemerkungen.

vor dem Tode retten wollte, und fo felbst die ersehnte Marthrerkrone erlangte (S. 246 Nr. 8a). - Unter ben Epigrammen, welche be R., weil fie außer dem eigentlichen Rahmen des II. Bandes liegen, etwas ein= gehender behandelt, ift eines der wichtigften das Epitaph des angelfächfischen Königs Ceadwalla, der im Jahre 689 in Rom ftarb und in der Vorhalle der alten Petrusbafilika beigesetzt wurde (S. 288 und 289). Gegen Gregorovius, Gefch. ber Stadt Rom, 2. A. B. IV, 201, A. 3., weift de R. S. 418 f. nach, daß das unter Nr. 16 von ihm nach der Abschrift des Petrus Sabinus gegebene Epitaph der Kaiferin Agnes (geft. 1077) wirklich aus dem 11. Jahrhundert stammt. — Gine der wichtigsten Serien von hiftorischen Monumenten find die Grabschriften ber Bapfte, welche in fast ununterbrochener Folge von Liberius, dem Borganger bes Damasus, an bis auf Gregor V. fich in unferm Bande finden. In den Anmerkungen gibt de R. bei den jüngern sowohl wie bei den altern nicht nur die hand= schriftliche, sondern auch die wichtigere gedruckte Literatur über dieselben an mit minutiöser Aufzählung der Barianten; wir haben also darin eine wirkliche textkritische Ausgabe der Grabschriften der Bavite aus dem frühen Mittelalter.

Es braucht nicht bemerkt zu werden, wie wichtig biefe historischen Dokumente find für eine Zeit, in welcher die geschichtlichen Quellen so fparlich fliegen. Ein Blick in die klaffische Edition des Liber Pontificalis von Duchesne genügt, um die Bedeutung diefer sowohl als aller übrigen, bezüglich ber Bapfte und ihrer Arbeiten von de R. veröffentlichten Inschriften zu zeigen. 1) Auf eine Gruppe der letteren möchte ich noch turz hinweisen, nämlich auf die größeren Dekrete einzelner Bapfte und Konzilien, von denen mehrere uns in ihrem vollen Texte blos durch die Abschriften unferer Sammlungen bekannt geworden sind, so 3. B. die Bestimmung Gregors III. über die liturgische Feier in dem bon ihm in der Petrusbasilika erbauten Dratorium (S. 412-417), das Dekret Leos IX. über die Privilegien von St. Martin neben der Betrusbafilika (S. 422 Nr. 36). — Eine mahre Fundgrube von Dokumenten der verschiedensten Art bietet endlich die Sammlung für die Geschichte ber chriftlichen Monumente Roms von der konstantinischen Zeit bis spät ins Mittelalter binein. Biele hiftorische Inschriften dieser Art erhalten jest erft ihren eigentlichen Wert, insofern durch die handschriftliche Literatur ber genaue Drt festgestellt werden konnte, an welchem sie einst aufgestellt waren. Fast alle Saupt= firchen Roms aus jener Zeit find vertreten durch ein oder mehrere Monumente, welche fich entweder auf ihren Bau oder auf Errichtung von

<sup>1)</sup> Sinzelne Punkte, in welchen Duchesne von den Ansichten de R.s abweicht, hat Grisar in der zitierten Besprechung in den Anmerkungen zusammengestellt; letzterer selbst macht auch zum Texte einiger Juschriften treffende Bemerkungen, z. B. S. 92 zu de R. S. 257 Nr. 2, S. 211 Nr. 1, zu de R. S. 145 Nr. 2.

Altären, auf ihre Ausschmückung durch Mosaikbilder und Gemälde ober auf ihren Schatz an kostbaren Aleidern, Relchen u. f. w. beziehen. besonderer Bichtigkeit find die Inschriften, welche fich mit der ältesten Geschichte der Titelfirchen befaffen. 1) Der Hauptanteil fällt naturgemäß den beiden Grabfirden der Apostelfürften, St. Paul an der via Ostiensis und St. Peter im Batikan, zu. Die fo große Bahl von Inschriften, welche aus ber alten Petrusbafilifa ftammen, bewogen de R., auf ihre Baugeschichte etwas näher einzugehen. Seine Anmerkungen und längeren Ausführungen bieten, neben dem von ihm veröffentlichten und fritisch hergestellten Texte der Inschriften selbst, das beinahe vollständige Material für die Geschichte ihrer Gründung. ihres Ausbaues und ihrer Ausschmückung bis ins 11. Sahrhundert hinein. In der Erklärung der Tafel der Confessio (S. 235-237) beschreibt de R. die Grabkammer felbst und behandelt dabei auch den vielbesprochenen Fund eines Sarkophags in der Nähe des Hupogeums, auf welchem das Wort Linus ftand. Gine Notiz des Torrigio aus dem Sahre 1623 (cod. Vatic. 9907 f. 211') lehrt uns, daß noch andere, durch das Alter unlesbar gewordene Buchstaben auf demselben geschrieben waren, so daß es ungewiß ist, ob der Name des Nachfolgers Petri auf dem Monumente stand, wie de R. früher anzunehmen geneigt war, oder ob die Buchstaben blos einen Teil eines andern Namens bilden. — Auf den Bau der konstantinischen (Lateran-) Bajilika geht de R. nicht näher ein, deutet aber in mehreren Anmerkungen auf die Quellen hin, aus welchen uns die Geschichte des Baues näher bekannt wird. Einen Hauptteil diefer Quellen bilden, wie schon bemerkt, die von ihm veröffentlichten Inschriften selbst, und zur leichteren Berwendung gibt de R. neben dem Plane des Alpharanus von der alten Betrusbafilika eine vollständige Uebersicht ihrer Monumente (S. 229 - 234); dabei ver= weist er jedesmal auf die betreffenden Syllogen, in welchen diese behandelt werden. Es sei mir gestattet, zu den hierauf bezüglichen Kommentaren jum Schluffe einige Bemerkungen zu machen.

S. 224 Nr. 1 weist de N. überzeugend nach, daß die beiden Nundbauten neben der alten Petrusdassilika, ursprünglich Mausoleen der kaiserslichen Familie und im 4. Jahrhundert errichtet, einen eigenen Eingang von außen hatten, so daß man auch von hier auß in die Basilika gelangen kounte, doch glaube ich nicht, daß man auß den Beweisen dafür schließen kann, es sei auch ein Atrium vor diesem Eingang gewesen, falls man unter Atrium einen ringsum durch Mauern eingeschlossenen Plat versteht. — Auß dem Bortlaut des alten Pilgerführers für St. Peter auß dem 8. Jahrshundert (S. 227 Nr. 15 und 16) in bezug auf daß Oratorium sanctae

<sup>1)</sup> L. Duchesne hat sie mit den übrigen ältesten Nachrichten über dieselben in den Mélanges de l'école française de Rome, Jahrg. 1887, S. 217 st., zusammens gestellt. Seine ebenda S. 387 st. gedruckte Abhandlung über St. Anastasia zeigt, wie sich diese Monumente verwerten sassen zur Ersorschung der Geschichte der einzelnen Kirchen.

crucis scheint nicht notwendig zu folgen, daß dasfelbe damals innerhalb der Tauffapelle gewesen sei, also fich an einer anderen Stelle befunden habe, als Mallius und Alpharanus demfelben anweisen; denn erft nachdem der Berfasser des Führers dieses Dratorium erwähnt hat, folgt "Te ad fontem ingrediente"; er scheint es bemgemäß auf bem Wege von der Confessio zur Taufkapelle getroffen zu haben, also an derselben Stelle, wo wir es später finden. — Neber den Altar des hl. Martialis bemerkt de R. (S. 204 nr. 10 a), er habe über beffen Ursprung keine Nachricht finden können. Ich glaube, daß sich auf ihn die Worte Johanns XIX. in feiner Bulle an Fordan, Bischof von Limoges, aus dem Jahre 1031 (Saffé= Löwenfelb2 Mr. 4092) beziehen: "Ut autem reverentia et celebritas tanti apostoli (Martialis) in toto terrarum orbe excelsius recolatur, aedificatum et dedicatum est a nobis in eius honorem pulcherrimum altare in basilica sancti Petri apostoli Romae ad meridianam templi partem" u. f. w. (Migne, p. L. CXLI, 1150). Auch Joh. Bapt. Rarbonus in seinem Cathalogus omnium archipresbyterorum s. Bas. Vatic. (codex bibl. Barberinianae XXXIV, 36 fol. 2") neunt Johann XIX. als Stifter auf grund diefes Briefes; besgleichen mehrere andere Manuftripte über S. Peter in der Vatikana und der Barberiniana.

Gleich am Eingang zum Atrium der alten Petersfirche unter der Salle, durch die man hindurchgehen mußte, befand sich ein der fel. Jungfrau Maria geweihtes Dratorium (Blan Nr. 149). E. Münt hat in bem American Journal of archeology (1886. Taf. VIII) eine Zeichnung Gri= maldis veröffentlicht, welche dieser als Mosaikbild von s. Maria in turri bezeichnet (nach dem cod. Vatic. 6438 fol. 31. Dasselbe befindet sich auch cod. Barber. XXXIV, 50 fol. 157v). De R. spricht barüber S. 228 Nr. 24, S. 276 Nr. 21. Um allen Migverständniffen vorzubengen, ift hervorzuheben, daß Grimaldi den Namen s. Maria in turri oder inter turres für den ganzen Durchgang gebraucht, in den man durch drei Thore hindurch und von da in das Atrium gelangte. Das Mosaitbild schmückte alfo die Façade des Atriums; es befand sich über den drei Eingangsthoren des lekteren, die man auf der Höhe der großen Treppe vom Platze vor dem Atrium fich erheben fah. Dies geht gang klar hervor aus dem Bergleich von cod. Barber. XXXIV, 50 fol 157v und fol. 152v-153, sowie aus dem Passus ebenda fol. 153": "De ecclesia s. Maria e in Turri (rote Buchstaben). — Haec ecclesia quadratam habet formam licet iam ante multos annos ecclesia esse desierit translata ad transitum et aditum ducentem in atrium. Ibi ut notant antiqui et recentiores libri caeremoniarum etc. (Folgt die Beschreibung der an dem Altar unter dem Durchgang stattfindenden Zeremonien bei der Raiserkrönung.)

Das Gesagte genügt kaum, um einen Begriff zu geben von dem überaus reichen Inhalte des Bandes. Chriftliche und profane Archäologie, Kirchenund Literaturgeschichte des frühen Mittelalters können und müffen in saft

gleichem Maße daraus schöpfen. De Nossi, der eigentlich die heutige christliche Archäologie durch seine Roma sotterranea, den ersten Band der Inscriptiones christianae urbis Romae und das Bullettino di archeologia eristiana geschaffen, hat mit diesem Bande auch für die christliche Literaturgeschichte ein Meisterwerk gesiesert, wie es ein anderer wohl nicht zu stande gebracht hätte. Möge der zweite Teil, in welchem die ausssührlichen historischen Anmerkungen zu den römischen Inschriften der sechs ersten Jahrhunderte nebst dem richtigen Texte gegeben werden sollen, zu dessen Serstellung nun die seste Grundlage geschaffen ist, bald dem ersten nachsolgen!

Rom.

I. F. Kirsch.

**Das Zuch Weinsberg.** Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrh., bearbeitet von Konftantin Höhlbaum (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. III. u. IV.). Bd. I. 1886, Bd. II. 1887. Leipzig, Alphons Dürr. gr. 8°. 382 u. 444 S.

Der gelehrte Vorstand des Rölner Stadtarchivs übergibt hier ein Werk der Deffentlichkeit, welches der frühere Archivar Leonard Ennen vor 30 Jahren wieder auffand und durch eine Reihe von Auszügen in der Beitschrift f. beutsche Rulturgesch., 1872 u. 1874, den Geschichts= freunden bekannt machte. Je mehr man sich in dieses Buch vertieft, desto auffallender erscheint es, daß drei Jahrzehnte hingehen konnten, ehe eine den Anforderungen der Wiffenschaft entsprechende Ausgabe diefes zumal für rheinische Kulturgeschichte so wichtigen Werkes zu stande kam. Ennens Be= mühungen in dieser Richtung scheiterten am Kostenpunkte. Die Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde mit ihrer stattlichen Reihe vornehmer und reicher Gönner nahm gleich bei ihrem Entstehen im Jahre 1881 den Plan wieder auf und legte die Ausführung in die Hände des Gelehrten, der für diese Arbeit an erster Stelle berufen war. So ist nun eine überaus reich= fliegende Quelle für die Geschichte der Stadt Röln und des Niederrheins allgemein zugänglich gemacht.

Daß seine schlichte Chronik einmal eine so hervorragende Bedeutung gewinnen könnte, hatte der Kölner Bürger Hermann v. Weinsberg nicht geahnt, als er im Jahre 1561, 43 Jahre alt, ansing, auf grund täglicher Aufzeichnungen (Almanachsbüchlein) ein "Gedenkboich der jaren Hermanni von Beinsberch von im selbst samt den seinen, auch von anderen hohes und niederen standes luden vermelbende" in drei Teilen zu schreiben, von welchen er den ersten (1518—1577) liber juventutis, den zweiten (1578—1587) liber senectutis, den dritten (1588—1597) liber decrepitudinis

532 Unkel.

überschrieb. Er hatte damals bereits unter dem Titel "das boich Weinsberch" die Geschichte seiner Familie auf phantastische Weise beschrieben, indem er ohne geschichtlichen Anhalt deren Abstammung von den schwädischen Grafen von Weinsberg zu erweisen suchte. — An eine dereinstige Veröffentlichung seiner Denkwürdigkeiten dachte der Versasser nicht; er zeichnete sie auf zum ausschließlichen Rut und Frommen des jeweiligen Hauptes des Hauses Weinsberg und äußert sich, auf dessen Diskretion zählend, mit rückhaltloser Offenheit über persönliche Verhältnisse und Familiensachen, über religiöse und bürgerliche Angelegenheiten seiner Vaterstadt.

Auch die großen Greigniffe auf dem Schauplat der Welt= und Rirchen= geschichte, fo wie er biefelben für feine frühere Lebenszeit aus Sleibans Kommentaren und Jasper Genneps Gegenschrift "Epitome wahrhaftiger Beschreibung der vornembster Sändel . . . ", später hauptsächlich durch die umlaufenden Gerüchte und "Zeitungen" oder zuverläffiger aus den ihm zu= aänalichen Korresvondenzen des Kölner Kates und amtlichen Berichten kennen lernte, hält er der Aufzeichnung für wert, und zwar, was seine Anschauungsweise kennzeichnet, aus diesem zweisachen Grunde: "Bum ersten, das min und miner frunde sachen, die dan gar geringe sind, durch disse groiffe fachen, die darunden verspreidt fint, damit etwas verzeret worden. Rum andern, ob man der geringer fachen mode worde zu lesen, das man dan durch die andern, die dan wirdich sint zu lesen, etwas ergetzet worde." Weinsberg ift nämlich auf den Vorwurf gefaßt, und will ihn nicht ganz ablehnen, daß "in diffem gedenkboich staint vil weibische, kindigsche, narrische und lecherliche Dinge geschrieben." Aber "laißt das in sinem wesen stain; wer weis, worzu das noch einmail denen fan." Wir dürfen und in der That auch dieser Erzählungen aus dem Alltagsleben freuen. Bu dem lebensvollen Kulturbilde, welches die Denkwürdigkeiten uns zeichnen, tragen sie nicht am wenigsten bei.

Auf den thatsächlichen Mitteilungen beruht der Hauptwert des Buches. Hier erscheint der Verfasser auch als unbedingt glaubwürdig, während wir sein Urteil nicht als maggebend und auch nicht ohne weiters als den Ausdruck der öffentlichen Meinung ansehen können. Der Leser wird vielmehr überall da, wo die Erzählung das Gebiet des rein Thatfächlichen verläßt, des Verfaffers Verfönlichkeit fehr zu berückfichtigen haben. Derfelbe mar eines Beinhändlers und Färbers Sohn aus dem auf Sein Großvater war als dem Blaubach gelegenen Hause Weinsberg. gewöhnlicher Anecht aus Schwelm in Westfalen nach Köln eingewandert. Sier war das Glück ihm gunftig, und der steigende Wohlstand der Familie ermöglichte es dem Enkel, sich einem gelehrten Berufe widmen. Er wurde Lizentiat der Rechte und Advokat am erzbischöflichen hohen Gericht; auch durch das Vertrauen seiner Mitbürger in den Vorftand der Kirche von St. Jakob und elfmal in den Rat der freien Reichsstadt berufen, deren Nuten er in der Verwaltung verschiedener

wichtiger Nemter förderte. Ein irgendwie hervorragender Charafter war Beinsberg jedoch nicht; der goldenen Mittelmäßigkeit huldigte er in Theorie und Praxis. In jungen Jahren hatte er nicht zuviel studiert, im reiseren Alter arbeitete er sich nicht gern müde; er aß und trank viel und gut, war eitel genug ohne stolze Selbstüberhebung, war gutmütig, wenn er nicht gereizt wurde, ein Rleinigkeitskrämer, wie er im Buch fteht. gläubiger Natholik war Weinsberg aus Herkommen und den kirchlichen Sakungen und Nebungen treu ergeben, so lange sie ihm nicht zu webe thaten; aber vergebens sucht man bei dem Rechtsgelehrten ein tieferes Ber= ffändnis des Lebens und der Lehre seiner Kirche, deren Fortbestand er wünscht, ohne doch von ihrem wechselnden Wohl und Weh in dem schweren Ringen mit dem Protestantismus mehr als oberflächlich berührt zu werden. Obgleich er sich zuweilen über firchliche Migbräuche mit heftigem Tadel äußert und deren Abstellung verlangt, läßt ihn doch die auch in Köln langfam beginnende Erneuerung des firchlichen Lebens ziemlich kalt. In ähnlicher Beife beschränkt und unklar zeigt er sich in seinem politischen Denken und Fühlen. Die Stadt Röln ift fein "Baterland", das Reich fummert ihn nicht viel. Von den außerhalb der Stadtmauern fich absvielenden volitischen Ereignissen feffelt nur, wegen der engen Beziehungen Rölns zu den Niederlanden, der Rampf der abgefallenen Provinzen gegen die spanische Macht dauernd seine Aufmertsamteit. Daß seine Auffassung dieses Rampfes oranisch gefärbt ift, wurde im Literar. Hand weiser mit Unvecht, wie mir scheint, bestritten. Warum sie es war, ift aus verschiedenen Gründen unschwer zu verstehen. Weinsberg war mit einem Wort ein Philister vom Ropf bis zur Behe, und es dürfte kaum zuläffig fein, ihn ohne Ginfchrankung als den echten Typus des damaligen Rölner Bürgertums, deffen Berfall nicht geleugnet werden foll, anzusehen. In dieser Hinsicht hat der Herausgeber seiner Denkwürdigkeiten ihm vielleicht etwas zuviel Chre erwiesen. — In den letteren herrscht der Ton nüchterner Mitteilung vor, doch kommt auch der Humor des Verfaffers und die Naivetät der Zeit in angenehmer Weise zur Geltung. Zuweilen erhebt fich die Darftellung zu hoher plaftischer Schönheit, 3. B. in der Schilderung des Kriegselendes der Jülicher Fehde vom Sahre 1542 (I, 172), wo mit wenigen Strichen ein meisterhaftes Rriegsbild gezeichnet ift.

Bevor ich nun eine gedrängte Nebersicht über den Inhalt des merkwürdigen Buches gebe, kann ich es mir nicht versagen, einen Punkt aus der Reihenfolge herauszuheben und das, was Weinsberg über seinen Vilsdungsgang vom Eintritt in die Trivialschule an dis zur Erlangung der akademischen Würden erzählt, vollskändig hier zusammenzustellen, um den Lesern des Jahrbuches wenigstens an einem Beispiele den Reichtum der Chronik an kulturhistorischen Sintragungen zur Anschauung zu bringen, was durch eine dürre Aufzählung der zur Sprache kommenden Materien ummöglich erreicht werden kann.

534 Unfel.

Anno 1524 auf St. Gregorii Tag den 12. März 1) in der Fasten gingen die Knaben aus der Stiftsichule von St. Georg durch das umliegende Kirchsviel von Haus zu Haus und fragten, ob auch Kinder da wären, die man auf die Schule wollte thun. Die Stiftsichule diente nämlich damals zugleich als Rirchspielsschule für die Pfarre St. Jakob. Fortwährende Bänkereien zwischen den Kirchmeistern und Ranonikern führten aber im Sahre 1569 zur Er= richtung einer eigenen Schule für die Pfarre. Rach der Trennung hatte die Stiftsschule noch nicht 26 Schüler, die Kirchspielsschule dagegen 40 und cin Jahr später nahezu 100 Schüler und Schülerinnen. Lettere wurden, so scheint es, von der Frau des Schulmeisters unterrichtet. Eine besondere Abteilung bildeten die lateinischen Schüler. Alls nun die Rinder vor das Saus Weinsberg tamen, willigten die Eltern ein, daß fie Bermannchen mitnähmen, damit er von der Straße fame. Er war fechs Sahre alt. In der Stiftsichule lernte er "uis und in zu gain", ftill figen und schweigen, lesen und schreiben, das Bater noster, Ave Maria, Benedicite, Gratias, lernte die kleinere Grammatik des Donat, die größere des Alexander, die Evangelien und Sequenzen, das "poeniteas cito" (Reue und Vorsat?) u. dgl., auch den Choralgesang, "aber mehr ex usu dan ex arte". Mit sieben Jahren legte Hermann seine erste Beichte ab. Die Anleitung dazu erhielt er von seinem Schulmeister Antonius von Wipperfürth, der "plach die scholer järlichs zu underrichten zu der gothforcht und dem bichten". Bon ihm wurde er auch auf die erste hl. Kommunion vorbereitet, welche er im Alter von neun Jahren empfing. Der Unterricht in den Anabenschulen wurde nicht selten von Geiftlichen erteilt, aber Magister Antonius war Laie und verheiratet, lebte spärlich und hatte im Alter "nit ubrichs". Da hat sich Weinsberg ihm oft dankbar erwiesen, denn er hatte "diffen meister feir leif", obichon er soviel Schläge von ihm bekam, daß, als in feinem neunten Lebensjahre bei ihm ein Leistenbruch fich zeigte, der Bater meinte, der Knabe könnte denselben in der Schule "mit hohem und vil freischen" (mundartl. für heulen, weinen) bekommen haben. Magister Antonius war nämlich fehr streng, weniger noch gegen die anderen Schüler, um sich von Seiten der Eltern feine Unannehmlichkeiten jugugiehen, als gegen feinen cigenen Sohn, den er einst mit Silfe des Unterlehrers "fchrecklich geißelte", während die übrigen Schüler ein Lied fingen mußten. Derbe Rüchtigung mochte damals oft notwendig sein, da die Kölner Schuljngend, der allgemeinen Robbeit der Sitte entsprechend, ziemlich ausgelaffen war. Nicht selten während der Schulftunden, wenn die Lektion nicht gelernt war, sich am Rhein herumtreiben, an den Winterabenden in den stockfinsteren Strafen Fensterscheiben einwerfen, an den Wohnungen klingeln oder mit den eisernen Schlegeln an allen Thuren flappern, die Pfannenschläger bor den Augustinern

<sup>1)</sup> Der hl. Gregor d. Gr. war der Schuthpatron der Schulen. In vielen beutschen Städten sing an seinem Tage das Schutsahr an.

wild machen mit der Frage: "Wie mangche ur ift's?" - denn fie hielten

die Frage für einen Schimpf, weil sie beim Sämmern die Uhr nicht schlagen hörten —, das alles gehörte zu den täglichen Freuden des Straßeniungen= lebens. Ein Hauptspaß aber war es - auch noch in unserer Zeit! für die Schulknaben benachbarter Pfarreien, mit einander zu raufen und zu tampfen "wie die jonge hanen", die von St. Satob mit benen von St. Johann, die von St. Marien mit denen von St. Martin. Das geschah besonders "Anno 1525 in dissem uffrorischen Kahre". als "Die Bauern alle in verscheiden haufen hin und wider in den landen lagen". Die Kleinen machtens "allenthalben auch" wie die Großen. — Weil aber in der Stiftsschule von St. Georg die Knaben zuviel mit Singen im Chor zu thun hatten — denn sie mußten auch oft im Dom und in den anderen weitabgelegenen Stiftskirchen mitsingen — und darum wenig lernten, so schickten Hermanns Eltern ihn, als er zehn Jahre alt war, in die vielgerühmte Schule auf der Sandkaule, welche ein alter Vikar mit Bilfe von zwei aclehrten Unterlehrern leitete, und die von vielen Batrizierföhnen besucht wurde, von denen manche auch die Kost bei ihren Lehrern hatten. Sie hörten hier "grammaticam Johannis Desputerii, bucolica Vergilii, in sacris und anderes". Die Knaben wurden hier auch schon im Lateinsprechen genbt. Schläge hat Hermann in den zwei Jahren, da er diese Schule besuchte, nie bekommen. Alls einer seiner Lehrer, ein gelehrter Priefter und Magister, von den Kirchenmeistern zu St. Alban zum Schulmeister angenommen wurde, wo er noch zwei Priester als Lehrer zur Seite hatte. ging der größere Teil der Schüler, auch Hermann, mit ihm in die Schule von St. Alban über, so daß die Schule auf der Sandkaule bald darnach einging. In der St. Albansschule mußten die Kinder wieder viel in den Thor fingen gehen, and wurde darum nicht so viel gelernt wie da, "wo man des Studierens und nicht immer des Singens wartete". Das Lernen wurde auch in etwa beeinträchtigt durch die Einübung der zuweilen (Fast= nacht) stattfindenden biblischen Komödien, obschon dieselben doch auch ihren unverkennbaren Nugen hatten. Andere Schulfeste waren der Umzug am St. Blafiustage, wobei ein Kind "König", und das St. Nikolausfest, wo ein Kind "Bischof" war.

Hatte das Kind die Schule absolviert, so mußten die Estern einen Beruf für dasselbe wählen. Die Mädchen wurden, wenn sie nicht als Stüge der Mutter zu Hause blieben, entweder in einem der zahlreichen Frauenslöfter untergebracht, oder sernten ebenso wie die Knaben, welche nicht zum Studium bestimmt wurden, in dreis oder vierjähriger Lehrzeit ein "Umt" (Gewerbe). Erwachsene Knaben und Jünglinge, welche ins Gewerdsseben eintraten, wurden zu ihrem besseren Fortkommen manchmal noch auf eine "Schreibschule" geschiett. Das jährliche Honorar sür Schreids"Lese und Rechenunterricht in einer der vielen Privatschulen war sehr versschieden, hier zehn Mark, dort vier Thaler, dort zwei Thaler. Estern, deren

536 Unkel.

Berhältniffe es geftatteten, nahmen auch gern einen armen Priefter für bie Kost als Lehrer ihrer Kinder ins Haus. Berriet aber der Knabe Anlage und Neigung zu einem gelehrten Beruf, fo fragten fich gewiffenhafte Eltern, ob sie demselben auch das nötige Mag von Charakterfestigkeit zutrauen bürften : benn beim Studieren, bieft es, gingen die jungen Befellen mußig und kämen leicht in bose Gesellschaft, wovon man "genugsame Exempla" in Köln vor Augen fah. Glaubte man fich darüber beruhigen zu dürfen, fo wurde der Jüngling entweder gleich in eine der ftädtischen Bursen aufgenommen — vielleicht der Grund, weshalb die Universität sich das harte Urteil mußte gefallen lassen: propior triviali scolae quam academiae, 1) - oder es wurde eine namhafte auswärtige Schule für ihn gewählt. Unfern Hermann schickten seine Eltern auf den Rat der Mönche vom Weidenbach nach Emmerich, deffen höhere oder Partifular-Schule fich unter dem Rektorate des Betrus Homphaus von Cochem, der ein Schüler des berühmten Hegins und "ein stracker gelehrter Mann" war, eines guten Rufes erfreute. Begleiten wir ihn auf diesem auswärtigen Schulbesuch, ber mit seinen bunten Erlebnissen als typisch gelten darf.

Daß der dreizehnjährige Anabe die Reise nach der 15 Meilen ent= fernten Stadt ohne Begleitung eines Erwachsenen, nur in Gesellschaft mehrerer Mitschüler machte, braucht uns gerade nicht zu wundern, da er erft ein Jahr vorher ganz allein eine neuntägige Geschäftsreise nach der Mosel für seinen Bater ausgeführt hatte. Für die Sittlichkeit der Schüler konnte diese Art des Reisens aber gewiß nur von übeln Folgen sein. Am dritten Tage tam der junge Beinsberg mit seinen Reisegefährten in Emmerich an und lief gleich den folgenden Tag mit einem großen Saufen von Bürgern und Schülern nach Cleve, um dort einer Hinrichtung vornehmer Stragenräuber zuzuschauen. Hermann wurde in die unterste Rlasse (septima) der Schule aufgenommen und mußte seinen Donat aufs neue lernen. Nach einem halben Jahr, im Oktober, stieg er in die Serta auf und hörte bier grammaticam Aldi Manutii. Seine Aleidung war, fo lange er in Emmerich weilte, ein grauer Ueberrock "mit fil falten", weiße Hosen, hohe (nicht zierlich ausgeschnittene!) Schuhe und ein schwarzer Sut. Beffere Rleider, meint er selbst, hätten ihm nicht gedient, weil die Schüler zu Emmerich nicht auf Bänken, sondern (nach alter Art) auf dem Boden sitzen mußten. Es war zwar nicht ungebräuchlich, einen Schüler an dem Orte seines Studiums bei einer befreundeten Familie unterzubringen, fei es gegen Ber= gütung (3. B. zehn Malter Beizen jährlich) oder gegen Aufnahme eines Kindes dieser Familie ins eigene Haus. hermanns Eltern aber mußten wohl keine Gelegenheit dazu haben, denn er wohnte im Fraterhause mit ungefähr achtzig Mitfchülern zusammen, darunter zehn Kölner. Diese

<sup>1)</sup> Arnold Buchelius von Utrecht bei Leonard Korth, die Stadt Köln im Mittelalter. Köln 1888, S. 33,

Konviktoristen beköstigten sich nach Belieben entweder selbst, so gut sie fonnten - "ich kocht selbst und aß, wat ich hatte", sagt Bermann mit bezug auf das erfte Halbjahr seines dortigen Aufenthaltes - oder fie hatten die Rost bei den Brüdern, welche auch ihre Studien leiteten und Die Schüler als "ftrenge Auffeber" zum Lernen anhielten. In diesem Jahre ist Hermann in der Schule nie geschlagen worden, nur einmal im Fraterhause von den Mönchen, weil er ohne Erlaubnis nach S' Heerenberg gelaufen war "und fah da Ginen viertheilen". Gin ganges Sahr, fo lange er im Fraterhause war, hat er nie Wein zu trinken bekommen, "denn der Wein war da fehr teuer". Rach Ablauf des ersten Schuljahres reifte Hermann mit drei anderen Kölnern nach Hause. Ihre Nahrung war unterwegs, da man der Fastenzeit wegen Butter und Rafe nicht effen durfte, "zwei Töpfe Sonig mit Mehl gesotten . . . davon zehrten wir den Tag über, abends mußten wir bei dem Wirthe zehren". Die strenge Bucht im Aloster hatte Hermann nicht gefallen; deshalb klagte er in den Ferien feinem Bater "und bracht vil urfachen vor", daß es in der Stadt in Bürger= häusern besser wäre als bei den Mönchen. Sein Vater erlaubte ihm deshalb, "darin zu thun, was er für aut hielte". So nahm er denn, als er nach Ablauf der Ferien wieder nach Emmerich zurückkehrte, in einer Herberge Wohnung, wo noch zehn oder zwölf andere Schüler unter der Aufsicht eines Geiftlichen ("Pater") waren, die fich alle selbst beköftigten. In dieser Herberg hatte Weinsberg "etwas, ja viel mehr" Freiheit als im Fraterhause, "das mir nit zu gutem quam". Durch seine Kameraden zum Wirtshausbefuch verführt, hatte er in kurzer Zeit all sein Geld verschwendet, verborgt, verschenkt und mußte nun, da ihm keiner von den Schülern mit= teilen oder leihen wollte, arge Not leiden, daß er oft ganze Wochen nichts als Obst zu effen hatte; dazu trank er dicke Milch oder Wasser. Er mußte Schulden machen. Dadurch erfuhr der Bater seinen unordentlichen Lebens= wandel und befahl ihm, sein jetziges Quartier sofort zu verlassen. diesem Sommer hat er "nicht so fleißig studirt wie vorhin im Frater= hause". Nach Bartholomäi kam Hermann ohne Erlaubnis seines Baters nach Hause in die Herbstferien, weil "ich sorgt, were ich da pliben, so hette ich moissen ascenderen e sexta ad quintam classem ordinarie per examen praeceptoris". Auch waren ja seine Mittel gänzlich erschöpft. Bu Haufe fand er aber keinen freundlichen Empfang und mußte im Winter= halbjahr auf Anordnung seines Baters wieder eine andere Wohnung beziehen bei einem Schiffsknecht, der zwischen Köln und Deventer fuhr, und deffen Frau Koftgänger hielt; - "waren fehr gute Leute". Sie hatten im Auftrage von Hermanns Bater darauf achtzugeben, "das ich etwas iperlicher sulte haus halten und fleissiger studern, wie ich auch eigentlich porhatte und ließ mich examiniren ad quintam classem". Im Berbst er= frankte Hermann am Fieber, welches bis in den Sommer des nächsten Jahres anhielt und "fillicht von dem gronen fischwirk komen (war), das Siftorifches Jahrbuch. 1890. 35

538 Unkel.

da goden kauf was, das ich gern af und fillicht nit gar kochte, dieweil ich allet min eigen kost hatte". Sein ganzer Leib war voll Ausschlag und Ungeziefer. Da lag er ganze Tage und Nächte allein, hatte wenig Troft, nur seine Wirtin that ihr Bestes, ihn zu pflegen. In dieser Krankheit erhielt er zwei rührende Trostbriefe von seinem Boter, den ersten derselben beantwortete er auf lateinisch, wobei ihm jedoch "umb swacheit willen" jemand half. Im Winter litt er mit seinen in demselben Saufe wohnenden Schulgenoffen "große, blutige Rälte", denn Holz und Rohlen waren fehr "Wir studierten fehr im Bette sitzend. Unfer Bater hieß Betrus Treverensis, ein sehr gelehrt Männlein; bei dem wohnte ich auf einer Kammer und schlief auf seinem Bette sammt noch einem Schüler. (dieser) war bei Wesel zu Haus, vom Abel, und wir lernten hier ziemlich". In die Ferien ging Hermann diesen Herbst nicht, um das durch die lange Krankheit Verfäumte nachzuholen. Als er die nächsten Oftern nach Hause kam, war er wieder voller Ungeziefer, wie "früher oftmals", daß alle Hausgenoffen fich "genugsam verwunderten". Rach der Kölner Gottstracht (19. April), wie gewöhnlich, fuhr Hermann wieder nach Emmerich, nahm abermals eine andere Herberge bei einem Schneider, ließ sich examinieren und stieg in die Quarta auf, in der er ein halbes Jahr blieb. Der Pater in seiner jetigen Herberge war "ein geschickter knecht, keierte vil fleisses an". In der Schule wurden gelesen Dvid, die sonntäglichen Episteln und Evangelien, Erasmus, De octo orationis partium constructione. Griechische war fakultativ. Hermann schrieb lateinische Episteln und Bedichte. Zu seinem Bücherschatz gehörten des Calevinus Lexikon und ver= schiedene Schriften bes Erasmus. — Im Berbst 1534 bewarb fich der alte Weinsberg bei den Provisoren der Universität mit Erfolg für seinen Sohn um eine Stelle in der Kronenburfe. Die Schule zu Emmerich hatte derselbe nun drei und ein halbes Jahr besucht, "die mir nit so gar zu nut fint komen. Die freiheit, wilche die scholer haben, irret vil daran". Als Hermann nach Emmerich zurückfehrte, um seine Bücher und Rleider zu holen, geriet der sechszehnjährige Knabe unterwegs zur Nachtzeit in die Gesellschaft leichtfertiger Frauenzimmer.

Am 11. Dezember wurde Hermann von Weinsberg nach abgelegtem Examen als Präbendat in die Kronenburse ausgenommen. Mit dem üblichen Essen trat er die Stelle an und wurde in die Universitätsmatrisel eingetragen. Selbstredend erhielt er die Juchstause nach damaliger roher Sitte. Seine artistischen Vorlesungen hörte er in der Laurentianerburse. Dort sas man "loicam oder dialecticam Trapezontii, Rodolphum Agricolam: De inventione [dialectica], quaedam opuscula Ciceronis und man argumenteirden (disputierte) ost". Jum Lateinsprechen wurden die Studenten nicht angehalten. Da er auf den früheren Schulen "nehezit ein recht sundament in grammatica bekommen" hatte und in der Vurse Grammatif nicht gesesen wurde, so blieben seine Kenntnisse darin stets mangelhaft.

Neberhaupt hat der junge Weinsberg auf dieser Burse "nit gar vil nut geschafft", benn "man scloch keinen studenten, er quam zu spait ober bleib nis ader wiste sin lete nit; ein jeder dede sinen willen; wan sei lustich waren, guamen sei, ader gingen spaceren". — Acht Jahre lang, zuerst als Mitglied der Artisten=, dann der Juristensakultät, wohnte er in der Kronen= burse unter dem Rektor Magister noster Dr. Johannes Pauli van Horst, der eine Vikarie an der St. Laurenzlirche hatte. Diesem diente Hermann oft bei der hl. Meffe und suchte sich ihm auch sonst, wenn des Rektors Diener nicht zur hand war, nütlich zu machen. Dafür gab ihm der Rektor schwarzes Tuch zu einem Rock. Seine Kleidung bestand damals aus dunkelfarbigen Beinkleidern, Lederwamms, dunkelm langem Rock und Siebenzehn Jahre alt empfing unser Student, obschon von Heberrock. Beruf oder Neigung zum geiftlichen Stand bisher noch nie die Rede gewesen, die Tonsur. "Die weihunk geschach darumb, ob villicht ein benefitium fele, das mir werden mochte, das ich qualificeirt und bequeim ge= schieft were, sulches anzunemen". Bei fo vielen, welche damals in den geiftlichen Stand traten, mußte den Beruf der zufällige Umstand ersetzen. daß "das Glück ihnen eine Präbende bescheert hatte", d. h. daß sie durch allerhand Praktiken, oft schon als unreife Künglinge, sich ein Ranonikat. eine Mefstiftung oder dal. zu verschaffen gewußt hatten. Dem alten Beinsberg, welcher Kirchmeister bei St. Jakob war, gelang es auch nach einigen Jahren, seinem Sohne zu einer vakant gewordenen Mekstiftung an der ge= nannten Kirche zu verhelfen. Hermann ließ dieselbe durch einen Stifts= vifar von St. Georg bedienen. So hatte es auch sein Borgänger, ein westfälischer Geistlicher, gemacht, der von den 32 Goldgulden jährlicher Rente, welche die Stiftung abwarf, zwölf einem Priefter für die Perfol= vierung der Stiftung gab. "Bei 20 Goldgulden ftach er in finen Budel. Diß fetgin het dem Syndorf [Hermanns Mitbewerber] wohl gedeint. Es hat mir zu meinem studio auch wohl gedint". Hermann blieb im Genuffe dieses Benefiziums neun Jahre lang, bis zu feiner Heirat.

Im Jahre 1537 wurde Hermann, obschon er wegen Rechtsstreitigkeiten seines Baters "manichen gank . . . gegangen, geritten und gesaren" und an seinen Studien "fil darbei versaumt" hatte, erst zum Lizentiatus, dann mit noch zwei anderen zum Magister artium promoviert. "Bon den sieben Künsten haben die magistri artium den Namen, sollten darin ersahren sein, aber der Regens sammt den Meistern sehen mehr den Nuzen an, den sie und die Bursen davon haben, als die Geschicklichseit, und lassen gemeinlich einen Jeden zu, er sei geschickt oder ungeschickt, wenn er seine Zeit außestudiert hat und seine Jura und Geld gibt, so lassen sie zu. Wenige sind, welche der Künste alle, ja nicht halb ersahren sind". Seine Baccas laureatsse, Lizentiatsse und Magisterpromotion kosteten Hermann 47 Gulden. Unf dem Meisteressen, zu welchem seine Eltern dem neuen Magister zum erstenmale einen Oberrock aus Kammgarn hatten machen lassen, erschienen

540 Un fel.

die sechs Bürgermeister und eine große Anzahl anderer Gäste, Prälaten, Ratsgenossen, Herren und Verwandte, "daß es ein herrlicher Aktus war".

Nach seiner Promotion zum magister artium wandte sich der junge Weinsberg dem Studium der Rechtswiffenschaft zu, welches er gang an der Kölner Universität absolvierte, während die Juristen sonst häufig auch fremde Universitäten, Badua, Bologna, Rom besuchten. Sein Better Tilmann Ordenbach 3. B. ging nach Freiburg im Breisgau, obschon die dortige juristische Fakultät herabgekommen war, um seine Studien daselbst fortzusetzen und sich im Hochdeutschsprechen zu üben. 1) Zum Rechts= studium hatte Hermann besondere Lust und nahm deshalb auch an dem wissenschaftlichen Kränzchen der Studenten teil, welches alle Sonntage zur Besperzeit gehalten wurde. Mit einigen näheren Freunden hatte er noch seine besonderen juriftischen Exercitia. Diese Freunde pflegten auch huma= nistische Liebhabereien, schrieben einander carmina, epistolas, declamationes, dialogos. Die freie Zeit vertrieb man fich im Freien mit Springen ober dem beliebten Ballschlagen, oder in der Burse auf den Kammern mit Brett= spiel um ein Gelag oder sonst etwas. Der Rektor durfte dies aber nicht gewahr werden, denn das Brettspiel galt, obschon allgemein verbreitet, als ein verpontes Spiel. Auch wurde gemalt und etwas Musik getrieben, "dan gemeinlich alle studenten leirten dermaissen etwas". Aber der alte Weinsberg, der Hohes mit seinem Sohne vorhatte, sah es nicht gern. "sprach, ich sollte darauf sehen, daß mir Andere spielten, und daß ich nicht Anderen svielte".

Trot ihres von Hermann gerühmten wissenschaftlichen Strebens herrschte aber unter den Studenten der Kronenburse, gleichviel ob Laien oder Geistliche, ein rohes und sittenloses Leben. Auch Hermann wurde. noch nicht 20 Jahre alt, verführt. Später dankte er Gott, daß er vor den "Franzosenpocken oder hispanische Krankheit, die zu dieser Zeit noch gewaltig regierte", und deren Abwehr noch sehr lange Zeit nachher den Kölner Rat nach Ausweis der Ratsprotokolle viel beschäftigte, bewahrt worden sei. Läppische Zänkereien waren unter den Bursisten an der Tages= ordnung. Dieselben führten zu häufigen, mitunter blutigen Schlägereien, an welchen Hermann von Weinsberg sich redlich beteiligte. war er immer der unschuldige Teil. Kam es nicht so weit, so suchte man wenigstens durch einen recht giftigen lateinischen Bers, den der Fabrikant auf seine Kammerthür schrieb, ben Gegner zu beschimpfen. Der Schuldige wurde zur Strafe vom Tische suspendiert. Eines Tages machten Studenten der Kronenburse nebst anderen, dreizehn an der Zahl, einen Ausflug nach der Abtei Altenberg, "da hatten Ginige Bekannte und Freunde wohnen, lagen daselbst 3 oder 4 Tag ftill, praften und foffen, daß wir alle, nie-

<sup>1)</sup> Hermanns Sprache im Gedenkbuch ist ein Gemisch von hochdeutsch und verschiebenen niederdeutschen Dialekten.

mand ausgenommen, uns übergaben, wie die Schwein hielten wir Haus". Sin paar Jahre später, zur Pestzeit, wurde dieser Ausstug wiederholt; man blieb wieder etliche Tage da liegen. Bon Altenberg zog die Gesellschaft nach dem Aloster Knechtsteden, "da waren wir gutes Muths, gingen mit zu Chor, sangen, aßen und tranken, spazirten im Busch und Feld und hielten uns dermaßen, daß wir dem Abt sammt dem ganzen Konvent werth und angenehm waren". Sie blieben dort etliche Wochen. — Fluchen und Gotteslästerung wurde in der Burse viel geübt. Es war ein Laster der Zeit, gegen welches der Kölner Kat mit häusigen Strasandrohungen einschritt.

Im Jahre 1539 ftarb der Rektor der Kronenburfe, "ein from ein= feltich man", der "großen Ueberlaft von den Präbendaten und Gefellen hat leiden müffen". Sein Nachfolger wurde — Hermann von Beinsberg. Er war noch nicht ganz 22 Jahre alt und erzählt ausführlich, wie bas "feltsam beikommen", d. h. von seinem Bater bei den Provisoren der Uni= versität geklüngelt worden war. Der Kölner Klüngel stand schon damals in hoher Blüte. Es hatten aber auch Bermanns Gesellen bei den Provisoren für ihren Kumpan petitioniert und dessen beide Mitbewerber hart bedroht. "Das Rektoramt in der Kronenburse hat auf sich, daß man Aufsicht auf die Gefellen haben muß, daß fie ihres Studii warten mußten, und daß man fie mit Rost und Trank versorgte." Dafür hatte dann Weinsberg "die bloge Rost allein, denn sonst hat man nicht viel mehr davon"; seine beiden nächsten Vorgänger "hatten bessere conditiones bekommen". An seinem Studium wurde er durch die Pflichten seines neuen Amtes sehr gehindert. doch war es ihm dazu nütlich, daß er sich jett eines gesetten Betragens befleißigen mußte "und nit stellen wie die jonge kalber, deß sich die ge= fellen gar verwonderten". Er folgte aber darin dem Rate feines Baters. ber täglich zu ihm kam, während seine Mutter Ginkaufe für ihn machte und ihm Anleitung zur Saushaltung gab. Die Kleidung des neuen Rektors war einfach: über Sofe und Wamms ein Rock von französischem Tuch und ein schwarzwollener Ueberzieher, eine runde Kopfbededung und ein mit dreizehnlötigem Silber beschlagener Stoßbegen.

Nach seiner ganzen Anlage und Vergangenheit, abgesehen von seinem jugendlichem Alter, war Hermann für die neue Stelle wenig geeignet. Weil er überdies seine Ernennung zum teil den Studenten zu versdanken hatte, so "mußte ich mit den Gesellen halten, desto freier ansrichten, daß ich ihre Freundschaft mochte behalten und dazwischen ward des Hausen nicht gebessert." Der Rektor selbst ergab sich mit den Gesellen in dem guten Weinjahr 1540 dem Trunk auf schmähliche Weise. Seine Nichte, welche er auf Drängen seiner Mutter, nicht ohne großes Bedenken, als Magd zu sich genommen hatte, wurde von einem Bursisten versührt. Der Dheim des Schuldigen war Fraterherr im Kloster Weidens bach und starb vor Gram, als er die Sache ersuhr. Nachdem er seine Richte entlassen, hatte Weinsberg seine natürliche Schwester als Haushälterin

542 Untel.

bei fich, forgte aber bafür, daß fie bald weakam. War eine Stelle in der Burfe erledigt, fo suchte Weinsberg, um etwas zu sparen, die Reubesetzung nach Möglichkeit zu verhindern. Setzten die Kandidaten aber trottdem ihre Aufnahme durch, so waren sie von vornherein des Rektors geschworne Keinde und bildeten Komplotte. Die geringe Autorität des Rektors war bald ganz dahin, zumal als seine alten guten Gesellen nach und nach ausacschieden waren. Alle Bande der Bucht wurden gelöft. Die Studenten fingen an, über die Koft, über dieses und jenes zu klagen und verlangten von ihrem Vorgesetzten Rechnungsablage. Dieselbe ging zur Zufriedenheit der Provisoren vor sich. Als aber die Studenten sich dennoch nicht be= ruhigen wollten, einigte sich der Rektor zulet mit ihnen dahin, den gemein= famen Tifch aufzugeben und von den Ginkunften der Burfe jedem Braben= baten sein Teil in Baar zu verabreichen. Alle Samstage bekam nun jeder fein Geld, auch der Rektor. "Ich kochte für mich, fie suchten auch Rat, wie sie konnten, innerhalb und außerhalb der Burse, und das war ein jämmerlich Rochen und Effen, konnten nicht wohl zukommen, verzehrten viel daneben; etliche, fo nicht fparfam, verthaten ihr Antheil in zwei Tagen, litten dann Hunger und Mangel." Als die Provisoren davon hörten, ver= anlagten fie den Rettor, wieder gemeinsamen Tisch zu halten. Es dauerte aber nicht lange, da war "ein neuer Prieg in der Burse, die Studenten schlossen mich vor die Thur, und ich schloß die Studenten vor die Burf' und suspendirte fie." Unter dieser Ueberschrift beschreibt Bermann einen wilden Aufstand der Studenten, welcher seinen Anlaß davon nahm, daß dieselben eines abends um 10 Uhr, nachdem sie wohl gegessen und getrunken hatten. in die Rüche kamen und noch einen Schlaftrunk verlangten, den ihnen der Rektor verweigerte. Später brachten beide Parteien ihre Rlagen vor die Provisoren. "Als die Berren diesen Sandel hörten, lachten fie unter sich und sagten, dies sollte Kriegsleut Sandel sein und keiner Studenten, doch suspendirten fie alle rumorische Gesellen, zwölf Tage lang vom Tisch zu bleiben." Als aber nach wenigen Wochen der Rumor und das Rlagen gegen den Rettor von neuem anfing, wurde dieser der Sache mude und legte seine Stelle nieder. Zu seinem Nachfolger ernannten die Provisoren auf Beinsbergs Verwendung den Magister Sakob Hoichstraten, Lizentiat der Theologie und Rektor des Frauenklosters Maria Bethlehem. war ein guter Mann . . . aber er gefiel den Gesellen so wohl nicht, die lieber Einen nach ihrem Kopf gehabt hätten." — Man wird zugeben, daß es für eine gründliche Reform in der Kronenburse hohe Zeit war. Jahre 1556 übernahmen die Jesuiten die Burse, welche nun bald das besuchteste und tüchtigste Ihmnasium wurde und ihren Namen "Celeberrimum Tricoronatum" mit Ehren trug. Daß Beinsberg diefer Neuverjungung einer Anstalt, in welcher er neun Jahre als Untergebener und Vorgesetzer zu= gebracht, mit feinem Worte Erwähnung thut, obgleich er gelegentlich noch ein besonderes Interesse für die Kronenburse kundgibt, ist bezeichnend genug.

Weinsbergs Alage, daß er als Nektor der Aronenburse "durch täglichen Unwillen und Sorge" sehr an seinem Studium behindert worden sei, erscheint allerdings glaubhaft. Trotzdem wurde er noch in dem Jahre seiner Rücksehr ins elterliche Haus (1543) nach abgelegtem privaten und öffentslichen Examen mit zwei Kommilitonen zum Lizentiaten "in den keiserlichen beschriben rechten" promoviert. Der seierliche Aktus war in scholis theologorum, der Schmaus in der Artistenschuse. Sechs Tische waren mit Gästen besetzt. Abends fanden sich andere gute Freunde ein und beschlossen die Festlichkeit mit dem üblichen Tänzchen. Als Weinsbergs Stiessohn, Wilhelm Roß, einige dreißig Jahre später sein Promotionsessen hielt, waren mittags und abends acht Tische besetzt. Das Essen kostete 100 Thaler; "hätt's wohl sparsamer machen können".

Da eben ein Kanonikat bei St. Gereon erledigt wurde, welches die Universität zu vergeben hatte, bewarb sich Weinsberg um die Pfründe, mußte aber vor einem mehr begünftigten Nebenbuhler zurückstehen. ich diese Pfründe bekommen, so wäre ich gewißlich geistlich worden." Ebenso vergeblich bewarb er sich vier Sahre später um eine Professur an der Universität; des Bürgermeisters Arnold von Siegen Schwiegersohn lief dem Ratsberrn und Rittmeister — das war Weinsberg damals — den Rang ab. Er blieb also bei der schon vorher übernommenen Abvokaten= praxis in geiftlichen und weltlichen Sachen, betrieb daneben, nachdem er fich 1548 verehelicht hatte, die Tuchfabrikation und den Weinhandel, half auch manchmal seinem Vater in der Schenkstube "mit ingelten und kift ber= waren ader zappen". Den Doktorgrad zu erwerben lehnte er ab, "dieweil er wohl bei 300 oder 400 Thaler follte koften, welche man nützlicher an Erb= oder Leibrenten legte; so mußte man sich dem Titel und Würdigkeit des Doktorats auch aller Ding gemäß halten, sich und feine Hausfrau prächtiger tragen mit Rleidung und Kleinodien und sonderlich Gefinde und Bracht auf große Rosten halten; man müßte sich auch geringer Handlungen, davon viel Nuten kommen möchte, enthalten. So könnte ein Lizentiat, wenn er geschieft genug wäre, ebensowohl praktiziren als ein Doktor und ctwas gewinnen mit seiner Abvokatenpraxis; hat schon ein Doktor etwas mehr Gerechtigkeit, daß er eine Professur haben kann, das würde zu teuer steben."

Wie in den hier gesammelten Aufzeichnungen des Schülers und Stubenten Thun und Treiben in Freud und Leid, so tritt uns das ganze häusliche und öffentliche Leben der Kölner des 16. Jahrhunderts allenthalben in dem Buche mit überraschender Deutlichkeit und Unmittelbarkeit entgegen. Wir erhalten eingehende Aufschlüsse über

Familienleben: Bekanntschaften, Heiraten, Hochzeiten (800 Gäste!) Brautgeschenke, seierliche Kindtausen, Taufgebräuche bei unehelichen Kindern, häuslicher Berkehr in Friede und Unfriede, in Liebe und Eisersucht, eheliche Treue, Jugenderziehung, Kinderspiele, Hauß- und Lebensordnung, häusliche

544 ll n fel.

Mahlzeiten, Erholungen, Familienfeste, Familienstolz, Dienstboten (Lohn, Stellung zur Familie, Einfluß des Bauernaufruhrs im Jahre 1525 auf das städtische Dienstvolk), Kostgänger, Wohnungsverhältnisse, Inventare, Gütertrennung, Sinkommen, bürgerliche und religiöse Gebräuche in der Krankheit, Krankenpslege, Testament, Erbteilung, Begräbnis, kirchliche Gebräuche im Trauerhause, Trauerkleidung.

Bürgerliches Leben: Handel und Gewerbe, Zunftwesen, Häuser= vreis. Hausmiete, Biehzucht in den Häufern, Landwirtschaft, Weinbau, Advokatenpraxis, ärztliche Wiffenschaft und Braxis, Zuftande in der Bestzeit, Ser= bergswesen, Leben und Treiben der Landsknechte, Kriegselend, Ginfluß der volitischen Ereignisse auf das bürgerliche Leben, Reisen, Begrüßung, Neuiahrsgeschenke, Kirmeffen, Dreikonigenfest, Martinsabend, St. Nikolausfest, Vogelichießen, Holzfahrt, Augustfeier, Kastnacht, bürgerliche Beihnachts= und Ofterfeier, Gaftmähler und Kränzchen, Tanzen, Musik, Karten= und Brettspiel, Sitten in Patrizierhäusern, Moden, Schimpfnamen, Aberglaube. Bahrfagen, Beren (von einem gerichtlichen Ginschreiten gegen folche meldet Sittenzustände, viele uneheliche Kinder (gesellschaftliche 23. nichts 1). Stellung derfelben), Franzosenkrankheit, Genuß- und Trunksucht (febr verbreitet), Prozeffucht, Brotneid, viel Dieberei "um diese Zeit binnen und baugen Röln", Kirchendiebstähle, feine Gtikette und viel Robbeit, Gebrauch von Riechstrauß, befonders Rosmarin, bei Männern, Sozialökonomisches. Mechtsaltertümer.

Allgemeine firchliche Buftande: Manche Anzeichen eifriger Religiöfität, religiöfe Borbereitung in der Peftzeit, Ballfahrten ("wullen und barfoiffich") nach Nachen, Trier, Cornelimünster, Heiligtumsfahrt der Unggen nach Trier, Aachen, Köln; firchliche Kunft, Zänkereien zwischen firchlichen Korporationen, Pfarrerwahlen, Kirchmeisterwahlen, weltliche Bekanntmachungen auf den Kanzeln, Feier des Jubeljahres, St. Hubertusfeier, Gottestracht, Gebräuche am Allerseelentag, Reliquien, rituelle Gebräuche bei der Satramentenspendung, Beichtpfennig, häufiger Satramentenempfang, Rirchenzucht, Jurisdiktionsftreitigkeiten bes Erzbischofs mit bem Bergog von Bülich, feierliche Abholung des erzbischöflichen Balliums, Begräbnis eines Erzbischofs, Orgelbau, Kirchenbau, Pfründewesen, firchenrechtlich fixierte Entschädigung an Deflorierte, Beschräntung der geschloffenen Zeit entsprechend der Bestimmung des Tridentinums, firchliche Abgaben, Stimmung gegen die Geiftlichkeit, erster mißlungener Bersuch, den Protestantismus unter dem Schilde sozialer Reform einzuführen, allmähliges Gindringen des Protestantismus, Anzeichen abnehmender Frömmigkeit ("in dieser Zeit gibt man nicht viel auf die Meffen, leider"), Mangel an Chrfurcht in der

<sup>1)</sup> Ennen, Beich. d. Stadt Köln V, 758 ff., berichtet jedoch über einige Sin-richtungen.

Wirche, rühmliches Verhalten der Geiftlichen in der Pflege der Peftkranken, kirchliche Armenpflege, Marienlegende.

Rlosterwesen: Beruf zum klösterlichen Leben, Disziplin in Klöstern, Stiftern und Konventen, geistliche und weltliche Gebräuche bei der Sinstleidung und Profesablegung, Ausstattung einer Ronne bei ihrem Sintritt ins Kloster, öffentliche Berhandlungen in den Umgängen und Refektorien bei Karmeliten, Augustinern, Minoriten, häusiger Verkehr zwischen Bürgern und Klosterleuten, Abschließung eines Heiratsvertrags ("heilich") im Kreuzsbrüderkloster, Männer und Frauen in Klöstern zu Gast, Spottverse auf Mönche. Kinder von zehn Jahren treten versuchsweise ins Kloster ein. Materieller Nückgang der Klöster, weil infolge des flandrischen Krieges die Kenten ausbleiben; die Jesuiten beliebte Fastenprediger, jesuitisch—eisrig katholisch.

Städtisches Gemeinwesen: Ratsherren werden Diener des Rats und übernehmen das Amt eines Burggrafen (Kaftellans) unter dem Rathaus. Wertschätzung, Pflichten und Ginkunfte dieses Amtes. Gebräuche Ratswahlen, Rangordnung bei den Ratssitzungen, Abbruch St. Michaelstapelle an Obermarspforten, ber St. Gergiustapelle in der Rheingasse, strenge Juftig, Klüngel in städtischen Aemtern, Rittmeister= amt, Rechtspflege, Jurisdiktionsftreitigkeiten mit den Erzbischöfen, Bischofs= cinritt, Mangel an Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Ein Kölner Bürgermeister trägt der neugewählten Aebtissin von St. Maria im Kavitol den Stab vor, "das man vur ein verkleinerung eins rait anfah". gräbnis eines Bürgermeisters, Migbräuche in der ftädtischen Berwaltung, Reformvorschläge, städtische Armenpflege, Klüngel im Steuerwesen zu gunften der Reichen, Selbsteinschätzung in die Steuer, offizielle Gaftereien, Mangel an Opferwilligkeit in der Uebernahme städtischer Chrenamter. Doktoren und Lizentiaten erachten die Annahme einer Ratswahl nicht für ganz ftandesgemäß. Festungsbau, Kölner Kontingent zum Türkenkrieg ("waren rheinboven u. ander= leu gefind, mit kleidung ubel geruft"; man wollte fie bei der Mufterung anfangs nicht zulaffen), Stellung bes Rates zur religiöfen Frage, Beftenerung der Geistlichen, Thorwacht (wie es dabei zuging), sozial-religiöse Unruhen, römische Altertümer, ehemaliges Rheinbett, Bau des neuen Kathausportals.

Zur politischen Geschichte des 16. Jahrhunderts bringt Weinsberg wenig neues von Bedeutung. Auf seine diesbezüglichen Aufzeichnungen hier noch einzugehen, dürfte überflüffig sein.

Es ist ein buntes und hoch interessantes Bild kölnischer und rheinischer Bustände, das sich in Weinsbergs Denkwürdigkeiten vor uns entrollt. Ob auch ein ersreuliches? Diese Frage möchte ich nur in sehr beschränktem Sinne bezahen. Wohl hatte das 16. Jahrh. aus einer besseren Versgangenheit noch manches bewahrt, wobei der Leser mit Freude verweilt, auch zeigten sich, wenigstens auf dem kirchlichen Gebiete, um die Mitte des Jahrhunderts schon hier und da die schwachen Anfänge einer neuen, besseren

546 Unfel.

Reit, aber der Eindruck fortschreitenden Berfalles im gangen Bereiche bes pri= vaten und öffentlichen Lebens wird dadurch nicht verwischt, wenn wir auch nicht vergeffen wollen, daß, wie meistens in berartigen Schriften, fo auch hier das vorhandene Gute weniger Berücksichtigung gefunden hat als das Schlimme. Das Familienleben war burch häufigen Unfrieden und Berletzung der ehelichen Treue geffört zum größten Nachteil der Rindererziehung. Das Unterrichtswesen frankte auf allen seinen Stufen an tiefen Schäben. Handel und Gewerbe feufzten unter dem Drucke der nicht endenden Kriegs= wirren, von welchen namentlich die mit Köln so vielfach verbundenen Niederlande heimgesucht wurden. Im Kirchenwesen steht manches er= freuliche und fehr viel betrübendes unvermittelt neben einander. ftädtische Berwaltung lag zum teil sehr im argen. In den niederen Maffen der Bevölkerung herrschte Unzufriedenheit mit den sozialen Zu= ständen, welche sich sogar in offener Emporung Luft machte. — Neber den allgemeinen Niedergang vermag auch weder die übliche Brachtentfaltung und Neppigkeit bei öffentlichen Aufzügen und anderen festlichen Gelegenheiten, noch der in jene Zeit (1570) fallende Bau des prächtigen Rathausportals an Stelle des früheren halb aus Holz aufgeführten Vorbaues hinwegzutäuschen. Man erinnert fich an das bekannte Wort von goldenen Relchen und hölzernen Brälaten.

Es möge hier geftattet sein, den Eindruck, welchen die ersten Nuntien in Röln (ftandige Nuntiatur feit 15841) von den kölnischen und rheinischen Buftanden im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrh. empfingen, mit dem nötigen Vorbehalt zum Bergleiche heranzuziehen. Gelegentliche Acufferungen, welche in ihren amtlichen Berichten zwar zum teil über allgemein deutsche Berhältnisse gemacht werden, aber ohne Zweisel auf der Anschauung kölnischerheinischer Buftande hauptsächlich fußen, geben darüber erwünschten Aufschluß. In Röln, heißt es da, ist viel Frömmigkeit und zarte Gewiffenhaftigkeit. Die Kölner Baftoren find gelehrt (fehr häufig Universitätsprofessoren) und wetteifern mit den Jesuiten an Secleneifer und Aufopferung während der Peftzeit. Biele fehr gewandte Kanoniften finden fich in Röln und Beiftliche genug, welche befähigt find, jede Diozefe zu regieren. Die Deutschen schwören aus Gewiffenhaftigkeit nicht gern. Die folnische (Stifts-) Beistlichkeit ift nicht opferwillig für das allgemeine Wohl. Die rheinische Bevölkerung ift namentlich in der Religion unwiffend. Die Deutschen haben keinen Reformgeist, find zu schlaff. Die Rölner und die Deutschen überhaupt find unglaublich habsüchtig, auch die Beiftlichen mit Preisgebung aller Burbe; fie respektieren nur folche, von denen fie ctwas zu hoffen haben. Man darf ihnen nicht trauen. Gine große Kor=

<sup>1)</sup> Wenn M. Loffen neuerdings den Beginn derselben in das Jahr 1573 zurückverlegen will, so dürsten dem gewichtige Bedenken entgegenstehen, welche ich recht bald näher zu begründen hosse.

ruption der Charaktere herrscht am Rhein (Klüngel!). Die Leute sind stets unenkschlossen und über die Maßen langsam in der Abwickelung öffentlicher Geschäfte. Den Taselfrenden sehr ergeben, zeigen sie sich einer Sinwirkung am meisten inter poeula zugänglich. Ungeachtet der schlechten Zeiten nehmen die Gastereien bei Geistlichen und Laien, namentlich in der Fast-nachtszeit von Neuzahr die Assertien schweizenden, kein Ende; dieselben dauern nie weniger als acht oder zehn Stunden ohne Unterbrechung, und dei Hochzeiten, auch in dürgerlichen Kreisen, beträgt die Zahl der geladenen Gäste nicht unter 500 bis 600. Dabei fließt der Wein in Strömen, so tener er auch gegenwärtig bezahlt wird. In Köln lassen sie zur Fast-nachtszeit so wenig den Becher vom Munde, wie in Italien die Maske vom Gesicht. — Ist es nicht, als ob mit diesen wenigen Zügen die Umrisse und vom Beinscherz im Detail sorgfältig ausgeführt entgegentritt?

Für die Erklärung des Sittenverfalls in Köln ift eine Aeußerung des bei der Bahl des Erzbischofs Ernft in Röln anwesenden papftlichen Rom= miffars Minucci in einem Berichte an den hl. Stuhl vom 16. Juni 1583 von besonderm Interesse. Derselbe führt die argen Mißbräuche, welche er vorfand, auf den Umstand zuruck, "daß diese Stadt mit jedem Tage mehr ihr Deutschtum verliert 1) durch die Aufnahme so vieler ausländischer Sitten, welche fich hier vermischen." Wenn schon zu Cafars Zeiten auf der Ubier Denken und Treiben ihre vielen Handelsbeziehungen und namentlich ihre gallische Nachbarschaft Ginfluß ausübten, so waren es im 16. Jahr hundert nicht bloß Franzosen, sondern auch Hollander, Spanier und Italiener, welche ihre guten und bofen Sitten, meistens aber die letzteren nach Köln mitbrachten. Italienische Raufleute hielten sich in folder Menge bort auf, daß die verschiedenen geiftlichen Orden eigene Beichtväter aus Italien für diefelben beriefen. Noch bis heute leben in Röln die Rachkommen vieler ehebem bort anfässig gewordenen italienischen Raufmannsfamilien, und bewahrt die kölnische Volkssprache neben holländischen, spanischen, französischen namentlich auch viele italienische Wörter. — Bemerkenswert erscheint es. daß vielfach dieselben Zeichen des Verfalles, welche die Runtien am Rhein und in Deutschland wahrnahmen, gegenwärtig von den Deutschen am italienischen Boltscharafter beobachtet werden wollen.

Für die Kulturentwickelung und die kirchliche Bewegung in Köln waren befonders die letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts von Bedeutung. Darum müffen wir es bedauern, daß Höhlbaum den Druck der von Weinsscherg bis zum 27. Februar 1597 fortgeführten Chronik<sup>2</sup>) mit dem Jahre

<sup>1)</sup> Degenera ogni di piu dal Germanismo.

<sup>2)</sup> Wann W. gestorben, ist bis jest noch nicht festgestellt. Es beruft wohl lediglich auf Mutmassung, wenn Ennen in der Zeitschr. f. deutsche Kulturgeschichte, Jahrg. 1872, W. i. J. 1598 sterben läßt.

548 Unfel.

1578 abbricht und nur noch einen Band Erläuterungen will folgen laffen. der eine Würdigung des Verfaffers und aller seiner Aufzeichnungen und zahlreiche Ergänzungen durch eine Sammlung von Aftenftuden bringen foll. Das Vorliegende enthält mithin von den drei Teilen des Gedenkbuches nur den ersten, nämlich die "Juventus" und fügt, um das Bild der sechzig criten Lebensjahre Beinsbergs, welche an uns vorübergezogen, abzurunden, von dem zweiten Teile, der "Senectus", noch denjenigen Abschnitt des Einganges hinzu, welcher die interessante Selbstcharafteristif des Berfassers enthält. Zwanzig Lebensjahre des Verfaffers bleiben also von der Mit= teilung ausgeschloffen; es ift die für die Geschichte der Stadt und bes Erzstiftes hochbedeutsame Zeit von 1578 - 1597. Rechten können wir freilich nicht mit dem Herausgeber, daß er seine Arbeit in dieser Weise begrenzt hat. Aber gern möchte man die Beschränkung in der Vorrede begründet oder wenigstens deutlich ausgesprochen finden. Wahrscheinlich ift ist dies nur aus Versehen unterblieben. Auch darüber äußert Höhlbaum sich nicht, daß er das "Gedenkboich der jaren Bermanni von Weinsberch" unter einem andern, dem Werke des Verfaffers über die vermeintliche Ab= stammung seiner Familie entlehnten Titel als "das Buch Weinsberg" erscheinen läßt. Die Wahl dieses Titels ift jedoch zu billigen.

Dhue Zweifel aber find wir dem Herausgeber für das, mas er bietet, zum größten Danke verpflichtet, denn auch in diefer Kurzung ift das Geenkbuch namentlich dem, der uns einmal eine gründliche Darftellung der reli= giösen Bewegung in dem Köln des 16. Jahrhs. liefern wird, unentbehrlich. - Dag die Biedergabe gewiffer Mitteilungen auf das unbedingt Nötige beschränkt wurde, verdient allen Beifall; denn da durch diese Abkürzungen fein kulturgeschichtlich interessanter Bug verloren ging, so genügte es in der That, den Sumpf zu zeigen, ohne seine Tiefe zu untersuchen (Bd. I, S. XI). Hohe Anerkennung verdient die Ausgabe wegen der schonenden Behandlung des Textes und der von dem Herausgeber aufgewendeten Sorg= falt, überall die Quellen Beinsbergs aufzusuchen, dunkle Stellen mit Hilfe der Rultur= und Literaturgeschichte aufzuhellen und für die Deutung schwie= riger Ausdrücke den Rat von Kennern der Kölner Mundart einzuholen. Dem lettern Zwecke dient auch die jedem Bande angehängte, ziemlich voll= ftändige "Worterklärung". Das von L. Rorth verfaßte Register der Drts= und Personennamen ift mit großer Sorgfalt gearbeitet. Gin Sach= Hoffentlich entschließt sich der Herausgeber noch, register fehlt leider. dasselbe dem Erläuterungsbande beizugeben. Denn wenn er auch ohne Zweifel mit Recht mehr als auf einzelne Nachrichten von kulturhiftorischem Intereffe auf den Gefamteindruck der Denkwürdigkeiten Gewicht legt (Bd. I. Vorrede S. X), so vermag doch nur eine genaue Kenntnis der Gingelheiten ein richtiges Gesamtbild zu vermitteln. Allerdings wird sich nicht jeder bemerkenswerte Zug in einem Regifter fixieren laffen.

Des Herausgebers unvollkommene Kenntnis der kölnischen Mundart hat

an einigen Stellen, wo es nicht geboten war, geringe Aenderungen bes Textes und nicht gang befriedigende Worterklärungen veranlagt. Für Ginen folden Frrtum und einige andere Berfehen mochte fich eine nachträgliche Berich= tigung im britten Bande empfehlen. I, 97: In der Stelle "Min fatter hat mir vurhin geschickt Ambrosium, Calevinum, vocabularium, colloquia Erasmi" u. f. w. hat verfehlte Interpunktion Unheil angerichtet. 23. will nämlich fagen, sein Bater habe ihm des italienischen Augustiners Ambrosius Calepinus (von Calepio bei Bergamo, 1436—1510, nach anderen 1435 -1511) Wörterbuch "Septem linguarum lexicon", seit 1502 sehr oft aufgelegt, die colloquia Erasmi u. a. geschieft. I, 291 : Statt finster, torren u. f. w. ist zu lesen finstertorren (siehe auch II, 142). Torren, heute Turren, sind Thur= oder Fensterangeln. II, 513: Die gegebene Erklärung ist, wenn man sich die Handschrift ansieht, schwer verständlich; ich schlage vor: mit ausammenfassenden Ueberschriften versehen. In dem Ausdruck "mit ruplick (Rubrifen) summeirt" verrät sich der Jurift. Rubrifen heißen nämlich die Titelüberschriften in den Dekretalen-Sammlungen und die Titel des Corpus iuris civilis. Summaria sind kurze Inhaltsangaben an der Spitze ber einzelnen Defretalen. Der Umstand, daß die Kapitelüberschriften unserer Ausgabe in der Urschrift als Randbemerkungen erscheinen, begünstigt meine Auffassung. II, 164: Miscel, missel ift ein (kleines) Missale, ein Mekbuch num Handgebrauch. II, 2059: die Priesterweihe kann nicht rückgängig gemacht werden. Die degradatio bedeutet nur eine Aberkennung der klerikalen Standesrechte und Privilegien und insofern eine Berftogung aus bem geiftlichen Stande. II, 2144: Daß der Trierer Stil, indem er das Jahr mit dem 25. März beginnen ließ, sich einer falschen Deutung des Festes annunciatio B. M. V. ergeben habe, scheint auf einem Migberständniffe zu beruhen. II, 2226: Statt der umftändlichen Erinnerung an das Kronprinzenfest vom 7. Juni 1839 hätte ein Hinweis auf den am Rhein noch immer fehr beliebten sogenannten Maiwein genügt. Db aber der bei diesem Trank zur Berwendung kommende Waldmeister wirklich eine symbolische Bedeutung hat und an den alten Rosmarinkranz erinnern foll, wage ich nicht zu cutscheiden, bezweifle jedoch, daß die Mehrzahl der rheinischen Altertums= und Geschichtsfreunde beim Leeren des Maiweinhumpens sich einer folchen historischen Beziehung bewußt ift.

Roitheim (Custirchen).

R. Ankel.

**Vochezer** (Toseph Dr.), Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben. Im Auftrag Seiner Durchlaucht des Fürsten Franz von Waldburg zu Wolfegg=Waldsee. 1. Vd. Kempten, Kösel. 1889. 8°. VIII, 994 S.

Dtto Graf zu Solms = Rödelheim beklagt es, "wie fo mancher Ab= kömmling alter hoher Geschlechter sich in falsche Bahnen verliert, ganz 550 Werner.

vergißt jenes Wort: "Was du ererbt von deinen Vätern haft, erwird es, um es zu besitzen;".... die, welche noch nicht bis ins innerste Mark hinein verdorben seien, gelte es zu warnen und auf dem Wege vernünstiger Selbstbeschränkung zu erhalten." Kann es, fährt er sort, hierfür ein besseres Mittel geben, als die Pslege unserer Hausgeschichte, das pietätvolle Sichvertiesen in die Schicksle und Charaktere unserer tüchtigen Uhnen?"1)

Für Südwestdeutschland bedurfte es einer solchen Aufforderung an den Adel nicht mehr. Der Stamm der Schwaben, welcher Hegel, den Schöpfer der verwegensten geschichtsphilosophischen Konstruktion zu seinen Söhnen zählt, hat im alten Stälin einen so gewissenhaften und gründelichen Kritiker und Sammler in historischer Detailarbeit hervorgebracht, wie kein anderer deutscher Stamm bisher einen solchen aufzuweisen hatte. Stälin hat Uhlands vorwurfsvolle Frage

" . . . . warum vergißt er ganz

Der tapfern Väter Thaten, ber alten Waffen Glanz?" gegenstandsloß gemacht; er hat bei dem schwäbischen Abel und Bolt das historische Interesse in einer Weise geweckt, daß die Schwaben das einste mals von Leibniz den Baiern gespendete Lob, ohne unbescheiden zu sein, auf sich anwenden dürsen. Die bedeutendsten Abelsgeschlechter Schwabens, deren Geschichte mit allen Wandlungen und Geschicken des deutschen Volkes und des schwäbischen Stammes aufs engste verknüpst war, betrachten es als eine Ehrenpslicht, die Geschichte ihres Hauses zu psiegen. Wir brauchen hier nur die Namen Fürsten berg, Hohenzollern = Sigmaringen zu nennen; die Hamen Fürsten berg, Hohenzollern wurde in mustergistiger Weise behandelt von Kiezler und Baumann (Urfundenbuch und Geschichte); die Geschichte der schwäbischen Hohenzollern bearbeitete Stillfried und L. Schmid (Urfundenbuch von Stillfried, die weniger gelungene Hausgeschichte Schmid). Ihrem Beispiel ist das Haus Waldburg gesolgt.

Dr. Joseph Bochezer, ein Historiker aus der Schule Julius Weizsfäckers, erhielt vom Chef des fürstlichen Hauses Waldburg den Auftrag, "die Geschichte . . . seines Hauses dem Stande der heutigen Geschichtssforschung entsprechend" darzustellen. Es war eine ehrenvolle Aufgabe, die Geschichte eines Geschlechtes zu schreiben, unter dessen Ahnen fromme und kluge Kirchenfürsten, tapkere Kriegshelden, erprobte Staatsmänner sich finden, die zu des Ganzen, wie ihres Hauses Wohl mitgewirkt haben.

Der erste Band der Geschichte des Hauses Waldburg, das Ergebnis einer mehr als zehnjährigen Arbeit, liegt uns nunmehr vor. Derselbe enthält die Geschichte des Hauses bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, und ist nahezu 1000 Seiten stark. — Entspricht dieser Band nun "dem Stande der heutigen Geschichtsforschung?" Wir möchten hierauf nur mit

<sup>1)</sup> S. III. Otto Graf zu Solms=Rödelheim, Friedrich Graf zu Solms= Laubach (1574—1635), ein Zeit= und Lebensbild. Berlin, Frid. Luckhardt. 1888.

einer gewiffen Ginfchränkung eine bejahende Antwort geben, benn, um ce furz zu fagen, die Unlage des Buches fcheint und eine unglückliche zu fein. Dasselbe ift nämlich ein Mittelbing zwischen einem un= genitgenden Urkundenbuche und einer etwas ftart ins breite gehenden Saus= geschichte. Daß ber unglückselige Gedanke, "von Beigabe besonderer Ur= kunden und Regestenbande Abstand zu nehmen," nicht von Bochezer ftammt, fondern wohl durch andere Faktoren bedingt fein muß, das dürfte fich mit Sicherheit baraus ergeben, daß B. S. V ja über biefe Methode gewiffer= maßen den Stab bricht. Aber für die Art und Beife, wie B. die Urkunden in den Text eingliedert, muffen wir doch wohl ihn verantwortlich machen. Man fonnte es für fleinliche Nörgelei halten, wenn wir an Bochegers Methode 3. B. tadeln, daß er in den in dem Text mitgeteilten Urkunden fast immer die darin vorkommenden Ortsnamen in der modernen Form, mit voll= ftändiger Migachtung ber urfundlichen Schreibweise wiederzugeben beliebt. Daß aber B. durch diese Methode seinem Werke felbst nicht wenig geschadet hat, dafür wollen wir ein schlagendes Beispiel anführen. B. leitet die Geschichte des Hauses Waldburg ein mit einer Erklärung des Namens Baldburg. Er schreibt,1) "Bald bedeckte viele Sahrhunderte hindurch bis weit herab in der chriftlichen Zeitrechnung einen großen Teil des oberschwäbischen Landes. Es mag um das Jahr 1100 gewesen sein, als die welfischen Truchseffen, die ein Stud dieser Wildnis, unfern von Ravensburg, dem damaligen Sauptfige der Welfenherzoge, als Amtslehen erhalten hatten, mit ihren Hörigen zu roben begannen und auf bem höchsten Bunkte, einem nach allen Seiten bin freiftebenden Sugel, eine Burg bauten, die dann nach ihrer Lage die Waldburg genannt wurde."

Das lieft fich fehr schön und könnte ja fo fein, aber leider ift es eben nicht fo. Bon der poetischen Rodungsgeschichte im wilden Tann wollen wir ganz absehen. Das Bestimmungswort Wald in Waldburg hat mit dem Worte Bald eben fo wenig ju schaffen, als im Ramen Baldfee und manch anderen Ortsnamen. Wald ist hier vielmehr aus einem verballhornten nicht mehr verstandenen Walch entstanden. Von Waldburg lauten die urkundlichen Belege bis tief ins 14. Jahrhundert fast ausnahmslos

Walpurg,2) Walpurc, Walpurch.

<sup>1)</sup> S. 3.

<sup>2)</sup> Bis in die Mitte des 14. Jahrhs. lauten die Formen Walpurg. — Im "Wirtemberg. Urfundenbuch" Bd. II findet sich der Name 12 mal, Bd. III 27 mal, Bb. IV 28 mal; darunter 7 Formen Baltpurg, Baldburg. Jedoch kann von diesen nur eine als in einer Orig.=Urk. stehend in betracht kommen (Bb. III S. 133, a. 1222). Bier andere find wertlos, da fie in Rodizes und Kopien fich finden. Zwei weitere Ramensformen, Waltpurg in Drig.-Urt. beweisen nichts; denn beide (IV S. 117 a. 1246 und IV S. 272) charafterifieren sich ganz deutlich als sehlerhafte Schreibungen, indem auf dem der ersten Urkunde anhangenden Siegel ganz deutlich Walpurch au lesen ist, und die andere Urkunde den Namen nochmals (S. 273) richtig als

552 Werner.

Walvurg ist die Burg der Walchen, der Romanen, und gemeint ist hiermit die nach der alamannischen Einwanderung sitzen gebliebene gallorömische Bevölkerung. Es ist darüber anderwärts genug geschrieben worden. Im Volke hat sich die Erinnerung, wenn auch umrankt und umwuchert vom Gestrüpp der Sage erhalten, daß auf dem weitauslugenden Bergkegel schon zur Walchenzeit und wohl noch früher, eine menschliche Siedelung fich befunden habe. Bochezer schreibt felbst, "Sage und Dichtung sowie höfische Geschichtsschreibung haben nicht ermangelt, die Ent= stehung der Burg in das graue Altertum zu verlegen und das Geschlecht ihrer Besitzer bis in die römische Zeit hinaufzuführen. Mit dem Anfang des 4. chriftlichen Sahrhunderts beginnen sie deren freilich öfters unter= brochene Geschlechtsreihe. Bu Raiser Konstantin des Großen Zeiten lassen sie einen Herzog Rumelus von Schwaben seinem getreuen und frommen Diener Gebhard das Schloß Waldburg sammt der Herrschaft "fo vor= mals der handen mas gewesen" geben. Daß dies alles ebenfo gabel ift, wie die Abstammung des fürstlichen Sauf es Salm von König Salomo, liegt auf der Hand." Daß die Sache denn doch nicht fo auf der Hand liegt, sondern daß Sage und Name Waldburgs demjenigen, der diese Runen zu enträtseln versteht, Dinge fünden, die weit über jene Zeit zurückreichen, du der erste Geschichtsschreiber sein Rohr in die Tinte tauchte, dies braucht wohl nicht mehr weiter ausgeführt zu werden.

Die Zahl der noch ungedruckten Urkunden, die B. benutt, ift wahrlich nicht gering, und macht seinem emsigen Sammelsseiß alle Ehre (hat er ja nahezu 60 Archive besucht); von Zeugen und Siegeln der betreffenden Urkunden ersahren wir aber beinahe nichts, und doch wie nützlich und anregend wäre dies wieder für manch anderes Adelsgeschlecht. Die hohen Austraggeber Bochezers werden sich der Aufgabe, eine Urkundensoder zum wenigsten eine Regestensammlung herauszeben zu lassen, wohl kaum zu entziehen vermögen; dann erst wird "die Hausgeschlichte" eine reiche wertvolle Fundgrube für schwäbische Lokalgeschichte, für alle die vielen Ministerialengeschlechter und Städte, die mit den Waldburg in hundertsachen Beziehungen standen.

Bei einer Hausgeschichte soll die allgemeine Geschichte den Rahmen abgeben, der das Bild umschließt, nie aber darf sie zum Bilde selbst werden, auf dem das, was Hauptgestalt sein sollte, zur nebensächlichen Figur herabsinkt. Es ist dies eine gefährliche Klippe, an der auch Vochezer Schiffbruch litt. Mit übermäßiger Weitschweisigkeit hat er alles nur irgend wie herbeizuziehende in den Kahmen seiner Darstellung einbezogen, die Hälste

Walpure wiedergibt. In der Beschreibung des Kgrch. Württemberg Bb. III, Buch V S. 766 heißt es bei Waldburg: "Waldburg (sast ausnahmslos bis 1353 Val = Walpure, Walbure von dem alten Kingwall?)" Ueber diese Deutung ein Wort zu verlieren ist überstüssigig.

ware mehr als genug. So ist 3. B. S. 398, wo B. "kurz seinen Blick auf die Schweiz wirft", die Sache ausführlicher als bei Dierauer dar= gestellt, auch der Exturs S. 7 über die Ministerialen ist zu lang. Sodann fucht der Berfasser bisweilen etwas gewaltsam die schwankenden Rebelgestalten festzuhalten und flicht da und dort stark verklaufulierte Bermutungen ein, die zum wenigsten etwas sonderbar wirken; z. B. S. 10|11 ... Für viele ein flaffisches Beispiel: S. 15 . . . heißt es: Friedrich und Heinrich von Waldburg waren, wie es scheint, Neffen des Abtes Kuno von Beingarten; ihren Bater kennen wir nicht. — Db Heinrich verheiratet war und Kinder hinterlaffen hat, wiffen wir nicht. Der Umftand, daß er an das Klofter Beingarten eine verhältnismäßig fo reiche Schenkung machte, - von Friedrich ift feine bekannt - läßt ben Bedanten aufkommen. daß er ohne Hinterlaffung von Rindern, wenigstens von Söhnen geftorben sei. Ist dem fo, was aber durchaus nicht feststeht, sich auch nicht mehr feststellen läßt, fo . . . .

Es ware wohl angezeigter gewesen, wenn B. verschiedene, besonders bei Käufen und Belehnungen . . . borkommenden, altertümlichen Ausdrücke etwas erklärt hätte; denn wenn das ftarke Bereinziehen der allg. Geschichte etwa mit Rücksicht auf gewisse Leserkreise gerechtfertigt wird, so wären die nötigen von uns gewünschten Erklärungen ebenfo am Blate gewesen. Bas denkt sich z. B. mancher unter einem Pfragner (S. 456) oder Renner (S. 457) u. f. w., dies ist ihnen ebenso unverständlich wie der Außzuber und der Reif zu Lindau (S. 501), die "Dwern" (S. 520). - Wenn B. S. 449 eine Philippita gegen die alten Waldseer losläßt, die sich gegen die Uebergriffe der Truchsessen, ihrer begehrlichen Pfandherrn, wehrten, so kummert uns das jest noch wenig, denn auf das Berhältnis der Truchseffen und der Donaustädte wollen wir erst nach dem Erscheinen des zweiten Bandes etwas näher eingehen; allein was S. 457 Unm. 2 bon B. über die Städte bemerkt wird, erlauben wir uns etwas genauer anzusehen. Es ist dort die Rede von dem Uebereinkommen, welches die oberschwäbischen Herren und Städte trafen, um einer durch Spekulation herbeigeführten fünftlichen Preis= steigerung der notwendigen Lebensmittel während der Zeit des Konstanzer Konzils vorzubeugen. In Anm. 2 führt B. an, was Pfifter II. 26, 356 zum 2. Juni 1416 bemerkt: "Während des Kongils wollten einige Städte, wahrscheinlich wegen Theurung, die Ausfuhr verbieten". — B. bemerkt dazu: "So ist die Sache jedenfalls nicht ganz richtig dargestellt; denn was hatten die Städte an Lebensmitteln auszuführen gehabt?" Ber die oberschwäbischen Bauernstädtchen und das städtische Leben des Mittelalters tennt, der fann nicht begreifen, wie B. zu diefer Frage fommt.

In den Text ist eine stattliche Reihe von Illustrationen eingeschaltet; wem die Geschichte des Allgans von Q. Baumann gegenwärtig ift, ber findet unter denfelben viele alte Befannte. Auch die beigefügten Bollbilder find

554 Werner.

eine schätzenswerte Beigabe; doch dürften einige der Junstrationen in einer illustrierten Ausgabe der Gedichte S. Waldburgs wohl eher am Platze sein, als in einer wissenschaftlichen Geschichte des Hauses Waldburg.

Das von Kaplan Kieg in Warthausen gesertigte Orts= und Personenregister verdient wegen seiner Genauigkeit und Vollständigkeit (beinahe 100 Seiten) anerkennend erwähnt zu werden. Betreffs der "Inhalts= Uebersicht" können wir dieses nicht sagen. Von einer erschöpfenden Angabe des Inhalts und der Jahreszahlen (wie z. B. bei Riezler, Geschichte des fürstl. Hauses Fürstenberg) ist hier keine Rede. Es macht den Eindruck, als sei der emsige Fleiß des Herausgebers bei dieser letzten Arbeit erlahmt.

Trot der gemachten Ausstellungen stehen wir nicht an, zu erklären, daß das Buch ein ehrendes Zeugnis für den unermüdlichen Fleiß des Herausgebers liefert. Die einschlägige Literatur ist auch gang und gar vollständig herangezogen worden; nichts, war es auch noch so abgelegen, ist dem Spürfinn Bochezers entgangen. Bei dem urkundlichen Material die gleiche materielle Vollständigkeit zu erreichen war dem Verfasser un= möglich. Was bei den gegenwärtigen Archivberhältnissen erreichbar war, hat er gethan. Noch einen Vorzug des Buches wollen wir zum Schlusse V. räumt gründlich und unerbittlich auf mit all jenen Sagen und Familientraditionen, die verschiedene Hofhistoriographen im Laufe der Jahrhunderte zu des Geschlechtes Ruhm ersonnen und erfunden haben, und die eine kritikarme Geschichtsschreibung lange Zeit gedankenloß nachgeschrieben hat, wie 3. B. die in Bild und Lied verherrlichte Sage von Truchfeß Heinrich von Waldburg und dem unglücklichen Konradin (S. 265). Vochezer hat daher berechtigten Anspruch auf den Dank und die vollste Anerkennung von jedem, der sich mit füddeutscher Geschichte befaßt. Mögen die noch ausstehenden Bande in nicht gar zu ferner Zeit erscheinen!

Münden.

Dr. Karl Werner.

Lavisse (Ernest), vue générale de l'histoire politique de l'Europe. Paris, A. Colin & Cie. 12°. VIII, 243 p.

Dreitausend Jahre europäischer Geschichte in einem spatiös gedruckten Duodezband von 243 Seiten behandelt zu sehen, muß die Neugierde des Geschichtsliebhabers reizen. Er wird sich nicht enttäuscht finden, wenn er das Buch wirklich liest. Es fordert an manchen Stellen zu lebhaftem Widerspruch heraus, vieles vermißt man darin und doch bereitet die Lektüre einen eigenartigen Genuß. Es sind Ideen darin niedergelegt, die das eigene Nachdenken anregen. Nur ein auf hoher Warte stehender, in das Detail der geschichtlichen Vorgänge eingedrungener Fachmann konnte es unters

nehmen, wie hier geschehen, die Jahrtausende gleichsam aus der Vogelperspektive zu betrachten. Lavisse gehört in der That zu den angesehensten unter den jest lebenden Siftorifern Frankreichs. Un der Sorbonne hält er im Rreise der ihn besonders wertschätzenden Studenten historische Vorlesungen. Borliebe hat er seine Studien der deutschen Geschichte zugewendet, die überhaupt neuerdings in hohem Grade die Aufmerksamkeit der französischen Forscher sesselt. Seine Étude sur l'une des origines de la monarchie prussienne ou la marche de Brandebourg sous la dynastie ascanienne und seine Études sur l'histoire de la Prusse sind von der Pariser Afademic mit einem Breise gefront worden. Ihnen zur Seite stehen die Essais sur l'Allemagne impériale und die Trois empereurs d'Allemagne, Guillaume I. Frédéric III., Guillaume II., während ein Auffat in der Revue des deux mondes vom 15. Mai 1888 unter dem Gesamttitel: Etudes sur l'histoire d'Allemagne zunächst la fondation du saint empire behandelt und eine geistvolle historisch-politische Ausführung über das alte und das neue deutsche Reich der neuerdings erschienenen von Emil Domerques veranstalteten frangösischen Nebersetzung des bekannten Buches von James Brnce, the holy Roman empire, als Einleitung voraufgeschickt ift. Als Schriftsteller erfreut sich Lavisse in Frankreich eines so hohen Ansehens, daß die Akademie der vierzig Unsterblichen Ende April ds. 38. den Gedanken erwogen hat, ob sie nicht ihn auf den durch Emil Augiers Tod leer gewordenen Sessel berufen solle. Vorläufig hat sie die Entscheidung noch vertagt, da die Berdienste des wohlbekannten Geschichtschreibers der Kuli = Monarchic Thureau = Dangin, auch diefen ernftlich in Betracht tommen ließen. Zweifelloß werden beide zu ihrer Zeit daß Ziel erreichen. Für Lavisse wird auch die vorliegende Vue generale trot ihres nicht beträchtlichen äußeren Umfanges ein Gewicht in die Wagschale werfen, da sie, worauf ja die Franzosen nicht ohne Grund besonderen Wert legen, gut geschrieben ift. Die Meisterschaft mußte sich hier in der That in der Runft der Selbst= beschränkung zeigen, in der Fähigkeit, aus der Fülle des historischen Details die wahrhaft großen weltgeschichtlichen Thatsachen geschickt berauszuheben. Wir haben es mit dem Berfuche zu thun, das Werden und Bachfen bes europäischen Staateninstems in großen Bügen zu ftizzieren. Lavisse war dazu angeregt durch Ed. Freemans Historical geography of Europe und entbehrte nicht ganz der Vorbilder. Schon Johannes v. Müller hatte ja vor seinen epochemachenden, auch heute immer noch lesenswerten Vierundzwanzig Büchern Allgemeiner Geschichten besonders der europäischen Menschheit eine Vue générale de l'histoire politique de l'Europe dans le moyen-âge im Jahre 1781 veröffentlicht, deren Titel bis auf die Zeitbeschränkung mit dem des Lavisseschen Buches sich vollständig deckt. Im lebrigen weichen Inhalt und Auffaffung in beiden Schriften er= heblich von einander ab. Insbesondere mag man den Franzosen beglückwünschen, daß er die bei dem Berfasser der "Reisen der Bäpfte" doppelt Grauert.

556

befremdenden, maßloß heftigen Ausfälle gegen die Päpste vermieden hat. Auf dem Boden liberaler Anschauung steht freilich auch Lavisse. — Genau um ein Fahrhundert vor Müllers Vue generale war Bossuchunter Discours sur l'histoire universelle erschienen, der von der Höhe des philosophisch etheologischen Standpunktes des Verfassers das Walten der göttlichen Vorsehung in der Geschichte der vorchristlichen, vornehmlich israelitischen und der christlichen Zeiten dis auf Karl d. Gr. zu schildern suche.

In unserem Jahrhundert hatte dann Hallam in seinem umfassenderen View of the state of Europe during the middle ages im Sahre 1818 die politische Entwickelung und namentlich auch die Verfassungsgeschichte der einzelnen Staaten ins Auge gefaßt. Aus Borres einleitenden hijtorischen Vorlesungen an der Münchener Universität ist die kleine Schrift über "Grundlage, Gliederung und Zeitenfolge der Weltgeschichte", Breslau 1830, hervorgegangen. Wie der gefeierte Verfasser in der Ginleitung selbst bemerkt, war es nur "der Karton eines Kartons, der in jenen Vorlesungen sich außgeführt". Görres war darauf gefaßt, daß "die Oratoren auf dem Plundersweiler Markt" die Phrase "hyperhistorischer Musticism" dafür brauchen würden. In Frankreich faßte Buizot seine kulturhistorisch-politischen Studien in jene glänzenden Vorlesungen zusammen, die er in den Jahren 1828-1830 an der Parifer Faculté des lettres vor großem Zuhörerkreiß gehalten und später auch unter dem Titel: Histoire générale de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la révolution francaise (4. Aufl. Paris 1840) veröffentlicht hat. In seiner Ginleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts wollte Gervinus im Berbst 1852 "einige große Gesichts= und Anhaltspunkte für die Beurteilung des Geiftes neuerer Geschichte" liefern. In einem geschichtsphilosophischen Ueberblick betrachtet er deshalb die Entwickelung des europäischen Staatenspftems in der drift= lichen Zeit. Er glaubte, daß "der Geschichte im großen ein gesetzlicher Lauf geordnet ist" (S. 176), und wollte nun die Naturnotwendigkeit des Neberganges von den Monarchien zu Aristokratien und von diesen zu Demokratien an konkreten Fällen aufzeigen. Ausdrücklich beruft er sich barauf, daß schon Aristoteles bieses Gefet aus der Geschichte der griechischen Staaten entwickelt habe (S. 13). Für die Zukunft prognoftiziert er den Demokratien den Sieg in Staat und Kirche. Im Gegensate zu Gervinus. aber auch zu Segels geschichtsphilosophischen Ronftruktionen hielt Ranke mehr an der Idee der menschlichen Freiheit fest, als er den großen universalhistorischen Stoff von den romischen Zeiten bis ins 19. Jahr= hundert zusammengedrängt in jene Nebersichten, die er in der Zeit des Krimkrieges vom 25. September bis 13. Oktober 1854 zu Berchtes= gaden in neunzehn Vorlefungen vor dem Könige Max II, von Bagern entwickeln durfte. Erst fürzlich, vor zwei Jahren, sind fie unter dem Titel: Neber die Epochen der neueren Geschichte, durch Alfred Dove dem Drucke

übergeben und so einem größeren Bublikum zugänglich gemacht worden. Sie laffen die Borzüge, aber auch nicht wenige Mängel und Schwächen der Rankeichen Darstellungsweise, namentlich in der Beurteilung kirchlicher Dinge, erkennen. Nenne ich noch Frang b. Holbendorffs "Geschichtliche Entwickelung der internationalen Rechts- und Staatsbeziehungen bis zum Westfälischen Frieden", die in des Verfassers "Sandbuch des Völkerrechts" erschienen und auch die Bölker des Altertums (Egypter, Phonikier, Medo-Berser, Ifraeliten, Griechen, Römer), dann das mittelalterliche und moderne europäische Staatensystem bis 1648 ins Auge faßt, so habe ich die Ueber= sicht über die zunächstliegende, ganz oder teilweise einschlägige profane Literatur erschöpft. Aus dem Gebiete der Kirchengeschichte find dazu Dol= lingers "hiftorisch-polit. Betrachtungen" über "Kirche und Kirchen, Bapft= tum und Kirchenstaat" zu nennen, welche die vollendetste Serrschaft über das ungeheure Material erkennen laffen. Auf protestantischer Seite hat Rud. Sohms von der Barme des Herzens durchwehte Darftellung der "Kirchen= geschichte im Grundriß" großen Beifall gefunden. Die durchfichtige Gliederung des Stoffes feffelt den Lefer, auch wenn er die lutherische Grund= anschauung ablehnen muß, die das Auftreten Luthers einleitet mit dem Hinveis auf den Engel Gottes, der da kommen mußte, "daß er die Waffer des kirchlichen Lebens bewege, um ihnen neue Gesundkraft zu verleihen".

Von allen genannten Werken unterscheidet sich dasjenige, welches ben Ausgangspunkt für diese Bemerkungen bildet, in eigentumlicher Beife. Um nächsten kommen ihm noch die "Evochen" Rankes. Während aber hier die politischen, geistigen und sittlichen Mächte in ihrer inneren Entwickelung und gelegentlich auch gegenseitiger Wechselwirkung vorgeführt werden, will Lavisse ex professo die Entstehung des modernen politischen Europa, des europäischen Gesamtorganismus schildern. Das griechische und römische Altertum find allzu ftiesmütterlich, die mittleren und neueren Zeiten ein= gehender behandelt. Von einer fortschreitenden chronologischen Erzählung kann selbstverständlich keine Rede sein. An die bekannten, großen, geschicht= lichen Thatsachen werden knappe, häufig geistvolle, manchmal scharf pointierte Betrachtungen angeknüpft. So heißt es S. 127: "Das Haus Savonen fuchte fein Glück in Italien. Bu Biemont gewann es Montferrat und einen Teil des mailandischen Gebietes. Bei jeder großen europäischen Konvention macht der Herzog irgend eine Erwerbung, indem er fich seine Bundnisse bezahlen läßt, die er vortrefflich aus einem Lager in das andere zu über= tragen versteht. Bährend er damit beschäftigt ift, die ersten Blätter ber "italienischen Artischoke" zu verzehren, läßt er einen für einen so wenig mächtigen Fürsten auffälligen Appetit erkennen. Er beansprucht seinen Teil an der fpanischen und öfterreichischen Erbichaft. Der fpanische Erbfolgekrieg trägt ihm Sizilien ein. Dieses vertauscht er balb gegen Sardinien, aber von dem furzen Besitze Siziliens hat er den Königstitel bewahrt. So ift er alfo in den Kreis der Souverane eingetreten; er ift Ronig von Sardinien,

sogar von Ferusalem. Sein Gewand ist für seine Größe zu lang und zu weit; aber er wird noch wachsen, um es ganz auszusüllen. In Italien teilt er die Ehre des Königstitels nur mit dem Könige von Reapel. Aber das eigentliche Italien befindet sich im Rorden. Dort ist das Schlachtseld zwischen Frankreich und Desterreich. Dort sind Lorbeeren zu pflücken und Provinzen zu gewinnen. Dort ist Monza, das Heiligtum, wo die eiserne Krone seines königlichen Hauptes gewärtig ist."

Kür das Mittelalter wird die Raiser=Idee nicht gebührend gewürdigt. Inftinktiv drängten die Großmächte des Nordens Frangofen, Deutsche und Slaven nach den Ländern des Mittelmeeres, der Wiege alter Kultur. Wie Rom und Italien von den Deutschen, so war auch Konstantinopel und der Balkan schon im 10. Jahrhundert von den Ruffen unter Swätoslaw mit dem Aufgebot kriegerischer Mittel erstrebt. Die Bölker des Rordens brauchten zu der äußerlich roben, friegerischen Kraft, die ihnen zu Gebote ftand, die Votenzen höherer geiftiger Bildung und fanden fie im Gebiete der Mittelmeer= länder. Lavisse hat jenen welthistorisch interessanten Borstoß der Russen über den Balkan so wenig angedeutet, wie die 1856 durch den Pariser Kongreß erfolgte Aufnahme der Türkei in das europäische Ronzert. Un der Spitze der abendländischen, der europäischen Entwickelung sieht er Frankreich. Zu den vielen Ruhmestiteln des französischen Namens hatte er die Ausbreitung französischer Dynastien über die südlichen und östlichen Länder Europas seit dem 13. und 14. Sahrhundert getrost noch genauer verfolgen, er hätte auch die Reali di Francia erwähnen durfen, welche Frankreichs Königs= geschlecht über Karl d. Gr. und Chlodowech hinaus unmittelbar an Konstantin d. Gr. anknüpfen wollen. Laffe er uns Deutschen dafür die stolze Er= innerung, daß trot aller "Anarchie" im Innern der Raisername unserer Könige auch unfere Nation an die Spite des abendländischen Europa ge= stellt, daß er unserem Volke eine sittliche Aufgabe vorgezeichnet, deren Lösung die Gesamtheit zu übernehmen hatte. Ein hohes volitisches Riel war damit der Nation vorgesteckt, das sie niemals ganz erreicht, aber mah= rend des Mittelalters auch niemals ganz aus dem Auge verloren hat. Dem Streben nach diesem Ziele hat unser Volk schwere Opfer gebracht, aber erst unter den Mühen und Kämpfen um dieses Ziel ist der Nation das Bewußtsein ihrer engen Zusammengehörigkeit, ihres erhabenen Berufes auf= acaangen. Gewiß ftedte ein gut Stud romantischen, phantaftischen Wefens in dem Ringen nach dem Kaisertum. Aber wie sagte doch der gegenwärtige deutsche Reichskanzler General v. Caprivi in der großen Kolonialdebatte. die am 13. Mai 1890 im beutschen Reichstage geführt wurde? "Meine Herren, es liegt doch auch eigentlich im Wesen des Deutschen, der auf der einen Seite fo ftark zum Partikularismus neigt, daß er eines Idealismus bedarf, wenn er leiftungsfähig bleiben foll. Diefer Idealismus, wenn er sich fonzentrieren foll - und nur durch Ronzentration bleiben Gefühle in dem Make warm und ftark - bedarf eines Brennpunktes. . . . Ich möchte mir aber boch

mal die Frage erlauben, ob ohne den romantischen Sinn, ob ohne den Inftinkt des Gefühls im Volke der deutsche Reichstag hier sitzen würde.1)" So Herr v. Caprivi mit bezug auf die deutsche Rolonialpolitik. beredten Worte treffen in noch viel ftarkerem Mage zu für die römisch= deutsche Kaiser=Idee des Mittelalters. Ohne sie hatte der deutsche Parti= kularismus die Bande der eigenen Nation längst gesprengt und wären die Bruchftücke wahrscheinlich von begehrlichen Nachbarn aufgelesen worden.

Aus der lärmenden Werkstatt des Mittelalters, so schließt Lavisse S. 107 die dem Mittelalter gewidmete Betrachtung, geht endlich eine historische Perfönlichkeit, größer und mächtiger als Griechenland und Rom hervor: Ce personnage c'est l'Europe. Divlomatisches und militärisches Kondottieremesen beherrschen die neuere Zeit bis zur französ. Revolution. Die großen europäischen Kriege folgen sich drei Jahrhunderte hindurch in furzen Unterbrechungen. Gin Friede von vier oder fünf Sahren erscheint schon fast als eine Anomalie. Les rois s'en vantent comme d'un sacrifice qu'ils font "au repos de leurs peuples". Fürwahr, man muß milde werden gegen die "Anarchie" der mittelasterlichen Feudalzeit, gegen die Wirren des innerstaatlichen Fehdewesens; neben ihnen waren große inter= nationale friegerische Verwickelungen verhältnismäßig selten, oder traten doch zumeist im Dienste einer großen religiösen oder gesamt=europäischen politischen Idee auf, wie in den Kreuzzügen und bei der Abwehr des siegreich vordringenden Islam.

Dem 19. Jahrhundert ift der lette Abschnitt gewidmet, in welchem der Verfasser befonders die Bedeutung und Wirkung des modernen Nationalitätenprinzipes würdigt. Den Horizont der Zukunft sieht er mit schwarzem Gewölk bedeckt. Das Nationalitätenprinzip hat große Triumphe acfeiert, mais les plus rudes combats restent à livrer. Dennoch wird es nicht vollständig fiegen. Der Kirchenstaat ift ihm zum Opfer gefallen. Aber der Apostelfürst hört nicht auf zu klagen und "die Rlage des nicht sterbenden Greises tont fort und fort wie eine Todtenglode über Rome capitale". Dazu die Mittelmeerfrage, die von Italien aufgeworfen fei, nachdem es im Triumphzuge das Ravitol erstiegen. Il est bien difficile de ne pas rêver un peu du haut du Capitole. Aber berartige Fragen wie die römische und die Mittelmeerfrage würden schwerlich ohne Krieg gelöst. — Warum nicht? Ich meine, es wird die Zeit kommen, wo die italienischen Politiker die Wege finden werden zu einem im Interesse der Nation so notwendigen friedlichen Ausgleich mit dem hl. Stuhl. Auch Desterreich wird an der Nationalitätenfrage nicht zugrunde gehen, so gering auch der Verfasser die Lebensfähigkeit der Donaumonarchie anschlägt.

<sup>1)</sup> Man lese die Rede in der "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" pom 13. Mai 1890.

Noch jüngst wiederholte Fürst Bismarck den Satz, wenn Desterreich-Ungarn nicht existierte, so müßten wir es schaffen.

So blieben denn also vornehmlich die beiden wunden Bunkte, welche der Verfaffer an dem Leibe Europas noch erkennt. Les Balkans et la flèche de Strasbourg dominent aujourd'hui la politique de l'Europe. Das ist gewiß ebenfo richtig, wie der andere Sat, daß der bewaffnete Friede eines der vornehmlichsten Phänomene der modernen Zivilisation ist. "Einstens trug der Friede nur halbe Waffenrüftung; heute ift er bewaffnet von der Behe bis jum Scheitel. Dhne Anftrengung, auf einen Blig bes Telegraphen, nach einigem Pfeisen der Lokomotive verwandelt er sich in den Krieg und in welch' einen Krieg! . . . Das Gefühl, daß wenige Sonnenaufgange vielleicht genügen, um den Berzweiflungstampf und den Untergang eines beleuchten, lastet auf Europa. Il y a des pays où Vaterlandes zu l'inhumain cri: Vae victis! attend sa minute dans les poitrines" (S. 232 f.). Bielleicht schiebe die Ungewischeit des Ausganges den Krieg noch hinaus. Bielleicht seien zuvor auch noch die Rlagen der "Enterbten" zu hören und mußten die Kriegsbudgets reduziert werden, um den Bergarbeitern in Flandern, Westfalen und Schlefien etwas längere Mittagszeit und zwei Stunden länger Schlaf zu vergönnen. Mais voilà de bien vagues espérances (234). Aehnlich hatte einst Riebuhr unter dem frischen Eindrucke der französischen Juli-Revolution in dem Borwort zur 2. Aufl. des 2. Bandes seiner römischen Geschichte am 5. Oktober 1830 geschrieben: "Sett blicken wir vor uns in eine, wenn Gott nicht wunderbar hilft, bevor= stehende Zerftörung, wie die römische Welt sie um die Mitte des britten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung erfuhr: auf Vernichtung des Wohl= standes, der Freiheit, der Bildung, der Wiffenschaft". Uebrigens, meint Lavisse. ift es noch eine Frage, ob der allgemeine Friede ein erftrebenswertes Ziel fei, ob er die urwüchsige Energie des Nationalgeistes nicht vermindern würde, ob die beste Form, der humanität zu dienen, darin bestünde, eine banalité humaine zu schaffen, ob neue Tugenden auftauchen würden an Stelle der alten friegerischen. 1) Gegenwärtig famen die Gegenfaße zwischen den großen europäischen Bentralmächten Deutschland, Frankreich, Defterreich = Ungarn und Italien naturgemäß den beiden Flügeln Europas, England und Ruß= land zu gute. Täglich vermehre sich der englische Kolonialbesitz, ins ungemeffene machsen die inneren Kräfte Ruglands, mahrend das Reich sich äußerlich vergrößere. La question d'Alsace équivant pour la Russie au doublement de son armée (236). Und dem gespaltenen Europa steht Amerika gegenüber, das mehr und mehr der Einheit zustrebt. dürfen kühne Geifter von Panamerikanismus sprechen. Erst jetzt treten die

<sup>1)</sup> Bekannklich hat auch Segel schon sehr entschieden den sittlichen Wert der Kriege gepriesen im Gegensatz zu Kant, der den allgemeinen internationalen Frieden als erstrebenswertes Ideal aufstellte.

ernstesten Folgen der großen Entdeckungen des 15. Kahrhunderts in die Erscheinung. Die amerikanische Zivilisation ift friedlich, aber die Bereinigten Staaten benüten gegenwärtig ihre Ueberschüffe, um Rriegsschiffe zu bauen. Les armements ruinent l'Europe, et la richesse américaine produit des armements (238). - In diesen Betrachtungen ift viel mahres enthalten. Hat ja das englisch-deutsche Abkommen über Afrika ein merkwürdiges, vom 24. Juni 1890 datiertes, unter schweizerischem Poststempel von Zürich verfandtes Schriftstick gezeitigt, welches mit dem Rufe "Deutschland wach auf!" in erregten Worten an die Nation sich wendet, um sie zu Protesten gegen die Ausbreitung der englischen Macht in Afrika aufzufordern. Andererseits ift der Panflavismus in der That eine Gefahr für den europäischen Frieden. Er hat in der offiziellen ruffischen Politik teine anerkannte Bertretung, um fo ftarter beherrscht er die breite Schicht der Gebilbeten des ruffischen Bolkes. Die Sehnsucht, die in eben benfelben Rreisen fich regt, ben Salb= mond auf der Hagia Cophia durch das griechische Kreuz ersetzt zu sehen, ist ein Faktor, mit welchem auch die große Politik zu rechnen hat. das 20. Jahrhundert die Erneuerung des byzantinischen Raisertums russischer Nation in Konstantinopel erleben? Kein Zweifel, daß Rußland, sobald es ben Bosporus und die Dardanellen in feinen handen hat, das Mittelmeer und den Weg nach Oftindien, die Appenninenhalbinsel und auch den curopäischen Kontinent beherrscht. — Ober sollen wir uns gefakt machen auf eine Jahrhunderte mährende Rivalität zwischen Rugland und Defter= reich-Ungarn um die Segemonie auf der Balkanhalbinfel, die gang ähnlich wie der alte Gegensatz zwischen den Säusern Frankreich und Sabsburg in bezug auf Italien, in einer Periode fortwährend sich erneuernder europä= ischer Kriege sich äußern würde? Ich bächte, die Geschichte dieser letteren Rivalität verfündete laut die Lehre, die Bevölkerungen der Balkanhalbinsel. fofern fie die türkische Gerrichaft abgeftreift haben, bei Zeiten an felbständige Entwidelung zu gewöhnen und die Idee eines Balkanbundes unter ihnen lebendig zu erhalten, der seiner Zeit unter Fortdauer seiner föderativen Grundlagen zu einem unabhängigen gräto = flavisch = armenischen Raisertum erweitert werden könnte. Db das kommende Sahrhundert schon eine der= artige Wendung der Dinge erleben wird? Chi lo sa? Jedenfalls wird das Nationalitätenprinzip hier, wie in der öfterreichisch = ungarischen Mo= narchie, wie auch in Belgien und in der Schweiz sich an starke Selbst= beschränkung zu gewöhnen haben. Auch anderswo in Europa wäre es vom Uebel, es bis in feine außersten Konsequenzen zu verfolgen. Will Lavisse im Namen des Nationalitätsprinzipes Elsaß = Lothringen für Frankreich zurückfordern, fo erwidere ich, daß im 15. und 16. Sahr= hundert die wärmsten Tone national = deutschen Empfindens aus dem Effaß erklungen find, und daß jene Landschaften achthundert Sahre jum beutschen Reiche, kaum zweihundert zu Frankreich gehört haben. Doch ich will die Sand nicht auf eine brennende Bunde legen. Gegenüber bem

Schmerze einer großen Nation trage ich das Gefühl der Chrfurcht in meinem Innern, wenn ich auch glaube und hoffe, daß die Zeit ihn heilen Bei uns in Deutschland eriftiert der Bangermanismus als politische Idee weder in der offiziellen Politik noch sonst in einem ernst zu nehmendem Kopfe. Wir wünschen zu behaupten, was die geschicht= liche Entwickelung in Europa uns beschieden und gönnen auch den übrigen Staaten ihre Selbständigkeit. Unsere Bündnisse dienen Berteidigungs= zwecken. In ihrer Staatengruppierung erinnern sie an das alte beilige römische Reich deutscher Nation. Wie dieses kehren sie ihre Verteidigungs= fronten nach Often und nach Westen, nur daß dort Rugland an die Stelle des einstmals aggreffiven Türkenreiches getreten ift. Hat Rugland aus der türkischen Erbschaft jett auch das französische Bündnis übernommen? in Deutschland wünschen aufrichtig den Frieden mit Frankreich. Deutsche wie frangösische Zeitungen wissen seit kurzem von Vermittelungsbestrebungen des hl. Baters Papst Leos XIII. zu erzählen. So der vielgewandte Benri des Houx im Pariser Matin vom 11. April 18901) und jüngst das Berliner Tageblatt (f. Röln. Bolkszeitung v. 30. Juni 1890, 1. Bl.). Gern würden wir dem hl. Bater die Freude bereiten, nach der er verlangt haben foll mit den Worten: "Che ich ins Grab steige, möchte ich noch die einzige Freude erleben, Frankreich und Deutschland mit einander versöhnt zu sehen". Unmögliches darf man freilich nicht von uns erwarten. Wir anerkennen Frankreichs fortdauernde politische Bedeutung als europäische Großmacht, und wünschen fie als folche zu erhalten, wir bewundern den Reichtum seiner wirtschaftlichen Silfsquellen, wir seben ohne Reid, wie der Zauber seines Genius einen großen Teil der Welt auch heute noch geiftig beherrscht. Als Siftorifer schätze ich den wiffenschaftlichen Ernst der tiefgründigen Forschung und die klave, durchfichtige Darstellung, wie fie aus so vielen französischen aeschichtlichen Arbeiten uns entgegentritt. Mit wahrer Befriedigung habe ich noch jüngst den ersten Band von Paul Biollets Histoire des institutions politiques et administratives de la France aus der Hand gelegt und mich dabei daran erinnert, daß hier in der Geschichte der franklischen Monarchie unter Merovingern und Karolingern ein Gebiet vorliegt, auf welchem Fran= zosen und Deutsche in einträchtigem Wirken zusammenarbeiten können, in dem Bewußtsein, die Vorzeit des eigenen Volkes zu erkunden. Augustin Thierry und Lehuërou, Tardif und Fustel de Coulanges, Flach und Viollet und auch Deliste kommen hier neben Bait, Paul Roth und Sohm, Löbell, v. Sybel und Wilhelm Arnold, Theodor und Wilhelm Sickel u. a. als Forscher in Betracht, deren Werke diesseits wie jenseits der Vogesen gelesen und studiert werden. Chlodowech und Karl der Große sind in der That Helden des französischen wie des deutschen Volkes; den großen Karolinger hat die Poesie hüben wie drüben geseiert und gern erkennen wir den tief=

<sup>1)</sup> In einem Leitartifel: France et Allemagne.

gehenden Ginfluß an, welchen die frangofische Dichtung des Mittelalters auf die deutsche ausgeübt hat. Der Chorführer der jett lebenden französischen Literarhistoriker, deren Domane das Mittelalter ift, Gaft on Paris, gilt auch in Deutschland als Autorität. Dazu so viel andere verbindende und versöhnende Momente. Warum also die Hoffnung aufgeben, daß die beiden großen nordalpinen Rationen, die aus dem allumfaffenden Frankenreich hervorgegangen sind, dereinstens als Schwesternationen zu gemeinfamer Abwehr brohender Gefahren sich zusammenfinden werden, mögen dieselben vom Panflavismus oder vom Banamerikanismus herauf= Gesellt sich auch Greater Britain beschworen werden? 311 fo dürften fie keine Unfechtung zu fürchten haben. Das politisch und wirtschaftlich zusammenhaltende occidentale und mittlere Europa könnte ruhig der ferneren Zukunft entgegensehen, es könnte mit fester Hand die Regelung der brennenden fozialen und wirtschaftlichen Fragen in die Hand nehmen.

Auf diesem Felde ist die internationale Revolution unvermeidlich, wenn die wirtschaftlich Starken rücksichtslos nach dem einseitig auf die Spitze getriebenen, felbstischen Grundsatz des Enrichissez-vous verfahren. Auch ohne Revolution könnte das allzu starke Ueberwuchern der wirtschaftlichen Interessen an sich ein Herabdrücken des geistigen Niveaus der Bölker bedeuten. Aber in der That winken auch auf diesem Felde hohe Ideale. Soziale Gerechtigkeit und Nächsten= siebe, mit einem Worte der Geift des werkthätigen Chriftentums, follen diese weitverzweigten Gebiete des wirtschaftlichen Lebens der Völker wiederum tief durchdringen und die Gesellschaftsordnung mit neuen Garantien dauernden Bestandes umgeben. Gelingt die rettende That, so ist ein bisher mächtig wirksamer Grund zur Unruhe und Unzufriedenheit aus den Bergen von Millionen arbeitender Individuen beseitigt, das Werk der Befreiung der wirtschaftlich Schwachen ift einen bedeutsamen Schritt seinem Ziele näher gekommen und auch die politische Ruhe des mittleren und westlichen Europa gesichert. Nicht um eine Magen= und Machtfrage allein handelt es sich dabei; die höchsten Interessen der Sittlichkeit und des religiösen Lebens der Menschheit sind unmittelbar daran beteiligt. Deshalb bedarf es des einträchtigen Zusammenhaltens der Staaten unter einander und vor allem auch der Mitwirkung von Gesellschaft und Kirche. Nicht nur zu Zeiten, sondern immerdar schwebt die Hand Gottes über der Menschheit. An der menschlichen Gesellschaft selbst ist es gelegen, ob die höhere Hand strafend zum Gerichte oder abwehrend zum Schutze sich erheben soll. wir schweren europäischen Erschütterungen entgegen, so finden wir Ruhe in dem tröftlichen Gedanken, daß fie nicht ewig mahren, aber als Seim= juchungen von oben die Prüfung und Läuterung der Geister vorbereiten werden. Nach der großen Flut brachte die zweite Taube den Delzweig in die Arche zurück und der Bogen des Friedens war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und der Erde. In dem Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung sucht der Menschengeist über den Gestirnen den ruhenden Pol. Was Jos. Görres einst im Jahre 1821 von den innerstaatlichen Verhältnissen gesagt, es mag auch gesten von den internationalen Beziehungen der europäischen Staaten: "Auf neue Fluten werden neue Rückläuse folgen; wie das irdische Element auch stürmend sich bewege, es wird
nur dienen, den Willen dessen zu erfüllen, der in der Geschichte gebietet". Dim Vertrauen auf diesen höheren Willen sehe ich der Zukunft ruhiger
entgegen, als Ernest Lavisse in seiner Vue generale.

München.

Hermann Grauert.

<sup>1)</sup> Europa u. die Revolution S. 355 f.

## Beitschriftenschau.

1 Ardiv für Literatur= und Kirchengeschichte bes Mittelalters.

Bd. V. H. Er. Ehrle, der Nachlaß Klemens V. und der in Betreff desselben von Johann XXII. (1317-1321) geführte Prozeß. S. 1-158. Chrle veröffentlicht hier zum erstenmale mit Ergänzungen und Erläuterungen die Aften des Prozesses (S. 5—103), welchen Papst Johann XXII. in betreff des Schatzes seines Borgangers Alemens V. vom Juni 1318 bis Juli 1321 geführt hat. Daran schließt er eine Rusammenfassung des historischen Gehaltes der Alten und zwar 1. über den Berlauf des Prozesses (S. 104—118), 2. über die Schicksale des papstlichen Schapes beim Tode Klemens V. (S. 119-139), 3. zur Beurteilung Klemens V., seines Testamentes und der Ausführung desselben (S. 139-149), und 4. zum Stammbaum der Familie Klemens V. (S. 149-158). Durch das Freundschaftsverhältnis Johannes XXII. zu den Häuptern der Familie seines Vorgängers und aus Rücksicht auf den französischen Hof verzögert, begann die energische Fnangriffnahme des Prozesjes erst im Mai 1320 Mit der bereitwilligen vollen Unterwerfung des Vicomte Bertrand de Got von Lomagne, des Hauptes der Familie Klemens V., fand er sein ziemlich rasches Ende. Der Schat Klemens V. befand fich bei seinem Tode zu Mouteng im Schlosse des Bicomte von Lomagne; bon hier aus wurden nach seinen lettwilligen Bestimmungen die Legate ausbezahlt und der für das heil. Kolleg und die römische Kirche bestimmte Teil nach Carpentras verbracht, wo ihn der Bischof dieser Stadt in Verwahrung erhielt. Aug. 1314 wurde das übrige, nämlich die für einen Kreuzzug bestimmten 300,000 Goldgulden, jowie noch fehr beträchtliche Summen der den Bermandten, Rirchen und Urmen zugewandten Legate durch den Bicomte von Lomagne zum Teil im Schlosic Duras, zum Teil im Schlosse Pillandraut in Sicherheit gebracht. Von den 320,000 Goldgulden, welche Klemens den Königen von Frankreich und England geliehen hatte, icheinen die Philipp dem Schönen geliehenen 100,000 nie zurückerstattet worden zu fein. Zur Charakterisierung Klemens V. wird ersichtlich, daß bei ihm in allen Lagen des öffentlichen, wie Privatlebens die Eigenschaften des Gemutes die des Geistes überwogen, wie feine Schwäche gegenüber Philipp bem Schönen, feine übermäßige

Bärtlichkeit für seine weitverzweigte Berwandtschaft u. a. beweisen. Wie überhaupt im 14. Jahrh., so wurde insbesondere auch von Klemens V. (in seinem Testamente) zwischen dem Schabe der römischen Rirche und dem Privatvermögen des Babites fo gut wie tein Unterschied gemacht. Die Summe von ungefähr einer Million, über welche Klemens in seinem Testament verfügte, war alles, was während seines Bonti= fifates aus ben firchlichen Ginkunften zurückgelegt worden war, war alles, mas die apostolische Kammer an gemünztem Silber und Gold besafz. Klemens nennt dieje Summe jeinen Schat und verfügt demgemäß über dieselbe mit vollster Freiheit wie über sein Eigentum. Ja, er hinterläßt seinem Nachfolger nur 70,000 Goldgulden. Alls unveräußerlicher Kronschatz ber rom. Kirche scheint in jener Zeit nur eine gewisse Abteilung von Gold- und Silbergeschirr gegolten zu haben, von welchem die dem Papft als perfönliches Sigentum angehörigen Gerätschaften genau unterschieden wurden. - Mitteilungen. fr. Chrle, die ,,25 Millionen" im Schafe Johanns XXII. S. 159-166, Auf grund eines authentischen papftlichen Schapverzeichniffes v. J. 1342 zeigt Ehrle, daß etwa von halb soviel hunderttausenden die Rede sein könne, als Villani Mil= lionen angibt.

5. 3. f. Denific, die feimat Meifter Eckeharts. S. 349-364. Weftut auf einen Bermert der HS. der Amploniana gu Erfurt F. 36 weift Bf. mit überzeugender Sicherheit nach, daß Meister Edebart tein Strafburger war, sondern aus hochheim, 2 Stunden nördlich von Gotha, ftammte und mahrscheinlich dem Ritterstand angehörte. Derfelbe, Quellen gur Gelehrtengeschichte des Karmelitenordens im 13. und 14. Jahrhundert. S. 365-386. Berzeichnis der (40) Magistri theologiae des Karmelitenordens, inner= halb der Jahre 1295 bis 1360 zu Baris graduiert, der (9) erften Generale und Generalkapitel desfelben Ordens von 1295-1361, verfaßt von Joh. Triffe, Magifter der Theologie († 1363), nach Ms. t. II, 70 der Universitätsbibliothet (Sorbonne) ju Baris. - Fr. Chrie, aus den Akten des Afterkongils von Perpignan 1408. S. 387 -492. Beröffentlichung der die Belagerung Beters von Luna im papftlichen Balaft zu Avignon und die einschlägigen Verhandlungen (1394—1403) betreffenden Altten und zwar von der Erwählung Beneditts XIII. bis zum Zwist mit dem französischen Sofe bis zur Flucht Beneditts und dem Bertrag von Chateau-Renard. Behandelt werden die vergeblichen Bemühungen der frangofischen Pringen in Abignon bis zur Entziehung der Obedienz, die Belagerung des papftlichen Balaftes, die Bermittlungsversuche des Königs von Aragonien und des herzogs von Orleans und die Berhandlungen Benedifts mit seinen Kardinalen. Aus dem hier publizierten Schriftstud ergibt sich für die Geschichtsforschung des großen Schismas der Gewinn, daß die bisher überall verbreitete Angabe Jean le Meingre, zugen. Boucicaut, Marschall von Frankreich habe im Aug. 1399 im Auftrag König Karls VI. auf die Beifung Beters von Ailly die Belagerung Beneditts im Palaft zu Avignon begonnen, falich ift. Dies geschah viel= mehr durch des Marichalls Bruder, Geoffroy le Meingre zugen. Boucicaut, und nicht im Ramen bes Rönigs von Frankreich, sondern im Auftrag der von Beter von Luna abgefallenen Rardinäle.

## 2] Zeitschrift für Rirdengeschichte.

Bd. X, H. 4 (1889). O. Seeck, Quellen und Urkunden über die Anfänge des Donatismus S. 505—568. Sine sorgiältige Prüfung der über den Ursprung des donatistischen Streites erhaltenen Nachrichten auf ihre Echtheit und Glaubwürdigsteit. Die Atten jener karthagischen Synode, auf welcher Cäcilian abgesetzt wurde, werden als gefälscht erklärt, ebenso die erst. Alageschrift der Donatisten an Konstantin,

von Optatus (I, 22) zitiert, die Epistolae Constantini, welche Optatus a. a. D. erwähnt und I, 23 und II, 15 auszüglich mitteilt, und im Zusammenhang damit die Briefe Konstantins an Alasius und an Celsus, Vitar von Afrika, und einige andere historisch belanglose Schreiben Konstantins. Die Sendung des Eunomius und Ohympius nach Afrika zur nochmaligen Prüfung der donatistischen Sache sei eine Ersindung des Optatus (I, 26), dessen historische Darstellung überhaupt, da er auch vielsach aus gesstlichten Quellen geschöpft habe, so gut wie unbrauchbar sei. — H. Nobbe, die Regetung der Armenpflege im 16. Iahrb. nach den evangelischen Kirchenordnungen Deutschlands. S. 569–617. Es wird aus den Kirchenordnungen des 16. Jahrb. der Nacheweis zu liesern versucht, daß "bereits bei der reformatorischen Ordnung der Armenpflege im wesentlichen Grundsätze hervortreten", welche heutzutage als allsaemein anerkannte Grundlage einer gedeihlichen Armenpflege gelten.

Bb. XI. S. 1. harnack, Theophilus von Antiochien und das Hene Teffament. S, 1-21. Alls authentisches Gotteswort gelten für Theophilus bloß die Schriften des Alten Testamentes; die Schriften der Evangelisten werden als "pneumatophorisch" neben das Alte Testament gestellt; die apostolischen Briefe, besonders die des hl. Baulus, feien dem Bf. zwar sehr geläufig, wurden aber nicht als kanonische Inftanz von ihm betrachtet. - Drafeke, des Apollinarios von Laodicea Schrift wider Eunomios. S. 22-61. Das jog. 4. und 5. Buch der Schrift des hl. Bafilius d. G. contra Eunomium bilde ein zusammengehöriges, von Apollinarius von Laodicea verfaßtes Ganze. - Schwarzlofe, die Derwaltung und die fingngielle Bedeutung der Patrimonien der römifchen Rirche bis jur Gründung des Kirchenftnates. S. 62-100. Gingehende Untersuchung gunächft über die Berwaltung der römischen Patrimonien — ihre Abteilung in bestimmte Berwaltungsbezirte, das Berhältnis des tirchlichen Grundbefiges zum Staate, das Berwaltungspersonal, wobei hervorgehoben wird, daß die Begriffe Rector patrimonii und Defensor sich nicht decken, und der reformierenden Thätigkeit Gregors d. G. bejondere Aufmerkjamkeit zugewendet wird, - jodann über die Ginkunfte der Patrimonien, deren Sohe durch Rückschluß von den Ausgaben beurteilt wird -, endlich über die Geschichte der Batrimonien, porzüglich bis zur Bildung des Kirchenstaates, dann über beren Bedeutung nach Gründung desfelben.

5. 2. Lempy, Antonius von Padna. 3. 177-211. Als Borarbeit zum Zwed einer den Forderungen der Wiffenschaft entsprechenden Lebensbeschreibung des Beiligen werden die hierauf bezüglichen Quellen einer fritischen Besprechung unterzogen. In je einem Abschnitt handelt der Bf. über die Legenden, über anderweitige Nachrichten aus dem 13. Jahrh. und über die Biographien des heiligen. Bon den Legenden fommt der ursprünglichen Form am nächsten die in den Mon. Portug. Script. I, 116 ff. abgedruckte Bita. Eine mit dieser wesentlich identische Ropie der Urlegende ift die von P. Josa i. J. 1883 an erster Stelle veröffentlichte Bita, von welcher fich die vita altera ebenda fast nur in der Form unterscheidet. Als Auszug aus der Urlegende stellen sich die von Azzoguidi veröffentlichten Lektionen eines im 13. Jahrh. geschriebenen Minoritenbreviers von Affifi auf das Fest des Beiligen dar. Soberes Allter und größere Glaubwürdigkeit kommt der in A. SS. Juni II, 705 ff. veröffent= lichten Bita, einer vielleicht in Frankreich entstandenen Ueberarbeitung der Urlegende, zu. Die Vita bei Surius enthält neben dem an die Urlegende fich auschließenden Kern "eingeschobene Stücke" aus fpaterer Beit. Dieje letteren nun nebst bem Liber miracul. (A. SS. Juni II, 724 ff.) und dem Lib. conformitat. n. 8 verfolgen den Zweck, "die Luden der Legende betreffs der Bunder auszufüllen". - Bon den "anderweitigen. Radrichten aus dem 13. Jahrh." ift die wichtigfte ein von Bartholomaus von Trient

verfaßter Lebensabriß des Heiligen (A. SS. a. a. D. 703). — Als Biographen ragen Angelico da Bicenza und Agostino Arbusti hervor. In einem "Nachtrag" wird auf grund einer in den Analecta Francisc. mitgeteilten Notig aus Glafbergers Chronik die Bermutung ausgesprochen, daß Julian von Speier der Verfasier der Urlegende und der oben genannten Leftionen des Minoritenbreviers fei. - Winckelmann, über die Bedeutung der Verträge von Sadan und Wien (1534 - 1535) für die deutschen Drotestanten. S. 212-252. Im Gegenfat zu Rante behauptet der Bf., daß die Brotestanten durch die Radaner Bereinbarung, abgesehen von der Biedereinsetzung Ulrichs und der badurch gegebenen Möglichkeit der Brotestantisierung Bürttembergs, nur gang wenig erreichten; namentlich sei die Zusage betreffs Ginftellung der Kammergerichtsprozesse nicht mit Nachdruck ausgeführt worden. Im Wiener Vertrag wurden den protestierenden Ständen gegen interimistische Anerkennung Verdinands berichiedene innerhalb Jahresfrist zu erfüllende Zusagen gemacht, nicht aber eine solche bezüglich der Erweiterung des Nürnberger Friedens auf die in diesem nicht namhaft gemachten Stände; der Vertrag wurde überdies vom Kaiser nicht anerkannt. Ein vollständiges Cremplar des Wiener Vertrags wurde vom Of. im Dresdener Haupt=Staatsarchiv ent= deckt und ift mit Ausschluß eines schon bekannten Artikels als Beilage wiedergegeben. — Aleinschmitt, hamman von holzhausen. S. 253-267. Des Frankfurter Freiherrn Beftrebungen um Förderung der humaniftischen Studien, seine Thätigkeit als "Städtebote" wie seine sympathische Stellung zur neuen Lehre werden besprochen. - Analekten. 1. Altmann, die Stellung der deutschen flation des Baseler Kongils gu der Aus-Schreibung eines Behnten, durch welchen die gur Griechennnion notwendigen Geldmittel beschafft werden sollten. S. 268-274. Erstmalige Beröffentlichung eines Notariats= instrumentes des Inhalts, daß die deutsche Nation in den Kongillssitzungen vom 26. April und 7. Mai 1437 gegen die Ausschreibung eines Zehnten zum Zwecke der Beitreibung der Uebersahrtskoften für die Griechen energischen Protest erhob. — Cichackert, jur Korrespondeng M. Luthers. S. 274-306. 3mei neue Briefe Luthers an Albrecht von Preußen; eine vollständige Sammlung der Briefe Albrechts an Luther (38 Briefe, darunter 16 bisher unedierte); Inhaltsangabe eines Briefes der Gräfin Dor. von Mansfeld an Luther; Brief des Paul Speratus an Luther, Melanchthon und Juftus Jonas, betreffend ein Schwenkfelbiches Buch; Brief des Erzbischofs Bilhelm von Riga an Luther. - Fefter, die Religionsmandate des Markgrafen Philipp von Baden 1522-1533. S. 307-329. Die 11 bisher mit Ausnahme von dreien noch nicht veröffentlichten Religionsmandate kennzeichnen die kirchliche Stellung des Markgrafen als eine der alten Lehre im allgemeinen gunftige. - Miszelle. Schreiben Lindemanns an Kurfürft August gu Sachsen, Flacius betreffend (1567). S. 330 — 332.

Halden, Tertullian von dem Kranze. S. 353—394. Die Albsklöster. S. 36—435. — Analekten. 1. Röhricht, sein "Krief Chrissit". S. 436—442. Die

von Lambert, catalogue des manuscrits de la bibl. de Carpentras I, 56 Mr. 20 veröffentlichten Auszüge einer griech SE. eines Briefes Chrifti, ferner die beiden in der Chronit des Roger v. Hoveden, hrag. v. Stubbs, und in Staphorft & Hamburg. Al abgedruckten lateinisch geschriebenen "Briefe Christi" gelangen zum wiederholten Abbruck. - 2. Bathgen, die fprifche fis. "Sachan 302" auf der kal, Bibliothek gu Berlin. S. 442-447. Sie enthält nicht, wie im "Berzeichnis der Sachauschen Sammlung jprischer SS." angegeben wird, Abhandlungen von Ignatius, sondern von Antonius. — 3. Kolde, Wittenberger Disputationsthesen aus den I. 1516—1522. S. 448—471. Sie find dazu förderlich, die theologische Entwicklung der Wittenberger Lehrer einiger= maßen zu verfolgen. - 4. Kolde, zur Chronologie Lutherfcher Schriften im Abendmahlsfreit. S. 472—476. Das deutsche "Syngramm" nebst der Vorrede Luthers gelangte anfangs Juli 1526 in den Buchhandel. Der "Sermon wider die Schwarmgeister" besteht aus drei, Ende März 1526 gehaltenen Predigten und wurde wahrscheinlich ohne Borwiffen Luthers etwa im September desfelben Jahres gedruckt. - 5. Kaweran, Thefen Luthers de excommunicatione. 1518. S. 477-479. — Brieger, Thesen Karlfadts. S. 479 - 482. 31 Thesen de tribulationis et praedestinationis materia aus ziemlich früher Zeit Rarlftadts. - Miszellen. Diftel, ein Schreiben der Witwe Engenhagens (1563). - Wilkens, über den verdienten öfferreichischen Mauriner B. Des (1675 - 1735).

## 3| Theologische Quartalfdrift.

71. Jahrg. (1889). H. a. P. Od. Kottmanner, über neuere und ältere Dentungen des Wortes Missa. S. 531—557. Die Ergebnisse dieser außerordentlich gründlich gearbeiteten Abhandlung sind: missa ist substantivisch — missio, nicht partizipial mit Ergänzung von concio u. s. w. zu erklären. Erst seit dem 9. Jahrh. und nicht schon von Gregor d. G. wurde missa im Sinn von transmissa sc. oblatio u. s. w. oder substantivisch — legatio erklärt. Missa catechumenorum — sidelium bezeichnet in den alten Duellen niemals die zwei Haupteise der hl. Messe, sondern stels nur den betreffenden Entlassungsritus; im ersteren Sinne ist es erst seit dem 12. Jahrh, bezeugt. Missa in der Bedeutung "Opferseier" sindet sich zuerst bei Ambrosius, vom 6. Jahrh. an häusig; diese Bezeichnung ist durch Synetdoche als pars pro toto zu verstehen. — Koch, der anthropologische Lehrbegriss des Bischofs Faustus von Kicz. 2. Artikel. S. 578—648.

## 4] Archivalische Zeitschrift.

N. F. (Hrsg. vom k. allgemeinen Reichsarchiv in München). Bb. 1. 1890. v. Rockinger, alphabethischer Wegweiser durch den hanptinhalt der Bände I—XIII. S. 5—35. Dieses sehr dankenswerte Register macht erst eine bequemere Benutung des in den ersten 18 Bänden angehäusten historischen und archivwissenschaftlichen Materials möglich. — A. Primbs, Entwickelung des Wappens der Wittelsbacher. S. 65—105. Schluß zu Band VIII, S. 247—269 u. Band XIII, S. 199—209. (S. Hist. Jahrb. X, 622.) Beschreibung der Siegel der pfälzischen Linie. I. Kurpfalz. Erste Kurlinie, 1294—1559. Zweite Kurlinie Pfalz-Simmern, 1559—1685. Dritte Kurlinie Rensburg. Vierte Kurlinie Sulzbach (Karl Theodor, Max I. Zoseph). II. Die Rebenstinien in der Pfalz: a) Reunburg-Reumarkt 1410—1448; b) Moosbach 1410—1499; c) Simmern-Zweibrücken-Veldenz, Simmern-Sponheim 1410—1685; d) Simmern (jüngere Linie Sponheim); e) Zweibrücken-Landsberg 1611—1681; g) Zweibrücken-Landsberg 1621—1681; g) Zweibrücken-Landsberg 1633—1694; i) Reuburg-Hollstein 1559—1572, Rebentinie Hollststein;

k) Sulzbach 1615-1799; 1) Birkenfeld = Zweibrücken; m) Birkenfeld = Gelnhaufen: n) Junge Bfalg. Nicht regierende Glieder ber Pfalger Linien. NamenBregifter. Unhang A. Die Siegel der Frauen und Töchter des Hauses Bittelsbach, Namensregister. Geschlechtsregister. Anhang B. Siegel von Geiftlichen aus dem Saufe Bittelsbach. Namensregister. - Chr. haentle, das chemals fürstbifcofich Bambergifche Archiv. S. 106-146. Bf., ebemals Archivvorstand in Bamberg, gibt bier eine ein= gebende Geschichte des fürstbischöflichen Archivs, deffen Bestandteile sich heutzutage teilweise im t. allgemeinen Reichsarchive zu München und teilweise im Areisarchive Dasfelbe hatte ursprünglich nur einen geringen Umfang, zu Bamberg befinden. bestand wohl hauptsächlich aus den Bistums-, Gründungs- und Dotierungsbriefen, aus den Privilegien der Raifer und Bapfte 2c., aus den Urkunden der dem Bistume zugewiesenen Stifte und Alöster, aus den Domkapitelstatuten, einigen alten Brivi= legien: und Kopialbüchern u. f. w. und wurde im Sagerer (sacrarium) des Bam= berger Domes neben dem Domichate aufbewahrt. Im Sufitenkriege 1430 wurden Schatz und Archiv auf die Bergveste Giech geflüchtet. Schon frühzeitig muß man zwei auch räumlich verschiedene Archive unterscheiden, das domkaviteliche im Dome sagerer und das bischöfliche im fog. alteren Bischofshofe. Daber auch die Bezeichnung: "bischöfliches und domkapitelsches Archiv". Um 1553 befand sich das domkapiteliche auf der Altenburg und wurde von dort nach der Plassenburg gebracht. Sauptdifferenzpunkten zwischen Bischöfen und Domkapitel gehörte das unbeschränkte Berfügungsrecht über die beiden Teile des Archives. Im Jahre 1575 bestand schon eine Archivordnung, welche bis zur Aufhebung des Bistums im großen und ganzen maßgebend blieb. Durch den dreißigjährigen Krieg ging vieles verloren. Ende des 18. Jahrhs. waren gewöhnlich 10-14 Personen am bischöft. Archiv beschäftigt. Um diese Zeit wirkten bier als Archivare Rluger und Senberger. Unter ben Arbeiten bes ersteren ift fein Elenchus codicum constitutionum Bambergensium herporzuheben. Der lettere lieferte namentlich ein großes vortreffliches Regestenwerk und eine Reihe von Kopialbuchern mit prächtigen Zeichnungen und Verzierungen. v. Krogh, das Cottorper Archiv. S. 147-165. Die in Holftein 1106 gur Regierung gekommenen Grafen von Schauenburg ließen auf Schloß Segeberg ein Archiv ein= richten. Die Regenten aus dem Saufe Oldenburg vervollständigten es, Chriftian II. ließ es 1523 nach Sonderburg überführen und Friedrich I. von dort nach Gottorb. Sier blieb es reichlich 200 Jahre unter ber eifrigen Fürforge der Bergoge. Im 3. 1721 ging es in banischen Besit über. Seine einstigen Bestandteile befinden sich jest im t. geheimen Archive zu Ropenhagen, dem t. preußischen Brovinzial-Staatsarchiv zu Schleswig, dem großherzogl. oldenburgischen Saus= und Bentralarchiv in Oldenburg, dem Archiv des kais. ruffischen auswärtigen Amtes zu Moskau, sowie auf der Kieler Universitätsbibliothet. — v. Arogh, das großherzogliche haus- und Bentralarchiv in Oldenburg. S. 166-178. Die ursprüngliche Grundlage diefer Sammlung ift das Landesarchiv in Oldenburg, das aus der Sammlung der gräflichen Alten und Urfunden gebildet war, welche bis 1573 am hofe zu Oldenburg erwachsen find und bem gräfl. Gebeimichreiber überantwortet waren. 1624 unter Anton Gunther, bem legten regierenden Grafen zu Oldenburg, murde bas "Bauß= und Bentralarchiv" ein= gerichtet. Bei Biedervereinigung der Graffchaft Delmenhorft mit Oldenburg 1647 famen die gräft. Dokumente in Delmenhorst, sowie die Urkunden der Delmenhorster Mlöfter und Stifter an das hauß= und Zentralarchiv, 1694 geschah dasselbe mit den Urkunden des Kollegiatstiftes zu Oldenburg (gegen 500 Rummern), welche aber 1722 wieder an die Lambertuskirche dortselbst gurudgegeben wurden. Bahrend des danischen

Regiments erlitt das Archiv nicht unerhebliche Einbußen. 1679 wurde infolge ber frangösischen Invasion ein Teil desfelben nach Glüdstadt, ein anderer nach Roben= hagen, ein dritter nach Bremen geflüchtet. Die nach Glückftadt und Bremen gebrachten Archivalien tamen fpater gurud. Gine völlige Zentralisation aller Olbenburger Archive wurde unter dem Archivrat Dr. Leverkus († 1870) durchgeführt. - A. Bok. rheinpfälzische Weistümer im Kreisardive zu Spener (Schluß gu Band XIII, 220-233). S. 184-191. S. Sift. Jahrb. X, 621. Es wird hier die Aehnlichkeit eines Teiles ber Beistümer mit den Urkt. hinfichtlich der Art der Ueberlieferung, sodann die äußere Beichaffenheit der Spegerer Beistilmer turz besprochen und endlich ein Blick auf den Inhalt derjelben geworfen. - v. Rockinger, das Bentbuch des hochflifts Wirzbuch und gerzogtums 311 Franken von Magifter Lorenz Fries. S. 192-202. Bf. entdecte in einem Bande des zur Zeit dem t. allgem. Reichsarchive zu München einverleibten Bobmann= Habelichen Archivs die Urschrift des Zentbuches von Fries, auf deffen Grundlage andere Wirzburger Bentbucher, namentlich das in der zweiten Salfte der fiebenziger Jahre des 16. Jahrhunderts entstandene verfaßt sind. Das lettere, welches Bf. bereits 1872 in einem akademischen Vortrage besprochen hat, stellt sich in seinem allgemeinen Teile lediglich als eine Herübernahme aus der Arbeit des Lorenz Fries dar. Aus dieser können nunmehr auch die in jenem sehlenden ersten 7 Blätter ersetzt werden. Zu diesem Behuse hat Bf. hier den Anfang des Friesischen Manuftriptes jum Abdruck gebracht. — M. I. Neudegger, Geschichte der pfalg-banerischen Archive der Wittelsbacher. S. 203—240. I. Das Kurarchiv der Pfalz zu Heidelberg und Mann= heim. I. Teil. Zu Kanglei= und Archivwesen der älteren Zeit 1214—1576. richten über Amtswesen und Verwaltung. Momente aus der Landesgeschichte. handelt zunächst den Ort der älteren pfälzischen Kanzlei und des Archivs, sowie die urkundlichen Rachrichten über denselben und über das gleichzeitige Amtswesen. Sodann wird die Frage nach den damaligen Beständen des Archivs behandelt. Bf. geht zu diesem Zwed näher auf die Geschichte der Pfalz, ihre Regenten, ihre Berwaltungs= und Behördenorganisation ein und versucht schlieftlich den Sat zu beweisen, daß bis zum dreißigjährigen Krieg das kurpfälzische Archiv nicht aus der Hofburg auf dem Jettenbühl gekommen ift und bis dahin so viel wie gar keine Berlufte erlitten haben kann. Fortsetzung folgt. — E. Birngiebl, die sogenannten Neuburger Kopialbücher. S. 241—261. Bf., welcher zur Zeit mit der Bearbeitung und ein= gehenderen Repertorisierung dieser im t. b. allgemeinen Reichsarchiv befindlichen 150 Bande betragenden Sammlung beschäftigt ift, gibt hier vorläufig einen kurzen Ueberblick über den ungemein reichen und mannigfaltigen Inhalt derfelben. Die Bande ftellen eine fehr wichtige, bis dahin noch wenig benutte Quelle dar für die Weschichte des Hauses Wittelsbach, die Beziehungen desselben unter sich wie zu Raifer und Reich, sowie für die deutsche Rechts: und Kulturgeschichte, namentlich vom 14. bis 17. Jahrh. - v. Rodinger, des Erasm fend Einleitung gur banerifden Gefdichte. S. 262-279. Erasm Fend, auch Bend, der Nachfolger des baverischen Archivars Augustin Rölner, hat die Abfassung einer bagerischen Geschichte jedenfalls beabsichtigt. Db sie zustande gekommen, ist nicht bekannt. Aber die Ginleitung zu ihr ist in einer Sandidrift der Bibliothet der hiftorischen Rlaffe der Akademie der Biffenschaften gu München erhalten. Bf. hat dieje Ginleitung hier zum Abdruck gebracht.

Bo. II. 1. Salfte. (1889). f. v. Petersdorff, Beiträge gur Wirtschafts-, Steuerund heeresgeschichte der Mark im dreißigjähr. Kriege. S. 1-73. Der furfürftl. Geheime

<sup>5]</sup> Forschungen zur Brandenburgischen und Prenfischen Geschichte.

Sekretar Bermann Langen beranstaltete i. J. 1634 für den Kriegsrat eine amtliche Erhebung über die Kontributionen und Kriegsfosten des Kreifes Oberbarnim. Das Prototoll der längeren und fürzeren Berichte von 96 Ortschaften befaßt sich jedoch nicht allein mit den Kriegskoften, sondern beleuchtet die ländlichen und ftädtischen Berhältniffe, die Preisbildung, das furmart. Steuerwefen, deffen Art, Bahl= und Soben= verhältnis, bringt näheres über die Anfänge des brandenburg. Heeres, die Truppen= verpflegung und Durchmarschkoften u. a. Die für die märkische Kulturgeschichte nicht unbedeutsamen Angaben vereinigt der Bf. mit hinzuziehung anderwärtigen gedruckten und ungedruckten Materiales in zusammenhängender Darftellung. - E. Münzer, aus brandenburgifden Elugidriften der Stockholmer Bibliothek. S. 75-97. Gine Ergangung des Bildes von der brandenburg. Publizistit in der Regierungszeit des Großen Kurfürsten, welches der Bf. nach dem Material der Berliner tgl. Bibliothef im 18. Bande der Märk. Forschungen, 225-288, gezeichnet hat, wird hier gegeben nach acht Dris ginalfdriften der Stockholmer Flugidriftensammlung, welche nachweisbar brandenburg. Ursprungs und bedeutsam find für die Epoche 1656-1658, befonders für das damalige Beitungswefen. - C. Jann, die brandenburgifden filfstruppen Wilhelms von Oranien i. 3. 1688. S. 99-124. Die Tradition, wonach die im Berbst 1688 in den Dieust der Generalstaaten getretenen brandenburg. Truppen mit nach England gezogen wären und bis nach Frland ihre Fahnen getragen hätten, wird auf grund von Archivalien aus dem anhaltischen Staatsarchive zu Zerbst und holländischer bisher unbenutter Geschichtsquellen genau untersucht. Die Worte des Kurfürsten, daß er zur genannten Expedition keinen Mann gegeben habe, bestätigen sich; die ganze lleberlieferung beruht auf der Berwechselung eines schon von 1676 an als hollan= bische Truppe vorhandenen Regimentes Brandenburger mit der brandenburg. Urmee. - f. Collin, ein hugenottifches Attentat vor der Gertraudenkirche gu Magdeburg am 5. Febr. 1693. S. 125-160. Gin durch einen brutalen Offizier geobrfeigter Rauf= mann erregt einen Prozeß, der tiefe Schatten wirft auf die Magdeburger französische Kolonie in ihrer Blütezeit und auf das schleppende Juftizwesen. — R. Koser, die Gründung des Auswärtigen Amtes durch König Friedrich Wilhelm I. i. 3. 1728. S. 161 -197. Als Ergebnis eingehender Beratungen zwischen dem Könige und dem alten Statsminister von Ilgen mährend der letten Wochen vor Ilgens am 6. Dez. 1728 erfolgtem Tode vollzog am 8. Dez. der König den das Auswärtige Amt konfti= tuierenden Att durch die "Instruction vor den General-Lieutenant von Borck und den Bürkl. Geheimten Etats-Ministre von Emphausen, auf was Arth die Affaires Etrangeres und Reichssachen sollen geführet und tractiret werden." R. betrachtet eingehend die innere Geftaltung des Dienstes der neuen Beborde, Minister, Setretare (vortragenden Räte), die diplomatische Schule und Kanzlei. Ein Erkurs bespricht den Berkehr zwischen Minister und Rabinet. - F. Arnheim, ein Gedicht des Kronpringen Friedrich an Voltaire. S. 199-200. Bom 15. April 1739 aus Reinsberg. - A. Stölzel, die Berliner Miltwochsgesellschaft über Aufhebung oder Reform der Univerfitäten (1795). S. 201-222. Von 1783-1800 beftand in Berlin eine geheime Auftlärungsgefellichaft, welche Mittwochs zusammenkam — nicht zu verwechseln mit der Lesegesellschaft ber Benriette Berg! - und miffenschaftliche Auffäte ihrer Mitglieder zur mundlichen oder schriftlichen Besprechung brachte. Bu ihren Mitgliedern gehörten Svarez, Mof. Mendelssohn, Ricolai, der Jurist Alein u. a. Im J. 1795 legte das Mitglied J. G. Gebhardt, erster Brediger der Jerusalem. Kirche, einen Auffat vor, der die Aufhebung der Universitäten befürwortete; er ist verloren gegangen, dagegen blieben erhalten die Gegenvorschläge der Gesellschaftsmitglieder, darunter auch einer von Nicolai, Svarez, Selle, Biefter, welche Beibehaltung und Reform der Universitäten forderten und hier abgedruckt werden. - h. von Treitschke, Prengen und das Bundeskriegswesen 1831. S. 223-231. Im Gegensate gu J. G. Dropfen, gur Gesch. d. preuß. Politik in d. J. 1830-1832, erkennt Treitschke in den Bundesverhandlungen jener Jahre nicht den Biderstreit des Suftems eines engeren Bundes unter Breugens Führung mit demjenigen der alten Bundesversassung unter Desterreichs Leitung, sondern nur die "bescheidene Absicht" des Berliner Sofes, die auf den Berliner Konferenzen nach langen Schwankungen erreicht wurde, den Rücktritt des erkrankten Bernstorff aber, wenn auch nur mittelbar, nicht bewirkte, wonach der nächstkommende Bundeskrieg so eingeleitet werden follte, daß mindestens für die Hauptmasse des Bundesheeres die Ginheit der Guhrung gefichert ware. - A. Kofer, gur Geschichte der prengifchen Politik mahrend des Krimkrieges. S. 233-243. Gine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den neueren Bublifationen: Unter den Hohenzollern. Dentwürdigkeiten a. d. Leben des Generals Oldwig v. Ragmer. Bd. IV, Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bon Ernft II., Berg. b. G.=C.- G. Bb. II, und Rothan, la Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée. - Alcine Mitteilungen f. holge jun., die märkifchen Kangter bis 1650. S. 245-252. - Derf., jur Gefch. Joachim hennigs von Treffenfeld. S. 252-257. - R. Kofer, ein prengifcher Friedensentwurf a. d. Gerbft 1759. S. 257-259. - O. Gerrmann, Gandi über die Schlacht bei Torgan. S. 259-264. - F. Arnheim, aus einer Schwedischen Gesandtschaftsrelation über Prengen pon 1793. S. 264-267. - Th. Schiemann, jur Geschichte der prengifchen Bezichungen i. d. Epoche von Gilfit. S. 267-268. Anzeige der von General R. K. Schilder im Februarheft 1888 und Januarheft 1889 der Russkaja Stariná (Ruff. Altertum) begonnenen Geschichte der "Beziehungen Ruglands zu Europa unter der Regierung Raiser Alexanders I. von 1806—1815"; der General halt das Bundnis mit Napoleon für den richtigen Beg der ruffischen Politik. - Berichte über den Fortgang der literar. Unternehmungen der königl. preng. Akademie der Wiffenfch, gu Berlin i. 3. 1888. S. 269-272. - Mene Erfcheinungen. I. Beit= fdriftenican. II. Universit. Schriften u. Programme. III. Bucher. S. 273-304.

2. Salfte. E. Berner, neuere frangofifche Forfchungen gur prengifden Geschichte. S. 1-36. Jul. Flammermont, l'expansion de l'Allemagne (Paris 1885) eröffnet die Revue der Hiftorifer über preuß. Geschichte in Frankreich, als deren letter Ed. Simon, l'empereur Fréderic (Paris 1888) paffiert. — Eingehend beiprochen werden: A. Simin, hist. de la format. territor. des états de l'Europe; Lavisse, études sur l'hist. de Prusse; A. Baddington, l'acquisition de la couronne royale de Prusse par les Hohenzollern; E. Bourgeois, Neuchatel et la politique prussienne en Franche-Comté 1702-1713; die Berte des Bergogs von Broglie; A. Chuquet, les guerres de la révolution und die Souvenirs diplomat. von G. Rothan. Ginigen Siftorifern, wie Baddington, Chuquet und Simon, erfeunt der Bf. Berdienfte um die preuß. Geschichte gu. - p. van Nichen, neumärkische Studien. S. 37-90. Bis zur Zeit der astanischen Besitzergreifung wird die Geschichte der verhältnismäßig stiefmütterlich in der Literatur behandelten Neumark gezeichnet, deren älteste Beziehungen zu Polen, Bommern und Brandenburg und Gebietseinteilung. Die beiben Erfurje untersuchen die Lage der Burg Zantoch, die öftliche und nördliche Ausdehnung des Landes Stargard. Gin weiterer Auffat foll sich mit der brandenburg. Eroberung der Neumark befassen und die kulturgeschichtliche Darftellung des Landes nachtragen. - f. holhe jun., zur Geschichte der markischen Reformation. S. 91-102. Die Korrespondenz des Kurfürsten Joachim II. von Branbenburg mit seinem Schwiegervater, dem Könige Sigismund von Polen, wegen des Entschluffes des Kurfürsten, zum Protestantismus überzutreten. - 3. Paczkowski, der große Kurfürst und Christian Ludwig von Kalkstein. S. 103-209. Ohne Bezugnahme auf Bufendoris Darftellung, doch unter Auseinandersetungen mit Dropfens Weich, der preuß. Politik III, 3 und mit Rafimirs von Jarochowski Sprawa Kalksteina (d. Kaltstein, Angelegenheit) 1670-1672 (Warschau 1878) führt der Bf. die Ereignisse von Kalksteins erstem Brogesse bis zur Entführung aus Barichau vor. Der Oberft war in die volle Mitwiffenschaft ber geheimen Umtriebe ber poln. Gegner des Kurfürsten von Bedeutung nicht eingeweiht, sondern nur ein gelegentliches Wertgeng wegen feiner feindlichen Gefinnung gegen ben Rurfürsten. - 3. Bolte, der "ftarke Mann" J. C. Eckenberg. Ein Beitrag gur Geich, des Berliver Schaufpiels, S. 211-227. Gin Komödiant aus der Beit Friedr. Bilhelms I. - F. Arnheim, ans Briefen der Kronpringesfin Allricke von Schweden an die Königin-Antter Sophie Dorothea (1745-1748). S. 229-244. Die Briefe find ein Seitenstück zu jenen an den Bruder August Wilhelm von Breugen, welche R. Rofer in der Zeitschr. f. preuß. Gesch. XVIII, 14 -52 mitgeteilt hat. Scharfe Beobachtungsgabe und inniger Anteil an den Schickfalen Breugens und der fonigt. Familie fprechen aus ihnen. - E. Berner, die Kaiferschriften des Jahres 1888. S. 245-289. Gine Zusammenstellung der Literatur über die Raiser Bilhelm I., Friedrich III. und Bilhelm II. - Eleine Mitteilungen. E. Fifcher, Derfflinger als ichwedischer Oberft in Berlin (November 1645). \$, 291-296. - A. Landwehr, das Kirchenregiment des großen Kurfürsten. S. 296-306. Bifitationen, Gottesdienst, Migbrauche, Konfistorialordnung. - Sikungsberichte des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg. S. 307-314.

6] Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Runft.

Jahrg. VII. H. 2. (Durch ein Versehen des betr. Mitarbeiters blieben H. 2, 3 u. 4 des Jahrg. VII unbearbeitet und werden hiemit nachgetragen. D. R.) M. Siebourg, zum Matronenkultus. S. 99—116. — F. hettner, römische Münzschahfunde in den Kheinlanden. (Forts. zu Jahrg. VI S. 119—157). S. 117—163. Uebersicht über die Schahfunde konstantinischer Münzen zu Ermsdorf, Ohron, Ollmuth, Wecze und Rheinzabern mit Ausschlüssen über die Reihenfolge der Emissionen der Trierer Präge und über die Chronologie der konstantinischen Münzen überhaupt. Daran auschließend eine chronologische Uebersicht über die römischen Schahfunde in der Rheinprovinz, Luzemburg, Hessen, der Pfalz, Nassau und Baden mit Angaben über Fundort, Münzesorte und den letzten im Funde vertretenen Kaiser.

H. Moogeweg, der Kölner Domscholaster als Kreuzprediger 1214—1217. S. 235—270. Aussiührliche Schilberung der Kreuzpredigtreise Olivers durch das Erzstift Köln. Im Winter 1213/14 brach er von Köln auf und gelangte am 26. Febr. 1214 nach Lüttich, der ersten Station seiner Mission, worauf er die Grafschaft Namur, das Herzogtum Brabant, Flandern, Geldern, und das Land der Friesen durchzog, überall vom besten Ersolge gekrönt. In allen diesen Ländern war er auch nebenbei für die Sache der Stausenpartei thätig, da er ein entschiedener Gegner des Welsen Otto IV. war. Im November 1215 wohnte er als ofsizieller Vertreter des Erzbischofs von Köln dem großen Laterankonzil au; Innocenz III. ernannte ihn auch zu einem der Exekutoren der Beschlüsse konzils. Ende Mai 1217 betrat Oliver in Marseille das Schiss zur Fahrt ins Morgenland und erst 1222 kehrte er von der unglücklichen Expedition wieder zurück. Sine Erzählung seiner Schicksale während des Kreuzzuges hat er selbst uns in den Briesen hinterlassen, die er vom heil. Lande und

von Alegypten aus an den Erzbijchof Engelbert von Köln geschrieben hat. — A. Wyß, 3. P. A. Madden und die Drukerei im Kloser Weidenbach zu Köln. S. 271—277. Entgegen Madden, der die Behauptung ausgestellt hat (Lettres d'un diographe 1850), daß das Kloster Beidenbach in Köln für diese Stadt die Biege der jungen Kunst der Typographie gewesen sei, weist Byß überzeugend nach, daß dies unmöglich der Fall gewesen und daß es vornemlich eine ganz salsche Auffassung Maddens sei: zwei Konventualen in Beidenbach hätten den Druckern als Faktoren gedient.

5. 4. Fr. Koffer, der Ringmall ,,henneburg" bei Lichtenberg im Großherzogtum fiesen. S. 313-317. - I. B. Nordhoff, das Kirchlein zu filtrup. S. 317-325. Das Kirchlein Hiltrups (bei Münfter i. B.) ift eine Gründung des Bischofs Burfard von Münfter (1098-1118) und ein Bert der Münfterischen Bauschule, eines der älteften und merkwürdigften Denkmäler der Landesarchitektur. — f. Bangemeifter, gur Geschichte der großen geidelberger, fog. Mannesfischen Liederhandschrift. S. 325-371. Bf. erörtert zunächst einige der wichtigsten Bunkte, welche fich auf die Entstehung der Maneffischen Liederhandschrift und ihre späteren Schickfale beziehen. Darnach ist der Grundftod der Handschrift von eina 100 Dichtern in den 10 oder 15 ersten Jahren bes 14 Jahrh. guftande gefommen, mahrend die weiteren 30 Sanger und Bilder als allmählich, etwa in der Zeit von 1315 bis 1330 (oder 1340) eingefügte Nachträge zu betrachten sind. Der Roder entstand nicht zu Konstanz, wie F. X. Kraus annahm, sondern höchstwahrscheinlich zu Zürich durch Rüdiger Manesse II. († 1304), bezw. dessen Sohn Rüdiger IV. († 1309), deffen Enkel Rüdiger V. († 1331) und Ulrich I. († 1344/45) und Urenfel Rüdiger VII. († 1383) auf grund einer Jahrzehnte hindurch mit großem Fleiß zusammengebrachten Sammlung von Liederbüchern. Seit Berstellung der Handschrift taucht dieselbe zum erstenmale auf nach dem im 3. 1596 erfolgten Tode des Freiheren Joh. Philipp von Hohenfax auf Forstedt. Sie war aber vorher ichon in Beidelberg als Eigentum des Rurfürften von der Pfalz gewesen. Nach Heidelberg wurde sie auch 1607 wieder juru d'gebracht. 3. begründet den Beidelberger Rechtsaufpruch auf die BS. burch eine tiefeindringende, für die Gelehrtengeschichte des 16/17. Jahrhs. interessante Unterfuchung, die fich namentlich auf den in der Stadtbibliothet zu Frankfurt a. M. verwahrten Briefwechsel M. Goldasts stützt. Bei der großen Bibliothekskatastrophe 1622/23 wurde die HS. nach Rom oder sonst wohin entführt; von 1657 an gehörte sie ununterbrochen der großen Bariser Bibliothet an, in welche sie aus dem Nachlas des Pariser Gelebrten Nacques Duvuy tam. Erft i. J. 1888 ift es dem Buchhändler K. J. Trübner in Strafburg gelungen, den fostbaren Roder für Deutschland wiederzugewinnen; fie gehört nun wieder wie ehedem der Universitäts-Bibliothet zu Beidelberg.

Jahrg. VIII. S. 3. K. Lamprecht, ländliches Dasein im 14. und 15. Inhrh., vornemlich nach erheinischen Anellen. S. 189—210. Bielsache Zeugnisse beweisen, daß im Bauernstand des 15. Jahrhs. die lebendige Ueberlieferung des geistigen Lebens der Borzeit und die Bersassonen der ersten Ansiedlung im deutschen Land dis zum Ende des Mittelasters und darüber hinaus sich erhalten haben. Wie die herren des 14. und 15. Jahrhs. weder sozial, noch national, noch auch religiös und sittlich ihren Unterthanen allzu sern standen, so lastete auch der Druck ihrer Herrschaft noch nicht allzu start auf den Schultern der letzteren. Aber dieser Fortbestand der urzeitzlichen Formen genosienschaftlich betriebenen wirtschaftlichen Lebens verhinderte wesentslich die weitere Entwicklung zu wahrer Freiheit. Des weiteren ließen die Wirtungen des allzu sangen Fortbestehens des urzeitzlichen Familienwerbandes, der alten unumighränkten Herrschaft des Familienoberhauptes über die Familienangehörigen keine

freiere Entwicklung der bänerlichen Perfonlichkeit zu. Darin liegt der tieffte Grund für die agrarischen Revolutionen der zweiten Hälfte des 15. und der ersten Jahrzehnte des folgenden Jahrhs. Undererseits macht eben dieses Verharren auf dem äfthetischen, intellektuellen und sittlichen Rährboden der Urzeit die bäuerlichen Rlassen des 14. und 15. Jahrhs, zu ben glücklichsten Ueberlieferern eines uns sonft in geschichtlichen Quellen faum noch zugänglichen fruhzeitlichen Geifteslebens. - 3. f. Collec u. K. Ramprecht, Grundbefik der Abtei Echternach i. Beeland (folland). S. 211-220. Beröffentlichung einer ben Güterbesit ber Abtei C. Willibrord zu Echternach in Zeeland enthaltenden Aufzeichnung aus der HS. 9536 der Parifer Nationalbibliothek (Ende des 11. oder Anfang bes 12. Nahrhs.). Dieselbe ist für die Kenntnis bes alten Zeelands sowohl in fozialgeschichtlicher als wie in agrargeschichtlicher Richtung sehr wertvoll. Es wird bier an den Grenzen germanischen Besens die Bitalpacht als Sustem zu einer folch frühen Beit nachgewiesen, wie fonft nirgends auf deutschen Boden. Das agrarische Bild, wie noch vielmehr die Art der Bodenbenutung weist auf sehr fortgeschrittene Ber= hältniffe. -- I. B. Nordhoff, einheimische Alofter- und süddentsche Laienbaumeifter in Weffalen mahrend der lettvergangenen Jahrhunderte. S. 220-231. Der Borläufer dieser Künftlermönche seit dem 17. Jahrh. war der Glockengießer Anton Baris aus Lothringen 1633-1662. Ihm folgen der Laienbruder Albertus de Tyrano, ein geborener Italiener und ersahrener Maurermeister aus einem Julicher Ordenskonvent, ber im Dienste der Bentlager Kreuzherren bei Rheine i. Bestf. thätig war und zwei Franzistaner: Bruder Gerhard und Jodotus; weiterhin die Minoriten Andreas Orell und P. Blankenstat, P. Hermannus Marx, Observant zu Bechta, ber Provinzial P. Antonius Josephus und Wenzeslaus Roch († 1832). Im 18. Jahrh. waren es fast ausschlieftlich Tiroler (Bapern, Staliener) Baufünftler aus dem Laienstande, die im Münfterland beschäftigt waren. - P. Boerres, die 6656 Sufen der Abtei St. Maximin. S. 232-241. Mus St. Maximiner Urfunden des 12. und früherer Jahrh. wird der wahre Güterbeftand der Abtei in dieser Zeit (-1023) mit hinreichender (Sewikheit to festaestellt, daß die angeblich von Raifer Beinrich II. derselben genommenen 6656 Hufen Landes in der That als eine ftarte Uebertreibung und die betreffenden angeblichen Originalurtunden Heinrichs II. in der Parifer Bibl. nat. monum. Lat. nr. 29 u. 30 als Fälschungen erscheinen.

5. 4. A. hammeran, Limes-Studien. S. 287-310. Bf. fucht die Frage: wie war die älteste Anlage des Limes beschaffen und welches waren die Beränderungen und Formen, die er im Laufe der Zeit durchlief, aus der Geschichte des Taumis-Limes zu beantworten. Darnach diente der Limes an und für sich nirgends mili= tärischen Zwecken, das ganze Gewicht der Grenzverteidigung beruhte vielmehr in dem porzüglichen Signalinstem, welches längs des Limes durch Balle und Türme infge-Infolge der stets wiederholten germanischen Ginfälle im 3. Jahrh. wurden die alten Verteidigungs= und Beobachtungstürme, die der früheren solideren Anlage gemäß durchweg auß Stein erbaut waren, gerstört und dann durch Holzbauten ersett, neben denen wieder die Wehrhügel als Aufenthalt für die Bachtposten dieser Türme entstanden. — Fr. Kosler, vier Kingwälle im hungrück. S. 311-318. schreibung der Bälle der Bildenburg im Idargebirge, der Befestigung auf dem Sohefels, gen. "die Schang", des Walles auf bem Silberich, gen. "die Festung" und des Walles auf dem Ringstopf. — Dan Werzeke, Jund römischer Münzen zu Ettelbrück. S. 318-335. 2f. beschreibt die im Ott. 1889 aufgefundenen ca. 2000 rom. Rupfermungen, Mittel= und Kleinerze aus der zweiten hälfte des 3. Jahrh. nach der Reihenfolge der Kaiser von Gallienus bis Galerius Maximianus. Daraus zieht er ben Schluß, daß die Münze von Trier eingerichtet wurde, nachdem Konstantins Chlorus, zum Cäsar ernannt, Gallien zu seinem Teilreich erhalten hatte; es wurde in ihr nur Gold und Meinerz geprägt dis zur diokletianischen Münzresorm des J. 296. Mit diesem Jahre hörte die Prägung von Kleinerz auf, die Mittelerze traten nunmehr an die Stelle. — H. V. Sauerland, die ursprüngliche Fassung des Trierer Silvester-Privilegs. S. 335—351. Sauerland weist hier als die älteste Fassung, d. h. als den ursprüngslichen Text dieses angeblichen Silvesterprivilegs die längere, zuerst von Sirmond entedete und von Papebroch, Wiltseim und Calmet, in dem Trierer Kodez Egberti und der Chronit Hugos von Flavign) überlieserte Form nach, während der fürzere bei Brower, antig, et annal. Trevir. enthaltene Text jünger ist. — P. Bahlmann, neue Beiträge zur Geschichte der Kirchen-Visitation im Kistum Münster, 1571—1573. S. 352—387. Diese bestehen in den Archidiakonats-Berichten und Visitations-Protokollen, welche über die kirchlichen Zustände der Diözese Münster im 16. Jahrh. den ersten näheren Aufschluß geben.

### 7| Mitteilungen des Bereines für Geschichte der Dentschen in Böhmen.

Jahrg. XXVII. Dr. 3. 3. Loferth, jur Ceschichte des Landskroner Teiles der Schönhengstler Sprachinsel. S. 193-235. Auf grund eines spärlichen urtundlichen Materiales von Grund= und "Memorabilienbüchern" versucht der Bf. eine Dar= stellung der Geschichte der Landstroner Gegend. Er behandelt 1. die Geschichte von Landstron und seiner Umgebung bis zur Stiftung bes Klosters Rönigfaal (1292), S. 195-198. Schon in ber zweiten Sälfte bes 13. Jahrh. bestand Landstron als Stadt. Die Rolonisation ber beutschen Ortschaften um Landstron ift in die Zeit des Rönigs Ottokar II. ju feben. 2. Landstron unter der Serrichaft von Königsaal (1292 [1304?] -1358), S. 198-212. Die deutsche Sprachinsel von Landstron bestand bereits i. J. 1304; seither ist das deutsche Element in jenen Gegenden eher zurudgewichen als vorwärts gekommen. 3. Die Stadt Landstron unter dem Bistum Leitomischt (1358-1425), S. 212-215. Benig Sicheres bekannt. 4. Die husitische Periode (1425-1618), S. 215-226. Durch die hufitischen Wirren hat Landstron viel von seinem deutschen Charafter ein= gebußt; daß es nicht völlig tichechifiert wurde, hat es wohl der ftarken deutschen Bevölkerung in der Umgebung sowie dem Umstande zu verdanken, daß sich die Deutschen in Landstron der husitischen Lehre (Pitarden) auschlossen. Im J. 1622 ging Landstron durch Rauf um die Summe von 183,000 Schock Meigner Groschen in den Besit des Fürsten Rarl von und zu Liechtenstein über. 5. Die Geschichte der Stadt Lands= fron und ihrer Umgebung seit bem 30 jährigen Rriege (1618-1888), S 226—233. Die Zeit des 30 jährigen Krieges hat in Landskron den Protestantismus wie den Hustitsmus nabezu vollständig ausgetilat. In einer Beilage (S. 233-235) gibt Bf. eine Anzahl für die Geschichte Landstrons wichtiger Urkundenregesten aus cod. I. IV. 3. d. Studienbibl. Olmun, - Th. Bilek, das nordweftliche Bohmen und der Auffland i. 3. 1618 (IV. Fortf.) S. 235-272. Registrierung von weiteren 43 nordböhmischen Abelsherrschaften, die wegen Teilnahme ihrer Besitzer am böhmischen Aufstand i. J. 1618 durch die Friedländische Konfiskationskommission dem königl. Fiskus überwiesen wurden - 4. Chomas, Nawarow bei Tannwald. S. 272-279. Der Erbauer dieser seit 1643 in Trümmer liegenden Ritterfeste ist unbekannt. Im 3. 1380 besaß fie Johann Czuch von Zasada, deffen Enkelin Johanka fie 1452 um 12 Schoef Grofchen an Georg von Podiebrad verkaufte, der sie wieder um 1000 Schock an Nitolaus von Hafenburg abließ. 1543 tam Nawarow an das Geschlecht der Smirigty

von Smirit und von diejem i. J. 1618 in den Befitz Albrechts von Baldstein, deffen Mutter bem vorgenannten Geschlecht entstammte. 1627 verkaufte Waldstein Namarow um 30,000 fl. rhein. an Fran Gertrud von Lamotte, deren Tochter in den J. 1665 -1666 das gegenwärtige Schloß in Nawarow erbauen ließ. Seit 1692 befaß die aus Schlesien stammende Familie von Ehrenburg die Herrschaft Nawarow bis 1873. - M. Grünwald, David Gans, ein Prager Chronift des 16. Jahrhs. S. 279-282. David Gans, der erste deutsche Jude, der eine Weltgeschichte in chronikartiger Form herausgab, war 1541 zu Lippstadt in Bestfalen geboren, studierte zu Franksurt a. M. und Krakau; in den jechziger Jahren des 16. Jahrh. kam er nach Brag, wo er viel mit Tucho de Brahe, Repler u. a. verkehrte und am 13. Aug. 1613 ftarb. Er schrieb nur in hebräischer Sprache und zwar u. a. hauptsächlich ein geschichtliches Werk Zemach David, "Sprosse Davids", und zu bessen Erganzung eine Kosmographie unter bem Titel Zurat haorez, "Bild der Erde". Zemach David enthält in chronikartiger Beise die merkwürdigsten Greignisse und geschichtlichen Begebenheiten von Abam angefangen bis jum J. 1592. Bon mehreren seit 1592 erschienenen Auflagen ift die jungste bie Editio Barfchau 1878. Als Quellen benutte er 1. den Adelsipiegel von Cyriakus Spangenberg, der zu Schmalkalden 1591 erschien; 2. Martin Boreaks bobmifche Chronif, Bittenberg 1587, 2 Teile; 3. die Berte des Hubertus Golzius, 4. des Lorenz Faustus und 5. die des Georg Caffins. Alle diese zu seiner Zeit berühmten Autoren benutte er ohne Prufung bona fide. Bom größten Interesse find die mabrend feines Aufenthaltes in Brag von 1562 bis 1592 über die allgemeinen politischen Verhältnisse Europas niedergeschriebenen Aufzeichnungen. - D. Gochtert, Schonan, ein deutscher Staatsökonom gur Beit der Regierung des Kaifers Matthias. S. 282-287. Gin Ausgang aus dem Generalbericht des ichlefischen Rammerpräfidenten von Schönau über die zerrütteten finanziellen Berhältnisse in Defterreich, Böhmen und Schlesien, und die Borichtage, fie zu beben. Die in demfelben entwickelten Grundfate zur Regelung der Staatsfinangen liefern den Beweiß, daß es damals ichon, bevor noch Colbert mit seinen reformatorischen Ideen zur Regelung der Staatsfinanzen Frankreichs aufgetreten ift, in Deutschland Männer gegeben hat, die das Gleichgewicht zwischen den Staats-Cinnahmen und Ausgaben auf rationellen Grundlagen herzustellen befliffen waren.

Dr. 4. R. Müller, Künftler der Henzeit Bohmens. XIII. Gabriel Max. S. 289 -326. Interessante Stizze über ben am 23. Aug. 1840 zu Prag geborenen eigen= tümlich jenfitiven und von Muftigismus angehauchten Münchener Maler. - v. Schmidt, einige bisher unbekannte Urkunden. S. 326-334. Fünf, mit Erläuterungen begleitete Urfunden zur Geschichte Sudböhmens (1282 - 1488) aus der Bibliothek des Stiftes Hohenfurt. Die ersten drei Nummern sind gang im Wortlaut, die letten zwei in Regestenform mitgeteilt; von sämtlichen ist das Original nicht mehr vorhanden. — A. Ang. Haaff, das Jahr im Volksliede und Volksbrauche in Deutschöhmen, S. 334-349. Bf. verbreitet sich ausführlich über die mit dem Ofterfest zusammenhängenden Volks= gebräuche mit den Oftersymbolen: der Palmzweige (Ofterruten, Gierpeitschen), Sühner= cier (Gierpiden, Ratscheier) und jungen Lämmer, mit denen der Bolksbrauch die ersten und wichtigsten Repräsentanten des neu erwachenden Raturlebens verklärt und die Rirche in ihrer Beije in Sinnbildern mitfeiert. - C. v. fofter, ein Beitrag gur Geschichte der Robotaufhebung. S. 350 - 363. Sofler veröffentlicht bier bas intereffante Promemoria, welches der Abt von Tepel, Graf von Trautmannsdorf (1767-1789). der Raiferin Maria Therefia betreffs Umwandlung der drudenden Bolksverhältniffe Böhmens überreichte. Dasselbe veranlagte dann das Batent vom 13. Ang. 1775

womit der Anjang einer Besserung der in Grund und Boden verrotteten Dinge gemacht wurde. Als Sinleitung gibt Hösser in großen Zügen ein Bild der Geschicke Böhmens seit Karl IV. — W. hiecke, die Freiherrn von Schleinih in Nordböhmen. S. 363—378. Der erste in Böhmen als Herrichaftsbesitzer austretende Sprosse bereits im 15. Jahrh. in Sachsen sehr verzweigten Geschlechts war der sächsische Obersmarschall Hugold von Schleinih auf Kriebenstein († 1490), der i. J. 1481 die Herrschaften Schluckenau und Tollenstein erwarb.

Jahrg. XXVIII. Dr. 1. C. Gurlitt, die Barockarchitektur in Bohmen. S. 1-16. Die Baudenkmäler des Barocfftiles in Böhmen find teils italienischen Ursprungs, wie der Baldsteinvalast auf der Rleinseite zu Brag, die Pfarrfirche zu Rlattau ("Fesuitenstil"), teils — und dies sind die schwungvollsten, glänzendsten Berke der Barockmeister= ichaft - beutschen, wie vornehmlich die großartige Nikolauskirche zu Prag, erbaut von Christoph und Kilian J. Dientsenhofer, Bater und Sohn, die mit einer langen Reihe bon Bauten das gange Bohmerland ichmudten. - L. Schlefinger, der Henban der Bruxer Pfarrkirche (1517-1519). S. 17-55. Geschichte der Geldsammlung zum Wiederaufbau ber bei dem großen Brand der Stadt Brux in der Racht vom 11. auf den 12. Marg 1515 eingeäscherten Pfarrfirche zur hl. Maria daselbst. Das Gesamtergebnis waren 12,673 Schock 20 Groschen (14,673 fl. 34 fr.), wovon der dritte Teil im Betrage von 4607 Sch. 50 Gr. 4 D. an die papstliche Kurie abgeführt wurde. - I. Ammann, Fastnacht im Böhmerwald. 3. 56-72. Schilderung verschiedener im Böhmerwald üblicher Fastnachtsgebräuche, wie "bie Faschingsbursch", ein Fastnachtsscherz für Erwachsene, "Richter und Rläger", ein Anabenspiel, "der Kranzeltanz", "der Schimmel= reiter und der Bär". Sie sind ausschließlich heiterer Art und dienen zumeist nur der augenblicklichen Luft. - F. Thomas, geschichtliche Radrichten über die Gemeinde Tannmald im Ifergebirge. S. 72-86. Chronifalifche Aufzeichnungen über das während der Reformationszeit angelegte Dorf Tannwald vom J. 1647 bis 1889. — I. M. Klimeich, jur Geschichte der deutschen Sprachinsel von Neuhaus und Neuhistrig. S. 87-92. Bf. erörtert die Frage, welcher Abstammung die ursprüngliche deutsche Bevölkerung des Reuhauser und Neubistriper Gebietes gewesen ift. Er fommt dabei zu dem Ergebnis, daß das bezeichnete Gebiet im 13. und 14. Jahrh, nicht bloß von Angehörigen des baberijch=öfterreichijchen Stammes tolonisiert und germanisiert wurde, wie Th. Tupet (Mitteilgn. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen XXVI, 381) behauptet, fondern daß insbesondere auch der thuringische Boltsstamm an der Germanisierung besagten Gebietes beteiligt gewesen ift, wie sich an vielen Spuren nachweisen läßt.

Nr. 2. K. Köpl, Tauser Pfandschaften des 15. Jahrhs. S. 97—107. Auf grund verschiedener im Prager k. k. Statthalterei-Archiv aufbewahrter Urkt. vermag Bf. die Wandlungen der Tauser Pfandschaften im wesentlichen zu einer endgültigen Beantwortung zu bringen. Danach verpfändete König Georg gegen 3000 ungar. Gulden das Amt Taus mit Zugehörungen und Nutzungen am 28. Okt. 1469 an Protiwa und Lev von Kosenthal auf 3 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit verkauste Protiwa seinen Anteil an dem Tauser Pfandbesitz an seinen Bruder Lev, der das Gauze noch in demselben Jahre an Zdenet von Sternberg und seinen Söhne abgab. Fünf Jahre später gelangte Katharina von Pecka, die Witwe Protiwas von Kosenthal, in den Besitz von Taus (27. Okt 1478) und nach ihrem Tode in den der Herren von Schwansberg bis 1572. — W. Lippert, zur Geschichte König Heinrichs von Köhmen. S. 107—118. Un der Hand einer Anzahl böhmischer Urkf. aus dem k. Haupt-Staatsarchiv zu Dresden beseichtet Bf. einzelne Seiten von König Heinrichs Horrschaft, an deren Besesche beseichtet Bf. einzelne Seiten von König Heinrichs Haupt-Staatsarchiv zu Dresden bespielbe trop der einstützeichen Gegenpartei und der ablehnenden Haltung eines Teiles

bes Boltes bis in fein lettes Sahr ftandhaft arbeitete. - R. Müller, jur Geschichte der Loretto-Kapelle in Rumburg. S. 118-128. Geschichte der Erbauung der Lorettokabelle zu Rumburg, wie folche zu Anfang des 18. Jahrh. als durchaus getreuliche Nachbildung des von Bramante, dem Zeitgenoffen und Berwandten Rafael Sangios, umgebauten "beiligen Saufes" in der Kirche zu Loretto in edelster Hochrenaiffance durch den Fürften Anton Florian von Liechtenstein ftattfand. - M. Urban, die Grabdenkmaler in der Planer Stadtpfarrkirde. S. 128-140. Bu biefen nicht allein für die Weschichte der Stadt Blan großen Wert, sondern auch für die allgemeine Geschichts= forschung hohes Interesse bietenden Grabdenkmälern der Planer Stadtpfarrfirche achören vor allem die der Herren von Seeberg-Egerberg, der ersten historijch bekannten Besitzer von Plan, dann der Grafen von Schlidt, die von 1517-1665 Plan bejagen. — Th. Bilek, das nordwestliche Böhmen und der Auftrand i. 3. 1618. (V. Forts.) S. 141-157. Weitere 22 vom k. Fiskus eingezogene Herrschaften (f. o. S. 577). - C. Ritter von fiofter, Gedanken über das bohmifche Staatsrecht. S. 158-172. Den Urfprung und die Grundlagen des böhmischen Staatsrechts bildet das von Kaiser Friedrich II. unterm 26. Sept. 1212 Premyst Otafar verliehene Diplom. Die Grundzüge des= felben wurden 1356 von Karl IV. dem deutschen Reichsgrundgesetze (d. i. der goldenen Bulle) einverleibt. In der großen Revolutionsperiode vom 15. bis jum 17. Jahrh. ging das böhmische Staatsrecht wieder völlig zugrunde: das Erbrecht verschlang das Wahlrecht, und, nachdem die Königströnung so oft den rechtmäßigen König nicht vor Absehung geschützt, sant dieselbe zur religiösen Zeremonie berab und blieb es bis zum heutigen Tage. - Er. hübler, hochzeitsgebranche im sudlichen Bohmen. S. 172-180. Schilderung einiger altertumlichen Hochzeitsgebräuche, wie fich folche noch in den Dörfern der deutschen Sprachinfel von Budweis erhalten haben, aber auch schon von Jahr ju Jahr im Schwinden begriffen find. - f. Gradl, aus dem Egerer Archive. Beitrage jur Gefch. Bohmens und des Reiches unter Karl, Wenzel und Siegmund. S. 180 -192. Beröffentlichung von 17 mit einer einzigen Ausnahme im Driginal verlorenen Urkk. aus dem jog. "Reskriptenbuch König Wenzels" als Beigabe für die fünftigen Bände der Regesta imperii (Wenceslai et Sigismundi) und als Ergänzung zu Paladys urkundl. Beitr. zur Gesch. der Husitenzeit, teilweise selbst zu den deutschen Reichstagsaften und den Regesta imperii (Karoli IV.).

Dr. 3. L. Schlefinger, jur Geschichtsschreibung der Stadt Brur. S. 193-231. An die Aufzählung der Quellen der Brüger Stadtgeschichte knüpft Bf. fritische Bemerkungen über den wissenschaftlichen Wert der einzelnen. Unter den Chroniken der Stadt Brür sind zu nennen: 1. das Memorialbuch Andreas Piskators 1597-1615; 2. das Wirtschaftsbuch des Florian Jobst, eine Fortsetzung des vorigen von 1615-1645; 3. das Ratsmemorialbuch (Ratschronik) 1603-1623; 4. das Gerichtsbuch Beit Ulbrechts 1626/27 und 5. der liber renovationum amplissimi magistratus Pontensis 1590-1810. An Urff. und Aften enthält das Brürer Stadtarchiv wertvolle Schäte. u. a. auch das t. fächs. Haupt-Staatsarchiv zu Dresden 159 mehr oder minder wichtige Stücke. Bearbeitungen der Brüger Stadtgeschichte gibt es eine: Geschichte der f. Stadt Brüg bis zum J. 1788 von J. N. Cori, fortgesett bis 1889 von Dr. Fr. Siegel auch nur mäßig gestellten wissenschaftlichen Anforderungen nicht entsprechend, besonders aber in bezug auf bekannten und leicht erreichbaren archivalischen Stoff von großer Lückenhaftigkeit. — W. Coischer, zur Geschichte der dentschen Sprache und Literatur in Böhmen. III. S. 232 - 251. Gine Abhandlung über ben alteften deutschen Dichter Böhmens: Ulrich von Eschenbach. Derselbe ist ungefähr um die Mitte des 13. Jahrh. im nördlichen Böhmen geboren und lebte lange am Sofe König

Ottofars II. zu Prag. Sein Alter verbrachte er wahrscheinlich auf der Riesenburg bei Offegg, wo er noch zu Ende des 13. Jahrh, gestorben sein mag. Ulrich von dem Türlin war sein Lehrer in der Dichtkunft, sein Vorbild aber ift Wolfram von Cichenbach, mit dem er jedoch feineswegs verwandt gewesen zu sein scheint. Er kennt auch Hartmann von der Aue und Gottfried von Strafburg. Sein Hauptwerk ist die Ale= randreis, gedichtet 1271-1287 nach der lateinischen Borlage des Gualtherus a Castellione: sie bezweckt die Berherrlichung König Ottokars, der selbst von der Dichtung wußte und fie begünftigte. Er dichtete auch einen Wilhelm von Wenden, d. i. von Slavenland, nämlich König Benzel II, von Böhmen. Ulrich von Eschenbach war kein Ritter, fondern Dichter und Ganger von Beruf. - L. S., Bemerkungen gur nationalen Abarenzung in Böhmen. S. 251-274. Gine statistische Untersuchung über die Bevölkerung Böhmens nach Nationalitäten. Danach sind von den 7063 Ortsgemeinden des Landes (ohne Brag und Reichenberg) 2395 deutsch, 1586 tichechisch, 58 deutsch aemijcht, und 24 tichechijch gemijcht; von den 216 Gerichtsbezirken des Landes ergeben fich 81 als deutsch, 117 als tichechisch und 18 als gemischt. - G. Dilk, nekundlicher Beitrag gur Geschichte der Burg Schreckenstein. S. 274-292 Geschichte der Burg Schreckenstein in den Jahren 1400-1440 unter den Besitzern Jegta von Bemnik und beffen Bitwe Dorothea, Dobuich von Bran, der Stadt Dregden, Bafchto von Kladar und deffen Bruder Dietrich mit 13 Urkundenbeilagen.

#### 8] Századok. (Jahrhunderte.)

Jahrg. XXII (1888). S. 7. Koloman Chaly, Oberft Adam Iavorka und das gröft, Forgach- und Rakoczische Archiv. S. 585-597, Forts. u. Schluß aus S. 4-6. Siehe Sift. Sahrb. XI., 353. - Derf., Forschungen in Jaroslaw. S. -611. Ein Teil der ungarischen Emigranten Rakoczns, sowie auch einige deffen Gattin Amalia von Seffen nahm in dem fleinen polnischen Städtchen Jaroslaw ihren Aufenthalt. Thaly weift an der Hand des Rirchenbuches die daselbst im Zeit= raum pon 1726 bis 1760 verstorbenen Ungarn nach. Hier ftarb auch die zweite Fran des Grafen Bercienni, wie auch General Adam Javorta. — Mich. Bfilinsikn, Franz Botocsn. I. S. 611-622. Ein Charafterbild des in den Komitaten Arad und Befes reichbegüterten Oligarchen Franz Patócsy, der eine der Hauptstützen Joh. Zapolyas und ipater Martinuzzis war. Im übrigen wetteiferte er aber mit den Mächtigen feiner Zeit um Besitz und Macht und galt seinen Borigen als ein Tyrann ärgster Art. - Mikol. Lagar, die Obergespane Siebenburgens 1540 - 1711. (VIII. Forts.) S. 622-638. - B. Pettko, aus dem Archiv der Familie Miske. S. 638-641. Bringt einige Urkf. privatrechtlicher Natur über die Geschichte dieser siebenbürgischen, durch Sigismund 1430 reich beschenften Familie. - Alex. Iakab, Constitutiones und Statuta der jurisdiktionellen Behörden Siebenburgens. II. Fortf. S. 642-659. Gingehende Kritit und Nachträge zu der unter dem obigen Titel von der Ung. Atad. veranftalteten Ausgabe der fiebenburg. "Rechtsquellen", welche die Herren Ovari und Rologsvary beforgten. - Rrititen. - Repertorium der einheimischen und ausländ, Lit. S. 669-688.

S. Ludwig Challoczy, die Pseudo-Brankovies. S. 689—714. Bf. stellt zunächst den beglandigten Stammbaum der Nachfolger des Despoten Georg Brankovies zussammen und befaßt sich hierauf eingehender mit Gregor, Buk, serner mit Georg und Johann Brankovies; zugleich weist er nach, daß der von der orthodogen Tradition verkündigte Stammbaum des Pseudo-Brankovies salsch jei, da der im XVII. Jahrh. austauchende Georg Brankovies kein direkter Abkömmling des erstgebornen Sohnes

des Despoten gewesen sei. Schließlich betrachtet Bf. die Schicksale des um 1645 in Borod Jeno geborenen Georg Brankovics. Sein altester Bruder, Simeon, bem Beruf nach griechischer Geistlicher, erzog Georg forgfältig. 1655 wurde der vor den Türken flüchtende Simeon von Georg Rakoczn II. zum haupt der in Siebenbürgen wohnenden Griechen ernannt, als welcher er den Namen Szava annahm. Als dann die Macht des Halbmondes auch in Siebenburgen zu weichen begann und der Hof Apaffis mit dem Biener Hof in stets engere Verbindungen zu treten gezwungen war, that fich unter den jungeren Diplomaten Siebenburgens auch Georg Brankopics bervor. der am Hofe des Sultans eine Art Dolmetschstelle bekleidete. Dort wurde er auch mit dem Metropoliten Maxim bekannt, der in ihm "nicht nur ein großes Talent, sondern auch einen echten Sprößling der ehemaligen serbischen Fürstenfamilie und zugleich den gesetzlichen Erben des serbischen Thrones fah, ihn auch am 28. Sept. 1663 in der Kirche von Adrianopel öffentlich zum "Despot" erklärte. So lautet die Ergahlung Georgs, mahrend die Berichte der faiferlichen Gefandten über diefe Beremonie schweigen. 1667 fehrte Georg nach Siebenburgen gurud, reifte bann fpater mit feinem Bruder nach Rugland, angeblich um zur Biedererbauung der griechischen Kirchen finanzielle Silfe zu erbitten. Bar Alexei empfing fie aufs beste. Buruckgekehrt ging Georg (1668) abermals an die Pforte und machte sich auch bei den Boiwoden der Moldau und Ballachai beliebt, wurde aber bann in die Verschwörung Belbis gegen Apaffi verwickelt, verlor seinen Posten und begann nunmehr (1680) auf eigene Fauft bin eine politische Rolle ju fpielen. Das Biel feiner Beftrebungen ift bekannt: es handelte sich um Gewinnung des serbischen Throns. Ebenso bekannt ift, wie er sich zu diesem Zwecke den kaiserlichen Truppen auschloß und Bläne für Befreiung der Christen auf der Balkanhalbinsel schmiedete; er erhielt auch wirklich von Leopold I. die Baronie und bald darauf die Grafenwürde. Ja, der Raifer erkannte fogar feine Unrechte auf das Erbe seiner Bater an. Durch das ohne Biffen Ludwigs von Baden herausgegebene Manifest aber (1689, 12. Juni), in welchem "Georg der Dritte" fämtliche Chriften der Halbinfel zur bewaffneten Erhebung gegen die Türken aufricf, erweckte er den Argwohn des kaiferl. Hofes und wurde 1690 als Staatsgefangener nach Wien gebracht. Seine späteren Schickfale find bekannt († 1711). — Endlich gedenkt Bf. der drei bosnischen Brankovics: Paul, Anton und Jakob, welche 1688 am Hofe Leopolds erschienen, der ihnen das Tragen des Titels "Grafen von Jaicza" gestattete, sich im übrigen aber freie Hand vorbehielt. Auch ihre Abstammung vom Despoten G. Brankovics ift nicht nachweisbar. — M. Billingikn, Fran; Patócon, II. S. 714-729. Forts. aus S. 7. Bf. weist als Todesjahr seines Belben b. 3. 1552 nach. - Graf Nik. Lagar, die Obergespane Siebenburgens. IX. Forts. S. 730-739. - Andreas Komaromy, das Archiv der Lamilie Magy-Ida. S. 740-749. Das Archiv befindet fich im Romitat Ugocsa und enthält 341 Drig.=Urkt., zumeist privatrechtlicher Natur. - Literatur S. 750-766. Georg Alexics, die rumänischen Gle= mente im Ungarischen. (1888.) Belobt. - Schmidt G., Romani catholici per Moldaviam episcopatus et rei romano-catholicae res gestae. (1887.) Belobt. - Die übrigen Rubrifen wie bei S. 7 (S. 767-784).

H. Auton Por, Alexander Köcski. S. 785—798. Kurze Biographie des unter den Anjou zu großer Macht gelangten Oligarchen, der zwijchen 1324—1328 auch die Bürde des obersten Richters dis zu seinem Tode bekleidete. Um seine Güter, welche zumeist im Komitate Kaab und Sisenburg lagen, entspann sich nach seinem Tode ein langwieriger Erbschaftsprozeß. Die Familie starb im zweiten Gliede aus. Andreas Komáromy, die Briese der Katharina Kévay an ihren Gatten. I. S. 798

Katharina R. war die Tochter Baul Révans und der Elisabeth Teuffel (Tochter bes befannten Welbherrn Werdinands I.). Elijabeth Revan trat ihrem Gatten gulieb gur protest. Religion über und wählte auch für ihre Tochter Ratharing einen Butheraner, den im Trencsiner Komitate reichbeauterten Matthias Oftrofics (1648) Die Korrespondenz der letteren reicht von 1654 bis 1702 und enthält nebst Rachrichten familiären Charafters auch folche politischer Natur, fo 3. B. über den Berlauf der Presburger Reichstage, über die leitenden Persönlichkeiten, namentlich den Palatinus, Beffelenni, mit beffen Frau die Briefstellerin auf gutem Fuß stand. Um wich= tigsten find aber die Streiflichter, welche auf das damalige foziale Leben der höheren Kreije fallen. - Vaul Kiraln, der Dakenkrieg Kaifer Marc. Anrelins. I. S. 812-828. Gine auf dem Stand der heutigen Wiffenschaft, insbesonders der Epigraphik fußende Studie. — Literatur. Antwort an H. A. Jakab. S. 828-838. (Siehe H. 8.) - A. Ratab, die neuere rumänisch=historische Literatur. S. 838-851. Befpricht das Wert von B. Sunvalfy: Neuere Ericheinungen der rumänischen Geschichtsschreibung, 1886. - Geza Ballagi, die politische Literatur Ungarns bis 1825. S. 851-865. Besprechung von Bacan, ber gu biesem bahnbrechenden, besonders für die Reformbewegungen von 1760-1825, über Zeusurverhältnisse, Klugidristen-Literatur u. s. w. hochwichtigen Werke einige Nachträge liefert. io 3. B. über ben "Ratholijchen Kantasten» und Bredigeralmanach für das 3. 1783". "Hungaria liberrima et securissima". - Die übrigen Rubrifen wie in den früheren Seften. S. 865-880.

H. 10. Enthält die Fortsetzungen der Arbeiten von Komáromy, Király und des Grafen Lázár aus den H. 8 9 (S. 881—932). Ferner den Schluß der Kristifen von Fakab u. Báczy aus H. 9 (S. 932—961). — Der Rest enthält die Bibliographie von Szinnyei u. Mangold (S. 961—972).

## 9] Hazank. (Unser Baterland.)

Jahrg. VIII (1888). S. 1-5. Eugen Szentklaran, die fozialen und kulturellen verhältniffe des Torontaler Komitates im verfloffenen Jahrhundert. S. 1-27. Befaßt fich speziell mit den Zeiten 1780-1815. Die Studie handelt vornehmlich von den adeligen Komitatstreisen und deren Führern, berührt indes auch Steuerverhältnisse, bas Schulwefen, Literatur und Runft, ichließlich ben Banbel. - Aler. Thoroczkan, Gesch. des 73. honvéd-Bataillons i. 3. 1849. S. 27 - 56. Die Truppe fampfte in Siebenbürgen unter Bem gegen Raiserliche und fpater gegen die Ruffen unter Lübers. Bf. reftifiziert die Erzählungen von Mich Horvath und Lad. Kövarn über diese Kämpfe in zahlreichen Punkten. — Ludwig hoke, der Reichstag von 1865/7. S. 56 u. 140 f. Bringt nichts Reues. - Matthias Rogfafn, Komorn in den 3. 1848-49. \$. 65-77. Der Bf. diefes Auffates lebt 3. 3. in New-Port; feine Arbeit richtet ihre Spite gegen die Erinnerungen" des i. J. 1848 in Komorn als Regierungstommissär fungierenden Nit. Buth und ift zugleich eine Nehabilitation des Obersten Makt. --Theodor Lehoczky, zur Gefch. der Mitrailleufe. S. 78-80. Weift nach, daß ein gewisser Joh. Krajesovies i. J. 1848 dem damaligen Festungstommandanten von Muntács. Paul Mezöjy, das Modell einer Mitrailleuse vorgelegt habe. Die Erfindung selbst wurde aber nicht weiter verfolgt. - Theod. Lehoczky, die Seftung Munkacs i. 3. 1848 -1849 (f. S. 81 u. 247 f.). Schildert die Eroberung der Festung durch die Sonbed und deren Rudgabe an die Ruffen, welche die Festung dem taifert. Dberft Schwandtner überlieferten (1849, 26. Aug.). - Ludwig Kalovich, der Reichstag von 1825-27. S. 96, 173 u. 262. (Rach einem gleichzeitigen Tagebuch. Forts. aus Bb. VII, 1). -

Gregor Szalkan, das VI. Honvéd-Bataillon. I—II. S. 113—139 u. 189—209. Nahm zuerst an den Kämpsen gegen die Serben, dann an der Bertreibung Windischrgräßteil. — Ludwig Abasi, ein Beitrag zur hora-Bewegung. S. 157—159. Ein Brief eines Unbefannten, datiert: Hermannstadt, 13. Sept. 1784, berichtet zunächst über den Aussbruch der Bewegung. — Alex. Kerékgyártó, eine Obergespans-Installation ans der goldenen Beit der Komitate. S. 161—189. Beschreibt die Feierlichteiten der Justallation des Obgespanes Adam Grasen Neviezsch in Miskolez (1828). — S. 189—220 enthält Forts. von schen erwähnten Beiträgen. — I. Thim, der Ausbruch der Serbenempörung in Südungarn. 1848. Forts. aus Bd. VII. S. 220—230. — Fos. Kovács, ein Beitr. zur Lebensgesch. des Bar. Nik. Westelenzi. S. 230—233. Dieser Beitrag enthält 1. die von Bar. N. Zösita versaste Abresse an den wegen einer freiheitslichen Rede am Siebenbürger Landtag 1835 gesangen genommenen Wesselsenzi, welche Abresse von den siebenbürg. Franzen ausging. 2. Das Gnadengesuch, welches die Hörigen Wesselsenzigen König Ferdinand V. um Beseriung ihres Gutsherren richteten. — Ios. Szinnnei, Repertorium der neueren ungar. Literatur. S. 233—240.

## 10] Archivio storico Italiano.

Bb. IV (ber 5. Serie 1889, \$. 5-6). Carlo Carnesecchi, un Fiorentino del secolo XV. e le sue ricordanze domestiche. S. 145-173. S. oben S. 387 f. die italienische Notiz. Wir tragen nach, daß u. a. manche Familien= beziehungen — eine Stlavin (Ungarin) — Berheiratung bezw. Berforgung Kinder - letteres auch durch Gintritt in einen Orden (dabei Bermögensfrage) -Runftgeräte u. f. w. beleuchtet werden. Bu den "Familienbeziehungen" gehört ein padendes Beijpiel von Privatrache: Quea Firidolfi als Podestà von Tizana (1420) erhält von den Stadtherren Urlaub, um nach Neapel zu gehen und dort den Nanni di Ciecie zu ermorden. Der Bericht über diese Expedition schließt : "Si che hora abiamo fatto la vendetta nostra, grazia di Dio". — Bon den öffentlichen Dingen spiegeln sich das freiheitsgefährliche Aufkommen der Medici und die Mißwirtschaft der Königin Johanna II. von Reapel wieder, auch an den Florentiner Aufenthalt Bapft Marting V. auf der Reise von Konstanz nach Kom werden wir erinnert. — A. Virgili, otto giorni avanti alla battaglia di Pavia, 16.—24. Febbraio 1525. S. 174-189. Lebhaftes, die Stimmung der beiden Beere und die moralijche Stellung der Hauptfeldherren auf beiden Seiten (mit Ballensteinschen Farben) verauschaulichendes Lagerbild, zusammengefügt aus den Briefen der papftlichen Runtien und bezw. deren Sefretare - nach Carte Strozziane Fze 151-154. Bemerkenswert, daß der Ergbischof von Brindifi, Virolamo Aleandro (der Gegner Luthers), nicht, wie Guicciar= dini berichtet, aus der Gefangenschaft der Spanier auf Befehl des Bizekönigs sofort befreit wurde, fondern daß erft lange Berhandlungen wegen des Löjegeldes ftatt= fanden. — Girolamo Rossi, il diritto di porto della città di Monaco e Nicolo Machiavelli. S. 190 — 201. Das bis zur französischen Revolution bestandene Recht der Erhebung eines Safenzolles von jedem auch nur vorüberfahrenden Schiffe, welches auf uraltes kaiferliches Privileg zurückgeführt und nachweislich sowohl durch Raiser Rarl V. als durch den französischen König Franz I. erneuert wurde, machte die Seehohe von Monaco gefürchtet und brachte seinen Fürsten (aus der Genneser Familie Grimaldi) den Vorwurf der Piraterie ein. Beigerte sich ein Schiff zu bezahlen, fo wurde es ohne weiteres mit Beschlag belegt. So auch 1511 ein florentinisches; deshalb Entsendung des Macchiavelli als Kommissar der Republik. -Enrico Ridolfi, i discendenti di Matteo Civitali. \$. 202 - 247. Oct.

5. Juni 1436, † 12. Oft. 1501. Erganzung zu Charles Yriarte, Matteo Civitali, sa vie et son oeuvre. Paris, Rothschild. 1886. Bgl. auch Enrico Ridolfi, l'arte in Lucca studiata nella sua Cattedrale. Lucca, Canovetti, 1882. Unhang: I. Ricordo di messer Vincenzo Civitali di molte cose che ha fatto in servizio della Repubblica di Lucca. II. I tre Vincenzi Civitali. - Aneddoti e varietà: Antonio Gianandrea, tre documenti marchigiani intorno ad Arrigo Testa d'Arezzo, rimatore e potestà del sec. XIII. e alla sua famiglia. S. 248 - 250. † 1247 als Podestà von Parma, "combattendo per l'Imperatore". Ergänzung zu Albino Zenatti, Arrigo Testa e i primordi della lirica italiana. Lucca, Giusti. 1889. - Ubaldo Pasqui, la biblioteca d'un notaro aretino del secolo XIII. S. 250 — 255. Der Notar Simone di Ser Benvenuto di Bonaventura della Tenca vermachte 1338 durch Testament seine Bücher den Dominikanern und Franziskanern in Arezzo. Die Bände find im Testament selbst beschrieben und einzeln aufgeführt. Wir entnehmen dem Berzeichnis folgende Titel: "Item primam partem, primam secunde, secundam secunde, tertiam secunde summe sancti Tomassi de Aquino . . . Item Anselmum de libero arbitrio. - Ricardum de s. Victore de trinitate. - Nicolaum de Treveth Anglicum ord. praedicat. de missa. - Titum Livium de ystoriis romanorum cum expositione dicti fratris Nicolay. - Item textum tragidiarum Senece cum scripto dicti fratris Nicolay de Treveth. Item scriptum dicti fratris super declamationes Senece. - Item Boetium de consolatione cum scripto dicti fratris Nicolay. - Item Paulum Orosium historias Romanas. - Originem gentis longobardarum. - (Petrum) Aldefonsum, de clericali desceplina, de juriditione summi pontificis et imperatoris. Boetium de desceplina scolarium . . . Item Epithoma Trogii Pompeii. - Macrobium, super sopnium Scipionis . . - Item Salustium. Item Terentium. Item librum de statu terre ultramarine. Item librum in quo destribuntur omnia regna orientalia. - Item Palladium, de agricultura. — Item de regimine regis et regni sancti Thome. — De quatuor virtutibus fratris Johannis Vuallan(dorpii) ord. fratr. minorum. — Item Cassiodorum variorum et de anima. Item Sybilla, scemata Bede. Ars metricha Boetii. - Vita beati Dionisii. Philosophia fratris Alberti Colonniensis. - Ludovico Frati, la morte di Lorenzo de' Medici e il suicidio di Pier Leoni. S. 255-260. Letterer, der Leibargt jenes, ertränfte fich aus Beranlassung des Todes desfelben (1492). Für diese Thatsache und entgegen den schon damals verbreiteten Berleumdungen gegen Piero Medici, den Cohn Lorenzog, als ob biefer an dem Tode des Leibarztes Schuld trage, wird hier zu den alten bekannten noch ein neues hochwichtiges Zeugnis beigebracht: ein 6 Tage nach Lorenzos Tode geschrie= bener Brief des Bartolomeo Dei an seinen Oheim Benedetto, welch letzterer in ftandigem Verkehr mit der Familie Medici stand. - Giovanni Sforza, l'assassinio del Bassville. S. 260 — 269. Brief des P. Bincenzo Fortini di Serabezza an seinen Bruder Luigi, darstellend einen ausführlichen zeitgenöffischen Bericht über jenes Ereignis des J. 1793. Bassville, früher Hugon geheißen, war der Sekretär der französischen Gesandtschaft in Rom und verlangte gebieterisch die Ersetzung des Bourbonenwappens an der französ. Akademie durch das der Republik. Er erhielt aus der Staatsjekretarie eine ablehnende Antwort und nahm die Aenderung dennoch vor. Auch durch sonstige Unvorsichtigkeiten, durch demonstratives Tragen der Kokarde, reizte er das römische Bolk, wurde in einem bei solcher Gelegenheit entstandenen Tumult tötlich verwundet und starb. Bal. Masson, les diplomates de la Révolution. — Hugou de Bassville à Rome; Bernadotte à Vienne. Paris, Charavay, 1882. Die Darstellungen in den Revolutionsgeschichten von Thiers (VI, 45), Basrante (II, 342), Mortimers Ternaug (VI, 73), Blanc (VIII, 88), Tissot (IV, 133), Michelet (V, 329) sind tendenziöß gesärbt. — Rassegna bibliografica. — Notizie: Das "Istituto Pio" in Florenz hat sein Archiv der Familie Bardi (mehr als 700 Bände bezw. Bündel, beginnend mit dem 15. Jahrh., und 100 Pergamentursunden des 12. —18. Jahrhs.) dem Staatsarchiv daselbst einsverseibt. Die Zeitschrift verspricht eingehendere Inhaltsübersicht sür eine der nächsten Kummern.

Bh. V (1890). S. 1. Ubaldo Pasqui, una congiura per liberare Arezzo dalla dipendenza dei Fiorentini (1431). \$.3-19. Abbrud bes Prozesses. - Agostina Rossi, studi Guicciardiniani. S. 20-60, Der Auffat gerfällt in zwei Teile: I. Francesco Guicciardini und die Florentiner Regierung 1530-1534; den Anteil des Geschichtsschreibers an der Restauration der Medici nach der Revolution von 1527 darstellend — für die Gesch. Lapst Klemens VII. von Interesse. Die allgemeine Lage Europas und besonders die traurige Lage Ataliens, welches von den Türken bedroht, von den europäischen Mächten zertreten war, spiegeln sich in den Briefen Guicciardinis wieder. II. Guicciardini als Bigelegat von Bologna. - Das Ganze beruht auf den ungedruckten Briefen des Gefchichts= schreibers an Bartol. Lanfredini, Depositar der rom. Kurie, in der Magliabechiana. Giovanni Livi, lettere inedite di Pasquale de' Paoli. \$.61-107. Nachtrag zu der von Niccolo Tommafeo im 11. Bande der Serie I diefer Zeitschrift berausgegebenen Brieffammlung. Dazu nimm die von Bianchi herausgegebene Korrespondenz des Korfen mit dem fardinischen Konful Paolo Baretti in Livorno (1790-1794) im 19. Bb. ber "Miscellanea di storia Italiana" (Turin 1880) unb die jett im Erscheinen begriffenen Briefe Paolis im "Bulletin de la societé des sciences historiques et naturelles de la Corse (Bastia 1889 ff.) - Die hier zur Beröffentlichung fommenden Briefe geben von 1768 - 1773 bezw. 1767-1792, jene gerichtet an einen Freund, den Arzi, Literaten und Archaeologen Raimondo Cocchi, diese an verschiedene, darunter auch Napoleon. Das vorliegende heft bietet zunächst blos das "Proemio" und 9 Briefe an Cocchi. — Aneddoti e varietà: Antonio Guasti, del valore storico di un passo delle croniche di Giovanni Villani, concernente l'origine di Prato. S. 108-114. (8) handelt fich um lib. IV. cap. 26 und die Kritik, welche Otto Hartwig in "Duellen und Forschungen zur ältesten Gesch. der Stadt Florenz", II. (Halle 1880), S. 46-49 an der ethmologisch abgeleiteten Legende vom Ursprunge von Prato geübt hat. — Ludovico Zdekauer, sopra un passo oscuro di Jacopo della Lana nel commento all' Inf. XXXIII. S. 114-119. - Rassegna bibliografica. - Necrologia: Vincenzo Promis (von Ermanno Ferrero), nebst einem Berzeichnis seiner Schriften (98 Nummern). — Notizie: Die Ausgabe des Anfessura von Oreste Tomma sini ist als Rr. 5 der "Fonti per la storia italiana" erschienen. — Die "Societá storica lombarda" hat den 3. Bd. der "Inschriften von Mailand", gesammelt von Bincenzo Forcella, herausgegeben (9-18 Jahrh.). - Der Catalogue des manuscrits du fonds de la Tremoïlle von Leop. Delisle (Baris, Chambion, 1890, 80, 54 Sciten) gibt als cod. 41, sec. XIII. an eine Beichreibung des heiligen Landes von einem deutschen Bruder Burfard.

#### 11] Rivista storica Italiana.

Ao. VI. (1889). S. 4. G. Roberti, Carlo Emanuele III. e la Corsica al tempo della guerra di successione austriaca. S. 665 -698. Die Korsen suchen das Jody Gennas abzuschütteln und finden bei Savonen Ermunterung. Karl Emanuel erläßt am 2. Oktober 1745 ein Manifest, welches die Revolution auf der Jusel zur Folge hat. Die nachherige Uneinigkeit unter den Buhrern der Aufständischen und die Einsicht am Hofe von Turin, daß die Korfen die Freiheit erringen, nicht aber die Herrschaft Savoyens für die der Republik eintauschen wollten, - ertötet das Intereffe für die Infel, auf der nun der Bürgerfrieg wütct, bis sie durch den Nachener Frieden 1748 wieder der Herrschaft und Rache Genuas anheimfällt. - Bgl. Jollivet, un roi de Corse au dix-huitième siècle: Revue du monde latin, Baris, XVII. XVIII. (1889, April ff.). — G. Occioni-Bonaffons. la republica di Venezia alla vigilia della rivoluzione francese. 3. 699—724. Düsteres Sittenbild, in dessen Vordergrunde der Adel, der Klerus, die Freimauerei. — Recensioni. – Annunzi bibliografici. — Bolletino. — Notizie. Ricordi necrologici: Bincenzo Promis. - Bilhelm Giefebrecht (von C. Mertel).

Ao. VII. (1890). S. 1. E. Callegari, l'iscrizione di Acrefia. S. 1-40. Bf. nimmt die von Maurice Holleaux an der Kirche von Acrefia in Böotien entdeckte Juschrift (f. desselben Discours prononcé par Néron à Corinthe rendant aux Grecs la liberté, 28. novembre 67 J. C." (Lyon, Pitrat. 1889) zum Ausgangspunkt der nochmaligen Untersuchung des wenig günstigen Kufes des Kaisers Nero als Redner und Poet. Resultat: Die Musen haben ihm in der That nicht gelächelt. - Recensioni: Louis Courajod,1) (I) La Polycromie dans la statuaire du moyen âge et de la Renaissance. -- (II.) Les origines de la Renaissance en France au XIVe et au XVe siècles. 1888. — (III). Les véritables origines de la Renaissance. 1888. (Referent : Alfredo Melani). Die Polychromie beherrschte die Bildnerei während des ganzen Mittel= alters und im ersten Biertel des 16. Jahrhs. Damit foll nicht gesagt sein, daß nun geradezu alle Erzeugniffe der Bildhauerkunft koloriert waren, oder daß ein Werk, welches der Farben entbehrt, deshalb als unecht zu verwerfen sei; es ist nur als eine Ausnahme zu bezeichnen. Das find dem Sinne nach Säte Courajods. Melani stimmt zu, will aber besonders für Italien einen Unterschied gemacht wissen, zwischen der Bildnerei in Holz und jener in Marmor: für jene war die Rolorierung in lebhaften Farben an Roof, Händen und Kugen, Betleidung und Beiwert, für diese nur die Bergoldung und begleitende Färbung des Beiwerks Regel. Bu der Bildnerei in Holz sind dies= bezüglich auch Terra-cotta und Stuck-Arbeiten zu zählen. Referent stimmt auch der auf Pflege der Polychromie abzielenden Tendenz des Bf. für die heutige Kunft bei. — Die zweite Schrift Courajods hat folgende Hauptgedanken: Bf. geht von der Zurudweifung des alten Frrtums aus, wonach die Renaissance der Kunft erst dem 16. Jahrh. angehören soll. Dann fährt er jort: "Ne l'oublions pas, c'est à l'école flaman de adoptée par la France du Nord dès le milieu du XIV. siècle, c'est a l'école flamande et aux principes nouveaux d'émancipation qu'elle personnifiait et qu'elle était venue inoculer à l'art occidental, qu'est dû, je ne saurais trop le répéter, le mouvement général d'où devait sortir le style définitif de la Renaissance, y

<sup>1)</sup> Professor der Kunftgesch, an d. Schule des Louvre.

compris le style de la Renaissance italienne. Car l'imitation de l'antique, qui forme un des caractères de ce style et à qui la branche italienne de la Renaissance dut, à la dernière heure, son incontestable superiorité, l'imitation de l'antique fut bien un des heureux événements de la grande révolution que nous allons raconter, mais il n'en fut pas le point de départ". Und ferner: "Les enseignements de l'art antique étaient restés lettre morte tant que la conscience italienne n'avait pas été éclairée par les conseils émancipateurs du naturalisme". Die italienische Stulptur des Mittelalters, sagt C., stand noch am Buchstabieren, als die nordischen Schulen den Höhepunkt in der Nachahnung des Wahren erreicht hatten. Der Naturalismus eines Bisanello ober eines Donatello hinkte um ungefähr ein halbes Jahrhundert dem Realismus der Meifter vom Sofe Karls V. von Frankreich und um ein viertel Jahrhundert jenen der Herzoge von Burgund nach. Italien hat auf Frankreich gar keinen Ginfluß geübt; die beiden Schulen haben thatsächlich häufige Berührungspunkte gehabt, aber biese hatten keine Folgen. Und im 14. Jahrh. war die italienische Kunft noch nicht imstande, als Muster zu dienen. Sie lernte, aber sie hatte nichts zu geben Dann erft mit der Renaissance eroberte sie den ersten Plat und behauptete diesen, weil Frankreich in der Folge nicht den Hoffnungen entsprach, zu denen seine ersten Unläufe berechtigt hatten. Es wandte fich nun der auffteigenden italienischen Sonne oder vielmehr dem antiken Ideale, das die italienische Kunft sich vorsetzte, zu. Immerhin vergaß die französische Renaissance nicht die burgundische Kunft, sondern blieb derselben mehr oder weniger treu. Und insofern als diese mit der italienischen den gemeinsamen Ursprung von den Flamländern hatte, war die Anlehnung nicht zu schwer. - Die dritte Schrift bringt zum Teil die Wiederholung dieser Sate, zum Teil umschreibt fie dieselben Gedanken in anderer Weise und es kommen dabei abermals neue kunftgeschichtliche Theorien zum Borschein. Der Grundgedanke bleibt immer die Priorität der burgundisch-flamländischen Renaissance vor der italienischen und die lediglich untergeordnete Bedeutung des Studiums der Antike für die Renaissance überhaupt. "La renaissance des arts commence avec la négation hardiment proclamée du "credo" antérieur, avec l'affirmation catégorique de la foi nouvelle, et non pas avec les modifications de détail ni avec les atténuations accidentelles apportées postérieurement par l'Italie aux théories originelles et fondamentales d'où était sortie l'émancipation". Und an anderer Stelle heißt es, daß die Renaissance "apporta plus d'entraves à l'invention qu'elle ne rompit de chaînes, et fut en réalité une réaction contre la liberte". Melani gibt ben Ginfluß ber Riederlander auf die italienische Runft gu. Angesichts der mehr als 100 Franzosen, mehr als 150 Flamen und Deutsche, die hauptfächlich Eugen Münt als im 15. Jahrh. in Italien wohnend nachgewiesen hat, ift es geradezu unmöglich, in diesem Punkte zu widersprechen. Wie weit aber die Italiener beim Einwandern der fremden Ginflüsse standen, wird sich erst sicher beurteilen lassen, wenn die Epoche der "Bisaner" besser als jett kunftgeschichtlich aufgeklärt ift. Für das Ueberwiegen des naturalistischen Elements über das antike in der Renaissance fehlen einstweilen noch die zwingenden Beweise. Courajod beschränft sich zu sehr auf die Stulptur und vernachläßigt die übrigen Erscheinungen der neuen geistigen Bewegung, die doch alle vereinigt erst die "Biedergeburt" bewirkt haben, mehr als billig. Die fünftlerische Superiorität Frankreichs in der mittelalterlichen Stulptur ist zuzugeben, hauptsächlich in bezug auf die Masse der Kunstwerke, und natürlich; denn die mittelalterliche Architektur Italiens ftand, auch in der Beriode der Spitzbogen, unter der Herrschaft des romanischen Stils, der den Statuenreichtum der Wothit nicht tennt. Im übrigen die Renaissance als eine "Reattion gegen die Freiheit" aufzusassin, damit ist Mesani einverstanden. — Note bibliografiche. — Elenco di libri recenti di storia Italiana. — Spoglio di periodici.

#### 12) Archivio Trentino.

Ao. VIII (1889). S. 1. Documenti per la guerra rustica nel Trentino. S. 5-50. Fortsetzung der die Trientiner Bauernunruhen von 1525 bis ins Aleinste flarlegenden Briefe und Alten. S. Jahrg. des Archivs VI. 67 ff. u. Sift. Sahrb. IX, 740. — G. Oberziner, i Cimbri in Italia. S. 51-66. aggen de Bit, "donde abbiano i Cimbri prese le mosse per entrare in Italia" in: Arch, stor, per Trieste, l'Istria e il Trentino, III. 262 ff. - De Vigili, la famiglia Metz e il significato di questa parola nei documenti medioevali. \$ 67-80. Mit Stammbaum von 1194-1346-1490. - Relazione di un viaggio da Trento a Milano fatto nell' anno 1563 dagli arciduchi d'Austria Rodolfo ed Ernesto. \$. 81-88. Die beiden Söhne des nachherigen Kaisers Maximilian II, der erstgenannte später Kaiser Rudolf II., reiften damals nach Italien und Spanien in Begleitung des Bifchofs von Augs= burg, des Cardinals Otto Truchses. Hier ein Reisebericht von einem Gefolgs. mann des Baron Belsperg: durch das Trentino bis Berona. — G. Papaleoni, gli statuti delle Giudicarie. S. 89-116. S. Hift. Jahrb. IX, 740. Forts. - 1525. - Notizie.

## 13] Archivio storico per le province Napoletane.

Ao. XV. (1890). §. 1. M. Schipa, Carlo Martello, der Sohn Karls II. von Ankon und der Maria von Ungarn, "König von Ungarn" (1292), Berweser des Königreichs Reapel 1289—1294, Freund Dantes, † 24 Jahre alt 1295. §. 3—125.

— B. Croce, i teatri di Napoli del secolo XV.—XVIII. §. 126—180. Svrts. von Ao. XIV. §. 3—4. — Giacomo Racioppi, per la storia di Pulcinella (neapolitanische Theatersigur). §. 181—189. — Notizie: L. Zampa, un litigio di Francesco Solimene. §. 190—191. Prozes wegen Bezahlung seiner Malereien in der Kirche S. Giorgio ai Mannesi (1701—1708). — Notizie ed indicazioni bibliografiche per l'anno 1889. §. 192—203.

# 14] Archivio della R. società Romana di storia patria.

Bb. XII. (1889). H. 4. O. Tommasini, nuovi documenti illustrativi del diario di Stefano Infessura. S. 5—36. Junocenz VIII. vers mehrte zum Jahreswechsel 1487—88 die Zahl der päpstlichen Setretäre auf 24, um durch den Stellenvertauf Geld zu beschaffen: die Stellenkäuser erhielten dafür gewisse Tagen zugewiesen. Hier wird die Bulle veröffentlicht, die diese Tagen regelt. Die Beröffentlichung entspricht dem Gedanken, durch die dokumentarische Bewährung möglichst vieler Sätze des Insess. dessenken, durch die dokumentarische Bewährung möglichst vieler Sätze des Insess. Anno insessetzi, della Campagna Romana. S. 37—61. Fortsesung der topograph-archäologischen Forschungen (s. Bd. XI, 267): Via Salaria — Nomentana. — E. Stevenson, documenti dell' archivio della cattedrale di Velletri. S. 63—113. 17 Mummern, 10.—12. saec., alse auf Bell. bezüglich, darunter zwei päpstliche (Jasse Zöwensels, 4569 und 12129), serner eine von "Gregorio console di tutti i Romani" (1059, 15. april.), und die erste vom Bischos Leon. Bell. vom J. 946 (?) beginnt: ". Anno . pontificatus

domini Marini summi Pontificis, universalis junioris pape in sacratissima sede beati Petri etc." - A. Bellucci, albo dei "capitanei del popolo" del comune di Rieti nell' ultimo quarto del sec. XIV. ricostruito sui libri delle riformanze. \$. 115-125. - E. Monaci, sul "Liber ystoriarum Romanorum". S. 127-198. Mit 7 heliotyp. Tafeln. — In einem Hamburger Rod. des 13. Jahrhs., in Rom geschrieben, sowie in drei anderen zeitgenöffischen von einander unabhängigen SS. (Laurenziana, Riccardiana und Colom= bini-Siena) find Kopien einer italien. Uebersetung des in der Strozzischen Sammlung gefundenen lateinischen Original-Textes des "Liber" - in der Hauptsache eine Zusammenstellung der trojanisch=römischen Sagen — erhalten. Es ist das bis jett bekannte älteste Denkmal der röm. Bulgärsprache. Dasselbe liegt vor den von Frankreich kommenden "Faits des Romains" (in lingua d'oil), vor Martinus Bolonus und dem "Mare historiarum" des Joh. Columna. Es wurde durch diese Kompisationen von größerer Erudition verdrängt. - G. B. de Rossi, atto di donazione di fondi urbani alla chiesa di S. Donato in Arezzo, rogato in Roma l'anno 1051. S. 199-213. Das Dokument hat besonders topographisches Interesse für die Gesch. der Stadt Rom. Auch liefert es für die "Series praefectorum Urbis" (vgl. Calisse, i prefetti di Vico: Bd. X (1887), E. 5 besselben "Archivio") einen neuen Namen: Betrus, Brafett der Stadt 1051-1059. -G. Lumbroso, gli accademici nelle catacombe. S. 215-239. Bf., mit einer Monographie über Pomponius Laetus (den "pontifex maximus" der Afademie) beschäftigt, erläutert hier der Reihe nach die in den bekannten Katakomben-Inschriften (De Rossi, Roma sotterran. I. 1 ff., III. 255) genannten Mamen. — G. Levi, documenti ad illustrazione del registro del Card. Ugolino d'Ostia, legato apostolico in Toscana e Lombardia (1221). S. 241-326. naueste Darstellung des Itinerars und der Thätigkeit des Legaten in jener Legation, wichtig besonders auch für die Kenntnis der oberitalienischen Parteiberhältnisse jener bem Enticheidungstampfe zwischen Raifer und Papft voraufgehenden Zeit. unermüdliche Pflichteifer des Nardinals Hugolin, des nachherigen Gregor IX., erfährt eine Reihe neuer Belege. Billtommene Erganzung zu Felten, Papft Gregor IX., Freiburg i. B. 1889 S. 1-50 und Bintelmann, Raifer Friedrich II., Leibzig 1889, S. 163 ff. — 18 neue Dokumente 1216—1228. — G. Cugnoni, autobiografia di Monsignor G. Antonio Santori, cardinale di S. Severina. S. 327-372. Ratgeber bezw. im Dienste von 7 Bapften: Bius V. - Riemens VIII. Bal. Rante, die rom. Bapfte, Leipz. 1867, Bb. III. Anhang 124, wo einige Stellen dieser Selbstbiographie mitgeteilt sind. - Varieta: Cerasoli: (I) Lista di uffici di Campidoglio (a. 1629.); (II). Nota e ricevuta delle gioie che il re Francesco I. accettò per mano di Filippo Strozzi quale le mandava Clemente VII. alla sua nipote duchessa d'Orleans (1535). - Necrologia: Cirillo Monzani. Michele Amari ("Storia della guerra del Vespro", "Musulmani di Sicilia", "Biblioteca arabosicula"). - Atti della società (Sipungsberichte. Abrechnung). — Bibliografia. — Notizie.

## 15] Stimmen and Maria = Laach.

Bb. XXXVI (1889). B. Duhr, über eine Irrung der Inngfran von Orleans. S. 24-37. Die hier behandelte Frage ift nach D. die wichtigste und schwierigste im ganzen Leben der Jungfran, weshalb auch die Gegner, von ihrem Standpunkte aus

mit Recht, hier angesetzt haben. Bur Rlarstellung bemerkt D., J. faßte ihren perfonlichen Anteil an dem Befreiungswerte weiter, als die ihr von den Beiligen (ihren "Stimmen"), nämlich Katharina und Margaretha, gestellte Aufgabe (die Befreiung von Orleans und die Königsfrönung in Rheims) bejagte. Von einem Frrtum ober gar einer Täuschung biefer SS. tann teine Rede fein, weil fie nach der Königsfrönung ihr nic irgend eine Waffenthat befohlen haben; Johanna war vielmehr auf ihre eigene Anficht angewiesen. - E. Dreffet, Inbels Sifforifde Beitschrift über Garcia Moreno. S. 121-124. Die in einer Rezenfion gemachten gehäffigen Ausfälle gegen G. M. werden ins rechte Licht geftellt. - P. von hoensbroech, Papft und Kirchenflaat. S. 137 -156, 381-396, 524-537. Diese Artitel find inzwischen in eigener Brofchüre er= fchienen. - A. Baumgariner, der Verfall der dentichen Volksliteratur und Kunft im 16. Jahrh. S. 192-216. Gegen die meiften deutschen Literaturhistoriter, 3. B. Scherer, Gervinus, Stern, Rurz, Göbecke, auch Uhland und Vilmar werden Janffens biesbezugliche Forschungsergebnisse im 6. Bande seiner Geschichte des deutschen Bolkes angeführt. - A. Baumgartner, Benjamin herder und fein Verlag. S. 326 - 339. Befprechung bes oben S. 412 angezeigten verdienftlichen Buches von P. Beif. - A. Jimmermann, jur Klofteraufhebung unter geinrich VIII. von England. S. 397-406. Schon der Brotestant Diron (History of the church of England from the abolition of the Roman jurisdiction. 1884), James Gaironer (Calendar of state papers of Henry VIII. vol. IX - X) und A. Jesopp (Visitation of the diocese of Norwich 1492-1532 printed for the Camden Society. London 1888) hatten äußerst wichtiges Duellen= material über die englischen Alöster beigebracht. Eine ausführliche Monographie dar= über schrieb der Benediktiner Aidan Gasquet (Henry VIII. and the English monasteries, 2 Bbe., London 1888 - 1889). Die große Masse von Standalgeschichten, welche von den Klostervisitatoren Heinrichs VIII., Legh und Lauton in ihren "Comperta" Jusammengetragen wurden, find jest für immer widerlegt, schreibt James Gairdner in seiner Rezension von Gasquets Wert (Academy 1888).

Bb. XXXVII. W. Schmit, katholifder Cottesdienft in Danemark gu Aufang Kirchen waren in großer Anzahl vorhanden, fast alle des 16. Jahrh. S. 180-192. mit Bandgemälden ausgestattet, die für eine hohe Blüte der Kunst zeugen. Die goldenen und filbernen Kirchenschäße wurden nach der Reformierung des Landes fast alle eingeschmolzen; die wenigen geretteten Stude (im Ropenhagener Museum aufbewahrt) laffen die Runftfertigkeit dänischer Goldschmiede erkennen. Spenden zu Kirchen, deren Einrichtung und zur Abhaltung des Gottesdienstes floffen reichlich. Der Kirchen= gefang wurde fleisig gepflegt, meift nach gregorianischer Singweise, doch waren auch dänische Lieder im Gebrauch. Der Besuch des Gottesdienstes war ein sehr reger. Manche Migbräuche entstanden durch die enge Verbindung des firchlichen und burger= lichen Lebens, 3. B. Mitbringen von Baffen in die Kirche, Benützung derfelben gu burgerlichen Versammlungen, Gaft= und Hochzeitsmahlen, Tänzen u. f. w. - St. Beiffel, gur Würdigung des idealen Gehaltes mittelalterlicher handwerksordnungen. S. 257-269. Ein Auszug aus dem Werke: "Die alten Zunft- und Berkehrs-Ordnungen der Stadt Arakau. Rach Balthafar Behems Codex picturatus in der f. f. Jagellonischen Biblivthet, berausgegeben von B. Bucher, Wien 1889." - P. von hoensbrocch, das Wunder von Cipafa. S. 270 — 283. Für das Bunder, daß nämlich einige Chriften von Tipafa (Tefessed), denen auf Befehl des Bandalenkönigs Sunerich die Zunge an der Burgel abgeschnitten worden war, nachber ebenso gut redeten wie vorher, führt v. H. fünf Beitgenoffen als Bengen an. Alle oder faft alle bavon find Angenzeugen bes Bunders. Die Zengen find: Bijchof Biktor von Bita, Raifer Justinian I., der Rhetoriker Neneas bon Gaza, ber Geschichtschreiber Procopius von Cafarea, Marcellinus Comes von Allurien. Sugar der Erzsteptiker Gibbon (the decline and fall of the Roman Empire. London 1875. Chapt. 37, II, 615) muß die Thatsache des Bunders angeben. (Am Schlusse feines Berichtes macht Gibbon einen steptischen Borbehalt. D. R.) -Geschichtliche Unwahrheiten. S. 325 f. Jaffes Inhaltsangabe von zwei Briefen in seinen Monumenta Carolina S. 389, nämlich: 25 Carolus imperator Garibaldum episcopum Leodiensem hortatur etc. und 26 Ghaerbaldus episcopus Leodensis presbyteris dioeceseos suae etc. ift falich. Richt viele Geiftlichen, sondern viele Bathen können Pater noster und Credo nicht beten, diese und nicht jene sollen beide Gebete auswendig lernen. Darnach ift Schnaafe, Geschichte der bildenden Kunfte im Mittelalter (2. A. II, S. 591, wo Jaffé zudem noch falich zitiert ift) zu korris aieren. Die gleiche Behauptung wie Schnaafe ftellt auch D. Benne am Rhyn, Rultur= geschichte des deutschen Bolkes I, 108, auf und beruft sich auf eine Berordnung des Konzils von Mainz i. J. 813. Kanon 45 dieses Konzils befiehlt aber, die Geiftlichen follen forgen, daß das Bolt Pater noster und Credo ferne (b. Hartzheim, concilia Germaniae I, 412). Ranon 47 (zu Nachen erneuert; Hartheim a. a. D. 415, c. 18; Monumenta Germ. Leges I, 190) verordnet, die Bathen follten ihre geiftlichen Rinder im Glauben unterrichten. - Nicht, wie Brut, Rulturgeschichte ber Rreugzüge S. 241, angibt, follten Schwestern "in jugendlichem und unverdächtigem Alter" in den Hospitaliterorden aufgenommen werden, sondern: "Priores . . . habeant potestatem recipiendi illas videlicet sorores quae in juvenili aut suspecta etate erunt minime constitute." - Die Verlufte der Rheinproving mahrend der frangofifchen Revolution, S. 326-328, betrugen nach der 1796 von Aachen nach Paris geschickten offiziellen Denkschrift 206,012,000 Mark in 17 Monaten. - A. Baumgartner, das Centenarinm zu Baltimore am 6. Nov. 1889. S. 329-347. Die katholische Rirche in Umerika vor hundert Jahren und jest. Damals: 1 Bischof, 24 Exjesuiten und einige Silfspriester mit 30,000 Katholiken; jest: über 10 Mill. Katholiken, 8000 Priefter, 75 Bijchofe, 12 Erzbischöfe, 1 Kardinal=Erzbischof. - O. Pfülf, Papft hadrian IV. und die "Schenkung" Irlands. S. 382-396, 497-517. Berraten Form und Inhalt ber Bulle, in welcher Sadrian IV. dem König Beinrich II. von England gegen einen jährlichen Tribut Frland "geschenkt" hat, die Hand des Fälschers? Nein. Ift die Bulle genugsam bezeugt, um in uns eine historische Ueberzeugung zu begründen? Sa, durch drei glaubwürdige Zeugen: Gerald de Barry (geb. 1147), Radulfus von Diceto (geb. 1120), Johann von Salisbury (gest. 1180). Wie konnte ein römischer Bapft, dazu ein Mann vom Gepräge Hadrians IV., zu einem folden Schritte fich herbeilaffen? Um das irische Bolt aus dem damaligen selbstmörderischen Zustande zu heben und um die Rotlage der irischen Kirche zu bessern. Auch war es schwierig. dem jungen, thatendurstigen englischen König die erbetene Erlaubnis abzuschlagen. Doch dachte Hadrian IV. weder an eine "Schenkung" des Landes, das er nie beseffen, noch an eine bedingungslose Erlaubnis zu ungerechtem Blutvergießen. Die Erlaubnis geht nicht weiter, als daß heinrich II. nach Irland ziehe und die freiwillige Hulbigung der Irlander entgegennehme. Entsprach der Erfolg der gehegten Hoffnung nicht, jo tragen weder hadrian IV. noch die romifche Rirche Schuld daran. Pf. stellt fich somit in Gegensat zu Stephan Bhite, Lynch, Damberger, Moran, Gasquet und B. Jungmann, welche gegen die Echtheit der Bulle find.

16] Katholik.

Jahrg. 1889. 1. Salfte. 3. Janffen, gur Sittengeschichte des 16. Jahrhs. S. 41

-46. Sittenschilderungen aus dem gegenwärtig nur noch in sehr wenigen Exemplaren verhandenen Berke: "Gin durch Rot gedrungenes Ausschreiben der Berbrotti= ichen Blutschandsverkäuferei, Falschs und Betrugs, auch der mir und meinen Kindern 34 Basel beschehenen Injurien, Gewaltthat, Afolirung und Rechtsversagung halber" von Leonhard Thurn von Thurneiffen aus Bafel, durfürstlich-brandenburgischen Leibmedicus, Berlin 1584. Bie ber ichlefische Ritter hans von Schweinichen in seinen Denkwürdigkeiten die tiefe Berkommenheit der höheren Stände im 16. Jahrh. ichilbert, fo hier Th. die völlige Entartung und Lafterhaftigkeit burgerlicher Kreise. — Wahl und Charakter papft Paul II. S. 47-59, aus dem inzwischen erschienenen zweiten Bande "der Geschichte der Bapfte" von Baftor. - Paulfen über die Latinität des Mittelalters. S. 59 - 66, aus beffen Werk: "Geschichte des gelehrten Unterrichtes auf ben beutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang bes Mittelalters bis zur Gegenwart", Leibzig 1885. - S. Banmer, zur Geschichte des Breviers. Entwicklung des römischen Offiziums. S. 171-183, 262-275, 390-411, 513-534, 617-642. Unichlieftend an "Ratholit" 1877, I, S. 384 ff.; 1888, I, S. 166 ff., 297 ff., 400 ff. und an "Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner Orden 1887, I, S. 1 ff., II, S. 164 ff. beschreibt hier B. die Entwicklung des römischen Offiziums von Gregor I. bis auf Gregor VII. Zuerst eine Charakterisierung "des größten Papstes", Gregor d. Gr. - "er und das Mittelalter find an Einem Tage geboren" (Claufier). - Dann: Ausbreitung des gregorianisch-römischen Ritus nach Rord= und Besteuropa. Seit Ende des 11. Jahrh. war das römische Offizium in der ganzen lateinischen Kirche in Geltung, ausgenommen Mailand, Lyon und Toledo, wo die ambrofianische bezw. gallikanische und gothische (später mozarabische genannt) Liturgie blieb. Die eminent zivilisatorische Macht der Liturgie erkannte besonders Karl d. Gr. und ward darum felbst einer der eifrigsten Pfleger derselben. Bei Annahme der römischen Liturgie durch die Franken wurden aber die Formen derfelben in vielen Studen modifiziert - Gallitanifierung des römischen Offiziums, gallitanisch-römische Liturgie. Ihren vorläufigen Abschluß fand die auf grund des gallikanischen Offiziums bewerkstelligte Modifikation der römischen Bücher (Antiphonar, Responsale, Sakramentar und Lektionarium wie Kalendarium) unter Ludwig d. Fr. Man darf vielleicht fagen, bemerkt B., daß mit ihr das jetige Offizium geschaffen worden sei. — Am Schlusse stellt B. eine Kortsettung der Geschichte des Breviers bis auf Leo XIII. in Aussicht. — 3. Janffen, Bockfpiel Martin Luthers. S. 184-192. In feiner "Geschichte des deutschen Bolkes", Bd. 6, S. 295-297, kannte J. nur den Auszug aus diesem Spiele bei Rieder, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Büchergeschichte. Falk hat nun inzwischen ein vollständiges Exemplar des Spiels auf der Scheurlschen Bibliothek zu Nürnberg entdeckt, woraus hier J. Erganzungen zu seinen früheren Angaben mitteilt. Er halt nicht, wie Gobeke, Grundrif gur Geschichte der deutschen Dichtung Bd. 2, 2. Aufl., S. 227, Johann Cochläus für den Verfasser des Spiels, sondern cher Hieronymus Emfer. - I. Mark, Trierer Geschichtsquellen des 11. Jahrhs. S. 193 -209. Eine Rezenfion dieser Quellen, die h. B. Sauerland 1889 untersucht und berausgegeben hat. Mit dem Resultat des ersten Teiles: "Bur Geschichte der Abtei St. Martin in Trier", in welchem ein Anhang zur vita s. Magnerici des Abtes Cherwin von St. Martin (vielleicht von diesem felbst um das Jahr 1030 geschrieben) behandelt wird, ift M. einverstanden. Gine Urkunde Ottos II. ist gefälscht, zwei des Papstes Benedikt VII. und zwei des Erzbischofs Theodorich sind interpoliert. Den rechten Text berfelben ftellt G. wieder ber. Der zweite Teil handelt über "die Doppel= vita s. Helenae et s. Agritii" aus einer HS. des 11. Jahrhs. S. hält cs für sehr

wahricheinlich, daß Abt Berengog von St. Maximin ber Verfasser fei, nach M. aber ift die Frage noch eine offene. Nach einer Darlegung über ben Wert der mündlichen Neberlieferung hiftorischer Ereignisse als Geschichtsquelle legt M. den gewonnenen Makstab an die Doppelvita. Das Resultat ift; die hl. helena ist nicht in Trier geboren, sie stammt nicht von reichen, hoch angesehenen Eltern ab und kann beshalb nicht ein haus und andere Besitzungen in Trier geerbt haben. Daß aber helena gu irgend einer Reit über ein bortiges bebeutendes Gebäude verfügte und es für die Ginrichtungen einer Rirche hergegeben, ift burch S. nicht beseitigt worden. Auch die Beweise von S. gegen die Ueberlieferung, Belena habe Trier mit Reliquien, speziell mit dem hl. Rode beschenkt, sucht M. ju entkräften, befonders bezüglich des Silvefter-Daß Agritius nicht erst durch Selenas Beranlaffung Bischof von Trier wurde, wenigstens nicht erft nach ihrer Rückfehr aus Baläfting, wie die Doppelvita angibt, ist sicher; ebenso daß er vorher nicht Patriarch von Antiochien gewesen. Am Schluffe verteidigt M. noch die mittelalterlichen Schriftsteller gegen ben Borwurf ber Walichung und Unredlichkeit, ben G. ihnen gemacht. - Kardingl Raufder. \$ 276-298. Ein Auszug aus Wolfgrubers Biographie des Kardinals. — R. Stölzle, Wilhelm von firfdan in der Cefdichte der Philosophie, S. 304-313. 28. v. S. gehort nicht in die Geschichte ber Philosophie. - Falk, jur Cochläus-Biographie und Bibliographie. S. 314-322. Im Jahre 1525 richtete C. eine Schrift (in beutscher Sprache und Dialogform) gegen Luther: "Wider die Reubischen und Mordischen rotten der Bawren, die unter dem ichenn des heiligen Evangelions felichlichen wider alle Oberfeit sich setzen und empören Martinus Luther. Antwort Johannis Coclej von Bendelftein." Dieselbe ift in Deutschland nur in der Münchener und Dregdener Bibliothet Janssen ist sie entgangen. Einige Proben werden bier mitgeteilt. -Aleinere Beiträge gn Janffens erftem Bande. S. 412-423, 2. S. 55-63. Sie betreffen Drudtunft, die niederen Schulen und die religiose Unterweifung bes Boltes, die Bildung der Frauen. - Stillbauer, Maximilian Prechtl, Abt des chemaligen Benediktinerklofters Michaelfeld, S. 424 - 445, 2, S. 64 - 79. Die Berteibiger ber fath. Rirche im Anfange des 19. Jahrhs. find wenig bekannt. Erft Brück, Geschichte ber fath. Kirche im 19. Jahrh., macht eine stattliche Reihe folder Rämpfer namhaft. hier publiziert St. die diesbezügliche Thätigkeit Br.s (geb. 1757, von 1800 bis gur Klosteraufhebung Abt in M.) und verspricht, auch noch andere um die Kirche in jener Beit hochverdiente Männer zu unferer Renntnis bringen zu wollen. - Bellesheim, Wilhelm Bernard Allathorne, Citular-Erzbifchof von Cabafa, vormaliger Bifchof von Birmingham, O. S. B. (1806-1889). S. 449-495, 561-588. U. hat als Benediktinermond, als Kirchenfürft, als theologischer Schriftsteller der Rirche wie der burgerlichen Gefellichaft unfterbliche Dienfte geleistet. - E. Michael, ein Chronift des 13. Inhrhs. S. 535-543, nämlich der Minorit Salimbene, auch genannt Ognibene (aus der Familie de Adamo von Barma), "Joachimite", der subjektivfte aller mittelalterlichen Autoren. Seine "Chronik", eine der wichtigsten Quellen des 13. Jahrha, wird Solder= Egger neu herausgeben. Bgl Sift. Jahrb. X, 697 u. ob en 356. - P. M. Baumgarten, die Katakombenforschung dreier protest. Gelehrten. S. 544-552. Gemeint find: B. Schulbe, U. Safenclever und S. Achelis, deren Katakombenforschung J. Wilpert in "Prinzipienfragen der chriftl. Archäologie" ins rechte Licht gestellt hat. — Sägmüller, das Recht der Exklusive. 3. 589-616. Das Recht der Exklusive in der Papstwahl ift von der firdlichen Gesetgebung verworfen und hat auch im Staatsrecht teine genügende Begründung. G. bezweifelt es, bag eine Beichichte ber Kontlave, die erft geschrieben werden muß, aber nicht nach den unzuberläffigen Berichten der Konklavisten, wie fie

ausammengestellt sind in den "Conclavi de' Pontifici Romani" und in der "Histoire des Conclaves depuis Clément V. jusqu'à present", sondern auf grund eingehender Archivsorschungen, womit Wahrmund den Ansang gemacht hat, das Exklusivecht als Gewohnheitsrecht erhärten wird. Zur Exklusive als kirchlichem Gewohnheitsrecht schlt nämlich der consensus legislatoris. Bgl. dagegen Hist. Jahrb. X. 222. — P. V. Scheil, über den Familiennamen "Guzman" des h. Grdenskisters Dominikus. S. 643—653. Der Name "Guzman" (= Mann Gottes) ist westgotisch. Es ist übershaupt nicht unbegründet, dem h. Dominikus väterlicherseits eine westgotische Abstammung zuzuschreiben.

2. Sälfte. Der Streit gwifden Dreußen und der Stadt Koln über die Inlaffung calvinischen Gottesdienstes daselbst. Des Bischofs von Spiga Korrespondeng und Berhandlungen darüber. Differenzen mit dem Kölner Nuntius. S. 39-54. Schon 1672 hatte der brandenburgische Resident in Roln calvinistischen Gottesdienst einzuführen versucht. Dasselbe that herr v. Diest, seit 1704 Resident in Köln. Nach vergeblichen Bemühungen des Rates beim König von Breußen um Abschaffung erfolgte am 30. April 1708 die Demolierung des betreffenden Saufes von Seite der Studenten. Rach langen Verhandlungen zwischen Köln, dem König, Kaijer und Papste erreichte der König v. Pr. sein Ziel. Zwei zitierte Briefe des Königs (an ben Rurfürsten von der Bfalg und an die tatholischen Rlöfter) fehlen bei Lehmann, Preußen und die katholische Kirche. — Ein Manuale Curatorum vom 3. 1514. \$. 166-186, 303-322, 423-444, 496-523. Eine fehr bemerkenswerte Publikation aus einem Werke, das bisher unbeachtet geblieben, aber fehr bedeutsam ift für die Renntnis des religiösen und sozialen Lebens unmittelbar vor der Reformation. Der Autor bes Manuale, Johannes Ulrich, Pfarrer bei St. Theodor in Bafel, ein Schüler Benling von Stein, bietet ein mahrheitsgetreues Bild ber Berhältniffe eines weiten Umfreises, vielleicht des ganzen Oberrheines. Er verschweigt auch die vorhaudenen llebelftände nicht. -- Wurm, die Aloger. S. 187-202. Sie waren im 2. Jahrh. in Bhrnaien verbreitet, ihr Name stammt von Epiphanius. Aus diesem mit Zuhilfenahme von Philastrius und Frenäus ergibt fich, daß sie das Evangelium und die Apokalppje des h. Johannes verwarfen, die göttliche Würde des Logos, den Parakleten und die durch ihn vermittelte Prophetengabe in der Kirche leugneten. Die A. waren also Antitrinitarier und Antimontanisten. - Geschichte der englischen Katholiken unter Jakob I. S. 253 - 283. Eingehende Darftellung der Borgefchichte und Geschichte ber Pulververschwörung 1605, ihrer Entdedung und ber Folgen für die Ratholiken. Gang grundlos war die Behauptung der Regierung, die Jesuiten seien die Urheber dieser wie aller Berichwörungen unter Glisabeth und Jakob I. gewesen. Unschuldig wurde der Jesuitenprovinzial Garnet hingerichtet, dem man für den Fall seines Uebertrittes zur anglikanischen Kirche große Anerbietungen gemacht hatte. --Die Beiligentranslationen von Rom nach Deutschland in karolingischer Beit. S. 284-302. In die neubekehrten Cander murden vielfach Reliquien verlangt, "damit durch beren Reichen und Bunderfraft die Majestät und Größe des allmächtigen Gottes ... offenfundig erglänzen" (König Lothar an Leo IV.). Biele Uebertragungen werden hier auf= gezählt, es ist aber dabei nicht jedesmal nachgewiesen, welche Teile von Heiligenleibern oder wie viele ganze Leiber es waren; ferner nicht, ob die Reliquien auch echt sind, wenn sie nicht vom Papfte felbst geschenkt waren, sondern wenn die Uebertragung durch Unterhändler geschah. - A. hirschmann, der h. Thomas von Aquin und die Studienordnung der Cesculschaft Jesu. S. 414—431. Die ersten Jesuiten richteten gemäß der Borschrift ihres Stifters die theologischen Borlesungen nach der Summa

bes h. Thomas ein. Die Professoren der Philosophie scheinen sich nach und nach immer mehr von Aristoteles und Thomas losgeschält zu haben (vgl. Klagen auf der neunten Generalkongregation 1649-1650). Die Ratio studiorum von 1832 fagt, Thomas fei als der eigentliche Lehrer des Ordens zu betrachten, ohne daß man fklavisch an ihn gebunden sein foll. Die Professoren der Philosophie sollen in irgend wichtigen Fragen von der überall auf Akademien angenommenen Lehre nicht abweichen. Bei verschiedenen Meinungen soll jene gewählt werden, welche mit der Theologie mehr in Ginklang steht. In der Metaphnfit wurden feine naberen Direttiven für Befolgung eines philosophischen Suftems gegeben. Alfo große Rurud= haltung im Unschluffe an die thomistische Lehre unter dem Ginfluffe der Zeitverhält= nisse! Auf die Encyklika Levs XIII. vom 4. August 1879 "Aeterni Patris" hin stellte sich auch die 23. Generalkongregation 1883 in philosophischen und theologischen Fragen wieder unter die Führung des h. Thomas, wie dies der h. Ignatius gethan hatte. - Die Lutherbibel. S. 479-495. Den Musftellungen an Luthers Bibelübersetzung, wie fie von katholischer Seite gemacht werden, stimmen auch die protestantischen Ge= lehrten de Bette und de Lagarde bei. Letterer fagt, fie fei vom Standpunkte der gegenwärtigen Wissenschaft aus böllig unbrauchbar. Gine seit 1867 in Deutschland versuchte Revision und Berichtigung stößt vielsach auf Widerspruch. Nicht geringere Schwierigkeiten macht die Bibelüberfetungefrage in der Schweiz und in England. f. Weber, Geschichte der heranbildung des klerns in der Diogese Wurgburg seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart. S. 524 - 533. Ein Auszug aus der Festschrift zur britten Satularfeier des bijdboflichen Rleritalfeminars ad Pastorem bonum bon Braun. — Ein Katchismus des 14. Jahrhs. S. 619-635. Durch den Aufenthalt der Bapfte in Avignon wurden in Gudfrankreich mehrere Synoden veraulaßt. Go auf Anregung Urbans V. die Synode von Lavour (Concilium Vaurense) 1368. Sie ist besonders bedeutsam wegen ihrer Beschlüsse bezüglich des religiösen Bolksunterrichts. Unter Strafe der Erkommunikation wird den Rirchenvorstehern befohlen, an Sonn= und Feiertagen nach dem Gottesdienfte eine Chriftenlehre gu halten. Auch die Rranten follen, bevor ihnen die h. Kommunion gespendet wird, examiniert werden, ob fie in den notwendigen Studen hinlänglich unterrichtet find; wenn nicht, fo follen fie eigens und vertraulich Unterricht erhalten. Bur Erleichterung gab die Synobe dem Klerus einen Catechismus parochorum in die Hand, der sich als würdiger Borläufer des späteren Catechismus romanus darftellt Er zerfällt in drei haupt= ftude: 1. quid sit credendum? (apostolisches Glaubensbekenntnis in vierzehn Bahr= heiten, nizänisches und athanasianisches Glaubensbekenntnis; was muß implicite, was explicite befannt werden. - Lehre von den Saframenten und Saframentalien). 2. quid sit exspectandum? (Lehre von den Tugenden und Laftern, Gaben und Geligkeiten und dem Gebet des Herrn). 3. quid sit diligendum? (von den zehn Geboten Gottes). - Die "evangelische Ereiheit" und die protestantischen Kirchenordnungen des 16. Jahrh. S. 655-660. Die "evangelische Freiheit" artete bald in volle Zügel= losigkeit aus. Darum führten die protestantischen Landesfürsten für ihre Territorien Zwangsspfteme ein, Kirchenordnungen genannt. In diefen figurieren: Bolizeistod, Geld-, Freiheits- und Körperstrafen als Ordnungsmittel. Dem Pfarrer wurden zur Unterftützung Zenforen (Genioren, Rirchenruger) beigegeben. Bifitatoren berichteten von Zeit zu Zeit über die Kirchenzucht. Solche Kirchenordnungen werden eingeführt von Bergog Bolfgang von Zweibruden, von Junter Bernhart zu Löwenstein in Bfalgbagern, vom Grafen Bolfgang Ernft von Jenburg und Budingen und die Landesordnung für die Grafichaften Solms-Laubach und Solms-Rödelheim.

17] Ardiv für fatholisches Kirchenrecht.

Sahrg. 63. (1890). S. 1. Uttendorfer, die Archidiakone und Archipresbyter im Bistum Freifing und die Salzburgifden Archidiakonate Baumburg, Chiemfee und Gars. S. 3-117. Im ehemaligen Bistum Freising ift zwar der Archidiakon bereits Mitte des 8. Jahrh. eingeführt, doch geht ihm an Bedeutung der Archipresbuter voran. Erst im 2. Drittel des 12. Jahrh., unter Otto I. und wohl auch durch deffen Magnahmen, treten die Archidiakone, deren Bahl i. J. 1143 fünf beträgt, in den Bordergrund. Doch bleiben fie in fehr abhängiger Stellung gegenüber dem Bifchof, welcher die Rahl berselben bestimmt und ihnen eine beliebige Angahl von Dekanaten als Sprengel zu= weift. Gering find darum auch ihre Befugniffe. In der erften Salfte des 15. Jahrh. bereits wird der Landarchidiakonat ganz beseitigt. In ähnlicher Beise verlor die Stellung des Großarchidiakons der Kathedrale an Bedeutung durch Ginführung des Amtes eines Generalvitars (1. Hälfte des 14. Jahrhs.). — Von Otto I. wurde auch der Archidiakonat Rottenbuch i. J. 1141 errichtet; der Propst dieses Stiftes war archidiaconus natus des festbegrenzten Sprengels, welcher indes ohne Rücksicht auf die alte Vauverfaffung hergestellt wurde. Seine Rechte waren viel bedeutender, namentlich bezüglich der firchlichen Gerichtsbarkeit: es ftand ihm auch ein Ronfiftorium zur Seite. Erst auf grund der tridentinischen Bestimmungen suchte der Bischof die Gerechtsame des Rottenbucher Archidiakonats zu ichmälern, was nur ganz allmählich gelang. Infolge der Sätularisation seiner materiellen Grundlage beraubt, hörte der Archidiakonat nach dem Tod des letten Propstes i. 3. 1830 zu existieren auf. - Als Organisator der Salzburgifchen Archidiakonate ift Erzbischof Konrad I. 1106-1147 zu betrachten. Höchst wahrscheinlich sind seine Gründung die Archidiakonate von Baumburg, Chiemsee und Gars, welche ftets von den Propften der gleichnamigen Stifte verwaltet wurden Die Sprengel ftimmen auch hier nicht mit den Gauen überein. Diese drei Archidia= tonen besagen zur Zeit des Baseler Konzils eine iurisdictio propria; doch wurden deren Befugnisse durch die tridentinischen Bestimmungen bezw. die Salzburger Reform= smode von 1569 bedeutend beschränkt. Auch diese Archidiakonen hatten ihre Konfistorien mit Affessoren, Notaren und Bedellen. Ihre wichtigsten Rechte, die Zenfur= und Strafgewalt über Geiftliche und Laien, Approbation und Anftellung von Brieftern, Jurisdiftion in Che- und Berlöbnissachen, Abhaltung von Bisitation und von Synoden werden im einzelnen besprochen.

18] Studi e documenti di storia e diritto.

Ao. X. (1889). §. 4. Camillo Re, le regioni di Roma nel medio evo. §. 349—381. Die alte Augusteische Einteilung der Stadt in 14 Regionen erhielt sich rein die ins 11. Jahrh, die sirchliche des 3. Jahrhs. in 7 Regionen hatte nichts damit zu thun. Die mittelalterliche Einteilung in 12, dann seit Ansang des 14. Jahrhs. in 13 Regionen und endlich die Sixtus V. in 14 sind von jener ganz beherrscht. — S. Talamo, le origini del Cristianesimo e il pensiero stoico §. 383—416. Schlußartisel: Die christliche Selbstliebe und der sivische Selbstliebe. — Gaetano Bossi, la guerra annibalica in Italia, da Canne al Metauro. §. 417—447. Schluß — Paolo Campello della Spina, pontificato di Innocenzo XII., diario del conte Gio. Batt. Campello. §. 449—464. — Note bibliografiche.

19] Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.

Jahrg. 46. (1890). S. 1. E. Wickhell (Stockholm), Aleberproduktion oder Aleber-völkerung? S. 1-12. — Großran, Sylvain van de Weger. Ein Beitrag zur Gründungs-

geschichte des belgischen Staates. S. 13-73. Weder Bertrage noch tüchtige Gerricher hätten dem neugegründeten Königreich Belgien felbständige feste Lebenstraft garantiert, wenn es nicht in der Zeit, da es fich von den Niederlanden frei machte, bedeutende Männer gefunden hatte, die bereit gewesen waren, der neuen Dynastie mit gewissen= hafter Treue zu dienen. Unter diesen hat keiner eine einflugreichere Rolle gespielt, als Sylvain van de Weger. Man tann ihn einen der hauptbegrunder ber belgijden Monarchie nennen. 218 Mitglied der provisorischen Regierung, als Minister des Meußern nahm er teil an den Berhandlungen der Londoner Konferenz und vertrat später die Regierung Leopolds I. als Gefandter in London bis jum Tode bes Ronigs und in den erften Jahren der Herrichaft Leopolds II. Bf. entwirft hier bas Lebensbild eine Staatsmannes, ber, unbeirrt durch das Drängen der Parteien ftets nur das Bohl des Baterlandes und das Intereffe seines Königs im Auge gehabt habe. — V. Goehlert, die Dynaftie folfteins. Siftorifd-fatififde Studie. S. 74-81. Bf. gelangt auf grund statistischer Nachweise bezüglich der Dynastie Holstein zu dem Schluffe, daß die Lebenserscheinungen in großen Familien, sobald fie Jahrhunderte hindurch unausgesett verfolgt werden können, vom biometrischen Standpunkte dieselbe Regelmäßigkeit erkennen laffen, wie fie die Bevolkerungsverhaltniffe in großen Staaten darbieten, daß ferner felbft die mächtigften Familien der die menichliche Gattung beherrichenden Ordnung in demfelben Mage unterliegen, wie es fich im Bolterleben kundgibt.

H. 2. Schäffle, die Bekämpfung der Sozialdemokratie ohne Ausnahmegesche. S. 201—287. — Pflug, die wirtschaftliche Erschließung der Lüneburger seide. S. 288—305. — O. Warschauer, geschichtlich kritischer Ueberblick über die Systeme des Kommunismus und Sozialismus und deren Vertreter. S. 306—337. (Schluß folgt.)

## 20] Zeitschrift der Savignn=Stiftung für Rechtsgeschichte.

Bb. 11. (1890.) S. 1. (Germanistifche Abteilung). Liefegang , jur berfassungsgeschichte der Stadt Köln, vornehmlich im 12. und 13. Jahrhundert. S. 1-61. Bf. polemifiert gegen die Ausführungen Rrufes in feiner Abhandlung über die "Rölner Richerzeche" (Zeitschrift der Sabigny=Stiftung Bd. 9. German. Abt.) und jucht nachzuweisen, daß nicht, wie Rruse behauptet, die Barochialbehörden und die Richerzeche aus dem Zweimänneramte entsprungen find und alle anderen Genoffenschaften mit Ginrechnung bes Schöffenkollegs von jenen die Gliederung in zwei Rlaffen, sowie das trennende Meijteramt übernommen haben, fondern daß das Schöffentollegium, welches jene Eigentumlichfeit ber genoffenschaftlichen Organisation aus Grunden, die sehr eingehend dargelegt werden, zuerst und allein, originell ausgebildet hat, in dieser Sinficht den übrigen Korporationen Borbild gewesen ift. Ebenso wenig ift Bf. mit ber Schilderung einverstanden, welche Rrufe von den Greigniffen entwirft, Die unter der für die Entstehung der Richerzeche wichtigen Zeit Engelberts des Beiligen die Uebertragung der Rechte, in deren Ausübung wir das Institut später seben, von seiten bes Erzbijchofs herbeigeführt haben sollen. Nach Bis. Meinung tritt hierbei als besonderer und folgenschwerer Mangel der Rruseichen Arbeit der Umstand hervor, daß in berfelben dem Zusammenhang der Gilde und der aus ihr hervor= gegangenen Richerzeche mit den andern Inftitutionen des Kolner Berfaffungslebens nicht die gebührende Beachtung geschenkt worden ift. Als Anhang folgt noch ein Exturs "zur Kritit bes Kölner Beistums von angeblich 1169". Dieses zuerst von Stumpf als Fälschung nachgewiesene Rölner Beistum, welches ber erfte Unfat gu einer schriftlichen Fixierung des Kölner Stadtrechts ist und in welchem es fich vornehmlich um die Abgrenzung ber burggräflichen gegen die vogteilichen Befugniffe handelt, läßt nach Bis. Meinung teineswegs, wie vielfach behauptet wurde, die politische Moral der Bürger Rölns in zweifelhaftem Lichte ericheinen, vielmehr beweift es, daß "die leitenden Kreise der Kölner Bürgerschaft, als nach des Zwingheren Tode die Tage der Freiheit gekommen waren, selbst in den programmartigen Forderungen biefer Falfchung im Gegenfage ju Engelbert einen Ginn der Billigkeit und Mäßigung gezeigt haben, der ihrem politischen Berftande alle Ehre macht." f. Brunner, Abspaltungen der Friedlosigkeit. S. 62-100. Es wird junachst der ursprüngliche Inhalt der Friedlofigkeit im Gebiete der germanischen Rechte untersucht und sodann auf die mit ihr zusammenhängenden oder sich von ihr abzweigenden ftraf= und privatrechtlichen Inftitutionen naber eingegangen. - W. v. Brunneck, die Aufhebung der Leibeigenschaft durch die Gesekgebung Friedrichs des Großen und das allgemeine preußische Landrecht. S. 101 - 150. (Fortjetzung und Schluß. G. Bb. X. S. 24. Sift. Jahrb. X, 862.) In Bestpreußen ift die Freiheit ber Bauern gleichfalls auf die Berleihung deutschen Rechts gurudguführen, mahrend unfrei dieienigen Bauern blieben, welche dieses Rechts nicht teilhaftig geworden waren. Gin Teil der letteren lebte nach flavischem und polnischem Recht, namentlich in Pommerellen, wo fie Amethen (cmethones) genannt werden. Das kulmische Rechtsbuch (jus Culmense revisum), welches die Birkung und Bedeutung der Leibeigenschaft in Beftpreußen barauf beidrantt, daß die Bauern an ben Ader gebunden find, galt nur in einem fehr kleinen Bereiche. Rach polnischem Recht war die Leibeigenschaft gleich Stlaverei (servitus). In Ermland galt allerdings eine Revision bes kulmiichen Rechts, das jus Culmense correctum, aber im ganzen kam doch auch hier die rechtliche Stellung der Bauern der Sklaverei fehr nahe. Durch eine Landesordnung von 1529 wurden fie ausdrücklich in Ansehung ihrer Person und deffen, was sie bejagen und erwarben, der herrschaft ihrer Grundherren unterworfen. — Bf. geht jodann zu den hier eingreifenden Reformen Friedrichs d. Gr. und den einschlägigen Bestimmungen des allgemeinen preußischen Landrechts über. Diese find, soweit sie die Abschaffung der Leibeigenschaft, sowie die rechtliche Eigenschaft und Bedeutung ber Unterthänigkeit betreffen, durchaus auf dem Boden des historisch gewordenen Rechts erwachsen. Das Recht Schlesiens bildet die Grundlage des Gejethuches. Ihm haben die Redaktoren nicht blog die leitenden Gedanken, fondern felbst das Material au den Detailbestimmungen entnommen. Die humanen Borfchriften aber, welche dies Provinzialrecht vor den Rechten der übrigen preußischen Provinzen auszeichnete, reichen zum Teil noch in das 16. und 17. Jahrh. zurud. Zu einem andern Teil verdanken fie ihre Entstehung dem Editte Friedrichs von 1748. Die damit berbeigeführten Reformen wurden durch Berordnung vom 8. Nov. 1773 auf Oftpreußen, Westpreußen und die andern durch die erste Teilung Bolens erworbenen Gebiete erstreckt. Der damit geschaffene Zustand der Unterthänigkeit bildet rechtschiftorisch ein wichtiges Mittelglied zwischen ber personlichen Stlaverei des polnischen Rechtes und der Herstellung einer vollkommenen personlichen Freiheit durch das Edikt vom 9. Oft. 1807. - Wafferschleben, über die Succession in Euldische Lehne. S. 151-177. "Die Buldischen Lehne zeichnen sich unter den geistlichen Lehnen aus teils durch ihre große Bahl und Berbreitung, teils durch Eigentümlichkeiten namentlich in ber Erbfolge, teils dadurch, daß Lehne nach Fuldischem Recht und herkommen nicht allein von den Aebten von Fulda, sondern auch von andern Lehnsherren vergeben wurden, der Ausdruck "Fuldisches Lehn" fich mithin zu einem eigentümlichen Rechtsbegriff entwickelt hat." Die vorliegende Untersuchung beschränft sich nun darauf, die eigentumlichen

Grundfäte ber Rulbischen Lehne rudfichtlich ber Erbfolge festzuftellen, namentlich ob und in welchem Umfange die Cognaten zur Erbfolge zugelaffen worden find. Im Anhange zwei Urtunden. - v. Pflugk-harttung, zur Thronfolge in den germanischen Stammesflaaten. S. 177-205. Die Schwäche des altgermanischen Thronrechts lag namentlich in ber Dehnbarkeit, in ber geitweiligen Auffaffung und Geltung ber Begriffe: wer ist herrschaftsfähig? wer ist Boll? Bermittelnd trat bier bisweilen die Defignation ein, die Bezeichnung des Nachfolgers durch den Borganger, welche auch bei den alteren Papften vorkam und hier erft durch Papft Agapet endgiltig beseitigt wurde. Dieje, wie das Mitregententum find aus den herrschaftsverhältniffen des römischen Kaiserreiches entlehnt. - Bei den Bandalen wurde das Wahlrecht schon durch Geiserich beseitigt, welcher das Seniorat einführte. Bei den Franken und Bur= gundern drang der Einheitsgedanke das Staates nicht in gleicher Weise durch, wenn auch die angestammte hinneigung des Bolkes zum regierenden Saufe fich als febr festgewurzelt erwies. Um fturmischesten gestalteten sich die Regierungswechsel bei den Westgothen. Sier konnte das altgermanische Thronfolgerecht ichon sehr früh nicht gur Anwendung gelangen, weil die erften Konige feine regierungsfähigen Erben hinterließen und nach Ermordung des zweiten ein Parteihaupt die Ordnung durch Usurpation gerriß. Die Stüte des Königtums, die Aristofratie, bildete zugleich seinen Rivalen und lange Zeit seinen Babler. Es fehlte an Abgrengung der Befugniffe, und das Staatswesen blieb immer unfertig, obwohl die westgothische Krone formell eine nahezu absolute Gewalt besaß. — Merkwürdigerweise finden fich auch bei den keltischen Fren den germanischen äußerst verwandte Thronfolgeverhältnisse. Die Nachfolge war erblich in der Familie, wählbar im Individuum. In ihrer Gefamtheit zeigen die altgermanischen Thronfolgeverhältnisse überall den Streit awischen Erblichfeit und Wahl.

#### 21] Abhandlungen der k. bair. Atad. d. Wiff. Siftor. Klaffe.

Bd. 19 (1890). Abt. II. C. v. fiofler, der fiohenzoller Johann, Markaraf von Brandenburg, Ritter des goldenen bließes, Capitangeneral des Bonigreiches Valencia, designierter König von Bugia, Gemal der Königin Germaine, geb. Gräfin von Foix. S. 259 — 340. Bf. beabsichtigt in dieser Abhandlung, "welche die Resultate lang= jähriger Studien in dem Rahmen biographischer Umriffe gibt, zunächst den Eintritt Spaniens in die welthistorische Bewegung des 15. und 16. Jahrhs zu kennzeichnen." Den Mittelpunkt der Darstellung bildet die "reyna catolica" Germaine, welche ichon dadurch Interesse erregt, daß die Erwerbung des Königreichs Navarra durch sie einen rechtlichen Abschluß für Spanien gewinnt; vor allem aber ift ihre Geschichte bemerkenswert auch für Deutschland, weil an ihrer Seite zwischen dem letten einheimischen Rönige von Aragon, Ferdinand d. Rathol., und dem letten Sprogling der gragonesisch-valencianischen Dynastie Neapels, Don Fernando, Bergog von Calabrien, drittem Gemable der Königin Germaine, ein hobenzollerscher Markgraf, ein Deutscher, als ihr Gemahl eintritt. Bu den vielfachen Versuchen der Markgrafen von der Rulm= bacher Linie, in Ungarn, in Böhmen, in Preußen, in Schlesien feste Anhaltspunkte zur Bilbung einer Territorialmacht zu gewinnen, gesellt sich somit auch ein fpanischer, der bis nach Afrika hinüberreicht. Ueber diesen "Don Juan de Brandenburg", versichert der Bf. endlich, historische Aufschlüsse, so weit die Quellen reichen, geben gu fonnen, nachdem alles, mas bisher von tompetentefter Scite über ihn mitgeteilt murbe, von Fretumern und Fabeln durchzogen war. In der Ginfeitung § 1 behandelt 2f. die Berrudung des bisherigen Staatenverhaltniffes im Gudweften von Europa gu

Ende des 15. Jahrhs. Un den Blan König Karls VIII. von Frankreich, das Königreich Sizilien zu erobern, dessen Ausführung 1495 erfolgreich begonnen, dann aber durch Papst Alexander VI. und König Ferdinand d. Kathol. von Aragon durchfreuzt wurde, ichlossen fich zwei wichtige Ereignisse an. Erstens verdrängte das Beftreben, zu dem seit 1410 mit Aragon vereinigten Inselkönigreiche Sizilien auch das konti= nentale Sizilien hinzuzufügen, die Durchführung der Spanien angemeffenften afritanischen Politit. Das andere Creignis war die Familienverbindung des kaftiliani= ichen Doppelhauses mit dem habsburgischen Doppelhause Desterreich-Burgund. Durch diese Heirat wollte der Realpolitiker Ferdinand den Raiser Maximilian von sich abhängig machen und durch ihn und mit ihm die italienische und mitteleuropäische Politit bestimmen. Es ift ein Arrtum, anzunehmen, daß die Erwerbung der fpaniichen Krone durch das haus habsburg eine leichte Sache gewesen sei. Zwischen Kerdinand und seinem Schwiegersohn Philipp bestanden von Anfang an die ichwersten Berwürfnisse. Und nachdem Ferdinand Philipp und Johanna als König und Königin bon Raftilien hatte berkunden laffen, traf er bennoch Unftalten gur Begründung einer neuen Dynaftie, um so das Königtum Philipps in die Luft zu segen. In § 2 werden die politischen Berhältnisse Portugals, Navarras und der spanischen Königreiche beim Tode der Königin Isabella dargelegt. § 3 die Bermählung König Ferdinands mit der Gräfin Germaine von Foix, Nichte König Ludwigs XII. von Frankreich. Durch den Bertrag von Blois verband Kerdinand sich mit König Ludwig zu einem Trutund Schutbundnis gegen die Sabsburger unter Bedingungen, die für ihn fehr brudend und bedenklich waren, Ludwig aber in eine außerst gunftige politische Stellung brachten. Bf. erklärt es für ein Rätsel, wie der kluge Ferdinand fich zu diesem Bertrage versteben konnte. Es war ber thorichtite Streich feines Lebens. Die Bermählung des Königs fand erft am 18. Mär; 1506 ftatt. Germaine wußte fich aber als Königin durchaus nicht beliebt ju machen. Und ichon 15. Juni 1506 beift es, der König verwünsche die Stunde, in welcher er an Madame Germaine gedacht habe. Seine Begegnung mit seinem Schwiegersohn Philipp führte zur Bergichtleiftung auf Kaftilien, zur Teilung Spaniens in zwei Teile, Aragon und Kaftilien, wie es früher gewesen. § 4. Die Königin Germaine, Gemahlin Ferdinands d. Kathol., la reyna catolica. Nachdem Philipp pon Raftilien am 23. Gept. 1506 gu Burgos gestorben, wußte Ferdinand es durchzuseten, daß Johanna die Bahnfinnige ihm die Regierung Kaftiliens übertrug, in Neapel entgegen dem Bertrage von Blois nur ihm und seiner Tochter Johanna und deren Nachfolger, nicht aber auch Germaine gehuldigt wurde, und endlich gelang es ihm auch, Navarra mit Waffengewalt an Kastilien zu bringen. Der Bertrag von Blois war in den wichtigften Bunften gerriffen. Aber ber Ronig ertrankte in Folge eines Trankes, den ihm die Königin zur Erzielung von Nachkommenschaft hatte bereiten lassen, und ftarb am 22. Januar 1516. § 5. Die Königin Germaine in ihrem ersten Bitwenftande 1516-1519. Gie wurde vom Rönig Rart V. auf das rudfichtsvollste behandelt. Um 22, Aug. 1518 fand zu Saragoffa die feierliche Uebertragung der Rechte Germaines auf Navarra an Karl ftatt. Zugleich vermählte fich die Königin-Bitwe mit dem am 9. Januar 1493 geborenen Markgrafen Johann von Brandenburg, dem Entel des Kurfürsten Albrecht Achilles, Sohn des Markgrafen Friedrich des Aelteren von Ansbach-Kulmbach und der polnischen Königs= tochter Sophie. § 6. Germaine als Gattin Johanns von Brandenburg 1519-1525. Johann wurde von seinem Bater 1509 dem Kaiser Maximilian zur Erziehung über= geben. Die Erzählung aber, Johann habe den Konig Ferdinand nach dem Kriege gegen Benedig nach Spanien begleitet, wo feine Ausbildung zugleich mit der Karls V.

vollendet worden fei, ift unhiftorifch. Der Markgraf tam zuerft 1517 in Begleitung Rarls nach Spanien. Für Germaine icheint die Beirat eine Bergenssache gewesen gu fein. Dieselbe rief in Spanien heftigen Widerspruch berbor. Der Markgraf follte Könia von Bugia werden. Es blieb aber bei der Defignation. Bigekönig aber, wie Dropfen ihn bezeichnet, ift er nie gewesen. Germaine und Johann begleiteten ben Raifer auf seiner Reise nach England und Deutschland. Unterdeffen ereigneten fich berichiedene Aufstände in Spanien, namentlich ber handwerkeraufstand im Ronigreich Balencia, ber aber, wenn auch mit Mühe, niedergeworfen murbe. Der Raifer, gurudgefehrt, ernannte nunmehr, bevor er wieder abreifte. Germaine gur Bigefonigin und ihren Gemahl Johann zum Capitan general des Königreiches Balencia. wurde ftrenges Gericht gehalten über die Emporer. Als fodann nach der Schlacht von Bavia Frang I. als Gefangener nach Spanien gebracht wurde, reifte Johann anfangs Juni 1525 im Auftrage bes Raifers ichleunigft von Toledo nach Balencia, um für ben Empfang bes Gefangenen bie geeigneten Unftalten gu treffen. Sier befiel ihn ein Fieber, fo daß er den Rönig bei seiner Landung nicht empfangen konnte. Um 3. Juli machte er sein Testament und verschied am 5. Juli. § 7. Die Ber= mählung der Königin Germaine mit Don Fernando de Aragon, Bergog bon Calabrien, 1526. Dieselbe fand, nachdem der Raiser selbst am 10. März sich mit der Infantin Ifabella von Portugal vermählt hatte, am 13. Mai gu Sevilla ftatt und wurde Don Fernando zugleich zum Bigefonig von Balencia ernannt. Derjelbe ftarb 1559. Ueber das Todesjahr der Königin Germaine ichweigen alle Berichterstatter. -C. A. Cornelius, die Rückkehr Calvins nach Genf. (Fortf.) II. Die Artichands. III. Die Berufung. 3. 343-444. Siehe Bb. 18, Abt. I (1888). Sift. Jahrb. X, 185 Nachdem in Abt. I "Die Guillermins", die Niederlage und Berbannung Calving 1538, sowie der Kampf seiner Unhänger, der Guillerming, mit der herrschenden Bartei der Artichauds und ihre Unterwerfung bargestellt worden, behandelt Abt. II bas Berhältnis Genfs zu Bern und zwar 1. den Bertrag von 1536, wodurch sich Genf zum abhängigen Schutbermandten bes mächtigen Nachbarn erklärte, 2. den Streit über St. Biktor und das Rapitel, in hinficht welcher fich die Berner durch den genannten Bertrag für übervorteilt hielten. In diesen Streit trat 1538 die neue Regierung Genfs, die Partei des Generalkapitäns Johann Philipps, ein, 3. den Bertrag von 1539, durch welchen der Streit ju gunften Berns beigelegt murde, indem Genf die Souveranetat über die Gebiete des Rapitels wie über die Berrichaft St. Victor Bern zugestand, 4. die Erschütterung der Regierung infolge des Bertrages, 5. die Berfühnung ber Barteien, welche nach erfolgtem Bruch mit Bern badurch guftande tam, daß in der Versammlung der Gemeinheit Johann Philipp und Michel Sept, das Haupt der Opposition, sich umarmten, 6. den Sturm gegen die Artichauds, welcher in dem an dem Generalkapitan Johann Philipp begangenen Juftizmorde gipfelte, 7. die Anarchie, welche hierauf folgte, 8. die Rriegsgefahr, welche nunmehr von Bern her drohte, da fich dasselbe durch das Berfahren der Genfer für beleidigt erklärte, 9. die Beruhigung im Innern, welche durch die Kriegsfurcht und die notwendig gewordenen Rüftungen bewirft wurden und die Beruhigung nach außen infolge des alsbald eintretenden freundlicheren Berhaltens der Berner. - In Abt. III wird die Entwickelung ber Dinge in firchenpolitischer Sinficht, welche gur Rudberufung Calvins führten, eingehend geschildert und zwar die Unterhandlungen mit bemfelben, feine berfonliche Stellung gur Sache, Farels wichtige Unteilnahme an den Unterhandlungen, die mehr= mals nahe daran waren, fich gang zu zerichlagen, die Bemühungen der Strafburger, Calvin festzuhalten, seine Reise nach Genf, wo er am 13. Sept. 1541 vor dem Rat

erichien und fich von diesem jum Bleiben bewegen ließ. Bf. hat unter bem Text die Quellenbelege in ausgiebigfter Beise angeführt. Hervorzuheben find die Berner und Genfer Ratfprüche und die Korrespondenz zwischen Farel und Calvin. - A. v. Druffel, Raifer Karl V. und die romifche Aurie, 1544-1546. IV. Abt.: Don der Eröffunng des Trienter Konzils bis zur Begegnung des Kaisers mit dem hessischen Landgrafen in Speier 8. 446-542. Siehe Bd. XIII, Abt. II; Bd. XVI, Abt. I u. III-X. Marguina am taiferlichen Sofe. Derfelbe überbrachte bes Bapftes Untwort auf Raris Ginmendungen gegen den bapftlich = faiserlichen Bertragsentwurf, um derenwillen man ihn im Ottober nach Rom gefandt. Mus dem Berhalten der Barteien ging bervor, daß beide fühlten, der Genoffe habe neben dem in den Bordergrund gestellten gemeinsamen Riel der Unterdrückung der Protestanten noch besondere Zwecke im Auge. Sie trauten sich nicht recht. Der Kaiser zögerte mit der Entgegnung. Der Nuntius Dandino wurde aber durch den Beichtvater des Raifers Bedro Soto, welcher für den Krieg arbeitete, über die Strömungen am taiferlichen Sofe unterrichtet. Goto verfagte ein Gutachten, welches die Bedenken des Raisers beseitigen sollte, und deffen Inhalt hier dargelegt und geprüft wird. Dem Beichtvater stellte fich Granvella gegenüber. Raifer verschob die Entscheidung. Er entließ Dandino mit einer unbestimmt gehaltenen Auskunft. XI. Berhandlungen mit den Brotestanten. Einwirkung der politis ichen Verhältnisse. Abreise des Raisers nach Deutschland. Der Raiser ließ jest das Religionsgespräch zu Regensburg beginnen. Die Versammlung trat am 27. Jan. 1546 gufammen unter dem Borfite des Bijchofs von Eichftädt. Sie unterichied fich von den früheren Bersammlungen: erstens war kein Bertreter des römischen Stuhles anwesend, zweitens nahm durch den inzwischen erfolgten Beginn des Trienter Konzils das Rolloquium eine ganz eigentümliche Stellung ein. Nachdem katholische Bischöfe ben Borsitz auf demjelben übernommen, hatten sich die Aussichten für das Gespräch hinsichtlich der katholischen Teilnehmer gebessert. Aber die protestantischen Fürsten und Theologen waren ihm größtenteils nicht günstig gesinnt, am wenigsten Luther selbst. Das am 27. Jan. begonnene Gespräch nahm einen schleppenden Berlauf, und als der Kaiser Anordnungen traf, welche auf Isolierung der Kolloguenten durch Verpflichtung zur Geheimhaltung abzielten, erklärten die Protestanten, nicht weiter verhandeln zu können und verließen Ende März die Stadt. Das hiedurch gefteigerte Migtrauen der Protestanten gegen die Katholiken und den Kaiser wurden noch ver= schärst durch die in diesen Tagen in Regensburg geschehene Ermordung eines protestantischen Spaniers Johann Diag durch seinen katholischen Bruder. Nachdem fodann eine Gesandtschaft der Stände des Augsburgischen Bekenntnisses sowie der weltlichen Rurfürsten beim Raiser in Maeftricht Vorstellungen gegen ein etwaiges Vorgeben wider den Kölner Erzbischof Hermann von Wied gemacht hatten, ohne indes etwas zu erreichen, schickte der Kaiser am 30. Jan. den Bizekanzler Naves zum Erzbischof, um ihn durch Bitten zum Einlenken zu bewegen. Diese Nachsicht des Kaisers brachte bei den Gegnern des Erzbischofs einen sehr übeln Eindruck hervor. Die durch Raves gestellte Bitte, auf dem Reichstag zu Regensburg zu erscheinen, fand nur bei dem Mainzer und Pfälzer Kurfürsten Unklang. Der Raiser zog darauf zunächst nach Luxemburg. Die papstliche Kurie verfolgte die politische Entwickelung mit größter Spannung, glaubte aber nicht daran, daß der Raifer den Protestanten jemals den Krieg machen wurde. Den Papit felbst nahmen die Streitigkeiten mit Bergog Cosimo von Florenz wegen des Klosters von St. Marco unterdessen in Anspruch. Auch die Gestaltung der Dinge auf dem Trienter Konzil erfüllten ihn mit Besorgnis Raiser zog von Luzemburg nach Speier, wo er mit dem Landgrafen Philipp und

dem Kurfürsten von der Pfalz zusammenzutressen gedachte. — In der Anlage versöffentlicht Bf. 37 Briese, darunter solche von Karl, St. Mauris, Dandino, Concino Kardinal Burgos, Kardinal Truchses, Kardinal Cervino, Wignanello, Serristori, Kursfürst Joachim von Brandenburg und Pfalzgraf Otto Heinrich.

Mußerdem verzeichnen wir aus andern Zeitschriften, über die nicht regelmäßig berichtet wird, folgende Artikel:

Beitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Bb. XI. 1889. S. Loersch, ein Suhnegeschenk für das Aachener Munfter. S. 1-7. - E. v. Didtmann, die Herren von Milendonk aus dem Geschlechte der von Mirlaer. S. 8-50. E. Pauls, aus ber Zeit ber Fremdherrichaft. IV. Bur Geschichte bes Misignatenumlaufes und des Gesetzes über das Maximum in der Aachener Gegend. ©. 75-97. — B. Graf v. Mirbach, Beiträge zur Geschichte ber Grafen v. Julich. S. 98-160. (Wilhelm IV. v. Jülich). - P. Clemen, die Porträtdarstellungen Rarls des Großen. S. 184-271. Die Erörterung erstreckt fich über bas gleichzeitige literarische und fünftlerische Porträt, über Siegel und Münzen, das Grabmal in Nachen und die Bandgemalbe im dortigen Raiferpalaft, ben Bilderfreis ber Pfalg gu Ingelheim, die Statue im Alosterhof zu Lorich, die Mosaiken im Lateran-Triklinium und in Santa Susanna zu Rom; die Reiterstatuetten im Museum Carnabalet zu Paris und die Bildniffe in den So. der Leges Barbarorum. Bon letteren, erklärt der Bf., zeigen die ältesten Darstellungen, die zu St. Paul und zu Julda, das authentische Porträt des großen Raisers, den runden Ropf mit dem glatten Rinn und dem Schnurrbart. In einem Erkurse wird der Bilberschmud der Leges Barbarorum behandelt. - In den Aleineren Mitteilungen bringt A. Birlinger Nachrichten über Johann von Nachen. S. 286 f. Derfelbe (1552?-1615), ein Lieblingstünftler Rudolfs II., erwarb die meisten Titians, Rafaels und Correggios des Bradichin, auch die jest in der Münchener Elphtothet befindliche Statue des Riobiden Flioneus, das Runftwerk Stopas; gegenwärtig ift dasselbe ein Torfo. - E. v. Didtmann, der Grabstein Stephans b. Werth, eines Bruders des Feldmarschalls Jan v. Werth. Der Grabstein in Bebenhausen bei Tübingen zeigt das Werthsche Stammwappen. Die Familie ftammte aus dem Julichichen Umte Aldenhoven und war in Buffendorf längere Zeit angesessen. - R. Bick, zum Leben des Aachener Geschichtschreibers Rarl Franz Meyer des Aeltern. S. 288 ff.

Alemannia. 17. Jahrg., I. Heft. J. Bolte, Marienlegenden des 15. Jahrhs. — B. Crecelius, 4 Lieder über die Leiden und Sitten der Zeit a. d. J. 1622. — Br. Stehle, Polizeiordnung des Dorfes Hindsheim i. Elf. a. d. J. 1549 u. 1573. — Fr. Lauchert, zu Abraham a. S. Clara. — A. Birlinger, firchl. Sitte u. Sprache Biberachs vor der Reformation. — III. Heft. Birlinger, Legende vom hl. Gebhard von Conftanz. — Lauchert, die Sprache der Martina des Hugo von Langenstein.

Theologische Studien aus Württemberg. X, 3 (1889). E. Lempp, die Ansbahnung der zweiten großen Reformbewegung in der Kirche des Mittelalters. I. S. 223 — 240.

Deutschland. Wochenschrift f. Knnft, Lit. u. f. w. 1890. 26, 436 - 437; 27, 450 - 451; 28, 470 - 471. - M. Kohn, Berthold von Regensburg, ein Sozialethiker bes Mittelalters.

Seitschrift des histor. Vereins f. Schwaben n. Neuburg. 16. Jahrg. Rablkofer, Entstehungsgeschichte u. Antorschaft der 12 Artikel. — L. Müller, Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges im Nieß u. seinen Umlanden. — Buff, der Apotheker Claus Hofmair, die Augsburger Apotheker tes 14. Jahrhs. u. Magister Ulrich Hofmair, Protonotar von Kaiser Ludwig dem Baier.

Beilschrift für romanische Philologie. XIII, 1-4. Bonnier, étude critique

des Chartes de Douai de 1203-1275.

Ucnes Archiv für sächliche Geschichte u. Altertumskunde. XI, 1, 2. Jabian, die Beziehungen Philipp Melanchthons zur Stadt Zwickau. — Haffel, zur Politik Sachsens in der Zeit vom westsällichen Frieden bis zum Tode Johann Georgs II. — Ermisch, zur Statistik der sächsischen Städte i. J. 1474.

Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft, Politik n. Kulturgeschichte. Hrsg. von Karl Braun. 27. Jahrg., II. Bd., 1. Hälfte A. Emminghaus, übersichtliche Betrachtung der beim Ausgange des ancien régime in Frankreich herrschenden wirts

schaftl. Theorien u. Zustände.

hermes, Beitschrift f. klaff. Philologie (Berlin). XXV, 1 (1890). Th. Mommfen,

das divtletianische Editt über die Baarenpreise.

Rheinisches Museum für Philologie (Frankfurt a. M.). N. F. XLIV, 4 (1889). M. Manitius, zu späten satein. Dichtern I. Ueber d. D. Maximian. II. Zu Kemesians Chnegetica. III. Zu den Ged. Priscians. IV. Jovinus. V. Chilpericus Rex. VI. Zu Benant. Fortunatus. VII. Zu d. Ged. d. Eugenius d. Toledo. VIII. Zu Gosumbans Gedichten. — J. Koch, Claudian u. die Ereignisse d. Zosedo. VIII. Zu Kulv, 1 (1890). M. Manitius, zu späten satein. Dichtern. I. Rusticius Helpidius Domnusus. II. Das Carmen de passione Domini. III. Zu Marii Victorini carmen de fratribus Macchabeis.

Unter dem Titel: Neue Carinthia, Beitschrift für Gesch., Volks- n. Altertumskunde Kärntens hat sich seit Beginn des Jahres der Geschichtsverein für Kärnten ein von Sim on Laschiser redig. Vereinsorgan geschaffen. Aus dem Inhalte des 1. Heltes sind hervorzuheben: E. Aelscher, Abt Johann von Victring. S. 14—26. — F. G. Hann, das jüngste Gericht in Milstat, nebst Betrachtungen über m.=a. Weltgerichtsbilder. S. 26—42.

Archeografo Triestino. N. S. XV, 2 (1889). C. Tanzi, la cronologia degli scritti di Magno Felice Ennodio. — Derf., un papiro perduto delle epoca di Odoacre.

Archivio storico dell'arte (Rom). II, 8-9 (1889). D. Gnoli, la sepoltura d'Agostino Chigi nella chiesa di S. Maria del Popolo in Roma.

Archivio storico Lombardo (Mailand). XVI, 4 (1889). P. Magistretti, Galeazzo Maria Sforza prigione nella Novalesa. — G. Romano, l'età e la patria di Gian Galeazzo Visconti.

Bullettino di archeologia cristiana (Rom). V, Sept. 1889., la

Biblia pauperum' e le sue origini antichissime.

La biblioteca delle scuole Italiane (Turin). I, 9 u. 10 (1889). A. Professione, la politica di Carlo V nelle due legazioni del Caracciolo e dell'Herrera a Venezia e a Roma

Archivio giuridico. Vol. XLIV, 4, 5. Tomassia, il launegildo in Grecia.

Miscellanea Francescana di storia, di lettere, di arti (Foligno). X, 5 (1889). L. Manzoni, studi sui fioretti di S. Francesco. — G. Mancini, note bibliografiche sugli scritti relativi a Santa Margherita da Cortona. — G. Mazzatinti, S. Bernardino da Siena a Gubbio.

Miscellanea storica Romana ed archivio di storia medioevale ed ecclesiastica (Nom). I, 7 (1888). F. Cristofori, Dante e Viterbo-Il conclave del MCCLXX.

Nuova antologia (Mom). S. 3ª. XXV, 1, 2 (1890). D. Gnoli, storia di Pasquino (dalle origini al sacco del Borbone).

Rivista delle biblioteche. Periodico di biblioteconomia e di bibliografia (Horenz). I, 18, 19 (1889). C. Mazzi, tre epistolari nella Valicelliana di Roma.

Revue du monde latin (Paris). XVIII, 4 (1889). M. Jollivet, un roi de Corse au XVIII<sup>e</sup> siècle. S. oben S. 587. — XIX, 1 u. 2: E. Rodo-canachi, la vie et la conjuration de messire Stefano Porcari.

Revue politique et litéraire. Revue bleue (Paris). XLIV, 18 (1889). A. Philis, le prix d'une visite impériale. (Die Legation N. Machias vellis an Kaiser Maximisian 1507.)

Journal des Savants 1889. Août. B. Hauréau, un concile et un hérétique inconnus (Mss. Lat. noº 333 de la biblioth. nationale) ©. 505-507.

Société de l'hist. du protest. franc. — Bullet. hist. et lit. 1889, 11,592—608, 12,638—653. C. Couderc, l'abbé Raynal et son projet d'histoire de la révocation de l'édit de Nantes. — Documents sur le Refuge: I. Hesse-Cassel. II, III, les Réfugiés du Brandebourg.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Janvier-Février. Enthält u. a.: Fournier, l'église et le droit romain au XIIIe siècle— Der î., la bibliothèque de l'université d'Orléans vers 1420.

Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques. Avril. Glasson, les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel au moyen-âge.

Comptes rendus de l'académie des inscriptions et belles lettres. Sept.-Oct. Delisle, fragment d'un registre des enquêteurs de saint Louis.

Bibliothèque de l'école des hautes études. Sciences religieuses Vol. I (1889). F. Picavet, de l'origine de la philosophie scolastique en France et en Allemagne.  $\mathfrak{S}$ . 253-279.

Revue des deux mondes. 15 avril. Taine, la reconstruction de la France en 1800. Le défaut et les effets du système I. — Comte Vizthum, Catherine II., d'après des mémoires inedits. — 1. mai: Valbert, la correspond. diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du comte de Nesselrode.

The Academy. No. 936. Ellis, the study of Latin in the XII. century. — No. 937. Krebs, Firdusi and the Old High-German Lay of Hildebrand.

In der Revue benédictine (Maredsous) veröffentlicht P. Germanus Morin le rôle de S. Grégoire dans la formation du répertoire musical de l'église latine als eine Entgegnung gegen Gevaert, der dem hl. Gregor das Berbienst der liturgischen und gesanglichen Resorm aberkannt hatte.

# Movitätenschan.\*)

- 1. Philosophie der Geschichte; Methodik; Veltgeschichte; Sammelwerke verschiedenen Inhalts.
- Windelband (B.), Fichtes Idee des deutschen Staates. Festrede. Straß= burg i. E. M. 1.
- Barth, die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann. Leipzig, Reisland. 8°. M. 3.
- Claaßen (J.), Franz v. Baaders Gedanken über Staat und Gescuschaft, Revolution und Reform. Aus sämtl. Werken mitgeteilt. Gütersloh, Bertelsmann. 8°. M. 1.
- \*Pflugks arttung (J. v.), Geschichtsbetrachtungen. Gotha, Perthes. 47 S. Betrachtungen über die Entwickelung der Geschichtswissenschaft seit Petracka, der die historische Krisik "tastend einsührte". Aus dem 19. Jahrh. werden Riebuhr und Kanke, Waiß und Sybel in großen Stricken stäziert. Als wichtigste Errungenschaften der modernen Geschichte bezeichnet er: 1) das historische Denken, 2) die Fähigkeit, alles in sich auszunehmen und zu verwerten, 3) die Methode. Philosophie und Naturwissenschaft in ihren verschiedenartigen Sinwirkungen auf die Geschichtswissenschaft werden erörtert, die Gesahren der Spezialisserung der Forschung in ditteren Worten hervorgesoben, denen man den zur Uebertreibung neigenden Herzensanteil des Rs. anmerkt; die Vereichiedenkeit des Stanmerkt; die Vereichiedenkeit des Standpunktes kommt in kritischen Säßen zur Sprache, ohne daß man recht gewahr wird, auf welchem der V. kieht. Vorsicht in der Wertbeurteilung ist gewiß am Plate, aber eine Summe von sittlichen Wahrheiten und Gesehen muß der kulturmenschheit als gesichert gelten auch in der Gegenwart, die Pst. Wohl als hochgebildet, aber auch als verwildert bezeichnet. Seit dem Tode von Valk hochgebildet, aber auch als verwildert bezeichnet. Seit dem Tode von Valk nach nache das Vopulariseren der Geschichte, berge aber auch schwere Gesahren in sich, was zweisellos zutrisst. Portschritte, berge aber auch schwere Gesahren in sich, was zweisellos zutrisst. Philosophen (29),

<sup>\*)</sup> Bon den mit einem Sternchen bezeichneten Schriften sind der Redaktion Rezensionsexemplare zugegangen.

von der Naturwiffenschaft will er lernen, ohne fich deren Methode aufdrängen In den Schlugabichnitten kommt der Bf, nochmals auf die Geschichtszu lassen. In den Schulgabianitten kommt der Lit. nochmals auf die Geschichtsforschung, die Verschiedenheit der Auffassung, die gewiß nicht adzuleugnenden Wisstände auf dem Gebiete des Rezensionswesens, auf die Gestinnung und Kombination des Historikers, auf Objektivität und Vielseitigkeit und auf den Unterschied der Baitzichen und Spelschieden Schule zurück. "Wie ein Frrenarzt, so meint Pfl-H, hat der Geschichtschreiber Psychiater zu sein." Auch aus dem Buche des Lebens solle der Historiker zu lernen verstehen. Es sind allerlei interessante, aber auch ansechbare Gedanken in den "Geschichtsbetrachtungen" zusammengetragen.

\*Beiß (J. B. v.), Weltgeschichte. III. Aufl. In Lieferungen à M. 0,85. Graz, Styria. Bgl. oben S 367. Lfg. 9 — Lfg. 14 behandeln die Gesch. der Griechen; in Lfg. 14 beginnt die röm. Gesch. Die lettere wird in der zulet erschienenen Lfg. 18, welche den II. Bd., Hellas und Rom beendet und das Mittelsalter eröffner, abgeschlossen. Auf das Gesamtunternehmen sei nochmals aufs

merksam gemacht.

Sübner (E.), rom. Herrschaft in Besteuropa. Berlin, Berg. gr. 80. IV, 296 S.

"Die in diesem Buche vereinigten, bisher zerftreuten und teilweis schwer zugänglichen Auffäte find hervorgegangen aus langjähriger Beschäftigung mit den Quellen und wiederholtem Aufenthalt in den Landern des weftlichen Europas, mit denen sie sich beschäftigen . . . . (Sie) wenden sich nicht nur an die kleine Zahl der Mitforscher, sondern an den weiten Kreis von Lesern, welche in der geschichtlichen Erkenntnis überhaupt und besonders in verständnis= vollem Eindringen in die Lebensformen des flaffischen Altertums noch immer die Grundlage aller höheren Bildung sehen. Daher find die gesehrten Belege fortgelassen, man findet fie an den überall angegebenen Stellen, an welchen forigelassen, man seiner sie an den inderall angegevenen Stellen, an weichen diese Abhandlungen früher erschienen sind. Doch sind sie sämtlich erweitert und mehr oder weniger umgearbeitet, auch überall dis auf den neuesten Stand der Untersuchung sortgeführt worden." So der B. im Vorwort. Seine Studien betreffen I. England: die Eroberung Britanniens, die Bermaltung von Nero dis auf Hadrian, die röm. Grenzwälse in Britannien, Mars Thingsus; II. Deutschland: der röm. Grenzwalse in Deutschland, röm. Städte in Deutschland, Arminius; III. Spanien: Tarragona, die Balearen, Citania, röm Baramalkängswortzung die Scilausse von Umpri Citania, rom. Bergwerksverwaltung, die Beilquelle von Umeri.

Zigmund (J.), styky Karlovců s papcži až do smrti Karla Velikého. Karolinger und Bapfte bis zum Tode Karls des Großen. Budweis, Progr. d. czech. Staatsgymnasiums. 80. 28 S.

Schlumberger (G.), un empereur byzantin au X. siècle, Nicéphore Phocas. Paris, Firmin-Didot.

Röhricht (R.), fleine Studien zur Geschichte der Kreuzzüge. Berlin, Gärtner. gr. 4°. M. 1.

Martigny, dictionnaire des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen-âge exclusivement. I. Étude des moeurs et coutumes des premiers chrétiens. II. Étude des monuments figurés. III. Vêtements et meubles. 3° édit. Paris, Hachette. 1889. 8°. XXVI, 830 p.

Allgemeine deutsche Biographie. 149. u. 150. Lfg. (Schachmann — Scheller). Leipzig, Duncker. 8°. M. 4,80. Hervorzuheben: J. G. Schadow (v. Donop); Ph. G. v. Schaffgotsch, Fürstbischof von Breslau (Grünhagen); Scharnhorst (B. Poten); Hartm. Schebel (Wattenbach); P. 3. Schegg (Knöpfler). Ju Nachtrage: J. B. v Scheffel (J. Braun). Die vorliegende Lieferung schließt den Bd. XXX ab und enthält sein Register.

Stephen (L.) and Sydney Lee, dictionary of national biography. London, Smith Elder. sh. 15.

Dieser Band enthält wenige wichtige Artikel, wenn wir von den gedrängten aber trefflichen Charakteristiken von General Gordon durch Beitsch, Gower durch Lee, Goldsmith durch den Herausgeber, absehen. Sehr viele der hier beshandelten Persönlichkeiten gehören Schottland an, 3. B. Gordon, Graham.

# 2. Kirchengeschichte.

- \*Beter u. Welte, Kirchenlezikon. 2. Aust. VII. Bd. H. Kreiburg, Herder. gr. 8°. S. 1—192. (Kaaba— Karolingische Bücher.)
  Der lette Artikel ist noch nicht abgeschlossen. Außerdem beben wir als für die Historiker interessant hervor die Artikel: Kabbala von Kaulen, Kärnthen von Beber, Kaisertum von demselben, Kalendarium von Schrod, Kant von v. Hertsing, Kanzleiregeln, Kanzleitagen von Hermes, Kapuzinerorden von Eberl, Karl Borromäus von Scharpss, Karl der Große von Weber, Karl V. und die deutschen Protestanten von Pastor, Karlstadt von Fechtrup.
- Schwane (J.), Dogmengeschichte der neueren Zeit (seit 1517 n. Chr.). Freiburg, Herder. Mit Appr. 8°. M. 5.
- Harnack (A.), Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3. (Schluß=) Bd. 1. u. 2. Aufl. Freiburg, Mohr. gr. 8°. M 17.
- \*Neumann (K. J.), der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian. I. Bd. Leipzig. 8°. XII, 334 S.

Die Lektüre dieses auf umfassenden und eindringenden Quellenstudien beruhenden Werkes, welches schon Har ach (Theol. Literaturztg. 1890 Nr. 4) freudig begrüßt hat, ist sür jeden Forscher, der sich mit den ersten nachdristlichen Jahrhunderten beschäftigt, unerläßlich. Der Bf. handelt, nachdem er in der Einleitung (S. 3—54) über "den römischen Staat und das Christentum dis zur Begründung der großen Kirche" gesprochen, in 5 Kapiteln über "die Ansänge der Synodalversassung und die Keglerung des Commodus" (S. 55—94), "die ersten Jahre des Septimius Severus und die Stellung des Christentums zur Wett am Ausgange des 2. Jahrhs." (S. 95—154), "das Kestript und die Versolgung des Septimius Severus und Severus Antoninus" und "die sprischen Kaiser" (S. 155—209), "Maximinus Thrax und den dristlichen Klerus" (S. 210—230), "den Frieden ber Kirche unter Philippus Arabs und die Jubelseier des tausendsährungen" über die Heiches" (S. 231—254). Daran reihen sich "kritische Alssührungen" über die Hippolytussfrage (S. 257—264), in welcher der Bf. auf Öblin gers Seite sieht, über Albssührungszeit und Verantassung der Bücher des Vrigenes gegen Cesius (S. 265—273), welche er mit der Jubelseier des römischen Keiches im J. 248 in Verbindung beingt und zur Kritif der Acta sanctorum (S. 274—331), in welcher er schäfter und methodischer zu Werte geht, als Le Vsant. In der Nachschrift (S. 332—334) werden die Tertullianstellen nach dem inzwischen erschienen 1. Bd. der Ausgade d. Keisferz zu Gettelle des Innt. In der Rachschrift der Leele des Frenäus (adv. haer. III, 3, 1) auf die Uedereinstimmung der Gtäubigen mit der römischen Kirche gedeutet; anders Langen, Weschichte der römischen Kirche I, 171, Unm. 1; S. 92, Unm. 5 vernutet der Vf. der Theoph. ad Autol. III, 14 sa noonszoren sür anders Langen Histor als den Theoph. ad Autol. III, 14 sa noonszoren sür anders kapst Vistor als den

Vi, bes Traktates De aleatoribus; die Aussührungen S. 113 ff. zeugen von gründlicher Belesenheit in den Schriften des Klemens von Alexandria und Tertullian; S. 148, Anm. 6 hätte bemerkt werden können, daß Tertullian (Apol. 25) auf berühmte Worte der Aeneide (I, 279) anspielt; S. 161 wird betont, daß von einem "Edicte" des Septimius Severus gegen die Christen nicht die Rede sein kann. S. 241, Anm. 7 erkärt sich der Rf. im Anschluß au Massed sein kann. S. 241, Anm. 7 erkärt sich der Rf. im Anschluß au Massed seine gesen der Schrift des Origenes gegen Celsus im J. 248 oder in der unmittelbar vorhergehenden Zeit abgesäßt sein läßt (S. 251, Anm. 3); S. 259, Anm. 12 werden die Berdienste de Kossisis in ehrenvoller Weise hervorgehoben; zu S. 299 s. bemerke ich, daß wir über die Acta Perpetuae nächstens eine eingehende Monographie aus der Feder eines baherischen Gelehrten erhalten werden. Der Umstand, daß Keumann in prinzspiellen Fragen (Apokalypse, Entwickelung der kirchlichen Vergen zuh sasschließlich um rein historische und juristische Probleme handelt, kann ins Gewicht fallen. Seine ruhige, pragmatische Geschichtsbetrachtung hindert ihn keineswegs, der großartigen Erscheinung des Marthriums gerecht zu werden; mit Paul de Lagarde erklärt er: "Die Kraft der Kirche lag in den Märtyrergröbern über das ganze römische Keich hin" —, wodei wir Katholiken alerdings die Erwähnung eines anderen gewaltigeren. Faltors der missen der Meigionstevel nach römischen Recht in v. Spbels Hif. Zeitschr., Bd. 64 (28), Ho. 3, S. 389—429, der durch Keumann von Buch veranlaßt worden ist. C. W.

Hab. 1. u. 2. Hatbeb.: Alte Kirchengeschichte, 1. u. 2. Abt.; II. Bb., 1. u. 2. Hot.; Alte Kirchengeschichte, 1. u. 2. Abt.; II. Bb., 1. Hab., 1. Hab., 2. Hat Kirchengeschichte: Germanische Kirche. Mittlere Kirchengesch.: Karl d. Gr. dis Junocenz III. Leipzig, Breitkopf & Harlere Kirchengesch.: Karl d. Gr. dis Junocenz III. Leipzig, Breitkopf & Harlere Kirchengesch.: Karl d. Gr. dis Junocenz III. Leipzig, Breitkopf & Hatlere Geit dem 22. April 1890 veröffentlicht die obendez. Berlagshandlung eine Aussgade der gesammelten Werte von Karl d. D. ge in 12 Bdu., welche in Hable die Sammlung, der I. Bd. in unverändertem Abdruck, der II. Bd. erstmalig erscheinend, hrsg. d. Prof. Gustad Krügengesch. Die Gesch. d. german. Kirche und die I. Abtlg. d. mittl. Kirchengesch. sied größtenteils vom Bf. für den Druck niedergeschrieben, die II. Abtlg. dis zur Kesormation wird nach stenograf. Niederschriften u. Habtlg. dis zur Kesormation wird nach stenograf. Niederschriften u. Habtlg. die 6 Bde. Kürchengeschliche (Fr. d. Assische Erste bringen des weitern: Geschichte Jesu, Heiligenbilder (Fr. d. Assische Erste bringen des weitern: Geschichte Jesu, Heiligenbilder (Fr. d. Assische Leinungen der Gregor VII., Nen. Sild. Kiccosomini, französ. Revoslution u. s. w.), das geistliche Schauspiel, das junge Deutschland u. s. w. Die 4 Bde. Jur Glaubense und Kürchenselichten die theolog. Deutschleinschlichen Deutschriften über Kaisertum, kulturkampf u. a. und die protestantischen Deutschriften über Kaisertum, das deutschap keich u. a. Der 1. Bd. der Lede as de schreit dung hat die Jugenderinnerungen, die italien. Briese und die von des Berstorbenen Sohn Karl Alfred von Hase kröße. Tagebuchauszeichnungen zum Inhalte.

Hauck (A.), Kirchengeschichte Deutschlands. II. Teil, 1. Hälfte. Auflösung der Reichskirche. Leipzig, Hinrichs. 8°. M. 6.

Behandelt: Die Erhebung des Papsttums über die weltliche Macht, die literar. Bewegung seit dem Tode Karls des Großen, Mönchtum und Missionen. Zwei Beilagen: Bischofslisten und Klösterberzeichnis.

Sayous (E.), études sur la religion romaine et le moyen-âge oriental. La religion romaine au temps des guerres puniques; le Taurobole; les idées musulmanes sur le christianisme; l'introduction de l'Europe slave et finnoise dans la chrétienté; les Bulgares, les Croisés fran-

- çais et Innocent III.; le cardinal Buonvisi et la croisade de Bude. Baugé, Daloux. Paris, Leroux. 1889. 18°. l. 3,50.
- Brandt (S.) et Laubmann (G.), Lactantii opera omnia, accedunt carmina eius quae feruntur et L. Caecilii qui inscriptus est de mortibus persecutorum liber, recensuerunt —. Pars I. Divinae institutiones et epitome divinarum institutionum, recensuit S. Brandt. (Corpus scriptorum ecclesiastic. latin., vol. XIX.) Wien, Tempsty. 8°. M. 25.
- Annales du musée Guimet. T. 17: Monuments pour servir à l'histoire de l'Egypte chrétienne au IV. siècle. Histoire de Saint Pakhôme et de ses communautés, documents coptes et arabes inédits, publiés et traduits par E. Amélineau. Paris, Leroux. 1889. 4°. fr. 60.
- Verger (A.), vie de saint Antoine le Grand, patriarche des cénobites. Tour, Mame. 8°. XII, 416 p.
- Cracau (C.), die Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus mit Uebersetung u. Kommentar. Gütersloh, C. Bertelsmann, 8°. IV, 140 S.
  - Die nütsliche Publikation bietet den Liturgikern eine handliche Ausgabe der Gottesdienstordnung des großen griechischen Kanzelredners. Die Wiedergabe des Textes, dem einige Votizen über das Leben des Chrysoftomus und die Einrichtung der griechischen Kirchen vorausgeschickt sind, ist eine sorgsältige, die deutsche Uedersetzung, soviel einige Stichproben lehren, eine treue und gefällige. Der Kommentar zieht mehrsach anderweitige Liturgien zur Verzgleichung heran. S. III des Vorworts fällt der Ausdruck "liturgiologisch" einigermaßen auf.
- Havet, questions mérovingiennes. V. Les origines de Saint-Denis. Paris, Champion. Roy. 8°. 62 p.
- \*Ehner (A.), die klöfterlichen Gebets-Verbrüberungen bis zum Ausgange d. karoling. Zeitalters. Janug.-Dissert. Regensb., Pustet. 158 S. Sin ziemlich unbearbeitetes Gebiet hat der Bf. hier betreten, für das jedoch durch die in neuester Zeit ersolgten Publikationen von Verbrüderungsbüchern und Rekrologien das Interesse der gelehrten Kreise lebhajt erregt worden ist. Die Grundlage der genannten Bücher bilden aber die klösterstichen Gebetsversbrüderungen, deren Geschichte dis um die Mitte des 10. Jahrhs. mit großer Gründlichteit und umfassenster Duellenkenntnis dargestellt wird. Hür das volle Verständnis jener Bücher ist darum vorliegende Schrift geradezu als grundslegend zu bezeichnen; doch auch unabhängig von solchen Duellensssschausen hat sie ihre Bedeutlung, indem se das glaubens und liebevolse Gebetsleben des M.A. nach einer disher wenig bekannten und noch weniger richtig gewürdigten Seite hin sich zum Vorwurf gemacht hat und dasselbe in anziehender, von warmer Liebe dum Gegenstand getragener Sprache zur Darsieslung beingt. Unter "klösterlichen Gebetsverbrüderungen" versteht Vs. "vertragsmäßige Vereindarungen gestslichen Gemeinschaft zleich deren Angehörigen erhalten" (S. 3). Es sei bemerkt, daß eine geeignete Bezeichnung der erhalten" (S. 3). Es sei bemerkt, daß eine geeignete Bezeichnung der Arten sowohl der Berbrüderungen wie der auf denselben beruhenden Bücher großenteils vom Vs. erst aufgesunden und die dassir verwendeten Termini nach Inhalt und Imfang genau bestimmt werden mußten; die Sorgsalt, mit welcher beides geschah, lätzt auf Unnahme der Terminologie seitens der maßgebenden Kreise hossen, so daß damit allein schon zur sörderlichen Besprechung der einschlägigen Fragen viel beigetragen ist. Nach einleitenden Bemerkungen über Begriff, Name und

Literatur der floft. Gebetsverbr. wird in der "Borgeschichte" die Entstehung der gemischten, b. h. der von Ginzelnpersonen mit geiftlichen Kommunitäten abgeschloffenen Gebetsverbr, fodann die der rein klösterlichen d. h. unter geiftlichen Kommunitäten gegenseitig mit dem Charafter eines Bertragsverhältnisses abgeschlossen Gebetsverbt, verfolgt (Ende des 7., Anfang des 8. Jahrhs.). Die Darstellung der 1. Periode ist in drei Teile zerlegt: Aeußere Entwickelung — bei den rein klösterlichen und den gemischten Verbr. folgt der Blütezeit unter Ludwig d. Fr. ein rafcher Berfall, welcher fich bei den "Synodalverbruderungen" (zwischen dem Klerus einer Provinz, einer Diözese, eines Landkapitels auf den entherechenden Synoden vereindart) weuiger bemerklich macht — innere Entwickelung — Abschlüß und Beurkundung, Organisation (Totenroteln), geistliche und materielle Vorteile, welche den Verbrüderten gewährt wurden — endlich: die auf den Gebetsverdr. beruhenden kirchlichen Bücher: Libri vitae, d. i. die zum Gebrauch bei der hl. Messe bestimmten Berzeichnisse der Verbrüderten (sowohl lebender als verstorbener) und Nekrologien, welche beim klösterlichen Kapitelsossigum zur Verwendung kamen und nur die Namen Berstorbener nach der Ordnung des Kalenders enthielten. Erstere haben sich aus den Diptychen entwickelt, erscheinen daher zunächst als "erweiterte Diptychen", weiterhin in der Form von unregelmäßigen Einträgen in liturgische Bücher ("unregelmäßige Libri vitae), endlich als eigentliche "Berbrüderungsbücher", deren Juhalt das Mamensverzeichnis der Mitglieder konsöderterkkonvente ist und deren Unsordnung nach Reihensolge der in Verbrüderung stehenden Orte ersolgt. Was die Nektrologien betrisst, so sind die Ansänge derselben in den nektrologischen Einträgen in das Kalendarium oder das Martyrologium zu suchen; seit dem Veginn des 9. Jahrhs. schloß man in manchen Klöstern und Domkapiteln der täglichen Lesung des Martyrologiums im Kapitel eine Erwähnung der am Rande des Martyrologiums notierten Namen der am betressenden", d. h. Gebrauch bei ber hl. Meffe bestimmten Berzeichniffe der Berbruderten (jowohl storbenen Berbrüderten an — Ursprung der "offiziellen Netrologien", d. h. "jener kalendarisch geordneten Berzeichnisse der verstorbenen Mitglieder und Berbrüderten einer geistlichen Gemeinde, welche zur täglichen Berlesung vor dem versammelten Konvente bestimmt waren" (S. 133); alsbald werden dann diese Nekrologien als jelbständiger (dritter) Teil dem Liber capitularis beigefügt. Zum Schluß ersahren die der Periode angehörigen "Neuredaktionen offizieller Rekrologien", die "Teilnekrol." und die "Totenannalen" eine Besprechung. Bur Fortführung der trefflichen Arbeit wurde, wie wir in Erfahrung gebracht, dem Bf. von der Münchener theol. Fakultät ein Reisestipendium zuerkannt, was bei dem Fleiße und der Umsicht, mit welcher die vorliegende erste Periode behandelt ist, zu den schönsten Erwartungen berechtigt.

- Schwalm (M. B.), saint Boniface et les missionaires de la Germanie au VIII. siècle. II. Les précurseurs de saint Boniface: Les hommes de l'idéal. (La science sociale, 1890, avril: 351—382.)
- Bulf (J. E.), Sanct Willehad, Apostel der Sachsen und Friesen an der deutschen Nordseeküste und erster Bischof von Bremen. Bresslau, Müller & Seissert. 1889. 8°. M. 0,80.

Der Darstellung liegt Ansgars Lebensbeschreibung des h. Willehad zu grunde.

- (Grandaur, Leben des Abtes Eigil von Fulda und der Aebtissin Hamoda von Gandersheim nebst der Uebertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus. Uebersett von —. In: Geschichtsschreiber der deutsch. Vorzeit, 2. Ausg. Bd. X. Leipzig, Dyck. kl. 8°. M 1,80.
- Bonnet (M.), narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato. Adiecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello. Paris, Hachette. Roy. 8°. XLVI, 33 p.
- Cipolla (Carlo), di Brunengo vescovo d'Asti e di tre documenti inediti che lo riguardano. Torino, Paravia. 8º. 216 p.

Il Cipolla prende occasione di 3 documenti privati degli anni 941, 950, 959 per istituire delle ricerche sulla storia d'Asti e dell'Italia occidentale circa la metà del secolo X. Ricostituisce i principali fatti accaduti in quegli anni, la vita di Brunengo arcicancelliere di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Ottone I, la storia della chiesa e del territorio astigiano; studia minutamente gli ordinamenti interni degli stati ecclesiastici d'allora, giungendo spesso in queste ricerche a conclusioni nuove così nel campo della storia come in quello della diplomatica.

\*Hirschmann (A.), Regesten des Klosters St. Walburg in Eichstätt. Cichstätt, Hornik. 8°. 78 S. (Separatabzug aus dem Sammelblatt des hist. Vereins Eichstätt.)

Die Regesten des 1035 gestisteten Nonnenklosters, welche dis 1399 reichen, sind entnommen aus drei Kopialbüchern des Klosters St. Walburg aus dem 16. Jahrh. und einem weiteren Kopialbuch desselben Klosters aus dem 18. Jahrh., im bischist. Ordinariatsarchiv zu Eichstät beruhend. Nicht mit Unrecht bemerkt der Herausgeber, daß die oftmals kleinlich erscheinenden Betailangaben und Notizen einen überraschend tiesen Einblick in das Rechtsund Wirtschaftsleben unieres Volkes im M.A. gewähren.

Strafek (M.), die Streitschriften Altmanns von Passau und Wezisos von Mainz. Paderborn, Schöningh. 8°. VII, 188 S.

S., Professor der Kirchengeschichte an der Akademie zu Münster i. B., bietet mit seiner Berössentlichung einen sehr interessanten Beitrag zur Literärgeschichte des Investiturstreites. Bir verdanken ihm die Entdeckung von zwei Schristen des Bannerträgers der gregoriausschen ihm die Entdeckung von zwei Schristen des Bannerträgers der gregoriausschen Partei in Deutschland, Altmanns von Passau, dessen Bersönlichkeit in der Einleitung vortressschich stäziert wird. Die erste der beiden Streitschristen Altmanns ist uns erhalten in der aus dem 12. Jahrh. stammenden Pergament-HS. 56 von Göttweig. Die Autorschaft Altmanns, die Zeit ihrer Abfassung: Juni 1085, ihre Tendenz, wird von Stau und überzeugend nachgewiesen. Er zeigt weiter, daß die Beranlassung zu dieser Streitschrift Altmanns eine polemische Denkschrift Wezilos von Mainz über die Verbandlungen zu Gerstungen zu Gerstungen zu gentschaft zu dieser Streitschrift Altmanns eine polemyche Ventzubeit vorzube von Mainz über die Verhandlungen zu Gerstungen » Berka (Jan. 1085) war, aus welcher Quelle Balram sowohl in seiner Schrift De unitate ecclesiae conservanda als Aventin in den Ann. ducum Boiariae, letterer auch direkt, schöpfen. Außer der Denkschrift Wezilos lagen Altmann vor ein jummarischer Bericht über die Synode von Mainz (Mai 1085), verschiedene von den durch Walram benutten Protokollen, aber gleich mit der Quelle Aventins, und die Aften der Quelle Aventins, und die Aften der Luedlindurger Synode der Gregorianer (April 1085). — Als zweite Streitschrift Altmanns weist S. die von Walram im 2. Buch bekämpfte und nur durch ihn bekannte Grandis epistula eines anonymen Gregorianers nach. Sie war ebenso wie die erste an EB. Hartwig von Magdeburg gerichtet und ist im Jahre 1090 versaßt, infolge eines Erlasses des Gegens papstes Wibert von Kavenna (Klemens III.), welcher über die römische Synode vom Sommer 1089 berichtet. Nach diesen scharssinnigen Unters suchungen, mit denen auch eingehende Gharafteriserungen der entdeckten Streitschriften verdunden sind, folgen im 2. Teil (S. 85-178) Texte: 1. der Abdruck der ersten Streitschrift Altmanns aus dem Göttweiger Kodex; 2 eine Zusammenstellung der Fragmente der zweiten Streitschrift Altmanns aus Balrams De unitate ecclesiae; 3. eigentümliche Zusätz zu der in dem cock. Gottw. 56 enthaltenen Kanonensammlung, welche auch Reste einer Streitschrift aus den Tagen des Investiturstreites sein müssen, und deren Bs. mit Altmann eine gemeinsame Quelle benutzt haben muß; 4. aus dem cock. Vat. reg Suec. 979 das Synodalschreiben des Kardinallegaten Ottos von Ostia über die Beschlüsse von Quedlindurg, welches — wie die Bergleichung sofort ergibt — Bernold fast wörtlich in seine Chronik aufgenommen hat. Die über= sichtliche Gruppierung der Untersuchungen, die Bertrautheit des Bf3. mit der einschlägigen Literatur, sowie die sorgsättige Kommentierung der Texte werden ihm die Anerkennung der Forscher eintragen.

Cauchie (A.), la querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai par —. Première partie: Les réformes grégoriennes et les agitations réactionnaires (1075-1092). Louvain, Ch. Peeters. 8°. XCII u. 124 ©.

Die Conférence d'histoire, welche an der Universität Löwen unter Leitung des Prof. Ch. Möller besteht, beginnt mit vorsiegender Schrift die Arbeiten ihrer Mitglieder zu publizieren. A. Cauchie will den Investiturstreit in den Visitimern Lüttich und Cam brah zur Darstellung bringen, wodon der erste Teil im Druct vorsiegt. In der umsangreichen Einleitung erörtert der Kf. die kirchenpolitischen und religiös-sittlichen Berhältnisse der genannten Diözesen während der letzten Jahrzehnte vor Ausdruch des Investiturstreites. Die beiden ersten Kapitel der eigentlichen Abhandlung zeigen uns die Resonwheltrebungen der Wischses Gerhard II. zu Cambrah und Heinrich I. zu Lüttlich und die reaktionären Bestrebungen der kaiserlichen Partei. Das 3. Kapitel ist den polemischen Schriften (Dicta cuiusdam de discordia Pape et regis und Epistola cuiusdam adversus laicorum in presbyteros conjugatos calumniam) des Sigebert von Gemblour gewidmet. Wie das beigegebene Berzeichnis der im Buch zitterten Werte schon ausweist, hat E. sür seine Arbeit eine umfangreiche (besonders auch deutsche) Literatur herangezogen. Der unter der Presse besindliche zweite Teil soll das infolge des Investiturstreites in oben genannten Vistümern eingetretene Schöma (1092—1107) und ein dritter die Restauration behandeln.

- Borgnet (A.), b. Alberti magni Ratisbonensis episcopi, ordinis praedicat., opera omnia, ex editione Lugdunensi religiose castigata etc. cura aclabore —. Vol. I. Paris, Vivès. 8º. LXXIV, 826 p. à 2 vols.
- Spencer (F.), la vie de sainte Marguerite. An anglo-norman version of the 13th century. Now first edited from the unique manuscript in the university library of Cambridge, and accompanied by an introduction, together with critical and explanatory notes, and a brief account of the development of the Margaret legend. Leipžig. Snaug.=Diff. 80. 53 ©.
- Berthaumier, vie de saint François d'Assise, fondateur de l'ordre séraphique (1182—1226). N. é. Tours, Mâme. 1889. 12°. 216 p.
- Fournier (M.), l'église et le droit romain au XIII. siècle, à propos de l'interprétation de la bulle "Super speculam" d'Honorius III., qui interdit l'enseignement du droit romain à Paris. Paris, Larose et Forcel. 8°. 44 p. (S. oben S. 606.)
- Pascalein (E.), origine du pape Innocent V. (Pierre de Tarentaise). Annecy, Aubry. 1889. 8°. 24 p.
- G. S. A. C., Fra Dolcino: memorie storiche e considerazioni. Nuova edizione emendata, accresciuta e rifatta dall'Autore. Milano, tip. Pisoni e C. 8º. 1. 2.
- Annales ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429 auctore Carolo Le Couteulx Cartusiano nunc primum a monachis ejusdem ordinis in lucem editi. Vol. VI (1358 95). Monstrolii, typ. Cartusiae s. Mariae de Pratis. 4°. fr. 25.
- Guillaume, chartes de Notre-Dame de Bertrand, monastère de femmes de l'ordre de Chartreux du diocèse de Gap, publiées sous les auspices de la société d'études des Hautes-Alpes. Paris, Picard. 8°. LVI, 357 p.

- La Philosophie du concile de Vienne par un ancien directeur de grand séminaire. Paris, libr. Retaux-Bray. 1889. 12°. 265 p.
- Vassallo (Carlo), il B. Enrico Alfieri: memoria. Asti, tip. Vinassa, 8º. 41 p.

Nel museo di Asti si vede il facsimile in gesso della lapide posta in Ravenna sul sepolcro del beato francescano Enrico Alfieri. Avendo compilato il catalogo di quel museo, il Vassallo fu spinto a istituire ricerche su quel francescano e frutto delle medesime è questo scritto; nel quale descrive accuratamente il monumento ed illustra la iscrizione che vi e posta; rifa in breve la storia della celebre famiglia Alfieri, e narra la vita del beato Enrico. — Questi nato nel 1315, morto nel 1405, fu, giovanissimo, monaco francescano e papa Urbano VI lo scelse a Vicario dell'ordine; il quale lo elesse a Ministro generale nel 1337. Diciotto anni resse ottimamente i Francescani accrescendone la virtù e moltiplicando le loro case, sotto il suo governo intatti l'ordine fiorì straordinariamente ed i suoi conventi raggiunsero il numero di 1398, sparsi dovunque.

- Duhamel (L.), le tombeau de Benoît XII. à la métropole d'Avignon. Caen, Delesques. 1889. 8°. 34 p.
- Monumenta Vaticana Hungariae historiam regni Hungariae illustr. Ser. I. Tom. IV. Bullae Bonifacii IX. P. M. Pars altera. Budapeft. Hrsg. v. ungar. Alerus. 1889. 4°. 654 S. M. 10. Diejer neue Bb. (2. Teil) enth. die Bullen aus dem J. 1396—1404.
- Fiebiger (E.), über die Selbstverleugnung bei den Hauptvertretern der deutschen Mystik des M.A. 2. El. Leipzig, Fock. gr. 4°. M. 1,20.
- Nramm (E.), Meister Eckehart im Lichte der Denisseschen Funde. Bonn, Progr. des kgl. Gymn. 1889. 4°. 24 S.
- Jundt, Rulman Merswin et l'ami de Dieu de l'Oberland. Un problème de psychologie et religieuse, avec documents inédits etc. Paris, Fischbacher. 8°. 157 p. (Mugez.: Rev. hist. 1890, mars —avril.)
- \*Döllinger (J.), Luther. Eine Stizze. (Aus Beter und Beltes Kirchenlexiton.) Rener Abdr. Freiburg, Herder. 8°. M. 0,40.
- Becker (J.), Kurfürst Johann von Sachsen und seine Beziehungen zu Luther. Is. 1: 1520—1528. Leipzig, Gräfe. 8°. M. 1,60. Kingholz (P. Odiso O. S. B.), Diebold von Geroldseck, Pfleger des
  - ingholz (P. Disso O. S. B.), Diebold von Geroldseck, Pfleger des Gotteshauses Einsiedeln. Ein Vild aus der Zeit der schweizer. Glaubensspaltung von P. Joh. Vapt. Müller O. S. B. Nach des Vfs. Tode hrsg. von —. Einsiedeln u. Waldshut, Venziger. (Mitteilgn. d. hist. Ver. d. Kantons Schwyz. Heft 7, 1—102.)

Wegen der nahen Beziehungen Diebolds zu Huldreich Zwingli und dessen Freundeskreis beausprucht dieser Aussage ein über die Lokalgeschichte hinauszeichendes Interesse. Unter dem Einsluß seines Freundes Zwingli wandte sich Diebold von Geroldseck, der Psteger und einzige Konventual seines Klosters, den Neuerungen zu, und nur dem entschiedenen Auftreten der Schwyzer als Schirmvögte war es zu danken, daß das Stift wieder hergestellt und vor Säkularisterung bewahrt wurde. Neue Ausschlässe erhalten wir iber Zwinglis Ausschlaft als Leutpriester in Einsiedeln, wie z. B. daß Zwingli um diese Stelle selbst angebatten. Aus einer Verwechselung mit dem Grasen von Geroldseck beruft die Annahme, daß Diebold Luther eine Zuslucht angeboten. Mit der von Hottinger und anderen aufgebrachten Legende von einem "resor-

matorischen Wirken und Lehren" Zwinglis am vielbesuchten Wallsahrtsorte räumt der Bf. gründlich auf und beweist vielmehr, daß von Verkündigung einer neuen Lehre "in bewußtem und gewolltem" Gegensaße zur Lehre der Kirche damals noch nicht die Rede sein kann. Auch die sonstigen Züge zur Charakteristik Zwinglis sind sehr beachtenswert.

Calvini opera ed. Baum, Cunitz, Reuss. Vol. 42. Braunschweig, Schwetschke. gr. 4°. (Corp. reformat. vol. 70). M. 12. Opp. exegetic. et homilet. XX ed. Reuss: Sermons sur les huit derniers chapîtres du livre de Daniel. II. partie, serm. 34—47. Praelectiones in XII prophetas minores: Pars prior, Hoseas-Joel.

Vogt (D.), J. Bugenhagens Briefwechsel. Gesammelt u. hrsg. Stettin,

Saunier. gr. 8°. 18 S.

- \*Bolf (G.), der Augsburger Religionsfriede. Stuttgart, Göschen. 8°. M.4. Nach des Bis. Ansicht darf man beim Augsd. Religionsfr. nicht nur von den Ausichauungen und Bedürsnissen der beiden Parteien sprechen. Er hält die religiösen und partitularistischen Interessen der einzelnen Fürsten und Stände für den maßgebenden Faktor bei Abschluß des Friedens. Ferner genägt nicht eine juristische Interpretation der Friedensurkunde, sondern man nuß zur Beurteislung der verschiedenen Streitsragen die Bedingungen und konkreten Fälle aufsiuchen, die die Voraussehung zu den einzelnen Artikeln und Amendements gebildet haben. Die Arbeit beruht auf vielsach noch unbenutzem archivalischem Material.
- Gooszen, de Heidelbergsche catechismen. Textus receptus met toelichtende teksten. Bijdrage tot do kennis van zijne wordings geschiedenis en van het gereformeerd protestantisme. Leiden, Brill. gr. 8°. fl. 4,90. (Ungez.: Lit. Zentralbi. 1890, Mr. 23.)
- Santa Caterina de' Ricci, fiorentina, religiosa domenicana in S. Vincenzio di Prato, lettere alla famiglia con la giunta di alcune altre raccolte da Cesare Guasti e pubblicate per cura di Alessandro Gherardi. Firenze, tip. Mariano Ricci. 16°. l. 4.

Celebrandosi in Prato nell'aprile di questo anno il terzo centenario della morte di s. Caterina de' Ricci furono pubblicate queste sue lettere. Fin dal 1861 Cesare Guasti aveva pubblicato altre 450 lettere di lei, quasi tutte spirituali ed in gran parte alterate in quanto alla lingua da mano del secolo scorso, cui non piaceva trovare negli scritti di una santa quei sentimenti che più onorano persona vivente. Acquistata nel 1886 dal Governo italiano una raccolta numerosissima di lettere famigliari della Ricci, il Guasti volle ridurre alla prima forma quelle che ora trovava nell'originale e rendere di pubblica ragione quelle ch'erano ancora ignote; ma la morte gl'impedì di proseguire nel suo intento; il quale fu ripreso dai suoi ed affidato alle cure del Gherardi, che ora pubblica le 433 nuove lettere corredate da note. — L'importanza di questa pubblicazione sta in ciò che rende note le relazioni della santa colla sua famgilia, relazioni fino ad oggi ignote a tutti i suoi biografi. Se è poi vero che i carteggi servano a rappresentare con colori più vivaci la vita vissuta nei tempi trascorsi ed i sentimenti degli uomini che furono e dei quali conosciamo le più minute azioni pubbliche, pur ignorandone la vita intima, queste lettere, gioiello della lingua nostra, debbono servire mirabilmente a gettare viva luce sul secolo XVI.

Law (Th. G.), a historical sketch of the conflicts between Jesuits and Seculars in the reign of Queen Elizabeth, with a reprint of Christopher Bagshaw's "True relation of the faction begun at Wisbich", with illustrations and documents. London, Nutt. CLIII, 172 p. sh. 15.

Die von Law abgedruckten Aktensticke sind von heftigen Gegnern der Jesuiten geschrieben, von Männern, die vom Haß verblendet, die abentenerlichsten Antagen gegen die Jesuiten erseben. Law selbst muß zugeben, daß die Jesuiten weit mehr Mäßigung und Selbstbeherrschung an den Tag legten, als ihre Gegner, daß ein großer Teil des Weltkerus zu den Jesuiten hielt, und doch verurteilt er die Jesuiten auf das Zeugnis dieser Männer hin. Dies ist jedoch nicht der einzige Widerspruch, dessen sich Law schuldig macht. Nach ihm war die Verustung der Jesuiten nach England die Hauptursache des Rückgangs der tatholischen Vewegung in England, und doch haben nach Law die zwei Jesuiten Campion und Varsons mehr sür England gethan, als alle Seminaristen, die vor ihnen nach England kamen. Die Zesuiten sollen die Weltpriester verdrängt und sich bei den Vornehmen eingenistet haben und doch nur eine Hand voll gewesen sein. Law muß am besten wissen, wie diese Gegensätze auszugleichen sind. Die Seminaristen gehörten nach ihm nur ausnahmsweise dem Abet an, in einem früheren Werte sagt Law das gerade Gegenseit. Der Hauptsprund des Streites zwischen Zesuiten und Weltpriestern war übrigens nicht so sehr gegenseitige Sisersucht oder Neid, als Verschiebenheit der politischen Unschauung. Die Zesuiten und meisten Weltpriester erwarteten Schut und Silfe von Spanien, hegten das größte Mißtrauen gegen Esigabeth und den Schottenkönig. Manche Weltpriester glaubten durch Vezeugung ihrer Loyalität Duldung oder Religionsfreiheit erlangen zu können.

- Gayraud (H.), Thomisme et Molinisme. Préliminaires historiques et critiques du Molinisme. Toulouse, Privat. 8°. VIII, 260 p.
- Régnon (Th. de), Bannésianisme et Molinisme. Partie I<sup>er</sup>: Établissement de la question et défense du Molinisme. Paris, Retaux-Bray. 18°. VI, 149 p.
- Gayraud (H.), Thomisme et Molinisme. Réplique à Th. de Régnon S. J. Toulouse, Privat. 8°. M. 0,80.
- Galletti (Vinc.), compendio storico della chiesa e dell'ospedale di S. Maria di Costantinopoli della nazione siciliana in Roma dalla sua fondazione sino al presente giorno, estratto dagli originali manoscritti esistenti nell'archivio dell'opera. Roma, tip. Romana. 1889. 8º. 13 p.

A benefizio dei pellegrini siciliani che per devozione recavansi a Roma, i Siciliani residenti in questa città fondarono nel 1593 una chiesa ed un ospedale che posero sotto l'invocazione di S. Maria d'Itria dalla quale, massime in Costantinopoli, avevano ricevuto protezione; e quell'asilo prosperò col tempo rimanendo sempre consacrato all'uso per il quale era stato fondato.

Edart (Th.), Geschichte des Klosters Marienstein in Hannover. Hannover= Linden, Manz. gr. 8°. 68 S.

Auffallend ist, daß der auf positiv christlichem Boden stehende Versasser die erst i. J. 1620 ersolgte Sinsührung der Resormation des Klosters, "die wohl mehr aus positischen Gründen, als aus Herzenssache und Ueberzeugung" ersolgte, nicht eingehender schildert. Die meisten Wönche verließen das Kloster; sollten da nicht auch Gegenströmungen gegen die Sinsührung der neuen Lehre stattsgefunden haben, welche der Erwähnung wert gewesen wären?

Cancellotti (Valerio), l'arrivo del primo vescovo Orazio Marzario, vicentino, in Sanseverino Marche — 1587 —; decrizione illustrata con note e documenti da V. E. Aleandri. Sesi, tip. Niccola Pierdicchi. 8º. 9 p.

Kohn (S.), a szombatosok története. Gesch. der Sabbatianer. Bd. I. Budapest, Athenäum. XVI, 377 S.

Der I. Bb. dieser umfangreichen Arbeit beschäftigt sich mit dem Beginn dieser siebenbürgischen Sette, welche in ihren Ausläusern gänzlich mit dem Judentum verschmolz. Als Mittelpunkt des Werkes erscheint der Kanzler Simeon Pechy zu Bethlen Gabors Zeiten , der 1621 für seinen Glauben und auch wegen seiner politischen Parteistellung in den Kerker wandern mußte. Diesem Manne verdankten die Sabbatianer ihren Ausschwung und ihre Literatur. Man kann ohne Uebertreibung behaupten, daß er unter allen seinen Zeitgenossen der beste Kenner der jüdischen Theologie war.

- Zfilin Lykh (M.), der Frieden von Linz und die Geschichte der religspolit. Gesetzertikel von 1647. Budapest, ungar. protestant. sliterar. Gesellsch. gr. 8°. M. 6,40. (Angez.: Theol. Lit. Ztg. 1890, Nr. 8.)
- Lods (A.), l'église réformée de Paris de la révocation à la révolution (1685—1789). Paris, Fischbacher. 1889. 8°. 16 p.
- Tron (A. B.), l'esilio dei Valdesi ed il loro ritorno in patria, 1686 —1689: secondo centenario. Roma, tip. Artero. 1889. 8°. 49 p. Conseguenza della revoca dell'editto di Nantes fu l'editto del duca di Savoia del 31 gennaio 1686 per il quale la Chiesa valdese doveva sparire. Grande fu lo sgomento nelle valli; ma assai maggiore divenne quando ad eseguire la dura sentenza, giunsero nei loro focolari le genti ducali sotto il comando di Gabriele di Savoia; il quale sul rifiuto di abiurare l'antica fede, perseguitò quei valligiani e ne fece prigioni parecchie migliaia. Per provvedere a questo stato di cose il Duca convenne coi Valdesi che avrebbe liberato quelli che giacevano nelle sue carceri; ma che tutti dovrebbero lasciare i suoi Stati. Così infatti avvenne nello stesso anno e gli esigliati ripararono in Svizzera dove ebbero lieta accoglienza. Questa però non tolse loro il desiderio della patria e nel 1689 tornarono nelle loro valli; dove combattuti dapprima dal Duca, furono poi da questi riaccettati nel numero dei suoi sudditi a dispetto di Luigi XIV, quando questo Re colle sue prepotenze spinse Vittorio Amedeo II a muovergli guerra.

Dom du Bout, histoire de l'abbaye d'Orbais (Marne), publié d'après le manuscrit original de l'auteur avec additions et notes par E. Hérou de Villefosse, préface de Louis Courajod. Paris, Reims, Picard, Michaud. 8°. M. 16.

Der Bf. dieser Klostergeschichte ist geboren 1653 zu Saint-Balery-sur-Somme, trat am 24. Okt. 1673 in die Benediktinerabtei von Saint-Kemi zu Reims und starb als einsacher Mönch am 16. Mai 1706. Er war 3 Jahre lang Prior des Klosters Orbais, nämlich von 1699—1702. Mehr ist über sein Leben nicht bekannt. Das Manuskript ist sowohl für die allgemeine als die Lokalgeschichte wichtig. Dasselbe wurde beendet im Jahre 1702, vervollständigt und verbesserburch den Autor in der Zeit von 1703—1706.

Alencar Araripe (T.), vida do Padre Estanislão de Campos da Sociedade de Jesus, sacerdote na Provincia do Brasil. 1889. 80. 107 ©

Nebersett aus dem lateinischen: Vita Patris Stanislai de Campos e Societate Jesu in Brasiliensi Provincia Sacerd. Soll in Rom i. J. 1765 geschrieben sein. Der Autor ist nach der Aussage des Ueberseters unbekannt. Ueber dem Manustripte steht die Erklärung: "Vida do padre mestre Estanislad de Campos S. J. escrita em Roma e de la trazida em manuscripto. Ignora-se quem seja o autor. O original manuscripto, do qual o prezente é copia siel, soi trazido da Italia pelo sinado padre José de Campos Lara, que soi uma das

victimas da cruel perseguição, que aos padres da santa e illustre sociedade de Jesus fezo Marquez de Pombal; e foi sobrinho do padre mestre Estanislão de Campos." 1641 in S. Paulo in Brafilien geboren, trat Pater de Campos daselbst in die Gesenschaft Jeju, bekleidete darin nacheinander wichtige Nemter, darunter auch das Prodinzialat der Brasilianischen Prodinz, zu großer Zufriedenheit und Erdauung seiner Ordensgenossen und starb im Ruse der Heiligkeit im Kolleg von S. Paulo i. J. 1734. — Herr Staatsrat Arari pe hat eine sehr getreue portugiesische Uedersetung des lateinischen Textes geliesert, den er derselben beigesügt hat, "um so der brasilianischen Wissenschaft den Genuß des vortressschafts geschriebenen Lateins nicht zu entziehen".

T.

- Baudrillart (A.), de cardinalis Quirini vita et operibus. Paris, Firmin-Didot. 1889. 8°. XVI, 132 p.
- A. F., Adélaïde de Savoie en Bavière. Une fondation religieuse. Mesnil, Firmin. 1889. 8°. 15 p.
- —, une fondation religieuse et quelques lettres de Marie de Gonzague en Pologne. Mesnil, Firmin. 1889. 8°. 10 p.
- Lagleize (P.), un maître de la vie spirituelle à la fin du XVIII. siècle. Vie et lettres spirituelles de messire Jean de la Roque, docteur de Sorbonne, chanoine et prevôt de l'église métropolitaine d'Auch, vicaire général du même diocèse. Langres, Rallet-Bideaud. 18°. X, 363 p.
- Du Pac de Bellegarde, coup d'oeil sur l'ancienne église catholique de Hollande et récit de ce qu'on a fait sous Clément XIV, pour concilier cette église avec la cour de Rome. Publié avec quelques annotations par Hooigkaas. Haag, Nijhoff. 8°. II, 59 ©.
- Bolf (G.), Josephina. Wien, Hölber. 127 S.

Nach der Anzeige in der Beil. 3. Allg. Ztg. vom 22. April 1890 bietet die zum 100. Todestage Kaiser Josephs II. (am 20. Febr.) erschienene Schrift aus den Archiven gezogene Berichte, Anträge, Resolutionen u. a. Verfügungen Josephs II., welche meistens religiöse Angelegenheiten betreffen. Darnach war z. B. der hauptsächliche Zweck der Toleranzbestimmungen die Nutbarmachung von Kräften, welche durch die den Atatholiken aufgelegten Beschränkungen zur Unsruchtdarzkeit verurteilt waren, und waren sie nicht ausschließlich Aussich der Menschenzliebe oder Anerkennung der Gleichberechtigung. Einzelheiten werden auch dezichtet von dem strengen Versahren des Kaisers gegen neugebildete Sekten und seiner Rücksichtslosigkeit bei Kloskeraushebungen, durch welche viele wissenschaftliche und künstlerische Werke vernichtet wurden.

Nippold, Geschichte des Protestantismus seit dem deutschen Befreiungs= friege. Bd. I. Berlin, Wiegandt. gr. 8°. XI, 80 S.

## 3. Politische Geschichte.

Deutschland und die früher zum deutschen Reiche bezw. Bunde gehörigen Gebiete bis zu ihrer Trennung.

Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit. III. Bd., I. Tl.: Gregor VII. und Heinrich IV. II. Tl.: Heinrich V. 5. Aust. Leipzig, Duncker & Humblot. 8°. M. 26,60.

Diese noch von Giesebrecht selbst bearbeitete Auslage ist von Seigel mit einem Borworte versehen. Dieselbe enthält darnach wejentliche Verbesserungen und in dem letzten Abschnitte "Duellen und Beweise" erheblichere Zusätze.

- Die Annalen von St. Bertin und St. Baft. Rach der Ausgabe der Monumenta Germaniae überf. von v. Jasmund. 2. Aufl. Neu bearb. von Wattenbach. Leipzig, Dyck. fl. 80. M. 4.
- Schneider (E.), die Awiefalter Annalen und Ortliebs Chronif. Hrsa. von —. Stuttgart, Kohlhammer. 1889. 4°. 60 S.
- Beftfälisches Urkundenbuch, Fortsetzung von Erhards Regesta historiae Westfaliae, hrag. vom Bereine für Geschichte u. Altertums= funde Westfalens. 4. Bd.: Die Urkunden des Bistums Baderborn vom J. 1201—1300. 3. Abt : Die Urkunden d. Jahre 1251—1300. 2. Heft bearb. von H. Finke. Münfter, Regensburg, Theisfing  $4^{0}$ . M. 5.

Enthält die Nummern 917-1321 (1262-1273).

1328, 2. Febr. bis 1391, 16. Nov.

- Lindner (Th.), deutsche Geschichte unter ben Habsburgern und Luxem= burgern VI. Stuttgart, Cotta. 8°. (Bibl. deutsch. Gesch. 50. Lfg.) à M. 1.
- Der I. Band ist nun abgeschlossen und reicht bis z. Tode Ludwig d. Baners' \*Bahl (Ch.), Beiträge zur Geschichte Limburgs in der Zeit der Dynaften, unter Benutung der Archivalien des städtischen Archivs in Limburg. Brogramm des Realproghm. 40. 51 S.
  - Bgl. Hift. Jahrb. X, 666. Borliegende Fortsetung behandelt Gerlach II., 1312 —1355, in eingehender Darstellung, an welche sich eine Reihe von 41 Urkunden aus dem städt. Archive anschließt.
- Noch und Wille, Regesten der Pfalzgrafen am Rhein 1214—1400. 4. Lfg. Innsbruck, Wagner. 4°. S. 241—320. Regesten Ruprechts I. von 1374, 8. Jan. bis Januar 1390, Ruprechts II. von
- Gower (lord R.), Rupert of the Rhine: a biographical sketch of the life of prince Rupert. Portraits. London, Trübner. 80. sh. 6.
- Doebner (R.), Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. 4. Il. 1428—1450. Mit 3 Stadtplänen. Hildesheim, Gerstenberg. 80. M. 20. Auch dieser Teil beruht vorwiegend auf dem Stadtarchiv zu H., demnächst auf dem Staatsarchiv zu Hannover. Außerdem sind die Kratziche Sammlung in der Beverinischen Bibliothet zu H., ferner verschiedene Archive und Sammlungen zu Braunschweig, Hannover, Goslar, Göttingen und Lünedurg sowie fünf HSS.

bes Stadtarchivs zu H. benutt worden.

- Ruppert, die Chroniken der Stadt Konstanz. I. Bd. Konstanz, Selbstverlag. 86. M. 6.
- Richter (F.), der Luxemburger Erbfolgestreit in den J. 1438—1443. Leipzig, Inaug.=Differt. 80. 73 S.
- Dvoráť (R.), pomeř císaře Fridricha III. k. Uhrům za krále Ladislava Pohrobka a Matiáše Corvina až po mír soproňský (1453 -1463). Das Berhältnis Kaifer Friedrichs III. zu Ungarn während der Regierung des Königs Ladislaus Posthumus und Mathias Corvinus bis zum Dedenburger Frieden (1453-1463). Brünn, Progr. bes czech. Staatsgymn. 1889. 8°. 13 S.
- Schäfer, Hanserezesse von 1477—1530. Bearbeitet von —. Bd. IV. Leipzig, Duncker & Humblot. imp. 80. M. 22.

- Hansen, Westfalen u. Rheinland im 15. Jahrh. Bd. II: die Münsterische Stiftssehde. Leipzig, Hirzel. roy. 8°. M. 18.
- Janffen (Joh.), Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. I: Deutschlands allgemeine Zustände beim Ausgang des Mittelalters. 15. stark vermehrte Ausl. Freiburg i. Br., Herder & Ko. 8°. XLVIII u. 671 S.

Nach der 15. Auflage des 2. Bandes (s. o. S. 178) ist nun auch der erste Band in 15. Auflage erschienen. Die außerordentlich starke Verbreitung dieses monumentalen Werkes ist und bleibt ein bedeutsames Ereigniß in der Geistesgeschichte der Gegenwart. Gegenüber der ersten Auflage, welche 1876/78 erschien, ist die 15. Auflage des ersten Bandes um 56 Text- und Registerseiten verwehrt. Man staunt über die Fülle des gebotenen und kunstvoll verarbeiteten Materials. Sin unvergängliches Verdienst Janssens bleibt die Hervorhebung der so oft übersehenen Lichtseiten des 15. Jahrhs. Dem gegenüber dürsten freilich die duntleren Partien auch in dem ersten Bande immer noch schärfer heraustreten; die ziemlich starke Opposition gegen den monarchischen Grundcharakter der Kirche, wie sie an die Kirchenversammlungen zu Konstanz und Basel sich anschloß, kann aus dem ersten Bande nicht genügend gewürdigt werden. Mathias Döring, die Constatatio primatus papae (s. o. S. 439 ff.) und manche andere Erscheinunz, des Kirchischen Lebens verdienten eine Erwähnung. Isehenfalls aber darf man den ersten Band nicht beurteisen, ohne den zweiten heranzuziehen. Her mind den Ersten Band nicht beurteisen, ohne den zweiten heranzuziehen. Dier wird in der That bei Schilderung der Vorstadien der großen sozialen Revolution des 16. Jahrhs. in ziemlich umsassenden Maße auf das 15. Jahrh. und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, zurückgegrissen. Mage auf das 15. Jahrh, und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, zurückgegrissen. Mage auf das 15. Vahrh, und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, aurückgegrissen. Mage auf das 15. Vahrh, und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, aurückgegrissen. Mage auf das 15. Vahrh, und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, aurückgegrissen. Mage auf das 15. Vahrh, und die ersten Dezennien des 16. Fahrh, aurückgegrissen.

- v. Bezold (Fr.), Geschichte der deutschen Resormation. Lfg. 1—4. 1886
  —1889. In Onckens: Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen.
  Der erste Band ist mit den 640 Seiten umfassenden vier ersten Lieserungen noch nicht abgeschlossen. Sie reichen dis zur Augsburger Konsession und dem Schmakkaldischen Bunde und beginnen mit einer Schilderung der Zustände des 15. Jahrhs. v. Bezold hat sich auf grund früherer, schäkenswerter monographischer Arbeiten eine besondere Kenntnis der volkstümlichen und gelehrten Literatur, der geistigen und politischen Entwicklung des 15. und 16. Jahrhs. erworben. Er huldigt der protestantischen Aussaliung und so treten auch in der Schilderung des 15. Jahrhs. überwiegend die dunksen Seiten hervor.
- Egelhaaf (G.), beutsche Geschichte im 16. Jahrh. bis zum Augsburger Religionsfrieden X. Stuttgart, Cotta. 8°. (Bibl. deutsch. Gesch. 51. Lfg.)
- Strnad (Josef)) sjezdy královských měst kraje Plzenského v letéch 1530 — 1532, 1540—41. Die Städtetage des Pilsener Kreises in den J. 1530-32, 1540—41. Pilsen, Progr. der czech. Staats-Mittels schule. 1889. 8°. 18 S.
- Niewing (H.), Herzog Albrechts von Preußen und Markgraf Johanns von Brandenburg Anteil am Fürstenbund gegen Karl V. Tl. I: 1547 —1550. Königsberger Differt. 8°. 44 S.
- Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtags = beschlüsse vom J. 1526 an bis auf die Neuzeit. Hrsg. v. k. böhm. Landesarch. VI. 1581—85. Prag, Landesausschuß. gr. 4°. M. 14. Der Bd. enthält am Schlusse ein chronologisches Berzeichnis der Attenstücke. Der VII. Bd. soll einen Realinder bringen.

- Frána (I.), Wadstein a jeho pomeř k císaři Ferdinandovi II. (Schluß.) Waldstein und sein Verhältnis zu Kaiser Ferdinand II. Jungbunzlau, Progr. des czech. Staatsgymn. 8°. 20 S.
- Auerbach, la diplomatie française et la cour de Saxe (1648 80). Paris, Hachette. 80. XXIV, 492 p.
- Zwiedineck=Südenhorst (H. v.), deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königtums VIII. Stuttgart, Cotta. 8°. (Bibl. deutsch.)

Der erfte Band ift abgeschloffen und der zweite eröffnet.

- Pierson (John), König Friedrich Wilhelm I. von Preußen in den Denkwürdigkeiten der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. Halle, Jnaug. Differt. 8°. 51 S.
- Kofer (R.), König Friedrich b. Gr. II IV. Stuttgart, Cotta. 8°. (Bibl. deutsch. Gesch. 49. Lfg.) à M. 1.
- Grünhagen (C.), Schlesien unter Friedrich d. Gr. I. 1740 1756. Breslau, Köbner. 8°. M. 7.

Beschäftigt sich vorzugsweise mit Betrachtung der inneren Entwicklung, nur in zweiter Linie mit der Kriegsgeschichte (für die Jahre 1744—45 ist namentlich das anhaltische Archiv zu Zerbst benützt), bringt aber auch manches, was besonders für die Lokalgeschichte von Interesse ist. Selbstverständlich werden bei der Entwickelung der inneren Verhältnisse auch die kirchlichen ziemlich eingehend erörtert.

- Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. Bd. XVIII. 1. Hälfte. Januar—Juni 1759. Berlin, Dunder. 8. M 10.
- Zeißberg, Duellen zur Gesch. der Politik Oesterreichs während der französ. Nevolutionskriege (1793—97) 2c. Hrsg. v. —. Bd. III: der Baseler Frieden. Die dritte Teilung Polens. Wien, Braumüller. gr. 8°. XI, 452 S.
- \*Beck (K.), zur Verfassungsgeschichte des Rheinbundes. Mainz, Progr. des Realgymn. 4°. 48 S.

Karl Frhr. von Eberstein, Dalbergs Staatsminister, hinterlegte am 15. Sept. 1822 auf der Mainzer Stadtbibliothek seinen Reisebericht über den Aufenthalt in Paris (1807—1808), ein von ihm ausgearbeitetes Fundamentalstatut des Rheinbunds und andere Akten, die auf die Verhälknisse der Mediatisierten und die Stellung der einzelnen verdündeten Fürsten zum Rheinbund Bezug haben. Auf grund dieser Archivalien betrachtet der Vf. die Geschichte der Rheinbundsverfassung und gelangt zu dem Ergebnisse, daß der Bundestag und die Auserbeitung eines Fundamentalstatuts nicht sowohl an Napoleon, wie an den Königen von Bahern und Württemberg scheiterten, denen Napoleon nachgeben mußte, weil sie das größte Truppenkontingent zu liesern hatten.

- Sauerhering (F.), die Entstehung des Friedens zu Schönbrunn i. J. 1809. Leipzig, Fock. 8°. M. 1,20.
- Politische Korrespondenz Kaiser Wilhelms I. Berlin, Steinit.

Gine dronologisch geordnete Sammlung anderwärts icon veröffentlichter Briefe.

#### Sameiz.

Dech Sli (B.), Baufteine zur Schweizergeschichte. Zürich, Schulthefi. 80 . 4. 2.

Inhalt: I. die historischen Bründer der Gidgenossenschaft, II. der Streit um das Toggenburger Erbe, III. zur Zwingli-Feier, IV. zu Sybels Darftellung ber Renenburger Berwicklung.

Eicher (3.) und Schweizer (P.), Urkundenbuch ber Stadt und Landschaft Bürich. 1. Band, 2. Sälfte. Zürich, Söhr. 40. M. 7,35.

Enthält Rr. 293 - 497 (1149 - 1234). Ort8 = und Berjonenregister und drei

Photographien von Urtunden find beigefügt.

- Bernoulli (A.), Bafeler Chroniken, hrsg. v. d. hift. u. antiquar. Ge= sellschaft in Basel. Bd. IV. Leipzig, Hirzel. 8°. VIII, 522 S. Der Bd. enth. 1. Chronikalien der Ratsbücher, welche von 1356—1548 reichen, 2. Hans Brüglingers wertvolle Chronik im Junftbuche der Brodbecken über die Jahre 1444—1446, sie berichtet über den Krieg, den Basel infolge der Schlacht von St. Jakob gegen Desterreich zu bestehen hatte; 3. die in der Urschrift des Rsplans Erhard von Appenwiler, welche die Jahre 1439—1471 umfaßt, zum ersten Male vollkändig herausgegeben; 4. Anonyme Zusähe und Fortseyungen zu Königshosen aus den Jahren 1120—1454, welche in einer Abschrift Appenwilers erhalten sind, und die manche undekannte Stüde auseisen. Den einzelnen Teilen solgen nicht unwichtige Beilagen. so den Abschrift Appenwilers erhalten sind, und die manche unbekannte Stüde aufweisen. Den einzelnen Teilen solgen nicht unwichtige Beilagen, so den Chronitalien eine Beschreibung der Ratsbücher, eine Abhandlung über deren Bersassen, die Stadtschreiber, Katschreiber und Substitute dis 1550, serner Zusammenstellungen über die Bürgeraufnahmen im 14. u. 15. Jahrh., eine Aufzeichnung über Basels Name und Ursprung u. a. Die letztere Aufzeichnung aus dem J. 1474—1476 ist von Interesse, weil sie für Basel der älteste Bersuch ist, den Namen der Stadt samt ihrer Sigenschaft als Freissadt aufrömischen Ursprung zurückzusichen. Die nächste Beranlassung zu dieser Aufzeichnung gab wahrscheinlich der Streit zwischen Kaiser Friedrich III. und der Breistädten wegen ihres rechtlichen Verhältnisses zum Keichsoberhaupt. Aus den Beilagen, welche der Chronik Abdenwisers solaen, seien herporgehoben die Freistädten wegen ihres rechtlichen Verhaltniss zum Reichsoberhaupt. Aus den Beilagen, welche der Chronik Appenwilers folgen, seien hervorgehoben die in der H. Appenwilers erhaltenen, ums J. 1400 versäßten Basler Zusäßten für jächischen Weltchronik, ein ebendort überlieserter Bericht über Friedrichs III. Krönung zu Aachen 1442. Um Schlusse ift der aus dem Ansang des XV. Jahrh. stammende Basler Kalender im Roten Buche beigegeben. Das gute Personenund Ortsverzeichnis wie das aussührliche Glossar werden die Forscher zu Dank verpflichten. Für den nächsten Bb. sind die Chroniken Heinrichs von Beinsheim und Hermanns von Offendurg, sowie auch die Köteler Fortsetung zur Kronik Königskoskons in Auslicht genommen. Chronit Königshofens in Aussicht genommen.
- Der Brand der hl. Kapelle und der Stiftskirche zu Ginfiedeln i. J. 1465 und die Engelweihe i. J. 1466. Ginfiedeln u. Balbshut, Bengiger. (Mitteilan. d. hift. Ver. d. Kantons Schwyz. Heft 7, 159-162.)
- Fritige (D. Fr.), Glarean, sein Leben und feine Schriften. Mit einem Porträt Glareans. Frauenfeld, Huber. 80. 136 S.

Diefe Schrift, aus der Feder des Seniors der protest. theolog. Fakultat a. d. Universität Zürich, ift als wertvoller auf umfassenden Studien beruhender Beitrag zur Geschichte des humanismus fehr zu begrußen. Glarean - eigent= lich heinrich Loriti — von Reuchlin als "princeps" und Borkämpfer der schweizerischen Humanisten bezeichnet, gehört zu jenen, die gleich Erasmus, Pircheimer u. a. anfänglich als warme Versechter von Reformation und Reformatoren sich bekannten, dann in ihrer Begeisterung allmählig erkalteten und schliehlich einen völligen Umsturz der Dinge, als Folgen der Beseitigung kirchlicher Autorität besiirchtend, der Bewegung den Rücken kehrten. In prägnanter Kürze entrollt der Bf. das Bild des bewegten Lebens des Gelehrten und des Bandels seiner Gesinnung, auf den das Beipiel des Erasmus großen Einsluß haben mochte. Bohlthuend ist die maßvolle Beurteilung der Haltung, welche die Humanisten gegenüber der Resormbewegung einnahmen; eine Ausnahme erlaubt sich der Bf. sedenfalls da, wo er es Erasmus als schweren Irrtum anrechnet, "zu wähnen, daß man mit Rom paktieren, mit Rom resormieren könne," Mit großer Sorgsalt und dankbarer Vollständigkeit werden Glareans Schriften besprochen, während in 10 "Anhängen" teils Dokumente abgedruckt, teils die an Gl. gerichteten und dem Bf. zur Kenntnis gelangten Briefe verzeichnet werden.

Jaccard (E), l'église française de Zurich: une page d'histoire du grand refuge. Zurich, S. Hoehr. 1889. 8°. A. 3,50.

Das Wert zerfällt in 4 Teile: première période: les temps du premier refuge 1685-1703, II. période: 1703-1721, III. période: 1722-1798, IV. période: les temps de la révolution helvétique et ses suites pour l'église française de Zurich 1789-1834.

#### Frankreich.

- Viollet (P.), histoire des institutions politiques et administratives de la France. Tome I. Paris, Larose. 8°. M. 6,40. (Angez.: Lit. Bentralbl. 1890, Nr. 18 und Bullet. crit. 1890, Nr. 8 f. S. auch oben S. 562.)
- Luchaire, les communes françaises à l'époque des Capétiens directs. Paris, Hachette. 8°. fr. 7,50.
- Delisle (L.), fragment d'un registre des enquéteurs de Saint-Louis. Paris, impr. nation. 8º. 16 p. (Mngez.: Polybibl. P.-L. 1890, mai.)
- Joubert, documents inédits pour servir à l'histoire de la guerre de Cent Ans dans le Maine, de 1424—1452, d'après les archives du British Museum et du Lambeth Palace de Londres. Mamers, Fleury. 8°. 47 p.
- Canet (V.), Jeanne d'Arc, ses exploits, son procès, ses vertus. 2. éd. Lille. 1889. 226 p. Avec nombreuses gravures en bois. fr. 2. Das Buch ist, wie es am Schlusse heißt, un hommage pieux aux pieds de la grande française et de la grande chrétienne. Die Abbitdungen geben meistens gleichzeitige Denfmäler und Miniaturen wieder.
- Flammarion, rôle politique joué par les avocats dijonnais pendant la Réforme et la Ligue (1560—1596), discours prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats, le 3. décembre 1889. Dijon, Jacquot. 8°. 48 p.
- Desclozeauz, Gabrielle d'Estrées, marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort. Paris, Champion. 1889. 8°. fr. 10. (Augez.: Rev. hist. 1890, mai-juin.)
- Lelièvre (M.), les jeunes martyrs huguenots au XVI° siècle. Paris, Buttner-Tierry. 1889. 12°. 24 p.
- Beautemps-Beaupré, coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine antérieures au XVI° siècle. 2° partie: Recherches sur les juridictions de l'Anjou et du Maine pendant la période féodale. T. 1°. Paris, Pedone-Lauriel. 8°. XIV, 594 p.

- Barrière-Flavy, dénombrement de comté de Foix sous Louis XIV. (1670-1674). Étude sur l'organisation de cette province, suivie du texte du dénombrement. Toulouse, Chauvin. 8°, XXXVII, 166 p.
- Documents dauphinois. VI. La journée des Tuiles à Grenoble (7. juin 1788). Documents contemporains en grande partie inédits, recueillis et publiés par un vieux bibliophile dauphinois. Grenoble, Allier. gr. 9°. 111 p.
- Sepet (M.), les préliminaires de la révolution. Paris, Retaux-Bray. 8°. X, 358 p. (Angez.: Lit. Rundichau 1890, Rr. 6.)
- Montefredini (Fr.), la rivoluzione francese: reazione socialista. Roma, Loescher. 16°. 728 p.
- Guyho, études littéraires et historiques. Autour de 1789 (le duc de Saint-Simon et l'ancien droit public; Voltaire et la législation criminelle avant 1789: les origines du mouvement de 1789 et son influence sur les moeurs nouvelles, etc.). Paris, Dentu. 18°. fr. 3,50.
- Cappelletti (Lic.), i misteri del Tempio ovvero Luigi XVII e i falsi Delfini. Milano, Perseveranza. 16°. l. 2.
- Barante (Claude de), souvenirs du baron de Barante de l'académie française 1782—1866, publiés par son petit-fils—. I. Paris, Lévy. fr. 7,50.
  1782—1813.
- Hyde de Neuville, mémoires et souvenirs. Bb. II. Paris, Plon. (Angez.: Beil. z. allg. Ztg. 1890, 3. Juli).

  Der erste Band erschien 1888, vgl. Hist. Jahrb. 1X, 775. Bd II umsaßt: La restauration. Les cent-jours. Louis XVIII.
- Virac, recherches historiques sur la ville de Saint-Macaire, l'une des filleules de Bordeaux. Ouvrage orné d'une eau-forte et d'un plan par Druyn. Paris, Lechevalier. 8°. fr. 7,50.
- Guillaume, recherches historiques sur les Hautes-Alpes.  $1^{\rm re}$  partie: les maisons religieuses.  $2^{\rm me}$  partie: les Sarrasins et les Hongrois. 2 vol. Paris, Picard.  $8^{\rm o}$ . 142 p.

## Italien.

Beltrami (L.), la tomba della regina Teodolinda nella basilica di S. Giovanni in Monza. Milano, Bortolotti. 8°. 16 p. Muß: Archivio stor, lombardo 1889, III.

Il Beltrami studia le vicende alle quali taggiacquero le ceneri di Teodolinda regina dei Longobardi. Morta nel 628 il suo corpo fu sepolto in terra, come era uso presso il suo popolo, nella Basilica di S. Giovanni, e vi rimase fino al 1308 venerato sempre dal popolo come reliquie d'una Santa. Di questo culto ci parlano varie memorie e cronache che ricordano pure che il luogo ove riposavano quegli avanzi era segnato fin d'allora da un monumento. Nel 1308, ingrandita la Basilica, le ceneri di lei, di Agilulfo e del figlio furono collocate in un'urna marmorea, sorretta da colonnine, nella Cappella del Rosario prope altare; ma rimossa poi dalla parete contro la quale era appoggiata, essa fu da s. Carlo Borromeo fatta trasportare fuori di detta cappella. Ai giorni nostri quest'urna ancora esiste; essa non contiene più se non pochi detriti, e fu rimessa all'antico posto.

Marinelli (G.), Venezia nella storia della geografia cartografica ed esploratrice. Venezia, Antonelli. 1889. 8°.

Prima del secolo XIV non abbiamo memoria di carte nautiche usate in Venezia. Ma se possiamo ammettere che fin tanto che le navi di questa città percorsero il solo Adriatico bastassero le cognizioni dei piloti, dobbiamo pur convenire che allorquando si spinsero in altri mari, nell'Ionio, nell'Egeo, quando le navi mercantili dapprima, poi quelle di guerra approdarono in lidi nuovi, cioè dalla metà dell'VIII secolo, qualche guida dovettero seguire, qualche portolano, fosse pure rudimentale. Ed a questa conclusione giungiamo se consideriamo che le prime carte del XIII hanno una tale perfezione che facilmente lascia scorgere un lungo periodo di preparazione al quale non poterono essere certamente estranei gli ardimentosi veneziani. Esposte queste ipotesi, il Marinelli segue passo passo i progressi fatti dalla cartografia per opera in Venezia e studia diligentemente l'influenza ch'ebbero su questi progressi le numerose esplorazioni che fecero i figli della Regina dell'Adriatico per tutto il medio evo.

Il Libro di Montaperti, an. MCCLX, pubblicato per cura di Cesare Paoli (documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, volume IX). Firenze, presso, G. P. Vieusseux. 4°. LXVI, 488 p. 1.15.

Firenze, mal sofferente che i Ghibellini, che aveva bandito dal suo senol avessero trovato sicuro rifugio in Siena, a questa città mosse guerra ne 1260 e con esercito poderoso e ben fornito si spinse fin sotto le mura nemiche; ma sull'Arbia, a Montaperti, le genti sue ricevettero tale sconfitta. "Che fece l'Arbia colorata in rosso" (1 n f. X). Di quella guerra rimane appunto il cosiddetto Libro di Montaperti che altro non è se non l'Archivio viatorio dell'esercito fiorentino. Il quale Libro è l'unico monumento medioevale di quella specie e perciò è di una grandissima importanza. E inoltre ancora di grandissima importanza come quello che ci dà minuti ragguagli sull'ordinamento, la raccolta, l'approvigionamento delle milizie comunali, sulle magistrature, sulle famiglie, sul popolo, sulle arti e mestieri di Firenze, sulla divisione topografica del territorio di questo Comune etc. Questo Libro è ora pubblicato dal prot. Cesare Paoli che ne dà il testo tale quale si legge nel manoscritto e lo fa precedere da una dotta prefazione; nella quale, dopo aver brevemente narrato il fatto di Montaperti, descrive il Libro stesso, fa la storia del codice, e dà notizia degli studi ai quali finora servì, augurandosi che, noto finalmente nella sua integrità, possa essere meglio studiato e possa dare frutti convenienti alla sua importanza. Al testo seguono più di 100 pagine d'indici. Questa pubblicazione è certamente la più notevole che sia stata fatta in questo anno e fa onore a chi ne prese cura.

Kirner (Gius.), sulle opere storiche di Francesco Petrarca. Pisa, tip. T. Nistri. 8°. 92 p.

In più luoghi nelle sue opere latine il Petrarca fa cenno di un Liber historiarum ch'egli aveva intenzione di scrivere. Non sappiamo quale dovesse essere la vastità di quel lavoro; ma sappiamo che doveva comprendere la vita degli illustri romani fino a Tito. Prima del 1347 certo il Petrarca aveva già allargato la tela del suo lavoro a tutti gli uomini illustri d'ogni tempo e luogo. Da questo nuovo concetto sorsero le De viris illustribus vitae, poche delle quali fino a noi sono giunte, scritte per la maggior parte a richiesta di Francesco di Carrara signore di Padova, che ne segnava i limiti. Il Kirner tenta di dare l'ordine col quale quelle biografie furono scritte opponendosi talvolta alle opinioni del Koerting e del Gaspary relative a quest'ordine stesso. — Altra opera

storica del Petrarca sono i libri delle Rerum memorandarum che il Kirner vuole scritti in Parma nel 1344 e 1345 e che ci descrive particolarmente. — Quindi l'autore cerca quali siano i meriti del Petrarca in quelle opere, ne studia le fonti e trova che "il carattere principale dell'opera petrarchesca...è il bisogno vivamente sentito di aggiungere qualche cosa di nuovo, di proprio a quello che si conosceva..." e conclude che il Petrarca aprì anche in questi studi nuove vie ail'umanesimo e diede agio a futuri progressi.

Camera (M.), elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna J regina di Napoli e Carlo III. di Durazzo. Salerno, tip. nazion. 4º. l. 6.

Macinghi negli Strozzi (Alessandra), una lettera in aggiunta alle LXXII pubblicate da Cesare Guasti nel 1877. Edizione di 300 esemplari col facsimile della lettera. (Nozze Strozzi-Corsini.) Firenze, tip. Carnesecchi. 11 p.

È una lettera, delle più belle che possediamo della madre di Filippo Strozzi il vecchio, donna egregia che conservò a Firenze quell'illustre casata, quando, oppressi dai partiti avversi, i membri di questa, banditi, erravano fuori della patria incerca di un asilo tranquillo. È scritta a Filippo il dì 8 di novembre 1448 e viene oggi pubblicata per nozze preceduta da una introduzione del prof. Del Lungo.

Davari (S.), il matrimonio di Dorotea Gonzaga con Galeazzo Maria Sforza. Genova, tip. Sordomuti. 1889. 8º. 43 p.

Nel 1450 fu stabilito per contratto il matrimonio fra Galeazzo Maria Sforza e Susanna Gonzaga; nel 1454 detto contratto fu ratificato e vi fu aggiunta la clausola, che in mancanza di Susanna, Dorotea sua sorella sarebbe stata sposata dal detto Sforza. Susanna infatti divenne gobba e a norma del contratto Dorotea doveva surrogare la sorella in quel matrimonio. Se non che Francesco Sforza bramoso di unire la sua casa con quella di Francia, vi oppose tante difficoltà che fu impossibile mandare ad effetto i patti fermati nel 1454. Alla morte del Duca, Galeazzo Maria tornato di Francia trovò il suo stato minacciato da potenti nemici e per farsi amico il marchese di Mantova riappicò le trattative. Nel 1466 il matrimonio stava per essere contratto quando Dorotea venne a morte. Questo ci narra il Davari coll'aiuto di documenti inediti.

Filippi (G.), relazioni tra Savona e Firenze nell'anno 1477. Genova, tip. Sordomuti. 8°. 13 p. Muŝ: Giornale ligust. 1889, V—VI.

Ucciso Galeazzo Maria Sforza, lo stato di Milano con tanta cura raccolto dal padre di lui, fu per sciogliersi e parecchie città si ribellarono alla signoria sforzesca. Ma Savona non aveva allora quel pensiero: i suoi sentimenti erano benevoli ai suoi signori, a ciò istigata specialmente da Lorenzo de' Medici. I Genovesi, ribelli, per vendicarsi dei Fiorentini tentarono di sequestrare le navi di questi che dalla Provenza tornavano in Toscana e diedero la corsa a due galere; ma queste ebbero il tempo di riparare in Savona dove ricevettero soccorso e protezione e allontanatisi i Genovesi, esse furono scortate dai Savonesi fino in Toscana. Firenze fu grata di un atto sì cortese e concesse ai Savonesi la cittadinanza fiorentina, onde più volte chiamò suoi figli i pontefici della famiglia Della Rovere. Queste cortesie illustra il Filippi con alcuni documenti.

esimoni (C.), Cristoforo Colombo ed il banco di S. Giorgio studio di Henry Harrisse. Lettura fatta alla Società ligure di storia patria nella tornata generale del 30 dicembre 1888. Genova, tip, dell'istituto Sordomuti. 8°. 43 p.

- Pélissier (R. G), la civilisation politique de l'Italie à la fin du XV° siècle. Paris, Colin. 1889. 8°. 16 p. (%cfpr.: la Cultura [Mom] X, 19—20. 1889.)
- Baretaro (Bartolomeo), cronica ab anno 1444 usque ad annum 1532 (pubblicata da G. Curti per le nozze Curti-Giaconi Bonaguro). Vicenza, tip. Raschi. fol. 16 p.

Sono notizie slegate, raccolte dal Baretaro, che si riferiscono ad avvenimenti politici ch'ebbero luogo in Vicenza, nel dominio Veneto e nei paesi vicini. Vi si leggono notizie di varie spedizioni contro i Turchi così in Ungheria come nella Morea, notizie delle guerre d'Italia e del sacco di Roma etc.

Yriarte (Ch.), César Borgia. Sa vie, sa captivité, sa mort. 2 Bbc. Paris, Rothschild. 1889. M. 16.

Das groß angelegte, prächtig ausgestattete Werk stütz sich auf gründliches Literaturs und Quellenstudium. Auch neues urkundliches Material ist verwendet, welches den Archiven von Simancas, des französischen und spanischen Navarra, der Häufer Benavente und Ossuna entstammt. In der Einseitung werden der Ursprung und die sonstigen Schicksale der Familie Borgia erörtert. Eine größere Anzahl von Holzschnitten und Lichtburdbildern sowie Fassimiles ist beigegeben.

Memorie per la vita di fra Leone Strozzi, priore di Capua, per la prima volta pubblicate con note e documenti inedite (dal Principe Piero Strozzi e da Arnaldo Pozzolini per le nozze Strozzi-Corsini). Firenze, tip. Carnesecchi. 4°. X, 113 p. con 2 fot. Edizione di 300 esemplari.

È la prima vita del famoso Priore di Capua, che si pubblica in Italia, ed è probabilmente scritta dal senatore Carlo Strozzi, noto erudito del secolo XVII. — Leone Strozzi, figlio di Filippo et fratello del maresciallo Piero Strozzi, nacque nel 1515, studiò a Padova, divenne cavaliere di S. Giovanni e fu nel 1527 da Clemente VII. investito del priorato di Capua. Colle galere della Religione di San Giovanni gerosolimitano combattè i Turchi; quindi entrò al servizio della Francia, ne divenne grande ammiraglio e per essa condusse la guerra sul mare. Combattendo il suo fratello intorno a Siena contro gl'imperiali e Cosimo de' Medici, egli venne per mare in Toscana per soccorrerlo e sbarcò a Scarlino in Maremma, dove fu ucciso da un archibugiata nel 1554. Questa vita è narrata in queste memorie e ad essa vanno uniti documenti e note copiose che le servono d'illustrazione.

Teza (E.), Franc. Guicciardini alla morte di Clemente VII, da lettere inedite: appunti. Venezia, Antonelli. 8º. 36 p. Muŝ: Atti del R. Istituto veneto di scienze etc. VII, 6.

Da due codici magliabechiana che contengono lettere inedite del Guicciardini, il Teza ricavò le notizie che oggi ci presenta per farci conoscere quali sentimenti provasse lo storico illustre alle morte di quello che fu il maggior de suoi protettori e che più che padrone gli fu amico. Per mezzo di brani scelti con buon criterio sono ora pur note molte opinioni del medesimo sul papato e sui pontefici stessi e molti fatti che spiegano la sua condotta.

1) u Bois-Melly (Ch.), relations de la cour de Sardaigne et de la république de Genève depuis le traité de Turin (1754) jusqu'à la fin de l'année 1773. Turin, Paravia. 8°. 66 p.

È la narrazione di fatti minuti seguiti in quegli anni, aneddoti e simili, che valgono a chiarire le relazioni fra quegli Stati. Fonti di questo studio sono documenti originali che l'autore intercala nel testo.

- anolini (Ant.), il diavolo del Sant' Ufficio, o Bologna dal 1780 al 1800. 2<sup>a</sup> edizione. Vol. IV. Bologna, tip. Cenerelli. 16<sup>a</sup>. l. 2.
- Roberti (Gius.), Carlo Emanuele III e la Corsica al tempo della successione austriaca. Torino, Bocca. 8º. 1. 2.
- Sforza (Giov.), Garibaldi in Toscana nel 1848 (Nozze Franchetti-Enriques). Firenze, tip. di G. Carnesecchi e figli. 8°. 36 p.
- Zanichelli (Dom.), Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo. Roma, tip. Forzani. 1889. 8°. 23 p. Muß: Rev. internation. VI, 23.

Nel tempo stesso che uscivano alla luce le Speranze d'Italia del Balbo pubblicavasi pure il Primato morale e civile degli Italiani del Gioberti. Quali fossero i sentimenti che spingevano quei due grandi ingegni a scrivere sul medesimo argomento, in che e perchè differessero fra loro studia appunto lo Zanichelli in questo breve scritto. (Es darf hier wohl an A. von Reumont's Borte erinnert werden, die er in seinem Buche über Gino Capponi S. 229 f. den beiden so berühmt gewordenen Schriften gewidmet hat, von denen die Balbosche zu Ansang 1844, angeregt durch Gioberti, erschien. Reumont sagt a. a. d.: "Selbst Besonnenere, wenn sie von der Stösmung nicht sortgerissen wurden, empfanden doch deren Sinsluß so sehr, daß sie nicht gehörig beachteten, was in Giobertis Meinungen Bahres und Falsches lag, was zu diesem Bunde des Papstums mit der Demotratie von Lamennaissichen Ideen herbeigeholt war, wie in Balbos Buche Birkliches und Faeles außeinanderging und die Erreichung des Zieles gerade von demjenigen abhängig gemacht wurde, was im Moment als das Schwierigere erschien. Denn diese Boraussehung war das Absalbsen von den Setten und Berschwörungen, in denen das politische Leben in Italien sich lange beinahe allein geäußert hatte und deren Spige namentlich gegen das Kapstum gerichtet war, während die Machtelossisch der Fürsten insolge ihrer herbömmtschen Bereinzelung sorwährer." H. S. (S.)

## Spanien und Portugal.

- Chevalier (J.), quarante années de l'histoire des évêques de Valence au moyen-âge (Guillaume et Philippe de Savoie) (1226—1267). Paris, Picard. 8°.
- Portugaliae monumenta historica a saeculo octavo post Christum usque ad quintum decimum jussu academiae scientiarum Olisiponensis edita. Inquisitiones. Vol. I, Fasc. 1, 2. 1889.
- Colleción de libros españoles raros ó curiosos. Tomo XIX. Tres relaciones históricas i Gibraltar; los Xerves; Alcazarquivir (1540, 1560, 1578). Madrid, Murillo. 8º. fr. 10.
- Pina Ferrer (V.), paginas de 1808. Memorias de un patriota (levanta miento de Zaragoza). Zaragoza, Ariño. 4º. fr. 4.
- Houghton (A.), les origines de la restauration des Bourbons en Espagne, Paris, Plon.

Bf. war von 1873—1876 Kriegskorrespondent in Spanien, zog dann nach Madrid und vervollständigte seine Aufzeichnungen insbesondere aus Mitteilungen, die ihm von zahlreichen an hervorragender Stelle stehenden Personen gegeben wurden. Vorzugsweise beruft er sich auf General Pavia u. Emilio Castellar.

# Großbritannien und Irland.

Ferguson (R.), a history of the county of Cumberland. London, Elliott Stock. sh. 7,6.

Der Bf., bekanntlich einer der gründlichsten Kenner der Geschichte Cumberlands, verbreitet viel Licht über die katholische Erhebung unter den Earls von Westmoreland und Northumberland. Lettere ließen sich von Leonard Dacre, der im geheimen Einverständnis mit Elisabeth war, zu einem Aufstand versleiten, der schon von Ansang an aussichtslos war, weil der katholische Adel aus Mittrauen gegen Dacre sich ruhig verhielt. Ihre Loyalität schützte sie jedoch nicht gegen graufame Verfolgung und Konsiskation ihrer Güter, durch welche sie die unersättliche Habgier ihrer Hösslinge zu befriedigen suchte.

Gardiner (S. R.), the constitutional documents of the puritan revolution 1628—1660. Oxford, Clarendon Press. 1889. Imp. 12. LXV, 376 p. sh. 9.

Für die Ausdisdung der Versassung, sür die Zurückeroberung der unter den Tudors und dem ersten Könige auß dem Hause Stuart versorenen oder mißsachteten Vorrechte ist die Periode von 1628—1660 äußerst wichtig. An der Hand der von Gardiner auß größeren, dem Publikum weniger zugänglichen Werken zusammengeselken Dokumente ist es leicht, das allmählige Bachstum und die Entwicklung der Vortämpfer sür die Versassungsfreiheit zu versolgen. Sine treffliche Sinleitung von 48 Seiten, serner die Verweisung auf seine Geschichte Englands, bitden einen trefflichen Kommentar zu den Urkunden. Visser ungedruckt waren eigentlich nur vier Stücke. Die Ersäuterungen und Anmerkungen zu den einzelnen Dokumenten sind knaph, aber volkommen genügend. Gardiner ist Autorität in der Geschichte der Stuarts, über die Tudors kesten die schiefen Ansichten wieder, die durch die neueste Forschung widerlegt sind, daß Heinrichs Kirche eine nationale, vom Volk gewünschte und geliebte gewesen sei.

- Palgrave (K. F. D.), Oliver Cromwell, the Protector. An appreciation based on contemporary evidence. London, Sampson Low. sh 10,6.

  Diese Schrift, eine Ueberarbeitung früherer in verschiedenen Zeitschriften versöffentlichter Artikel, ist bei weitem die beste Darstellung des Protestorats Cromwells. Der Protestor erschein icht als die gewaltige Versönlichteit, dessen Wint alse Parteien gehorchen, sondern als ein Stave seiner Ossiziere, ein Intriguant, ein Verschwörer, der aus den Verschwörungen der Rohalisten, die er selbst angeregt hat, Kapital zu schlagen sucht. Der Vf. mag bisweisen zu weit gehen, in seinen Schlüssen aus Motive unterschieden; das Verdienst wird ihm keiner streitig machen, auf die großartigen Sammlungen ausmerksam gemacht, und dieselben verwertet zu haben, in denen Carlyle nur ein "userloss Chaos" erblicke. Im Interesse dache hätten wir Ausdrücke und Bendungen weggewünscht, welche zu sehr an den Journalisten erinnern. Auch der hämische Ton hat uns nicht zugesagt.
- Corbett (J.), Monk (Men of Action). London, Macmillan. sh.  $2^{1/2}$ . Ohne ein bedeutender Staatsmann oder Feldherr zu sein, hat Monk den nachhaltigsten Einfluß auf die Geschicke Englands geübt. Sein praktischer, durch keine Borurteile getrübter Sinn ließ ihn klar erkennen, daß nur die Zurüdssührung der Stuarts England den Frieden geben könne. Seine Klugheit in den Berhandlungen mit Karl II. und gegenüber dem englischen Parlamente und der Urmee verhinderte den Ausbruch eines neuen Bürgerfrieges. Wonk ist kein edler Charakter, zur Erreichung seines Zieles benutzte er jedes, auch unehrliche Mittel, so z. B. in seinen Unterhandlungen mit Owen O'Neill, mit dem er auf Beranlassung Eromwells einen Wassenstellstand geschlossen, den er nachher brach. Vorliegende Biographie hat diesen Punkt ausschrlich behandelt.
- Taylor (W. F.), England under Charles II. from the restoration to the treaty of Nimeguen (1660—1678), extracts from contemporary records. London, Nutt. 8°. sh. 1.

Prideaux Courtney (William), the parliamentary representation of Cornwall to 1832. 1889. (Seventy five copies only printed for private circulation.) (Mugez.: the Engl. historical review, Mr. 18.)

Wakeman (H. O.), life of Charles James Fox (Men of Action). London, Macmillan. sh.  $2^{1/2}$ .

Der Bf. anerkennt die hohen Eigenschaften des Geistes und Herzens, welche der Persönlichkeit des berühmten Redners und Staatsmannes eine solch unwidersitehliche Gewalt über alle, die ihn kannten, verliehen, sucht aber auf der andern Seite durch Nörgeleien seinen Helden herabzusehen. Wer die Fehler dieses Staatsmannes in dem Maße hervorhebt wie Wakennan: seine Indolenz, seine Ausschweisungen, sollte auch bemerken, daß Fox, der in der Jugend ein Spieler gewesen, sich später vom Spiele ferne hielt, daß die uneden Eigenschaften eines Pitt, unbegrenzter Ehrgeiz zc., sich dei Fox nicht sinden. Fox war Pionier, er hat den Ideen von Freiheit und Gleichheit der Rechte aller Bürger Bahn gebrochen; es ist nicht seine Schuld, daß die anderen Klassen Englands nicht schon damals die ihnen vorenthaltenen Rechte wieder erlangten. Die Darstellung ist gewandt und geistreich; um so mehr hätten wir gewünscht, daß der Bersassen nicht bloß die Schattenseite im Leben seines Helden hervorgesehrt hätte.

Hooper (G.), Wellington. London, Allen. sh. 2,6.

Das populär geschriebene Buch gibt eine treffliche Charakteristik Wellingtons als Feldherrn und Staatsmannes. Wellington war von allen Staatsdienern berjenige, welcher nicht den Vorteil der eigenen politischen Partei, sondern den des Staates suchte, der die Emanzipation der Ratholiken durchsetze, weil er die Notwendigkeit derselben einsal. Als Premier hatte er viele Ansechungen, besonders von Seiten des Herzogs von Cumberland zu ersahren. In der äußeren Politik bereiteten ihm die Intriguen der Russen große Schwierigkeiten. Seine Charakterstärke und das öffentliche Vertrauen hielten ihn aufrecht in all den Stürmen und Intriguen, die ihm das Leben sauer machten. Z.

Stebbing (W.), Peterborough (Men of Action). London, Macmillan. sh. 2,6.

Der Bf. nimmt eine vermittelnde Stellung ein zwischen der Verherrlichung Peterboroughs durch Macaulay und der scharfen Kritit des Obersten Parnell (J. L.), gesteht aber ein, daß ein größerer Egoist, Prahlhans, treuloserer Mensch als Peterborough sich kaum sinden lasse. Derselbe war nicht nur mit den Deutschen zerfallen, sondern mit seinen eigenen Offizieren. Z

Dilke (Sir Charles), problems of Greater Britain. 2 vols with maps. London, Macmillan. sh. 36.

Durch seine Stellung als Staatsminister, seine Reisen, seinen Verkehr mit den einflußreichsten Staatsmännern Großdritanniens und der Kolonien, war der Bf. sür die schwere Aufgabe, eine Darstellung der politischen und religiösen Verhältnisse in den englischen Kolonien zu geben, mehr als irgend ein anderer besähigt. Dilke beginnt mit der Kolonie, welche England zunächst liegt, mit Newsoundland, dann behandelt er Canada und die Vereinigten Staaten nebst den Kolonien in Westindien, dann solgen Australien, Südafrika, Indien. Der sechste Teil, koloniale Probleme, ist sür den Kulturhistoriker besonders wichtig. Er saßt nämlich unter solgenden Gesichtspunkten, 1. Demokratie in den Kolonien, 2. Arbeit, Arbeiterversicherungsgesellschaften, die Armee; 3. Schußzölle zu gunsten der einheimischen Industriezweige; 4. Erziehung; 5. Resigion; 6. Gesetz gegen die Trunksucht, alle die Punkte, welche er in den den einzelnen Ländern gewidmeten Kapiteln erörtert hatte, noch einmal zusammen. Den Bolitiker werden besonders der achte und neunte Teil: Zukünstige Berhältznisse zwischen dem Mutterland und den Kolonien, Verteidigungsmittel des Reiches, interessigungsmittel des Reiches, interessigungsmittel des

Prosessons Brice über die Vereinigten Staaten eine solche Verbreitung verschafft, sinden sich auch in Dilkes Buch: Mäßigung, ruhige Erörterung der Gründe und Gegengründe, freimültiges Eingesteben der Fehler, der Sindernisse. Als Liberaler ist Dilke ein Verteidiger des Freihandels, er verkennt sedd keineswegs die Vorteile der Schutzsölle sür Staaten, deren Industrien noch nicht entwickelt sind. Dilke glaubt, die Elementarschulen sollten religionskos sein, würdigt aber vollkommen die Opferwilligkeit der Katholiken in den Volonien, welche auf eigene Kosten konfessionelle Schulen gründen, während sie noch zur Unterhaltung der Staatsschulen beitragen missen. Dilke wünschten eine engere Vereinigung der Kolonien, eine Art Bundesstaat, unterschätzt sedoch keineswegs die Schwierigkeit, übersieht nicht, gleich so vielen Enthussakt sehnlisten, welche sich durch einzelne Kundgedungen der Loyalität seitens der Kolonisten täuschen lassen, die allgemeine Abneigung in den Kolonien gegen eine engere Verbindung mit England. Besonders sehrreich sind die Kapitel über Australien, woselbst man die Lösung mancher sozialen Fragen in Angriff genommen hat, die uns heutzutage in Deutschlassen

- Beaumont, a history of Coggeshall in Essex. With an account of its church, abbey, etc. London, Marshall. 8°. sh. 7, 6.
- Bagwell (R), Ireland under the Tudors with a succinct account of the earlier history. Vol. III. London, Green 8°. sh. 18. (Mugez.: Lit. Handw. 1890, Mr. 8.)

#### Dänemark, Schweden, Rorwegen.

Rosenberg (C. M.), handbok i Sveriges kyrkorätt med historisk inledning, talrika hänvisningar till gällande praxis och prejudikat samt register. Stockholm, Hökerberg. 1889. 8°. kr. 3.

Watson (P. B.), Swedish revolution under Gustavus Vasa. London,

Sampson Low.

Des Bfs. Urteil über Gustav Wasa lautet wenig günstig: er sieht in ihm einen heuchlerischen Abenteurer, einen Känkeschmied, einen Kenommisten, der, wo er nicht einschückern kann, schweichelt und kriecht, er ist wenig besser als der Monarch, den er verdrängt hat. Nach Watson war Schweden reif sür eine republikanische Berkassung. Es ist ein erspreuliches Zeichen, daß die Engländer auch über andere Länder schreiben und ihre Landsleute mit fremden Ländern und Sitten bekannt machen.

- Secher (V. A.), corpus constitutionum Daniae. Forordninger, recesser og andre kongelige breve, Danmarks lovgivning ved kommende, 1558—1660. Udgivene ved —. II. H. I, og. 2. Kopenhagen. ff. 8°. ©. 1—320.
- Bain (F. W.), Christina queen of Sweden. London, Allen. 1889.  $8^{0}$ . 394 p. sh.  $7^{1}/_{2}$ .

Im Gegensate zu so vielen protestantischen Geschichtschreibern, welche der hochebegabten Tochter Gustav Adols jedes Berdienst absprechen, macht der Bf. gettend, daß sie während ihrer Regierung außerordentliches sür daß Bolf gethan. Ihre Mäßigung Dänemart gegenüber, ihre Bemühungen um Herstellung des europäischen Friedens werden gleichfalls gerühmt, ebenso sindet Bain in den ichristlichen Aufzeichnungen Christinas wahrhaft herrliche Gedanten. Nur über einen Punkt, ihre drolligen Bemerkungen, welche auch daß Heiligste nicht schonen, ist der Bf. sich nicht klar geworden und doch erklärt die natürliche Melancholie derartige Bemerkungen ganz ungezwungen. Charakteren wie Christina ist es eigen, Eindrücke auszusprechen, welche besonnenere Charaktere zurückhalten würden. Solche Sonderbarkeiten sind mit Religiösität und wahrer Anhänglichkeit an die Kirche ganz wohl vereindar.

- Fon (F. N.), Königin Christine von Schweden, die Tochter Gustav Adolfs. Barmen, Klein. 12°. 40 S.
- Fries, Erik Oxenstierna. Biografisk studie. Stockholm, Norstedt. 8°. kr. 5.

## Ungarn, Balfauftaaten.

- Mangold (Ludovic), storia Ungariei. In romanesce trad. Va sile Goldis. Rronftabt, Ciurcu. 153 S. M. 1,60.
- Nagy (Emrich), Sopron város története. I. Urff. = Buch der Stadt Dedenburg. Bd. I. Selbstverlag der Stadt. 1889. 648 S. M. 6. Enth. Urff. auß d. J. 1156—1411.
- Szabó (Károly), Székely Oklevéltár. Bb. III Szekler = Urkk. = Archiv. Bb. III. Klausenburg, Selbstverlag. 8°. 308 S. Enthält Urkk. aus den J. 1270—1571.
- Gindely (A.) u. Acsády (J.), Bethlen Gábor és udvara. Gabriel Bethlen und sein Hos. 1580—1629. A. u. d. T.: Ungar. histor. Biographien. Jahrg. 1890. Budapest, Mehner. 264 S. Mit 87 Flustrationen.
  - Der berühmte Geschichtschreiber des 30 jähr. Krieges hat unter Benutzung ungarischer Archive, der Vorarbeiten von Alex. Szilághi und anderer eine anziehend geschriebene und dabei auf wissenschaftlicher Basis beruhende Biographie des größten Fürsten von Siebenbürgen versaßt.
- Szirm ah (A.), Gesch. d. ungar. Fakobiner. Budapest, Aigner. 109 S. M. 1.
  Dieses kleine Berk, zu welchem einst Fr. Kazinczh das Vorwort und Noten schrieb und welches über die freiheitlichen Bewegungen unter Abt Martinovics handelt, liegt nunmehr in einer neuen Auslage vor.
- Grünwald (Béla), az új Magyarország. Gf. Széchényi István. Daş neue Ungarn. Graf Stefan Széchényi. Budapest, Franklin. IV, 529 S. M. 8.
  - Dieses Werk bildet gleichsam die Fortsetzung von der Schrift desselben Bfs., "das alte Ungarn". Der Autor versicht die Meinung, daß Gf. Szechenzischon zu Beginn seiner öffentlichen Thätigkeit unter den Wirkungen bezinnender geistiger Störungen gelitten haben musse.

# Rußland.

- Leger (L.), Russes et Slaves. Études politiques et littéraires. Paris, Hachette. 16°. fr. 3.50.
- Liv=, Est= und Curländisches Urkundenbuch, begründet von F. G. v. Bunge, fortges. von H. Hildebrand. Bd. IX. 1436—1443. Riga u. Moskau, Deubner. 1889. 4°. M. 20.
  - "Die Nachwehen des für Livland zu unglücklichem Ausgang gelangten Kampses gegen Polen und Lithauen, ein innerer Zwist, wie er sich während des mehr als zweihundertjährigen Bestehens des Ordens noch nie erhoben, und die Vorbereitung auf einen mit Nowgord drohenden Wassengang charakterisieren die in diesem Bande zusammengesatte Periode in den Hauptzügen." Mit einer wegen des Todes des Bs.s nicht ganz zum Abschluß gedrachten Einleitung versehen, enthält der Band 1027 Urfundenabschriften, »Anszüge und Regesten nebst einem Orts- und Personenregister.

- Soloviev (V.), la Russie et l'église universelle. Evreux, Hérissey. Paris, Savine. 1889. 180, fr. 3,50.
- Katajew, Geschichte der Predigt in der russischen Kirche. Eine kurze Darstellung ihrer Entstehung und Entwickelung bis auf das 19. Jahrh. Aus dem Russischen übertragen von Markow. Stuttgart, Kohlshammer. kl. 8°. M. 2.
- Liberté religieuse en Russie. Rapport présenté aux branches de l'Alliance évangélique par le comité de Genève sur les démarches faites auprès de S. M. l'Empereur de Russie relativement à la liberté religieuse dans l'empire russe et les provinces baltiques de 1887 à 1889. Genève, H. Georg. 1889. 8°. 71 p.

#### Mien.

Hunter (W. W.), rulers of India, the marquess of Dalhousie. Oxford, Clarendon Press. sh. 2,6.

Der um die Geschichte, Geographie, Ethnologie, Statistik Indiens so verdiente Herausgeber des Imperial Gazeteer of India hat sich zum Zweck gesetzt, eine Geschichte Judiens in Sinzebarstellungen zu liefern. Das erste Bändchen schildert uns den Marquis von Dalhousie, den großen Keformator, den Gründer des modernen Indiens. Bei aller Anerkennung der großen Sigeneschaften Dalhousies, waren doch manche Keformen verfrüht, waren die Mittel, durch welche der Statthalter sein Ziel zu erreichen suchte, ungerechte Bescittigung der einheimischen Kezierungen, Ausdrängung von Institutionen, sür welche die Eingeborenen noch nicht reif waren, tadelnswert. Die allgemeinen Geschichtspunkte, unter die Hunter die Thatsachen gruppiert, sind nicht immer zweckmäßig und verwirren den Leser. Troß dieser Ausstellungen muß das Werk, wenn es mit demselben Geschiche weiter geführt wird, als die beste Geschichte Indiens betrachtet werden. Der Bf. versieht es trefslich, eine Masse von Material in dem engen Raum zusammenzudrängen und doch spannend zu erzählen.

Le Strange (Guy), Palestine under the Moslems: a description of Syria and the Holy Land from a. d. 650—1500. Translated from the works of the mediaeval Arab Geographers by —. London, Watt. 8°. sh. 12,6.

#### Amerita.

- Bancroft, history of the Pacific States of North America. Vol. XX: Nevada, Colorado and Wyoming, 1540—1888. San Francisco. 8°. sh. 24.
- Gomes da Silva Neto (J. J.), maravilhas da Penha ou lendas e historia da santa e do virtuoso frei Pedro de Palacios. Die Wunder von Penha oder Legenden und Geschichte U. L. Fran von Penha und des frommen Mönches Pedro von Pasacio. 1888.

Das Werk zerfällt in zwei Teile Im ersten wird uns die Geschichte der Napelle und des Konventes von Penha sowie der Provinz Spirito Santo vorgeführt. Daran schließt sich die Lebensbeschreibung des Franziskaners Pedro de Palacio an. Der Autor holt etwas weit aus und beginnt mit der Entdeckung Brasisiens, erzählt die Errichtung der Kapitanien und die Thätigkeit der ersten Franziskaner-Wissionen daselbst. Im II. Teile solgt die Abschrift des Poema Maxianno oder Bericht über die außerordentlichen Kunder unierer Lieben Frau von Penha und ihrer Berehrung in der Provinz Spirito Santo und allen übrigen Teilen

von Brasilien von dem Erzpriester Dr. Jgnacio Telles de Alvarenga Salles. Das Werk ist von dem Historischen Institut in Rio de Zaneiro als wertvoll für die vaterländische Geschichte begutachtet und der Autor selbst in Hinsicht auf sein Werk als Mitglied jenes Instituts vorgeschlagen worden.

- Graça Barreto (J. A. da), monstruosidade do tempo e da fortuna. Diario de factos mais interessantes que succederam no reino de 1662 a 1680, até hoje attribuido infundadamente ao benedictino frei Alexandre da Paixão. 1889.
- Sev. da Fonseca, viagem as redor do Brazil. Keise um Brasilien. 1889. In einem Werke Na gema do Brazil des Herrn Dr. Carl v. den Steinen, dem Brasilien die Verbessjerung seiner Karte verdankt durch die Entdeckung und Fixierung der wichtigken Quelkstüsse des Tingá, soll derselbe den Autor der "Keise um Brasilien" des Plagiats beschuldigt haben. Letztere habe 3 Karten eines gewissen Jos. Augusto de Caldas aus Cuiadá als die seinigen ausgegeben. C. v. den Steinen habe die Wolke sür Juno angesehen, da er ihn wahrscheinsich wegen Unkennthis der Sprache misverstanden habe. Der gründliche und gelehrte Brasiliensorscher sei davon benachrichtigt, um event. sich verteidigen zu können. Fonseca sandte eine Zurückweisung der supponierten Beschuldigung an das Historische Justitut in Kio de Janeiro.
- Correa de Araujo (P. F.), esboço chrono-synoptico da marcha governamental e economico-financeiro do Brazil de 1822 até 1888. Synchroniftische Stizze der goudernementalen und ötonomischefinanziellen Bewegung in Brasilien. 1888.
- Breves traços biographicos do ultimo senhor da casa da Bahia, poi seu irmão Antonio Continho Pereira de Seabra e Sousa. Lisboa 1889.

"Es ist dies ein Buch, sagt der "Mensageiro", das man mit wahrem Interesse liest wegen seiner vielen historischen Notizen über den dynastischen Krieg, der i. J. 34 endete, und noch mehr wegen des religiösen Geistes, von dem es durchsdrungen ist."

Afrifa.

- Plantet (E.), correspondance des deys d'Alger avec la cour de France, 1579—1833. 2 vols. Paris, Alcan. 8º. (Mngez.: Rev. hist. 1890, mai-juin.)
- Mlössel, die südafrikanischen Republiken, Buren-Freistaaten sür Deutschlands Export und Auswanderung. Geschichte und Land der Buren, Berträge 2c. Nach amtlich en Dellen des Reichsamts des Innern zu Berlin und der Regierungen zu Pretoria und Bloemsontein. 2. Ausl. Leipzig, Mayer. 8°. M. 4,50.

# 4. Kultur-, Rechts-, Birtschafts-, Kunft-, Siterar- und Militärgeschichte.

Gilbert, Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum. III. Abt. Leipzig, Tenbner. 8°. M. 10.

Die III. Abt. behandelt die Gesantstadt und zwar die Entwickelung im allzgemeinen, die Safralbauten, die Anlagen politischen Charakters, die Berkehrszulagen, die Anstalten für die Bedürfnisse des Lebens, gibt sodann eine Einzelsperiegese und zum Schluß eine Darstellung des Berfalls und der Wiederaufseltung der antiken Stadt. Ein Register ist beigesügt.

Liebenam (B.), zur Geschichte und Organisation des röm. Bereinswesens. Drei Untersuchungen. Leipzig, Tendner. 8°. M. 10.

Der vielthätige Bf. vereinigt in diesem neuen Buche drei Abhandlungen: 1. Geschichtliche Entwickelung des römischen Bereinswesens (bis auf Theodosius). 2. Die Bereine im römischen Reiche. 3. Organisation der Bereine. Ich hebe aus der letztgenannten die von der Stellung der Christensgemeinde handelnde Partie (S. 264 ff.) hervor, welche uns den Bf. als Gegner der besonders von Hatch-Hard vertretenen Richtung zeigt. Leider konnte er weder das oben S. 609 f. kurz besprochene Buch von K. J. Neusmann, noch den an dieses anknüpsenden Aussach Wommsens, der Religionsfrevel nach römischem Recht (Hist. Zeitscher N.F. XXVIII [1890] S. 389 ff.), berücksichtigen.

- Kingsley (Ch.), the Roman and the Teuton. New edition with preface by Max Müller. London, Macmillan. 1889. XXXII, 343 p. Historischen Bert beansprucht dieses Büchsein nicht, wie selbst Wax Müller in seiner Borrede zugeben muß. Kingsleh ist durch und durch Subjektivist, der sich nicht in die Foen und Gedanken der Borzeit hineinleben kann, zudem hängt er zu sehr von Gibbon ab. Man könnte das Buch allensalls einen nach Form und Gehalt verunglücken Geschichtsroman nennen.
- Linde, indogermanernas högste gud. Lund, Gleerup. kr. 1,50.
- Romain (G.), le moyen-âge fut-il une époque de ténèbres et de servitude? Paris, Bloud. 8°. fr. 4.
- Birlinger, rechtsrheinisches Alemannien. Grenze, Sprache, Eigenart. Stuttgart, Engelhorn. gr. 8°. 116 S. (Forsch. z. d. Land= u. Volkskunde.)
- Pomialowsky (J.), peregrinatio ad loca sancta saeculi IV. exeuntis. Edita, rossice versa, notis illustrata ab —. (Aus den Schriften der rechtgläubigen Gesellschaft für Palästina, Vd. VII. T. 2. Titel auch russisch, wie Einleitung und Kommentar.) St. Petersburg, 1889. gr. 8°. XV, 312 S.

Der Herausgeber, Professor an der Petersburger Universität, hat für seine Ausgabe eine neue Kollation des cod. Aretinus benüßen können und ist in der Textgestaltung sorgfältiger versahren, als der Entdecker Gamurrini (auch in der zweiten Ausgabe). Gleich diesem hält er die Aquitanierin Silvia sür die Versasserin. Die Erklärung nimmt ausschließlich auf die Realien Rücksicht. Ob dem Herausgeber der mehrsach berichtigte Abdruck der liturgischen Abschnitte im Anhange zu Duch es nes origines du culte chrétien bekannt geworden, ist aus dem Reserate Lucian Wüslers (Verl. philol. Wochenschr. X (1890) Nr. 14 Sp. 436—38), dem ich die Kenntnis von Pomialowsths Buch verdanke, nicht zu ersehen.

Beefenmeyer (S.), fratris Felicis Fabri tractatus de civitate Ulmensi, de eius origine, ordine, regimine, de civibus eius et statu. (Biblioth. d. Liter. Ber. 1890. 186. Hublit.)

Eigentsich das letzte Kapitel des Evagatorium fratris Felicis Fabri, welches vom Liter. Berein schon 1843/49 veröffentlicht wurde. Bgl. Beil. 3. allgem. 3tg. 1890, Nr. 170.

- Turpetin, voyage de Jérusalem. Publié pour la première fois d'après manuscrits, avec une introduction et de notes, par Couret. Orléans, Herluison. 16°. XXII. 210 p.
- Schefer (Ch.), le voyage de la Terre Sainte, composé par maître Denis Possot et achevé par messire Charles Philippe, seigneur de Champarmoy et de Grandchamp (1532). Paris, Leroux. 8°. fr. 30.

- Kettner (R. P.), der Chrbegriff in den altfranzös. Artusromanen. Leipzig, Fock. 8°. M. 1.
- Wieser (Th.), Bruder Berthold von Regensburg. Ein Kulturbild aus der Zeit des Interregnums. Brizen, Progr. d. Gymn. d. Augustinerschorherren. 1889. 8°. 33 S.
- Gärtner, Berthold von Regensburg über die Zustände des deutschen Bolkes im 13. Jahrh. Zittau, Gymn.=Progr. 4º. 29 S.
- Robert (U.), les signes d'infamie au moyen-âge. Juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques. Paris 1889.
  - Daß im Wittelaster Personen der genannten Kategorien äußere Kennzeichen tragen mußten, welche teils durch sandesherrs. Verordnungen, teils selbst von Konzisien vorgeschrieben wurden, wird als bekannt vorausgesetzt. Bf. beschreibt diese Zeichen im einzelnen und versucht ihre Bedeutung zu erklären. Die Juden in Deutschland mußten einen spizen Dut, seit dem 15. Jahrh., vielleicht auch schon irüber, gleich denen in andern Ländern, ein kleines, meistens geldes Rad auf dem Mantel tragen.
- Szabó (Karl), das alte Szeklertum. (Ungar.) Histor. und jurist. Aufstäte. Klausenburg, Stein. 222 S. M 3.
  - Af. ist der lette und zugleich gewichtigste Versechter der Meinung, daß die Szekler Nachkommen der Hunnen seien. Die hier gesammelten Aufsätze richten sich zumeist gegen Paul Hunvalfps Ethnographie Ungarns.
- Metchnikoff (L.), la civilisation et les grands fleuves historiques. Paris, Hachette. 1889. 180. l. 3,50.
- Belloy (A. de), Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde. Lyon, Pitrat aîné. 4°. 255 p.
- Besant (W.), Captain Cook (Men of Action). London, Macmillan. sh. 21/2
  Der Entdecker Australiens und Neu-Zeelands zählt mit Recht zu den großen Entdeckern; ihn jedoch über seine Vorgänger, wie z. B. Columbus mit Besant zu stellen, ist versehlt. Cook steht auf den Schultern seiner Vorgänger, hatte größere Hismittel, besser Instrumente. Die moralischen Fehler Cooks sind nur leicht gestreist: sein mürrisches Wesen, sein Eigenwille, seine Grausamkeit gegen die Eingeborenen. Ohrabschneiden wegen Diedstahl, Sinschmitte in die Urme dis auf die Knochen wegen leichter Vergehen, Ermunterung der Matrosen, dem Singeborenen, welche sich von Cooks Schiff ans User retteten, um örperlicher Züchtigung zu entgehen, nachzurudern und auf dieselben mit Rudern zu schlagen, verraten eine Roheit, welche man allensals an einem Kannibalen entschuldigen kann, nicht aber an einem Manne wie Cook. Die Darstellung ist, wie alles was Besant schreibt, frisch und spannend.
- La Gravière (J. de), les Anglais et les Hollandais dans les mers polaires et dans la mer des Indes. 2 vols. Paris, Plon. (Mugez.: Rev. hist. 1890, mai-juin.)
- Hall (H.), court life under the Plantagenets. London, Iwan Sonnenschein. sh. 15.
  - Die Anerkennung und der Beifall, welche der Bf. für seine Schilberung des gesellschaftlichen Lebens unter Elisabeth gesunden, ermutigten denselben auch, in ähnlicher Weise das Leben am Hose Heinrichs II. zu schreiben. In novellenartiger Sinkleidung wird hier das Ergebnis gründlicher Quellensorschung geboten. Wie am Hose Elisabeths, so sind auch hier die Frauen verbannt. Heinrich ist nicht vientalischer Despot als christlicher Monarch; er versteht es nur Furcht, nicht Liebe einzuslößen. Seine Höslinge sind entweder Schmeichler oder Wistlinge. Das Buch ergänzt vielsach die üblichen Geschichtsdarstellungen,

welche zu günstig für Heinrich sind, erreicht aber nicht die Höhe, auf der das Wert über Elisabeth steht. Die Kapitel, Welt und Regularklerus — St Alban und Gelehrte, sind inhaltlos und oberslächlich. Von der mittelalterlichen Kirche hat der Bf. sehr verworrene Ideen. Referent hätte etwas Besseres erwartet.

Lyte (M. H.), a history of Eton College 1440—1884. 2. Edition. London, Macmillan. 1889. sh. 21.

Die zweite, erweiterte und revidierte Ausgabe dieser trefslich ausgestatteten Geschichte der berühmten Lateinschule Ston ist eine wahrhaft mustergiltige Arbeit. Vieles handschriftliche Material, namentlich die Rechnungsdücher des Kollegs sind hier zum erstennal verwertet; neben den Urkunden, aus denen Lyte so viel neues geboten, ist die einschlägige Literatur, die ältere sowohl als die neuere, sorgfältig benugt. Mit anerkennenswerter Offenheit werden Fehler und Schäben aufgedeckt, wird gezeigt, wie die Pröhste des Kollegs sich hartnäckig seder Resorm verschlossen. Propst und Fellows, welche ihres persönlichen Vorteils wegen die wesenklichten Bestimmungen des Gründers unzestoßen, beriesen sich auf die Statuten, wenn man sie aufforderte, sir das geistige und leibliche Bohl der Scholaren Sorge zu tragen. Vis in die dreißiger Jahre wurde im Kollege kein Keligionsunterricht erteilt; die Lesung einer moralischen Ubsandlung am Sonntag Nachmittag gab jedesmal Anlag zu Henlen, Lärmen, Zischen und flegelchaftem Betragen. Die Lehrer behandelten ihre Schüler, als wären sie wise, unbändige Tiere, welche man durch Prügeln mit der Kute zähmen müsse. Die moralische Berwisderung war grauenhaft, weil von abends 9 bis morgens 7 Uhr jede Ueberwachung sehlte.

Stubbs (J. W.), the history of the university of Dublin from its foundation to the end of the 18. Century. Dublin, Hodges. sh. 10,6.

Dem Bf. hat sehr viel Quellenmaterial vorgelegen, er konnte die Sammlungen des Bischofs Bedell, des Kropstes Hutchinson und anderer benutzen; dessen ungeachtet war er nicht imstande, eine auch nur mößige Ansorderungen befriedigende Darstellung zu geben. Soviel ersahren wir jedenfalls, daß die neue Universität Dublin troß der reichen Dotation äußerst wenige, wissenichaftlich tüchtige Männer hervorbrachte. Troß der bei dem Bf. nur zu häusigen Schönsärberei sernen wir den berühnten Erzdischof Usser als einen rechthaberischen, unbilligen Mann kennen, der den Kropst Chappel versoszt, weil derselbe vergessen, ihm sogleich einen Besuch abzustatten. Ussers Urteil über die Prosessionen und ihre Schüler sautet sehr abfällig. Erzdischos Land, der von den Fellows zum Kanzler erwählt wurde, stimmt bei, denn er schreibt an Lord Strassord unterm 18. Oktober 1636: "Rach Ihren eigenen Geständnis ist kaum ein Kolleg so schlecht regiert worden oder schlechter, so daß es sich vielleicht nie erholen und ein Seminar sür heranbildung tüchtiger Geistlicher sein kann." Die Lehrbücher, die im Gebrauche waren, waren veraltet; Mathematik war vernachlässist, sie erstreckte sich nur auf die Anfangsgründe. Ausgebra und Geometrie sing man erst gegen den Ausgang des 18. Jahrhs. Zu studieren an. Die reichen Fellows von Trinity College thaten natürsich nichts für die keltische Sprache, sehr wenig sür die Geschichte des Landes, nicht viel mehr sür satenische und griechische Kalssische

Clark (W.), Cambridge. Brief historical descriptive notes. London, Seeley. sh. 6.

Das trefsliche illustrierte Buch enthält ausgezeichnete Beschreibungen der einzelnen Kollegien, wie wir sie von dem Herausgeber von Architecture of Cambridge zu erwarten berechtigt waren. Die geschichtlichen Notizen sind verhältnismäßig turz. Mullinger hatte in seiner Geschichte der Univerzität das beschistliche Material schon vorweg genommen. Interessant ist das Kapitel über die sozialen Zustände der Universität im 18. Jahry. Schüler und Lehrer betrachten sich als natürliche Feinde. Dem Vorsteher des Kollegiums erscheint es als eine unerhörte Anmaßung, daß ein Universitätsstudent, wenn er auch

von hohem Abel ist, zugleich mit dem Professor zu einem Festessen eingelaben wurde, daß ein Student den Borsteher anzureden wagte. Die Studenten machten ihrem Aerger durch Zeitungsartitel Lust und durch Berbindungen. Einige Zeit lang veröffentlichten die Studenten Listen aller Prosessor, welche dem Gottesdienst nicht beigewohnt oder sich nicht anständig betragen. Sie setzen Preise aus für die, welche am regelmäßigsten in der Kapelle erschienen waren.

Govett, the kings book of sports: a history of the declarations of king James I and king Charles I as to the use of lawful sports on sundays; with a reprint of the declarations and a description of the sports then popular. London, Stock. 8°. sh. 4,6.

Kalff (G.), geschiedenis der nederlandsche letterkunde in de 16° eeuw. Leiden, E. J. Brill. 2 Bbc. 1889. fl. 4°. 900 €.

Der Bf. hat in mancher Sinsicht ein äußerft nüpliches Werk geschaffen; es iberragt an Reichtum der Detailforschung alle bis jest erschienenen, weche dem gleichen Gegenstand gewidmet sind. Es ist von einem sehr allgemeinen Standpunkt behandelt, so daß wir es eine "Geschichte der Resormation" in den Niederlanden auf literarischem Gebiete nennen könnten. Dies gibt aber veicht gerne unterschreiben möckten und führt ihn zu Wiederlanden welche nicht gerne unterschreiben möchten, und führt ihn zu Bidersprüchen, welche leicht zu vermeiden wären. Der Bf. stellt Folgendes als Axiom hin: "Das geistige Leben in den nördlichen Niederlanden wurde in diesem (16.) Jahrh. erweckt (opgeweckt, wachgerusen), manchmal auf seidenschaftliche Art, jedoch verhaltnismäßig in einfacher Beise." Wir meinen, dies sei ein ziemlich ver= alteter Standpunkt. Auf jene Grundanschauung werden alle Ginzelheiten zurückgeführt. Die Resormation wird als eine "demokratische" Bewegung hinsgestellt, welcher die Renaissance ihre hilfreiche Hand reichte. Letteres leugnen genetit, weiger die vienaimance ihre gittreige Hand reichte. Vergrees leignen wir nicht; doch ersteres ist zweiselhaft. Verglichen mit der Popularität des jedem geistigen Bedürsnisse des Menschen entsprechenden Katholizismus, erscheint der Protestantismus, auf individuelles Studium gegründet, als die Religion der Gelehrten. Obgleich der Bf. guten Willens und unabhängigen Sinnes ist, läßt er doch manchmal biographische Einzelheiten, welche ihm im Bege stehen, underücksichtigt, wogegen er allerdings andererseits viele undekannte Bege stehen, unberückschitgt, wogegen er allerdings andererseits viele unbekannte Details der Vergessenheit entzieht. Erstaunlich ist es, daß der verehrte Historiker eine Anzahl Schriftseller, deren Gesinnungen himmelweit auseinander gehen, jedoch in dem einen Punkte, nämlich in dem Alfall von der Kirche übereinsstinumen, ohne weitere Auseinanderseung zusammengeworsen hat; nach dem Versasser fönnte man meinen, als habe es in den Niederlanden im 16. Jahrh. nie einen Streit gegeben, wie er z. B. zwischen Jena und Wittenberg ausgebrochen ist. Dies gilt vorzüglich von dem Verhältnis Wilhelm von Oraniens und Marnix von St. Albegonde; ersterer ist ein durchaus gleichgistiger Lebemann, ganz von der Abneigung gegen die spanische Herrschaft und dem Streben nach eigener Macht ersüllt und infolge dessenden katholischen Krichenwesen seindlich; der andere dem Katholizismus gegenüber ein durchaus leidenschaftlicher Vorkämpser der Lehre Calvinismus besessigt werden könnte! Notgedrungen beugte sich der schweigiame Oranier vor dem Etreben der calvinistischen Theologen. Obwohl der Sf. den größten niederländischen Krosaissen es verrät ernstes Studium und die Absicht, die Wahrheit zur Geltung zu bringen. A. Th. Geltung zu bringen.

Nève (F.), la renaissance des lettres et l'essor de l'érudition ancienne en Belgique. Louvain, Charles Peeters; Berlin, Mayer & Müller; Paris, Ernest Leroux. gr. 8°. 439 ©. F. Nève, Prosessor der Universität Löwen, hat sich schon seit dem J. 1842 durch mehrere gründliche wissenschaftliche Schriften, vorzüglich über Sanskritzliteratur, vorzeilhaft dekannt gemacht. Vorseigendes Werk ist teilweise eine neue Ausgabe von Monographien, welche zuerst in dem Jahrbuch der Universität erschienen sind. Sie sind jedoch mit Nücksicht auf die jüngste Literatur umgearbeitet und um einige neue Ausschied vornehmlich solche Gelehrte, welche zu der Universität in Beziehung standen; so an erster Stelle Erasmus, weiter Hervonimus Buslidius (Busleiden), Thomas Morus, Martinus Dorpius, Adrianus Barlandus, Nicolaes Clehnaerts, Gun le Fèvre de la Boderie u. Hannardus Gamerius (von Gameren). An erster Stelle erscheint der berühmte Rotterdammer, der sich, bevor er sich nach Süddeutschland begab, mehrere Jahre in Löwen — obgleich nicht als Pros. — aussielt und dort manchen Freund, allerdings auch eben soviele Gegner und Berleumder zählte. Nede leugnet weder die Wantelmützstein noch den allzu beisenden Ton der Satire des Erasmus, zeigt ihn aber weiter als Feind Luthers, dem Gigennus abgeneigt, durchaus freiheitsliedend, dem alltäglichen Ehrgeiz fremd und der Kirche gar nicht seindlich Best sich und Schiften erst dann einer scharfen Kritt unterzogen worden sind, als die Spaltung in der christlichen Welt sich vollzogen hatte, während man zu Erasmus Ledzeiten seinen Kampf gegen Nißbräuche und Ignoranz nicht verurteilte. Uederspaupt wird hier die Renaissane der heidenschen Literatur mit Schonung behandelt, sie erscheit ausschließlich als eine Duelle sür neues Wissen und Streben; vor jeder einseitigen Beurteilung dieser Geschichtsperiode wird gewarnt.

Pröll (L.), ein Blick in das Hauswefen eines öfterr. Landedelmannes aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhs. (Schl.) Wiener Gymn.-Progr. 8°. 46 S.

Maasburg (F. v.), die Strafe d. Schiffziehens i. Desterreich (1783—1790). Nebst einem Rückblick auf das altösterreichische Gefängniswesen. Wien, Manz. 8°. M 2,40.

Der Bf. ist durch Arbeiten über die Theresianische Halsgerichtsordnung, die Galeerenstrafe u. a. bekannt. Die Strase des Schiffziehens wurde im J. 1783 unter Josefs II. Alleinregierung ins Leben gerusen.

Varrentrapp (C.), Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen in seiner Zeit. Mit einem Bildnis Schulzes. Leipzig, Teubner. 1889. 8°. M 12. (Angez.: Lit. Zentralbl., Nr. 20.)

Lévy-Bruhl (L.), l'Allemagne depuis Leibniz. Essai sur le développement de la conscience nationale en Allemagne 1700—1848. 8°. IV, 490 ©. fr. 3.50.

In drei Teilen will der Bf. untersuchen, welchen Anteil seit dem Beginne des 18. Jahrhs. die deutschen Philosophen, Kritiker und Dichter an der geistigen Umbildung Deutschlands, an dem Ausselen eines deutschen Nationalbewußtseins gehabt haben, wie die politischen Foen in Deutschland seitdem entstanden und gewachsen sind und wie sie sich verändert haben. Im Grunde genommen sollte zwar, wie er meint, jede Studie über das moderne Deutschland mit Auther und der Reformation beginnen. Aber auch die Jahre 1700 und 1848 seien gewissermaßen Markseine, da bei dem Beginne des 18. Jahrhs. die Idee eines gemeinsamen Baterlandes nahezu ganz aus den Geistern geschwunden, zur Zeit des Franksetrer Parlamentes aber in Deutschland das Berlangen, wiederum eine Nation zu werden, allgemein gewesen sei. Der erste Abschnitt ist der Zeit des herrschenden Kosmopolitismus gewidmet. Bf. behandelt Lei bniz, den Kietismus, Thommassius, die moralischen Kednen, Wolff, Gottsched, die Gründung der Universität Göttingen, das politische System und den Einsluß Friedrichs II. auf die Geister in Deutschland, Gellert, Klopft och, Lessing, Horder, die Ideen der Humanität und Nationalität. Der zweite Abschnitt reicht vom Fürsendund die Jahren 1813—1814. Im einzelnen werden hier vorgeführt: der

Fürstenbund, die Preffe und die politischen Schriftsteller vor der frangof. Revolution, dabei namentlich Schlözer und die Bestrebungen zur Ausgebung der Leibeigenschaft, die französ. Revolution und die öffentliche Meinung in Deutschland, Göthe und Schiller und die Baterlandsidee, Kant und Fichte, insebesondere des letztern Reden an die deutsche Nation, Stein und die Resorm Preußens nach Jena. Stein und die Idee der deutschen Einheit. Der dritte und letzte Abschnitt greift wieder auf die Napolsonische Zeit zurück. An unserem geistigen Auge ziehen vorüber die romantische Schule, E. M. Arndt, die Gründung der Universität Berlin, die Verträge von Paris und die öffentliche Meinung in Deutschland, Degel und deffen Staatstheorie und die Begelschüler, der atheistische und republikanische Ludwig Feuerbach, David Strauß Karl Marx, das franzosenfreundliche "junge Deutschland" und namentlich Heinrich Heine, der Zollverein, die Universitäten, Liberale und Unitarier, endlich das Franksfurter Parlament, das von Prosessoren beherrscht wird, wie die politischen Bersammlungen Frankreichs von Advokaten. Unter den vielen Brofessoren Des Barlamentes werden namentlich Dahlmann und Gervinus gewürdigt. Das Buch beruht nur zu einem Teil auf originalen Studien in den Quellen erfter Sand, in den Schriften und Briefwechseln der beteiligten Berfonlichteiten. Im übrigen zieht der Bf. monographische Darstellungen früherer Forscher zu Rate. Er ist offen genug, an den betreffenden Stellen das hervorzuheben und auch zu bemerten, daß er zu fpat das Wert von James Brnce über das beil. rom. Reich und das gegenwärtige deutsche Reich kennen gelernt hat. Benutt wurde vornehmlich Karl Biedermann, Deutschland im 18. Jahrh. Julian Schmidt, Geschichte des geistigen Lebens von Leibniz bis auf Leislings Tod und desselben Bis. Geschichte der deutschen Literatur von Lessings Tod bis auf unsere Beit, S. Hettner, Geschichte der Literatur im 18. Jahrh., E. Gruder, histoire des doctrines littéraires et esthétiques en Allemagne, Paris 1883, Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung, Onden, das Zeitalter, Friedrichs d. Gr., Albert Sorel, l'Europe et la révolution française, dem der Saß entnommen wird, daß die Moral mit den Beziehungen der Staaten unter einander im 18. Jahrh. nichts Moral mit den Beziehungen der Staaten unter einander im 18. Jahrh. nichts zu schaffen hat, daß ein internationales Recht damnals nicht erstittert habe (S. 102), Heinrich Pröhle, Friedrich II. und die deutsche Literatur, Erich. Schmidt, Lessung, Kob. Haym, Herder nach seinem Veben und seinen Werken, Wench, Deutschland vor 100 Jahren, Karl Klüpfel, die deutschen Einheitsbestrebungen, Philippson, Geschichte des preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs II. bis zu den Freiheitskriegen, Rob. Haym, die romantische Schule, desselben: Hegel und seine Zeit, Perz, das Leben Seins, Treitschke, beutsche Geschichte im 19. Jahrh., Karl Hilberand, Zeiten, Wölker und Menschen, Seelen, life and times of Stein, auch der 3. Bd. von, Bier und Bearsündung des deutschen Reichs durch Wilhelm L. wird bereits zittert. Wilh Begrundung des deutschen Reichs durch Wilhelm I., wird bereits zitiert, Wilh Windelbands, am 27. Januar d. J. zu Straßburg gehaltene Festrede über Fichtes Jdee des deutschen Staates (f. oben S 607) konnte dagegen nicht benügt werden. — Levy-Bruhl hat fich in der That bemuht, den Entwickelungs-gang des deutschen Nationalbewußtseins ohne Boreingenommenheit zu schildern. Eine gewisse Borliebe für Heinr. Beines wenig deutschenationale Berbrüderungsideen mag man hingehen laffen, ebenfo auch begreifen, daß dem Bf. der Aufschwung des nationalen deutschen Geistes, wie er i. J. 1840 fich äußert, innerlich wenig sympathisch ift. Entschiedeneren Tadel verdient schon, daß Juftus Möser bis auf eine beiläufige Erwähnung übergangen ist, daß Paul Pfizers Briefwechsel zweier Deutscher, der bei seinem Erscheinen im J. 1831 so un= geheures Auffehen erregte, da er mit schneidiger Scharfe das kleindeutsche, anti= biterreichische, ftart protestantisch angehauchte Programm entwickelte, mit keinem Borte erwähnt und daß auch Joseph v. Radowit mit Stillschweigen über= gangen wird. Bon des letteren Gesprächen aus der Gegenwart über Staat und Kirche, die zuerst 1846 erschienen, sagt Kob. v. Wohl in seiner Geschichte der Literatur d. Staatswissenschaften III, 402, (i. J. 1858), sie seinen unzweiselhaft das bedeutendste, was Deutschland neuerer Zeit in dieser Schriftengattung hervorsgebracht habe. Wohl neunt a. a. D. S. 403 Radowiß ohne Bedeuten "einen der besten, wo nicht den allerbesten deutschen Prosaiker der neuesten Zeit."

In der That verdienen die "Gespräche" ebenso wie die "Neuen Gespräche aus der Gegenwart", die 1851 erschienen, auch heute noch die eingehendste Beachtung. Leop-Bruhl hat auch den König Ludwig I. v. Baiern nicht eines Wortes gewürdigt, während Friedrich Wilhelm IV. wenigstens einmal erwähnt wird. Immerhin fessetzt die Lektüre seines Buches, das in seiner gefälligen Ausstellung eine Uebersicht über gewisse Strömungen des geistigen Lebens unserer Nation gewährt.

- Wend (W.), Deutschland vor hundert Jahren. Bd. II. Politische Meisnungen und Stimmungen in der Revolutionszeit. Eintritt in das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Leipzig, Grunow. 283 S. Forts. des im Hift. Jahrb. VIII, 561 notierten 1. Bandes. Man vgl. dazu auch Lévy-Bruhl, l'Allemagne depuis Leidniz, oben S. 640. Beide Bersasser behandeln zum teil denselben Gegenstand: die Entwickelung des Nationalbewußtseins.
- Magnus, kulturgeschichtl. Bilder aus der Entwickelung des ärztl. Standes. Breslau. Kern. kl. 8°. M. 1.
- Maizner (Joh.), Gesch. d. chirurg medizinischen Schule zu Klausenburg: Von 1775 bis 1872. Im Auftrag d. Klausenburger Universität versaßt. 80 S. (Ungarisch.)
- v. Fink, Nebersicht des souveränen ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Ferusalem und der Ballen Brandenburg. Leipzig, Duncker u. Humblot. 8°. M 3,60.
  - Die Schrift foll nur eine Unregung gur weiteren Beschäftigung mit der Ordenssgeschichte geben, nicht aber eine erschöpfende Darftellung derselben bringen.
- Spiers (W.), the Sabbath made for man: an inquiry into the origin and history of the Sabbath Institution, with a consideration of its claims upon the Christian, the Church and the Nation. London, Kelley. 8°. sh. 2,6.
- Handwörterbuch der Staatswiffenschaften von Conrad, u. f. w. Jena, Fischer. 7. u. 8. Lfg. M. 3. Bervorzuheben der Artikel: Baueinbefreiung von Lamprecht.
- Houstor (A.), Rechtsquellen des Kantons Wallis. (Separatabbruck a. d. 3tschr. f. schweizer. Recht, N. F., Bd. VII—IX.) Basel, C. Dettloff. 8°. fr. 8.
- Kolozsváry (L.) u. Óvári (K.), Constitutiones u. Statuta der siebenbürgisch = ungarischen Gerichtsbehörden. Rechtsquellen. (Ungarisch.) Bd. II. I. Hälste. Budapest, Akademie. 521 S. 1/4 9.
- Stoerk, nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation etc. de Martens. 2° sér. t. XV, 1° livr. Göttingen, Dieterich. gr. 8. M. 13.
- Zdekauer (L.), su l'origine del manoscritto pisano delle Pandette Giustiniane e la sua fortuna nel medio evo: prolusione al corso libero di Storia del Diritto italiano nella R. Università di Siena. Siena Enrico Torrini. 1890. 8º. 38 p.
  - Il prof. Zdekauer si è proposto di svolgere in questo lavoro la questione relativa all'origine e alla fortuna del Codice delle Pandette, trovato, secondo la leggenda, nel 1136 in Amalfi e donato ai Pisani; codice che fu cagione del più profondo movimento intellettuale che mai avesse luogo. L'im-

portanza di quel Codice sta nell'offrire "l'unica e nello stesso tempo la più manifesta prova come in Italia non si sia mai perduto l'uso e nello stesso tempo la cognizione scientifica del diritto romano". Dalla sua compilazione al 1075, anno in cui per la prima volta vien rammentato in un documento toscano del monastero di S. Michele Arcangelo in Marturi, esso è come scomparso, perduto non si sa dove. Ma prima d'ogni altra osservazione, dove fu scritto quel codice degno di meraviglia? Contro l'opinione vazione, dove fu scritto quel codice degno di meravigna? Contro topinione del Mommsen, che lo vorrebbe scritto nell'Impero orientale, lo Zdekauer da più segni e da profonde considerazioni desume che dovette essere copiato in Occidente, in Italia e, precisando, forse in Ravenna (dove fioriva una grande scuola di diritto e di scrittura), sulla fine del VI secolo o sul principio del VII, prima però del 640. Scritto, il codice non fu adoperato nè dai giuristi, nè dalle scuole ma dovette appartenere al clero ed essere custodito in luogo dove opere siffatte si rispettavano e si leggevano; e chi lo possedeva doveva essere persona che ne apprezzava infatti il valore e che per non si sa quale ragione trovava neccessario di farvi apporre una solenne dichiarazione notarile nel secolo IX o al più tardi al principio del secolo X. Prima del XII, il codice era già legato, e si può affermare ch'è stato per tutti i secoli del medio evo conosciuto, studiato collazionato e copiato. — Il Codice pisano delle Pandette non fu il solo manoscritto del Digesto che fosse conosciuto nell'alto medio-evo e così la scuola longobardistica di Pavia come quella greco-romana diRavenna ebbero notizia di altri codici simili. Bologna che si trovava fra queste due scuole, che con esse ebbe rapporti frequentissimi ne senti l'influenza. Il nostro codice non influì sulla divisione scolastica di Vetus, Infortiatum e Novum la quale fu opera di una scuola che conobbe il Digesto intiero ma che non ne volle riconoscere se non una parte, mentre l'altra parte con Irnerio soltanto fu rimessa in onore. Ai primordi della scuola di Bologna abbiamo notizia del codice che fu veduto a Pisa dai Bolognesi stessi nel XII secolo ciò che distrugge la leggenda d'Amalfi e nei più antichi glossatori abbiamo notizia di una Littera pisana. L'a. dimostra che le relazioni fra la Romagna e la Toscana erano intime in quei secoli e che già nelle carte prima della presa d'Amalfi le Pandette erano conosciute nel cuore della Toscana e nel sec. IX o nei primi anni del X il codice si trovava già in territorio toscano dove è certissima la sua esistenza nel 1075 dal Placito di Marturi sopra citato e dove prima che giungere a Pisa era passato per le mani dei monaci camaldolesi cioè per la via di terra.

Da Pisa è noto fu tolto nel 1406 dai Forentini che lo riposero gelosamente nel Palazzo Vecchio. E nel 1786 fu trasportato nella Biblioteca

Mediceo-laurenziana ove tuttora si conserva.

La Mantia (Vito), su l'imitazione bizantina negli scritti dei Glossatori. Roma. 42 p. 8°. Aus der Rivista Ital. per le scienze giurid. vol. VIII, fasc. 1. (Angez.: Rivista stor. 1890, I.)

Fu detto da alcuni scrittori di cose giuridiche che negli scritti dei primi glossatori si scorgeva facilmente l'imitazione bizantina. Il La Mantia studia lo stato della coltura giuridica in Italia prima d'Irnerio, dimostra che gli antichi glossatori non conobbero nessun testo greco di leggi, nè feccero uso di commenti e di altre opere di diritto greco-romano, che non è provato che avesse luogo la suddetta imitazione bizantina e conclude che "i glossatori faceano propri lavori sul testo latino delle leggi giustinianee".

Hermann, noch ein Wort über Mithio. Gine rechtsgesch. Studie. Leipzig, Dunder & Humblot. 80. M. 2.

Blumenstock (A.), der päpstl. Schutz im Mittelalter. Innsbruck, Wagner. 80. M. 3,20.

Borliegende Arbeit strebt die Darstellung der eigentümlichen Bedeutung des Schutverhältnisses auf grund der Quellen an und verwertet das Resultat für

bie Klarlegung ber Bebeutung des Schupes im kirchlichen Rechtsorganismus, wobei vorzüglich die Stellung der Klöster und das Verhältnis der Schupbriese zu den Exemtionsprivilegien — also mittelbar auch zur Diözesandersassung — ins Auge gesaßt wird.

- Nolens (W. H.), de Leer van den H. Thomas van Aquino over het recht. Utrecht, Beijers. gr. 8°. 172 €.
- Bering nier (R.), die Rolande Deutschlands. Festschr. d. Ber. f. Gesch. Berlins. (27. Heft.) Berlin, Mittler. 8°. M. 5.
- Glasson (E.), les communaux et le domaine rural à l'époque franque réponse à Fustel de Coulanges. Paris, Pichon. 16°.
- Nöhne, der Ursprung der Stadtverfassung in Worms, Speier und Maind Ein Beitrag zur Gesch. des Städtewesens im Mittelaster. Breslau, Nöbner. gr. 8°. 212. (Untersuch. 3. d. Staats= u. R.sG.)
- \*Die Emeyer (A.), die Stadt Cambrai. Verfassungsgeschichtliche Unterstuchungen aus dem X. bis gegen Ende des XII. Jahrhs. Jena. Inaug.-Dissert. 8°.

Die Schrift umfaßt 38 Seiten einer bei Belhagen & Klasing, Bieleseld und Leipzig, vollständig erscheinenden Abhandlung. Ihr Inhalt beschäftigt sich mit der Ausbildung der bischöft. Hobeit und der Geschichte der späteren Burggrafichaft in Cambrai, der Chatellenie, mit Schöffengericht, bischöft. Rat und Kommunalbildung.

Sohm (R.), die Entstehung bes deutschen Städtewesens. Leipzig, Dunder & Humblot. 80. 102 S. M. 2,40.

Nach v. Belows Arbeiten zur Geschichte der mittelalterlichen deutscher verfassung (s. Hik. Jahrb. IX, 154 und 536 f., X, 220), Richard schröbers Ausstührungen über das Weichbild (in Hik. Auf) zum Andenken an G. Waiß, 1886; f. Hik. Jahrb VIII, 159) und desselelben Kl. Bemerkungen über die Stödte des deutschen Mittelalters in dem Lehrb. d. deutsch. Rechtsgesch. (s. o. S. 195 f.). S. 588—609 hat Aloys Schulte in einer kurzen, aber inhaltschweren Abhandlung: Ueber Reichenauer Städtegründungen im 10. n. 11. Jahrb. mit einem ungedruckten Stadtrecht von 1100, in der Zeitschrift f. Gesch. des Oberrheins, R. F. V, 137—169 der stadtgeschichtlichen Forschung fruchtbare, neue Auregungen gegeben. Schulte geht aus von der durch ihn zum erstenmale verössentlichten Urkunde von 1100, durch welche das Kloster Reichenau die Stellung der in Radolfzell anzusiedelnden Städter regelte; daneben zieht er das schon früher gedruckte, aber bisher undeachtet gebliedene Privileg des Abtes Eckehard von Reichenau sür Allensbach vom 2. Mai 1075 heran, das die neue Gdition durch Schulte wohl verdiente. Durch die Urkunde sür Radolfzell wird die Entstehung einer kleinen deutschen Stadt hell beleuchtet; neben eine ältere bäuerliche Siedelung tritt die neue städtische Riederlassung. Das unterscheidende Merkmal sür die letzter ist der Markt und das Marktrecht, durch welches Radolfzell derselben Freiheit wie Konstanz teilhaftig wird. Mit dem Marktwerkehr begründet ist; für die dem Reichenauer Horfecht unterstehenden Bewohner der alten Siedelung ist es zuständig nur insofern sie an dem Marktwerkehr teilnehmen oder Grundbessis in dem neuen Markt erwerden (der Text der Urkunde ist in dieser Beziehung allerdings nicht klar und sicher). Schulte meint, das damit eine volle Exemtion des Marktes aus dem sonst zuständigen Landgericht gegeben gewesen sei. Sohn bestreite das und läst eine Kompetenz den Anderswo die Fälle der hohen landrecht iden Gerichtsbarkeit zunächst nach derrekten die Kunderisch des Marktes gegeben. Sohn konnte für ein Untersuchung auch die

dringende Arbeit von Röhne über den Urfprung der Stadtverfaffung in Borms, Speier und Mainz (1890) (j. v. E. 644) benutzen. Er erkennt aber an, daß in der neueren stadtgeschichtlichen Forschung Alons Schulte die Palme davon getragen habe. Sohms eigene Arbeit muß man mit der gespanntesten Teilnahme perfolgen. Alle Borguge der Sohmiden Schriften zeichnen fie aus: die icharfe, juristische Durchdrugung des Stoffes und die klare präzise Darstellung. Hie und da regt sich freilich bei dem Fachmann auch der Zweisel und Biderspruch. In der ihm eigenartigen genialen Konzeption sett Sohm die maßgebenden Institutionen der deutschen Stadtverfassung in Beziehung zum franklichen Reichsrecht, in welchem er mit Recht die Grundlage der mittelalterlichen abendländischen Ber= fassungsentwickelung erkennt. In einzelnen Ausblicken greift er bis in die Urzeit germanischen Rechtslebens zurück, aus dessen barbarischen Ordnungen, wie er meint, Rechtsbildungen hervorgegangen sind, welche machtvoll bis an die Gegenwart heranreichen. — Auch nach Sohm sind die Städte des Mittelalters menschliche Niederlassungen, die rechtlich als ständig gewordene Märkte angesehen werden; feit dem Ende des 9. Jahrhs. begegnen fie auch in Deutschland in diefer Eigenschaft. Thatjächlich braucht in ihnen nicht täglich Markt stattzufinden. Das örtliche Gebiet, auf welches fich die Rechtsqualität des Marktes bezieht, ift äufer= lich abgegrenzt durch Stadifreuze und wird in norddeutschen Rechtsquellen als Beichbild, in Suddeutschland als Burgfriede oder Burgrecht bezeichnet. Es braucht nicht mit der äußerlich ummauerten städtischen Riederlaffung zusammenzusallen. Die Rolandssäule, welche Kaiserschwert und Kaiserschild trägt, ist Symbol der Persönlichkeit des Königs und Zeichen des im Marktgebiet geltenden besonderen königlichen Friedens. Jebe Stadt gilt als Burg des Königs und erfreut sich des königlichen Burgrechts. Alle Städte werden daher im 10. Jahrh. und in der nächstfolgenden Zeit als königliche Städte, als civitates publicae, die Kaufleute als königliche Kaufleute geachtet. Die Marktgründung ift Regal, die Kaufteute als fönigliche Kaufleute geachtet. Die Marktgründung ist Regal, kann aber als solches auch auf die geistlichen und weltsichen Großen des Keiches übergehen. Die Gerletzung des jür die Stadt als Königsburg gestenden bestinderen Friedens wird nach Volksrecht mit 60 Schillingen, nach Anterecht grundsählich mit peinlicher Strafe gesühnt. Die Verletzung der zur Stadt reisenden Kaufleute erscheint unter dem Gesichtspunkte der Majestäsbeseidigung. Inwiesern der besondere Markts und Stadtsriede aus dem bestiedeten Narktsgebiet das Fehderecht und aus dem stadtgerichtlichen Prozes den Zweitampf als Beweismittel verbannt hat, das ist von Sohn leider nicht erörtert worden. Volk aber führt er im III. Absichnitt über das Stadtgericht aus, wie der bestiedete Ort nach deutschem Recht als Aspl, als befreiter Ort gist. Wegen Vergehen, welche außerhalb der Stadt übernommen wurden, gibt es in der Stadt, ähnlich wie in der Tumpvässlich keine unmittelbare Volksfretung. Aur über in der Jumunität, grundfäglich teine unmittelbare Bollftreckung. Rur über Strafhandlungen und Schuldverbindlichkeiten, welche innerhalb der Stadt felbst begangen oder begründet werden, fann in der Stadt gerichtet und Bollftreckung gewährt werden und zwar durch das besondere Stadtgericht. Mit Recht sagt Sohm, daß jedes Afplrecht ein Recht der Gerichtsbarkeit zu gunften des Afplherrn in sich schließe. Die von Sohm begreiflicherweise nicht beachteten modernen Rechtsverhältniffe des vatikanischen Gebiets in Rom beweisen das zur Evidenz. So erzeugen der besondere Stadtfriede und das besondere Recht der Raufleute mit Notwendigkeit ein besonderes Stadtgericht, in welchem unter Borsit des Schultheißen und unter Teilnahme der Marktgenoffen gerichtet wird. wissen Grenzen wird damit die Stadt als Afpl vom sonst zuständigen Landgericht eximiert. Stadtrichter und Stadtgericht find Organe des öffentlichen Rechts. Urteilsfinder im Stadtgericht sind in der ersten Zeit des deutschen Mittelalters die Kaufleute, da das zur Anwendung kommende Recht das Recht der Kaufleute ift. Erft in der zweiten Sälfte des Mittelalters erlangen die ursprünglich nach Sof= recht angesiedelten Handwerker Anteil daran. Ich glaube, man darf jagen, daß die reichere Entfaltung des Gewerbes, die in der zweiten Hälfte des Mittelalters nicht jelten ichon zu wirtschaftlichen Großbetrieben führte (j. Sift. Sahrb. VIII, 700 f.), die Handwerker und Gewerbtreibenden wirtschaftlich und rechtlich den Kaufleuten gleichgestellt und damit die Ausdehnung des Rechts der Kausteute auch auf den Stand der Handwerter bewirkt hat. Die wirtschaftliche Sonderentwickelung von

handel und Gewerbe hat die rechtliche Sonderstellung zur Folge und das eigen-tümliche Stadtrecht geht seinerseits dem eximierten Stadtgericht in gewissen tümliche Stadtrecht geht seinerseits dem eximierten Stadtgericht in gewissen Sinne vorans. Auch Sohm wird das kann bestreiten, wenngleich seine Ausseichungsgührungen hie und da misverständlich erscheinen, als sehe er die Entwickelungsreihe in umgekehrter Richtung sich vollziehen (S. 80). Die Erzeugung besonderer Rechtsformen für das aus der alten bäuerlichen Kultur sich heraushebende besondere wirtschaftliche Leben der Städte wird begünstigt von dem Königtum, bezw. den fürstlichen Gewalten im Reich, die in dieser Beziehung das an sich tönigliche Recht kraft königlicher Berleihung ausüben: der König und die übrigen Stadtherren erteilen kraft königlichen Austrechtes Markt- und Stadtprivilegien an die städtischen Niederlassungen. Sie sördern damit die Ausbildung der Stadtversassung, indem sie den Stadtfrieden neu gewähren, das gewohnheitsmäßig sich bildende Stadtrecht kraft Austrecht als Rechtssystem mit öffentlich rechtlicher Geltung neben dem alten Landrecht anerkennen und dem-entsprechend auch das Stadtgericht in gewissen Grenzen aus dem Landrecht entsprechend auch das Stadtgericht in gewissen Grenzen aus dem Landgericht eximieren. Bei Uebertragung des Kaufmannsrechtes einer älteren Stadt auf eine neugegründete städtische Niederlassung, überhaupt bei planmäßigen Neusgründungen von Städten mag allerdings die Mitwirkung des Königs und Stadtherrn eine noch ftartere gewesen sein, als in den alten Handelszentren, in welchen das besondere Raufmannsrecht durch die Bedürfnisse und die Triebfraft bes wirtschaftlichen Lebens spontan fich bilbet. Benn man das im Huge behält, jo kann man mit Sohm einen der schönsten Ruhmestitel des germanischen schichten und nacht mit Enter der fahren einen kannten eine gernangen Königtums anerkennen: "Nicht das Hoirecht, noch das römische Kecht, sagt Sohn S. 102, sondern allein das Antikrecht des germanischen Königtums hat macht-voll als sein lebenskräftigstes, noch heute blühendes Erzeugnis der deutschen und der ganzen abeubländischen Entwickelung das deutsche Bürgertum geschenkt." In seiner Schlußaussührung S. 91 ff. behandelt Sohm allerdings nur tursorijch die Bedeutung der Landgemeinde und der Sondergemeinden in deutschen Städten, sodann die Entstehung bes Rates. Bas er hier fagt, kann nicht als erschöpfend und abschließend gelten. In dem bekannten Privileg des Erzbischofs Rainald v. Dassel von 1165 für das kleine westfälische Städtchen Medebach nennt der Erzbischof als Stadtherr zum erstenmale in Deutschland Consules, und zwar consules nostros; fie find von ihm eingesetzt, fie urteilen mit den Bürgein über Maß, Gewicht und Lebensmittel, ihr Gericht erscheint ähnlich wie später in Soest in einer gewissen Verbindung mit dem städtischen Schultheißengericht, vielleicht als eine untergeordnete Abzweigung desselben. Anderswo find aber sicher die Rate im Gegensatz zur Stadtherrschaft emporgekommen, sie sind der Ausdruck der von der Bürgerschaft angestrebten Autonomie. Baren die Städte Ausbitat der von der Surgerjahr angepreoren Autonomie. Waren die Stadte bei Stadtherrichaft um biss zum 12. Jahrh. nur Objekte der Verwaltung durch die Stadtherrichaft und ihre Organe gewesen, so werden sie seiten Subjekte eines zunächst engeren, später erweiterten Komplexes von Berwaltungsbesugnissen. Die Bürgerschaft erringt die Anerkennung der Stadt als Stadtpersönlichkeit, sie erlangt als äußeres Zeichen derzelben ein eigenes Stadtserzichtliche ihre Necksichtlichen Stadtrat. Die Stadtpersönlichkeit kann, sie braucht aber jedensfalls nicht überall zuerst auf dem Kelviete der (viederna). Wortherrichtlicherfeit, ihre Necksichung gestaht und dem Gebiete der (niederen) Marktgerichtsbarteit ihre Bethätigung gefucht und gefunden haben.

Guyot (Ch.), essai sur l'aisance relative du paysan lorrain à partir du XV. siècle. (Muß d. Mémoires de l'académie de Stanislas.) Nancy, Berger-Levrault. 8°. 133 p. (Mngez.: Polybiblion. P.-Lit. 1890, avril.)

Kälin (J. B.), die gemeinsame Allmeind der Leute von Wollerau und der Dorfleute von Nichterswil von —. Mit 6 urk. Beilagen. Einsiedeln u. Waldshut, Benziger. (Mitteilgn. d. hist. Ver. d. Kantons Schwyz. Heft 7, 103—158.)

Großmann (F.), über die gutsherrl. bäuerl. Rechtsverhältn. in der Mark Brandenburg vom 16. bis 18. Jahrh. (G. Schmoller, staats u. sozialwissensch. Forschgu. IX, 4). Leipzig, Dunder & Humblot. M. 3,60. Transehe=Roseneck (A. v.), Gutsherr und Bauer in Livland i. 17. u. 18. Jahrh. in den: Abhandlungen aus d. staatswissenschaftl. Seminar zu Straßburg, Heft VII. Straßburg. 8°. XII, 265 S.

Behandelt im 1. Teil Livland unter schwedischer Herrschaft, unter anderem den Größerundbesitz, die bäuerliche Bevölkerung, im Norden Estken, im Süden Letten (im 13. u. 16. Jahrh. Freihörige und Prellen, nur die letzteren sind leibeigen; am Ende der Ordenszeit war der Bauernstand wohlhabend, in manchen Gegenden sogar reich; die Kriegszeiten des 16. Jahrhs. vernichten die ökonomische Unabhängiskeit des Bauern), den Wirtschaftsbetrieb, die Königin Christine und das Güterbesitrecht, die Reduktion in Schweden und in Livland; im 2. Teil Livland unter russischer Heutschaft: Verschlimmerung der bäuerlichen Zustände im 18. Jahrh., die bäuerlichen Verhältnisse auf dem Rittergute Lösern, die Person des Bauers im Lichte der sogen. Kosenschaften Verlarden und des Budberg-Schraderschen Landrechtsentwurses, Frhr. K. F. von Schoults Ascheden und sein Bauernsecht, der Landtag von 1765, die Resormen am Ausgange des 18. Jahrhs. (1795, 1796, 1797 und 1803), die Bauernvervordnung von 1804 und die Aufhebung der Leibeigenschaft. Im Anhang werden unter 12 Rummern aus der Zeit von 1599—1696 spezielle Berechnungen von bäuersichen Abgaben, Rotizen über Vonitierungen von Bauernland und Hoseskand, Ungaben des Katasters von 1599—1601, der 4. und 5. Absightit des kal. Dekonomie-Reglements sür die Domänen geg. Stockholm 21. Mai 1696 und anderes geboten. Drei historische ethnographische Karten sind beigegeben. Die Schrift bietet aus zeitzgenössischen Tuellen eine Fülle der Belehrung.

Maher (M.), Duellen zur Behördengeschichte Bayerns. Die Neuorganisfationen Herzog Albrechts V. Bamberg, Buchner. roy. 8°. M. 10.

Poshida (Sakuya), geschichtliche Entwickelung der Staatsverfassung und des Lehnwesens von Japan. Bonn. Juang.-Dissert. 8°. 124 S.

\*Stein (W.), die Genossenschaft der deutschen Kaufleute zu Brügge in Flandern Berlin, Gärtner. 8°. 136 S.

Die hansische Niederlassung in Flandern ist von mehrkacher Wichtigkeit für die deutsche Hansischen wegen der hohen Entwicklung des flandrischen Bürgerstums auf staatlichem und industriellem Gebiete und der günstigen merkantilen Lage Brügges, so daß nicht bloß ein materieller, sondern auch ein geistiger Austausch stattsinden konnte; auch ist speziell die flandrische Genossenschaft zu einem hohen Grade der Ausbildung ihrer inneren Einrichtung sortgeschritten vurch eigenes Gerichtswesen, sorgiältig geregeltes Finanzwesen und eigenes Beantentum. Die vorliegende Abhandlung stellt die Formen und ihre Beränderungen dar, in denen das innere genossenschaft. Leben der deutschen Kausmannschaft in Brügge dis zur Mitte des 15. Jahrhs. zum Ausdrucke kant und baut sich vorlieden ersten Abteilungen der Hansarezeise, dem hansischen Urkundenbuch und den Urkundenbüchern der einzelnen Hansaste auf, daneben ist unzgedruckes Material verwertet aus dem am Ende des 16. Jahrhs. nach Köln übersührten Archive des brüggischen Kontors.

Beiträge zur Landes= und Volkeskunde von Essas Lothringen. XII. Heft: Ney, Geschichte des heiligen Forstes bei Hagenau i. Ess. II. Teil: Vom Westfälischen Frieden bis zur Aushebung der Forstämter (Maitrises des Eaux et Forêts) 1648—1791.

Houzé de l'Aulnoit, la finance d'un bourgeois de Lille au XVII. siècle. Livre de raison de François-Daniel Le Comte, escuyer, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France (1664—1717). Lille, Danel. 8°. 138 p.

- Dittmann (D.), die Getreidepreise in der Stadt Leipzig im 17., 18. u. 19. Jahrh. Ein Beitrag zur Gesch. der Preisbewegung. Leipzig, Jnaug.-Dissert. roy. 4°. 41 S.
- Mamroth, Geschichte der preußischen Staatsbesteuerung 1801—1876. Leipzig, Duncker & Humblot. 8°. M. 16.
- Wendorff (H.), zwei Jahrhunderte landwirtschaftl. Entwickelung auf drei gräfl. Stollberg-Wernigeroder Domänen. Halle, Jnaug.-Differt. 8<sup>a</sup>. IV, 87 S.
- Sabeczfy (Ludwig), zur Gesch. des Zunftwesens in Ungarn. Budapest, Berl. d. Alfad. 150 S. M 2,60.
- Wilpert (J.), nochmals Prinzipienfragen der chriftl. Archäologie. Freiburg, Herder. 8°. M. 0,50. (S. Hist. Jahrb. X, 478 u. 910.)
- Bergner (H. H.), der gute Hirt in der altchriftlichen Kunst. Jenaer Juang.-Dissert. Berlin, Speyer & Peters. 8°. 31 S. Die vorliegende Schrift ist nur ein Teil der im gleichen Berlage erscheinenden ganzen Arbeit. Durch ein Bersehen beim Segen sind 4 Seiten ausgefallen und folgt auf ein und dem Bruchsticken Blatte auf Seite 1 sosort Seite 6. Soviel sich erkennen läßt aus dem Bruchsticke, sucht die Abhandlung zwischen Kasen er elever, Schulze einerseits und de Rossi u. anderseits zu vermitteln. Ihre Aussaugung kennzeichnet der unzutressend Sax: "Die katholische Kirche, den Apell vom Dogma an die Geschichte als Häreste betrachtend, mochte von vornherein ungeeignet sein, den Gegenstand vorurteilsfrei zu bearbeiten."
- Cattaneo (Raff.), l'architettura in Italia dal secolo VI al mille circa: ricerche storico-critiche. Venezia, Ongania. 8º fig. 1. 12.
- Rossi (Gius.), ricerche sull'origine e scopo dell'architettura archiacuta: mausoleo di Clemente IV. Siena, tip. S. Bernardino. 8º. 65 p.
  Il mausoleo di Clemente IV, che oggi è ammirato a Londra, è opera di marmorai romani; esso è un dei primi monumenti dell'architettura archiacuta ed è prova che questa architettura nacque in Roma donde poi si sparse dovunque.
- Horning (W.), die Jung-Sanct-Peterkirche und ihre Kapellen (mit besond. Berücksichtigung der restaurierten Zornkapelle). Straßburg, Vomhoff. gr. 8°. M. 3.
- Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses, hrsg. vom Heidelb. Schloßverein. Bd. II, Heft 4. Mit 20 Taseln. Heidelberg, K. Grood. 8º. M. 6.
  - Inhalt: Sebaftian Göp, der Bildhauer des Friedrichsbaues. Die alteste Erwähnung der beiden Burgen Heidelbergs. Heidelberger Ansichten (Fortsetzung).
- Die Gemäldegallerie der kgl. Museen zu Berlin. Mit erläuterndem Text von J. Meher u. B. Bode. Hrzg von der General-Berwaltung. 5. Lfg. Berlin, Grote. Gr. Fol. M. 30.
- Rocheblave, essai sur le comte de Caylus. L'homme. L'artiste. L'antiquaire. Paris, Hachette. 1889. 8°. XV, 394 p.

- Müntz (E.), les archives des arts. Recueil de documents inédits ou peu connus. I. série. Paris, librairie de l'art. 8°.
  - Servorzuseben: le Giottino à Rome, manuscrit de Piero della Francesca, préface du traité d'arithmétique de Luca Pacioli, les tapisseries de Westminster, lettres de Mariette à Temanza, lettres de Millin à Nibby, lettres de Cornelius, Horace Vernet, Rauch.
- Bertolotti (Ant.), Giuseppe Moncalvo, artista comico: notizie e documenti. Milano, stab. Ricordi. 8º fig. 1, 2,50.
- Bruni, un inventaire sous la Terreur. État des instruments de musique relevé chez les émigrés et condamnés. Introduction, notices biogr. et notes par Galley. Paris, Chamerot. 4°. XXXVI, 240 p.
- Kreck (Gr.), Einleitung in die flavische Literaturgeschichte. Akad. Borlesungen, Studien und kritische Streifzüge. 2. Aufl., 1. Lfg. Graz, Leuschner. 8°. M. 1.
- Hartel (W. v.), patristische Studien. I. Zu Tertullian de spectaculis, de idololatria. Wien. 8°. 1 Bl. 56 S. (Aus den Sitzungsberichten der Wiener Akademie. Bd. CXX.)
  - S. 1—6 dieser Abhandlung decken sich im wesentlichen mit der Vorrede des kürzlich ausgegebenen 1. Bandes der Tertullianausgabe von Reisserscheid (s. oben S. 369), an dessen Veröffentlichung v. Hartel als Medaktor des Corpus scriptorum start beteiligt war. Die S. 7 st. abgedruckten kritischen Erörterungen zu zahlreichen Stellen der beiden im Titel genannten Schriften sollen "die redaktionelle Thätigkeit zum teil rechtsertigen und wie der Bf bescheiden hinzusügt Andere zu ersolgreicheren Versuchen auregen". Das nächste Deit der Studien wird sich mit den zwei Büchern Ad nationes beschäftigen. Bgl. einstweilen Berl. philol. Wo den schr X (1890) Ar. 14, Sp. 456.
- Brandt (S.), über die dualistischen Zufäße und die Kaiseranreden bei Lactantius. Nebst einer Untersuchung über das Leben des Lactantius u. d. Entstehungsverhältnisse seiner Prosassisten. Wien. 1889—1890.

  8°. I.: Die dualistischen Zufäße (1 Bl. 66 S.); II.: Die Kaiseranreden (1 Bl. 70 S.); III.: Ueber das Leben des Lactantius (1 Bl. 42 S.). Aus den Sigungsber. d. Wiener Afad. Bd. 118, 119, 120. Der Bf., von der Wiener Afademie mit der Bearbeitung des Lactantius betraut, erbringt in diesen lehrreichen Abhandlungen, die er, um die Prossassischen der Ausgabe nicht alzusehr zu schwalden, gesondert publiziert, den Beweiß, daß weder die dualistischen Jusäße noch die Kaiseranreden, welche in mehreren HS. desgegnen, von Lactantius herrühren, sondern von einem und denzielben Bf., wahrscheinlich einem Rhetor, noch im vierten Jahrh. (wohl zu Trier) in tendenziöser Weise dem Texte des Lactantius eingesügt wurden. In der Untersuchung über das Leben des Kirchenschriftellers, dessen, deschaftenarmut" (z. Ab.) Ut. 3. Jakob Bernauß, der ihm "bedauerliche Gedankenarmut" (z. Ab.) II, 130) vorwirft, verteidigt er dessen afrikanischen Ursprung siegreich gegen die unwissenschaftlichen Bestrebungen des italienischen Lofalpatriotismus, der den heitstichen Cieero gar zu gerne zum Bürger von Fermo im Vicenersande gestempelt sähe, nimmt mit Recht au, daß er erst später zum Christentume übergetreten sei und läßt ihn um 340, nachdem er ichon gegen 310 die Institutionen abgeschlössen, zu Trier aus dem Leben scheinschen. Ich erwähne noch, daß Brandt die Schrift De mortibus persecu-

torum dem Lactanius abspricht, während Prof. Belser in Tübingen in seiner Abhandlung über das Toleranzedift des Galerius (de mort. 34) eine aussühreliche Begründung der gegenteiligen Meinung ankündigt. I. S. 4 Ann. 1 ift die Abhandlung von Friedr. Marbach, die Phychologie des Firmianus Lactantius (halle 1889) nachzutragen; III. S. 30 ff hätte vielleicht auf Bernanß Schrift über den Asklepius (ges. Abhdl. I bes. S. 343) Rücksicht genommen werden können.

Lamy (Th. J.), s. Ephraem Syri hymni et sermones quos e codicibus Londinensibus, Parisiensibus, Dubliniensibus, Masiliensibus, Romanis et Oxoniensibus descriptos edidit, latinitate donavit, variis lectionibus instruxit, notis et prolegomenis illustravit —. Tomus III. Mechliniae 1889. 4°. XLIV ©. 1010 ©p.

Mit diesem Bbe. ist die stattliche Ausgabe des großen sprischen Hymnendichters und Homisten abgeschlossen. Er enthält die Sermones rogationum, de fine et admonitione, de fine extremo et antichristo, de Josepho vendito, die Oratio pro vita sutura, die Sedra (ein siturgischer Gesang S. 231 N. 1) de probis et iustis, die Hymnen De defunctis et S. Trinitate, de confessoribus et martyribus, de Abraham Kidunaia, de Juliano Saba, de 40 martyribus und eine Appendix de ecclesia et B. M. V. Aus den Prosegomena heben wir den ersten, über die Metrit, beziehungsweise Rhythmit des Ephraem handelwen Abschmitt hervor.

- De la Ville de Mirmont (H.), D. M. Ausonii Mosella (La Moselle d'Ausone). Édition critique et traduction française etc. Bordeaux, Gounouilhou. 1889. 8°. CCLXXV, 141 ©. (Ungez.: Deutsche Literaturztg. 1890, Nr. 15.)
- Zaniol (A.), Aurelio Prudenziano Clemente poeta cristiano. Venezia, typ. Emiliana. 1889. 8°. 38 p.

Più che della vita di lui lo Zaniol si occupa delle sue opere e dei suoi meriti.

Nisard (Ch.), le poète Fortunat. Paris, H. Champion. 8°. 2 31. XII, 206 ©. 1 3f.

In diesem mit einem Vorworte von Ernest Vopsse versehenen Bändchen sinden wir die zum Teile bereits in Zeitschriften erschienenn Aussätze des verstorbenen Mijard über Benantius Fortunatus vereinigt. Die Beurteilung des gutmütigen Dichters, dessen Gedichte vielsach ebenso überladen sind, als es disweisen — seinem eigenen Geständnisse zusolge — sein Magen war, ist im wesentlichen zutressend, die Behauptung, daß einige Stücke auf Rechnung der hl. Radegunde zu setzen seinen, bedarf eingehender stülsstischen Begründung. Sine dankenswerte Beigade des hübsch ausgestatteten Buches, welches die hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der in Frankreich erschenden philoslogischen und literarhistorischen Werke ausweist d. h. eine angenehme Lettüre bietet, nicht tief geht und 3 Fr. 50 Cts. kostet, bildet das (S. 193 ff.) angehängte Verzeichnis der Arbeiten Nisards, aus deren stattlicher Zahl ich die vor 3 Jahren verössentsche Lebersetzung des Benantius hervorhebe. S. 18 ff. werden die wertlosen "thèses" der Abbés Mahnard u. Hamelin aussührlich charakterisiert, während der tressselbes Mahnard u. Hamelin aussührlich charakterisiert, während der tressselbes Mahnard u. Handlich Rundschau XXXII, 414 ff.) unerwähnt bleibt.

- Urbat (K.), Beiträge zu einer Darstellung der roman. Elemente im Latein der Historia Francorum des Gregor v. Tours. Königsberg, Dissert. 8°. 63 S.
- Bonnet (M.), le latin de Grégoire de Tours. Paris, Hachette. rov. 8°. VI. 787 S.

Meyer (W.), die Berliner Centones der Laudes dei des Dracontius. Berlin. gr. 8°. 40 S. 2 Taseln. (Aus den Sitzungsberichten der preuß. Alfademie vom 13. März.)

Der in den lateinischen HSS. hervorragend bewanderte Bf. unterzieht die in einer Berliner SS. (Kod. Meermann-Phillips 1824) erhaltenen Centonen aus den Laudes dei (jo lautet nach einem Rachweis der Titel des bisher als Carmen de deo bekannten Gedichtes des Dracontius) einer genauen Untersuchung und ftellt ihr Berhaltnis zu den 5 vollständigen BGG. des Bertes, d. h. zum Bruffeler Roder 10722, aus dem die 4 übrigen fammen, und zu der bon Eugenius bon Toledo herrührenden Umarbeitung und Sonderausgabe der Berse I, 116-754 feft. Bon diefen 3 von einander unabhängigen Ueberlieferungsquellen hat naturgemäs die Umarbeitung des Eugenius den geringften Wert, mahrend die Centonen nicht nur durch gahlreiche treffliche Legarten auf eine gute Quelle bin= weisen, sondern auch 38 neue Berje bieten, welche aller Bahrscheinlichkeit nach "in der Bruffeler So oder in einer ihrer Quellen durch Laffigfeit eines Abichreibers oder durch Ausfall von Blättern weggefallen find". Die fämtlichen Berje der Centonen sind S. 23 st. "in der Reihenfolge des vollständigen Textes" mitgeteilt. Als Anhang zu der für Paläographen hochinteressanten Abhandlung (vgl. des. S. 18 f. über die Umstellung von Versansang und Verssichtuß und S. 22 über die durch das Ueberschreiben des Versichtusses über den Versansang verursachte Berwirrung) sind einige auf den beiden Seiten von Fol. 7 der nämlichen Berliner HS. stehende in tironischen Noten geschriebene Stücke nach der Deutung von Wilhelm Schmitz beigegeben. Diese beiden Seiten sind auf 2 Tafeln photographisch reproduziert.

Führer (J.), ein Beitrag zur Lösung der Felicitas Frage. Programm des kgl. Lyceums und des kgl. Gymnasiums zu Freising für 1889|90. Freising. 8°. 1 Bl. 162 S. 1 Bl.

In scharfer und einschneibender Kritik geht der mit der einschlägigen archäologischen und historischen Literatur vollkommen vertraute Bf. der 3. B. bei Kuinart, acta mart. (Ratisd. 1859) S. 72—74 abgedruckten Passio sanctae Felicitatis et septem filiorum eius zu Leibe. Er erbringt den Beweis, daß diese Schriftsisch als das literarische Produkt eines und deszelben Autors aus verhältnismäßig später Zeit" zu betrachten ist und in keiner Weise zu den chronologischen und kunstgeschichtlichen Folgerungen berechtigt, welche besonders der Altmeister der christlichen Archäologie auß ihm ziehen zu ürfen glaubte. Als Whsqisungszeit der Kassio bezeichnet er die Witte oder die zweite Häse des 6. Jahrhs., eine Epoche, auf welche ihm auch einige sprachliche Eigentsimzlichkeiten (namque-autem snam-autem schon z. B. dei Commodianus: Dombart Indez S. 226 b]; melius-potius) zu deuten scheinen. Zwar kommen mir diese Einzelheiten nicht sehr gravierend vor und der Bf. stellt selbst in einem eigenen Exturie (S. 149 ff.) diesenigen Exscheinungen zusammen, "welche auch die Annahme noch als zulässig erscheinen seizen, daß das genannte Schriftsick kurz vor oder nach dem Fahre 400 entstanden sei;" doch will ich es nicht unterlassen, auf den Sayls in Kap. 3 S. 74 R. hinzuweisen, "instrma autem aetas . . canam habet prudentiam", der auffällig an Ennodius, opusc. 6 (S. 314, 39 Bogel) erinnert, "qui canam prudentiam minor transgrediens sine aetatis praeiudicio habet" zu welcher Stelle Usener (Anecdoton Holderi S. 12) weitere Beispiele des "in dieser Zeitge karzen metaphorischen Gebrauches von canus ansührt (vgl. Bogels Indez Stoke S. 371b). — Die besembliche Berwendung von rex (S. 23 f.) dürfte sich vielleicht aus der Einwirkung des alttestamentlichen Borbildes, nämlich des zweiten Maktadäerbuches (S. 47 ff.) erlären. — S. 64 Unm. 1 wäre neben Duchesnes Ausschen welche nach K. I. Keumann, der röm. Staat und die Algen kernen von Sarnach (Theos.

- Picavet (F.), de l'origine de la philosophie scolastique en France et en Allemagne (Biblioth. de l'école des hautes études. Sciences religieuses. Vol. I. 1889. p. 2).
- Dreves, sequentiae ineditae. Liturgische Prosen des Mittelalters aus Handschriften u. Wiegendrucken. I. Folge. Leipzig, Reisland. 8°. M. 7,50.
- Cederschiöld (Gust.), Kalfdråpet och Vänpröfningen, ett Bidrag till Kritiken af de Isländska Sagornas Trovärdighed. Lund, Gleerup. 8°. kr. 0,85. (Angež.: Lit. Bentralbi. 1890, Mr. 19.)
- Meyer (E. H.), Böluspa. Eine Untersuchung. Berlin, Mayer & Müller. 1889. 8°. M. 6,50. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 20.)
- Niederstadt (W.), Alter und Heimat der altfranzösischen Chanson de geste Doon de Mayence sowie das Verhältnis der beiden Teile desfelben zu einander. Leipzig, Fock. 8°. 54 S.
- Alton (Joh), le roman de Marques de Rome. (Biblioth. 5. Liter. Ber. 1890. 187. Publif.)
  - Auch genannt "Marques, le filz Chaton" und die Fortjetung des Romans "Des Sept Sages de Rome" bildend. Egl. Beil. zur allg. Zig. 1890, Nr. 170.
- Hauréau (B.), des poèmes latins attribués à saint Bernard. Paris, Klincksieck. 8°. 102 p. (Ungez.: Bullet. crit. 1890, 1. mai.)
- Amman (J.), das Verhältnis von Strickers Karl zum Kolandslied des Pfaffen Konrad mit Berücksichtigung der Chanson de Roland. (Forts.) Kruman, Progr. d. deutsch. Staatsgymn. 8°. 34 S.
- Föste (K.), zur Theologie des Berthold von Regensburg. Zwickau, Gymn.-Programm.
- Momméja (J.), souvenirs du mont Cassin. Une analyse graphique du poëme de Dante. Montauban, Forestié. 1889. 8°. 17 p. (Muß: Bullet. de la soc. archéolog. du Tarn-et-Garonne.)
- Medin (Ant.), la profezia del Veltro. Padova, Randi. 1889. 8º. (Mngez.: Rivista stor. 1890, I.)
  - Del celebre Veltro dantesco moltissimo fu scritto, ma ai giorni nostri due opinioni soltanto si contendono il campo; e ambedue sono antiche, ma fatte rivivere e sostenute da due valentissimi scrittori nostri. Il Del Lungo crede che nel Veltro Dante abbia voluto rappresentare un Pontefice; il Forna ciari afferma invece che il Veltro non sia altro che un principe temporale, o meglio l'Imperatore. Il Medin ripiglia in esame queste due opinioni e conclude accettando quella del Fornaciari.
- Moore, Dante and his early biographers. London, Rivingtons. 8°. sh. 4,6.
- Rajna, le corti d'Amore. Milano, Hoepli. 8°. XX, 101 S. (9gl. Rev. hist. 1890, mai-juin.)
- Ulrich (J.), italienische Bibliothek. Bd. I: ältere Novellen. Leipzig, Renger. 1889. 8°. M. 2,80. (Angez.: Deutsche Lit. Ztg. 1890, Nr. 17.)
- Jacoby (M.), vier mittelenglische geistl. Gedichte aus dem 13. Jahrh. Berlin, Mayer & Müller. 80. M. 1,20.

- \*Index lectionum quae in universitate Friburgensi per menses aestivos anni 1890 inde a die 15. Aprilis habebuntur. Praemittuntur:
- 1. Carmen francogallicum, s. XIII, cui inscribitur "Le lai de l'ombre", ad fidem codicum manu scriptorum editum a Josepho Bédier.
- 2. Guilelmi Streitberg de comparativis Germanicis, qui suffixo-ôzformantur, commentatio.

Freiburg i. d. Schweiz. 4°. 1 Bl. 110 S.

Das erste Programm der kathol. Universität Freiburg, welchem das Liter. Zentralbl. 1890, Nr. 16 eine sehr anerkennende Besprechung widmet, um zugleich "einer neuen, tüchtig emporprechenden Pscanzsiätte wissenschaftl. Bildung Gruß und Glückwunsch darzubringen".

- Vetter, lehrhafte Literatur des 14. n. 15. Jahrhs. 2. Al.: Geistliches. Stuttgart, Spemann. kl. 8°. M 2,50.
- Bachmann (A.), u. Singer (S.), deutsche Volksbücher Aus einer Züricher HS. d. 15. Jahrhs. hrsg. von —. (Biblioth. d. Lit. Ber. 1889, 185. Publik.)

Das Buch vom hl. Karl u. hl. Wilhelm. Chriftus als Kaufmann. Das Buch vom hl. Georg u. der hl. Unastasia. Das Evangelium Nicodemus. Bgl. Beil. zur allg. Ztg. 1890, Nr. 170.

Varaldo (O.), ricerche archivistiche savonesi su Cristoforo Colombo, per incarico della Commissione reale colombiana. Roma, società geografica italiana. 1889. 8º. 12 p. Yuŝ: Bolletino della società geografica italiana III, 2.

Sono notizie estratte dai rogiti di notai savonesi le quali illustrano le memorie che abbiamo della famiglia dello scopritore del Nuovo Mondo, dei suoi possessi, e di altre persone di quel tempo.

- Müller (Ed. R.), Heinrich von Loufenberg, eine literarshiftorische Unterstuchung. Berlin, Weber. 1889. 8°. M 2,40. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 24.)
- Valke, Thomas Murner. Die deutschen Dichtungen des Ulrich von Hutten. Stuttgart, Union. kl. 8°. M. 2,50.
- Benvenuto Cellini önéletirása. Die Selbstbiographie Benv. Cellinis. Jus Ungarische übers. v. Thomas Szana. Bd. I. Budapest, Kévay. 297 S.
- Bergmans, Juste Lipse Autobiographie publiée avec une traduction française et des notes par —. Gent, Vyt. 1889. 8°. 69 p.
- Lieven (princess), correspondence of, and earl Grey. Transladet by G. le Strange. Portraits. 2 vol. London, Rentley. 8°. sh. 30.
- Cittadini (Celso), lettere inedite, 1589 1629, (pubblicate per le nozze Stromboli-Rohr). Firenze, tip. Landi. 16°. 31 p.

Celso Cittadini fu erudito e letterato senese di raro merito e di lui rimangono trattati vari sulla nostra lingua. Lettore di lingua toscana nello Studio di Siena e custode dell'archivio pubblico di quella città acquistò maravigliosa notizia dei fonti della storia e delle origini delle famiglie senesi, come ben dimostrano le lettere, ora pubblicate, che quasi tutte si riferiscono a studì storici e genealogici.

- Alberdingk Thijm (P.), de Faustsage in Nederlandsche Letteren. Gent, Siffer. qr. 8º. 57 €.
- Bolte (F.), der Bauer im deutschen Liede. 32 Lieder des 15.—19. Jahrh. Berlin, Mayer & Müller. 8°. M. 4.
- Wirth (L.), die Ofter= und Passionsspiele bis zum 16. Jahrh. Beiträge z. Gesch. des deutschen Dramas. Halle, Niemeyer. 8°. VIII, 351 S.
- Bächtold (J.), schweizer. Schauspiele des 16. Jahrhs. Bearbeitet durch das deutsche Seminar der Züricher Hochschule unter Leitung von —. Bb. I. Frauenfeld, Huber. 8°. fr. 4.
  - "Diese vorläufig auf drei Bände berechnete Samulung soll eine Anzahl der wichtigsten, infolge ihrer Seltenheit so schwer zugänglichen Dramen jenes Zeitraumes in zuverlässigen Neudrucken wiedergeben." Der vorliegende Bd. enthält 1. das 1529 in Zürich ausgeführte Spiel vom reichen Mann und armen Lazarus, das älteste biblische Drama der schweizerischen Keformation; 2. die fünserlei Vetrachtnisse, die den Menschen zur Buße reizen, von Joh. Kolroß; 3. das von Heinr. Bullinger während seiner Wirksamkeit als Lehrer an der Klosterschule zu Kappel zwischen 1523—1529 versaste Stück: Lucretia und Brutuß; 4. Georg Binders Acolastus, eine freie Uedersetung des 1529 zum erstenmale gedrucken lateinischen Prodiguß-Dramas des Wilhelm Gnaphaeus; 5. als Anhang eine verbesserte Ausgabe des ältesten auf uns gekommenen Osterspieles von Muri aus dem Ansange des 13. Jahrhs.
- Baccini (Gius.), notizie di alcune commedie sacre, rappresentate in Firenze nel secolo XVII. Firenze, libr. Dante. 8º. 20 p. l. 1. Sono ricordi di commedie di Jacopo Cicognini rappresentate dal 1617 al 1629 dall'Accademia degli Infiammati istituita nella confraternità di S. Antonio di Padova di Firenze.
- Báli (Béla), Gesch. des Schauspiels in Arad. 1774—1889. Budapest. 1889. 173 S. M. 2. (Ungarisch.)
- Krebs (R.), die polit. Publizistik der Jesuiten und ihrer Gegner in den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch des 30 jähr. Krieges. Halle-Wittenberg, Jnaug.-Dissert. 8°. 30 S.
- Tamizey de Larroque, lettres de Peiresc au frères Dupuy. T. II: janv. 1629 décemb. 1633. Paris, Hachette. 4°. 717 p.
- Fabre, études littéraires sur le XVII. siècle. Chapelain et nos deux premières académies. Paris, Perrin. 8°. VIII, 514 p.
- Tamizey de Larroque, livre de raison de la famille de Fontainemarie (1740-1774). Agen, Lamy. 8°. 175 p.
- Bardoux, études sociales et littéraires. Madame de Custine, d'après des documents inédits. Paris, Lévy. 8°. fr. 7,50.
- Berger (A. E.), Friedrich d. Gr. und die deutsche Literatur. Festrede. Bonn, Strauß. 8°. M. 1.
- Hoffmann (D.), Herbers Briefe an Joh. Georg Hamann. Im Driginaltext hräg. von —. Berlin, Gärtner. 1889. 8°. M. 6. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 20.)
- Szinnyei (Jos.), Magyar irók élete és munkái. Leben und Werke ungar. Schriftsteller. H. I.—II. Budapest, Berl. d. ungar. Akad. 160 Kolumnen. Preis d. Hestes M. 1.

Das erste Heft dieses groß angelegten Werkes reicht von Lachs bis András und Heft II von Andrád bis Bacják. Das Werk verspricht in seiner Art ein bibliogr. Unikum zu werden und wird alle seine Vorgänger an Verläßlichkeit und Vollständigkeit weit übertreffen.

- M. K., der mährische Landeshistoriograph Dr. Beda Dudik, O. S. B. Ginc Lebensskizze. Brünn, Winiker. 8°. M. 1,60.
  S. oben S. 423.
- Jähns (M.), Geschichte der Kriegswissenschaften, vornehmlich in Deutschstand. II. Abt.: 17. u. 18. Jahrh. bis zum Auftreten Friedrichs d. Gr. 1740. München, Oldenbourg. 8°. XXXIX, 869—1766 S. (Gesch. d. Wissenschaften in Deutschland. Reuere Zeit. Bd. XXI.)
- Pohler (J.), bibliotheca historico-militaris. Syftematische Uebersicht b. Erscheinungen aller Sprachen auf dem Gebiete d. Geschichte d. Kriege und Kriegswissenschaft seit Ersindung der Buchdruckerkunst bis zum Schlusse d. J. 1880. II. Bd. 11. u. 12. Lfg. Kasser. 4°. M. 4. Die Literatur über den Krieg gegen Paraguay 1853, den Krieg in Deutschland und Italien, Ausstand in Kreta und über den deutschefranzösischen Krieg.
- Orsi (Pietro), episodî di guerra alpina nella campagna veneto-tirolese del 1487 desunti da documenti inediti. Rovereto, tip. Roveretana. 1889. 8º. 13 p. Yuŝ: XIV annuario della società degli alpinisti trident, dell'anno 1887—88.

Nell'inverno 1487 in seguito a violenze e angherie sofferte da sudditi veneti nel contado del Tirolo, la Repubblica di Venezia ruppe le relazioni diplomatiche coll'arciduca Sigismondo d'Austria signore di quel contado; il quale tacitamente aveva promosso quelle angherie appunto per potere aver pretesto di appicar guerra colla potente vicina che, occupato Rovereto, minacciava tutto il Trentino. Subito i Tirolesi si spinsero all'assalto di Rovereto colla speranza di prenderlo e di comandare ad un tempo le strade che conducevano a Verona e quelle che conducevano a Vicenza; e, mercè degl'indugi frapposti dalla Serenissima alla difesa di quel castello, lo presero. Di questa guerra l'Orsi non vuol fare per ora una narrazione; si serve soltanto di alcuni dei molti documenti inediti da lui raccolti e ad essa relativi per farne conoscere i principali episodi.

\*Teicher (F.), General Kleber. Ein Lebensbild. Straßb., Heiß. kf. 8°. 48 S. Bj, ein bayer. Hauptmann und Militärschriftsteller, entwirft in großen Zügen ein Bild des bewegten Lebens des republikanischen Kriegshelden, welches hier von deutscher Hand wohl zum erstenmale gezeichnet wird, nicht im Rahmen einer friegswissenschaptungt und von Verehrung für den Helden getragenen Viograhfie, die über Klebers Helbers Gerkunft und Jugendjahre auf grund archivalischer Erhebungen manches neue enthält. Klebers Großvater stammt darnach aus Villershausen in Unterfranken und verzog nach Straßburg, Klebers Mutter ist aus Ausach am Oberrhein. Nicht am 6. März 1753, wie es auf dem Verkungt des Generals in Straßburg heißt, sondern am 9 März ist er geboren; auch die Lotaltradition über das Gedurlshaus bedarf nach T. einer Berichtigung. Bon 1775—1777 war Kleber Zögling des bayer. Kadettenkorps in München, von 1777—1785 stand er im österr. Heelfort dis 1792, beteiligte sich dis zum J. 1796 an den Revolutionskriegen, zog sich dann zurück und ward i. J. 1798 von Bonaparte sür seine Unternehmung nach Egypten und Syrien gewonnen; am 14. Juni 1800 ward Kleber, den Bonaparte bei der Rückehr nach Franke

reich als Oberbesehlshaber zurückgelassen hatte, von einem Araber in Kairv erstochen; die Leiche wurde i. J. 1801 nach Frankreich übergeführt, zuerst in Is bei Marseille und i. J. 1818 im Straßburger Münster beigesetzt.

- Auriol, documents militaires du lieutenant-général de Campredon. La défense du Var et le passage des Alpes. Lettres des généraux Masséna, Suchet, etc. Lettres diverses annotées et publiées. Paris, Plon. 18°. XII, 430 p.
- Kunz (H.), die Feldzüge des Feldmarschalls Radeth in Oberitalien 1848 und 1849. Berlin, Wilhelmi.

Die Vorrede gibt als Zweck der Schrift an: die Erinnerung an die glänzenden Thaten unserer Berbündeten, welche durch die welterschütternden Ereignisse der Jahre 1866 und 1870—71 sast in Vergessenheit gedrängt zu werden drohen, wach zu halten, dann aber auch zu beweisen, wie es auch einer numerisch gerringeren Armee unter guter Führung möglich ist, den Feind bis zur Vernichtung zu schlagen.

### 5. Siftorische Silfswissenschaften und Bibliographisches.

- Prou (Maurice), manuel de paléographie latine et française du VI° au XVII° siècle suivi d'un dictionnaire des abréviations. Avec 23 facsimilés en phototypie. Paris, A. Picard. 8°. fr. 12. (S. oben S. 204.) Der Inhalt bes vorliegenden Buches dect sich nahezu mit den beiden vielverbreiteten Büchlein von A. Chassant, paléographie des chartes et des manuscrits du XI° au XVIII° siècle und Dictionnaire des abréviations latines et françaises, bietet aber doch einiges mehr und gründlicher. Der 1. Teil behandelt auf 188 Seiten in Kürze die wichtigsten Fragen der Baläographie, und zwar im 1. Kap. die vorlavolingische Periode, 2. Kap. die Abstigungen, a. Kap. die farolingische Reform, 4. Kap. die nachtarolingische Periode, 5. Kap. die Hiszeichen der Schrift, 6. Kap. das Schreibmaterial. Der 2. Teil von S. 189—353 enthält ein Diftionnaire der lateinischen und französischen Abstigungen, meistens dem Lexicon diplomaticum von Balther und der Diplomatique pratique von Le Moine entnommen. Das Bertvollste im Buche sind die 23 Taseln, die 46 photographische Faksmiles von Handschriften und Urkunden vom 7. die 17. Jahrhundert enthalten; einige andere sind in den Text gedruckt. Die Literatur, auch die deutsche und englische, ist sleighe benützt und zitiert. Das Buch ist empfehlenswert sir den Anfänger als Einführung in die Geschrifte der Schrift und als Anleitung zum Lesen der Kageln für die Altersbestimmung aus dem Charakter der Schrift darf man darin nicht suchen. P. G. M. u. St.
- Lejay (P.), inscriptions antiques de la côte d'or. Paris, E. Bouillon. 1889. 8°. 280 ©.
- Kropmans, de zegelkunde in verband met een stuk oude geschiedenis. s'Hage, genealog. en heraldisch archief. 4°. fl. 2.
- Die Wappen aller souveränen Länder der Erde. 12 Taf. mit 133 Abb. in Farbendruck. 4. Aust. Leipzig, Ruht. 8°. M. 2,50.
- Grimm (Jak. u. Wilh.), deutsches Wörterbuch. VIII. Bd. 4. Lfg., bearb. von M. Henne.

Reich - Reiten.

Körting (G.), lateinisch eromanisches Wörterbuch. Lfg. IV. Paderborn, Schöningh. leg. 8°. Sp. 385—512. hazin — narcissus.

- Szarvas (Gábor) u. Simonyi (Zsigm.), lexicon linguae hungaricae aevi antiquioris. Budapcst, Bers. d. ungar. Atad. Erscheint in Heften. Bis jest erschienen von diesem wissenschafts. Berke der I. Bd. und das 2. Hest bes II. Bds. (Reicht die Ki.)
- Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis auctore Carolo du Fresne, domino du Cange. Effigies recens cum vetere editione anni 1688 prorsus congruens. Brestau, Röbner.

Erscheint in 10 Lfgn. à M 9,60.

- Bibliographie des Bénédictins de la congrégation de France, par des Pères de la même congrégation. Solesmes 1889. 8°. XLIII, 263 ©. (Angez.: Theol. Literaturztg. 1890, Mr. 7.)
- \*Bratke (E.), Wegweiser zur Duellen= und Literaturkunde der Kirchengeschichte. Sine Anleitung zur planmäßigen Auffindung der literar. und monumentalen Duellen der Kirchengeschichte und ihrer Bearbeitungen von —. Gotha, Perthes. 8°. M. 6.

Benn wir obigen Wegweiser hier kurz zur Anzeige bringen, so müssen wir es uns versagen, auf Anlage und Ausstellungen, die wir an demselben zu machen hätten, nennen, so könnten wir ein Werkdenschen sie wir an demselben zu machen hätten, nennen, so könnten wir ein Werkden schreiben, saß so groß wie das zu rezensierende selbst. Der Bf. will eine "Anseitung zu planmäßiger Aufsindung firchengeschichstlicher Tuellen" geben; daß solch ein Werk wirklich wünschenswert und auch überaus nüßlich wäre, sals es halbwegs den zu machenden Unsorderungen genügte, das zu beweisen, bedarf es wahrlich nicht eines 38 Seiten umsassenden Kyluses. Sin solches Werk müßte entweder ein Hisburg werden wertsche wirklich wünschen wird der kind nur die Einstügen Vallenen Bilfsbuch sür die eigentlichen Fachleute sein oder könnte sich nur die Einstührung der Anstigen aber versehlt obiger Wegweiser offendar seinen Zweck. Sin auf dem Gebiet der Kirchengeschlichte auch nur halbwegs Kundiger wird unter den 1844 Aummern hoffentlich keine unbekannten Größen, auch keinerlei neue Anregung sinden, dagegen sich durch die banalsten Desimitionen und paradogesten Aussischung abgemartert und ungesähr in der Lage eines Zeichutten Rhetors sühren, der geschnutze sehrungen beimen, dener Bortrag halten lassen nuß. Ansängern aber, besürchten wir, könnte das Buch eher zur Absichenung als zur Besehrung dienen, denn durch seiner unnötige Breitspurigkeit und teilweise ungenießbare Sprache wirtt es ungemein ermidend. Bozu in solch einem Berte z. B. Belehrungen über Bibliotheken, Archive und Museen, die Sammelbeken der Ikeerbleibsel vergangener Zeiten", und zumal in solch einer Form? (S. 113 ff.). Aus der abschrecknen Bildersprache nur ein Beispiel. E. 47 spricht der Br. von der "Bergmannstunst der Duellenaufstiden. Pood genug! Der Bi, bat und "den Archiven daburch unterscheidet, das in ersteren "im allgemeinen das Gedrucken von Archiven daburch unterscheidet, das inrestens "die die volleg unrichtigen Borstellungen, die Bf. von verschiedenen Dingen offendar selbst das u

Balt (A.), Katalog der Bibliothet Chauffour, Manustripte und Druckwerte betreff. das Elsaß und die angrenzenden Länder. Kolmar, Barth 2c. 1889. gr. 8°. LX, 770 S. S. Hift. Jahrb. X, 922. Die 6500 Bbe. und wertvolle Inkunabeln besitzende Gemeindebibliothek Kolmars, der am Ende des vorigen Jahrhs. zum teile die Sammlungen der aufgehobenen Klöster des Oberrheiß und der Herrichaft Rappolistein zuslossen, erhielt von den Erben des im I. 1879 verstorbenen Abvotaten Fgn. Chauffour dessen hinterlassene biblioth. Schäße geschenkt, welche in 14329 Büchern und Zeichnungen und 721 HSS. bestehen und auf die Rechts. Kirchen., Landese und Kulturgeschichte des Elsaßes Bezug haben. Darunter ist z. B. die älteste deutsche Hes auch von Dächenz nicht aufgesundenen Predigtenbuches aus dem Ende des 15. Jahrhs. (Bgl. Archival. Zeitschrift 1890, N. F. I, 283 f.)

v. Keller, Verzeichnis altdeutscher Handschriften. Hrsg. von Sievers.

Tübingen, Laupp. gr. 80. M. 5.

Codici palatini della biblioteca nazionale centrale di Firenze Vol. I, fasc. IX—X. Roma-Firenze, Bencini. 8º. l. 1 il fasc. (Indici e cataloghi, no. 4.)

In questi ultimi fascicoli del primo volume non si leggono se non gl'indici delle poesie e delle prose e la prefazione dettata dal prof. Gentile che spiega il modo tenuto nella compilazione di questo catalogo.

Catalogue des anciennes traductions arméniennes, siècles IV—XIII. Venezia, tip. dei Mechitaristi. 16°. 31—783 p.

Il testo è in lingua armena.

## Uadriditen.

Die neunte Jahresversammlung der Gesellschaft für Rheinische Seschichtstunde ist am 26. März in Köln gehalten worden.

Seit der achten Jahresversammlung gelangte zur Ausgabe: Die Trierer Aba=Handschrift, bearbeitet und herausgegeben von K. Menzel, P. Corssen, H. Janitschek, A. Schnütgen, F. Hettner, A. Lamprecht. Mit 38 Taseln. (VI. Publikation.) (S. oben S. 198.)

Für den zweiten Band der Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts ist der Plan schon im vorigen Jahresberichte angegeben. (Hist. Jahrb. X, 483.) Umsangreiche Einzeluntersuchungen sind von dem Herausgeber inzwischen zu Ende geführt, insbesondere über die spröde Neberlieferung in der Mitgliederliste der Kölner Kaufmannsgilde; ein sicheres Ergebnis scheint endlich gewonnen zu sein. Der Text der Schreinsurkunden sür den zweiten Band und das Register über beide Bände sollen dis zum Herbst dieses Jahres sür den Abdruck fertig vorliegen; erst nach völligem Abschluß des Manustriptes wird dieser beginnen.

Die Drucklegung des ersten Bandes der von Geh. Justizrat Prof. Dr. Loersch geleiteten Ausgabe' der Rheinischen Weistümer ist durch einen Wechsel in der Person des Bearbeiters aufgehalten worden, doch ist begründete Hoffnung vorhanden, daß das ganze Manuskript für

ben ersten Band bennächst in den Druck gehen kann. Herr Dr. P. Wagner, kgl. Archivar in Koblenz, war in der letzten Zeit für den Band thätig. Die Borarbeiten aus früheren Jahren werden die Bearbeitung der weiteren Bände von vornherein abkürzen, so daß ein rascherer Fortgang gesichert erscheint; um so mehr, da die Heranziehung eines skändigen Hilfsarbeiters beschlossen worden ist.

Der Vorstand tritt dem Plane näher, eine Gesamtpublikation der rheinischen Urbare, unter Verwertung der hinterlassenen Manustripte des Prof. Dr. Crecelius für den nördlichen Teil, den Aufgaben der Gesellschaft einzureihen.

Die Unrisse für den Erläuterungsband zu dem Buche Beins= berg von Prof. Dr. Höhlbaum sind in dem Bericht vom Dezember 1888 kurz gezeichnet. Der Stoff ist in großen Mengen zusammengetragen und wird voraussichtlich in urkundliche Erläuterungen über die inneren Ber= hältnisse der Stadt Köln im 16. Jahrhundert und über ihre auswärtigen Beziehungen, vornehmlich zu dem Niederland, zerlegt werden. Der Band wird zwei in sich abgeschlossene Teile umfassen. Eine neue, bislang uns bekannte Fundgrube konnte in jüngster Zeit nachgewiesen werden.

Die unter Prof. Dr. Nitters Leitung stehende Bearbeitung der Landtagsakten der Herzogtümer Jülich-Verg von Prof. Dr. von Below in Königsberg ist um einen großen Schritt vorgerückt. Die eigenkliche Editionsarbeit ist so weit gefördert, daß bis zum Herbst dieses Jahres ein größerer Abschnitt drucksertig wird vorgelegt werden können. Die Ersorschung der jülich-bergischen Steuergeschichte vor dem Jahre 1539, deren Ergebnisse in einer fortlausenden, erklärenden Darstellung vorgeführt werden sollen, hat die Ausmerksamkeit in besonderem Maße in Anspruch genommen; sie erschien vornehmlich deshalb von Bedeutung, weil die Steuersversassung vor dem Jahre 1539 im wesenklichen zum Abschluß gelangt ist, die Verteilung, Erhebung, Art der Steuer, die Ausdehnung der Steuerpssicht u. s. w., das Steuerwesen überhaupt in seinem engen Anschluß an die ältere Abgabe des Schaßes. Den noch rückständigen dritten Teil der Einleitung über die Ansänge der landständischen Versassung von Jülich-Verg wird Herr Prof. v Velow zu Ostern dieses Jahres dem Druck übergeben.

Für die Bearbeitung des ersten Bandes der älteren Matrikeln der Universität Köln (1389—1465) ist Herr Dr. Herm. Keussen auch nach seiner Anstellung am Kölner Archiv in den Mußestunden thätig gewesen. Die Ausgabe soll sich nicht auf einen bloßen Abdruck beschränken, sondern wird eine Gelehrtengeschichte des nordwestlichen Deutschland und der Niederlande in umfassendem Maße vorbereiten. Demgemäß richtet sich das Studium des Bearbeiters vornehmlich auf die Erläuterung der Matrikeln im einzelnen. Aus den gedruckten Matrikeln von Ersurt, Heidelberg, Bologna und aus den späteren handschriftlichen Matrikeln der Kölner

Universität selbst bis in das 16. Jahrhundert hinein ist ein reicher Stoff gesammelt und fritisch gesichtet. Diese Forschungen werden den Benuter der Bublifation in den Stand setzen, die immatrifulierten Berfonen in ihrer späteren literarischen, wissenschaftlichen und bürgerlichen Thätigkeit bis zu ihrem Ausgang zu verfolgen. Die in einem früheren Bericht erwähnten Tabellen find zum größeren Teile fertig; die statistische Nebersicht über die Herkunft der Studenten gewährt insbesondere einen sehr lehrreichen Einblick in die Verbindungen der Universität, in ihren Zusammenhang mit dem Niederlande, vor allem mit dem Utrechter Lande. Der Berwaltungsrat der Symnafial- und Stiftungsfonds in Köln hat Handschriften bes ehemaligen Universitätsarchivs, die ihm lange entfremdet gewesen, dieser Edition nun Berfügung gestellt. Ferner konnte eine Darmstädter Sandschrift zur Universitätsgeschichte ausgebeutet werden. Die wertvollen Dekanats= bücher der artistischen Fakultät, auf die im vorigen Bericht hingewiesen ift, blieben dem Werke der Gesellschaft auch jest vorenthalten; dagegen ift deren Beröffentlichung von anderer Seite in Aussicht genommen. Die Arbeiten von Herrn Dr. Reuffen find weit vorgeschritten, die Register zu dem umfangreichen Bande bereits vollständig hergestellt, die Drucklegung des ersten Bandes tann für dieses Jahr mit Bestimmtheit zugefagt werden.

Für die Regesten der Erzbischöse von Köln bis z. J. 1500 hat Prof. Dr. Menzel fämtliche in den Staatsarchiven von Düsselvorf und Münster besindliche Originalurtunden der Erzbischöse von Köln aus dem 12. Jahrhundert in dem abgelausenen Jahre bearbeitet. Das ältere Urkundenwesen bis zum Jahre 1100 ist weiter erforscht, die Zahl der Regesten aus älteren und neueren Wersen vermehrt worden.

Die Ausgabe der ältesten Urkunden der Rheinlande bis zum Jahre 1000 hat Prof. Dr. Menzel durch Studien in Kobsenz und in Trier gesördert. In dem Kobsenzer Staatsarchiv sind die Originalurkunden des Erzstifts und des Domkapitels Trier, der Abtei S. Mazimin, des Klosters S. Maria ad martyres in Trier und des Klosters Münstermaiseld bearbeitet; die drei Exemplare des Balduineum und des Bullarium Romersdorsense sind untersucht und ausgebeutet. In der Trierer Stadtbibliothek sind weitere Handschriften, namentlich das Archivium Maximinianum, in 15 Bänden, durchgearbeitet; die hier vorgesundenen Beschreibungen älterer zum teil verlorener oder beschädigter Kaiserurkunden erwiesen sich als wertzvoll. Die Untersuchung des hier deponierten Diplomatarium Baldewini (aus dem Besitz des Grasen von Kesselstatt) ergab wichtige Kesultate.

Die Arbeiten für den geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz sind im Jahre 1889 von den Herren Gymnasiallehrer Konst. Schulteis in Bonn und Dr. Wilh. Fabricius in Straßburg ausgeführt worden. Sie waren vor allem auf ein geographisches Vild der Rheinlande im Jahre 1789 gerichtet. Herr Schulteis mußte bei seinen Forschungen und Gin-

tragungen von den heutigen Verhältnissen ausgehen; es ergab sich, daß die Darstellung der alten Kantone der französischen Zeit und der Territorien. Alemter und Herrschaften der früheren Perioden an die heutigen Gemeinde= grenzen anknüpfen muffe. Im Anschluß hieran wurde zunächst eine ein= heitliche Arbeitskarte für den Umfang der ganzen Provinz in Angriff ge= nommen; die Nebertragungen in diese Karte sind zum teil schon vollendet. Daneben ist die Karte der französischen Zeit so weit gefördert, daß die ehemalige Cinteilung in dem Gebiet der jetigen Regierungsbezirke Duffel= dorf und Aachen im Entwurf schon vorliegt. Die im vorigen Bericht er= wähnte Urkarte ist in befriedigender Weise vervielfältigt worden; dagegen ist die Verzeichnung älterer Karten und Kartenwerke zu aunsten der Haupt= aufgabe einstweilen eingestellt. Berr Dr. Fabricius hat seine Rach= forschungen vornehmlich auch dem Zustande im Jahre 1789 zugewandt und die Ermittelungen aus seinem ausgedehnten Studium in den Archivalien des Staatsarchivs von Robleng an die Megtischblätter für den Regierungs= Besonders genau haben dabei die kurtrierischen bezirk Trier angelehnt. Aemter nach den Amtsbeschreibungen festgestellt werden können; aus diesem Bereich find 34 Blatt fertig geworden. Die Spezialliteratur von Lothringen ift durchgesehen; altere Karten im Befit der Landesbibliothet in Strafburg wurden zur Brüfung und Ergänzung der gewonnenen Ergebnisse mit autem Erfolg herangezogen. Bur Zeit befindet sich Herr Dr. Fabricius auf einer Archivreise in Luxemburg.

Für die Ausgabe der Zunfturkunden der Stadt Köln, welche unter Leitung von Prof. Dr. Höhlbaum Berr Rand. Rasvar Reller in Röln vorbereitet, wird die Sammlung des Stoffes voraussichtlich im Sommer 1890 abgeschlossen werden, nachdem eine Unterbrechung der Arbeit für das erste Quartal 1890 hat eintreten müssen. Bei der Sammlung hat das Historische Archiv der Stadt Köln die größte Menge brauchbaren Stoffes ergeben. Bur Erganzung find folnische Bunfturkunden aus dem Germani= ichen Mufeum, die von der Direktion bereitwilligft zugefandt wurden, benukt worden. Stadtkölnische Zunftdokumente in dem Rachlaffe August Fahnes sind verzeichnet, um demnächst ausgebeutet zu werden. Die Durch= ficht der Zunfturkunden der Stadt Wefel in dem königl. Staatsarchiv zu Düsseldorf hat für den vorliegenden Zweck nichts ergeben; dagegen wird von den lleberreften des ftädtischen Archivs in Siegburg und von denen des Neuker Archivs ein erhebliches Refultat erwartet. Die Zunftakten von Roblenz follen zum Vergleich berangezogen werden; die Durchficht einiger firchlicher und privater Archive, an die ein Aufruf zur Unterstützung des Werkes f. 3. ergangen ift, wurde für den Sommer in Aussicht genommen.

Als ein neues Unternehmen der Gesellschaft hat der Vorstand die Heraussgabe der "Vita Karoli Magni" und der "Descriptio" über die Pilgersfahrt Karls d. Gr. nach Fernsalem beschlossen, welche ihm von Herrn

Dr. Gerhard Rauschen, Religionstehrer am Progymnasium zu Andersnach, angetragen wurde. Die "Vita Karoli" aus dem Jahre 1166, früher schlecht gedruckt, erscheint hier nach allen Handschriften kritisch geprüft; die "Descriptio" aus dem Ende des 11. Jahrhunderts wird hier überhaupt zum erstenmase veröffentlicht. Der Wert beider Schriftstücke beruht vorsnehmlich in der kulturgeschichtlichen Beseuchtung des 11. und 12. Jahrshunderts. Der Hernausgeber hat den Texten außer einem fortlausenden Komsmentar einige Exkurse angereiht, in denen die Heilissprechung Karls d. Gr. und verwandte Fragen erörtert werden. Von Geh. Justizrat Professor Dr. Loersch ist eine Beilage über Urkunden der Kaiser Friedrich I. und Friedrich II. sür Aachen dazu versäßt worden. Das Werk wird als VII. Publikation der Gesellschaft gleich in den Druck gegeben werden.

In dem Namen der Kommission für die Denkmäler-Statistik der Rheinprovinz berichtete sodann deren Vorsigender, Geh. Justizrat Prof. Dr. Loersch, daß die Kommission anfangs vorigen Jahres Herrn Baumeister Wiethase in Köln kooptiert und darnach beschlossen habe, zu-nächst einen Kreis der Provinz nach den früher sestgestellten Grundsäßen in Angriff zu nehmen, um in bezug auf die Kosten, den Umfang und die Ausstatung einer einzelnen Kreisbeschreibung zu bestimmten Ergebnissen zu gelangen. Die Bahl ist auf den Kreis Kempen gefallen, weil die Zahl der in Betracht kommenden Orte und geschichtlichen Denkmäler hier nicht übermäßig groß, andrerseits für deren Beschreibung bisher nur wenig geschehen ist.

Die 16. Plenarversammlung der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae historica wurde in diesem Jahre in den Tagen vom 14. bis 16. April in Berlin abgehalten. Bollendet wurden im Laufe des Jahres 1889/90: in der Abteilung Leges: tom. V der Folioausgade Schlußheft, enthaltend Lex Romana Raetica Curiensis ed. Zeumer; in der Abteilung Antiquitates: Necrologia Germaniae tom. II, 1 ed. Herzberg=Fränkel (Die Salzburger Totenbücher); von dem Neuen Archiv der Gesellschaft: Band XV. Unter der Presse besinden sich ein Folioband, 12 Duartbände, 1 Oktavband.

Die Abteilung der Auctores antiquissimi geht ihrem Abschlusse entgegen. Bon der Ausgabe des Claudianus von Herrn Prof. Birt ist der Text vollendet, Einleitung und Register werden im Lause des Jahres gedruckt werden. Bon Cassiodors Variae, einem der am schmerzlichsten vermisten Bände der Sammlung, ist der Sat dis in das 6. Buch vorgeschritten, so daß demnächst

das Erscheinen dieser von Herrn Professor Mommsen mit Unterstützung des Herrn Archivar Arusch bearbeiteten Ausgabe zu gewärtigen ift. Der Druck der kleinen Chroniken hat seit kurzem mit dem Chronographen von 354 begonnen, es wird beabsichtigt, den Band, um ihn der Wissenschaft rascher zugänglich zu machen, in einzelnen Seften erscheinen zu laffen. Für die Abteil= ung Scriptores hat Herr Dr. Arusch seine Borarbeiten zum 3. u. 4. Bande der SS. Merovingici eifrig fortgesett und das dafür erforderliche handschriftliche Material etwa zur Sälfte ausgebeutet. Durch die dankenswerte Gefälligkeit der Bibliotheksverwaltungen kounte er 62 zum teil sehr alte Sandschriften an feinem Wohnorte benuten, mahrend die langft geplante Reise nach Frant= reich noch weiter aufgeschoben wurde. An dem ersten Bande der Schriften zum Enpestiturstreite (Libelli de lite imperatorum et pontificum saecul, XI et XII) wurde eifrig weitergedruckt, so daß der Abschluß sicher bis zum Herbste erwartet werden darf. Er enthält die Schriften des Wido von Arezzo, eines französischen Geistlichen, des Petrus Damiani (2), des Kardi= nals Humbert, Gebhards von Salzburg, Wenrichs von Trier, Pseudo-Udalrich, Manegold von Lautenbach, Petrus Craffus, Dicta cuiusdam 20., Wido von Denabrück, Bernhard von Constanz, Anselm von Lucca, Wido von Ferrara, Bonizo von Sutri u. f. w. An der Herausgabe beteiligten fich außer den früheren Mitarbeitern R. Francke und Q. von Beine= mann und dem Borsitsenden namentlich auch die Professoren Thaner in Graz und Bernheim in Greifswald. Der 2. Band ift in Vorbereitung.

Der oft und längere Zeit unterbrochene Druck der von Herrn Prof. E. Schröder bearbeiteten Kaiserchronik geht jest endlich seinem baldigen Ende entgegen, so daß das Werk Ansang Sommers erscheinen kann. Da es keinen vollen Vand ausmacht, wurde Herr Prof. Ködiger in Verlin im Anschlusse daran mit einer neuen Ausgabe des Annoliedes betraut, die er für den Herbst in Aussicht stellt. An den für den 3. Band der Deutschen Chroniken bestimmten Werken Enikels, herausgegeben von Herren Professor Etrauch in Tübingen, ist rüftig gedruckt worden und die etwa 70 Vogen umfassende Weltchronik soll daher vor dem Fürstenduche schon im Laufe dieses Jahres vollendet werden. Nicht minder hat im Sommer der Druck von Otackers Steirischer Reimchronik durch Herrn Prof. Seemüller in Wien begonnen: von den beiden als Vand V bezeichneten Halbbänden, die sie zu füllen verspricht, wird der erste sicher auch im Laufe des Jahres zur Ausgabe gelangen.

Von der durch Hern Prof. Holder-Egger geleiteten Fortsetzung der Folioausgabe der SS. konnte der seit 1888 dem Drucke übergebene 29. Band nur langsam gefördert werden, weil das Manuskript der von Herrn Dr. Finnur Jönsson in Kopenhagen vorbereiteten Isländischen Exzerpte von ihm einer Nevision unterzogen wurde und dem Setzer größe Schwierigkeiten verursachte. Auch an den von Baitz bearbeiteten Isländis

schen Annalen, an deren Korrektur sich Herr Professor Gering in Kiel beteiligte, gab es nachträglich viel zu thun. Unter den auf die Auszüge aus polnischen und ungarischen Geschichtschreibern folgenden Nachträgen werden namentlich die Annales Hannoniae des Jacobus de Guisia eine wichtige Stelle einnehmen. Handschriften aus Paris, Wien und Mons wurden von Herrn Dr. Sachur dafür hierselbst benutzt, andre auf einer von demselben nach Belgien und Nordfrankreich unternommenen Keise, die Jugleich anderen Partien unseres Unternehmens zu statten kam.

Neben dem 29. Bande wurden von Herrn Holder Egger auch der 30. und 31., die ausschließlich den Italienischen Chroniken vorbehalten sind, eifrig gefördert, wie auch eine von Herrn Dr. Simonsfeld nach Obersitalien im Sommer 1889 unternommene Reise dieser Abteilung galt. Zunächst beschäftigte sich der Herausgeber mit Salimbene, der Doppelchronik von Reggio, den Gesta obsidionis Damiatae und dem Catalogus ministror. general. ord. Minorum und benutzte dafür Handschriften aus Paris, Heidelberg, Berlin. Studien über Johannes Codagnellus, die damit zusammenshängen, sollen im Neuen Archiv veröffentlicht werden, eine neue Ausgabe der im 18. Bande abgedruckten Annales Mediolanenses wird unerläßlich sein. Ohne eine italienische Reise lassen sich diese beiden Bände nicht abschließen, doch nuß dieselbe aus Nücksicht auf die Finanzlage in das nächste Berwaltungsjahr verschoen werden. Aus dem Nachlasse des in Marburg verstorsbenen Prosessor E. Ranke empfing die Zentraldirektion dessen umfangreiche Borarbeiten für die Vitae Engelberts von Köln und der heiligen Elisabeth.

In der Reihe der Handausgaben wird eine kritische Bearbeitung der Chronik Reginos von Prüm von Herrn Dr. Kurze in Stralsund im Sommer erscheinen. Sin neuer Abbruck der Annales Altahenses ist von dem Freiheren E. von Defele übernommen worden.

In der Abteilung der Leges ist der fünfte und letzte Band der Foliosausgabe mit der durch Herrn Prof. Zeumer vollendeten Bearbeitung der Lex Romana Raetica Curiensis abgeschlossen worden. Derselbe ist gegenswärtig mit der Lex antiqua Eurici und der Lex Visigothorum Rekkisvinthiana beschäftigt, die in einer Sonderausgabe erscheinen sollen. Die von Herrn Professor von Salis in Basel übernommene Lex Burgundionum, welche sich an die Lex Alamannorum anschließen wird, ist nahezu druckserig.

Alls neuer Hilfsarbeiter ist für diese Abteilung seit Anfang Sommer 1889 Herr Dr. Biktor Krause aus Liegniz eingetreten, dem zunächst die Fertigstellung des von Herrn Prof. Boretius in Halle begonnenen 2. Bandes der Kapitularien des Fränkischen Reiches als Aufgabe zusiel. In einem besonderen Heste sollen davon zunächst die Gesetze Ludwigs I. seit 828 und Lothars, serner die italienischen Kapitularien unter Anschluß der Verträge mit Benedig ausgegeben werden. Das Corpus placitorum wird von Herrn Alsselfor Dr. Hübner in Berlin durch kurzgesaste Regesten

vorbereitet, für die Libri feudorum hat Herr Professor K. Lehmann in Rostock 24 Handschriften bereits verglichen.

Mit der Bearbeitung der Reichsgesetze, deren erster Teil bis 1291 reichen soll, ist Herr Prof. Weiland in Göttingen so weit vorgeschritten, daß er im nächsten Winter den Druck dieses Teiles hofft eröffnen zu können. Etwas früher noch als diese Reichsgesetze werden die unter Leitung des Herrn Hofrat Maassen das hier der Dr. Vretholz in Wien heraußegegebenen Synoden des Merowingerreiches zum Drucke gelangen. Sie sollen einen Halbband bilden, dem sich zur Ergänzung die Synoden des Karolingischen Reiches anschließen würden, sobald dafür ein geeigneter Besarbeiter gefunden sein wird.

In der Abteilung Diplomata sind die Vorarbeiten für die Urkunden Ottos III. so weit beendet worden, daß im Dezember der Druck beginnen konnte, welcher dis zum 13. Bogen fortgeschritten ist. Mit der Fortsetzung für die Zeit Kaiser Heinrich II. ist seit dem Oktober 1889 Herr Professor Vreßlau betraut und wird diese Arbeit auch an seinem neuen Wohnorte nicht unterbrechen. So dringend wünschenswert es auch wäre, die Urkunden der Karolinger ebenfalls in Angriff zu nehmen und damit die empfindlichste Lücke auf diesem Gebiete auszufüllen, so versagen doch dafür vorderhand vollständig die Mittel.

Die Herausgabe des von Ewald unvollendet hinterlassenen Registrum Gregorii, welches die Abteilung der Epistolae cröffnen sollte, wurde im Mai 1889 dem Herrn Dr. L. Hartmann in Wien übertragen, der hauptsfächlich zur Feststellung der Orthographie Handschriften Gregors auf einer Reise nach Tropes und Paris untersucht hat. Eine weitere Reise nach Mailand wird vielleicht später stattsinden. Mit dem 5.—7. Buche soll der erste Band der Epistolae geschlossen werden, während die übrigen Bücher den zweiten füllen werden. In dem dritten Bande ist der Oruck der Briefe des Merowingischen Zeitalters über Desiderius von Cahors hinaus zu Vonisatius und Lul fortgeschritten, denen sich zunächst vereinzelte Stücke und sodann solche des Bestgothischen Reiches anreihen sollen. Herr Dr. Gundlach hat diesem Bande nach wie vor seine ganze Thätigkeit gewidmet.

Herr Dr. Kobenberg ist mit dem 3. und letzten Bande der aus den päpstlichen Regesten entnommenen Briefe, die bis 1268 reichen, so weit zum Abschluß gediehen, daß der Druck beginnen konnte. Viele minder wichtige der von ihm benutzten Stücke werden nur in Auszügen Aufnahme sinden oder in den Anmerkungen zur Verwendung kommen.

In der Abteilung Antiquitates wurde die erste Hälfte des 2. Bandes der Necrologia Germaniae, die Salzburger Erzdiözese, soweit sie salzburgisches und baherisches Gebiet umfaßt, von Herrn Dr. Herzbergs Fränkel in Wien ausgegeben, an der zweiten wird unabiässig gedruckt, boch dürste sie in diesem Jahre wohl kaum mehr ganz sertig werden.

An die von Herrn Dr. Harster in Speier vorbereitete Fortsetzung des 3. Bandes der Poetae Carolini hat Herr Dr. Tranbe in München es übernommen, die letzte Hand anzulegen und in Gemeinschaft mit jenem die Drucklegung zu besorgen. Der Druck hat mit den Gedichten aus S. Requier begonnen, auf welche Gotschaft, Hinkmar, Ngius, Milo von S. Amand, Johannes Scotus u. s. w. folgen werden.

Bon dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis aller bisher gedruckten Bände der Monumenta Germaniae, das die Herren Holder-Egger und Zeumer

entwarfen, hat soeben der Druck begonnen.

Die Redaktion des Neuen Archivs, welche mit dem 15. Bande auf Herrn Prof. Breglau übergegangen war, wird derselbe auch in Straßs burg vorläufig beibehalten.

In den Sitzungen, welche am 5. und 12. März die Société nationale des antiquaires de France abhielt, verbreitete sich Omont über ein Bereinigungsprojekt der griechischen und lateinischen Kirche vom J. 1327. In der Sitzung des 26. Februar und in der von der Académie des inscript, et delles lettres am 21. Februar veranstalteten berichtete Lecoy de la Marche über das Reisegerät des Studenten der Sorbonne, Wilh. v. Bernet, welcher i. J. 1347 auf dem Wege von Nevers nach Paris tot gefunden wurde. In der Sitzung der genannten Akademie am 7. März hielt Delaborde einen Vortrag, lavraie chronique des religieux de St. Denis. Die ganze Chronik, von welcher der unter dem bezeichneten Namen bekannte Teil nur das letzte Viertel ist und Karls VI. Veschichte begreift, umsaßte eine Geschichte der christlichen Welt seit Ursprung der franz. Wonarchie. Delaborde stellte nach HSS. die Periode 769—1270 wieder her.

R. Trübner in Straßburg hat ben Berlag des "Elfässischen Ibiotikon" übernommen. Der Landesausschuß exteilte seine Unterstüßung; die Leitung hat Prof. Ernst Martin, der gemeinsam mit H. Lienhart eine Anleitung zum Stoffsammeln für ein elfäss. Idiotikon herausgegeben hat.

Auf grund eines Nebereinkommens mit maßgebenden elfässischen Areisen wird der Umsang jedes Bandes der Zeitschr. f. die Geschichte des Oberrheins, ohne daß eine Erhöhung ihres Preises eintritt, vom 6. Bande an um 8 Bogen, mithin auf 40 Bogen erweitert. Bon diesen 40 Bogen werden 12 Bogen für Arbeiten, die sich auf das Essas beziehen, zur Berfügung gestellt werden, das dritte Heft jedes Bandes wird eine historische Bibliographie des Essassischen, während in den Literatursnotizen die Erscheinungen der elsäss. histor. Literatur stärker berücks

sichtigt werden sollen. Haltung, Tendenz und Führung der Zeitschrift bleiben im übrigen unverändert. Die Mitteilungen der Badischen historischen Kommission werden, wie bisher, im durchschnittlichen Umfang von 8 Bogen jedem Bande der Zeitschrift ohne Preisberechnung beigegeben.

Archivdirektor Dr. W. Wiegand in Straßburg wurde zum ordentslichen Mitgliede der Badischen historischen Kommission ernannt und von der letzteren zum Mitgliede des bisher nur 3 Mitglieder zählenden Redaktionssausschusses der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins erwählt, in welchem gleichzeitig auch der Redakteur der Zeitschrift, Archiverat Dr. Schulte, Sitz und Stimme erhielt. Somit besteht fortan der Redaktionsausschuß aus dem Vorstand der Kommission, Geh. Hofrat Prof. Dr. Winkelmann, deren Sekretär, Archivdirektor Dr. von Weech, dem Redakteur der Zeitschrift, Archivrat Dr. Schulte und zwei weiteren ordentlichen Mitgliedern: Prof. Dr. von Simson und Archivdirektor Prof. Dr. Wiegand.

Reben der von uns (Hift. Fahrb. X, 250) bereits erwähnten französischen Uebertragung des ersten Bandes der Gesch. d. Päpste von Prof. Pastor ist nun auch eine italienische Uebersehung dieses Werkes erschienen: Storia dei papi della fine del medio evo . . . dal prof. Dr. Lodovico Pastor. Traduzione italiana del sacerdote Clemente Benetti, docente nel collegio principesco vescovile di Trento. Volume primo: Storia dei papi nell' epoca del rinascimento sino alla elezione di Pio II. Trento, E. Artigianelli. 1890. gr. 8°. 716 p. Ginen besonderen Schnuck dieser italienischen Ausgabe bilden einige sehr passende Alustrationen: das Grabmal Martins V. sowie Nachbildungen von Driginalmedaillen der Päpste Eugen IV., Nicolaus V. und Kalixtus III.

In der Deutsch. Lit.=3tg. 1890, Nr. 17 gibt R. Buddensieg einen eingehenden "Bericht über die Arbeiten der Wiclifgesell=
schaft (1885—1890)", dem wir folgendes entnehmen. Der Berein zählt nahezu 400 Mitglieder, die unter der Führerschaft des Dr. F. J. Fur=
nival und bessen Beraters Matthew stehen. Die Bereinsschriften für
1886 waren zwei ungedruckte Berke Biclifs: De benedicta incarnatione, herausg. von E. Harris und der I. Teil der Sermones,
herausg. von Loserth; von Hus sind 2 bekannte Predigten: De pace
und De side sue elucidacione "sast wörtlich den Biclifschen Sermones
entnommen". Der I. Teil der Predigten lautet "Super evangelia
dominicalia"; der II. Teil, ein Band von über 500 S., heißt "Super
evangelia de Sanctis" und bildet die Bereinsgabe für 1887 nebst dem
8. Buche von Wiclifs Summa theologiae, dem Traktate: De officio

regio, herausg. von A. B. Possarb und E. Sahte. Für das Jahr 1888 stellte Loserth als Bereinsschrift den III. Bb. der Predigten sertig, "Super Epistolas", umfassend 543 S. und M. H. Dziewick bas II. Buch der Summa: De apostasia. Als Bereinsgaben für 1889 stehen in Aussicht Wiclifs: De dominio divino von L. Poole und der IV. Bb. der Sermones von Loserth, der bereits für 1890 den Traktat: De eucharistia in Druck gegeben hat. Das X. Buch der Summa: De Simonia, herausg. von Herzberg Fränkel, ist nahezu vollendet, ebenso die 13 "Quaestiones logicae et philosophiae", "De ente particulari" von R. Beer u. a., so daß für 1890 4 Bücher der Summa: De veritate scripturae sacrae.

Beachtenswert ist eine Broschüre des Abbe Requin: L'imprimerie à Avignon en 1444. Paris, A. Picard, 1890, 20 Seiten, mit einem Katsimile. Aus drei Sammlungen von Rotariatspapieren aus den Jahren 1444-46 werden 5 Aftenstücke mitgeteilt, woraus fich ergibt, daß damals 311 Avianon ein gewiffer Procopius Valdvoghel (sic), Goldschmied aus Böhmen, mit 5 Versonen Geschäftsgemeinschaft einging und ihnen das Geheimnis des Buchdrucks mitteilte. Ginem Juden verspricht er 27 Buch= staben in Gifen zu gravieren und setzt seinen Apparat dafür zum Pfande. Ein Student, den er in die Runft eingeweiht, schwört auf das Evangelium, die genannte Kunft des Procopius sei eine wahre, höchst wahre, leicht, ausführbar und nüglich, wenn man fie mit Luft und Liebe betreibe: medio suo juramento ad sancta Dei evangelia prestito, dixit et confessus fuit, dictam artem scribendi per dictum Procopium artificialiter eidem doctam, esse veram et verissimam, esseque facilem, possibilem et utilem laborare volenti et diligenti eam. Das Betriebsmaterial wird ebenfalls aufgeführt, ftählerne Alphabete, eiferne und zinnerne Giefformen, eine Schraube: Duo abecedaria calibis et duas formas ferreas, unum instrumentum calibis vocatum vitis, quadraginta octo formas stangni nec non diversas alias formas ad artem scribendi pertinentes. Hier fann es sich wohl nicht um bloße Schablonen handeln, welche auch die Schreiber zum Nachbilden der Buchstaben gebrauchten. Dag diefe Sache so lange verborgen blieb, erklärt die schwer zu lesende Handschrift, wovon das Faksimile eine Probe gibt. Für die richtige Lesung steht übrigens Duhamel ein, der Archivar des Departements von Baucluse, der mir von gut unterrichteter Seite als "un homme très-savant et travailleur" Bu bedauern ift, daß der Berfaffer v. d. Lindes geschildert wird. Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunft (Bift. Jahrb. VIII, 380) nicht kennt, es würde sonst, was er über Gutenberg beibringt, wohl etwas anders lauten. Er vermutet nämlich in Baldvoghel jenen Gänsfleisch, welcher Gutenberg bestahl. Avignonische Pregerzeugnisse aus jener Zeit sind freisich keine vorhanden. Das erste trägt die Jahreszahl 1502. Bgl. M. Pellechet, Georges Serre, imprim. à Avignon en 1502. Biblioth de l'école d. chartes, 1889.

Soeben erhalte ich eine zweite Brochüre über den gleichen Gegenstand von dem obenerwähnten L. Duhamel, archiviste du département de Vaucluse: Les origines de l'imprimerie à Avignon. Note sur les Documents découverts par M. l'abbé Requin. Avignon. 1890. 15 S. Der Berfasser spricht sich durchaus zustimmend über die Entdeckung aus. und craquet den Bericht von Abbe Requin durch eine genaue paläographische Beschreibung der betreffenden Handschriften. Sie find d'une authenticité incontestable. Damit dürften auch die letten Zweifel, wie fie Deliste in der Sitzung der Académie des inscriptions vom 2. Mai äußerte. beseitigt sein. Zustimmend spricht sich auch R. Dziakko aus im Zentral= blatt für Bibliothekswesen, Seft 6 (Juni 1890), S. 248-251. (Bal. den Auffat, jum Gutenberg-Jubilaum, in der Röln. Bolksztg. 1890 Juni 29., I. Blatt, worin Bezug genommen wird auf einen Vortrag des Dr. Velke in Mainz. Letterer foll die Ansicht vertreten, es handle fich in dem fraglichen Altenstücke nicht um Bücherdruck, sondern um Herstellung von Zeugdrucken, bei welchen die Verwendung einzelner Metallbuchstaben nichts neues gewesen sei. D. R.)

Einfiedeln.

P. S. M.

#### Aetrologe.

Um 19. März bs. Is. starb zu Bürzburg Joseph von Held. Im Mai 1838 promovierte er in Bürzburg auf grund der Differtation: die eheliche Errungenschaft nach den Volksrechten und Rechtsbüchern des Mittelalters, München 1839; er habilitierte sich als Privatdozent a. d. Juristenfakultät zu Bürzburg im folgenden Jahre mit der Schrift: Dissertatio de iuris canonicicirca usuras interdictis. Bis 3. Jahre 1865 vertrat held die germanischen, gelegentlich auch die strafrechtlichen Fächer; seitdem las er Staatsrecht und Völkerrecht. Sein erstes größeres Werk war das "System des Ver= fassungsrechtes ber monarchischen Staaten Deutschlands mit besonderer Rücksicht auf den Ronstitutionalismus", Würzburg 1856—1857; sein Hauptwerk bildet "Staat und Gefellschaft vom Standpunkte der Geschichte der Menschheit und des Staates, mit bef. Rücksicht auf die politisch = fozialen Fragen unferer Zeit", 3 Bbe., Leipzig 1861-1865; feine letzte Schrift ist das Rektoratsprogramm von 1883: der Mensch als Aus= gang ber Rechtsphilosophie. Bgl. "Beil. zur Allgem. Zeitung" Nr. 103, Jahra. 1890.

Um 4. April starb im Alter von 65 Jahren Abolf Tarbif, Prof. des Zivil = und Kirchenrechts an der École nationale des chartes. Er ist geboren am 12. Februar 1824 zu Contances. Seine Erstlingsarbeit beschäftigte sich mit den Psalzgrafen; im Jahre 1885 erschien von ihm: la procédure civile et criminelle aux XIII. et XIV. siècles, im Jahre 1886: le droit privé au XIII. siècle d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier, i. J. 1887: l'histoire des sources du droit canonique (s. Hist. Jahrb. IX, 375 f.) und vor suzem: l'histoire des sources du droit civil en France. Die Rev. hist. (mai—juin), der diese Motizen entenommen sind, rühmt als "les qualités maîtresses de son esprit: la rectitude, la netteté et la sobriété und fügt hinzu . . . . mais il n'a pas sait école, et il ne laisse guère de disciples.

#### Nachschrift

an Herrn Prof. Dr. E. v. Ottenthal in Innsbrud, die Novitätenschau des historischen Jahrbuches betr.

Rurz vor Abschluß dieses Heftes geht mir das diesiährige dritte Heft der Mitteilungen des Instituts f. öfterr. Gefchichtsforschung ju, in welchem S. 478 - 482 E. v. Ottenthal das Buch Gottlobs, "Aus der Camera apostolica des 15. Jahrhs." bespricht. Gegen das Ende der Besprechung kommt er auf die kurze Notig, welche in unserem erften Sefte, S. 168, Diesem Buche gewidmet ift. Er findet darin, "gelinde gefagt, eine literarische Frreführung" bezüglich eines von ihm früher über den historischen Wert der Kameralregister abgegebenen Urteils und macht dafür in gereiztem Tone die Redaktion unseres Jahrbuches verantwortlich. Da ich höfliche Formen auch für den wissenschaftlichen Berkehr in der Gelehrtenwelt passend erachte und sie gern anwende, wo nicht anderes unvermeidlich ift, so will ich nicht meinerseits ihm einen Borwurf daraus machen, daß er seine Leser über die Gepflogenheiten der Redaktion des Hiftorischen Sahrbuches in die Irre führen könnte. Er meint, jene Notiz sei um deswillen als von der Redaktion ausgehend anzusehen, weil sie nicht unterzeichnet ist. Thatfächlich ist die Notiz allerdings nicht von mir, wohl aber von einem jüngeren, fachmännisch gebildeten Hilfsarbeiter der Redaktion geschrieben worden, welcher seit dem Schlußheft des vorigen Jahrganges uns seine Dienste leistet. Aber die Begründung der Annahme Ottenthals ist trokdem unzutreffend, und da fie auch weiterhin zu unrichtigen Schluffolgerungen führen könnte, so benütze ich gern die Gelegenheit, über die Novitätenschau unseres Historischen Sahrbuches einige aufklärende Bemerkungen zu machen.

Ein großer Teil der nicht mit besonderer Chiffre unterzeichneten Notizen stammt nicht aus der Redaktion. v. Ottenthal hätte das wissen können, wenn er genau das Historische Jahrbuch versolgt. So sind beispielsweise die italienisch geschriebenen Notizen seit dem Aprilheft nicht mehr unters

zeichnet. Daß ich oder sonst ein Redaktionsmitglied sie um deswillen geschrieben haben sollte, wird v. D. kaum im Ernst angenommen haben, wenngleich er vielleicht in früheren Jahren bei gleichzeitigem Aufenthalt in Rom mich hie und da hat italienisch parlieren hören — ob gut oder schlecht, mag er selber beurteilen. Aber auch die deutschen Notizen ohne Chiffre werden großenteils nicht in der Redaktion geschrieben. Ich selbst übernehme eine besondere Verantwortlichkeit nur für diejenigen Notizen, welche meinen Namen oder meine Initialen tragen, für die übrigen erkenne ich nur eine

allgemeine redaktionelle Verantwortlichkeit an.

In unserer Novitätenschau lassen sich nun, wie jeder Eingeweihte wiffen wird, drei Gruppen unterscheiden. Die eine Gruppe umfaßt die nur mit ihrem Titel angeführten Werke, die zweite solche, bei welchen fürzere oder längere lediglich referierende Bemertungen hinzugefügt und endlich die dritte diejenigen Werke, die in furzen fritischen Notizen selbst= ständig gewürdigt werden. Bei dieser dritten Gruppe finden sich zumeist Autoren-Chiffren. Die Bahl ber in diefer dritten Gruppe behandelten Werke ift in den letten Seften und Banden gegenüber den früheren Jahr= gangen erheblich gewachsen. Ich lege auf Diese Gruppe besonderen Wert, ohne die anderen geringschätzig zu beurteilen. Auch die Berzeichniffe der bloßen Titel und die lediglich referierenden Notizen haben den Forschern bisher Dienste geleistet, wie mir von zuständigen Autoritäten unumwunden anerkannt worden ist. Wir werden auf die referierenden, nicht selbständig tritischen Bemerkungen auch künftig nicht verzichten können, da die Zahl der zu berücksichtigenden Bücher eine zu große ist und der Wert der Novitäten= ichau insbesondere auch darin besteht, daß die neu erscheinenden Bücher möglichst bald nach ihrer Veröffentlichung erwähnt werden. Dadurch unter= scheidet sich eben unsere Novitätenschau von den verwandten Literatur= übersichten anderer historischer Fachzeitschriften. Soll dieser Wert auch fernerhin aufrecht erhalten werden, so bin ich nicht in der Lage, jedes Buch unverzüglich einem zuständigen Spezialisten zur selbständigen Besprechung zuzuweisen. Wir muffen uns nicht selten mit den furzen Berichten aus den Büchern begnügen, die uns jüngere oder ältere Mitarbeiter liefern und dürfen uns dabei allerdings hie und da auf ein Versehen gefaßt machen. Der Schade, der durch ein nicht in jeder Beziehung exaktes Referat an= gerichtet wird, kann ohne große Schwierigkeit wieder gut gemacht werden. Die Redaktion des Historischen Jahrbuchs ist zur Aufnahme einschlägiger wirklich fachlicher Berichtigungen jederzeit bereit, wenn sie in entsprechender Form an uns gelangen. In dem vorliegenden Falle hat v. D., wie mir scheint, fich empfindlicher gezeigt, als wirtlich durch die Sachlage geboten war. Meines Erachtens ist er nicht darauf angewiesen, sich wissenschaftliche Lorbeeren wohlfeilen Kaufes durch fritisches Zerpflücken einer auspruchslosen referierenden Bemerkung zur Novitätenschau des Historischen Jahrbuchs zu inchen.

München.

Bermann Grauert.

# Abälards verloren geglaubter Traktat De unitate et trinitate divina.

Von Remigius Stölzle in Würzburg.

Seit Goldhorns eingehenden Darlegungen in der Zeitschrift für hift. Theologie 1866, S. 162 ff., dessen Resultate neuerdings durch Denisles scharssinnige Forschungen in seinem Archiv Bd. I, S. 612 neue Bestätigung erhielten, steht es sest, daß die zu Sens 1141 zenssurerte Schrift Abälards nicht, wie man lange angenommen hatte, die Theologia christiana, sondern die sog. Introductio ad theologiam ist. Desgleichen kann es nach diesen Untersuchungen als ausgemacht gelten, daß die Theologia christiana vor der sog. Introductio abgesaßt wurde. Nur darüber ist noch keine Einigkeit erzielt, ob die 1121 zu Soissons ersolgte Verurteilung Abälards die Theologia christiana oder eine andere uns verlorene Schrift betroffen habe. Goldhorn a. a. D. S. 218 sucht das erstere glaublich zu machen, dagegen hält Cousin¹) an der zweiten Unsicht sest und ebenso Deutsch. Der Streit, in dem bisher Meinung

¹) Ouvrages inédits d'Abélard, introduction p. CXCVI: "le premier écrit sur la trinité, qu'il fut contraint de brûler lui-même en 1121 n'a laissé aucune trace, mais les écrits condamnés au concile de Sens subsistent et sont imprimés."

<sup>2)</sup> Peter Abalard 1883, S. V: "Aur insoweit kann ich Goldhorn nicht beistimmen, als ich die Theologia ehristiana nicht für identisch mit jenem Traktatus, sondern für eine — und zwar in der uns vorliegenden Gestalt vielsach unsertige — Neubearbeitung desselben ansehe"; und S. 265: "Abälard hatte die Trinitätslehre zuerst aussührlich in dem Tractatus de unitate et trinitate divina behandelt, dessen Inhalt, wie wir annehmen dürsen, wenn auch nicht ganz unverändert, in die Theologia übergegangen ist."

gegen Meinung stand, wird durch Auffindung des zu Soissons versurteilten Traktates endgiltig geschlichtet.

Durch das Studium von Frmischers Katalog der Erlanger Handsschriften auf Mifr. 229 aufmerksam geworden, das von Herrn Bibliosthefar Dr. Zucker in zuvorkommendster Weise hieher gesandt wurde, fand ich bei Einsichtnahme des Manuskriptes folgendes. Mifr. 229, eine Miszellanhandschrift auf Pergament, 23 cm hoch, 14 cm breit, aus dem 12. Jahrhundert, ehemals dem Eistercienserkloster Heilsbronn zwischen Ansbach und Nürnberg angehörig (vgl. fol. 1r u. fol. 107v), mit Aufschrift und Signatur: Boetius de trinitate Ac. V, 30 zählt 107 Blätter und enthält: a) Boetius de sancta trinitate fol. 1r — fol. 26r; b) Petri addaiolardi capitula librorum de trinitate fol. 27r — fol. 65v; c) einem anonhmen Kommentar zu a fol. 66r — fol. 103v; d) das Athanasianische Symbolum mit Kommentar fol. 103v — fol. 106v.

Dem Traktate Abälards, der uns hier allein beschäftigt, ist eine Inhaltsangabe¹) vorausgeschickt, deren ausdrückliches "Expliciunt capitula" zeigt, daß der Traktat nur auf drei Bücher berechnet war. Die von selbst nahegesegte Vergleichung mit der Theologia christiana ergibt: Mifr. libr. I = libr. I u. II der Theologia christ.; Mifr. libr. II = libr. III Theol. christ.; Wifr. libr. III = libr. IV Theol. christ.

<sup>1)</sup> Fol. 27r: Bon einer Hand aus dem 14. Jahrh. oben am Rande: Cave ne haurias venenum quo hic . . . . . . . . (an den punktierten Stellen find die Borte bis zur Untenntlichkeit beschnitten) arguit bernardus in quadam epistola ad Innocentium papam, lege prius eandem consulo tibi. — Hand des 12. Jahrh.: Incipiunt capitula librorum de trinitate magistri Petri clarissimi atque doctissimi viri cognomento adbaiolardi. - Primus liber. Continet quid velit distinctio trium personarum in deo vel quid sonent in ipso hec nomina pater filius spiritus sanctus et testimonia tam prophetarum quam philosophorum de sancta trinitate: Nec non et quare sapientia dei vocetur verbum aut benignitas ipsius dicatur spiritus sanctus, in quo etiam ea que de anima mundi a phiolsophis dicta sunt' recte de spiritu sancto intelligi monstrantur. — Secundus liber proponit summam fidei circa unitatem ac trinitatem et obiectiones adversus proposita et quod modis idem sive diversum accipiatur et quod modis persona dicatur. — Tercius, Continet soluciones adversus obiecta et generationem verbi ex patre id est sapientie ex potentia et qua similitudine potentia dicatur pater vel sapientia filius. Continet insuper processionem spiritus et quomodo Plato animam mundi quam spiritum sanctum intellexit. Vult creatam esse hoc est inicium habere et quod fidem trinitatis omnes homines naturaliter habeant. - Expliciunt capitula. Incipit liber primus. Quid velit distinctio personarum. Cap. I. -Der Traktat beginnt wie die Theol. christiana und endigt unvollendet im 3. Buch d. h. bem 4. Buch der Theol. christiana nach Coufin S. 514 mit dem Sage ... et hoc corpus est materia huius hominis.

ift also in der späteren Bearbeitung, als welche sich die Theol. christ. erweist, Mifr. lidr. I zu zwei Büchern angewachsen, Mifr. lidr. II u. III entsprechen im ganzen lidr. III u. IV der Theol. christ., haben aber ebenfalls manche Erweiterungen und Veränderungen ersahren, Buch 5 ist in der Theol. christ. neu hinzugekommen. Die Theol. christ. erscheint bei Vergleichung mit dem handschriftlichen Traktat als eine zur Verzteidigung des letzteren erweiterte Bearbeitung. Diese von Goldhorn a. a. D. S. 212 Anm. als unbewiesene Verwitzbeit.

Doch wir wollen nicht voraussetzen, was erst zu beweisen ist. Wir wollen Beweise dafür, daß der handschriftliche Traktat die frühere und die Theol. christ. die spätere Schrift und daß nicht der handschriftl. Traktat etwa ein späterer Auszug aus der Theol. christ. ist, wir wollen Beweise dafür, daß der handschriftliche Traktat wirklich das zu Soissons verurteilte Werk Abälards ist.

Man könnte sich wohl versucht fühlen, den handschriftlichen Traktat als einen späteren Auszug aus der Theologia christiana zu betrachten. Und zwar wäre in diesem Fall ein doppeltes möglich: der Auszug rührt von Abälard selbst her oder er ist von irgend einem Epitomator gemacht. Die erste Alternative hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich, ja sie darf bei der ganzen Arbeitsweise Abälards als höchst unwahrscheinlich bezeichnet werden. Den ist e. a. D. S. 592 bemerkt unseres Erachtens mit vollem Recht: "Auch gehörte Abälard seinem ganzen Charakter und seiner Anlage nach zu jenen Gesehrten, die es nicht über sich bringen, eine von ihnen sorgfältig ausgearbeitete Schrift nochmal in verkürzter Form und innerhalb desselben Rahmens wie früher zu edieren." Fassen wir die zweite Möglichkeit ins Auge, daß unser Traktat ein durch irgend einen Epitomator gesertigter Auszug sei, so haben wir es mit einer Reihe von unlösbaren Schwierigkeiten zu thun.

Bei dieser Auffassung bliebe es ein Nätsel, warum das 5. Buch der Theol. christ. im Auszug gar keine Berücksichtigung gefunden hätte. Denn wenn auch das letzte Buch unseres Traktates unvollständig ist, so sehen wir doch aus der vorangestellten Inhaltsangabe, daß vom Inhalt des 5. Buches gar keine Rede ist. Auch war der Traktat, wie bemerkt, nicht auf mehr als drei Bücher angelegt.

Man müßte es in dem vorausgesetzten Falle erklären, wie der Epistomator die ersten zwei Bücher der Theol. christ. in eins zusammensziehen und zu dieser Zusammensassung von zwei Büchern ausdrücklich den Zusatz machen konnte: "Explicit liber primus".

Es schiene ferner zwar natürlich, wenn der Auszug Stelleng ausweist, die der Theol. christ. gegenüber als abgekürzte Fassung erscheinen; und es sehlt auch nicht an solchen. 1) Auffallend aber müßten wir es sinden, wenn im Auszuge Abschnitte vorkämen, die sich als Erweiterungen der Borlage erweisen. Das ist der Fall sol. 48 v: Idem — 49 r: de illo. Allem Brauche bei Spitomatoren aber widerspräche es, wenn wir in unserem Traktate Partien auszeigen könnten, wo der Spitomator die in der Borlage vorsindlichen Abschnitte durcht andere ersetzt oder sonst längere Darlegungen de suo hinzugesügt hat. Den ersten Fall haben wir sol. 50 r: idem — intellectum, resp. sol. 52 r: diversa effectu — 52 v: meminimus, wo der Abschnitt idem und diversum proprietate (S. 484 resp. 487 der Theol. christ.) durch den neuen idem und diversum effectu ersetzt ist. Für den zweiten Fall aber, daß der Spitomator spontan eigene Gedanken zur Darstellung gebracht hätte, böten sich uns nicht wenig Beispiele.2)

Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Frage, wie man sich mit der Willfür des Spitomators abzusinden hätte, der auf einmal aus einer früher ausgelassenen Stelle 381 C 29³): Cuius — 395 C 10: constate einen kurzen Abschnitt 394 C 2: non solum — C 16: didicit fol. 30 van einer späteren Stelle nach 395 C 18: ab omnibus nachträgt und dies Versahren fol. 34 v wiederholt, wo aus der vorher übergangenen Partie 438 C 3: quid nos — 446 C 13: vigiliae der Abschnitt 441 C 1: de cuius — 19: odibilis est nach 448 C 17: praeseratur eingeschaltet wird.

Wie wäre es endlich, um zum letzten Punkt zu kommen, möglich, bei diesem Spitomator, der von seiner Vorlage bald große Abschnitte, dann wieder nur ein paar Zeilen oder gar nur ein kleines Sätzchen oder ein

<sup>1) 3.</sup> B. fol. 27v: scilicet nulli — misericordia; δαί.: dicamus — benignitatem; fol. 29r: divina — manentem; fol. 30r: de quo — persona; fol. 33r; ut vehementer — existimus; fol. 34r: Quodsi — colligere; fol. 34v: Mirare — dicens; fol. 36v: Est autem — apostoli; fol. 37v: Stulta — deum; fol. 39v: Hae vero — distinguendae; fol. 40r: Quarum — sanctus; δαί.: ita — ab eo; fol. 41v: Quodsi — recedere; δαί.: Si ergo — haereticus; fol. 50r: Dicimus — sed et; fol. 63r: idem esse — filium; fol. 64r: de rebus — constet.

<sup>2)</sup> So fol. 30 r: Potest et — 30 v: diversa; fol. 33 r: seu etiam — arguebat; fol. 37 r: de qualibus — vineas; fol. 47 r: quod si — considera; fol. 51 r: Ipse etiam — 51 v: diversorum; fol. 53 r: quia cum — esse; fol. 53 v: quia videlicet — largiens; fol. 53 v: quippe deus — benignitas; fol. 54 r: nullas — e converso; fol. 55 r: sicut potentia — accipiamus; fol. 58 r: sicut est — 60 r: admittit; fol. 60 r: Tullius — 63 v: orationis.

<sup>3)</sup> Bir zitieren nach Coufin = C; 381 = Seitenzahl der Theol. christiana der genannten Ausgabe; die Zahl nach C = die Zeilenzahl.

Wort ausläßt und im übrigen die Vorlage wörtlich wiedergibt, irgend ein vernünftiges Vrinzip seines Verfahrens zu entdecken?

Alle die aufgeführten Punkte bedeuten ebenso viele Unwahrschein= lichkeiten. Das muß die Boraussetzung, unser Traktat sei ein Auszug, verdächtig machen. Ja, wir werden diese ganze Annahme preisgeben, wenn sich uns ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten zeigt. Nun schwinden aber alle Bedenken, wenn wir das Verhältnis umkehren und den Traktat als das Ursprüngliche, die Theologia christiana aber als eine Ueberarbeitung des zu Soissons verurteilten Traktates betrachten, den Abälard in der Absicht schrieb, sich gegen Mikverständnisse und Anichuldigungen durch Erklärungen, Erweiterungen und Verwahrungen zu verteidigen. Sett erscheint das 5. Buch als ein später gemachter Zusat Abalards; das erste Buch des Traftates schwoll bei der Erweiterung an, daß daraus nun die zwei ersten Bücher der Theol. christ. wurden; was im Traktat gegenüber der Theol, christ. als Abkürzung oder Erweiterung erichien, ist bei der zweiten Bearbeitung erweitert oder abgefürzt worden; öfter aber wurden frühere Auseinandersetzungen fallen gelaffen und andere an deren Stelle gesett, auch sonst ganz neue hinzugefügt; Abschnitte, die im Traktate an späterer Stelle vorkommen, erhielten nun einen paffenderen Plat in einem neu aufgenommenen Abschnitt an früherer Stelle. Was wir vorher als unerklärliche Auslassungen ganzer Abichnitte, fleinerer Sätzchen, ja von blogen Worten bezeichnen mußten, das find bei unserer Auffassung nichts als spätere Aufätze, die Abälard bald in größerer, bald in geringerer Ausdehnung, oft auch mit einem einzigen Borte anbrachte. Dabei sollte der Traktat als Grundlage bestehen bleiben. Daraus erklärt sich auch die so oft wörtliche Uebereinstimmung von Traftat und Theol. christ.1)

<sup>1)</sup> Man könnte bei der großen Uebereinstimmung von Traktat und Theologia christiana versucht sein, die Borte Bilhelms v. Thierry (Bibliotheca patrum Cisterciensium, IV, 112): "Casu nuper incidi in lectionem cuiusdam libelli hominis illius, cui titulus erat: Theologia Petri Abaelardi... Duo autem erant libelli idem pene continentes, nisi quod in altero plus, in altero minus aliquando inveniretur..." auf unseren handschrift. Traktat und die Theologia christiana zu beziehen. Über die von Bilhelm aus den Opuscula Abäsards ausgezogenen 13 capita errorum Abaelardi (das. S. 112) weisen auf andere libelli hin als unseren Traktat und die Theologia christiana. Bir unserseits halten unter den Ansichten, welche über die Bedeutung der libelli idem pene continentes etc. geäußert wurden, die von Denisse a. D. 594, Ann. 2 für die plaussbessest. Dieser Gesepte scherte schreibt da: "Ich denke viel eher an die Theologia (introductio ad theologiam) und die Sentenzen, die dann von Bischelm Bernard zugeschickt wurden".

Die Leichtigkeit und Gefälligkeit der Erklärung spricht schon für die Richtigkeit und Wahrheit der Ansicht, daß die Theol. christ. nur eine spätere Neubearbeitung unseres handschriftl. Traktates ist. Doch dürsen wir es nicht unterlassen, hiefür noch spezielle Beweise ins Feld zu führen.

Solche ergeben sich zunächst aus einer Stelle, welche der handschriftl. Traftat und die Theol. christ. gemeinsam haben. Im handschriftl. Traftat lesen wir fol. 35r: "Hi argumentorum exercitio confisi quid murmurent scimus, ubi facultas aperte garriendi non datur etc." — Die Theol. christ. hingegen schreibt an derselben Stelle 448 C 12-13: "Hi argumentorum exercitio confisi quid murmurarint scimus, ubi facultas aperte garriendi non datur etc." Das Perfett: murmurarint gegenüber dem Präsens murmurent sagt uns deutlich, daß Abälard hier auf vergangenes anspielt. Von einem murmurare der Gegner aber erzählt Abälard da, wo er in seiner Historia calamitatum I, 22 den Verlauf der Synode zu Soiffons beschreibt: "quidam de adversariis meis id submurmuravit." Diese Gegenüberstellung von handschriftl. Traktat und Theol. christ. berechtigt uns zu dem Schlusse. daß die Theol. christ. später als der Traktat geschrieben ift, und daß Abalard an unserer Stelle wohl auf seine bei und nach der Synode zu Soiffons gemachten Erfahrungen hindeutet.

Noch schlagender aber sprechen für die spätere Abfassung der Theol. christ. Die Stellen in derselben, welche sich bei der Vergleichung mit dem handschriftl. Traktat als Zusätze erweisen. Denn da diese Zusätze unzweideutige Anspielungen auf Abalards frühere Erlebnisse und speziell auf die Erfahrungen gelegentlich der Spnode zu Soiffons enthalten. so folgt daraus, daß die Theol. christ., welche diese Zusätze enthält, später als der handschriftl. Traktat geschrieben ift. Unter den hier in Betracht kommenden Stellen drängt sich uns zuvörderft die in der Theol. christ. 406 & 14 ff. auf, wo es heift: "Quod si adhuc nec ipsius Apostoli, nec sanctorum Patrum auctoritas mihi satis suffragari videtur nec ea quoque quam supra praetendimus ratio quod in praesenti videlicet opere maxime adversus philosophorum discipulos agimus, qui nos philosophicis impetunt rationibus, quorum et penitus auctoritate ipsi nituntur, superest ut hostilis malitiae iacula pluribus retundamus rationibus, et per singula eorum respondentes obiectis, eorum compescamus latratus, ne quod ad fidei, nostrae defensionem sincera conscripsimus intentione, inde eorum invida sive erronea criminatione vilescat fidelibus unde magis patet infestum infidelibus, et quoniam infidelitatis philosophos utpote gentiles arguunt omnemque eis quasi damnatis per hoc fidei auctoritatem adimunt, in hoc nostra plurimum intendat defensio, in quo tota eorum nititur impugnatio." Selbst Goldhorn, der die Annahme, daß die Theol. christ. jur Berteidigung des früheren Werkes, nämlich des zu Soiffons verurteilten Traftates, geschrieben sei, für eine durch nichts zu beweisende Vermutung halt (a. a. D. 212 in ber Anm.), hat in dieser Stelle die Beziehung auf früher geschriebenes gefühlt, wenngleich er sie wegzudeuten versucht. Er schreibt a. a. D. 212 in der Anm.: "Die einzige Stelle, welche etwa als Beziehung auf früher geschriebenes angeführt werden könnte, ift (sic!) S. 406 md: "Superest, ut hostilis ...... vilescat fidelibus etc.', läßt sich ohne alle Schwierigkeit auf das vorausgehende beziehen und befagt also nichts weiter, als daß Abälard, nachdem bereits von mehr als einer Seite Angriffe auf seine Lehre und sein wissenschaftliches Verfahren geschehen waren, eine ungünstige Aufnahme des Werkes, an welchem er eben schrieb. erwarten und derselben schon im Voraus entgegentreten zu muffen glaubte." Wir können Goldhorn hier nicht folgen. Denn auch wenn man nichts bavon wüßte, daß die fragliche Stelle ein späterer Zusat ift, fo mußte man doch die Anspielungen auf früheres unbedingt anerkennen. Man müßte in den Worten: "ne ... inde eorum invida sive erronea criminatione vilescat fidelibus" eine unzweifelhafte Beziehung auf Abalards Berurteilung zu Soiffons feben, benn bort wurde Abalard wenigstens nach seiner Darstellung in der Historia calamitatum I, 18-22 das Opfer einer invida sive erronea criminatio; man mußte den Zweck ber Theol. christ. als einer Verteidigungsschrift geradezu ausgesprochen finden da, wo Abalard von sich sagt: "quod ad fidei nostrae defensionem sincera conscripsimus intentione". Abalard will demnach seinen Glauben verteidigen. Diesen hatte er in einem früheren zu Soiffons verdammten Traktat niedergelegt, also gilt seine Berteidigung der früheren Schrift. Diese Auffassung der Stelle, durch die einfachste Interpretation nahe gelegt, wird unabweisbar, wenn man die durch Bergleichung mit dem handschriftlichen Traktat festgestellte Thatsache hinzunimmmt, daß ber ganze Abschnitt erft späterer Zusat ift. So sprechen innere Grunde und der äußere Thatbestand, daß die betreffende Stelle erst später eingefügt ift, für die spätere Abfassung der Theol. christ.

In dieser Ueberzeugung können uns die Stellen 447 C 15—29 und 464 C 20 — 465 C 5 nur bestärken. Im ersten Falle weisen die Worte das. C 22: "Unde et nos primum huic tanto periculo tam auctoritatum quam rationum clypeum opponere curavimus" augenscheinsich auf ein schon früheres Auftreten Abälards in dieser Frage hin; ja in den unmittelbar auschließenden Worten: "in eo quidem confisi qui suos confortat dicens: Cum steteritis ante reges et praesides

nolite cogitare quomodo aut quid loquamini, dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini" dürfen wir wohl einen Fingerzeig auf seine ähnliche Lage vor dem päpstlichen Legaten zu Soiffons fehen. Im zweiten Falle muffen wir wegen der Bitterkeit der Neukerungen eine Beziehung Abälards auf unliebsame frühere Erfahrungen annehmen, wenn er schreibt: "in quo quidem si culpis meis exigentibus a catholica (quod absit) exorbitavero intelligentia vel locutione, ignoscat ille mihi, qui ex intentione opera diiudicat, parato semper ad omnem satisfactionem de maledictis vel corrigendis vel delendis, cum quis fidelium vel virtute rationis vel auctoritate scripturae correxerit." Denn darin spricht sich die Anklage aus, daß Abälard schon einmal nicht nach seiner, wie er vorher versichert hat, sincera intentio beurteilt worden sei, darin liegt der Vorwurf, daß er schon einmal eine Korrektur erfahren habe, die weder durch Vernunft noch durch Autorität der Schrift begründet gewesen sei. Dieses doppelte Unrecht aber widersuhr ihm nach seiner eigenen Darlegung durch die Verurteilung zu Soifsons. Unsere Stellen weisen also flar wiederum auf diese Zeit und damit auch auf den damals von ihm verfaßten Traktat zurück. Auch hier kommt unserer keineswegs gewaltsamen Interpretation die Thatsache zu Hilfe, daß die angezogenen Stellen im handschriftlichen Traktate fehlen, demnach als spätere Zusätze auch für die spätere Abfassung der Theol. christ. sprechen.

Schließlich beweisen mehrere als Zusätze in der Theol. christ. kon= statierte Abschnitte die spätere Entstehung der Theol. christ. dadurch. daß in ihnen ausführliche Erklärungen, vermehrte Bäter- und Schriftzitate, ausdrückliche Verwahrung gegen eine häretische Auslegung ganz offenkundig das Beftreben Abalards verraten, einen Lehrpunkt gegen früher erfahrene Mißdeutungen zu schützen. Das ist der Fall in dem Rusat 365 C 10 — 368 C 11, wo Abalard mit dem ganzen aufgebotenen Apparat offenbar den Zweck verfolgt, den auf der Synode zu Soiffons erhobenen Vorwurf, als lehre er: solum deum patrem omnipotentem esse (Hist. calam. I, 22), von sich in zweiter Auflage abzulehnen. Das gleiche trifft zu bei dem Abschnitt 476 C 18 - 477 C 14. Dieser Abschnitt ist in der Theol, christ, neu hinzugekommen unmittelbar nach jener bekannten zu Soiffons von Alberich inkriminierten Stelle: quod scilicet quum deus deum genuerit nec nisi unus deus sit, negarem tamen deum se ipsum genuisse (C I, 19). Der ganze Zusatz verdankt seine Entstehung dem Bemühen Abälards, nicht mehr der früheren Anklage zu verfallen. Cbenfo möchten wir die Zufäte 498 C 17 - 499 C 31 und 509 C 33 — 511 C 6 aus der nämlichen Absicht Abalards

erklären.1) Durch die bisherigen Ausführungen ist das Eine sicher gestellt, die Theologia christiana erweist sich aus inneren und äußeren Gründen als spätere2) Bearbeitung einer früheren theologisschen Schrift Abälards. Als diese müssen wir den zu Soissons versurteilten Traktat betrachten. Den Nachweis für diese letzere Annahme erbringen wir im folgenden.

Neber die zu Soissons verurteilte Schrift Abälards haben wir allgemeine Notizen vom hl. Bernard<sup>3</sup>) und von Otto v. Freising.<sup>4</sup>) Aus diesen können wir soviel entnehmen, daß Abälard wegen einer Schrift über die Trinität und zwar wegen Sabellianismus verurteilt wurde. Speziellere Nachrichten über die Spnode zu Soissons, die im März oder April 1121 stattsand,<sup>5</sup>) und die dort verurteilte Schrift verdanken wir einzig Abälard selbst. In seiner Historia calamitatum (E I, 18) nennt er die zur Berurteilung gelangte Schrift: quemdam theologiae tractatum de unitate et trinitate divina, ebendort (E I, 19) opus clarum quod de trinitate composueram. Und in dem von Abälard an Gilbert, den Bischof von Paris, gerichteten Briefe (E II, 151), der vor der Synode von Soissons geschrieben ist, gebraucht er von derselben Schrift den Ausdruck: viso opusculo quodam nostro de side sanctae trinitatis und wiederholt in dem nämlichen

<sup>1)</sup> Die übrigen zahlreichen Zusätze charakterisieren sich als geeignete Beispiele, nähere Erklärungen, unterstützt durch zahlreiche Bäter-, Schrift- und auch Profan-schriftstellerzitate.

<sup>2)</sup> Wann freilich die Theologia christiana abgefaßt wurde, darüber haben wir keine bestimmte Notiz außer dem terminus post guem d. J. 1121.

<sup>3)</sup> Migne Bd. 182, epist. 191, 193 u. 331.

<sup>4)</sup> Pertz, Monumenta SS. XX, 377, Gesta Friderici lib. I. c. 47 .... quare de sancta trinitate docens et scribens tres personas, quas sancta ecclesia non vacua nomina tantum, sed res distinctas suisque proprietatibus discretas hactenus et pie credidit et fideliter docuit, nimis attenuans non bonis usus exemplis inter caetera dixit: Sicut eadem oratio est propositio, assumptio et conclusio, ita eadem essentia est pater et filius et spiritus sanctus. Ob hoc Suessionis provinciali contra eum synodo sub praesentia Romanae sedis legati congregata ab egregiis viris et nominatis magistris Alberico Remense et Letaldo Novariense Sabellianus haereticus iudicatus libros quos ediderat propria manu ab episcopis igni dare coactus est, nulla sibi respondendi facultate eo quod disceptandi in eo peritia ab omnibus suspecta haberetur, concessa."

<sup>5)</sup> Sefele=Anöpfler, Ronziliengesch V2, 358 ff.

Schreiben die Bezeichnung: opusculum. Unser handschriftlicher Traktat hat den Titel: Capitula librorum de trinitate (fol. 27r), die Inhaltsangabe des zweiten Buches lautet das.: summam sidei circa unitatem ac trinitatem und fol. 39 v wird als totius disputationis thema bezeichnet de unitate... divinae substantiae ac trinitate personarum. Auch als Opusculum darf unser handschriftl. Traktat wegen der geringen Ausdehnung bezeichnet werden. Wie man sieht, treffen die erwähnten Angaben Abälards für unsern Traktat wenigstens dem Titel nach zu und machen so die Annahme, unser handschriftlicher Traktat sei identisch mit dem zu Soissons 1121 verurteilten gleichen Titels, wenigstens wahrscheinlich. Sie wird aber sofort zur Gewißheit erhoben, wenn wir sehen, daß Abälards nähere Angaben über den Traktat auf unsern handschriftl. Traktat genau passen.

Nach Abalards Erzählung, auf die wir hier allein angewiesen find, wurden gegen seine Schrift zwei Anschuldigungen erhoben. Die erste von Alberich, worauf Abalard zu seiner Berteidigung auf die unmittelbar darnach von ihm angeführte Stelle aus Augustin de trinitate lib. I: Qui putat — gignat (E I, 19) verwies. Diese Stelle findet sich wörtlich in unserem handschriftl. Traftat fol. 44v und fol. 45r. Die zweite Anklage wurde noch bei der Verbrennung, wenn Abalards Bericht getreu ift, von einem nicht genannten Gegner dahin formuliert (CI, 22): "quod in libro scriptum deprehenderat solum deum patrem omnipotentem esse." Einer solchen Anklage mußten die zwei folgenden Stellen, welche bezeichnender Weise nicht in die Theologia christiana übergegangen find, eine auffallende Stütze bieten. Es find dies fol. 53 r: "... aliud tamen proprium est patris, in eo scilicet quod pater est, et aliud filii, et aliud spiritus sancti, quia cum pater ex eo tantum dicatur, quod potens est, filius ex eo quod discretus id est potens discernere, spiritus sanctus ex eo quod benignus est . . . " und fol. 53 r: ". . . ita et patris istud esse proprium dicimus (fol. 53 v), illud filii vel spiritus sancti, quia videlicet ex eo quod pater est, hoc solum exigit, ut sit potens sive etiam omnipotens, hoc est, ut nihil ei resistere queat ..."

Das Bebenken, es fänden sich in unserem Traktate die von Otto v. Freising angeführten Worte: "Sicut eadem — spiritus sanctus" nicht, also sei unser Traktat nicht der zu Soissons verurteilte, halten wir nicht für gewichtig. Denn wir wissen ja nicht, ob diese Stelle nicht etwa in dem uns nicht erhaltenen Teile des 3. Buches stand, wir wissen überhaupt nicht, ob Otto v. Freising wörtlich zitierte, wir wissen nicht, ob er nach einer Schrift Abälards oder nur nach einer mündlichen

Acußerung seine Anführung macht, worauf das dixit zu deuten scheint. Kurz, der besprochene Sinwand erschüttert unsere Ueberzeugung, daß wir in unserem handschriftl. Traktat den zu Soissons verurteilten vor uns haben, in keiner Weise.

Ja, diese Ueberzeugung erhält eine neue Stütze, wenn wir zeigen können, daß die Behauptung, der nachmals zu Svissons verurteilte Traktat Abälards über die Trinität sei speziell gegen Roscellin gerichtet gewesen, gerade für unseren handschriftl. Traktat gilt.

Den Beweis hiefür entnehmen wir brieflichen Aeußerungen Abälards und Roscellins, besonders aber der ganzen Haltung unseres handschriftlichen Traktates.

Abälard erzählt in seinem Briese an den Bischof von Paris, an dessen Echtheit kein ernster Forscher mehr zweiselt, wie Roscellin gegen ihn wühle, nachdem dieser sein (Abälards) Opusculum über die Trinität gesehen habe, das er (Abälard) speziell gegen Roscellins Häresie gerichtet habe. 2) Abälards Schrift über die Trinität war also thatsächlich gegen Roscellin gerichtet, diese Schrift aber wurde nachmals zu Soissons verwrteilt, also war die zu Soissons verwrteilte Schrift Abälards gegen Roscellin gerichtet. Da nun unser handschriftlicher Traktat eben der zu Soissons verurteilte ist, wie vorher gezeigt, so muß er offenbar auf Roscellin gemünzt sein.

Bu demselben Resultate, daß unser handschriftl. Traktat auf Roscellin ziele, führen die Schlüsse, welche uns die Lektüre des wohlbekannten Briefes von Roscellin an Abälard nahe legt. Roscellins Brief polemissiert nämlich augenscheinlich gegen eine Darlegung Abälards, welche besonders die singularitas im Wesen Gottes betonte. Nun trifft das gerade für unseren handschriftl. Traktat in ganz auffallender Weise zu; schon das außerordentlich häusige Borkommen der Worte singularitas und singularis in Beziehung auf göttliches Wesen im handschriftlichen Traktat ist Beweis genug dafür. Roscellin hatte also in den theologischschlichen Stellen seines Briefes (E II, 796: Si igitur — 801: Amen)

Bgl. Prantl, Geschichte der Logit II<sup>2</sup>, 82, Unm. 322; Goldhorn a. a. D. 208, Unm. 39 u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epist. ad G. Paris. episc. (Opp. II, 150 f.): ".... Relatum est nobis a quibusdam discipulorum nostrorum supervenientibus, quod elatus ille et semper inflatus catholicae fidei hostis antiquus, cuius haeresis detestabilis tres deos confiteri, imo et praedicare Suessionensi Concilio a patribus convicta est atque insuper exilio punita, multas in me contumelias et minas evomuerit, viso opusculo quodam nostro de fide sanctae Trinitatis maxime adversus haeresim praefatam, qua ipse infamis est, conscripto".

offenbar unseren handschriftl. Traktat vor Augen, und zwar muß das vor der Berurteilung zu Soiffons gewesen sein, denn sonst hätte sich Roscellin diese Gelegenheit zu Vorwürsen gegen Abälard nicht entgehen lassen. Wir dürsen sonach den Rückschluß machen, Roscellin hätte sich kaum so gegen Abälard und dessen Schrift ereifert, wenn nicht Abälard ihn zuvor angegriffen hätte, wenn nicht Abälards Traktat eben gegen Roscellin seine Spize gekehrt hätte.

Noch mehr drängt uns zu diesem Schluffe die Betrachtung der in unserem handschriftl. Traftat enthaltenen unverkennbaren Beziehungen auf Roscellin. Um diese jedoch richtig würdigen zu können, ist eine kurze Darlegung von Roscellins philosophisch-theologischen Ansichten,1) soweit fie uns befannt find, unerläßlich. Nach den Berichten Anselms, Abälards und nach Roscellins Brief an Abalard läßt fich seine Lehre in folgende Bunkte zusammenfassen: a) Roscellin leugnet die objektive Existenz der Universalien und erkennt nur das Individuelle an, desgleichen betrachtet er auch den Qualitätsbegriff nur als blogen Namen, es gibt feine Farbe, keine Weisheit an sich, sondern nur farbige Körper, Weisheit in der Seele. b) Den Teilbegriff faßt Roscellin nach dem Vorgang eines Anonymus aus dem 10. Sahrhundert als etwas dem subjektiven Denken angehöriges und sucht die entgegenstehende Auffassung an einem schon bei Boetius gebrauchten Beispiele ad absurdum zu führen. Das Haus als solches ist ein Ganzes, nähme man auch die Teile desselben als real existierende Substanzen, so mußte g. B. die Mauer, ein Teil des Hauses, als Substanz wieder Teile haben, also Teil von sich selbst sein. c) Diese nomi= nalistische Auffassung übertrug Roscellin auf die Theologie, speziell auf die Lehre von der Trinität und fam so in Konsequenz seiner Lehre zum Tritheismus, d. h. die drei göttlichen Personen wurden für ihn zu drei Göttern, wenn der Sprachgebrauch so zu sagen erlaubte, wie Roscellin felbst sich ausdrückte.

Beziehungen auf diese eben angeführten Lehren Roscellins lassen sich nun in unserem handschriftl. Traktat unschwer aufzeigen.

Schon die von Abälard besonders betonte singularitas erscheint als Spitse gegen Roscellins Auffassung der Trinität; noch mehr aber müssen wir alle die Stellen als Seitenhiebe auf Roscellin ansehen, wo Abälard ausdrücklich bemerkt, daß nur ein Gott und auf feine Weise mehr

<sup>1)</sup> Bgl. Kaulich, Geschichte der scholastischen Philosophie S. 265 — 77; Stöckl, Geschichte der Philosophie des Mittelalters I, 135 — 40; Hauréau, histoire de la philosophie scolastique I, 243—65; Bach, Dogmengeschichte des Mittelasters II, 27—32, 38—41; Prantl, Gesch. der Logit II<sup>2</sup>, 78—82 u. a.

Götter seien, wie z. B. fol. 39 v, fol. 40 r, fol. 61 r ober fol. 61 v, wo geradezu gesagt wird: nicht drei Götter ober brei Substanzen.1)

Ebenso trägt die ganze, nicht in die Theologia christiana übergegangene Erörterung fol.  $58r-60r^2$ ) über das Berhältnis vom Teil zum Ganzen mit dem üblichen Beispiel von den Teilen des Hauses: tectum, paries, fundamentum und die Beziehung auf die Trinitätssehre einen polemischen Charafter; sie ist indirekt der Zurückweisung der gefennzeichneten Roscellinischen Argumentation gewidmet.

Sind so die sachlichen Beziehungen unseres Traktates auf Roscellin außer Zweifel, dann darf es bei den offenbar schon frühzeitig zwischen Abälard und Roscellin, zwischen Schüler und Lehrer ausgebrochenen Feindseligkeiten nicht Wunder nehmen, wenn unser Traktat es auch an

persönlichen Ausfällen gegen Roscellin nicht fehlen läßt.

In dem bekannten Briefe Roscellins an Abalard verwahrt fich erfterer gegen Abalards Borwurf, als sei er (Roscellin) "omni vitae spurcitiae notabilis" (II, 793). Ift unsere Vermutung zu fühn, wenn wir die Stelle fol. 38r (Theol. christ. 458) in unserem Traftat auf Roscellin beziehen, wo Abalard sagt: "nisi enim se ipsum deus manifestet, nec tunc natura nostra eum videre sufficiet nedum nunc mortales omni spurcitia peccatorum pleni ratiunculis suis comprehendere incomprehensibilem nitantur, qui nec se ipsos nec quantulaecumque naturam creaturae discutere ratione sufficient"? Abalard neunt in seinem Brief an den Bischof von Paris (II, 151) den Roscellin einen "pseudodialecticus". Dürsen wir nicht fol. 47 r (Theol. christ. 482) unter dem ungenannten Gegner, den Abalard als "astute (sic!) dialectice seu versipellis sophista" anredet, Roscellin verstehen? Weist fol. 48r (Theol. christ. 483) in dem Sate: "quas tamen possumus aggrediemur, maxime ut pseudodialecticorum importunitatem refellamus quorum disciplinas et nos paululum attigimus "(sic!)3)

<sup>1) 39</sup> v: unum tantummodo deum esse ac nullo modo plures esse deos (Th. chr. 465); 40 r: quarum licet unaquaeque sit deus sive dominus, non tamen plures dii sunt aut domini (jehlt bem Wortlaute nach in ber Th. chr.); 61 r: . . . cum unaquaeque trium personarum sit deus sive substantia, non tamen ideo plures dii sunt sive substantiae (Th. chr. 504); 61 v: . . . non ideo oportet tres deos dici sive tres substantias . . . . (Th. chr. 505).

<sup>2)</sup> Dieser Abschnitt mit den zur Beranschausichung des Verhältnisses der drei göttlichen Personen gewählten Beispielen gab wohl hauptsächlich Otto v. Freising Anlaß zu der Bemerkung (s. oben 681, 4), Abälard habe den Unterschied der drei Personen zu sehr abgeschwächt (nimis attenuans non donis usus exemplis).

<sup>3)</sup> Der handichriftliche Trattat gewährt an den Stellen, wo er mit der Theol. christ. wörtlich stimmt, zahlreiche Berbesserungen des Textes, der in der Theol. christ. vielsach im Argen liegt, worauf schon Deutsch a. a. D. hinwies.

das pseudodialecticus nicht direkt auf Roscellin, und das Relativfätzchen "quorum — attigimus" nicht auf Abälards einstigen Unterricht bei Roscellin, dessen Schüler er bekanntlich kurze Zeit war? Ja, wir gehen noch weiter und kaum sehl, wenn wir alle die Ausfälle gegen die verbositas inimicorum Christi (fol. 34 v), die mit ihren Fallstricken die Laien und weniger Unterrichteten täuschen, die Ausfälle gegen die Prosessoren der Dialektik fol. 36 v u. 37 r, fol. 38 v, fol. 39 r, 39 v u. a. als Angriffe auf Roscellin betrachten.

Nach alle dem ift es gerechtsertigt zu sagen, unser handschriftslicher Traktat kehre seine Spike gegen Roscellin und seine Anhänger. Trothem darf und muß auch noch von der Theol. christ. gesagt werden, daß sie gegen Roscellin und seine Anhänger polemissiere, denn der Grundstock der Theol. christ. ist ja eben unser handschriftl. Traktat, dessen Beziehungen auf Roscellin wir außer Zweisel gesett haben. Wir können daher mit größerer Sicherheit, als es Goldhorn a. a. D. 208—210 und Anm. 40 möglich war, die Beziehung auf Roscellin auch noch von der Theol. christ. behaupten, wenn Abälard auch insolge veränderter Zeitumstände manche Modisstation des früheren Traktates eintreten ließ. Diese Einsicht verdanken wir eben unserem Funde, welcher, wie die bisherige Beweissührung ergeben dürste, nichts anderes ist, als der zu Soissons 1121 verurteilte, gegen Rosecllins Häressie geschriebene Tractatus de unitate et trinitate divina von Abälard.

Näheres über die feineren theologischen Unterschiede zwischen handsschriftl. Traktat und Theol. christ. werden Theologen von Fach der Ausgabe des handschriftl. Traktates, die wir demnächst veranstalten, entnehmen können. Desgleichen überlassen wir es als Laie den Fachleuten, aus der Vergleichung von handschriftl. Traktat und Theol. christ. die entsprechenden Schlüsse auf Abälards theologischen Entwickelungsgang zu ziehen.

### Bur Frage nach der Existenz eines "Liber Papiensis".1)

Von Robert von Nostit = Riened S. J.

Die langobardischen Gesetze sind nach ihrer Entstehung squelle von zweisacher Art: heimische, deren Satzung von den Königen des langobardischen Stammes herrührt, und fränkischedeutsche, welche in der gesetzgeberischen Thätigkeit der fränkischen und deutschen Herrscher von Karl dem Großen an, freilich nicht ohne Unterbrechung, dis auf Heinrich III. ihren Ursprung haben.

Die schriftliche Zusammenfassung des heimischen Rechtes nennen wir bekanntlich das Edikt, die des fränkisch = deutschen die Kapitularien=

sammlungen oder das Kapitulare.

Die Erkenntnisquellen des langobardischen Rechtes sind demnach Sammelhandschriften, welche entweder bloß das Sdikt oder bloß die italienischen Kapitularien oder beide enthalten. Sine Sammslung von Amtswegen hat nicht stattgefunden; auch sehlte es an einer privaten, die nachträglich hätte rezipiert werden können. Kein Anseigligs verband in karolingischer Zeit Sdikt und Kapitulare zu einem Rechtsbuch.

### 1. Bur Editionsgeschichte.

Schon seit den ersten Ausgaben der Volksrechte durch Herold u. a., seit Goldast und Muratori konnte man eine doppelte Reihe von langobardischen Gesetzessammlungen unterscheiden, die der chrono-

<sup>1)</sup> H. Prof. Dr. Büdinger in Wien hat zu der nachstehenden Untersuchung die Anregung gegeben. Mir ist die Gelegenheit willkommen, meinen ergebensten Dank dafür abstatten zu können.

logischen und die der sustematischen Ordnung. Im Fortgang der Rechtsaufzeichnungen ift dieses ja der Gang naturgemäßer Entwicklung, wie wir ihn auch in der Geschichte des kanonischen Rechtes wahrnehmen. Die Rechtssatzungen werden bei Beginn der legislativen Thätigkeit zunächst so aufgezeichnet, wie sie erflossen, in chronologischer Abfolge, und erst ein gesteigertes juristisches Bedürfnis, verbunden mit tüchtiger juriftischer Bildung, mit einem Wort ein höheres Rulturleben verlangt nach spstematischer Sichtung, Durchdringung, Aufzeichnung des geschriebenen Rechtes und nur ein höheres Kulturleben vermag dieses zu leisten. Viel weiter, über die Unterscheidung chronologisch und systematisch geord= neter Handschriften hinaus, konnte die Erkenntnis um die Fortbildung des langobardischen Rechtes nicht gelangen, so lange die alten Ausgaben einzig vorlagen. Haftet ihnen doch der nämliche Mangel an, der bei vielen Ausgaben der ersten Editionsperiode zur Geltung kommt. Man fann ihn hervorheben, ohne deshalb die hochverdienten Träger damaliger Quellenforschung darob, was ja ungerecht wäre, zu tadeln. Es wurde tein erschöpfendes Erfassen der handschriftlichen Ueberlieferung zur Grundlage genommen. Man hielt sich vielmehr zumeist an den nächst erreichbaren Roder. Welcher Art diefer war, dafür forgte der Zufall, und nicht immer ist es ein gunftiger gewesen. So hatte in unserem Fall Muratori an seinem Roder Cftensis nicht eben den besten Pfadfinder.

Eine Aenderung konnte erst eintreten, wenn die kritische Forschung durch zahlreiche wissenschaftliche Reisen, durch die Zugänglichkeit der Archive, durch das Verständigungsmittel einer sachwissenschaftlichen periodischen Literatur, durch die hegemonische Leitung gesehrter Gesellsschaften gesördert wurde.

Erst mit den so umfassenden und ersolgreichen Vorarbeiten der ersten Wonumentisten beginnt auch tiefer eindringende Erkenntnis der langobardischen Rechtsgeschichte.

Habemie unter den Rechtsbüchern zunächst nur den Schwaben- und Sachsenspiegel ins Auge gefaßt, 1) so trat doch schon in den Anfängen des großen Unternehmens eine Erweisterung des Planes ein, welcher auch die einst als Leges barbarorum bezeichneten Bolksrechte mit einbegriff. Dem langobardischen Volksrecht scheint von Anfang an rege Ausmerksamkeit geschenkt worden zu sein. 2)

Im Jahre 1821 arbeitete Pert bis in den Herbst auf der Wiener

<sup>1)</sup> Bgl. Siftor. Ztichr. XXI (1869), 410.

<sup>2)</sup> Bgl. Archiv d. Gef. f. ält. d. Gefchichtst. Bd. II (1820), 366, 395.

Hofbibliothek. In seinem Reisebericht ist bereits von zwei Handschriften langobardischer Rechtssammlungen die Rede, welche für die Zwecke der Gesellschaft benutt worden seien. Den da ab dis zum Jahre 1861 sind die Borarbeiten für die Ausgabe des langobardischen Rechtes sortsgeset, nach manchen Störungen immer wieder aufgenommen worden. Und 1868 erst erschien die Monumental-Ausgabe von Bluhme und Boretius. Gedachte Ausgabe bildet die Grundlage der nachstehenden Untersuchung. Mein lange bevor diese Ausgabe erschienen ist, waren bereits völlig neue Anschauungen über den Entwicklungsgang und den Ueberlieferungsbestand des langobardischen Rechtes in Fachkreisen Gemeingut geworden. Es geschah dieses durch eine 1850 erschienene Abhandlung von mäßigem Umfang, aber großer Bedeutung und noch größerem Erfolg: "Die Geschichte des Langobardenrechts. Eine Abhandslung von Vohannes Merkel. Als Beitrag zu Savignys Geschichte des römischen Rechts im Weittelalter. Verlin 1850. 4)

Nach dem Wiener Aufenthalt von 1821 reiste Perty nach Italien. Von Handschriften des langobardischen Rechtes ist in den Reiseberichten wiederholt die Rede. Wichtig war, daß er Bluhme, den eben solche Arbeiten beschäftigten, in Kom sur die Ausgabe in den Monumenten gewann. Im 4. und 5. Band des Archivs (1822 und 1824) hat Bluhme die ersten Ergebnisse niedergelegt. Die zweite dieser Abhandlungen zumal bot erhebliche Bereicherung der Kenntnisse und zeichnet sich dabei durch vorsichtiges Maßhalten aus.

In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre hatte Merkel, durch Savigny angeregt, sich dem Studium des langobardischen Rechtes zu-

<sup>1)</sup> Archiv III (1821), 628, 650, IV (1822), 225 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Bluh me in der Hiftor. Ztichr. XXI (1869), 410.

s) Die alten Ausgaben verzeichnen Stobbe, G. d. d. N. D. I, 119 und Anjchütz in: "Kritische Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" v. L. Arndts, J. K. Bluntschli, J. Pözl IV (1857), 248 st. Seitdem ist dazugekommen Padeletti, fontes iuris italici medii aevi 1877. Mir nicht zusgänglich. Nach Brunner, d. R.B. I, 368 "fußt" diese Ausgabe "auf der Bluhmes" (für das Goitt); im Liber Papiensis wird sie von Schröder, Lehrb. d. deutschen Rechtsgesch. (1889) S. 223 R. 48 als "Abdruck" der Ausgabe von Boretius bezeichnet.

<sup>4)</sup> Sie war ursprünglich bestimmt, in die Nachträge zur zweiten Ausgabe von Savignys, G. d. r. R. im MU. ausgenommen zu werden. Bgl. Bd. VII (1851) Vorr S. III st. In Turin erschien 1857 eine italienische Uebersetung mit Nachträgen Merkels: Memorie e documenti inediti spettanti alla storia del diritto ital.

v. Bollati; mir nicht zugänglich.

gewendet. 1) Er bereiste gleichfalls Italiens Bibliotheken und Archive. Es gelang ihm, den Roder Estensis Muratoris wiederzufinden. Die Sandschrift von Polirone bat er, wie Unschütz behauptet, eigentlich entdeckt.2) Ein dritter Fund von Bedeutung war der des Roder Bran= catianus in Neapel. Satten die Bibliothekare, wie Bluhme schreibt. ihm gegenüber die Existenz einer Handschrift langobardischer Gesetze "standhaft geläugnet",3) so ist auch hier Merkel glücklicher gewesen. Nach seiner Rückfehr überreichte Merkel der juristischen Kakultät zu Erlangen eine Differtation, in welcher, wie es scheint, die später als "bahnbrechend"4) gepriesenen Resultate bereits niedergelegt waren. Gengler hat diese Arbeit vorgelegen. Jedoch blos im Manustript. Defihalb konnte er, wie er ausdrücklich hervorhebt, 5) von dem Inhalt der Abhandlung in seiner Rechtsgeschichte, die eben 1849 und 1850 erschien, keinen Gebrauch machen. Da finden wir noch die alte Zweiteilung in Handschriften der chronologischen und solche der sustematischen Ordnung, ohne daß weitere Versuche erwähnt werden, ein flareres Bild zu gewinnen. 6) Der bahnbrechende Fortschritt, den Merkels Abhandlung hierin brachte, bestand aber hauptsächlich in der Unterscheidung verschiebener Gruppen von Handschriften der chronologischen Ordnung. Diese Gruppen folgen felbst auch wieder chronologisch aufeinander. Sie gewähren flaren Ginblick in den Entwicklungsgang der langobardischen Jurisprudenz und enthüllen in der That wenn nicht große Kortschritte der Wiffenschaft, so doch ein reges Streben darnach. Der Ruhm der Priorität ist den Gloffatoren von Bologna genommen, lange vor ihnen war diese Lehrweise gekannt und geübt. Dieser Erörterungen wegen wurde ja auch gesagt, Merkel habe für den Nachweis der Kontinuität des Rechtsstudiums ein ähnliches geleistet, wie Savigny, dieser für das römische, jener für das langobardische Recht. 7)

<sup>1)</sup> Bgl. den Artikel J. Merkel in der Allg. d. Biogr. und 3tschr. f. Rechtsgeschichte III (1864), "zur Erinnerung an J. Merkel" von Unschüß, S. 194.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Rechtsgesch. III, 200 f.; dagegen war es nach Boretius W. v. Giesebrecht, der zuerst auf diese HS. ausmerksam machte. LL. 4. S. LVIII (§ 15 d. Borrede).

<sup>3)</sup> Archiv. IV (1822), 373.

<sup>4)</sup> Anschütz in: Zeitschr. f. Rechtsgesch. III, 203, 204.

<sup>5)</sup> Deutsche Rechtsgesch., im Grundriß. Erlangen 1849 f. S. 183 ff.

<sup>6)</sup> Ebenso Stenzel, Grundriß zu Vorlesungen über d. d. Staats= u. Rechts= geschichte. Breslau, 1832. S. 88.

<sup>7)</sup> Beitschr. f. Rechtsgesch. III. 204.

Es ist sehr eigentümlich, daß der wesentlichste Punkt in diesen Enthüllungen bereits von Bluhme, Archiv V (1824), 224 ff. aussgesprochen wurde, aber, wie es scheint, wenig Berücksichtigung sand. Unter den Handschriften der chronologischen Ordnung unterscheidet auch er einige Gruppen; im Grunde die nämlichen, wie später Merkel. Die eine davon, die jüngste, welche chronologisch und genetisch den Uebergang zur systematischen Sammlung, zur Lombarda, bildet, nennt er vorsichtig und bezeichnend die "geschlossene Sammlung". Es ist dieselbe Handsschriftengruppe, die Merkel als "Liber Papiensis" den Fachgenossen vorstellte. War bis auf Merkel von "Liber Papiensis" nirgend die Rede, so erscheint er von 1850 ab als nie sehlendes Inventarstück aller deutschen Kechtsgeschichten.

Den Entstehungsort, den Merkel so sicher bezeichnete, hat man später in Zweisel gezogen. Deshalb wurde es vielsach üblich, vom "sogenannten Liber Papiensis" zu sprechen, mit welchem Vorbehalt man andeuten wollte, daß in der Kontroverse über den Entstehungsort das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Was aber die Entstehungsweise und die dadurch bedingte Eigenart des Liber Papiensis anlangt, wurde

Merkels Ansicht in ihren Hauptzügen herrschende Meinung.

Ihr zufolge ist der Name Liber Papiensis nicht eine Kollektivsbezeichnung für mehrere Handschriften und Handschriften Sruppen, die natürlich im großen Ganzen den nämlichen Inhalt haben, in denen vergleichsweise bessere Ordnung herrscht als in den älteren, die ein zweiselloses Zeugnis abgeben für das Bedürsnis nach besseren Gesetzessammlungen und die Fähigkeit solche herzustellen, die endlich die notwendige Grundlage für die Lombarda bereiteten; der "Liber Papiensis" ist mehr als alles das, er ist eine Redaktion des langobardischen Rechtes, eine literarische Individualität, in welche man endlich in den ersten Jahrzehnten des elsten Jahrhunderts Stikt und Kapitular zu einem Rechtsbuch zusammensaßte, das planmäßig angelegt und durchgeführt wurde und mit juristischem Apparat versehen ist.

Es begreift sich wohl der Erfolg, den Merkels Arbeit hatte. Der Bersasser fündigt von vornherein an, seine Ergebnisse seien ebenso neu als gewiß. Allerdings eröffnet diese Studie große Gesichtspunkte. Aus allem und jedem spricht eingehendes Studium und völliges Besherrschen der Gesamtüberlieserung, deren Bestand nunmehr sorgfältig aufs

genommen war.

In den Nachträgen zur Geschichte des römischen Rechtes im Mittelsalter hat Savigny wiederholt, zumal wo es sich um Langobardenrecht handelte, Merkel das Wort gegeben, seinen Aussührungen mehr als

einmal Anerkennung zu teil werden lassen. Merkel, nun auch schon Mitarbeiter der Monumente, war auf dem Gebiet des langobardischen Rechtes fortan sührende Autorität. Der italienische Herausgeber des Editts folgt ihm mit Zuversicht, und, wo Merkel noch nicht vorangegangen, mahnt Baudi a Besme zuzuwarten, bis er sich ausgesprochen habe. 1) Anschütz, der in einer Besprechung der letztgenannten Edition offenbar umfassende eigene Studien niedergelegt hat, betont vielleicht noch schärfer, das man den "Liber Papiensis" als einsheitliche Ueberarbeitung von Editt und Kapitusare ansehen müsse, während er in der Klassiszierung der Handschriften und anderem durchaus Merkel folgt. 2)

Nach dem Tode Merkels übernahm Boretius die Ausgabe. 3) Schon nach einigen Jahren (1864) hat er sich, wenngleich in sehr zurückshaltender Weise dahin ausgesprochen, daß die Klassisstation der Handsschriften von Grund aus umzugestalten sei. Merkels ganze Darstellung ist aber auf dieser Gruppierung der Handschriften aufgebaut. 4)

### 2. Poretins gegen Merkel.

Thatsächlich hat Boretius sein Vorhaben in der 1868 erschienenen Ausgabe (LL. 4) durchgeführt. Er behielt zwar, vielleicht nicht ohne Widerstreben, die einmal eingebürgerte Bezeichnung als "Liber Papiensis" bei, 5) aber zwischen den beiden Monographien, die man jetzt über den "Liber Papiensis" hatte, der Abhandlung von Merkel und der Vorrede von Boretius, bestand in der Ansicht über das, was man so nennt,

<sup>1) &</sup>quot;Edicta ceteraque" etc. M. h. patr. VIII, S. XLIII ber Borrebe. Und ebendas. S. XV: "De libris et fato iuris langobardici saec. X, XI, XII certum ac tutum iudicium proferri tum demum poterit, cum italicae historiae et iuris prudentiae studiosis innotescent, quae de universa re summa constantia et studio collecta nec minore perspicacia disposita in lucem editurus est v. cl. J. Merkel."

<sup>2)</sup> Rrit. Uebersch. a. D.

<sup>3)</sup> Bgl. die Rapitularien im Langobardenreiche. 1864. Borr. S. V.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 55. Man beachte die letten Worte der Note: "Wenn Merkel die mir gewordene Ginsicht in einzelne HSS. selbst gewonnen hätte, würde er seine früheren Ansichten teilweise modisiziert haben."

<sup>5)</sup> In den "Kapitularien im L. K." vermeibet er immer diesen Ausdruck. In der Ausgabe beruft er sich stets auf Merkels Namengebung. Bgl. Borrede, S. XCVII. Daß man zweiselte, ob er in der Ausgabe ihn beibehalten würde, kann vielleicht bei Bethmann Hollweg, d. germ. rom. Zivispr. im MU. II (1873), 280, Note, angedeutet sein.

mehr Gegensatz als Uebereinstimmung. Dem Einen ist er, wie wir oben bereits sagten, die Vereinigung von Sdift und Napitular und die Ueberarbeitung von beidem zu einem geschlossenen Rechtsbuch, eine eigentliche Redattion des Corpus iuris langobardiei, freilich chronologisch geordnet; dem andern ist "Liber Papiensis" eine Rollettivbezeichnung für eine Anzahl von in vielen Stücken ähnlichen Sammelhandschriften, deren genetischer Ausgang von einer Redattion sich nicht beweisen läßt. Es liegt am Tage, daß in der zweiten Ansicht der Name "Liber Papiensis" auch unter der Rücksicht nicht glücklich gewählt scheint, weil jedes Buch eine Einheit des Ursprungs hat und entweder von einem Verfasser, oder wenn von mehreren, dann aber nach einheitlichem vorsbedachten Plane versaßt ist.

Die Opposition von Boretius gegen Merkel war nun freilich nichts weniger als ausdringlich, vielmehr fast zaghaft, da und dort in der ungeheuren Weite seiner Vorrede gelegentlich vorgebracht, ja zum teil in Anmerkungen und Andeutungen versteckt. Daher mag es kommen, daß gedachter Gegensaß, wie mir dünkt, wenig bemerkt wurde. Boretius bewundernswerte Arbeit fand von berusenster Seite hohes Lob.1) Allein die Korrektur, die er an Merkels Ausstellungen vornahm, drang nicht durch, noch weniger wurde sie weitergebildet. Die meisten, ja wohl alle Rechtsgeschichten und einschlägigen Abhandlungen zitieren friedlich Merkel und Boretius nebeneinander, sprechen aber alle weit mehr im Sinne der erstgenannten Ansicht als im Sinne der besseren, der zweiten. 2) Ja selbst Bluhme, der in einer Selbstanzeige³) den 4. Band der Leges besprach und ohne Zweisel die Bedeutung der Ausgabe zu würdigen

<sup>1)</sup> Bgl. Fider, Forschungen z. R. u. RG. It. Nr. 455, N. 4 (III, 56). Hinweis darauf bei Brunner, d. RG. I, 389, Nr. 8. — Lit. Zentralbl. 1869, Sp. 1423 ff.

<sup>2)</sup> Fider sagt zwar, durch Boretius seien diese Studien auf eine neue Grundlage gestellt worden. Das scheint sich aber vorab auf die genaue Beschreibung und Prüsung der HSS. zu beziehen. Allerdings spricht Fider weit mehr im Sinne von Boretius über den L. P. Meines Wissens ist er aber der einzige. Auch Brunner a. a. D. nennt die Arbeit von Boretius grundlegend. Aber an den beiden Stellen, die unten zitiert werden, schließt er sich Merkel an. Aehnlich K. Schröder, Lehrb. d. d. RG., S. 233. Noch bestimmter im Sinne Merkels F. Walter, d. RG.<sup>2</sup> (1857), I, 381 (freilich vor Boretius). Ebenso Genzler, german. Rechtsdenkmäler, Erlangen 1875, S. 165 f., § 71. Vethmann Hollweg, germ. Töm Zivilpr. im MA., II, 280 u. a. Borsichtiger Schulte, Lehrb. d. K. u. RG.<sup>5</sup> (1881), S. 79.

<sup>3)</sup> Sift. 3t f dr. XXI (1869), 410, 415.

vermochte, sagt kein Wort von dem so wichtigen Umstande, daß sie auf einem neuen Grundriß aufgeführt wurde, eine völlig neue Gruppierung der handschriftlichen Ueberlieferung zur Basis hat.

### 3. Die handschriftliche Aleberlieferung.

Boretius bezeichnet seine 8 Handschriften mit fortlaufenden arabischen Nummern; da aber in zwei Handschriften u. a. auch solche Teile untersichieden werden, die textgeschichtlich verschiedenen Ursprungs sind, so erhalten diese Teile eigene Nummern, daher 10 im ganzen.

SS. 1: Roder Eftensis, eine Abschrift alter Borlage s. XV. ex.;

- , 2: die Ediktfragmente von S. Marco in Benedig s. XI ex. oder XII in.;
- 3: Ambrosiana O. 53 und 55 s. XI in.;
- " 4: British Mus. Additional 5411, in ihrem Hauptbestand um 1030 geschrieben;
  - 5: Laurentiana Plut. 88, super. Mr. 86, s. XI ex.;
- " 6: Roder Padolironensis, einst in Polirone jett in Padua. s. XI ex.;
- " 7: Paris lat. 9656 (früher Rodez Eufemianus in Berona), s. XI ex.;
- " 8: Wiener Hofbibliothek, ius civ. 210 s. XI (nach ber gegenwärtigen Signatur 471);
- " 9: ist der zweite Teil von 1;
- " 10: ist der jüngste Teil von 4.

Merkel') zählt als Handschriften des Liber Papiensis sechs auf. Bon den acht bei Boretius kommt HS. 2 in Wegfall, weil sie blos Ediktbestandteile enthält, und HS. 3, aus welcher Merkel eine eigene Klasse macht, welche chronologisch dem Liber Papiensis vorhergeht. Die übrigen sechs Handschriften teilt Merkel in drei Familien:

Die erste (F.), durch eine Handschrift vertreten, nämlich durch den Estensis, enthält die eigentliche Walkausinische Redaktion in vollständiger Form.

Die zweite (G.), von drei Handschriften gebildet (und zwar durch Boretius 7, 4, 8), ist im Vergleiche zu F. "schon mehr oder weniger unvollständig".

Die dritte (H.), zu der zwei Handschriften gehören, "enthält geradezu die kürzere Redaktion". Es sind die Handschriften Boretius

<sup>1)</sup> Gefch. d. L. R. S. 17 ff.

5 und 6. Merkel will diese fürzere Redaktion dem Widolinus, der in

SS. 5 genannt ist, zuschreiben.

Boretius teilt dagegen die Handschriften in zwei Familien. Die Hes. 1 und 2 kommen dabei weniger in Betracht, weil sie beide nur für einen Teil des Schiktertes von Belang sind. He. 2 ihres sragmentarischen Zustandes wegen und He. 1, weil sie jenen Teil des Schiktes im Roder Estensis umfaßt, der bis zu Liutprand 101 einschließlich reicht. Von den übrigen bilden die Klaffe A (die nicht glosssierte Sammlung) 3, 4, 5, 6; die Klasse B (die glosssierte) 7, 8, 9. Auf die Begründung werden wir zurücksommen müssen.

Obgleich Merkel drei Familien unterscheidet, so sind ihm diese doch nur Barictäten des einen Liber Papiensis, welcher durch ihn in die Rechtsgeschichte eingeführt wurde. Es muß demnach das Paveser Rechtsbuch als literarische Individualität durch irgendwelche Eigentümlichkeiten

charakterisiert sein.

Nun brängt sich die Frage auf: durch welche ihnen gemeinsame und sie von anderen unterscheidende Merkmale heben sich die Handschriften, welche den Liber Papiensis vorstellen, ab von den früheren Handschriften der chronologischen Ordnung; — durch welche ihnen gemeinsame und sie verbindende Merkmale schließen sie sich aneinander zu einer geschlossenen Gruppe?

Man sieht, von einer genügenden Beantwortung dieser Frage hängt die Existenz eines Liber Papiensis im Sinne Merkels einigermaßen ab.

# 4. Was ist der Liber Papiensis, ein einseitsiches Nechtsbuch oder ein Kollektivname für Sammeshandschriften?

Nachdem Merkel in der "Geschichte des lang. Rechtes" S. 13 geschrieben hat, im Kreise der Paveser Rechtsschule sei es unternommen worden "die langobardischen Königsedikte mit den seit Karl dem Gr. erlassenen Kapitularien zu einem Rechtsbuch zu verarbeiten", führt er S. 20 folgende Merkmale dieser Verarbeitung an: "an den Edikten verbesserte man die Sprache. Die Kapitularien ordnete man nach einer Auswahl, die transsitorischen Verordnungen, namentlich die in Vrevigeschriebenen Königsgesetze und Aistulfs erste Gesetzgebung blieben unberücksichtigt".

Im Anhang XXIII zu Savignys 4. Bd. kommt er abermals darauf zurück, faßt das gesagte also zusammen: "Diese Redaktion erging über den Text, indem man das verdorbene Latein der alten Edikte verbesserte, und über den juristischen Inhalt, indem man frühere

Verordnungen, welche nicht mehr galten, verließ." 1) Auch Anschüß zählt die Merkmale des "Liber Papiensis" etwas aussührlicher zwar, aber im Grunde übereinstimmend auf: planmäßige Abkürzung durch Weglassen von Unnühem und ebensolche positive Verbesserung durch Kevision der Sprache u. a. m. 2)

Erinnern wir uns, daß Boretius zwei Familien unterscheidet: die ungloffierte (HS. 3, 4, 5, 6) und die gloffierte (HS. 7, 8, 9). Jene ist die Grundlage der Lombarda und keine eigene Redaktion, diese ist nach Boretius wohl eine folche. Bon Merkels Gründen bleibt nach den so eingehenden Untersuchungen von Boretius in der That nicht viel übrig: die Ausscheidung der transitorischen Verfügungen läßt sich bereits in viel älteren Handschriften des Ediftes mahrnehmen (Bor. Borr. § 38), ja selbst Bergomas scheint sie im 9. Jahrhundert nicht gekannt zu haben;3) auch in viel älteren Handschriften fehlen manche Prologe; ebenda findet man auch schon die verbefferte Sprache (Bor. Borr. § 40 u. 42). Können also die Handschriften des L. P. auf die Gründe hin als eine eigene Klasse nicht angesehen werden, so schließt sie das Kehlen einzelner Para= graphen des Edittes ebenfowenig zu einer geschloffenen Gruppe, weil auch hierin unter den Handschriften keine Uebereinstimmung herrscht (Bor. § 41). Nachdem Boretius also nachgewiesen hat, daß die Gründe Merkels nicht stichhaltig sind, beweist er (Borr. cap. V, § 47 ff.) zumal aus dem Gegensatz zwischen der nicht gloffierten und der gloffierten Samm= lung, daß die lettere füglich als eine mahre Redaktion zu Schulzwecken verfaßt angesehen werden muß. Wir brauchen hierauf nicht weiter einzugehen. Man würde so genötigt, bloß diese Redaktion als L. P. anzusehen und durfte dann den L. P. nicht mehr als die genetische Grund= lage der Lombarda betrachten, da lettere, wie Boretius ausdrücklich hervor hebt, an die ungloffierte Sammlung anknüpft.

Zudem scheint uns ein weiteres Bedenken von Wichtigkeit, das sich unmittelbar gegen die einheitliche Absassung des L. P., wie er in allen Handschriften vorliegt, richtet.

Hunner schreibt: "Auf grund des Edists, der Kapitularien und späteren Königsgesetze entwickelte sich in Italien eine rege juristische Thätigkeit, welche in der Rechtsschule zu Pavia ihren Ausgangspunkt hatte. Mit dem Ediste wurde das Capitulare Langobardorum zu einem

<sup>1)</sup> IV, 568.

<sup>2)</sup> Rrit. Uebsch. a. a. D.

<sup>3)</sup> Die Stellen, auf welche Boretius sich beruft, stehen in der neuen Ausgabe SS. rerum langob. et ital., S. 223, 3. 31 u. 34.

Ganzen, dem Liber legis Langobardorum (Liber Papiensis), verbunden. Zwischen 1019 und 1037 entstand für Schulzwecke eine Sammlung, die dem Gesetserte Gloffen und Gerichtsformeln hinzufügte." 1) Und a. a. St.:2) "Die Thätigkeit der älteren langobardischen Jurisprudenz ... hat den Ediftus und das Rapitulare zu einem geschlossenen Rechtsbuch, dem Liber legis Langobardorum (Liber Papiensis), verbunden. Für die Awecke des Rechtsunterrichts entstand in den Jahren 1019-1037" u. f. f. wie oben. Hier wird also die glossierte Sammlung auch wie eine Abart des Liber Papiensis behandelt und flar kommt zum Ausdruck, was durch Merkel eben herrschende Ansicht wurde: das eigent= liche Krinomenon des L. P. besteht in der Zusammenfassung und Berarbeitung von Edift und Rapitular zu einem Rechtsbuch. Wir wollen nicht untersuchen, wie viele von den älteren Sdifthandschriften ohne Kapitularien sind; viel mehr als die beiden, welche älter sind als die Rapitulariengesetzgebung,3) dürfte es nicht geben. Es reicht vollständig hin, daß man sich ein klares Bild von den Sandschriften des L. P. mache, wie es nach den so überaus genauen Be= schreibungen von Boretius leicht möglich ist.

Bunächst könnte man mit Anschütz auf die Unterschrift des Roder Eusemianus verweisen: "explicit lex Lombarda", woraus sich ja ergibt, daß Stift und Rapitulare als eine lex Lombarda hier niedergeschrieben wurden. Anschütz wußte um das "Explicit", wie es scheint, aus den Mitteilungen Dolleonis bei Canciani. Boretius hat diese Handschrift genau untersucht und festgestellt, daß das "Explicit" ein Nachtrag aus dem 12. Jahrhundert ift. 4)

Gerade von dieser Handschrift (7.) handelnd, sagt Boretius: "sicut alii codices de quibus antea egi", es sind die 556. 3, 4, 5; 6 ist vielleicht auszunehmen, "ita hic quoque parisiacus pluribus partibus

<sup>1)</sup> In Solpendorffs Encyfl. 5 1889 ff., S. 232 des I. Bandes.

<sup>2)</sup> Deutsche Rechtsgesch. I, 390. Statt die herrschende Meinung burch eine Reihe von mehr ober minder übereinftimmenden Bitaten aus allen Sandbüchern festzustellen, heben wir diese zwei Säte aus zwei Werken, die in der rechtsgeschichtl. Literatur eine hervorragende Stellung behaupten, heraus.

<sup>3)</sup> Rämlich die HS. von St. Gallen 730, saec. VII und der Roder Ber-

cellensis saec. VIII. Bei Bluhme I u. II, bei Mertel A u. B.

<sup>4)</sup> Auch auf den Ausdruck "liber legis Langobardorum" darf nicht zu viel Gewicht gelegt werden; ift er doch schon im 10. Jahrh. nachweisbar (im Ratalog der Bobbienjer Bibliothef, zuerst von Muratori hrig. Antiqq. III, 817 ff.; abgedruckt bei G. Beder, catalogi bibliothec. ant Bonn 1885, Nr. 32, 326, 327, S. 68).

constat, non ab initio in unum codicem conjunctis. "1) Wie in den übrigen Sandschriften enthält dann einer diefer Teile das Edift. ber andere das Rapitulare. Und in der That ist HS. 3 nicht ein Roder, fondern (D. 53 und D. 55 der Ambrosiana) zwei Rodizes, wennaleich von derselben Hand. D. 53 enthält das Edift und darnach einen Teil der sog. quaestiones ac monita; D. 55 das Kapitular, dem ein anderer Teil der nämlichen quaest. voraufgeht, die im Falle, daß eine redattionelle Zusammenfassung von Sdift und Kapitulare beabsichtigt wurde, zwischen beiden sich eigentümlich genug ausnähmen.2) Bei Besprechung der HS. 43) heißt es bei Boretius abermals, obaleich Edift und Ravitular zum größten Teil von derselben Sand geschrieben seien, ergebe sich doch zweifellos, vorab aus der Lage der Quaternionen: "edicti et capitularium codices nihilominus ab initio diversos et postea demum coniunctos fuisse."4) Bei BS. 5 muß Boretius bas= selbe hervorheben: "codex duabus haud dubie partibus componitur, ab initio non cohaerentibus, sed ab eo demum, qui supplementa in parte secunda addidit, ut videtur, coniunctis."5) Bon SS. 7 war bereits die Rede.6) Etwas günstiger steht die Sache bei der Handschrift der Wiener Hofbibliothet (Boretius 8). Edift und Rapitular sind zwar auch da palävaraphisch geschiedene Teile von zwei ver= schiedenen Händen, weshalb auch da Boretius bemerken muß "hic quoque codex duabus partibus ab initio diversis componitur",7) aber die beiden Teile sind doch vom Schreiber des zweiten Teiles verbunden worden. Denn das Chartular, das hier hinter den Kapitularien steht und auf den 61/4 Quaternionen des zweiten Teiles nicht vollendet werden konnte, ift auf den zwei freien Schluffeiten des ersten Teiles zu Ende geführt worden. Freilich, die Absicht "Gdift und Rapitular zum Papienser Rechtsbuch zusammenzufaffen", hätte der zweite Schreiber deutlicher offenbaren können, indem er die freien Blätter hinter dem Edikt für den Anfang der Kapitulariensammlung verwendet hätte.

Acht Handschriften stellen die Ueberlieferung des Liber Papiensis dar. Zwei zählen hier wiederum nicht mit. HS. 2 als Fragment, der Koder

<sup>1)</sup> Boretius Borr. § 16, S. LVIII6. Die hervorgehobenen Stellen sind von mir unterstrichen.

<sup>2)</sup> Vorr. § 12.

<sup>8)</sup> Vorr. § 13.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. LV2.

<sup>5)</sup> Vorr. § 14, S. LVII<sup>2</sup>.

<sup>6)</sup> Oben S. 697.

<sup>7)</sup> Borr. § 17, S. LX.

Estensis (bei Bor. 1 und 9) aber als eine Abschrift des 15. Jahrhun= derts, die für den größten Teil des Edifts einerseits, die Rapitularien andrerseits auf ganz verschiedenartige Vorlagen hinweift.1) Es bleiben benmach sechs. Bon diesen sind fünf (HS. 3, 4, 5, 7, 8) keine ursprünglich planmäßig angelegten Ginheiten, sondern nachträgliche Zusammenfügungen. So erübrigt nur die Handschrift von Polirone, HS. 6, die mit Kicker als eine der wichtigsten anzusehen ist.2) Bedauerlicherweise berichtet Boretius über sie nicht aus Autopsie, sondern nach Merkel.3) Schon die Ueberschrift umfaßt das Ganze: "Lex a Langobardorum et Francorum regibus edita." Allerdings fonnte bas über jeder Samm= lung chronologischer Ordnung stehen; die Absicht einer zusammenfaffenden Redaktion wird dadurch weder angedeutet, noch ausgeschloffen. Auch ift nicht ausdrücklich konftatiert, daß die Ueberschrift kein späterer Zusat ist, wie es bei der Schlufinote des Roder Eufemianus festaestellt wurde. 4) Die Handschrift von Polirone-Badua ist überhaupt nur sehr fummarisch beschrieben und es erhöht nicht das Vertrauen, daß sie von Boretius nach Merkel saec. X1.,5) von Bethmann Hollweg nach demselben Merkel saec. XVI. datiert wird. 6)

In einer anderen Weise ließe sich aber vielleicht doch darthun, daß in der Form der Handschrift von Polirone der gesuchte Liber Papiensis, d. h. die Zusammenfassung des gesamten Langobardenrechtes verborgen ist: nämlich aus der Expositio des Kodex Brancatianus zu Neapel.

Dieser Kodex ist oben, wo die Sditionsgeschichte stizziert wurde, erwähnt worden. Die glückliche Hand Merkels hat ihn aufgesunden. Als wir die Handschriften aufzählten, nannten wir aber diesen Kodex nicht, und zwar weil er nicht die Sammlung der chronologischen, sondern die der systematischen Ordnung, die sog. Lombarda, enthält. In der Brancatianischen Handschrift findet sich nun ein fortlaufender juristischer Kommentar zum Lombardenrecht, die gedachte "Expositio". Merkel und Boretius haben überzeugend dargethan, daß die Expositio nur durch Irrtum oder Zufall in eine Lombarda-Handschrift geraten ist, daß sie sweisellos an den Text einer chronologisch geordneten Sammlung

<sup>1)</sup> Boretius, Vorr. § 18. Namentlich S. LXI.

<sup>2)</sup> Forsch. 3. R. u. R.G. St. III, Nr. 460.

<sup>3)</sup> Borr. § 15, S. LVIII.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 697 und die Note.

<sup>5)</sup> A. a. D.

<sup>6)</sup> Archiv 12, 667.

anschließt. 1) Ebenso gewiß ist, daß die Textsorm dieser Sammlung im ganzen und großen die ist, welche uns in den Sammlungen, die als L. P. bezeichnet werden, vorliegt; endlich daß in der Expositio Edist und Kapistular in der That wie ein Rechtsbuch behandelt werden. Dies erhellt z. B. daraus, daß in den juristischen Erörterungen über einzelne Parasgraphen des Edistes, unaufhörlich kann man fast sagen, Stellen aus den Kapitularien zum Belege herangezogen, auf ihre Uebereinstimmung und Ubweichung, auf ihren bekräftigenden oder abrogierenden Wert geprüst werden. Nehnlich ist es in der Expositio der Kapitularien. Auch da sind die Kückblicke auf Stellen des Edists, wenn auch gleich nicht so häusig, dennoch häusig genug. Nun datiert man aber die Expositio um das Jahr 1070.2) Vielleicht hat dieser Umstand eine vereinzelte Neußerung veranlaßt, die dahin lautet, daß nur in einer jüngeren Gestalt des Papienser Kechtsbuches Edist und Kapitular als ein Gesamtwerk betrachtet werden. 3)

Wenn dem so ist, dann müßte gefragt werden, wodurch sich dann die ältere Gestalt des Papienser Rechtsbuches charakterisiert. Man könnte nun zu gunsten der Handschrift von Polirone etwa solgende Argumentation geltend machen: Die Handschrift von Polirone ist die einzige unter den Handschriften des L. P., die wir nicht für nachträgliche Zusammensügung erklären müssen, die wir vielmehr als die gesuchte ursprüngliche Sinheit von Edikt und Kapitular ansehen dürsen.

Umsomehr dürsen, ja müssen wir das, als die Expositio Sdift und Kapitular als legislative Sinheit ansieht, diese Expositio aber sich, wie Boretius zu beweisen versucht, gerade an den Text der Handschrift von Polirone anschließt.

Auf den letzten Satz kommt es an. Wir müssen diesen Punkt einsgehender untersuchen und gestehen gleich, daß die Gründe von Boretius uns nicht überzeugen können. Vielmehr halten wir für wahrscheinlich, daß jene Textsorm, an welche sich die Expositio anschließt, nicht erhalten, nicht überliesert ist. Damit möchten wir uns begnügen. Der Versuch einer Rekonstruktion aus dem Druck heraus wäre unseres Erachtens ein

<sup>1)</sup> Boretius Borr. § 64, S. LXXXV.

<sup>2)</sup> Vorr. § 68, S. LXXXVII.

<sup>3)</sup> Ficter a. a. D. S. 72.

<sup>4)</sup> Fider hat überhaupt die Abweichungen der Borrede LL.4 von Merkel, wie es scheint, genau gesehen, leider ohne sie als solche scharf zu formulieren. Sonst wäre die Zusammensassung von Sdikt und Kapitulare zu einem geschlossenn Rechtsbuch als Sigentümlichkeit des L. P. schwerlich herrschende Ansicht geworden.

<sup>5)</sup> Borr. S. LXXXVI.

aussichtsloses Unternehmen, welches nicht einmal einen erheblichen Gewinn in Aussicht stellt. Die Gründe, welche Boretius für seine eben erwähnte Meinung vorbringt, sind diese:

a) Jener Paragraphen<sup>1</sup>) aus den Kapitularien Ludwigs II., die bloß in 7, 8, 9 überliefert sind, geschieht in der Expositio nirgend

Erwähnung.

b) Die Zitate einzelner Paragraphen aus der gesammten Gesetzgebung, welche sich in der Expositio finden, schreiben die zitierten Paragraphen jenem Gesetzgeber zu, der auch in den HSS. 5 und 6 genannt ist.

c) Den Baragraphen, welche 5 und 6 nicht überliefern, fehlt zumeift

eine Expositio.

d) Auch im Texte selbst bemerkt man zumeist Uebereinstimmung zwischen den Lesarten von 5 und 6 und den Textzitaten in der Expositio. Allerdings gibt Boretins auch zu, daß zuweilen ähnliche Gründe einer Annäherung der Expositio an die HSS. 7, 8, 9 nahelegen. So wird z. B. Pipin 45 zwar in der Expositio zu Grimo ald 7 § 2 als lettes Kapitel Pipins zitiert, aber in der Expositio zu Karl 38 mit den HSS. 7, 8, 9 Karl zugeschrieben. Endlich läßt sich die obenerwähnte Textübereinstimmung an anderen Stellen mit den Lesarten von 7, 8, 9 konstatieren.

Gegen diesen Beweis habe ich zunächst einzuwenden, daß ungleichswertige Beweismomente koordiniert werden, was verwirren muß. Die unter a und b verzeichneten treffen zu singuläre Fälle und können höchstens, wenn schon gute Gründe da sind, etwas Wahrscheinlichkeit hinzusügen. Das Beweismoment unter e scheint mir ein entschiedener Mißgriff. Denn die Expositio sehlt so oft bei Paragraphen, welche durch alle Handschriften überliesert werden, daß das bloße Fehlen der Erklärung bei solchen, die nicht durch alle Handschriften überliesert sind, alle Schwächen eines negativen Argumentes hat. Kehrt man aber dieses Beweismoment um, dann erhält man ein brauchbares.

Wenn nämlich beim Verfasser der Expositio die Kenntnis eines Paragraphen nachweisbar ist, welcher in einigen Handschriften nicht über-

<sup>1)</sup> Ich brauche im nachstehenden den modernen Ausdruck Paragraph in Bezug auf Sditt und Kapitulare für die einzelnen Rummern der Ausgaben. Sine andere, besseichnung, die nicht doppelsinnig wäre, ist mir nicht bekannt. Ist von §§ der Spositio die Rede, so bezieht sich dies auf die Paragrapheneinteilung der Ausgabe von Boretius. Im Zitieren der Geseskerte solge ich dem Brauche, Kamen des Geseggebers und Rummer nebeneinanderzustellen. Denmach § 3 der Expositio zum 5. Paragraph der Geseggebung Lintprands im Liber Papiensis — Exp. zu Lintp. 5 § 3.

liefert erscheint, dann kann man diese Handschriften nicht mehr als einzige Borlage der Expositio betrachten. Da diese Untersuchung ein gesichertes Ergebnis haben kann, wird es sich empsehlen, nicht einige Beispiele herauszugreisen, sondern alle Fälle zu notieren. Deshalb fragen wir:

1) welche Paragraphen sind in einigen Handschriften nicht überliefert?

2) welche von diesen Paragraphen kannte der Verfasser der Cxpositio? Weil aber diese Kenntnis sich ebensowohl durch ein gelegentliches Zitat offenbart, wie durch eine aussührliche Erklärung, mußten auch die ersteren alle Berücksichtigung sinden.

Im Edikt sind 21 §§ in einigen Handschriften nicht überliefert; davon sind 10 in der Expositio nachweisdar, die übrigen 11 nicht. Wie das Verhältnis sich im einzelnen stellt, thut die nachstehende Uebersicht dar:

Roth. 123 fehlt in HS. 6. Reine Expos. Kein Zitat.

Roth. 177 fehlt in HS. 5 und 6. Keine Expos. Zitat in Exp. zu Roth. 3.

Roth. 287 fehlt in HS. 8. Reine Expos. Kein Zitat.

Roth. 368 fehlt in HS. 1. Hat eine Expos. Zitiert in Exp. zu Pip. 29 § 1.

Roth. 387 fehlt in SS. 1 und 5. Keine Expos. Zitiert in Exp. zu Roth. 5 § 4.

Roth. 389 fehlt in HS. 2. Reine Expos. Kein Zitat. Liutp. 16 fehlt in HS. 5 und 6. Keine Expos. Kein Zitat.

Liutp. 63 fehlt in BS. 1, 2, 5, 6. Reine Cypof. Rein Zitat.

Liutp. 75 fehlt in HS. 2 und 6. Hat eine Expos. Zitiert in der Exp. zu Ludw. d. Fr. 53 § 2 und zu Lothar 6.

Liutp. 78 fehlt in HS. 5. Mit Expos. Zitiert in Exp. zu Roth. 232 § 2.

Liutp. 79 fehlt in HS. 2, 3, 5, 6. Ohne Expos. Nicht zitiert.

Liutp. 82, 83, 84, 91 fehlen in HS. 5 und 6 (in 3 von späterer Hand nachgetragen). Keine Expos. und kein Zitat.

Liutp. 99 fehlt in HS. 5 und 6. Keine Expos. Zitiert in Exp. zu Roth. 153 § 1 (Bagelardus) und Exp. Karl 123.

Liutp. 100 fehlt in HS. 6. Reine Expos. Zitiert in Exp. zu Ludw. d. Fr. 53 § 2.

Liutp. 132 fehlt in HS. 5 und 6. Keine Expos. Nicht zitiert. Rachis 2 fehlt in HS. 5 und 6. Hat eine Expos. Licht zitiert in Exp.

Rachis 2 fehlt in HS. 5 und 6. Hat eine Expos. Zitiert in Exp. zu Erim. 1 § 3.

Rachis 5 fehlt in HS. 6. Ohne Expos. Zitiert in Exp. zu Roth 3.

Nift. 10 fehlt in HS. 6. Hat eine Expos.

Ich will gern zugeben, daß es auffallend ist, wie 8 unter den 12 Paragraphen bei Lintprand (16, 63, 79, 82, 83, 84, 91, 132) gleicherweise in HS. 5 und 6 fehlen und in der Expositio nicht nacheweisbar sind.

Allein zuvörderst steht dieser Zahl die mehr als zehnsache Zahl der Paragraphen entgegen, welche auch ohne Expositio sind und dennoch durch alle Handschriften beglaubigt werden. Und weit entscheidender ist, daß diese Thatsache entgegensteht: unter den 10 Paragraphen, die in einigen Handschriften sehlen und die der Verfasser der Expositio den noch kannte, sind 9, die entweder in HS. 5 oder in HS. 6 oder in beiden sehlen, während doch ein einziger solcher Paragraph hinreicht, um die betreffende Handschrift für sich allein genommen als unzureichende Vorlage des Kommentators zu erweisen.

Im Kapitular stellt sich das Verhältnis wie folgt: In dem Teil bis zu Konrads Gesetz ausschließlich sinden wir 19 solche, was die Zahl der Handschriften anlangt, unvollständig überlieserte Paragraphen. Das von sind 11 beim Erklärer nachweisbar, 8 nicht. Im einzelnen zeigt dieses die nachstehende Tabelle:

Karl 16 fehlt in HS. 4. Hat eine Expos. Zitat in Exp. zu Karl 72. Karl 47 fehlt in HS. 9. Hat eine Expos. Zitat in Exp. zu Karl 71. F 1 und Pip. 41 F 3.

Karl 70 fehlt in HS. 7. Hat eine Expos. Zitat in Exp. zu Liutpr. 87 § 2; 109 § 1, zu Karl 26 § 5; 99 § 2, zu Otto I, 4 § 6.

Pipin 44 fehlt in HS. 6. Ohne Expos. Nicht zitiert.

Pipin 45 fehlt in HS. 3, 4, 6. Zitiert in Expos. zu Grim. 7 § 2, zu Karl 38 und 138.

Ludw. d. Fr. 6 fehlt in HS. 5. Hat eine Expos. Zitat in Exp. zu Ludw. 52, zu Loth. 16 und 58 § 4.

Ludw. d. Fr. 21 fehlt in HS. 3, 4, 5, 6. Keine Expos. Nicht zitiert. Ludw. d. Fr. 39 fehlt in HS. 5. Hat eine Expos. Wird zitiert in Exp. zu Karl 68 § 1 und 114 § 2.

Ludw. d. Fr. 57 fehlt in HS. 5 und 6. Ohne Expos. Kein Zitat. Lothar 25 fehlt in HS. 3. Keine Expos. Zitat in Exp. zu Ludw. d. Fr. 16 § 1.

Lothar 63 fehlt in HS. 4. Keine Expos. Kein Zitat. Lothar 72 fehlt in HS. 3. Keine Expos. Kein Zitat. Lothar 73 fehlt in HS. 3. Reine Expos. Rein Zitat.

Lothar 97 sehlt in HS 3, 4, 5, 7, 8, 9. Also bloß in 6 übers. Hat eine Expos. Zitiert in Exp. zu Roth 190 § 1 und 192 § 1.

Lothar 99 fehlt in HS. 3. Keine Expos. Zitiert in Exp. zu Liutpr. 30 § 3 und 31 § 6.

Lothar 103 fehlt in HS. 3, 4, 5. Keine Expos. Rein Zitat.

Lothar 104 fehlt in HS. 3, 4. Hat eine Expos. Zitiert in Exp. zu Loth. 15 § 2 und Loth. 43.

Lothar 106 fehlt in HS. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Bloß in 6. Hat eine Exp. Lothar 107 fehlt in HS. 3 und 5. Keine Expos. Kein Zitat.

Es ift abermals auffallend, daß drei Paragraphen, welche auch in der Ho. 6 fehlen (Pip. 44, Ludw. 21 u. 57), in der Expositio weder erklärt, noch zitiert werden; noch auffallender, daß zwei Paragraphen, welche bloß in der Ho. 6 stehen (Loth. 97 u. 106), sowohl erklärt, als (Loth. 97) zitiert werden. Wollte man daraushin die Ho. 6 als Bertreterin der Textsorm erklären, zu welcher der Kommentar geschrieben ist, so hat man, vom Sdikte ganz abgesehen, dazeigen, wie der Verfasser der Expositio an die Kenntnis von Pipin 45 gelangte, da dieser Paragraph sich in Ho. 6 gar nicht sindet, in der Expositio aber dreimal zitiert wird; freilich bloß einmal als pipinisch (zu Grim. 7 § 2), einmal außdrücklich als von Karl herrührend (zu Karl 38), einmal so, daß wahrscheinlich zu letzteren gezählt (zu Karl 138).

Mit Hilse des Beweismomentes aus der Kenntnis des Kommenstators um solche Paragraphen, die in einigen Handschriften sehlen, ergibt sich aus den Tabellen, daß keine der vorhandenen Handschriften allein genügt, um dem Kommentator das zu sagen, was er wußte; daß er also entweder mehrere der erhaltenen Handschriften benutzte, oder eine, die verloren ging.

Es finden sich in der Expositio einige textkritische Bemerkungen, die aber über die Stellung des Verfassers zu den Texten nicht nur kein Licht verbreiten, sondern nur neue Nätsel bieten. So sagt die Expositio zu Noth. 41, nach der Meinung vieler sei zu lesen: "tenuerit et battiderit", weil dies die Lesart der ältesten Edikhandschriften.<sup>2</sup>) Daraus

<sup>1)</sup> Die Unmöglichkeit, in Beziehung auf das Gbift mit HS. 6 auszukommen, wurde oben dargethan.

<sup>2) &</sup>quot;Quam plures dicunt, edicta antiquorum hanc litteram habere: "turpiter eum tenuerit et battiderit"; et ideo antiqui iudices dicebant, quod si cum tur-

zögen die antiqui iudices aber Schlüsse, welche als summa iniquitas anzusehen wären, und deshalb muffe man lefen "vel". Run steht in der That "et" ohne Variante in der Ediftausgabe von Bluhme. Des= aleichen in der Ausgabe des Liber Papiensis von Boretius. Da folgt ber Herausgeber den BSS. 3, 4, 5, 7, 8; die drei letztgenannten weisen "aut" als spätere Marginalnote auf, was in 1, 2, 6 im Text selbst steht. Kann man nun jedes Wort pressen, so muß gesagt werden, die Lesart der Erpositio "vel" sei gar nicht überliefert. Die Lesart et (in 3 und 4, in 5, 7, 8 vor der Marginale) kann nicht wohl in den Bor= lagen der Expositio gestanden haben, man sähe sonst nicht ein, warum sie dem Verfasser nur wie vom Hörensagen bekannt zu sein scheint. Auch in der Expositio zu Roth. 349 § 1 wird schwankender Lesarten gedacht; es finden fich da fowohl "per porcos", als "per porcum", und wirklich sind diese Barianten, neben der dritten "pro porco", sowohl in den Sdifthandschriften, als denen des Liber Papiensis gut vertreten. Aber die Art, in welcher die Expositio ihre textkritische Bemerkung ein= führt, läßt es wiederum zweifelhaft erscheinen, ob der Verfasser um die Barianten aus eigener Renntnis wußte. 1) Gine dritte Stelle endlich: au Roth. 200 & 1 enthält eine Berufung auf die Lesart der ältesten Handschriften, die sich aus Bluhme und Boretius abermals verifizieren läßt, indem sie sich nach Bluhme in der HS. Batican. 5359 (Bluhme V). nach Boretius im Roder Estensis findet. Und diesesmal geschieht die Berufung fo, daß man annehmen darf, der Verfaffer fenne diefe "älteften Edifthandschriften": "quod potest videri in hoc, quod antiquissima edicta talem litteram habebant scl." —2) und nun folgt die Lesart des Roder Batic. und des Roder Estensis. In der Expositio zu Grimoald 2 finden sich zwei textkritische Notizen, in § 1 und in § 4. Ueber die erstgenannte ift kein klares Urteil möglich, weil die Angaben der Editoren, wie ich gleich zeigen werde, sich widersprechen. Die zweite, in § 4, fällt ebenso schwer in die Wagschale zu gunften einer Annähe= rung der Expositio an die HS. 6, wie die erwähnte Expositio jener

piter tenet et non battiderit et e converso quod non erat culpabilis. Quod summa esset iniquitas; quare non est credendum edicta antiquorum talem litteram habuisse: inmo talem turpiter eum tenuerit vel battiderit." LL. 4. ©. 30430.

<sup>1) &</sup>quot;In hac lege in eodem loco secundum diversos diversa littera legitur. Quidam enim dicunt, hac lege legendum esse "per porcos", alii, per porcum". LL. 4. ©. 3835.

<sup>2)</sup> LL. 4. S. 34440. Historisches Jahrbuch 1890.

beiden Paragraphen von Lothar, welche blos durch die HS. 6 uns bekannt sind.

Aus den bisherigen Erörterungen über die Expositio geht hervor, daß sich ein Anschluß derselben an eine bestimmte Handschrift des Liber Papiensis nicht bloß nicht nachweisen läßt, vielmehr anzunehmen ist, daß mehrere oder eine verlorene Handschrift dem Kommentator vorgelegen hat. Auch die Textübereinstimmung oder Textverschiedenheit, die zwischen den Gesehen einerseits, andererseits den Zitaten aus den Gesehen in der Expositio obwaltet, kann zu keinem anderen Ergebnis führen. Boretius hat selbst hervorgehoben, daß die vom Kommentator angezogenen Texte bald mit den Lesarten von 5, 6, bald mit denen von 7, 8, 9, übereinstimmen.

Ueberhaupt scheint mir diese Untersuchung schon darum von vornsherein aussichtslos, weil die Zitierweise der Expositio keineswegs darthut, daß der Kommentator auch nur die Absicht hatte, immer wörtlich zu zitieren; aus der Einführung der Zitate sich aber nicht klar ergibt, ob im einzelnen Fall diese Absicht vorhanden war.

Obwohl man hiebei auch die geringste grammatikalische oder syntaktische Abweichung hervorheben kann, ja hervorheben muß, wollen wir uns nur auf einige ziemlich deutliche Beispiele berusen. Die Expositio zu Roth. 367 § 1 zitiert zwei Sätze aus Rachis, den einen mit "ibi legitur", den anderen mit "ibi precipitur"; ersteren ziemlich wörtlich, den anderen dem Sinne nach. Doch hielt Boretius beide, wie aus der Druckeinrichtung hervorgeht, für nach der Meinung des Kommentators gleichwörtliche Zitate, auch würde die Umstellung der indirekten Rede in die direkte noch keine Kongruenz herstellen.

Die Expositio zu Roth. 173 zitiert zwei Sätze aus Karl 78, von denen der eine freiere, der andere eine wörtliche Wiedergabe ist. Sehr auffallend scheint das ganz freie Zitat von Liutprand 20 in Expositio zu Roth. 32 § 2 und Roth. 74 § 5. Beide sind durch die gewöhnliche Zitiersormel eingeführt "in hoc quod dicit" etc.

Bielleicht wäre es denkbar, dennoch ein Merkmal für wörtliche oder nicht wörtliche Zitate zu finden, allein wenn man darauf angewiesen ist, sich aus dem Bariantenapparat die einzelnen Handschriften zu rekonstruieren, so hat man eben doch für derlei Untersuchungen kein genügend sicheres Fundament. Die nachstehende Erfahrung hat mich davon abgeschreckt, diesen doch ziemlich undankbaren Versuch weiter zu führen. Es steht nämlich Ludwig 55 des Liber Paplensis in den Monumenten an drei Stellen:

LL. 4 in der Ausgabe von Boretius,

LL. 1 in der Kapitularienausgabe von Pert (S. 228),

LL. 1 sectio II in der Kapitularienausgabe von Boretius (S. 335).

Die beiden letztgenannten Ausgaben benutzten auch Handschriften des Liber Papiensis. Haben sie da auch verschiedene Siglen, so lassen sie sich doch identifizieren. Es handelt sich um die Bariante, deren schon in der Expositio zu Grimvald 2 § 1 gedacht wird "nisi de ingenuo patre et matre" oder "aut matre".

Nun haben nach Boretius LL. 4 S. 539 alle Handschriften des Liber Papiensis "et", nur der Kodex Eusemianus "aut"; nach Perh LL. 1 S. 228 auch der Kodex Eusemianus "et"; der Text bei Boretius LL. 1 sectio II Capit. t. 1 Nr. 168 § 2 S. 335 J. 14 hat "vel", wozu bemerkt wird: ita . . . libri Papiensis codices fere omnes. 1)

Die Fälle, in denen eine folche Editionskontrole möglich ift, sind ziemlich selten; um so mehr mußte diese Wahrnehmung uns von weiteren

Versuchen abhalten.

Wir haben gezeigt, daß nach den Handschriftenbeschreibungen von Boretius die gesammte Ueberlieserung des Liber Papiensis, so weit sie durch Boretius selbst genau untersucht und beschrieben wurde, aus Sammelhandschriften besteht, in denen Edikt und Kapitulariensammlung keine ursprüngliche Sinheit bilden, sondern nachträglich zusammengefügt sind. Das Ergebnis, das sich auf die äußere Beschaffenheit der Kodizes stützt, kann durch alle Untersuchungen über die Expositio nicht widers legt werden.

Bedanerlich ist, daß Boretius nicht gerade das gegen Merkel scharf und klar ausgesprochen hat. Von den HSS. 3, 4, 5 sagt er an einer Stelle ausdrücklich, sie seien Sammelhandschriften, in denen Edikt und Kapitular zweierlei Dinge sind. 2) Gleich geht er dann zu der Frage über, ob der Text des Ediktes in diesen Handschriften eine eigene Rezension bilde. Diese Stelle bei Boretius zitiert Ficker, 3) wo er, der herrschenden Meinung ziemlich entgegen, schreibt, die Behandlung von

<sup>1)</sup> An eine irrtümliche Auflösung des bekannten Abkürzungszeichens für "vel" wird in diesen Ausgaben wohl schwerlich gedacht werden können. Umsoweniger, als auch Pert zur Lesart "et" bemerkt, die Herausgeber lesen alle "aut". Da er nun durch die Herausgeber auf eine dissjunktive Partikel aufmerksam gemacht worden war, läßt sich schwerlich annehmen, daß in den HSS. "vel" sich sinde, wo er so nachdrücklich "aut" in "et" korrigiert. Die Wiener HS. hat deutlich "et".

<sup>2)</sup> LL. 4. S. LXXII der Borrede § 38.

<sup>3)</sup> Forschungen 3. Reich &= u. Rechtsgesch. Stal. III, 72.

Edikt und Kapitular als ein Gesamtwerk sei eine Eigenheit einer i ung eren Form des Paveser Rechtsbuches.

Nun find aber auch die SS. 7 und 8 Zusammenfügungen von ursprünglich nicht vereinbartem. Boretius hält diese Handschriften dennoch für eine Rezension. Aber eine solche hat doch wohl einheitliche Absassiung zur Voraussetzung. In einer Anmerkung spricht sich Boretius ziemlich unbestimmt darüber aus 1): "In istis etiam tribus codicibus capitulare et edictum duo opera diversa apparent" (es sind die HSS. 7, 8, 9) "cum Karoli, Pippini, reliquorumque capita liber primus, liber secundus, vel similiter inscripta sint. 2) Aliis contra rationibus opera duo in recensione, qua de agitur, pro uno tantum legum corpore habentur". Es ist mir nicht klar geworden, welche diese anderen Rücksichten sind, nach denen etwas als einheitliche Kodisikation erscheinen soll, was nachträglich zusammengethan ist.

Es will uns also bedünken, daß es vorsichtiger sein möchte, im Liber Papiensis nicht mehr zu sehen, als einen Kollektivnamen für die zeitlich letzten, relativ bestgeordneten Sammelhandschriften des lango-bardischen Rechtes in chronologischer Folge.

Eine doppelte Ursache hat man demnach, vom "fogenannten Liber Papiensis" zu sprechen. Sinmal, weil der damit angegebene Entstehungsort nicht gewiß ist; sodann, weil der Ausdruck "liber" mehr behauptet, als man beweisen kann und sagen darf, nämlich den Ausgang der überlieserten Handschriften von einer geplanten Jusammenfassung des Ediktes und des Kapitulars zu einem geschlossenen Rechtsbuch.

<sup>1)</sup> LL. 4. S. LXXV Anm. 43.

²) Es liegt ein Versehen zu grunde, wenn Boretius von der Wiener HS. (8) sagt, man sinde in ihr keine Spur von solcher Einteilung des Kapitulars in Bücher (Vorrede S. LX "desunt autem notae omnes quae collectionis" (capitularium) "divisionem in libros complures factam indicant"). Durchgeführt ist diese Einteilung freilich nicht, wie in der HS. 7 (Vorr. S. LIX). Aber um so merkwürdiger erscheint ein einzelnes "explicit liber secundus incipit tertius" zwischen Pipin und Ludwig sol. 117 v°.

## Kleinere Beiträge.

Die Schriften des Gerhard Zerbolt van Intphen. 1) "De libris Teutonicalibus".

Von Franz Fostes.

(Shluß.)

#### II. Gutachten des Evert Foec.

Ad quartum. Non puto in dubium posse probabiliter revocari quoniam licitum sit sacre scripture libros in vulgari editos vel translatos legere vel habere, dummodo tales scripture ad sensum reprobum non trahantur nec doctrine aperte neque sacris canonibus adversentur. XXXVII di. Relatum exemplo Danielis, qui doctrinam Chaldeorum, ac Moysi, qui sapienciam Egipciorum in illis litteris optime didicerant. Ita et nos scripturas in lingua materna compositas vel translatas discere possumus, ut plenius ea que a sanctis prophetis ante secula multa predicta sunt tam Grecorum quam Latinorum et aliarum gencium litteris contineri. Hinc Augustinus ad Alexandrinum XXXVII di. Qui de mensa. episcopum: Locucio, inquit, divinarum scripturarum secundum cujuslibet lingue proprietatem accipienda est; habet enim propria omnis lingua locucionum genera. XXXVIII di. locucio; palea est. Unde nec jure civili interest, utrum lingua Greca vel Syrica vel alia quis stipuletur ff. de verb. obligat, 1. 1. 6 ultimo, Justi. e. ti. 3. U trum autem. Interpretacio enim linguarum est multum fructuosa ad fidem. Ideo in certis studiis debent esse magistri docentes linguas Hebraycam, Arabicam et Chaldeam. De magistris c. in Clemen.

<sup>1)</sup> S. oben 1-22.

III. Gutachten bes Abtes Arnold von Dydeninghe.

Ad quartum quod nullibi videtur prohibitum, quod lavci sacre scripture libros in vulgari editos vel translatos legant vel habeant seu aliis ad legendum concedant, sed studium scripturarum in laycis recommendatur ex. de hereticis c. "cum ex iniuncto" circa principium et per Innocencium super c. firmiter credimus ex. de summa trinitate et fide catholica. Verumptamen si huiusmodi libri articulos hereseos continerent, mandantur seu precipiuntur destrui vel saltem hereticales articuli removeri vel de ipsis eliminari per rescriptum apostolicum, quod incipit Ad apostolatus, sed boni libri in vulgari editi vel de latino transfusi eodem rescripto per argumentum a contrario sensu liquido permittuntur et approbantur. Sunt autem precipue huiusmodi libri utiles, si de materiis planis et apertis, puta de gloria celesti, de penis inferi, de viciis et virtutibus simplici modo pertractent. Ad studium enim talium librorum ammonet beatus Augustinus fratres de heremo, qui paucis exceptis omnes erant illitterati: et idem in epistola ad comitem Bonifacium reprehendit laycos qui se excusant a studio scripturarum: Grandis, inquit, est confusio animabus laycorum, qui dicunt: quid pertinet ad me libros legere vel audire vel discere? Similiter propter hoc Johannes Crisostomus super Matheo morali 2 populum suum reprehendit et idem in pluribus locis super evangelio Johannis omelia 11 et morali 32º populum suum adhortatur, ut libros debeat legere scripturarum. Libri autem altam doctrinam et difficilem continentes laycis non debent proponi, tamquam secundum intellectum parvulis, quibus lac, non esca proponi debet, prima ad Corinthios 3. ad Hebreos 4, unde mulieres ille, que de articulis fidei et sacramentis ecclesiasticis disputare presumebant, varios errores inciderunt. De religi[osis] do[mibus] c. "cum de quibusdam" in Clementinis. Nec debent eciam layci huiusmodi libros legentes sacerdotum simplicitati illudere sed se ipsos pocius studio scripturarum ad compunccionem accendere et ad devocionem inflammare, omnesque sacerdotes propter dignitatem gradus et ordinis revereri.1) ex. de hereticis "cum ex iniuncto". Unde quod aliqui huiusmodi libros habeant vel legant, non debent merito redargui nec racionabiliter reprehendi, si quidem dominus Deuteronomii 6. et 11. capitulis populo suo iusserat, ut volumen legis divine non solum in synagoga vel ecclesia sed semper ubique in manibus et ante oculos tamquam in signum haberet, et in domo sedens vel in via ambulans, surgens atque dormiens in memoria iugiter re-

<sup>1)</sup> Diefer Gedanke fehlt in dem anonymen Gutachten, die Quelle hingegen wird ja auch dort gitiert.

tineret. Et noticia utique legis divine magis in novo quam in veteri testamento precipitur secundum Thomam in secunda secunde qu. 17. art. 1.

IV. Die niederländische Bearbeitung des Pseudo=Zerbolt=
schen Traktates.

Fol. 36°. Licitum est laycis legere quosdam libros theutonicales.

Die heylighe scriift en leert niet alleene enen staet der menschen, maer si leert ghemeinlic alle menschen in allen staten, alsoe dat si in somighen steden sprect tot allen menschen int ghemeen, in somighen steden leert si sonderlinghe somighe menschen in haren state, ende in somighen anderen steden leert si andere menschen in haren state. Nu leert si die krancke ende onvolcomene, nu leert si die volcomene, alst men verstaen mach huut sinte Augustinus woerden in libro de doctrina christiana, waer huut men sien mach, dat die heilighe scrift ghegheven is ende ghescreven voer allen menschen int ghemeine. Ende als sinte Augustinus verclaert super psalmo 51, so es die heilighe scrift den menschen daromme ghegeven, op dat die mensche, die verre van hen selven ghedoelt, ghedwaelt ende huutghegaen was ende sine sonden in hen selven niet en conste ghesien of ghemerken mochte, van buten werden vermaent in der heiligher scrift ende in der heiligher scrift sine sonden leerde bekennen, die hie in hem selven niet en conste bekennen. Wie is dan nu soe (Fol. 36b) blent of soe dwaes, die redene gebruken, die segghen dar, dat het den leeken menschen niet gheorlooft en si, dat si die helighe schrift dartoe ghebruken ende lesen sullen, daer si hen van gode is toe ghegeven ende waeromme si van den heilighen gheest is ghescreven? dat is, dat si hen daer in leeren bekennen ende rouwe hebben van haren sonden ende begherte ghecrighen haer leven te beteren, anxt vor die ewighe pine ende hope ende begherte tot den ewighen leven. Waeromme en souden die leeke menschen niet ghebruken der heiligher scrift, die hen int ghemeen es ghegeven, niet den clerken na hoerre maten, also wale als si ghebruken der ander ghemeine gaven gods? Hier af sprect Augustinus super psalmo 62: Gheliker wiis dat ons god hier in desem leven na dem lichaem heeft ghegeven solaes in broede, in wine ende dergheliken, sonder welke wi niet en moghen leven, alsoe heeft hi oec ons in der woestinen deses ieghenwoerdichs levens solaes ghegheven na der zielen die lesse der heiligher scrift ende dat ghebet; want die lesse der heiligher scrift is een groet solaes in allen bedruct-

heiden ende verdrieten. Hieraf sprect Jeronimus super Epistola Pauli ad Ephesios: Es eynich dinc, dat eenen mensche in allen verdriete eenmoedich mach houden, dat mein ic, dat het si die heilighe scrift te studeren. Waeromme als die leeke lieden sculdich sin to arbeiden in den dienste gods ende te draghen dat ioc Christi, alsoe moghen si oec ende het is hen niet verboden (Fol. 37a) te ontfaen de spise, daer si mede in den arbeide werden ghesterct, dat is die helighe scrift. Ja, sente Augustinus scrivende tot eenen greve, gheheeten Bonifacius, in eenre epistolen berespt die leeke lieden, die die helighe scrift niet en willen lesen, maer si willen nochtan der anderen gaven gods gheliic den clerken deelachtich wesen, ende sprect ut supra. Voert so sprect die prophete psalmo 118: ,Sancti qui scrutantur testimonia eius: in toto corde exquirunt eum'. Ende desghelike vint men in velen steden in den ouden 1) testamente. Est dan den leeken lieden in den hauden testamente die helighe scrift te lesen ende te studerene niet alleene niet verboden, maer si siin daertoe seer gheraden ende vermaent van gode ende van der heligher scrift, hoe vele meer sullen se dan die leeke lieden des nyewen testaments lesen ende studeren, want gheliic dat Thomas spreet supra, si siin daer toe vele meer gheraden ende vermaent. Voert na den gheboden der heiligher kerken, so sullen die leeke lieden op somyghen tiit comen ter kerken ende hoeren dat woert gods. Maer moeten si di helighe scrift niet weten noch leeren, waeromme sullen siit dan hoeren? maer moeten siit wael weten ende leeren, waeromme en moeten si se niet leeren lesende huten bouken also wale als hoerende? want alsoe als dat hoeren nutte es tot der leeringhe, alsoe es oec dat sien, sprect prophet Isaias. Die oghen siin onder die ander sinne die overste ende die principaelste sinne mede te bekennen of tot kennessen te (Fol. 37b) comen, als Augustinus sprect 1º libro, confer; ende een mensche, sonderlinghe die ongheleert is ende mach niet vele behouden of leren van der heiligher scrift, daerhuut dat hi onderwilen hoert prediken, eest dat hi se oec onderwilen niet over en leest. Voert gheliic dat sprect Johannes Chrysostomus super Math, morali in principio operis prescripti: Die heilighe scrift es den mensche daeromme ghegheven, want di naturlike wet in den mensche was verdonkert, ende en conste na der naturliker wet niet te rechte bekennen goet ende quaet; maer, als sente Paulus sprect ad Romanos II, doe die wet of die heilighe scrift niet en was, doe en rekende men die sonde niet, want die mensche van binnen na der naturliker wet verdonkert was. Ende hieromme tot eenre hulpen ende vliechten der naturliker wet gaf god den menschen die heilighe scrift. Maer het is openbaer, dat ghemeenlike die leeke lieden, om dat si vele becommert

<sup>1)</sup> Korr. von erster Hand aus ,haudens.

siin mit tijtliken dinghen ende weerliker sorghen, zere van binnen in haer redene ende in der naturliker wet werden verdonkert van den stove tiitliker becommertheit; ende daeromme soe behouven si seer die heilighe scrift hen daerin te spieghelen. Ja, gheliic dat Johannes Chrisostomus seght supra, so behouven siis meer dan gheestelike lieden. die alsoe niet becommert en siin. Voert men vint eenighe dietsche bouken ghemaec[t] van vleeschliker ende naturliker minnen ende liefden ende enighe van der heimeliicheit der vrouwen ende enighe, in denwelken bescreven siin werlike ende oncuusche liedekine, welke bouke den leeken lieden harde scadelic ghelesen siin, want si crighen daeraf onreine ghedachten (Fol. 38a) ende werden onsteken met oncuuschen begherten ende ghetrocken tot vleescheliker minnen. Men vint oec ander bouken, in denwelken ghescreven siin geesten ende historien van dinghen die ghesciet siin, in denwelken onder weynighen waerheiden vele lueghenen ende valscheiden ghescreven siin; ende noch ander vele dietscher boeken vint men, daer menigherande vdeleiden, fabulen ende onnutte dinghen, die der ziele zeer scadelik ghelesen siin, in ghescreven siin, die de leeke lieden dicke met groeter scaden lesen. Ende luttel, es yeman, die daerieghen sprect of diet hen verbiedt, als oft wale gheoerlooft ware; maer lesen is die helighe scrift in dietsche, oft ander gheestelike ganse leere, so spreke[n] ende oec prediken eenighe daerieghen, recht als oft ongheoerlooft ware, dat wel sere vremde es to verstane. Voert die leeke mensche siin sculdich te wetene die doetsonden, die openbar in der wet gods, dat is in die heilighe scrift, siin gheset, ende die X gheboden ende sommighe ander dinghen, ende en moghen hein niet ontsculdighen, dat si dese voerscreven dinghen niet en weten, als die leerers der heilighe scrift ende oec des gheestelics rechts spreken. Maer in desen dinghen, als sente Paulus sprect, die niet en bekent, die en sal niet bekent werden, dat is van gode. Siin die leeke menschen dan alsulke dinghen sculdich te weten, waeromme en souden si dan niet moghen lesen goede bouken (Fol. 38b) van den X gheboden ende van anderen dinghen, die sie sculdich siin te wetene? Ende of alle leeke menschen boeken hadden in dietschen, daer si in lesen of horen lesen mochten die dinghen, die si sculdich siin te weten, hier toe hebben die heileghen die leeke lieden ghetoghen ende vermaent, ende wie se daeraf trect ende segt, dat si des niet en moghen doen, die sprect ieghen die leere ende woerden der heilighen, ende daerome ist valsch, dat hi leert. Cesarius, die bisscop, sprect aldus in sinen vermaninghen: Laet ons van ons doen ydele fabulen, spottelike woerden, ydele ende oncuusche redenen, ende laet ons dan sien, of ons eenighen tiit overloept, daer wi die heilighe scrift in lesen moghen; laet ons vlien ons lecker maeltiden, die ons onderwilen beletten tot aen den avent; laet ons versmaeden die avontmalen, die ons onderwilen ver714 Sostes.

trecken in den sonden tot der middernacht, in welken die lichome gecranct wert overmits overvloedicheit ende die ziele ghewont of ghedoedt overmits onreyne woerden; laet ons scuwen de quade becommeringhen, die lichame ende die ziele crencken, ende soe sullen ut sien, dat ons tiit overloepen sal, in welker wi dinken moghen van zalicheit onser zielen, als die nachten lanc siin. Wie es, die alsoe vele slapen mach, dat hie niet III uren lesen en mach of ander lieden hoeren lesen? Maer dieghene, die hen piint tot der middernacht dronken te drinkene, alst gheseit es, die en moghens niet wachten, dat si lesen. Dit (Fol. 39a) sin Cesarius woerde.

Eene yegheliken mensche es nutte ende orbuerlic, dat hi studere ende lese bouke na siinre verstannissen ende die niet en gaen boven siin begripen. Aldus sprect die wise man: Dinghen, die di te hoeghe siin, en wille niet ondersouken. Ende Paulus ad Romanos: Ic segghe u allen: en wilt niet meer smaken dan noet es, maer siit sober in den smakene.

Die leeke menschen en sullen negheene dietsche boeken hebben, die leeren of tracteeren van hoeghen materien. Het sciin nochtan onredelic wesen, dat die leeke lieden niet en moghen dusghedanighe bouken lesen, want sent Augustinus sprekt, dat die leeke lieden sullen souken in der heiligher scrift dinghen, die hen noet gheweten siin tot harer salicheit. Maer, als Thomas sprect ende die ander leerers, so es den leeken menschen tot harer salicheit noet, dat si weten ende dat si gheloeven die articulen des geloefs beide van der menscheit ende van der godheit Christi, ende dat god es eenvuldich ende drievuldich, ende hier siin nochtan zere hoeghe materien onder. Oec vint men dietsche bouken, in denwelken ghescreven es vele goets dincs van den sacramenten der heiligher kerken, die den leeken menschen zere nutte siin, ende nochtan vint men daer in hoeghe materien. Op dat men hieraf te meerder ondersceet hebben mach, soe sal men weten, gheliic dat Augustinus sprect super . . . . . c. 16 et glosa ad Hebreos, dat leeke menschen in tween manieren moghen werden gheleert van eenigher hoegher materien der heiligher scrift, het si van anderen menschen, die se leeren, of het si huut dietschen bouken (Fol. 39b), daer si in lesen. Ten eersten alsi gheleert werden, hoe si gheloeven sullen in dien dinghen fende in dien niet, hoe si die materien met redenen ondervinden sullen, mer simpelliken, hoe si daer in sullen gheloeven na der heiligher kerken. In deser manieren leeren eenighe dietsche bouken die articulen ons gheloefs simpelec sonder argumenten ende diep ondersoeken, dat is, hoe die heilighe kerke gheloeft van der menscheit Christi, hoe hi om onsen wille mensche es worden, ghestorven ende hoe hi opvaren es des derden daghes, ende dier gheliken; ende oec van der godheit, hoe wi gheloven sullen,

dat in der godheit siin drie persone ende een wesen ende desghelike van den anderen articulen. Ende dese bouken, die aldus leeren, al siin si van hoegher materien, moghen die leeke lieden wel lesen ende leeren, ende dit heeten niet hoeghe boeken of subtile. Ende alsoe so siin seer orboerlic den leeken menschen ende niet verboden, al siin si nochtan van hoeghen materien, dietsche bouken, die simpelic ende sonder argumenten ende diep ondersoeken leeren van den sacramenten der heiligher kerken, dat is, hoe wi die sacramenten in eeren ende in werdicheiden sullen hebben, ende dat god groete gracie werct onsienlic in den sacramenten ende dat wi sonder doepsel niet behouden moghen wesen ende dat men des iaers eens moet biechten, ende deser gheliic. Ende alsoe van allen dietschen bouken sal men verstaen, die simplec leeren dinghen, die den leeken lieden oerboerlic siin. Ten andern male moghen die leeke lieden gheleert werden van hoghen materien, niet alleene, hoe si gheloeven sullen, maer oec, hoe si di materien ondervinden, ondersouken ende doergronderen met. (Fol. 40 °.) de redenen Ende in deser manieren en sal men leeke menschen niet leeren van hoeghen materien, maer allene dieghene, die in der heiligher scrift gheoefent siin. Ende in desen manieren en sullen die leeke gheen bouken hebben van hoegher materien, als bouke, die van den sacramente des autaers prouven ende ondersoeken met redenen ende argumenten, hoe dat siin mach, dat daer es god ende mensche; ende alsoe sal men verstaen van allen anderen materien, die hoeghe ende subtiil siin te verstane, ende niet altehans als si met den oeghen ghelesen werden, van der verstannissen der leeker menschen begrepen en werden, maer behoeven zeer vele ondersoucs der redenen ende verstannessen. Dit is groeter ende gheleerder lieden spise, niet leeker, die simpel siin ende cleene in den verstane. Maer nochtan, gheliic dat sente Augustinus sprect, so mach men beide, die volcomen ende die onvolcomen siin, leeren van eenre materie, want dat die cleene ende onvolcomene in den verstane begriipt alleene na den gheloeve ende niet na redene, dat begriipt die volcomene oec na redene niet alleene na den gheloeve. Die bouke, die zer vele ondersoucs der verstannissen behouven ende een spise siin der groeten ende der gheleerden ende niet der leeker, die simpel ende cleene siin in den verstane, siin in den hauden testamente die bouke der propheten, als Ysayas, Ezechjel, Jeremias ende dierghelike, ende in den nyeuwen testamente epistole Pauli et Apocalipsis ende dierghelike, ende oec somighe bouke der heiligher leerers, als Augustinus super Genesim, Trinitate, de Civitate dei, contra Faustum ende dierghelike bouke, soe wie se heeft ghemaect. Ende nochtan en es gheen van allen den voerseiden (Fol. 40 b) bouken, men soude wale in vinden materien, nu hier 716 Sostes.

een luttel, nu daer een luttel, die de leeke und simpele lesende oft hoerende in dietsche altehant verstaen ende begripen souden.

Aldusdan es hier gheseit, welc die bouke siin, die van hoegher materien spreken ende die men den leeken niet voeren legghen en sal, ende oec es hier gheseit, in wat manieren dat si moghen bouken hebben die van hoegher materien spreken ende die hen seer nutte ende oerboerlic ghelesen siin.

Zeer si te scuwen sonderlicheit in spreken, die goeden menschen onghewoenlic es ende die men in den bouken der helighen niet en vint.

Hoe eens menschen gheest hoegher wert ende wasset in dueghden ende gheesteliken levene, hoe die heilige scrift hoegher met hem clemt, ende hi se hoechliker ende ghewarichliker verstaet. Hierom sprect Bernardus tot den broederen van dem berghe gods, dat die heilighe scrift wil verstaen werden met alsulken gheeste, als si ghemaect is. Nemmermeer, seeghet hi, en salstu sente Pauwels scrift verstaen noch des propheten Davids, diin gheest en werde gheliic den gheeste, daer si haer scrift met hebben ghemaect. Hec Bernaerdus. Hieromme so ghesciedet dicke, dat een mensche, die hem lange in dueghden heeft gheoefent ende al met staden ende gheordinerder erensticheit es opgheclommen tot den dughden, bat ende claerder ende hoegher verstaet die materie, die tracteert van den duegden, daer hi eenpaerlic met omgaet, dan een mensche, die na der werelt leeft ende daer niet af en ghevoelt. Ende dit mach men sien in den helighen vaders van Egipten, derwelker dat meeste deel was ongheleert ende nochtan hoegher ende scoender hebben ghesproken van den dueghden ende gheleert, hoe men (Fol. 41a) tot den doghden mach comen, dan eenighe werlike meesters. siin volcomen in der verstannisse dieghene, die langhe hen hebben gheoefent in gheesteliken levene, oec hoewale si gheleert siin. omme en sullen hen gheleerde menschen niet toernen of daerieghen spreken, dat somighe devote menschen, die hem in duegheliken werken oefenen, someghe dietsche bouken hebben, sonderlinghe die van dugheliker oefeninghen leren, al eist dat dese bouken gheleerden menschen, die ongheoefet siin, hoeghe dinken wesen, ende si se niet wale en connen verstaen.

Twerande bouken siin, die devoten ongheoefenden geleerden menschen niet en siin te verbiedene, al scinen si ongheoefenden gheleerden menschen hoeghe wesen. Ten heersten alle boeken der heilighen, die eenen gheesteliken menschen leeren, siin leven ordineren in werckeliker dueghsaemliker oefeninghen, als hoe hi hem sal hebben in sinen etene ende hoe vele hi eten sal ende slapen ende arbeiden, wat tide he beden sal, hoe hi beden sal, hoe hi studeren sal, hoe hi hem hebben sal, als hi arbeit van buten, ende deser gheliker; voert alle bouke, die hem leeren bekennen, hoe hi wederstaen mach die becoringhe des duvels, siins vleeschs ende werelt; item alle bouke, die leeren, hoe een mensche hem verwinnen mach die quade begheerten ende passien, hoe

hi die begherte siinre zielen wederreformeren sal; item bouke, die van den dueghden ende oec van den sonden leeren, met wat trappen men opclemt tot den dueghden, ende deser ghelike. Ten anderen male alle bouke, die leren, hoe hem een mensche sal oefenen van binnen ende hoe hi comen mach tot innicheiden ende devocien, ende wat rechte (Fol. 41b) innicheit ende devocie is; item bouken die leeren, hoe hem en mensche ofenen sal ende dinken op die doet ende passie Christi ende, oec op al siin heilich leven, item hoe een mensche comen sal tot berouwenisse siinre sonden ende wassen ende toenemen in der minen gods ende vele deser gheliken; aldus ghedaen bouken en siin leeken menschen niet te wederradene.

Want men sommighe menschen vint, die daerop spreken ende meinen, dat het niet nutte en is, dat leeke lieden spreken haer ghebet in dietscher talen, so est orbuer, een luttel daeraf te sprekene. Ende hier om es to wetene, dat Hugo de Sancto Victore leert in sinen bouken van den ghebede, dat ghewarich ghebedt ghelegen es in begherten ende innicheiden des herten ende niet in den woerden, die wi lesen van buten. Die ghebeden dan, die den mensche alremeest verwecken tot innicheiden ende devocien ende helighen bernenden begherten. die siin den mensche alre nuts ende oerburlics ghelesen, gheliic dat Augustinus sprect: So nemen wi daeromme aen die woerden, op dat wi onse herte ende onse begherte moghen verwecken tot innicheiden ende bernender devocien tot gode. Nu so mach een vgheliic mensche proeven ende merken, weder een leec mensche meer wert verwect in sinen ghebede tot begherten ende innicheiden met latiinschen woerden die hi niet en verstaet, dan met dietschen woerden, die hie verstaen mach! Wat devocien of wat înnecheiden mach een mensche hebben in den woerden, die hi niet weet, wat si betekenen, of hoe mach een mensche zere in alsulken woerden verwect werden? Voert alsoe die heilighe Augustinus sprect in sijnre regulen. Als wi beden, so sullen wi dat overdinken in onsen herten, dat wi met den monde lesen. Hec Augustinus, (Fol. 42 a) Niet dat dat ghebet, dat men alsoe leest sonder verstannesse, niet verdienlic en si, of dath et god niet en verhoert, maer dat eens menschen herte niet alsoe zere en wert verwect noch ghevoedt met innicheiden ende devocien ende bernenden begherten. Dat die leeke mensche die salmen lesen moghen ende gode daermet aenroupen, oec als si haer antwert doen, [is] ghetughe Jeronimus in epistola ad Marcellam, daer hi sprect, dat die ackermanne in den lande van Bethleem bi harer ploug alleluya pleghen se singhene ende di mayers die salmen ende die arbeeders in den wiingaert yet goets van der heiligher scrijft. Dit sin, sprect Jeronimus, die sanghe ende die minlike leidekne deses lants.

718 Ehrle.

### Bur Geschichte der Katalogisterung der Vatikana.

Bon P. F. Chrle S. J.

Bekanntlich hob um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts die ebenso umsichtige als eifrige Thätigkeit der Rainaldi<sup>1</sup>) die Batikana in Bezug auf Trefslichkeit ihrer Kataloge hoch über alle übrigen Bibliotheken. Die von de Rossi<sup>2</sup>) mitgeteilte Stelle aus einer ungedruckten Schrift Ferdinands de Carolis ist bisher das einzige, was wir über jene ohne Zweisel beachtenswerte Arbeit erfahren haben. Nach de Carolis hätten wir anzunehmen, daß es die vier Bibliothekskustoden Federico, Marino, Alessandro und Domenico Rainaldi waren, welche die ganze Masse der lateinischen Handschriften zunächst von neuem systematisch nach Fächern ordneten, mit einer neuen, durchgehenden Rumerierung verssahen und mit einer für jene Zeit seltenen Genausgkeit in sieben Inventarsbänden beschrieben, zu deren leichteren Benützung sie in einem alphabetisch geordneten Katalog die nötige Hispe voten.

Auffallenderweise übersah man bisher vollständig, daß uns in fünf Bänden der Batikana die Inventare der Nainaldi in deren eigenhändigen ersten Niederschrift großenteils erhalten sind, welche selbstverständlich über ihre Arbeit manche neue Aufschlüsse bietet. Es dürste sich daher lohnen, den Inhalt dieser Bände kurz zu skizzieren, jene Aufschlüsse sestzukellen und auf die noch weiter zu erforschenden Bunkte ausmerksam zu machen.

<sup>1)</sup> Bereits damals standen zwei Bräfekten (custodes) der Bibliothek vor. Federico Rainaldi folgte 1559 dem Sabaus nach, nachdem er bereits mehrere Jahre als Sfriptor und Koadjutor seines Borgängers an der Bibliothek gearbeitet hatte. Als er am 2. September 1590 ftarb, folgte ihm fein Bruder Marino. Dieser leiftete bereits i. J. 1602 Bergicht auf jeine Stelle, an welche nun ihr Neffe Alessandro trat am 22. Juni 1602. Dieser starb i. J. 1645. — Unterdessen hatte ein zweiter Neffe Federicos und Marinos, Domenico Rainaldi, als Nachfolger des Thomas Sirleto, vom 27. Juli 1594 bis zu seinem Tode 1606 die zweite Präfettenstelle inne. Siehe diese Angaben, welche ich allerdings nicht genauer prüfen fonnte, in: Assemani Steph. et Jos., bibliothecae apostolicae vaticanae mss. codicum catalogus, pars 12, tom. 1. Romae 1756, S. LXIX. Schließlich mache ich noch darauf aufmerksam, daß Klemens VIII. in einem italienischen, eigen= händigen Billet vom 19. Nov. 1604 Domenico Rinaldi, nicht Rainaldi schreibt; vgl. Regestum Clementis V. ed. mon. s. Ben. t. I, S. LVII. - Ein Teil bes Ber= dienstes dieser Arbeit fommt ohne Zweifel den Kardinalbibliothetaren jener Epoche zu, einem Anton Carafa (1585-90), Martantonio Colonna (1591-97), Ba= ronius (1597-1607), Ludwig Torres (1607-1609), Scipio Borghefe (1609-18), Cobelluggi (1618-26).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De origine, historia, indicibus scrinii et bibliothecae sedis apostolicae. — Ex tomo I recensionis codicum Palatinorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae. ©. CXIV.

Zum leichteren Verständnis der Beschreibung der Handschriften gebe ich kurz das bei der Arbeit eingehaltene Versahren an. — Zunächst stellten die Rainaldi sämtliche Bände nach Fächern in der Ordnung zusammen, in welcher sie dieselben durch die definitive Numerierung für immer sixieren wollten, was ihnen allerdings, wie wir sogleich sehen werden, nicht sosort vollständig gelang. Hierauf begannen sie mit der Inventarisierung der also ausgestellten Bände. Bei derselben sehten sie zuweilen vorerst der Beschreibung jedes Bandes links eine prodisorische Zahlenreihe vor, während sie rechts die alte Signatur anmerkten. Natürlich ergab die genauere Prüfung der einzelnen Bände nicht wenige Korrekturen der vorläufig prosiektierten Anordnung und infolge dessen wurde vielsach die prodisorische Numerierung durchgestrichen und die definitive noch jetzt giltige darüber geschrieben. Allerdings ist dieses Versahren nicht bei allen vier Bänden genau durchgesührt.

Prüfen wir nun diese Bande:

Cod. Vatic. 6947, flein Folio. 529 S.

Derfelbe enthält annähernd die Beschreibung von codd. 1-1319.

Cod. Vatic. 6948, klein Folio, 218 S. mit zwei Verzeichnissen am Anfang und am Ende des Bandes.

Der Band enthält die Beschreibung ber codd. 1319-2490.

- S. 1 steht oben bei Nr. 1319: "Ceptu[m] fuit sub die 1° iu[ni] an. 1595".
- S. 64 bei Mr. 2300: "Die 19 iunii, quo die Marcus Raynaldus discessit Roma Pad. . . versus".
- ©. 100 bei Mr. 2489: "Completum est die martis 4 iulii 1595, die quo rediit s. p. Clemens VIII ex [monte], 1) quem appellant vulgariter Caball., quod felix faustumque sit".
- S. 101 bei Mr. 1458: "Cepi sub die 5 iulii 1595, die mercurii, quo D. N. Clemens consistorium peregit, rediens pridie ex Exquiliis ad Vaticanum pro octava D. Petri et D. Pauli apostolorum persolvenda, cum die solemnitatis eorum adesse non posset, podagra impeditus".
- ©. 218 nach ber letten Nummer: "Et²) ita sit ad laudem Dei trini et uni (!) et Beatissimae Virginis Mariae impositus finis in hoc opere . . . die 1ª augusti anni 1595. Ante octavum festivitatis ss. Petri et Pauli fuit ceptum, in festivitate s. Petri ad Vincula perfectum, et sic in b. Petro ceptum et b. Petro finitum, qui me protegat et pro me peccatore oret apud Deum precibus suis gratissimis (?). —

<sup>1)</sup> Offenbar, wie auch die folgende Notiz zeigt, Montecavallo, d. h. der Quirinal.

<sup>2)</sup> Es gelang mir nicht, die ganze Rotiz mit voller Sicherheit zu entziffern.

720 Ehrle.

Dominicus<sup>1</sup>) Raynaldus, . . . . <sup>2</sup>) Vaticanae Bibliothecae et sanctae sedis apostolici Archivii praefectus".

Cod. Vatic. 7123, klein Folio, 328 S. mit zwei Verzeichnissen zu Anfang und zu Ende des Bandes.

Er bildet die Fortsetzung zu cod. 6948 und enthält die Beschreibung der cod d. 2491—4888 (4724).

- S. 69 ijt angemertt: "Ceptu[m] sub anno 1596, die mercurii, die 17. mensis aprilis".
- S. 115: "Ceptu[m] die 24 aprilis 1596"; doch ift dies wieder auß= geftrichen.
- S. 262: "Armarii librorum emptorum sub Clemente VIII. nr. 27 ad laevam ingredientis." Die Beschreibung dieser Handschrift reicht bis S. 272 und umsaßt codd. 3814, 4316, 4319, 4320, 4590—4592, 4594—4615, 4866, 4879, 4880, 4882.
- ©. 274: "Armarii VII ad levam ingredientium, ubi sunt variorum libri".
- S. 356—381 finden sich Handschriften, welche aus den Spolien ver= schiedener Prälaten stammen; nämlich
- S. 356°a—367°b: "Infrascripti libri sunt desumpti ex spoliis reverendissimi domini episcopi Foroliviensis Alexandri Francisci". 3) Es find die codd. 4616—4691.
- Si ebbero dal spoglio del Padre Vincenzo Bonardi, 4) chi fu vescovo". Es find die codd. 4715—4724.
- $\mathfrak{S}.$  372—375: "Libri havuto dal spoglio di Monsignor vescovo di Gubbio",5) jett codd. 4692—4714.
- S. 375 f.: "Hi (16) libri graeci sunt repositi inter alios graecos." Ferner findet fich S. 381 angemerkt: "Die 13. novembris 1601 habui ex eodem spolio infrascriptos libros, qui sunt omnes impressi".

Auf dem vierten der vorderen , nicht numerierten Blätter lesen wir bei codd. 3195-3453 "Sequentes sunt in indice Fulvii Ursini descripti a Dominico, signato littera D".

<sup>1)</sup> Allerdings würde der bizarre Namenszug andere Deutungen nicht aussichließen. Jedoch steht die Lesung "Dominicus" dadurch sest, daß von den Nainaldinur er außer der Bibliothet auch dem Archiv vorstand; vgl. Marini Gaet., memorie istoriche degli archivi della s. sede in Laemmer, Mon. Vat. S. 447 u. Regestum Clementis V., ed. mon. s. Ben., t. 1, S. LVII, Ann.

<sup>2)</sup> Offenbar wird hier sein Geburtsort angegeben. Reinessalls kann Valvensis (f. Assemani a. a. D.) gelesen werden.

<sup>3)</sup> Alessandro Franceschi O. P., Bischof von Forli, 1594—1597, resigniert.

<sup>4)</sup> Wohl Bincenzo Bonardo O. P., Bischof von Gerace, 1591—1601.

<sup>5)</sup> Ohne Zweifel Mariano Savelli 1566, † 19. September 1599.

Endlich heißt cs bei cod. 2975, welcher eine Sammlung optischer Schriften enthält, am Rand: "Videtur descriptus manu Federici mei patrui et huiusce bibliothecae praefecti."

Cod. Vatic. 6949, flein Folio, 305 S.

Derselbe beschreibt die cod. 3454—4384; er bildet also die notwendige Ergänzung zum vorhergehenden Band cod. Vatic. 7123, mit welchem er auch in seiner ganzen Anlage genau übereinstimmt. Die ineinandergreisende Zahlenreihe der in diesen beiden Bänden beschriebenen Handschriften wird durch eigene Indizes zu Ansang und zu Ende übersichtlich geordnet und hiebei cod. 7123 als A und cod. 6949 als B bezeichnet.

- S. 118 ift zu cod. 3958 bei "Index quorumdam librorum ex collegio Capranica" am Rand angemerkt: "fatto da Domenico". Ob Domenico Rainaldi?
- S. 274 findet sich eine aussührliche Beschreibung der bekannten Digesta des Albinus pauper scolaris, jest cod. Ottob. 3057 in der dieser Abteilung zugewiesenen Sammlung Philipps de Stosch.
- ©. 290—305: "Armarii librorum cardinalis Caraffae", zumal bic cod. 3454—3553 umfaffend. Dazu ©. 305 cod. 3553 "Indices varii librorum, quos Antonius cardinalis Carafa¹) legavit bibliothecae Vaticanae" unb ©. 286 "In armario residuorum cardinalis Carafae".

Cod. Vatic. 7122, flein Folio. 289 S.

S. 1 von after Saub: "Minute dell' inventario dei libri mss. latini della libreria Palatina di mano del Signor Alessandro Rainaldi e Donato Lilitilli, secondi custodi della libraria".

Es werden in diesem Bande codd. 1—1840 beschrieben; doch stimmen die Signaturen nicht mit den jetigen und deshalb auch nicht mit jenen des cod. 6947. Allerdings sind auch hier die Handschriften nach Fächern geordnet.

Aus der vorstehenden Beschreibung dieser Konzeptbände der Rainaldi, ersahren wir vor allem genaueres über die Zeit, zu welcher sie ihre Arbeit begannen und aussührten. Ohne Zweisel singen sie dieselbe im F. 1594 an. Die Frucht der Arbeit dieses Jahres war wohl der cod. Vatic. 6947. Die codd. 6948 und 7123 gehören, wie uns mehrere Notizen lehren, in die Jahre 1595 und 1596. Da mit den beiden ersten Bänden (codd. 6947, 6948) bereits salte die die zum Jahre 1594 in der Vatisana angesammelten Handschriften beschrieben und abgethan waren, so blieben wohl cod. 7123 und 6949 gleichzeitig mehrere Jahre in Benützung und Arbeit. Die Reinschrift der ersten drei, dis cod. 2150 reichenden Inventarbände, welche noch jett im Gebrauch sind, wurde laut Unterschrift im Jahre 1613 vollendet.

Ferner wurde, so viel ich sehe, die allerdings auch in der Neinschrift rechts am Anfang der Beschreibung jeder Handschrift angemerkte, alte Numerierung bisher so gut wie gar nicht beachtet. Und doch ließe sich

<sup>1)</sup> Starb 12. Januar 1591. Historisches Jahrbuch. 1890

mit Hilfe der so angefügten Zahlen mit aller Leichtigkeit eine Konkordanz der gegenwärtigen, von den Rainaldi herstammenden Numerierung mit der unmittelbar vorhergehenden herstellen.

Beth mann<sup>1</sup>) und Greith<sup>2</sup>) glauben diese vorsetzte Numerierung sei jene der drei unter Paul III. (1534—49) und Julius III. (1550—55) unter der Berwaltung des Kardinal Marcello Cervino angesertigten Katalogsbände gewesen, welche uns in codd. Vatic. 3946, 3967—69³) erhalten sind. De Rossi dagegen wiederholt⁴) zwar auch diese Behauptung, der Katalog Cervinis sei bis zum Ende des 16., ja selbst noch am Ansang des 17. Jahrhunderts im Gebrauch geblieben und folglich erst durch die Inventare der Rainaldi verdrängt worden; anderseits behauptet⁵) er aber, auf eine allerdings etwas rätselhaft sautende Angabe Marottis gestüßt, unter Sixtus V. (1585—90) sei ein neuer, trefslicher Katalog angesertigt worden.

Diese Frage läßt sich nun, soweit sie praktische Bedeutung hat, vermittelst jener vorletzten, von den Rainaldi in ihren Inventaren ansgegebenen Numerierung leicht beantworten. Denn ohne allen Zweisel merkten die Rainaldi neben den neuen, von ihnen sestgestellten Signaturen jene an, welche zur Zeit, als sie ihre Arbeit begannen, im Gedrauche waren. Nur diese hatten praktischen Wert. Und in der That sind die von den Rainaldi rechts angemerkten Signaturen jene, nach welchen die unmittelbar vor und während der neuen Inventarisierung schreibenden Autoren die Handschriften der Batilana zitieren.

Zwei Beispiele mögen genügen. Baronius, der die zwölf Bände seiner Annalen zum erstenmale 1588 bis 1607 veröffentlichte, zitiert im achten, im Jahre 1599 6) im Druck vollendeten Bande ad an. 604, n. 50 7) die gegenwärtig als cod. Vatic. 600 bezeichnete Hande aft unter Signatur Plut. III, 153. — Noch lehrreicher ist das Beispiel, das uns der bekannte Augustiner-Gremit Angelus Rocca bietet. In seiner im Jahre 1605 erschienenen "Chronhistoria de apostolico sacrario" zitiert er ein Kapitel der "Avisamenta pro officiariis curiae" als entnommen aus der "Camera secreta num. vet. 1308 (ad dexteram) seu numero recentiori 4736".

<sup>1)</sup> Pert, Archiv XII, 215.

<sup>2)</sup> Spicilegium Vaticanum S. 6.

<sup>3)</sup> Eine furze Beschreibung derselben in Müntz, la bibliothèque du Vatican au XVI- siècle. Paris 1886, S. 82 u. Batiffol, la Vaticane de Paul III. à Paul V. Paris 1890, pag. 20, s. unten: Novitätenschau.

<sup>4)</sup> La biblioteca della Sede apostolica ed i catalogi dei suoi manoscritti Roma 1884, S. 45 und De origine, historia, indicibus scrinii et bibliothecae sedis apostolicae. S. CX.

<sup>5)</sup> De origine a. a. D. S. CXI und La bibliotheca. S. 46.

<sup>6)</sup> Das Zitat mag allerdings aus viel früherer Zeit stammen, da bekanntlich Baronius dreißig Jahre auf die Vorbereitung seiner Annalen verwandte.

<sup>7)</sup> In der ersten römischen Ausgabe, in welcher die Nummern fehlen, S. 189.

Nehmen wir nun den ersten Konzeptband der Rainaldi cod. Vatic. 6947 zur Hand, so finden wir S. 239 die von Baronius angeführte Hand= schrift beschrieben und links mit Nr. 600, rechts mit Nr. 153 bezeichnet. Gang in derselben Weise ist im Ronzeptbande der Rainaldi die von Rocca benützte Handschrift links als cod. 4736 und rechts als cod. 1308 auf= geführt und beschrieben. Es läßt sich also wirklich, wie ich sagte, aus den in den Inventaren der Rainaldi rechts angemerkten Rahlen ohne viele Mühe wenigstens zum größten Teil die vorlette Bahlung und die Konkordanz derfelben mit der jetigen herstellen. Allerdings muffen gur Bervollständi= gung dieser Arbeit die Reinschrift der Rainaldi und die Kataloge Cervinos beigezogen werden. Es finden sich nämlich leider auch in der Reinschrift die alteren Signaturen nur in den beiden ersten, bis cod. 1319 reichenden Bänden angemerkt und fehlen in den folgenden, von andern Sanden ge= schriebenen Bänden. 1) Doch die Zahlen, welche allenfalls sowohl in den Konzeptbanden als in der Reinschrift der Rainaldi fehlen, werden fich ohne Zweifel aus den beiden Katalogen Cervinos erganzen laffen. Denn ver= mittelst des Rocca entnommenen Zitates fann ich nun den sichern Nachweis liefern, daß zwischen der Bählung Cervinis und der der Rainaldi keine andere - auch nicht die allenfalls in dem von Mariotti erwähnten Rata= loge2) enthaltene - liegt. Es findet fich nämlich im zweiten Bande des größeren Ratalogs Cervinis cod. Vatic. 3968, Bl. 25 a, wirklich die jest als cod. Vatic. 4736 geltende Handschrift als cod. 1308 bezeichnet. Da die Beschreibung der Handschriften und die Angabe der Titel und Autoren in den Ratalogen Cervinis äußerst lakonisch und ungenau ist, so würde fich aus diesen die vorletzte Bählung enthaltenden Katalogen die Konkordanz mit der gegenwärtigen Bählung nur fehr unvollständig und ohne die genügende Sicherheit herstellen laffen.

Ferner ergibt sich zumal aus dem Zitate Koccas, daß diese vorletzte Zählung nicht, wie das den Annalen des Baronius entnommene Beispiel anzudeuten scheint und wie man bisher allgemein annahm, nach "plutei" oder "capsae" angeordnet war, sondern von einer einzigen, durch die ganze Sammlung gehenden Zahlenreihe gebildet wurde.

Endlich lehrt uns die Arbeit der Rainaldi den bisher kaum beachteten ganz außerordentlichen Zuwachs, welchen die Batikana in der Zeit von Marcellus II. (1548) bis zum Ende der Regierung Pauls V. (1605—1621)

<sup>1)</sup> Die sechs Bände der Reinschrift sind von mindestens drei händen angesertigt. Die erste hand, welcher wir die beiden ersten Bände verdanken, hat große Achtlichkeit mit der Schrift der ersten Konzeptbände. Ganz verschieden und minder gefällig sind die Züge des Aemilius Florus, welcher laut Unterschrift den dritten Band 1613 vollendete. Die dritte hand, von welcher, so viel ich wahrnehmen konnte, der vierte, fünste und sechste Band herrühren, nähert sich wieder sehr der ersten.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 722.

erhielt. Um diesen Zuwachs genauer zu konstatieren, müssen wir uns eine kurze Uebersicht über die von den Rainaldi getroffene Anordnung verschaffen. Die Auszüge, welche ich mir zur Zeit, als die Inventare noch leichter zusgänglich waren, gemacht habe, werden hiefür hinreichen.

## Tom. I.

| 1153      | Hl. Schrift.        | 305-308 | Gregor von Nazianz.   |
|-----------|---------------------|---------|-----------------------|
| 153 - 169 | Nikolaus von Lira.  | 308-314 | Johannes Damascenus   |
| 169—180   | Dionys der Areopagi |         | Didymus u. a.         |
| 180 - 186 |                     |         | Hieronymus.           |
| 186       | Ignatius.           |         | Johannes Chrisostomus |
| 187—188   | Frenäus.            | 414-522 | Augustinus.           |
| 189—195   | Tertullian.         |         | Johannes Climacus.    |
| 195 - 204 | Cyprian.            | 524     | Paulin von Rola.      |
| 204 - 215 | Drigenes.           | 525—531 |                       |
| 215 - 228 | Lactanz.            |         | Johannes Cassianus.   |
| 228-249   | Eusebius.           | 541552  |                       |
| 249 - 256 | Hilarius.           | 552553  | Eucherius.            |
| 256 - 257 | Gregor von Ryssa.   |         | Salvian.              |
| 258-259   |                     | 555—560 | Brofver.              |
| 260 - 264 | Athanafius.         | 560-568 |                       |
| 264 - 298 | Ambrosius.          |         | Cassiodor.            |
| 298 - 305 | Basilius.           |         | Facundus.             |
|           |                     |         |                       |
|           |                     |         |                       |

## Mr. 608. — Tom. II.

| 573—623   | Gregor d. Gr.           | 822—848 Aegidius von Colonna.     |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 623 - 634 | Isidorus.               | 848—852 Wilhelm von Paris.        |
| 634       | Martinus u. a.          | 852-860 Heinrich von Gent.        |
| 635 - 646 | Beda.                   | 860—863 Herväus Natalis.          |
| 646-650   | Remigius.               | 863—868 Richard von Middleton.    |
| 650 - 652 |                         | 868—891 Johannes Duns Skotus.     |
| 652       | Skotus Erigena.         | 891—903 Franz Maironis.           |
| 653       | Haimo.                  | 903 Alanus.                       |
| 654       | Ansbertus.              | 904—907 Thomas Waldensis.         |
| 655 - 658 | Anfelm.                 | 907—926 Bonaventura.              |
| 658 - 677 |                         | 926—931 Peter von Tarantaise.     |
| 677678    | Hugo von St. Victor.    | 931—932 Alexander v. Alessandria. |
| 679 - 696 | Petrus der Lombarde.    | 932—1136 jüngere Theologen.       |
| 696 - 702 | Innocenz III.           | 1136—1157 Liturgie.               |
| 702—707   | Allexander von Hales.   | 1157—1188 von neuem jüngere       |
|           | Albert d. Gr.           | Theologen.                        |
| 726—818   | Thomas von Aquino.      | 1188—1228 Vitae et legendae.      |
|           | Richard von St. Victor. | 1229—1289 Sermones, homiliae,     |
| 819       | Vincenz von Beauvais.   | lectionaria.                      |
|           | Hugo Ctereanus.         | 1289-1318 Postillae, distinctio-  |
| 822       | Hugo von Autun.         | nes, tabulae, exempla.            |

## Tom. III (vollendet 1613).

| 1319—1346 | Ronzilien. |            |        | 1795—1934 | Rlaffiker; Hiftoriker. |
|-----------|------------|------------|--------|-----------|------------------------|
| 1346—1438 | Decretum   | $_{ m et}$ | decre- | 1934—1949 | Neulateiner.           |
| tales.    |            |            |        | 1950—1958 | Mining.                |

1959-2049 Chronifen und andere 1438-1457 Ranonisten.

1457-1566 Grammatifer. Geschichtswerke. 2049-2060 Aftronomie.

1566—1664 Rlassifer; Dichter. 1664-1683 Neulateiner. 2060-2067 Blato.

1684—1784 Klaffiter, Profaiter. 2067-2113 Aristoteles. 1784-1794 Reulateiner. 2113-2149 Logifer.

#### Tom. IV.

2150—2190 Scholastische Philo= 2709—2958 Rlaffiker u. Neulateiner. sophie. 2958-2975 Beschichte und Beo-

2191-2199 Bermischtes. graphie.

2975-3093 Philosophie. 2200-2223 Seneca.

3093—3134 Astronomie. 2223—2231 Mathematik und Archi= teftur. 3134-3191 Vermischtes.

2231-2366 Ranonisten. 3191—3454 HSS. Fulvios Orfini,

2367-2491 Medizin. i. 3. 1600 der Bibliothek ein-2491—2708 Kirchen= u. Zivilrecht. perleibt.

#### Tom. V.

3454—4000 Vermischtes, darunter besonders 3454—3553 die vom Kardinalbibliothekar Ant. Carafa († 1591) der Bibliothet ver= machten HSS.

4000-4040 viel über Sektenwesen und Inquisition.

4040-4063 Indices, tabulae vieler Auftoren.

4063-4075 gegen Sekten und Irr= lehrer.

4075-4095 Aftronomie.

4096-4195 über die papstliche Be= walt, Primat, Konzilien.

4195-4249 Beilige Schrift und Er= flärer.

4249—4368 Theologisches.

4368-4396 Brediaten.

4416-4500 Medizin, Rriegswesen, Ackerbau.

4500-4534 Rhetorik, Grammatik.

4534-4569 Philosophie.

4594-4726 größtenteils moderne HSS., welche teils aus den Spolien einiger Prälaten aus d. ersten Jahren des 17. Ihs. stammen, teils von Klemens VIII. gekauft wurden.

4726-4776 Liturgisches.

4776—4843 italienische und vençalische HSS.

4843—4885 Vermischtes, viel Theo= logisches.

4885-4895 Ronzilien u. Rirchenrecht.

### Mr. 4889. — Tom. VI.

4917—4940 besonders die durch Paul V. der Bibliothek Sirletos entnommenen HSS.

5009—5042 Christophorus Cab- 5685—5695 Annales Baronii. rera, opera.

5592—5613 Concilia, de potestate papae.

5648-5666 Decisiones rotae.

5102—5233 Massiker, Reulateiner, Grammatiker.

5234—5252 Inscriptiones. 5252—5302 Geschichtliches.

Von hierab folgen größtenteilß jüngere HSS.; ich erwähne:

5557—5582 Opera Petri Galatini O. Min. 5828—5838 Jul. Cam. Feretti, opera.

darunter

lanaten.

5964—5973 Cardinalis Reginaldi Poli, opera

5696—5782 wieder ältere HSS.,

5748-5776 die aus Bobbio er=

5782-5789 die Ranonisationsatten

des hl. Karl Boromeo.

bis 6026. — Tom. VII.

Die Zahl der lateinischen Handschriften der Batikana im Kataloge Kalirt III. vom Sahre 1455 (cod. Vatic. 3959) ift 807, 1) in dem Kataloge Sixtus IV. vom Jahre 1475 (cod. Vatic. 3954): 1757,2) die Kataloge Cervinos von c. 1548 (codd. Vatic. 3946, 3967-9) weisen 3096 Rummern auf. Im Jahre 1627 war die Zahl bereits auf 6025 3) gestiegen. Leider können wir in den Inventaren der Rainaldi die beim Beginn ihrer Arbeit vorhandenen Sandschriften nicht genau gegen jene abgreuzen, welche sich während derfelben ansammelten. Denn es ift wohl zu beachten, daß die Rainaldi nicht fammtliche im Jahre 1594 ihnen junächst vorliegenden Handschriften nach Fächern genau ordneten. Im großen und ganzen thaten sie dies allerdings, aber abgesehen von der nichts weniger als genauen, chronologischen Anordnung der älteren Autoren, nehmen wir bereits bei Nr. 1136 eine gewiffe Unordnung wahr, wo die Reihe der jüngeren Theologen plöglich durch eine Abteilung liturgischer Bücher unterbrochen wird, eine Unregelmäßigkeit, welche auch in folgenden Nummern mehrmals wiederkehrt.

Ferner ift zu beachten, daß der von Cervino als Nr. 1308 verzeichenete "Liber ceremoniarum curiae" sich bei den Rainaldi erst vei Nr. 4736 sindet, während doch, wie uns die Notizen der Konzeptbände lehren, bereits von Nr. 3191 an mehrere hundert nicht vor dem Jahre 1600 der Bibliothek einverleibte Handschriften verzeichnet sind. Allerdings bildet, wie ich glaube, die Zurückstellung dieses und einiger anderer Bände einen Ausnahmsfall. Die Regel ist ohne Zweisel, daß wir die 1594 bereits in der Bibliothek besindlichen Bände vor den von Fulvio Orsini herstammenden, also vor Nr. 3191 zu suchen haben.

Außer den in ben zwei ersten Inventarbänden der Rainaldi rechts stehenden Zahlen bleiben auch die im alphabetischen, die sechs Inventarbände

<sup>1)</sup> Müntz-Faber, la bibliothèque di Vatican au XV. siècle. S. 48 f.

<sup>2)</sup> Müntz-Faber, a. a. D. S. 141, 159 f. u. Baftor, Gesch. der Bäpste I, 417.
3) Archivio della società Romana per la storia patria II, 191 f.

umfassenden Kataloge vorsindlichen kleineren Zahlen, welche den größeren, die Signatur der Handschriften bildenden angesügt sind, gar manchen Besuchern der Vatikana ein ungelöstes Rätsel. Diese kleineren Rummern bezeichnen die Seiten der sechs Inventarbände, auf welchen die betreffenden

Handschriften verzeichnet und beschrieben find.

Wie ich eingangs bemerkte, war die Arbeit der Rainaldi eine für ihre Beit hervorragende Leiftung nicht nur in der Technik der Beschreibung ber Handschriften, fondern auch in literarhistorischer Beziehung. Wie die zumal in den beiden erften Banden gablreichen Anmerkungen zeigen, waren die Rainaldi fogar bestrebt, die Verfasser der unbenannten handschriften zu er= mitteln, wenigstens jene ber Sandschriften theologischen Inhalts. Tropbem entsprechen felbst diese Inventarbande, - um von dem alphabetischen Ratalogs= band gang zu schweigen, - nicht mehr im entferntesten den Anforderungen. welche jest mit Recht an folche Arbeiten gestellt werden. Da außerdem den Besuchern der Batikana nicht die Inventarbände sondern nur jener Rataloasband in die Hand gegeben werden, welcher die Mängel und Fehler nicht nur nicht verbeffert, sondern um ein bedeutendes vermehrt hat, so ist eine sustematische und erschöpfende Durchforschung dieser bedeutenbften Abteilung der papstlichen Bibliothek so gut wie unmöglich und folglich die Beröffentlichung eines provisorischen, summarischen Katalogs nach Art des Inventaire des manuscrits latins Delistes ein bringendes Bedürfnis.

## Die Aebertragung des sehten Restes des papstlichen Archivs von Avignon nach Rom.

Bon P. Franz Ehrle S. J.

Wie bekannt lag noch kurz vor dem Ausbruch der französischen Revolution, abgesehen von den seit Martin V. erwachsenen Akten der avignonesischen Legation und einigen anderen unbedeutenden Sammlungen die große, so wertvolle Sammlung der avignonesischen Registerbände im Palaste von

Avianon.

Marini und Palmieri,¹) welchen doch das vatikanische Archiv zur Berfügung stand, konnten über die Uebertragung dieser Bände nach Kom so gut wie nichts mitteilen. Herr Deloye, der trefsliche Borstand des Museum Calvet in Avignon, machte mich auf ein anonymes Tagebuch aufmerksam, welches sein Borgänger Achard 1861 für das Museum erworben hatte. Auf 729 Seiten umfaßt es die Zeit von 1769 bis 1819. Als Berfasser wurde nachträglich Joseph Arnavon ermittelt, dachelier de la Sorbonne, chanoine de Notre Dame la Principale in Avignon, geboren 1740, gestorben 1820.

<sup>1)</sup> Regestum Clementis V. ed. mon. s. Ben. t. 1, S. LXVII.

728 Ehrle.

In diesem Tagebuche fand ich folgende Stellen, welche über die Schickfale des päpftlichen Archives in Avignon in dem letzten Jahrzehnt seines Bestehens dankenswerte Aufschlüsse enthalten. Ich theile dieselben in der allerdings eigentümlichen Orthographie des Originales mit.

S. 333. "Le 17 mai 1774. Mgr. l'archeveque a fait publier aujourdhui une ordre, par laquelle il declare vouloir mettre ordre aux archives du palais apostolique, qui ont été extremement derrangées et dispersées. Et a cet effet il ordonne, que tous les registres, bullaires des souveroin pontifes et legats, qui avoient été transportés au grand college de R. P. Benedictins 1) sous le soin et garde du feu Vigne prosecretaire d'etat et proarchiviste seront raportés et placés au lieu et place ou ils etoieut cy devant; - que les tabelles et papiers des communautés, 2) qui avoient été transportées a Carpentras seront de même remise en leur lieu et place; - que ceux qui detiendront des papiers des dites archives etant denoncés seront condamnés a une amande de mille ecus, toute en faveur de denonciateur, qui sera tenu secret; - ordonne a ceux, qui depuis le 11 juin 1768 avoient été charges des dites archives et de celles de Carpentras dans le delai de quinze jours de remettre en leur place tous les livres et papiers, qu'il en ont tiré et produire dans le même delai un inventaire des titres et papiers, dont ils ont été chargés, si aucun en a été fait."

©. 380. "Dans le courant du mois de mars 1780 Mr. Bondaca auditeur domestique de Mgr. de Philomarini, notre vicelegat depuis le . . ., ayant ordre de renger les papiers des greffes, qui avoient été entassés dans la salle des archives sur la salle des Suisses, 3) out etait le bullaire des papes d'Avignon, a eu l'imprudence d'en laisser la clef a un domestique, qui le vendoient aux revendeurs es epiciers. Des personnes prudentes ayant informé la cour de Rome, on a fait evader le domestique et Mgr. le Vicelegat a fait faire des recherches chès les

<sup>1)</sup> Mit der Fortführung des Unterrichts im Jesuitenkolleg wurden am 1. Sept. 1768 die Benediktiner von St. Martial, und als diese nicht befriedigten, am 12. Nov. 1781 die Piaristen betraut.

<sup>2)</sup> Wie der Journalist S. 114, 117 berichtet, wurden alsbald nach der Annexion am 13. Juni 1768 in allen Konventen und religiösen Häusern die Archive und Bibliotheken versiegelt.

<sup>3)</sup> S. 105 heißt es: Mr. de la Rochechouard, der neue Gouverneur, welcher am 11. Juni 1768 Avignon im Namen des Königs von Frantreich besetzte, attendait dans la salle de Suisses, ou sont peintes les armoiries des Vicelegats. Dieser Saal besand sich in einem zu Ansang diese Jahrhunderts niedergelegten Andau, welcher im Hose des klementinischen Palaskes gegen Osten an den Turm der Engel angelehnt war; s. meine Historia bibliothecae Romanorum pontificum. I, 785, Nr. 53. S. unten: Novitätenschau.

marchands, qui les avoient achettés a la livre. Ce malheureux evenement n'a pas fait dans le public toute la sensation, qu'il auroit du y faire, si les familles avoient reflechi aux desagrement a venir pour certaines d'entre elles."

S. 382. "Le 23 fevrier 1783 sous un passayant accordés par la cour de Versailles le pape a fait transporter a Rome les bulles des papes d'Avignon, qui d'abor avoient été confiées aux Benedictins et aux R. P. Doctrinaires au college."

Wir erfahren hier, daß bald nach der gewaltthätigen Unterdrückung des Jefuitenordens in Frankreich und der rechtswidrigen Annexion des papstlichen Gebietes im Jahre 1768 die Sammlung der Registerbande aus dem Palaste nach dem ehemaligen, zuerst den Benediktinern und hierauf den Biariften anvertrauten Jesuitenkolleg übertragen murde: ohne Ameifel, weil der neue Gouverneur De la Rochechouard die bisherigen Archibraume im Palast für sein zahlreiches Gefolge benötigte.

Als 1774 die französischen Truppen das Gebiet räumten, ließ der papstliche Vicelegat die Bande alsbald an ihren früheren Standort im

Palast zurückbringen.

Einige Jahre später erlitt das Archiv durch die Untreue eines untergeordneten Beamten eine erhebliche, allerdings nicht genauer zu bestimmende Einbuße. Da es sich bei Gelegenheit dieses Diebstahls um Ordnung der Sammlung notariler Afte handelte und Arnavon im befonderen die schlimmen Folgen hervorhebt, welche die Zerstreuung dieser Papiere für manche Familien der Stadt haben könnte, so scheint es mir wahrscheinlicher, daß nur jene Sammlung, nicht aber die Registerbände betroffen wurden, welche sich auch zum Verkauf an Krämer viel weniger eigneten, als Aktenbündel.

Im Sahre 1783 endlich wurde die Sammlung der Regifterbande nach Rom übertragen und damit dem sicheren Untergang entzogen.

## Bur Statistik des Franziskanerordens im Jahre 1493.

Bon P. Mar Stragang O. S Fr.

In einer Handschrift des Franziskaner-Rlosters zu Hall (Tirol) findet fich eine Zusammenstellung der Anzahl der Klöster sowie des Personalstandes der eismontanischen Observanten-Provinzen des seraphischen Ordens für das Jahr 1493. Indem ich mir eine ausführlichere Besprechung des intereffanten Roder 1) vorbehalte, teile ich diese Angaben hier mit.

<sup>1)</sup> Der Roder ist eine Arbeit Glonbergers und befand sich früher im Rloster zu Innsbruck, von wo er wohl bei der Aufhebung desselben durch Jojeph II. nach Sall gefommen fein dürfte.

"Provincie citramontane anno dni 1493 annotate.

Prov. Thuscie habet loca 38, fratres 660. Prov. S. Francisci habet loca 37, fratres 550. Prov. Marchie habet loca 32, fratres 450. Prov. Romana habet loca 25, fratres 380. Prov. Bononie habet loca 25, fratres 650. Prov. S. Antonii habet loca 28, fratres 650. Prov. Janue habet loca 46, fratres 1000. Prov. Mediolani habet loca 25, fratres 770. Prov. Terre laboris habet loca 38, fratres **55**0. Prov. Calabrie habet loca 25, fratres 300. Prov. S. Bernardini habet loca 20, fratres 300. Prov. S. Angeli habet loca 18, fratres 170. Prov. Ungarie habet loca 77, fratres 2000. Prov. Apulie habet loca 26, fratres 340. Prov. Sicilie habet loca 27, fratres 340. Prov. Corsice habet loca 16, fratres 150. Prov. Dalmacie habet loca 18, fratres 430. Prov. Aragusii1) habet loca 9, fratres 130. Prov. Basilicate haeet loca 12, fratres 80. Prov. Candie habet loca 7, fratres 50. Prov. Brixie habet loca 18, fratres 300. Prov. Polonie habet loca 22, fratres 700. Prov. Bohemie habet loca 27, fratres 650.Prov. Austrie habet loca 17, fratres 350. Prov. Bosne habet loca 24, fratres 270. Prov. Sardinie habet loca 6. fratres 50. Prov. Terre sancte habet loca 3. fratres 50. Sub Turco babet loca 6, fratres 110."

Zusammen: 28 Provinzen mit 672 Klöstern und 12430 Brüdern. Beigefügt ist noch die Notiz: "Samma locorum absque ista familia 550, fratrum vero 10000". Das ergebe für die Gesamtheit des Ordens 1222 Klöster und 22430 Brüder.

<sup>1)</sup> statt Ragusii.

# Rezensionen und Referate.

Briefwechset des Weatus Ahenanus. Gesammelt u. herausgegeben von Dr. Abalbert Horawit und Dr. Karl Hartfelder. Leipzig, Teubner. 1886. gr. 8°. XXIV u. 700 S.

Vor Besprechung obiger Publikation dürfte es angezeigt sein, einige biographische Notizen über Beatus Rhenanus vorauszuschicken, denn der Gelehrte, der sich am eingehendsten mit seinem Leben und seinen Werken befaßt hat, der um die Geschichte des deutschen Humanismus überhaupt hochverdiente, leider der Wissenschaft durch einen allzusrühen Tod entrissene Dr. Adalbert Hora wit, einer der Herausgeber, sagt gelegentlich einmal, daß des Rhenanus "Name heutzutage auch den Gebildeten, sogar manchen Fachgenossen undekannt sei". (Horawit in den Sitzungsberichten der Wiener Alfademie 1872, Bd. 72.)

Rh. wurde zu Schlettstadt im Essäß, wohin sein Vater oder wahrscheinlich sein Größvater von Rheinau (daher der Name Rhenanus statt des früheren Familiennamens Vild) gezogen war, um 1485 geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er in der damals berühmten Schule seiner Vatersstadt durch den gestrengen Krato von Udenheim und nach dessen Tode durch Gebwiler. Zur weiteren Ausbildung ward er 1503 von seinem Vater nach Paris gesandt, wo er zugleich mit Michael Hummelberg von Ravensburg den Unterricht des Chlichtoveus und Faustus Andrelinus genoß, mit dem berühmten Favre des Etaples sogar in Freundesverhältnis trat. Für seine Lernbegierde ist bezeichnend, daß er bei dem Buchdrucker Robert Stephanus sich als Korrektor verwenden ließ, um mit den dort verkehrenden Gelehrten zusammenzutressen. Nach seiner Kücksehr lebte er nach kurzem Ausenthalt in Schlettstadt und Straßburg fast ununterbrochen bis 1527 in Basel, wo er Erasmus kennen lernte, der ihm von da an in inniger Freundschaft versbunden blieb und bessen Leben er nach seinem Hingange versäßte. Er

Ieistete ihm auch einen hervorragenden Dienst, indem er den Druck seiner gesammelten Werke durch Froben überwachte. Ueberdies bot ihm der rührige Gelehrtenkreis der Auerbach, Froben, Zwingli, Dekolampad, Gelenius, Zasius mannigsache Anregung. Auch genoß er hier den Unterricht des Dominiskaners Konon († 1513) in der griechischen Sprache. Zeitlebens bewahrte er ihm ein dankbares Andenken.

Vom Jahre 1527 an lebte er in stiller Zurückgezogenheit, die ihm seine gunftigen Bermögensverhältnisse gestatteten, in seiner Baterstadt einzig und allein seinen humanistischen Studien zugewandt, hochgeachtet von seinen Mitbürgern. Um 18. Mai 1547 ftarb er zu Strafburg, 62 Jahre alt, und ward in der Pfarrfirche seiner Baterstadt begraben. Seine bedeutende Bibliothek (heute 691 Bande, großenteils Sammelbande) hat er feiner Beimat hinterlaffen. Sie wird heute noch in Schlettstadt aufbewahrt und ermög= licht einen Einblick in die gelehrte Werkstätte eines Philologen der Renaif= sancezeit, wie wir ihn nicht leicht anderswo in gleicher Bollständigkeit gewinnen können. Seinen hervorragenden Ruhm unter den Zeitgenoffen und bei der Nachwelt verdankt er abgesehen von seinen vielgerühmten liebens= würdigen Charaktereigenschaften namentlich den zahlreichen Editionen latei= nischer Massiter (Tacitus, Livius, Duintus Curtius 2c.) und Rirchenväter, welche alle durch glückliche Textverbesserungen und Konjekturen sich auß= zeichneten. Tertullians Schriften hat er zum erstenmal aus einem Hirschauer und Kolmarer Koder, den Bellejus nach einem Koder des Klosters Mur= bach in Oberelfaß herausgegeben. Noch mehr ragt Rh. durch seine in die zweite Sälfte seines Lebens fallenden Studien zur deutschen Urgeschichte hervor, deren Refultat, die Rerum Germanicarum libri tres, zum erstenmal 1531 und dann sehr häufig aufgelegt wurden. Die Erschließung und Aus= beutung reicher, bis dahin nicht beachteter Quellen, die meist glückliche Kritik derfelben nach ihrem Alter und den Berhältniffen und dem Charakter ihrer Verfasser, der Freimut, mit dem er mit altüberlieferten Kabeln aufräumt. das hervorragende Erzählertalent, das den Raufalnerus richtig erfakt und klar darstellt, bedeutende archäologische und kulturgeschichtliche Kenntnisse erheben ihn weit über seine Zeitgenoffen und tragen ihm von seinem Bio= graphen den Ramen des ersten eigentlichen deutschen Weschichtsforschers ein.

Schon vor Jahren hatte Horawiz seine Forschungen auch Rh. zusgewendet. Die Ergebnisse sind in einer Reihe gelehrter Abhandlungen niedergelegt, die in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie erschienen. Bd. 70 enthält zunächst einen biographischen Bersuch (S. 189 ff.), dann folgten Bd. 71 (S. 643—690) und Bd. 72 des Beatus Rhenanus literarische Thätigkeit und endlich Jahrgang 1874, Heft 10, S. 313 ff. des Beatus Rhenanus Korrespondenz und Bibliothek zu Schlettstadt. Auch bei diesen Arbeiten zeigte Horawiz, daß er einen Standpunkt und welchen er eingenommen. So sehr er Rh. als Gelehrten bewundert — eines kann er ihm nicht verzeihen; daß er nämlich die Resormationsbewegung anfangs

voll Begeisterung begrüßte, im spätern Leben aber eine sehr reservierte Stellung beobachtete. So ichließt der lette der oben genannten Auffätze: "Sagen wir es mit einem Worte: fo groß er (Rh.) auf dem Gebiete ber ftriften Gelehrsamteit erscheint, so klein ist er hier (in seinem Berhältnis zur Reformation). . . Bis auf das Jahr läßt fich die Wendung bestimmen, die aus Rh., dem entschiedenen Geaner der Viri obscuri, aus dem Freunde Zwinglis, Bugers und Dekolampads einen bedächtigen, angstlichen Reaktionar gemacht. . Die Folge spürt man in unserem Briefwechsel. Seitdem sich Rh. von der großen Sache unseres Bolfes zurückgezogen, wird der Rreis seiner Korrespondenten ein immer engerer und beschränkterer. . . Man fühlt es heraus, B. Rh. ift durch feine ablehnende Haltung zur Reformation felbst ifoliert worden. In dieser Rolierung hat er allerdings als Gelehrter noch viel geleistet, die Nation aber nahm keine Notiz von ihm, fie ließ ihn in seiner Verwaisung — war ja auch sein Erasmus gestorben — allein." Noch mehr läßt B. seinen Standpunkt erkennen, wenn er Bb. 72, S. 376 urteilt: "Ift des Rh. Name heutzutage auch den Gebildeten . . . unbekannt, fo prangt er doch ruhmboll im Chrenbuche des deutschen Beisteslebens und in der Geschichte der zwei Wiffenschaften, denen er so eifrig, denen er so erfolgreich gedient; denn er steht mitten unter den Uhnherren jener langen Reihe ehrenhafter Gelehrtengeschlechter, beren ganges Sein in dem Streben aufging, ben ichonen, großen und edeln Ginn ber Alten ber Menichheit gu erschließen und diese dadurch menschlicher und freier zu machen." Und noch klarer spricht H. seine Auffassung der Vergangenheit aus, wenn er Bb. 71, S. 672 ausführt, "freie Forschung und Kritit einerseits und Autoritätsglauben anderseits seien in den letten Konsequenzen unvereinbar; die Erasmische Richtung habe sich bestrebt, sich als rechtgläubig zu manifestieren und jede Gemeinschaft mit der Barefie abzuweisen, aber sei doch in den Augen der alten Kirche zu keterischen Aeußerungen gekommen, ja habe dazu kommen müssen".

Wir branchen nicht zu versichern, daß wir diesen Standpunkt nicht teilen. Mit dem gleichen Recht, wie H., kann ein anderer Rh. seine Zurückhaltung zum Berdienst rechnen, bezw. ihm übel vermerken, daß er den Fehler, den er beim Beginn der Bewegung sich zu schulden kommen ließ, nicht wieder gut gemacht und entschiedener wenigstens für den Glauben seiner Kirche eingetreten ist, der nit den Mißbräuchen angegriffen wurde. Mit demselben, ja mit mehr Recht kann er mit Berusung auf die Zeitgenossen sas Leben statt menschlicher und freier in Wahrheit roher und unsittlicher wurde. Und hätte wohl Rh. als Gelehrter so vieles geleistet, wenn er sich mit in den Strudel der so aufregenden Religionsstreitigkeiten hineingeworsen hätte? Jedensalls ist die Beantwortung der Frage, ob Glaube und Wissenschaft mit einander vereindar seien, einer Frage, welche seit Jahrhunderten Philosophen und Theologen beschäftigt, nicht vom Historiker zu geben, geschweige denn durch einen Machtspruch von ihm

entschieben. (Bgl. übrigens zur Charafterifierung von H. die Rezension seiner Arbeit über Johann Heigerlin [genannt Faber], Bischof von Wien, in der Tübinger theologischen Quartalschrift 1886, S. 337.)

Gleich in seiner ersten Abhandlung wies S. auf den "reichen Rachlaß des Rhenanus in Schlettstadt" hin und fagt zum Schluß: "Die Herausgabe desfelben oder wenigstens feiner Briefe wird gewiß noch eine Reihe von Beziehungen zwischen Rhenanus und den Gelehrten seiner Zeit aufdeden und die bisher bekannten in helleres Licht setzen; vielleicht ist es mir möglich. die alte Schuld der Unterlassung durch Forschungen im Schlettstädter Archiv und durch Publikation des daselbst befindlichen Rachlasses des Rh. zu fühnen" (Bd. 70, S. 219). Mit Unterstützung der Wiener Akademie konnte er seinen Wunsch erfüllen und fündigte schon 1874 die Herausgabe der unedierten Nachdem er sich mit Hartfelder zu gemeinsamer Arbeit verbunden, erfolgte endlich 1886 die Publikation. Die Herausgeber strebten dabei nach möglichster Vollständigkeit. Außer dem in erster Linie in Betracht kommenden Schlettstadter Roder wurden noch das Basler Kirchen= archiv und die Amerbachsche Brieffammlung der dortigen Universitätsbibliothek, der die Korrespondenz Michael Hummelbergs enthaltende Cod. lat. man. 4007 der Hof= und Staatsbibliothet in München, der Thesaurus Baumianus der Universitätsbibliothek in Stragburg ausgebeutet und über= dies Nachforschungen in Augsburg, Bern, Breslau, Bremen, Rolmar, Frankfurt a. M., Freiburg i. B., Seidelberg, Karlsruhe, Luzern, Mailand, Mühl= hausen i. E., Nürnberg, St. Gallen, Salzburg, Stuttgart, Tübingen, Zürich, Baris, Florenz, Rom und Benedig teils durch die Herausgeber, teils durch befreundete Gelehrte angestellt, ohne ein günstiges Resultat zu Tage zu Dazu find auch die Briefe schon gedruckter Sammlungen auf= genommen und dies Verfahren teilweise mit der Seltenheit der Sammel= werke begründet, teilweise aus dem Umstande erklärt, daß Verbesserungen geliefert werden konnten. Ebenso haben die Dedikationsevisteln der zahl= reichen Schriften bes Rh. Berücksichtigung gefunden, fofern lettere großenteils bibliographische Karitäten geworden sind. Man kann die Aufnahme dieser Episteln nur billigen, da in ihnen eine reiche Fülle von Material für die Geschichte des Humanismus steckt. Alle Briefe find nach ihrem vollen Text mitgeteilt. Die Herausgeber begründen dies mit den Worten Leffings: "Was uns nicht dient, dient einem andern. Was wir weder für wichtig noch für anmutig halten, hält ein anderer dafür. Vieles für klein und unerheblich erklären, heißt öfters die Schwäche seines Gesichtes bekennen. als den Wert der Dinge schätzen." In der That ware man z. B. versucht, die Briefe des Famulus Ah.s, Albert Burer aus Bafel, für allzu bedeutungslos zu halten, um in extenso mitgeteilt zu werden. Sie enthalten zum Teil recht un= wichtige Nachrichten über perfonliche Verhaltniffe, Stadtklatsch 2c. Bei näherem Eingehen findet man aber doch manches für die Kulturgeschichte und namentlich für die Lotalgeschichte Basels und feiner Familien recht intereffante darin.

Mit den Grundfäten der Edition, Schreibweise, Interpunktion 2c. wird man sich einverstanden erklären können. Die Datierung wurde, wo sie nicht im Briefe fteht, womöglich durch glückliche Konjekturen ergänzt. Sehr zahlreich und eingehend, von voller Bertrautheit mit der Literatur und Geschichte des Humanismus zeugend sind die Anmerkungen, ein ganz auß= gezeichnetes Arfenal für Verwertung und Ausbeutung des gehobenen Schates. Neberaus forgfältig find auch die Indiges abgefaßt, zunächst ein Verzeichnis der Brieffchreiber, dann ein fehr ausführliches Namensregister. Vorausgefandt ift dem Briefwechsel eine Bita des Rh. von seinem Zeitgenoffen, dem hervorragenden Strafburger Badagogen Johannes Sturm. Dann folgen die datierten Briefe nach der Zeitfolge ihrer Abfaffung, hierauf eine Anzahl undatierter Schreiben (15). Gin Nachtrag bringt Schriftstude, welche während der Edition erft bekannt wurden. Gine weitere Abteilung bildet ein Brief des Hedio an Erb über den Tod des Rh. aus dem Thesaurus Baumianus in Strafburg. Dann folgt ein forgfältiges, bankenswertes Berzeichnis ber von Rh. abgefaßten oder wenigstens jum Drud beförderten Schriften (68 Werke kleineren und größeren Umfangs von 1505 — 1552), eine Sammlung feiner Inschriften und Gedichte und eine weitere ber auf ihn perfakten Epigramme. Die letteren Teile der Publikation, sowie die Indizes find alleinige Arbeit Hartfelders.

Der Standpunkt der Herausgeber macht sich nur sehr selten in den Anmerkungen geltend, so z. B. wenn S. 21 Anm. 2 von dem "nachmals so berüchtigten Aleander" die Rede ist. Ich meine, der "nachmals so berüchtigte Aleander" könne sich noch recht würdig neben manchen Tugendhelden der Reformation und der Renaissance sehen lassen. Der Mann, auf dessen Grabmal die Worte zu lesen sind: "Ungern sterbe ich nicht; denn nun din ich nicht länger Zeuge vieler Dinge, die zu sehen schmerzlicher ist als der Tod", dürfte doch noch über einem Hutten und Sickingen stehen.

Wenn die Herausgeber die Interpunktion dahin abgeändert haben, daß sie ihren Zweck erfülle, dem Leser das Berständnis zu erleichtern, so hätte hier disweisen, wenn auch äußerst selten, noch größere Vorsicht herrschen dürsen. So ist z. B. für die, nedenbeigesagt, recht hübsche Pasquinade S. 20 eine Interpunktion gewählt, die das Verständnis eher erschwert. Sie ist in einem Vriese Hummelbergs (das ist der Name des bekannten Ravensburger Humanisten nach einem in den Verbesserungen S. 635 mitsgeteilten Eintrag der Heidelberger Matrikel und nicht Hummelberger, wie dis jetzt und auch noch in den Aufschriften unseres Vrieswechsels meist geschrieben wurde) aus Kom mitgeteilt. Ich schlage solgende Interpunktion vor:

Forma viri ignoti visa est mihi mane. Roganti: Quis foret? Orator, plebs ait, est Venetus. Vitta velabat Germano more capillos, Velabat Veneti Gallica crista caput, Et thorax Hispanus erat Rhomanaque vestis. Quaesivi: hic varius quid sibi vult habitus? Retulit: etc.

Schreibsehler sind bisweilen stehen geblieben, wenigstens nicht durch ein sic! als handschriftlich vorhanden hervorgehoben (z. B. S. 21 3. 21 v. u. zu lesen restituturum, S. 87 3. 3 ab hinc anno mille statt annis, S. 104 MDXIV statt MDXVIII, S. 132 Quae methodus alia haec statt hac praescribi potest, S. 190 alicujus Midae libros statt liberos, S. 193 steht wiederholt aves statt oves. Die Zahl ließe sich leicht vermehren.

Auch die Anmerkungen lassen hie und da im Stiche. Wer ist 3. B. der Cardinalis Ragusinus S. 42, wer der Franziskaner und wer der Augustiner, die sich gegenseitig auf den Kanzeln Basels beseindeten (S. 173)? Warum wird der lasciviens vitulus (Italus) in Lutherum S. 291 nicht namhaft gemacht (Prierias), warum nicht der Germanus quidam S. 292 (Faber)? Wer ist der tam insignis  $\pi e \varrho i$  evxa $\varrho \iota \sigma \iota \alpha g$  erroris patronus zu Basel S. 365 (doch wohl Dekolampad)?

Bas den Inhalt betrifft, so kann im ganzen auf die recht eingehende Bufammenftellung des wichtigften durch Sorawit in dem Auffat: Die Bibliothek und Korrespondenz des Rhenanus in Schlettstadt (Sigungsberichte 1874, Seft 8-10, S. 313) verwiesen werden. Als befonders wichtig seien hervorgehoben: Buters Berichte über die Beidelberger Disputation 1518 und den Eindruck, welchen Luther auf ihn machte (Nr. 75, 79, 95), desfelben Briefe von der Ebernburg und vom Wormfer Reichstag (200, 202, vgl. 197, 198), die Briefe Burers vom Jahre 1522 aus Witten= berg mit Nachrichten über Karlstadts Bildersturm, Luthers Ankunft und Charakter (Nr. 212, 220, vgl. 23). Faber berichtet aus Rom über bie bortige Stimmung gegen Erasmus, ben er bor berfänglichen Meußerungen aegen Ohrenbeicht, Fasten, Buffakrament warnt (Dr. 221). Summel= berg machte während seines Aufenthalts in Rom einige Mitteilungen über ben Brozeß Reuchlins (Nr. 50-53, 55, vgl. 217). Zahlreich find bie Nachrichten über den Bauernaufstand im Elfaß, welche Sartfelder in seiner "Geschichte des Bauernkriegs" bereits verwendet hat. Ueber die Peu= tingersche Tafel geben Notizen die Nummern 230, 244, 250, 256, 279. hummelberg hatte dieselbe abgezeichnet, um fie zu edieren. Ueber Aventin und seine hijtorischen Arbeiten und großartigen Ideen handeln die Nummern 243, 246, 254, 269, 286. Tod und Begräbnis des Erasmus find be= sprochen in den Nummern 296, 297, 298, 299, 303, 307, 309, 310. Die Berhandlungen über die Bittenberger Konkordie find erwähnt in Nr. 297, 306, 322. Der Wormfer Reichstag 1540 ift besprochen in Nr. 340, 342, 343, 346, 349, 350. Der Regensburger Reichstag 1541 in den Nunmern 352, 353, 355, 356. Intereffant find auch die Berichte des lutherisch gesinnten Peter Merbelius aus Mailand über den oberitalie= nischen Krieg 1543, die Plane und Absichten des Bapftes, die Berbrennung

der Werke des Erasmus mit den lutherischen in Mailand, die Anfänge des Konzils von Trient (362, 364, 367, 373, 375, 377, 378, 380, 388, 390, 393, 395, 402). Ueber die Stellung der Protestanten jum Kongil schreibt Baul Bolz schon am 26. Januar 1537 (Nr. 310): Propediem abituri sunt (von Strafburg) legati ad Saxoniam, quod coeptum est, confirmaturi et antemurale futuri concilii exstructuri.

In Kurze mag endlich die Frage behandelt fein, welches die Stellung bes Rh. jur wichtigften Frage ber Zeit, jur sogenannten Reformation ge= wesen, wie sie sich aus seinem Briefwechsel ergibt. Umsomehr verdient die Frage eine nähere Erörterung, als in diesem Punkt die beiden Herausgeber nicht einig sind, indem Horawit, wie schon oben bemerkt, den Rh. vom Jahre 1525 an bis zu seinem Tode der gewaltigen Bewegung entfremdet fein läßt, während Hartfelber aus dem Umftand, daß an feinem Sterbebette in Strafburg auch Buger ftand, folgern zu dürfen glaubt, Rh. habe zweifellos der evangelischen Bartei angehört.

Bor allem ift festzustellen, daß Rh. im Rampfe gegen die Viri obscuri natürlich auf Seite der Humanisten fteht, und ferner, daß er in den Anfängen mit Begeifterung fich an Luthers Cache anschloß. Mit Freude begrüßt er jedes neue Werk aus Luthers, Melanchthons, Huttens Feber und macht, so weit ers vermag, Propaganda für diefelben. Buter, Zwingli, Brunfels sind in dieser Zeit seine häufigsten Korresvondenten. 1519 em= pfiehlt er Zwingli (Nr. 117) einen gewiffen Lucius "ut Lutherianos libellos, imprimis Expositionem dominicae precationis pro laicis editam oppidatim, municipatim, vicatim, imo domesticatim per Elvetios circumferat". Rein anderes Werk soll er gleichzeitig anbieten, damit die Leute gewiffermaffen gezwungen seien, diese zu kaufen. Zwingli felbst solle fie bem Bolke von der Rangel öffentlich empfehlen; das fei die beste Förderung seines eigenen Auftretens. Aus der Seele heraus ift es ihm geschrieben. wenn sein Famulus Burer (Rr. 131) der Freude Ausdruck gibt: pulchrum profecto pugnae genus et omnibus spectandum, si monachi mutuo sese cucullis diverberare coeperint. Den kaiferlichen Rat Spiegel mahnt er (Mr. 140): rogo te per Christum, ut Erasmo, Luthero et Melanchthoni favere pergas. In gang eigentümlichem Lichte erscheint er uns, wenn er durch Zwingli dem Abt Theobald von Geroldseck von Einfiedeln den Rat erteilen läßt, er folle dem Erasmus aus dem Einsiedler Kirchenschat einen Relch mit Goldstücken füllen, und ihm dabei das Zeugnis ausstellt, daß er nicht sei "tam religiosus vel potius superstitiosus, ut propterea virginis iram timeat, si paululum de peculio illius decerpserit (Mr. 144). biffig ift seine Bemerkung in einem Briefe an Bonifaz Amerbach 1520 (Mr. 181): "Scis quam antehac Lutherio faverit Zasius. Nunc nonnihil immutatus est, quod monuerit Lutherius praestare sacerdotes uxoribus quam scortis esse copulatos." Zwingli hält ihn für ben rechten Mann.

um zwischen Luther und Erasmus zu vermitteln (Nr. 218). Auch Melanchethon läßt sich ihm öfters empfehlen (Nr. 233, 242).

Da braufte der Sturm des Bauernkrieges über Deutschlands Gaue dahin und wie bei vielen trat auch bei Rh. eine gewaltige Ernüchterung ein. Seinem vertrauten Freunde Hummelberg, dem alten Parifer Studien= genossen, den er nach seinem Tode beweint: "quem sie viventem amavi, ut fratrem germanum non potuerim vehementius, mortuum adhuc amare non desino" (Mr. 283), schüttet er jest sein Berg in einem langen Briefe aus (Nr. 240). "Was treibst doch du, Michael," beginnt er mit bitterem Humor. "Wo ist der eherne Panzer, wo die Lanze, wo der Schild, wo das Schwert, daß du glorreich im Treffen gegen Abelige und Fürsten stehen könnest? Oder zauderst du allein? Gehörst du nicht zur Zahl jener, welche glauben, mit dem Schwert das Evangelium verbreiten zu muffen? Bei uns zu Land waren nämlich Briefter die Kührer und Bannerträger der Bauernhorden." Dann fährt er fort: "Du hast bis jest einigermassen zu Luther hingeneigt, wie alle Guten es auch gethan, da sie sahen, daß beim Zerfall aller guten Sitte die Welt einer gründlichen Abhilfe und Befferung bedürfe, in welcher Richtung jener Mann Mahnungen ans Volk, in vielleicht nur allzu heftigen Flugschriften richtete. Aber nachdem es zur Raferei, zu überlästigen, thörichten Streitigkeiten gekommen ift, weiß ich, daß du bei deiner Alugheit dir dein Urteil frei behalten haft . . . und daß es nicht notwendig ift, dich zu mahnen, welche Borficht und Zurückhaltung in so sturmbewegter, schwerer Beit zu beobachten ist. Ich muß sehen, wie einzelne felbst in ganz geringfügigen Dingen nur allzu halsftarrig find. So wollte unfer Sapidus neulich lieber seine Schule im Stich lassen, als am Sonntag an der Prozession um die Rirche teil nehmen; und doch ist dieser Ritus uralt und erinnert uns an Christi Triumphzug mit den erlösten Bätern der Unterwelt . . . Ich vermisse jett bei den meisten die Klugheit und ver= mißte sie schon längst; jene aber fagen, fie mußten ber Gingebung bes Beistes folgen und seben darüber menschliche Klugheit hintan." In feiner Antwort (Nr. 242) auf diesen Brief erzählt Hummelberg zunächst mit gutem humor, wie er, der Gelehrte, wirklich die Waffen angezogen, aber nur zur Verteidigung des Vaterlandes. Aufs tiefste beklagt er die Greuel der Bauern, die unter dem Deckmantel der evangelischen Freiheit die Zügellosig= keit aller Laster verstanden. Dann schreibt er weiter, eine sehr beachtens= werte Stelle: "fac omnino intelligat (sc. Erasmus), me suum esse et perpetuo fore. Philippus (scil. Melanchthon) me saepe literis suis salutat et hoc institutum meum, quo certa sequor et praesertim ea, quae pietatem alunt, omnibus modis probat et commendat. Vide nunc, quam meum judicium mihi servarim, cum nemo mihi ullam cujuscunque rei temerariam innovationem objicere possit. Ita semper me integrum servavi erga omnes, tam eos, qui videntur evangelio favere, quam etiam eos, qui videntur adversari, ut ab omni detractione fuerim alienus

nusquam tumultuans in res quasdam leviculas, quae neque probiorem reddunt servatae neque improbiorem neglectae, sed cujuscunque arbitratus relinquuntur liberae ut templorum illa festis diebus circuitio."

Ich glaube, durch diefe Briefe ift des Rh. Stellung für lange Zeit gekennzeichnet. Die Neuerung hats mit ihm gründlich verdorben. Ueber den Parteien will er stehen, dem Gewoge des Rampfes von höherer Warte zuschauen. Die alte Kirche in ihrem Konservativismus, ihren alther= gebrachten Niten hat wieder in seinen Augen gewonnen. Selbst Buter muß von ihm den Vorwurf der Feindschaft gegen die humanistischen Studien und der Aufstachelung der Leidenschaften des Bolfes hören (Dr. 248). Der Angegriffene verteidigt sich zwar gegen denselben und versichert, daß er in einer Predigt nur die griechischen und hebräischen Studien über die latei= nischen gesetzt und daß er im Gegenteil zur Rube und Ordnung gemahnt. Aber er muß doch zugestehen: "Haud tamen inficior, fuisse praedicatores, qui frigida suffuderint ab utraque parte, quidam principibus, alii populo, quo factum, ut sese mutuo mordeant nunc et ita mordeant, ut nihil certius exspectetur, quam ut etiam mutuo sese consumant, nisi nos mature deus respiciat. Adde, quod illic seditiones primum ortae sunt, ubi tum evangelicae praedicationis fama pervenerat atque, ut fieri solet falsa, nempe quae evangelio carnis adferret licentiam". Bon da an hört die Kor= resvondenz zwischen Rh. und ben Säuptern der Reformation auf. Wohl ichreibt ihm Buter noch zweimal 1531 und 1544 (285 und 382), aber es find rein blos Empfehlungsbriefe, die allerdings fehr freundschaftlich gehalten find. Bon Anhängern der Reform begegnet uns häufig nur noch der Abt Volz von Aloster Hugshofen, später in Strafburg ansäßig. Er ift aber viel gemäßigter als die Führer im Streite und sucht überall sich sein eigenes Urteil zu bewahren. Wo religiöse Themate zwischen den beiden Freunden behandelt werden, sind es meist wissenschaftliche Erörterungen in einem aller= bings ber Reformation zugeneigten Sinne. Daneben begegnen ung aber auch unter den Korrespondenten Ramen wie Faber, Rausea und Bigel. Letterer macht fogar (Nr. 358) Rh. das Rompliment: "nec quis facile fando explicavit, quantum tu et ecclesiae profueris et scholae christianismi, quod ego, quoties recolo, vix perpusillum quid praestitisse me in resarcienda domo dei mihi videor". Ein Anhänger der Neuerung entschuldigt sich wohl auch einmal: "nollem te apud aliquem mea causa male audire" (Brieffer in Nr. 322), ein Ausdruck, der doch wohl anzudeuten scheint, daß Rhenanus sich wohl hütete, äußerlich als Anhänger Luthers gelten zu wollen.

In der That, was auch seine innere Gesinnung sein mochte, äußerlich hat fich Rh. bis zu seinem Tode in Leben und lebung dem alten Rirchenwesen angeschloffen. Berade in dem Briefe, welchen Sartfelder für feinen oben angeführten Sat fich beruft, fteht der unwiderlegliche Beweis dafür. Hedio schreibt über Rh. (Rr. 448):

..Religionem veram haud dubie amavit, ta metsi patriae ceremoniis se conformarit, forte Erasmi sententiam sequutus. Non est prudentis pugnare cum moribus sui saeculi". Und dasselbe bezeugt der erste Biograph unseres Humanisten, der bekannte evangelisch gesinnte Badagoge Jakob Sturm von Straßburg. "In religione", schreibt er, "ne quidem, quid sentiret, solebat enuntiare, quamvis constat, sincerioris theologiae ipsum fuisse studiosum. De Erasmo fertur, quod dicere solebat, Lutheranos bonam comoediam male agere. Ejus ipse principio opinionis fuit, sed aetate accessit propius, ut idem sentiret, tametsi idem non! tueretur". Es sind Zeitgenossen, die hier reden und zwar gut evan= gelisch gesinnte. Es mußte ihnen viel daran liegen, den berühmten und gefeierten Mann gang für sich in Anspruch zu nehmen. Wie bescheiden nimmt fich neben Hart felders entschiedenem: "Rhenanus hat zweifellos ber evangelischen Partei angehört" ihr Urteil aus: amavit, aetate accessit propius, ut idem sentiret, tametsi idem non tueretur, studiosus fuit. Das ift doch weit entfernt von einer festen entschieden ausgesprochenen Stellungnahme zu gunften der Neuerung. Wie hatten die beiden in letterem Falle sich wohl ausgesprochen?

Um Sedios obige Aeußerung übrigens nach ihrer ganzen Tragweite ju würdigen, muffen wir fie noch naber beleuchten. Bald nach den Stürmen des Bauernfrieges zog sich Rhenanus 1527 in seine Baterstadt Schlettstadt zurud, um sie von da an nur mehr selten und nur auf fürzere Beit zu verlaffen. Es ist wohl zu beachten, welche Stellung diese seine Beimat einnahm. Borawit macht es ber Stadt jum großen Borwurf, daß dort Luthers und Huttens Bildnis an den Galgen genagelt wurde und wirft ben damaligen und beutigen Einwohnern Bigottismus vor. So arg ift die Sache nun nicht. Der Brief, dem er diese Nachricht entnimmt (Nr. 421), fügt bei, daß der Senat eifrig nach den Urhebern der That forschen ließ und dieselbe recht übel vermerkte. Dagegen ift allerdings aus dem Briefwechsel zu fonftatieren, daß berselbe Senat gegen Sapidus, ben berühmt gewordenen dortigen Lehrer sehr scharf einschritt, als er die Ceremonien der alten Kirche nicht mitmachen wollte (näheres Mr. 241). Diefer zog vor, der Stadt den Rücken zu kehren und nach Strafburg zu wandern. Rh. lebte nun dort Sahrzehnte gang ungeftort. Er hat fogar wiederholt Chrenamter der Stadt befleidet und in ihrem Gotteshaus seine lette Ruheftätte gefunden. Bare dies wohl möglich gewesen, wenn er im äußern Leben sich der Gemeinschaft der alten Kirche entzogen hätte? Und wie müßten wir über ihn urteilen, wenn er innerlich ganz überzeugter Luther= aner gewesen ware, aber außerlich aus Bequemlichkeit und Behaglichkeit fein Leben lang gegen feine Ueberzeugung gehandelt hätte!

Die innere Gefinnung läßt sich aber aus dem Brieswechsel nicht ganz ermitteln. Bon den wirklichen Unterscheidungslehren, in Bezug auf Rechtsertigung, Erbsünde, Duellen des Glaubens 20. ist in demselben keine Rede.

Söchstens handelt es fich um die Migbräuche in der Kirche, mehrmals auch um die hl. Meffe, ohne daß man klar würde, welches die eigentliche Anficht des Rh. über dieselbe war. So weit ich urteilen kann — die umfangreiche Abhandlung De varietate missae, die er feiner Ausgabe der Liturgie des hl. Chrysostomus vorgedruckt hat und die ohne Zweifel klaren Aufschluß gibt, war mir, da ich teine größere Bibliothet in der Nahe habe, nicht zugänglich — war er nicht für die gänzliche Beseitigung derselben. einem Briefe läßt fich schließen, daß er am Bußfakrament festhielt. Bolg bittet ihn: "Tu si de confessione absolutioneque aliquid solidi habes, meeum communica (Nr. 331)." Wenn er aber auch da und dort sich Aeußerungen erlaubte, die einem Katholiken anstößig und ärgerlich erscheinen mußten, fo ift doch wohl zu beherzigen, daß zu seiner Zeit eine auktori= tative Entscheidung über die Streitfragen durch ein allgemeines Ronzil noch nicht vorlag und nicht zu ermessen ist, wie er sich den Entscheidungen eines folden gegenüber verhalten hätte. Sein Freund Bolg schreibt 1542 (Mr. 361): "A papa Paulo ajunt 1. Novembris indictum concilium Tridenti; quod utinam sincero incipiant et peragant pectore ad impietatis et falsitatis exstirpationem, ad pietatis et veritatis plantationem, ad ecclesiae dei veram et sanctam unionem". Er felbst rät 1525 in einem Gutachten (Nr. 428) seinen Mitbürgern: "Rogant porro domini cousules, quam possunt enixissime, ut deinceps a novis quibusdam doctrinis, quas religio christiana jam dudum explosit, cavere velitis et blasphemos et maledicos famososque quosdam libellos procul abjicere. Neque enim omnia sincera sunt hodie aut tuta, lite utriusque partis adhuc fervente, dum multa magis ex affectu scribuntur quam judicio. His rebus non est, cur se laici miscere debeant. Expectant finem rei nec pronunciant sententiam de rebus incognitis. Quod generale concilium statuet, hoc sequantur intrepidi". Hat Rh. im Laufe der Beit seine Ansichten so geandert, daß er diesem Rat nicht felbst gefolgt ware? Meiner Ansicht nach gehörte er eben zur Partei der sogenannten Exspektanten, zu welcher er bis jett auch immer gezählt wurde.

Was endlich die Anwesenheit Buters bei seinem Tode betrifft, so hat die Thatsache, wie ich glaube, nicht die Tragweite, welche ihr bei= gelegt wird. Rhenanus starb in Strafburg, auf der Rudreise in die Heimat von Baden=Baden kommend, wo er für sein Leiden vergeblich Heilung gesucht hatte. Daß da der früher viel mit ihm verkehrende Freund ihn auffuchte, daß er auch an seinem Sterbebette stand, ist doch noch kein Beweis, daß er auch als geiftlicher Beiftand verlangt wurde - und barauf kommt es schließlich an.

Bemerkt sei übrigens noch, daß des Rh. Name auf dem Index steht. Paul IV. stellte ihn sogar in die erste Rlasse unter diejenigen, "die entweder Säretiker oder der Säresie verdächtig sind". Zu Trient und durch die

folgenden Indizes wurden nur einzelne Werke, namentlich die Scholien zu: Tertullian aufgenommen.

Ringing en bei Blaubeuren.

Dr. Joseph Schmid.

P. S. Nach Drucklegung vorstehenden Referates ward mir von befreundeter Seite Seft 1 des laufenden Jahrgangs der Briegerschen "Beitschrift für Kirchengeschichte" zugeschickt, in welchem A. Erich fon sich ebenfalls über des Rh. Stellung zur Reformation äußert. Auch er ift der Ansicht, daß aus Hedios obigem Brief über die Anwesenheit Bugers und zweier anderer evangelischer Männer bei des Rh. Tode keine Folgerung für seine frühere Gesinnung gezogen werden könne und er beruft sich eben= falls auf das beigefügte Urteil Bedios über seine Vergangenheit. Eben= sowenig glaubt er aus gelegentlichen freimütigen Aeußerungen des Rh. über die Mikstände in der Kirche, welche ihm z. B. einmal von Amer= bachs Schwiegervater den Ausruf eintrugen: Ergo et tu Lutheranus es? (Mr. 356 des Briefwechsels, Schreiben an Bonifaz Amerbach 9. Juli 1541) einen Schluß ziehen zu dürfen. Gerade in diesem Briefe findet sich, nebenbei bemerkt, eine recht bezeichnende Stelle. Was Rh. da von seinem Freunde Amerbach voraussett: "te, ut si quisquam alius, nugas hujus temporis aspernari versantem in optimis juris et bonarum litterarum studiis", das ift doch wohl auch fein Standpunkt. Erichson teilt überdies einen bis jett nicht bekannten Brief bes Sapidus an Buter vom 3. Auguft 1526 mit. Sapidus berichtet in demfelben dem Befinnungs= genoffen, Rh. sei in helles Gelächter ausgebrochen, als die Rebe auf Buter, Capito und andere Brüder kam. Nach der Urfache des Lachens gefragt, habe er gegen fie den Vorwurf der Inkonsequenz erhoben, weil fie Erasmus und anderen Männern, denen das Evangelium mindestens ebenso gut wie ihnen am Herzen liege, bezichtigen, fie laffen fich von menschlicher Rücksicht und Alugheit leiten, während fie doch felbst von denselben Beweggrunden bestimmt würden, wie ihr von Faber publizierter Brief an Zwingli zeige. Erichson urteilt über den Brief: "Mar und deutlich zeigt uns dieses Schreiben, wie B. Rh. der theologisch=reformatorischen Bewegung gegenüber cine eminent kritisierende Richtung einnahm. Es scheint ihm aber ein tieferes Berftandnis für die religiofe Frage, zu welcher es galt Stellung zu schaffen, wie auch das Bedürfnis, mit sich felber darüber ins Klare zu kommen, fremd geblieben zu fein."

Die Matrikel der Aniversität Rostosk. I. Mich. 1419 — Mich. 1499. Mit Unterftühung des großh. Mecklenburg-Schwerinschen Ministeriums und der Ritter- und Landschaft beider Medlenburg hrsg. von Dr. Adolf Hofmeister, Auftos der großh. Universitätsbibl. Rostock. In Kommission der Stillerschen Hof- und Universitäts= buchhandlung (G. Ruffer). 1889. gr. 8°. XXXII u. 296 S. Breis M. 20.

Mit immer regerem Gifer wendet sich die Forschung in unserer Zeit bem Universitätswesen des Mittelalters und des sich daran schließenden Beitalters zu; die deutschen, wie die frangofischen und italienischen Soch= ichulen find in den letten zwei Dezennien der Gegenstand eingehendster Studien geworden; zum Belege beffen dürfen wir vielleicht auf basjenige hinweisen, was wir in einem früheren Jahrgange dieser Zeitschrift (Bd. VII) über Denifles Geschichte ber Universitäten im Mittelalter und die verwandte Literatur bemerkt haben. Ginen tiefen Einblick in die Bevölkerungs= verhältnisse wie in die ganze Eigenart einzelner Universitäten gewähren uns aber vor allem die Matrifeln derselben und die Ergänzungen dazu, die Dekanatsbücher der einzelnen Fakultäten, wie sie uns glücklicherweise von fo manchen auch ber älteren und ältesten Hochschulen des In- und Auslandes noch erhalten find. Die Bahl ber Editionen biefer bedeutsamen Aftenftucke wächst mehr und mehr, so groß die Mühewaltung auch ift, welche folche Aufgaben erfordern, und fo eingeschränkt der Rreis der Interessenten, welche die Abnehmer für derlei Werke bilden. Unter den letten Bublikationen dieser Art könnten wir neben Beigenborns Aften der Universität Erfurt an Tövkes Matrifelausgabe der Universität Heidelberg erinnern, die auch durch ihre freilich erft gur Salfte abgeschloffenen Register zu einer mufter= haften Arbeit geworden ift: über ein großes und vortreffliches Werk ähnlichen Inhalts, mit dem uns vor drei Jahren E. Friedlander und C. Ma= lagola erfreut haben (Acta nationis Germaniae universitatis Bononiensis) gedenken wir in Balbe des ausführlicheren Bericht erstatten zu können. — Freilich, wer sich tiefer versenkt in diese anscheinend recht trockenen und wenig Abwechslung bietenden Namenreihen der Matrikeln, wie sie sich für verschiedene Universitäten und für verschiedene Zeiträume barbieten, der findet an denselben bald mehr als lotales, auch bald mehr als etwa literarhistorisches Interesse. "Es versetzen diese Reihen", wie der Herauß= geber der Roftoder Matrifel gang richtig in seinem Borworte bemerkt, "den aufmerksamen Leser mitten in das Leben vergangener Zeiten hinein; jede noch so unbedeutende Bemerkung, jede bei raschem Ueberfliegen rein zufällig erscheinende Rombination gewinnt Bedeutung und eröffnet neue Einblide und feine noch fo glangend geschriebene Universitätsgeschichte fann Anspruch auf volle historische Wahrheit machen, die nicht zugleich auf gründlichem Studium der Matritel beruht."

744 Orterer.

Um so weiter aber ziehen sich die Kreise dieses Interesses, je bedeut= famer und regfamer das Leben einer Universität gewesen, deren Matrifel wir durchlesen oder vielmehr forgfamer durchstudieren. Roft od aber mar in der That in lange vergangenen Reiten nicht die unbedeutendste der nor= dischen Hochschulen deutscher Zunge. Ueber die Bedeutung der 1419 von den Herzogen Johann III. und Albrecht V. gestifteten Universität in den zwei erften Sahrhunderten ihres Beftehens hat uns D. Erabbe in mehreren seiner hierauf bezüglichen Schriften, befonders in seinem Berte: "Die Universität Rostock im 15, und 16. Sahrhunderte", des näheren belehrt, wenn das genannte Buch freilich auch keineswegs allen strengen Anforde= rungen zu entsprechen bermag; was S. Bolicher, R. E. S. Rrause, R. Roppmann, F. 23. Schirrmacher und fo manche Berausgeber älterer Duellensammlungen zur Geschichte der genannten Universität bei= getragen haben, fann hier nicht im einzelnen ausgeführt werden; doch ist daran zu erinnern, daß gerade Roftocks Bedeutung sich weit über die Grenzen der mecklenburgischen Lande hinaus erstreckte; war fie doch durch fast ein halbes Jahrhundert hindurch die einzige Universität Niederdeutsch= lands und des ganzen standinavischen Nordens und auch nach dem Ersteben anderer Universitäten im Norden eine gang hervorragende Bildungsftätte für die Söhne der nordischen Reiche wie des Ordenstandes im Nordosten, Niedersachsens, Weftfalens und so vieler bedeutsamer Sansestädte; nach Wittenbergs Niedergang trat die Glanzperiode Rostocks ein und selbst in den unfäglich traurigen und stürmischen Tagen des dreikigiährigen Krieges war nach Hofmeifters Angabe der Zugang zu diesem ftillen Afgle der anderwärts mit rauher Hand verscheuchten Musen noch ein recht erheblicher und erfreulicher. Den Tendenzen des Humanismus, welche an den drei großen mitteldeutschen Universitäten allmählig Eingang gefunden, huldigten bald auch die eifrigsten Gönner der Rostocker Hochschule, die Berzoge der medlenburgischen Lande; die reformierte Lektionsordnung Rostocks (1520) gibt Beweiß hiefür;1) die vortreffliche Druckerei der feit 1462 in Rostock angefiedelten Sieronymianer verbreitete raich die flaffifchen Schriftsteller im deutschen Norden; freilich ward dadurch nicht verhindert, daß sich sehr schnell gerade an den Beginn des dritten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts ein rapider Verfall, um nicht zu fagen, ein beinahe völliges Auslöschen der Sochschule reihte, ein Geschick, das freilich nur borübergehender Ratur war und damals felbst altbewährte Hochschulen, wie Erfurt und Köln u. f. f.

<sup>1)</sup> Gerade aus Angaben des Dekanatsbuches der Artisten = Fakultät Rostocks geht hervor, daß das Studium römisch er Klassister, besonders Bergils, daselbst ichon lange vor 1520 eine Stätte gesunden hatte; daß Eutlid und Boethius in den mathematischen Borlesungen schon vor 1520 auftreten, diene zur Ergänzung des bei Krabbe und darnach bei Günther, Gesch. d. mathem. Unterr. S. 272, hierüber bemerkten.

ernstlich bedrohte (vgl. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts, S. 139 ff.); bald nach der Mitte des 16. Sahrhunderts ift Roftock wieder geradezu die zweite protestantische Universität des ganzen Reiches: mehr als 290 Studierende wurden jährlich daselbst immatrikuliert; Melanchthons bedeutende Schüler David und Nathan Chvträus, die hervorragenden Gräcisten J. Posselius und J. Caselius zogen 'einen großen Rreis ftreb= famer Schüler aus allen nordischen Landen dahin und reiche Stiftungen erleichterten den ärmeren den Aufenthalt in der Musenstadt. Wie fest begründet neuerdings auf die Dauer ihr Ruf und ihre Bedeutung war, beweist der Umstand, daß die um die Mitte des 18. Jahrhunderts gegründete Konkurrenz-Universität Bütsow trot der aut dotierten Nebenanstalten hiezu (Badagogium. Realschule und Waisenhaus) ein kaum mehr als ephemeres Dasein zu fristen vermochte; auch ihr letter Rektor, F. L. Karsten, konnte ihrer Lebensfähigkeit nicht mehr aufhelfen, indem er, im April 1789, feinen fünf Söhnen im Alter von 8, 7 und 3 Jahren und von 16 und 3 Monaten (!) noch die Würde der cives academici durch Eintragung in das Bütsower Matrifelbuch verschaffte, Berhältnisse, über welche wir durch H. Hölfchers "Urkundliche Geschichte der Friedrichs = Universität zu Bühow" (Sahrbücher des Bereins f. medlenb. Gesch., Jahrg. 50, 1885) näher unterrichtet werden.

Rimmt man zu dieser inneren Bedeutsamkeit der Hochsche Rostock noch den Umstand hinzu, daß von 1419 bis 1760 die Zahl der in ihren Matrikellisten verzeichneten Inskribierten nicht weniger als rund 48,000 beträgt, so begreift es sich leicht, daß schon seit langem der Wunsch bestand, diese Matrikel und die damit zusammenhängenden Dokumente in geeigneter und verlässiger Beise publiziert zu sehen. In letzter Linie wurde daß Zustandekommen eines so opser= wie kostenvollen Unternehmens durch die Munisizenz der Ritter= und Landschaft beider Mecklenburg und des M.= Schwerinschen Ministeriums ermöglicht und der gelehrte Austos der Rostocker Universitätsbibliothek, A. Hosmeister, als bestgeeignete Kraft zur Durch= führung des schwierigen Wertes gewonnen.

Es liegt uns seit einigen Monaten der I. Teil des Berkes vor, umsfassend die Matrikeleinträge vom Anfange an (Herbst 1419) bis zu Michaeli 1499; das ganze wird, nach dem Erscheinen zu schließen, auf eine Reihe von Bänden berechnet sein und erst nach geraumer Zeit vollendet vorliegen. Borangeschickt ist ein Borwort über die Bedeutung der Universität Kostock, die disherigen Bearbeitungen ihrer Geschichte, Omellenpublikationen und genauere Angaden über das urfundliche Material, aus welchem das Werk gebildet ist, sowohl in seinem Hauptteil, dem eigentlichen Matrikelbuch, als den Beigaben desselben, den Dekanatsbüchern der verschiedenen Fakultäten, zunächst der Artistenfakultät. Die sämtlichen Eintragungen für die Zeit von 1419—1760 besinden sich darnach in einem schmucklosen Klein-Foliobande mit Lücken für die Zeit von Michaelis 1528 bis Ostern 1530, also für die von uns oben als der Zeitraum des tiessten Standes der Univers

fität bezeichnete Epoche; nach Rofegarten (Geschichte ber Universität Greifswald) find auch in den Matrifeln der Universität Greifswald die Blätter, welche die Einzeichnungen für iene Jahre enthielten, ausgeriffen worden! 1) Auch die Eintragungen vom November 1675 bis Oftern 1676 fehlen aus unbekanntem Grunde. Einzelne Auszüge davon find auch früher schon publiziert worden, so von Zinzerling (1668), von R. E. H. Rraufe (1875), Bötführ, die Livlander betreffend (1884) und von anderen. In Bezug auf die Deta natsbücher ftellt S. fest, daß nur das ber philosophischen Kakultät bis ins 15. Sahrhundert gurudreicht; der erste hier in Betracht kommende Band ist bisher nur sehr ungenügend und unzuberlässig ausgenützt worden. Wenig bedeutend ist und nicht über das vorige Jahrhundert zurud erstreckt sich das Dekanatsbuch der medi= ginischen Fakultät: das der theologischen beginnt auch erst mit 1561; nach Andeutungen im erftgedachten Defanatsbuche ift wohl anzunehmen, daß "antipapistische" Strömungen in der Reformationszeit am Berschwinden ber älteren Aufzeichnungen mit Schuld find. An diese Mitteilungen reiht fich ein Abschnitt der Statuten der Universität an, welcher die Bedingungen der Immatrifulation, die Form der Cintragung, die Gebühren u. f. f. enthält (S. XIII - XVII), nach einer jedenfalls vor 1452 entstandenen Abschrift.

Den Aktenstücken selbst hat H. vorausgestellt ein "Verzeichnis der Rektoren und Vizerektoren und der Dekane der Artistenfakultät von Mich. 1419 bis Mich. 1499", je 154 an der Zahl, nach der Reihenfolge der Semefter bezw. Jahre aufgezählt; Angaben für die Jahre 1440-1442/3 fehlen; viele der aufgeführten Rektoren und Dekane bekleideten diese Bürden zu wiederholtenmalen; fo begegnen wir dem Ramen Johannes Stammel (auch Stammeel) nicht weniger als 21 mal, darunter 10 mal als Rektor in einem Zeitraume von 19 Jahren; Hinricus Schone war 10 mal Rektor und wiederholt auch Dekan der Artiftenfakultät; ebenfo Arnoldus Bodenfen; Hinricus Bekelin, mgr. utr. iur. doctor, erscheint 12 mal als Rektor inner= halb 22 Jahren. Das Matrifelbuch selbst ift in der Beise wiedergegeben, daß an die Spite die Angaben über den jeweils erwählten Rektor gestellt find, woran sich dann die Namen der während seines Rektorats Infkribierten reihen, in den fpateren Jahren mit Angabe ihres Geburtsortes; die von ben Inftribierten zu bezahlenden Gebühren find forgfam beigeschrieben; gebührenfreie Immatrikulierte (pauperes) werden es nach der Mitte des 15. Jahrhunderts immer weniger; befreit waren felbstredend von folden Gebühren die von der Universität berufenen Professoren und Dozenten, auch nahe Verwandte der Professoren oder Männer in hohen geiftlichen

<sup>1)</sup> Darnach läßt fich noch ein tiefer liegender Grund für diefes "Defizit" leicht vermuten, als der von Hof mei fter (S. X) hiefür angenommene.

und weltlichen Aemtern, deren Eintritt in die Universität diese selbst nur ehren konnte (honorati). Als Gebührenanfätze finden wir verzeichnet : 1 fl. (florenum), 1/2 fl., 1-2 mr (marcas) - 2 mr bilden die Regel sol. (solidos) bis zu 30. - Die bem Defanatsbuche ber Artisten= fakultät entnommenen Stücke find dann jeweils am Schluffe ber Semefter in kleinerer Schrift angefügt, fie enthalten die Namen der Dekane und der unter ihnen Promovierten; Die Rektorenwahl fand zumeist "in die sancti Tiburcii" (14. April) oder "in die sancti Dionysii" (9. Oft.), die Bublifation oder Proflamation sodann entsprechend "in die Georgii" (23. April) bezw. "in die St. Galli refp. Galli et Lulli" (16. Dft.) ftatt. Es hat ben An= schein, daß die Matrifel, abgesehen bon kleinen Berftoken ober feltenen Berwechslungen oder Wiederholungen, recht genau und zuberläffig geführt wurde: einzelnen Einträgen wurden noch besondere Bemerkungen angefügt, fo gleich im Sahre 1420 (August) beim Namen Wynoldus Bedinkhusen "propter sua deslicata tanguam inobedsiens] et sui juramenti simmemor?]", nach den mutmaklichen Ergänzungen des Herausgebers, der hier wie in gelegentlichen Fugnoten auf einzelne Versehen u. a. aufmerksam macht;1) 3um Sahre 1482 (Mai) ift bei bem Namen bes immatrifusierten Nicolaus Lowe de Stetin der Beisatz gemacht: "Fuit hie promotus in magistrum, in Gripheswaldis in doctorem et legit hic iura catedraliter ad triginta IlIII annos et construxit sacellum sancti Marci (?) et fuit post instituta clenodiorum in facultate iuridica"; bei einzelnen ift ihre fpäter erreichte höhere kirchliche Stellung als Bischöfe u. a. angemerkt, so ein "episcopus Caminensis", Martinus Karith, und ein "episcopus Bremensis", Johannes Robe de Brema, auch spätere Bischöfe von Schwerin, Hilbesheim und Lübeck find bezeichnet. Die Bahl ber Infkribierten schwankt in den erften 80 Jahren des Bestehens der Universität zwischen 21 im Jahre 1422/23 - um 1487 fank fie auf 4 zurück infolge schwerer innerer Wirren - und 278 (1443 Oftern) und betrug im Ganzen nach S.3 Zusammenstellung in dem oben ermähnten Berzeichnis in diesem Zeitraum 12,035. Für die Zeit von 1439-1443 (Oftern) findet sich die Bemerkung vor: "Ex hoc loco deinceps per triennium neque Gripeswaldis neque Rostock quidquam agebatur, nam translacio erat suspensa ymmo forte revocata et in Rostock nondum universitas resuscitata"; die Zahl der Promovierten (magistri und baccalarii) war im gleichen Zeitraum im ganzen 2967. Wie es in der Natur der Sache lag, waren die meiften Instribierten aus norddeutschen Gebieten; auch aus Kursachsen und Thüringen finden sich

<sup>1)</sup> S. 190 wird zu dem Namen Eberhardus Langedam de Franker bemerkt: Iste Euerhardus Langedam propter enormes excessus rectori allatos seclusus est et frivole in conspectu tocius universitatis renunciavit (1474). — Also auch schon akademische Excesse!

748 Orterer.

mehrfache Zugänge; dagegen finden fich Sohne des Franken-, Baiern- und Schwabenlandes nur fpärlich in den Registern vertreten; Standinavier, Niederländer und Livländer ftellen ein ziemlich namhaftes Kontingent; aus Seidelberg, Bürzburg, Nürnberg und Innsbruck vermochte ich bei genauer Brufung der langen Berzeichniffe vereinzelnte Ramen aufzufinden; vielleicht ban auch die Namen Klofterman und Ofterman auf Süddeutschland bin= weisen. — Das wiederholte Graffieren schwerer Krankheiten, besonders der Best, wird an verschiedenen Stellen angemerkt, so S. 141 beim Jahre 1464. S. 276 beim Jahre 1495; in kulturhiftorifcher Beziehung ift nicht ohne Intereffe die Bemerfung jum Jahre 1492 (S. 264): "Hoc anno 1492 Judaei 25 Sternbergae combusti, quod hostiam Sacramenti frameis pupugissent, ex quo sanguis emanasse scribitur." Achnliche Angaben haben wir aus anderen Gegenden Deutschlands und uns ist selbst ein südbairischer Wallfahrtsort bekannt, der aus einem folden Greigniffe feinen Urfprung herleitet. Unter den Tausenden von Namen verdient das Angenmerk noch gelenkt zu werden auf den am 31. Mai 1493 unter dem III. Rektorate des Liborius Meyer immatrifulierten "Hermannus tomme Bussk de Monasterio", den bekannten westfälischen Sumanisten Bermann von dem Bufche (Buschius Basiphilus), der demnach schon vor seinem Besuche der Kölner Hochschule hier als Lernender den Studien oblag, wo er später als Lehrer durch seinen unerquicklichen Streit gegen den Humanisten und engeren Kach= genoffen Beverlingh fo großes Auffehen machte; übrigens geht aus unferer Matrifel auch hervor, daß "Tylemannus Heuerlyngk de Ghottingen" erft 2 Jahre später (am 1. Mai 1495) ebendort immatrifuliert wurde; - daß der am 23. September 1480 instribierte "Frater Gerardus Gerardi de Stononia (?)" auf den berühmten Humanisten Erasmus bezogen werden fönnte, wie Hofmeister (S. IX) vermutet, erscheint uns doch mehr als zweifelhaft.

Bon Juteresse dürste es sein, den Wortsaut der Einseitung zum ersten Semester (Mich. 1419) bezw. zum ersten Restor Petrus Stendese sennen zu sernen: "In nomine domini amen. Anno domini millesimo quadringentesimo decimo nono duodecima die mensis Novembris incepta est universitas Rozstokcensis et electus est in rectorem universitatis eiusdem Petrus Stendeke magister in artibus et sacre theoloye (?) baccalarius formatus per dominos reverendos videlicet per venerandum in Christo patrem et dominum dominum Hinricum episcopum Zwerinensem, dominum Hermanum abbatem de Dodran, magistrum Johannem Meynesti archidiaconum Rozstokcensem, dominum Nicolaum Turchowen pledanum ecclesiae beatae Mariae in Rozstok et dominum Hinricum Catzowen proconsulem, coram quibus praestitit iuramentum."

Die gesamte Art der Anordnung der Publikation ist nach dem Muster der trefslichen Stition der Akten der Ersurter Universität eingerichtet, welche J. C. H. Weißenborn vor wenigen Jahren beforgt hat (Geschichts:

quellen der Provinz Sachsen I (1881) und II (1884), und für den Abbruck Des Textes verfuhr S. nach den im medlenburgischen Urfundenbuche auf= gestellten Grundfaten; allen Anforderungen an Genauigkeit und Ueber= sichtlichkeit ist unseres Erachtens vom Herausgeber durchaus entsprochen worden; vielleicht hatten indeffen gang offentundige Schreibversehen ber Vorlage in den Cigennamen ohne weiters forrigiert werden können. Gin Desideratum freilich hat der Herausgeber — allerdings aus leichtbegreiflichen und von ihm selbst angedeuteten Gründen — unerfüllt gelaffen, es ist ein Namenregister, durch welches die Benutung und Ausbeutung einer folden Bublikation in so eminenter Beise erleichtert wird. Man betrachte fich nur den Inder zu Friedlander=Malagolas Acta! Töpfe hat zu seiner Beidelberger Matrifel doch den Anfang gemacht und Weißen = born wenigstens ausgeführt, nach welchen Normen hiebei zu verfahren wäre. 5. ftellt uns freilich ein Berzeichnis der aus der Matrifel zu ersehenden Professoren, Dozenten, Promovierten und Beamten der Universität in Aussicht, wenn einmal der lette Band erscheinen wird; allein fürs erste burfte bis zu biefem Termine noch recht geraume Beit vergeben und fürs zweite wird ja ein solches Berzeichnis nur in recht bescheidenem Mage bas gu ersetzen geeignet fein, mas wir von einem vollständigen Inder ber Orts- und Bersonennamen bei einem solchen Werte erwarten. Indeffen werden wir für die Bemühungen bes Herausgebers auch fo den vollsten Dank wissen; er hat mit großer Umsicht und vielem Fleiße ein Werk Bufammengestellt, das sich auch durch seine gute Ausstattung aufs beste empfiehlt. Giner fehr weiten Berbreitung wird freilich fchon ber Breis etwas hinderlich im Wege stehen, da das Gesamtwerk in mehreren Banden immerhin auf fehr beträchtliche Roften zu fteben tommen wird, wenn man aus bem Preise des erften Faszikels einen Schluß ziehen darf. Möge bie Arbeit ruftig fortschreiten, die in jeder Beziehung unter der ftattlichen Literatur über bas Universitätswesen einen ehrenvollen Blat einzunehmen perdient!

Freising.

Dr. Georg Grierer.

# Beitschriftenschan.

### 1] Deutsche Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft.

Bb. II (1889). S. 2. R. Onidde, Julius Weigfacker + S. 327-340. -E. Sadur, der Rechtsfreit der Gloffer Wantsort und figfliere. Ein Beitrag gur Gefchichte mittelalterlicher Fälfchungen. S. 341-389. I. Die Unfange beiber Stifter (S. 341 - 349). Sowohl Haftiere in der Diözese Laon wie auch Waulsort in der Diogefe Lüttich find um dieselbe Zeit - 945 - von denselben Schottenmonchen unter der Protektion ein und desfelben Chepaares gegründet worden. Das zweifelhafte Berhaltnis zwischen beiden Stiftern beginnt mit dem Jahre 1033, da Rudolf, Propft von Haftiere, von den Mönchen von Baulsort jum Abt gewählt wurde. Ununter= brochene gegenseitige Reibereien steigerten die erbitterte Stimmung immer mehr. II. Die Lebensbeschreibung des hl. Forannan (E. 349-355) von dem Mönch Robertus des Stiftes Baulsort berfaßt, um die Ballfahrten der Gläubigen nach Haftiere abzulenken nach Waulsort, gab dem gespannten Verhältnis neue Nahrung. III. Den Ausgangspunft des Streites (S. 355 - 369) aber bilbete die Beigerung der haftorienser, ihre Toten in Baulsort zu begraben, was fie, wie man dort behauptete, bisher gethan hatten. Mit Waffengewalt fielen ichließlich die Saftorienser in die Besitzungen von Baulsort und verwüsteten fie. Um nun die Abhängigkeit Haftieres von Waulsort zu erweisen, wurden in Waulsort Urkk. gefälscht und auf grund dieser Fälschungen echte Diplome erschlichen. Aber nicht zufrieden mit dieser urkundlichen Feststellung ihrer Rechte ließen die Walciodorenser auch noch IV. die "Historia Walciodorensis" (S. 369-381) abfassen, um die Prärogativen ihres Stiftes zu erharten. Mit Silfe ber erbichteten Vita Forannani, der gefälschten Urft. und einigen echten und unechten Quellen wurde ein dichtes Lügengewebe über die Anfänge von Baulsort gefertigt. V. Die Erneuerung des Streites und die Dentschrift der Haftorienser (S. 381-389). Es folgte nun für einige Beit Friede zwischen beiden Stiftern mit dem Uebergewicht der Balciodorenfer. Nach 14 Jahren aber brach der Gegensatz wieder hervor. Der Grund lag darin, daß die haftorienser ihre Gerechtsame auszudehnen suchten, was ihre Gegner veranlagte, die Rechtmäßigfeit ber ichon errungenen Erfolge anzuzweifeln und anzusechten. Bei diesem

Anlag entstand eine turze Dentschrift der haftorienser (Mon. Germ. hist. SS. XIV., 547), worin diese die Berhältnisse ihres Klosters bis zu dieser Zeit darlegten, um die notwendigen Schluffe für ihre Freiheiten und Rechte daraus ziehen zu laffen. Darin führten die Saftorienser den Ursprung ihres Alosters bis in die ersten chriftlichen Jahr= hunderte gurud. Das endgültige Resultat biefer Untersuchung fiel zu gunften ber Saftorienser aus: es folgt nunmehr die Beit der völligen Gleichheit und Selbftandig= feit beiber Stifter unter einem Abt, aber besonderen Prior und bei getrennter Berwaltung der Befitungen. - R. Wolkan, der Winterkönig im Liede feiner Beit. S. 390 -409. Bf. betrachtet die Liederdichtung auf Friedrich V. von der Pfalz als König von Böhmen von der Vermählung desfelben bis jum Schluß des 3. 1621. bon nicht zu unterschätzender kulturhiftorischer Bedeutung, indem fie klarer als irgend eine gleichzeitige Urt. dies zu thun vermag, ein Bild der augenblidlichen Stimmung malt, die Deutschland in den erften Jahren des 30 jährigen Rrieges innerhalb ber beiden großen Barteien beberrichte. - Er. Arnheim, Beitrage gur Geschichte der nordiichen Erage in der zweiten Galfte des 18. Jahrhs. S. 410-443. Bf. berfucht ein Bild von der Politik Friedrichs d. Gr. in der nordischen Frage in ihrem späteren Berlaufe zu entwerfen, d. h. jene Epoche der nordischen Frage zu schildern, in welcher die Berwidlungen zwischen Schweden und den fremden Mächten häufig einen großen euro= päischen Rrieg zu entfesseln drohten. Er behandelt I. die nordische Politik Friebriche b. Gr. bis jum J. 1762 (S. 411-423), da am 22. Mai (1762) ju ham= burg der Frieden zwischen Schweden und Preußen unterzeichnet wurde auf grund des status quo ante; II. die ruffifch = preußifche Alliang vom 11. April 1764 und ihre Borgeschichte (S. 423-443). Darnach erschien den Interessen Preu-Bens eine durch frangofischen Ginfluß begründete königliche Allgewalt in Schweden weit gefährlicher als ein schwaches Schweden, das den danischen, ruffischen und eng= ifchen Intriquen als Spielball biente. Absicht Ruglands aber war es, in Schweden unter dem Borwand und Namen der königlichen Autorität die moskowitische Herrichaft einzuführen und aus den schwedischen Königen, wie f. Z. aus den polnischen, in Zu= Itunft nichts anderes zu machen als von Rugland abhängige Bigefonige. - Aleine Mitteilungen. S. 444 - 458. A. Maurer, gur alteren normegifden Gefdichte. 3. 444 - 445. Bericht über eine von G. Storm in der "Tidafr. f. d. evang fluth. Rirte", III. Reihenf. Bb. 1 S. 1 behandelte SS. des britigchen Mujeums (Harley 2961), welche eine Sammlung von Rolletten, Leftionen und hunnen für das gefamte Kirchenjahr enthält und darunter eingereiht eine folche "In natalicio Sancti Olavi martyris". Sie ist um die Mitte des 11. Jahrhs. geschrieben und hat in mehrfacher Richtung erheblichen Bert für die Geschichtsforschung. - v. Gruner, zwei Schriftfiche Jufius Gruners. S. 445-449. 1. Gine Denkichrift J. Gruners aus dem J. 1809 (Juni oder Juli) mit intereffanten Urteilen über die leitenden Berfonen des preufischen Staates, wie Rab.-Min. Gr. v. d. Golp, Fin.-Min. Frhr. v. Altenftein, Min. d. J. Gr. v. Dohna, Weh. R. Ragler, Gen. v. Scharnhorft u. a. 2. Gin Bericht J. Gruners an den Staatstangler hardenberg bom 21. August 1811, welcher die Magregeln erfennen läßt, zu welchen die preußische Regierung fich hatte entschließen wollen. — A. Kaufmann, Rehfues über die Anfänge feiner administrativen Chatigkeit in den preu-Bifchen Abeinlanden. S. 449-458. Gin Brief Rehfues vom 4. Mai 1823 (aus Bonn) an seinen Freund J. Fr. v. Tscharner mit einem nicht bloß für Entwicklungs= gang und Charafteriftit bes fpater berühmt gewordenen Mannes, fondern auch für die allgemeinen Buftande der Rheinproving nach dem Uebergang derfelben an die Krone Breugen intereffanten Juhalt.

Bb. III (1890). S. 1. R. pohlmann, jur Beurteilung Georg Grotes und feiner grichtschen Geschichte. S. 1-27. Rach B. wird die Grotesche Geschichtschreibung nicht denjenigen Lebensfragen der Menschheit gerecht, die wir im Interesse einer allseitigen Erkenntnis der Untike und im Interesse unserer nationalen Erziehung gerade in einer griechischen Geschichte voll und gang berücksichtigt wissen wollen, nämlich den fogialen Fragen, wie sie in den kommunistijchen Tendenzen des 4. Jahrhs. und der Forderung einer gewalts amen wirtschaftlichen Ausgleichung bon Staatswegen im 3. ober 2. Jahr= hundert fich offenbarten. - M. Ritter, Wilhelm von Oranien und die Genter Vaci= fikation (1576). S. 28 - 47. Bf. sucht aus einer neuen auf Inhalt und Zeit der Abfaffung gerichteten Brufung langft veröffentlichter Attenftude einige befonders wichtige Bunkte bezüglich des Berhaltens Bilhelms von Oranien bor und un= mittelbar nach dem Genter Frieden flarzustellen. Darnach ift die eigentliche Un= regung zu bem Staatsftreich vom 4. September 1576 von dem Oranier und jeinen Beigeordneten, den Deputierten der hollandisch = scelandischen Staaten, nicht aber von den Bruffeler und Brabanter Parteiführern ausgegangen. Die Absichten Draniens gingen während diefer Beit auf ein Bundnis, welches nicht nur die General= staaten, sondern alle hervorragenden Personen und Körperschaften der Niederlande un= widerruflich verpflichtete, den Bruch mit Philipp II. durch ein Ultimatum rasch herbei= zuführen und ungefäumt den Krieg zu beginnen. Entwicklung des Planes, nach welchem der Dranier die Berfassung des niederländischen Staatswesens neu zu ordnen gedachte. - R. Sefter, Arthur Schopenhauer und die Geschichtswiffenschaft. S. 48 - 64. Die Erörterung der Schopenhauerichen Thefe, die Geschichte fei keine Wissenschaft führt Bf. zu dem Ergebnis, daß die Grundprinzipien der Lehre Schopenhauers zwar au einem Gegensat zwijchen Philosophie und Biffenschaft führen, daß bingegen eine Ausstoßung der Geschichte aus der Reihe der Bissenschaften keineswegs mit Notwendigfeit daraus folge. Schopenhauer stehe in historischen Dingen noch gang auf bem Boden des Rationalismus. Wie er mit feiner Philosophie Rants Lehre weiter ent= wickelt habe und in die idealistische mit den Namen Fichtes, Schellings und Hegels bezeichnete Reihe als letzter bedeutender Bertreter derfelben gehöre, so stelle er in bewußtem Gegensatz zu den Genannten Philosophie und Geschichte einander aufs icharffte gegenüber. - Th. Lindner, die Vemeprozeffe gegen Bergog Beinrich den Reichen von Banern-Landshut. S. 65-99. Gingehende Darftellung diefes bedeutendsten unter den zahlreichen Brozeffen, welche die westfälischen Gerichte gegen Sochgestellte geführt haben: es wird gezeigt, wie der zweimal vervemte Herzog Beinrich jedesmal ledig und los gesprochen wird. - A. Stern, Konrad Engelbert Oelsners Briefe und Tagebuder. Eine vergeffene Quelle der Geschichte der frangofischen Revolution. S. 100-127. Bf. beschreibt den großen Wert, welchen die noch von keinem Geschichtschreiber der Revolution benutten "Bruchstücke aus den Papieren eines Augenzeugen und unparteiischen Beobachters der Frangösischen Revolution" s. l. 1794, X u. 310 S. 80 für die Geschichte der frangofischen Revolution haben. Der Berfasser hatte in einem be= stimmten Zeitraume mit den bedeutendsten Perfönlichkeiten der Revolution Fühlung und nahm an bedeutenden Ereigniffen als Hörer, Zuschauer oder Mithandelnder Anteil. Diefer anonyme Berfasser ift R. E. Delsner (1764-1828) aus Goldberg i. Schlef. -Aleine Mitteilungen. S. 128-142. O. Fifcher, der Zeitpunkt der erften auftrafischen Annode. S. 128-134. Die bisher allgemein ins Jahr 743 verlegte erste austrafische Synode ist nach Fischers Ausführungen ins Jahr 742 zu jegen; dieselbe war ohne Einwirfung der Rurie guftande gefommen und war bestimmt, den Anfang gur Berftellung einer franklichen Reichskirche mit freiem Anschluß an Rom zu machen. - L. O. (uidde),

jur Abschnug König Wenzels. S. 134—140. Die Stellung Sachsens auf dem Mainzer Tage vom September 1399. Ans dem Nachlasse Inlins Weizsäckers. Da man sah, daß Sachsen seine Kandidatur nicht von vorneherein beiseite schieben ließ, so verstand man sich zu dem Jugeständnis des Februar-Vertrages, um den Herzog wenigstens zunächst bei der Partei zu halten und wohl in der Hoffnung, ihn dann, wenn er erst weiter in die Verschwörung verstrickt sei, zur Wahl des Pfälzers mitsortzureißen. — E. Arnoldt, Kuno Fischers Leibniz-Biographie. S. 140—142. — L. Anidde, Chronologisches. Kindleintag. Als solcher erscheint auch der Nittwoch nach Judica in einem Schreiben vom 4. April 1408 aus Hagenau (D. Reichstagsakten Nr. 187).

### 2] Siftorifde Zeitschrift.

Bd. 64 (R. F. Bd. 28). S. 1 (1890). f. von folft, die amerikanische Demokratie in Staat und Gesculfchaft. S. 1-49. Bejprechung des Wertes von James Bryce, the American Commonwealth 3. vols. Lond. 1888 (Sift. 3 a frb. X, 490) mit baran acknüpften Betrachtungen über das Staats= und Gesellschaftsleben in den Ber. Staaten von Rord-Umerita, "diesem Faktor ersten Ranges in der Weltgeschichte der Zukunft". — A. hartfelder, der Buftand der deutschen hochschulen am Ende des Mittelalters. S. 50 -107. Auf grund attenmäßigen Materials schildert Bf. den Rampf der alternden Scholaftik mit dem jungen humanismus vornehmlich an den deutschen Sochschulen der älteren Epoche: Prag, Wien, Beidelberg, Köln, Erfurt, Burzburg, Leipzig und Roftod. Den Zuftand des Berfalls diefer Universitäten fieht S. bedingt durch die allaubäufigen Abjentien, b. h. durch die oft Jahre lang dauernde Abwesenheit der Lehrer, fogar der Ordinarien, von der Universitätsstadt, durch die Faulheit und Un= wissenheit vieler Dozenten und den beständigen Sader derselben unter einander, durch Mißstände bei der Besetzung der Stellen, bei den Brufungen und in der Berwaltung. Das Studentenleben um die Wende des 15. Jahrh. zeige einen ftarken hang zur Unbotmäßigkeit, zum Renommieren, ja geradezu zur Robeit, einen ungewöhnlichen Grad bon Faulheit, Geift des Ungehorsams und der Widersetlichkeit. Auch die Mängel der Methode und des üblichen Lehrstoffes, sowie die mit der Erwerbung der akademi= ichen Grade verbundenen Mifftande beschleunigten den Niedergang der alten Sochichulen: feit der zweiten Sälfte des 15. Jahrhs. bestand eine ftrengere Abhängigkeit ber Hochichulen von der landesherrlichen Gewalt, was nach S. der Entwickelung jener mante fam. Die Abhandlung zeigt teilweise eine polemische Spite gegen Paulsens Weich, Des gelehrten Unterrichts if. Sift. Jahrb. VII, 80 ff.). Bf. acceptiert S. 97 bas fehr einseitige wegwerfende Urteil Brantls über die wissenschaftlichen Leiftungen ber mittelalterlichen Scholaftit, wogegen im Namen ber unbefangenen Biffenichaft Einsprache zu erheben ift (f. Sift. Jahrb. VII, 664 ff.; X, 82 f.).

5. 2. H. von Sybel, Julius Weizstäcker. S. 193—198. Refrolog, gesprochen bei Eröffinung der 30. Plenarversammlung der hiftorijchen Kommission bei der fönigl. bayer. Alfademie der Wissenschaften am 1. Oftober 1889 zu München. — I. Weizstäcker, der Versuch eines Untionalkonzils in Speier den 11. November 1524. S. 199—215. Bf. beschreibt, wie das für den 11. November 1524 zu Speier in Aussicht genommene deutsche Nationalkonzil geistlichen und weltlichen Charakters auf Andringen des Papites durch dreimaliges verschärftes Verbot des Kaisers hintangehalten worden ist. — f. von Friedberg, der Konslikt zwischen Friedrich Wilhelm I. und Karl VI. über die Allodisikation der Lehne in den Marken. S. 216—233. Bf. erörtert nach den Atten des Verliner Geh. Staatsarchives den Erlaß des Königs Friedrich Wilhelm I., wodurch der bis dahin übliche Lehnsnerus ausgehoben, die Lehne freies Eigentum der Basaschen

werben, Mutungen und Kaduzitäten in Wegfall kommen, die Anwartschaften für erloschen gesten und an Stelle der Lehnpserde eine jährl. Steuer (von 40 Thalern) treten sollte und beschreibt den Kampf, den der König sowohl im Junern seines Staates als auch mit Kaiser Karl IV. zu bestehen hatte, bis er die Wirtsamkeit seines Erlasses und damit die Schöpfung eines stehenden Heeres zustande brachte. — H. Wasserschleben, über das Vaterland der falschen Dekretalen. S. 234—250. Bf. stellt sich der Ansichtes Simsons, daß die pseudoissorischen Fälschungen in Le Mans entstanden seien, entzgegen. — Miszellen. S. 251,—256. M.(ax) L.(chmann), Horks Wiedereintritt in den prensischen Dienst. Zehn der Kadinetsregistratur des Verliner Geh. Staatsarchivsentnommene Schreiben Yorks an Friedrich II. und Friedrich Wilhelm II. aus den J. 1782 bis 1787, welche unsere Kenntnis der Jugendgeschichte des Generals in mehreren Punkten bereichern und berichtigen.

5. 3. M. Lehmann, ein Dorfpiel der Konvention von Tauroggen. S. 385-388. Gin Schreiben bes Staatskanzlers von Hardenberg an Major Louis Gustav von Thile d. d. Berlin, 2. Januar 1813, woraus wir erfahren, daß der König Kapitulationsverhandlungen mit den Russen ausdrücklich verboten hatte, Major Sendlig aber auf eigene Faust die Verftändigung mit den Ruffen guftande zu bringen fuchte. - Th. Mommfen, der Religionsfrevel nach römischem Recht. S. 389-429. Ms. Darlegung warnt vor ber hergebrachten Beise, von Christenverfolgungen schlechthin zu reden, und bringt den Gegensat dreier Rechtsbeariffe gur Unichauung: bes triminellen Ginschreitens gegen ben Chriften wegen eines ihm zur Laft gelegten nicht religiöfen Berbrechens, des friminellen Ginschreitens wegen best unter ben Begriff ber maiestas gezogenen Religionsfrevels und bes polizeilichen Einschreitens insbesondere gegen den zum Chriftentum abfallenden römischen Bürger. (S. oben S. 609 f.) - F. Arnheim, König Erich XIV. von Schweden als Politiker. \$. 430-475. Gegenüber den vielfachen abfälligen Urteilen über die Politik Erichs XIV. von Schweden (1560-1568) hebt A. vor allem das unverdient herbe Geschick hervor, welchem König Erich unzweifelhaft zum Opfer gefallen. Wenn man auch nicht bestreiten fonne, daß er fich, namentlich während der letten Beriode seiner Regierungs= zeit, nicht wenige politische Fehler und Miggriffe zu Schulden tommen ließ, so durfe man doch nicht vergeffen, daß er es war, der dem namen Schwedens überall in Europa Furcht und Achtung erzwang und den Grundstein zu der Macht und der Weltpolitik seines Baterlandes legte. Nur zum Teil haben Unftätigkeit, Planlosigkeit und Sinnesperwirrung seine ichließlichen Mißerfolge verschuldet, vor allem vielmehr bas unglüchfelige Berhängnis, daß die von ihm ausgestreute Saat noch zu unreif, ber Boben für seine fühnen, umfassenden Blane noch nicht geebnet gewesen. -Miszellen. S. 476-488. M.(ax) L.(chmann), Winterfeldt und der Ursprung des fiebenjährigen Arieges. Bier im Original mitgeteilte Schriftftude, wovon Rr. 1 die 1754, nicht aber 1756 unternommene Reise des Generals nach Böhmen und Sachsen ichilbert. Nr. 2 und 3 vervollständigen unfere Nachrichten über die preußischen Müstungen bes 38. 1756. Rr. 4 bestätigt, was ichon aus Barn hagen, Leben b. Gen, Winterfeldt, Berlin 1830, S. 114 f. zu entnehmen war, daß Winterfeldt in der That dem Könige geraten hat, dem drohenden Angriffe der Gegner zuvorzukommen.

3] Renes Ardiv der Gefellichaft für altere deutsche Geschichtskunde.

Bb. XV, H. 1 (1889). W. Gundlach, der Streit der Bistümer Arles und Vienne um den Primatus Galliarum. II. Teil. S. 9—102. Bf. prüft die für die Arsüche der Kirchen von Vienne und Arles auf die Metropolitanhoheit und Primatialsgewalt in Gallien als ausschlaggebende Dokumente angezogenen Epistolae Viennenses

(Bapftbriefe 20.) auf ihre Echtheit 1. hinfichtlich der Ueberlieferung (S. 11-23). 2. bezüglich der äußern Beschaffenheit (S. 23-59) und 3. bezüglich des Inhalts, ber Einheitlichkeit, Entstehungszeit und der Urbeber (S. 59-102; val. auch oben 6. 115 f.). Die Erörterung des ersten Bunttes führt zu dem Ergebnis, daß die auf dem Wege der lleberlieferung frühestens erft im 12. Jahrh. nachweisbare Spur ber Bienner Briefreihe nicht für ihre Echtheit spricht. Die Betrachtung der Formeln der Epistolae Viennenses ergibt aber weiterhin, daß alle Stücke biefer Sammlung bis herab auf die angeblich von Papst Nikolaus I. (858-867) herrührenden Briefe wegen ihrer dem Kangleigebrauch nicht entsprechenden Aufschrift, Unterschrift und Datierung als Fäljdungen anzusehen sind. Die Prüfung des Inhalts, der Ginheitlichfeit, Entftehungszeit und Urheber der Epistolae endlich thut unumftöglich dar, daß die ganze Sammlung berfelben erdichtet ist und zwar in der Zeit von 1094 bis 1121. G. will babei einen bestimmenden Ginfluß des Erzbischofs Buido von Bienne, des fpatern Bapites Ralirt II. annehmen. — E. Sachur , handschriftliches aus Frankreich. S. 103 -139. S. liefert hier 1. für die Beurteilung der Vita Odonis abbatis Cluniacensis († 942) auctore Johanne (Mon. Germ. SS. XV, 586 ff.) den Mach= weis (S. 105-116), daß neben der uns bekannten Vita Odonis auctore Johanne eine zweite Rezenfion eriftiert und daß bieselbe ein Werk ebendesselben Johannes (bes Schülers Odos), aber jungeren Ursprungs ift als die um 943 entstandene bekannte Bita desfelben Autors. 2. Bu Jotsaldi Vita Odilonis und Berfe auf Obilo (S. 117-126) gibt S. zwei noch ungedruckte Kapitel aus Jotsalds Vita Odilonis, wodurch auch neues Licht auf die Stellung der Kluniagenfer zur Kirchen= reform Heinrichs III. fällt, und mehrere ebenfalls ungedruckte Gedichte auf Doilo, bon bemselben Jotsald unmittelbar nach dem Tode des Abtes verfaßt. 3. Aus Nefro= logien (S. 126-136) gibt S. Stücke 1. aus einer Pariser Handschrift des Necrologium S. Vitoni Virdunensis und 2. des Necrologium Epternacense. 4. Ein Diplom Beinrichs III. (S. 136-139) vom 16. Juni 1040, bisher ungedruckt, worin heinrich III. den Befit des Kanonikerstiftes St. Maria Magdalena zu Berdun bestätigt. - O. Golder-Egger, italienische Propheten des 13. Jahrhunderts. I. (S. 141 -178.) Bf. veröffentlicht hier 1. den richtigen, längern und ursprünglichen Tert der in 6 HSS. und erhaltenen, von dem Franzistaner-Chroniften Salimbene de Abamo vielfach zitierten und kommentierten pseudojoachitischen Schrift Sibylla Erithrea (S. 151-173), von einem joachitischen Minoriten Italiens mahrscheinlich zwischen dem 25. Märg 1252 und dem 20. Mai 1254 verfaßt; 2. die von demfelben Salimbene ebenjo oft genannten, gleichsfalls von einem joachitischen Minoriten Italiens bald nach Friedrichs II. Tod geschriebenen Dicta Merlini de primo Friderico et secundo oder furzhin Verba Merlini (S. 175-177); endlich 3. die bisher noch unbekannte Sibilla Samia (S. 177 f.). - Miszellen. S. 179-206. Th. Mommfen, Nachtrage ju den oftgotischen Studien. S. 181 - 186. (Bu R. A. XIV, 451 ff.; bgl. oben, 116 f.) Gegen zwei in den letten Jahren erschienene Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (von Ch. Diehl in Ranch und 2. hartmann in Wien) macht Bf. mit Bezug auf die vicarii der Gotenzeit geltend daß es damals gerade so wie früher drei kaiserliche Stellen ersten Ranges gab: den Agens vices praefecti praetorio, seit dieser selbst in Ravenna residierte, den Praefectus urbi und den Vicarius urbis Romae. Beiterhin bemerkt 2f., daß das, mas er N. A. XIV, 466 A. 4 über die Reaktivierung des Comes domesticorum nach Theodorichs Tode gefagt hat, auf einer Interpolation des Briefes 8, 12 beruhe; daß bei dem N. A. XIV, 487 A 7 a. E. Gejagten hätte darauf hingewiesen werden follen, daß des Gregorius (Hist. Franc. 2, 38) Bericht über Chlodowechs Rominlat wesentlich forrett ift; daß R. A. XIV, 489 A. 4 und 490 A. 2 Sommachus fälichlich als Romiul des J. 522 statt als solcher des J. 485 bezeichnet ist und Caput senatus demnach nicht einen von dem Berricher bestellten Vormann des Staates, sondern einfach den nach der senatorischen Rangordnung an der Spite stehenden Senator kennzeichnen dürfte; daß endlich die N. A. XXV, 505 geschilderte Stellung Theodorichs als richtige Auffassung sich weiter bestätige durch den aus dieser Stellung entwickelten Erarchat. - Derf., Bemerkungen gu den Papfibriefen der britifchen Sammlung. S. 187-188. h. Breglan, Bemerkungen gu den Papftbriefen der brififden Sammlung. \$. 189-193. - M. Manitius, gur Benufung des Sulpicius Severus im Mittelalter. S. 194-196. Bf. weift die Benutzung der Schriften des Sulpiz über St. Martinus nach an Unfo von Lobbes Vita Ursmari, woraus fich ergibt, daß die Vita Martini ichon vor ihrer Benutung durch Einhart in Frankreich verbreitet war, an Altfrieds Vita Luidgeri, an der Vita S. Wilfridi auctore Eddio Stephano, an Odilos Translatio s. Sebastiani, Absoli, an ber Vita s. Austrebertae abbat. Pauliac., an ber Vita Salabergae abbat. Laudun., an bem Chronicon Turonense, ber Vita Petri abb. Cluniac., an bes Desiderius Casinensis Miracula s. Benedicti und ber Epistula Leodicensium ad Traiectenses (Jaffé, Bibl. V, 379). - W. Schmit, tironisches und kryptographisches. S. 197-198. Mitteilung von jechs Zeilen tironischer Moten aus der BS. von Laon 444 saec. IX, fol. 275 vo und Entzifferung berselben. - R. Tranbe, ju den Gedichten des Paulus Diaconus. S. 199-201. Bf. weift ein Gedicht des Baulus Diafonus (Dümmler, Poetae Karol, I, XXVI. III, S. 62) als ein Produkt der "Herenküche" Rafpars von Barth nach. — M. Conrat (Cohn), zur lex Romana Raetica Curiensis. S. 202. Bird erwiesen, daß Texte dieser viels umstrittenen Lex in einer HS. lombardischen Ursprungs und lombardischer Bestimmung auftreten. - R. Röhricht, jur Gefchichte der Kirche S. Maria Latina in Jerufalem. \$. 203-206. Eine Urfunde Hadrians IV. vom 21. April 1158 und eine folche von Alexander III. vom 8. Märg 1173, letztere im Abdruck, welche der genannten uralten Abtei alle ihre Besitzungen diesseits und jenseits des Meeres bestätigen.

5. 2 (1890). W. Gundlad, der Streit der Bistumer Arles und Dienne um den Primatus Galliarum. III. Cl.: Schluß und Beilagen. S. 233 - 292. Bei ber Untersuchung der Entwickelung des gallischen Primates (S. 235 - 266) tommt Bf. gu bem Endergebnis, daß zwar wiederholt die Bijchofe von Bienne den Bijchöfen von Arles Teile der Metropolitankapitel ftreitig gemacht haben, daß aber um den Primat in Gallien niemals zwischen beiden Bistumern ein Rampf ftattgefunden hat. Bas nun die Bedeutung der Epistolae Arelatenses (S. 266-271) anbelangt, die in der von G. angestellten Brüfung als eine lautere Quelle befunden worden, so seien sie einmal ein sprechendes Denkmal für die von ben Bischöfen von Arles entfaltete Birksamkeit, beren weltgeschichtliche Bedeutung G. namentlich in der Einführung der Macht des Papittums in die gallifanische Rirche erfennen will. (Wie der papftliche Primat für die gallische Rirche vor der Ginführung bes Bitariates von Arles wirtsam geworden und späterhin in und neben biefem Bifariate bedeutsam fich bethätigt bat , zeigt neuerdings, namentlich Löning gegenüber, in einer fehr beachtenswerten Abhandlung über "Rom und die frantische Rirche vornehmlich im 6. Jahrh." P. Grifar in ber Innsbrucker Atfchr. f. kathol. Theologie 1890, S. 447 ff. D. R.) Sie haben aber auch für die Geschichte des frantischedeutichen Reiches einen sehr hohen Wert, indem sie unter allen ähnlichen Brieffammlungen allein diejenige ift, welche auch nur äußerlich betrachtet, aus ber Beit der römischen Raiser in die Zeit der merowingischen Könige hinüberführt; in innerer Beziehung auf die deutsche Geschichte erhellt aus den Epistolae Arelatenses die Thatsache, daß es schon vor Binfried-Bonifatius Primaten des auftrasischen Reiches. aljo auch der Rheinlande, des eigentlichen Bereiches des Bonifatius, gegeben hat. eben in den Bijchöfen von Arles, benen von den Räpften als Primatialgebiet auch das austrasische Reich zugewiesen worden ist. In einer Beilage über die Unter= ichriften in den Aften gallischer Synoden (S. 275-291) macht Bf. gegen Friedrich mahrscheinlich, daß in den Unterschriften die Metropoliten von den eins fachen Bifdiofen fich ftets ftreng geschieden, daß felbst innerhalb diefer Rlaffen die einzelnen ihren nach dem Zeitpunkt der Ordination sich regelnden Rang mit kaum nennenswerten Ausnahmen immer genau gewahrt haben. — F. Kurze, handschriftliche Aleberlieferung und Quellen der Chronik Reginos und feines Fortsehers. S. 293 – 330. Da bekanntlich weder eine Original = HS. Reginos, noch auch eine unmittelbare Abichrift derselben eriftiert, so hat man die gablreichen mittelbaren BSS. in jolche mit und in folde ohne Fortsetzung geschieden. Bahrend nun Bert ber letteren Rlaffe den Borzug gab, hat Ermisch nachzuweisen gesucht, daß die erstere Rlasse einen entichieden ursprünglicheren Tert biete. Demgegenüber glaubt Bf. enticheiden au können, daß der Schreiber der HSS. ohne Fortjegung ein gewöhnlicher Abichreiber war, der wohl in der Rechtschreibung sich manche Freiheiten gestattet, aber fonft getren an feiner Borlage halt, berjenige ber SSS. mit Fortjetzung aber ein bentender Lefer, der beim Abidreiben weniger Berfeben aus Rachläffigfeit oder Flüchtigkeit begeht, aber öfters mit Bewuftsein von der Borlage abweicht. Bezüglich der Quellen macht R. geltend, daß Regino neben dem Liber pontificalis und zwar in der SS. des cod. Paris. Nr. 13729 s. IX feinen der anderen gahlreich erhaltenen Papsttataloge benutt hat, wie Ermisch annehmen zu muffen glaubt. Als sonstige Quellen Reginos macht Bf. besonders die Revelatio facta sancto papae Stephano, die Gesta Dagoberti, die Historia Francorum in der Londoner Arundel-BE., eine Collectio Hispana von Defretalen und Ronzilienaften und eine Anzahl von Beiligen= leben, für den zweiten Teil der Chronit, von 813 an, eine Reihe kurzer Annalen und eine Sammlung von Aftenstücken, zumeist auf Lothars Chehandel bezüglich, namhaft. Als Quellen des Continuator Reginonis find hauptfächlich die Reichenauer Sahrbücher, die Jahrbücher von Laubach die größeren St. Galler Unnalen und verlorene Fuldaer Jahrbücher zu nennen, während die Annales s. Maximini die Annales Alamannici, die Kölner Annalen und die Hersfelder Annalen ausgeschloffen sind. -L. v. fieinemann, die älteste Translatio des hl. Dionyfins. S. 331 -361. Mitteilung der alteften Rezenfion der Translationsgeschichte des hl. Dionnfius von St. Denis nach Regensburg aus einer Bolfenbütteler HS. (Nov. 534. 3) des 15. Jahrhs. Dieselbe ist jehr bald nach der Auffindung der Gebeine des Heiligen und zwar zwischen dem 25. Ottober und 4. Dezember 1049 niedergeschrieben worden. Der Bf. war ein Mönd von St. Emmeran, der mit der Infgenejegung des Dionyfinsschwindels jelbst eng verknüp: gewesen ist und in der ganzen Anschauungsweise sowohl, als auch im stilistischen Ausdruck sich als keinen geringeren, denn als den berühmten Otloh kund= gibt. - p. Kehr, die Purpururkunde Konrads III. für Corvei. S. 363 - 381. Bf. sucht aus inneren Gründen wahrscheinlich zu machen, daß die berührte Urkunde (Stumpf, Reg. 3543) schwerlich aus der Kanglei Konrads III. hervorgegangen ift. Die Unterjuchung der inneren Merkmale, der Entstehung und des Berhältniffes biejer Urfunde zu den gleichzeitigen Präzepten Konrads III. ergebe, daß fie lediglich ein Duplifat fei, eine erft i. 3. 1151 gu ftande gefommene Menausfertigung einer bereits im Marg 1147 gu Frankfurt ausgestellten ahnlich lautenden Urkunde (Stumpf, Reg. 3544). - Miszellen. S. 383 - 422. L. Weiland, fiss. der vormaligen kal. handbibliothek in Stuttgart. S. 385-386. Als folche macht B. für die Zwede ber Mon. Germ, hist, in Betracht kommend namhaft: Berke und Sammlungen Bucelins, Josephus in antiquitatum libri I. cap. VI., Literae emtionum, transactionum, donationum monasterii Schamhaupt in Bavaria, Necrologium monasterii s. Johannis Bapt. in Veldkirch, Nicolaus de Jeroschin, Schwabenspiegel, Bjeudoifidor, Reginonis libri de synodalibus causis, Recognitiones s. Clementis und Homiliae Leonis m. - E. Sachur, zu Petrus de Ebulo. S. 387 - 393. Bf. versucht eine Neuordnung verschiedener, jum Schluß des II. und Anfang des III. Buches gehöriger Blätter ber SS. bes Betrus und macht die zuerft von Bintelmann ausgesprochene Bermutung, daß das Gebicht des Petrus de Ebulo anfänglich nur die beiden erften Bücher umfaßte, zur Gewißheit. Während nun das II. Buch por dem J. 1196 nicht zum Abschluß gelangt ist, fällt das III. Buch erst in die Zeit der Südlandsfahrt Raifer Beinrichs VI. - L. Weiland, Verfe auf Kaifer Friedrich I. S. 394-395. Aus fol. 1 der HS. Patres Nr. 59 der ehemaligen kgl. Handbibliothek in Stuttgart. - 3. Werner, lateinische Gedichte des 12. Jahrhs. S. 396-409. Aus der HS. C 58/275 auf der Wafferkirche in Zürich, gegen Ende des 12. Jahrhs. in Frankreich geschrieben. - E. Friedländer, eine ungedruckte Urkunde Konrads IV. S. 410. König Konrad empfiehlt bie Brüder des deutschen Ordens in der Neuftadt bei Mühlhaufen der Stadtgemeinde. Augsburg, März 1244. — L. M. hartmann, gur Chronologie der Bricfe Gregors I. S. 411-417. Sucht die Annahme B. Ewalds (Registrum Gregorii I.), daß drei von einander unabhängige Brieffammlungen Gregors I. eriftieren, von denen je zwei teilweise dieselben Briefe enthalten, während andere jeder von ihnen eigentümlich find, gegen J. Beife, Italien und die Langobardenherricher von 568 bis 628, Halle 1887, Bu ftugen. - W. Altmann , Bruchftucke aus dem Liber cancellariae apostolicae nach einer bisher ungedruckten fis. S. 418-422. Die SS. A IV. 20 der Universitätsbibliothet zu Basel enthält Bruch= stücke aus bem Liber cancellariae apostolicae in einer von der Pariser SS (cod. lat. 1469), welche Erler feiner Bublitation zu Grunde gelegt hat, abweichenden Fassuna.

5. 3. E. Sadur, Reife nach Mord-Frankreich im Frühjahr 1889. S. 437-473. In den der Beschreibung seiner im Mai und Juni 1889 im Auftrag der Mon. Germ, hist. unternommenen Reise nach Balenciennes (G. 439-445 hinzugefügten Beilagen (S. 445-473) macht S. Mitteilungen über verschiedene HSS. der Bibliotheken gu Douai und St. Omer. Erstere enthält Nr. 795 saec. XII: eine unvollständige Chronik der französischen Könige; Nr. 850 saec. XIII: eine Translationsgeschichte des ersten Abtes von Marchiennes, Jonatus, nach dem Dorfe Saliacus mit einer Gruppe von Marcianensischen Geschichtsquellen; Nr. 864 saec. XII/XIII: eine Sammlung von Beiligenleben. Aus cod. Ar. 698 saec. XII ber Bibliothet zu St. Omer wird ein Reliquienverzeichnis (manu saec. XIII.) mitgeteilt. — H. Simonsfeld, Bericht über einige Reisen nach Italien. S. 475-495. In den Beilagen zu diesem Bericht gibt S. "Bemerkungen zu den Annales Foroiulienses" (S. 483 –495), aus denen hervorgeht, daß man bei der Ausgabe dieser Annalen in den Mon. Germ. hist. zum großen Schaden ihrer Richtigkeit und Reichhaltigkeit nicht auf die HSS. zuruckgegangen ift. -W. Gundlach, über die Columban-Briefe. S. 497-526. Der Plan für die Berausgabe der sieben projaijden Briefe des Abtes Columban gestaltet fich fo, daß für die ersten fünf die von Jodocus Megler im 17. Jahrh. für St. Gallen gefertigte Abschrift eines Bobbienier Rober ju Grunde ju legen und bagu die Editio princeps Fleming-Sirius (1667) herangugieben, für ben jechsten Brief bie Parifer SS. 16361 und für ben siebenten die Turiner G. V. 38 zu benuten ift. Die Ordnung dieser Briefe nach ihrer Entstehungszeit ist folgende: 5 (595-600), 2 (603), 1 (604), 3 (610), 4 (612-615), 6 (c. 612-615), 7 (c. 590-c. 615). Die vier poetischen unter dem Ramen Columband gehenden Briefe, welche Golbaft in feinem Buche Paraeneticorum vet. pars I. 1604 zuerst vollständig veröffentlicht hat, sind besser überliefert und rühren, wie Bf. nachweist, thatsächlich von Columban, dem Stifter der Klöster Luxeuil und Bobbio, her. - L. M. Gartmann, über die Orthographie Papft Gregors I. S. 527-549. Durch Bergleichung verschiedener SSS. weist Bf. nach, daß die beffere Tradition ber Gregorius-Briefe im wesentlichen auf die Regeln der alten Grammatiker gurudgeht, daß es in der gregorischen Orthographie zwar teine Gruppe von Jehlern gibt, die konsequent durchgeführt mare, daß aber andere aus denselben Jahrhunderten stammende HSS. die Gregor-HSS. in untorrigiertem Zustande an Fehlerhaftigkeit ber Sprache und Orthographie fogar übertreffen. - In einem Jusak über einen Gregor I. jugeschriebenen Brief (Original auf Papprus in Monga) S. 550-554 versucht S. Breflau den Nachweis zu erbringen, daß genannter Brief nicht von Gregor I. selbst, sondern höchft wahrscheinlich von einem höheren Geiftlichen aus einer Zeit herrührt, die der Gregors faum jehr fern fteht. - B. v. Simfon , britifche Erörterungen. S. 555-579. 1) Ru ber Vita Dagoberti III. und den Annales Mettenses (3. 557-564) macht Bf. in zwei Fällen auf eine Nehnlichteit beiber Berte aufmertfam, die beweise, daß der Autor des einen sich des anderen Werkes als Vorlage bedient habe. 2) Ueber Die verschiedenen Texte des Bidutind (S. 565-575) stellt S. die Ansicht auf, daß der Text der Steinfelder, jest im britischen Museum befindlichen BSS., abgesehen von Fehlern im einzelnen, ben eigentlichen Bidutind bietet, die Dresbener und Montetafinefer BeG. bagegen Bearbeitungen find, in benen zwei Stellen (I, 22 und II, 3) wesentliche Beränderungen erfahren haben. 3) Bum Privilegium Ottonianum für die römische Rirche (S. 575-579) glaubt Bf., daß die von Lamprecht (die röm. Frage von König Pippin bis auf Kaiser Ludwig d. Fr.) aufgestellte Bermutung: Die in dem Ottonianum ermähnte Schenkung bes Rlofters der heil. Christine bei Corte Olona an den papftlichen Stuhl fei zwijchen 822 und 892 und zwar möglichst bald nach 822 zu setzen, als verfehlt zu betrachten ist. Ihm scheint auf grund einer Immunitätsbestätigung, welche R. Lothar am 4. Febr. 838 für das Kloster ausfertigen ließ, daß letteres in der Zeit von 822 bis 838 in feinen anderen Besit als den faiferlichen übergegangen war. Er halt beshalb und aus einem anderen Grunde auch die Authentigität des Privilegium Ottonianum noch weiterer Unterjudjung bedürftig. Im § 15 des Ottonianum, wo von der Konsekration des neugewählten Bapftes gehandelt wird, ift nämlich auf eine promissio hingewiesen, qualem domnus et venerandus spiritalis pater noster Leo sponte fecisse dinoscitur. Sidel, Lamprecht u. a. dachten dabei an ein Bersprechen Leos III., andere an Lev IV. Simfon glaubt aus den Beiworten auf einen Beitgenoffen Ottos I., alfo Leo VIII. schließen zu muffen, der allerdings erst nach Johannes XII., dem Empfänger des Ottonianum, regierte. Simfon meint, in dem vorliegenden Ottonianum feien zwei verichiedene Berfügungen, eine für Johann XII., eine andere für Leo VIII., verschmolzen worden, und fieht fich dadurch in seinen Zweifeln an der Authentigität des Attenstüdes bestärft. Er muß aber felber zugeben, daß unter Beinrich II. ber für diesen keineswegs mehr passende hinweis auf den spiritalis pater noster Leo medanisch in das pactum Heinricianum übernommen worden fei. Beshalb dieselbe

Erklärung nicht auch für das Ottonianum mit Bezug auf ein voraufgegangenes Battum aus der Zeit eines Bapftes Leo gulaffig fein foll, ift nicht erfichtlich. - Miszellen. S. 581-610. F. Wrede, zwei oftgothifte Miszellen. S. 583-584. 1) Amalaberga, die Gemahlin des Thüringers Ermenfrid, war nicht die Tochter der Amalafrida aus deren Che mit dem Bandalen Thrafammund, sondern entstammte einer früheren Che Amalafridas; 2) die von dem Anonymus Bales. Areuagni genannte westgotische Königin ist identisch mit der Ostrogotha des Jordanes. -A. Chrouft, topographische Erklärungen zu einigen Stellen in den Monumenta Germaniae. S. 585-591. 1) Ru Paulus Diaconus, historia Longobardorum IV, 38 (M. G. SS. rer. Langob. S. 132) bemerkt Bf., daß die daselbst genannte regio Zellia nicht mit Bethmann als Cilli in Unterfteiermart zu erklären fei, sondern Gailthal. die Oftgrenze Friauls, bezeichne. Der daselbst genannte Ort Medaria sei dann nicht mit Waits als Windisch-Matrai, sondern als Mauthen (Markt an der Ausmündung des Pleckenhaffes ins Gailthal) zu erklären. Die angezogene Stelle des Paulus Diaconus besage daher nur, daß die beiden Söhne Gifulfs ihre Berrschaft nordwärts und zwar über einen Teil des Gailthales ausgebreitet haben; 2) die in den Annales Altahenses (ad 1053, 1054, M. G. h. SS. XX, 806) zweimal genannte "quaedam urbs Hengistiburg" findet Bf. in einer Berganlage unmittelbar bei dem Orte St. Margarethen a. d. Mur; 3) das von Annales Fuldenses (ad 892, M. G. h. SS. I, 408) namhaft gemachte Hengistfeldon bezeichnet nach Ch. eine der beiden nordwärts oder füdwärts vom alten Bengstberg gelegenen Cbenen füdlich von Bildon in der Mittelfteiermart. - L. v. Seinemann, die alteren Diplome für das Kloster Brogne und die Abfassungszeit der Vita Gerardi. \$. 592 — 596. Bf. legt die Vermutung nahe, daß alle für Brogne gefälschten Urkunden zu einer Zeit und von einer Berfon verfaßt worden feien und gwar unter dem Abt Gunther vielleicht gegen Schluß des I. 1038, in welche Zeit bestimmt die Abfassung ber ung erhaltenen Vita Gerardi abb. Broniensis (M. G. SS, XV, 654) zu verlegen ift. - E. Sackur, ju den Legenden des hl. Frang von Affifi, S. 597-599. Bf. weift die von dem hl. Bonaventura gemachte fürzere Lebensbeschreibung des Heiligen, die von den Bollandisten zwar gefannt, aber bis jest noch nicht nachgewiesen worden ift. als in den Annales Hannoniae des Minoriten Jacques de Guise (lib. XIX c. 35-62) enthalten, nach. - P. M. Baumgarten, über eine fis. der Briefe Gregors I. S. 600 -601. Einige Notizen über eine von P. Ewald nicht erwähnte HS. der Gregorbriefe aus dem 11./12. Jahrh. im British Museum, Kings Library 6. C. X. - W. Schmit, tironische Miszellen. S. 602-607. 1. Bom Simmel gefallene Briefe. Gine in der vatikanischen Bibliothek vorhandene SS. 852, saec. X enthält einen fog. Brief Jeju Chrifti mit einem gegen Giftwirkung gerichteten Segen, woraus Bf. den Schluß gieht, daß, im Gegenfat zu der ursprünglichen Berbreitung und Berwendung ganger vom Himmel gefallener Briefe, später auch allein die Ueberschrift eines jolchen Schriftstuckes benutt wurde, um eigentlichen Besprechungsformeln vorgesett zu werden und ben= jelben dadurch ein höheres Ansehen zu geben. 2. Ein Trostbrief für die in den Rrieg Ziehenden. Entzifferung dieses in der vatikanischen, der Bibliothet der Königin Christine entstammenden Miszellen = 58. 846, saec. IX, fol. 103v ent= haltenen "Trostbriefes". — W. Lippert, zn dem Necrologium s. Vitoni Virdunensis. \$. 608-610. Der daselbst aufgeführte Riquinus comes ist nach Lippert Graf Richwin von Toul und Berdun, Laienabt von Mogenmoutier und St. Beter in Met im Unfang des 10. Jahrh. Der ebenda vorkommende Richardus comes ist nicht Richard I., Ohnefurcht, von der Normandie, sondern Richard II, der Gute, † 23. Aug. 1026. 4] Mitteilungen bes Instituts für öfterr. Geschichtsforschung.

Bb. XI (1890). S. 1. G. Wolfram, die Urkunden Ludwigs des Deutschen für das Glossindenkloster in Met von 875, Nov. 25. 3. 1-27. Aus der Untersuchung der beiden hier im Bortlaut mitgeteilten Eremplare diefes von Th. Sickel für eine Driginalausfertigung erklärten Diploms Ludwigs des Deutschen geht hervor, daß die thatsächlich echte königliche Urfunde, die im Unfang des 12. Jahrhs. noch vorhanden gewesen sein muß, damals absichtlich vernichtet wurde. Die beiden vorgeblichen Ropien find Fälfchungen, angefertigt zu dem Zwede, die papftliche Beftätigung zu erhalten. -E. Winkelmann, die Legation des Kardinaldiakons Otto von St. Nikolaus in Deutschland, 1229-1231. S. 28-40. Erörterung einiger der wichtigsten Puntte in der Weschichte dieser Legation. Darnach war der Februar 1229 die Zeit, in der Otto von Bapst Gregor IX. nach Deutschland abgeschickt wurde. Vor Pfingsten 1230 mag dann Otto von einem flandrischen Safen aus nach Danemart in Gee gegangen sein. Im Gep= tember desfelben Jahres nach Deutschland gurudgefehrt, hielt der Rardinal zu Anfang 1231 eine Synode zu Bürzburg; von einer zweiten nach Conradus de Fabaria gu Mainz abgehaltenen ober aber nur beabsichtigten Synode kann nicht die Rede fein Die Rücktehr nach Italien und an den papftlichen Sof erfolgte nach dem 15. April 1231. S. 33-38 die vielfach verbefferten Regesten Ottos als papstlichen Legaten vom 29. Januar 1229 bis jum 5. Juli 1231, S. 38-40 eine Urkunde Ottos aus Berdun, 1230 Januar 24, worin er die Migbrauche beim Meger Domfapitel reformiert. - f. von Voltelini, die Befrebungen Maximilians I. um die Kaiferkrone 1518. \$ 41-85. Bf. schildert eingehend die Bemühungen Maximilians I. um die Raiser= frone, seitdem derjelbe feit dem Sommer 1517 die deutsche Krone seinem Entel Karl Bu fichern trachtete. Mit schwerer Mühe erlangten seine Bewerbungen bei den Rur= fürsten schließlich das Uebergewicht über die französischen Intriguen, da sich Franz I. gleichfalls in den Befitz der Raiserwürde zu setzen suchte. Erft als fich der Papft durch die Aussichten auf einen Türkenzug bewegen ließ, von einer Komfahrt Maris milians abzusehen und die Krone nach Deutschland zu senden, nahmen die Bestrebungen Maximilians einen gunftigeren Fortgang. Besonders erfolgreich tamen ihm babei die Unterftützungen des polnischen Gesandten bei der römischen Rurie gu ftatten. - E. von Ottenthal, kurialiftifche Finangplane für &. Leopold I. S. 86-100. Erörterung eines in den Jahren 1684-1688 dem Kaifer Leopold I. vorgelegten anonymen aus der Weder eines Bertrauten der romischen Rurie gepflogenen Memoires jur Berbefferung der öfterreichischen Finanzen. Als Hauptmittel dieses Programmes werden empfohlen: Batabilistenämter, Leihbant, Lotto, Titeltagen, Münzentwertung. Die Ablehnung dieses furialistischen Finanzprogrammes als ganzes schloß nicht aus, daß einzelne in dem= felben namhaft gemachte Geldquellen eröffnet wurden. Im übrigen hatte die Dentichrift taum eine andre Folge, als daß fie den Nachkommen ein mertwürdiges Spiegel= bild ber bamaligen Zuftande und Bestrebungen bietet. - 3. Donabaum, Beitrage gur Kenntnis der Kladdenbande des 14. Jahrhs. im vatikanischen Archiv. S. 101 - 118. Mitteilungen über Entstehung, Anlage und Inhalt der 13 im vatikanischen Archiv vorhandenen Rladdenbände mit Aufschlüssen über den Geschäftsgang an der Aurie in der Zeit der Päpfte Klemens VI., Innocenz VI., Urbans V. und Gregors IX. Benutung dieser Konzeptbucher ift für den Siftoriter von unbedingtem Bert. größte Teil der Konzepte bezieht sich auf italienische und französische Berhältnisse, namentlich auch auf die Rämpfe der Kurie mit den Bisconti. Doch auch für die Geschichte Karls IV., der Habsburger und Ludwigs von Ungarn sind wertvolle Aufschlüsse namentlich aus den Pontifikaten Urbans V. und Gregors XI. aus den Kladdenbanden gu gewinnen. - Aleine Mitteilungen. S. 119-127. D. Scheffer-Boichorft, die Sammlung des Cardinals Densdedit und die Schenkung der Grafin Mathilde. S. 119 -121. Zu feiner früheren Befämpfung der Gründe Giesebrechts, welche die Angabe Mathildens, fie wiederhole 1102 nur eine ichon gur Zeit Gregors VII. dem hl. Stuhl gemachte Schenkung, als fromme Lüge erweisen follten, bemerkt Bf., daß die Schen= fung Mathildens durchaus nicht die einzige fei, über welche die Kanonensammlung des Rardinals Deusdedit hinweggeht. So fehle auch eine andre, gleichfalls nicht un= wichtige Schenkung, die der Provence, in dem Guterverzeichnis des Deusdedit. -A. Schulte, jum geben des Chroniften Jakob von Maing. S. 121-122. Darnach erscheint Jakob in einem Instrument von 1321 August 22 als "clericus auctoritate imperiali publicus ac curie Spirensis notarius", in vier Urff. von 1338 März 20 und 21 und April 1 als Difizial des Propftes Ulrich von Bürttemberg und "dyaconus", im Jahre 1360 endlich als "presbiter rector ecclesie in Vtingen" (bei Aforzheim in Baden). - Derf., ju den Derbruderungsbuchern von St. Gallen und Reichenau. \$. 123—127. Schulte glaubt die Frage, ob alle Blätter bes St. Galler Verbrüderungs= buches als Teile eines folden bezeichnet werden fonnen oder ob einzelne vielleicht anderswo (3. B. in Ettheim) entstanden find, in letterem Sinne entscheiden zu follen.

5. 2. V. Krause, Geschichte des Institutes der missi dominici. S. 193 -300. Ausgehend von dem Begriff der rein monarchischen Verfassung des franklichen Reiches gibt Bf. ein geschloffenes Bild von der Entwicklung des Institutes der missi (= ahd. bodun, Bote) dominici, die nichts anderes find als außerordentliche bevoll= mächtigte Beante des Königs zur Ausübung der Regierungsgewalt. Der missus dominicus ift dazu berufen, einen zeitweiligen, unmittelbaren Ginfluß des Staats= oberhauptes auf die Verwaltung der einzelnen Landesteile zu sichern; diejenigen Sandlungen, welche der König seinen ordentlichen Beamten entzogen hat, aber nicht in eigener Person ausführen fann oder will, nach erhaltener Vollmacht vorzunehmen. Bu diesen Geschäften gehörte die Cintreibung der Steuern und Ginkunfte des Königs, die Unterwerfung widerspenftiger Unterthanen, die Züchtigung gewaltthätiger Grafen, die Ent= gegennahme des Treueides, die Vornahme einzelner gerichtlicher Handlungen. Männer, welche zu solchen Diensten in Anspruch genommen wurden, gehörten bem Kreise der Hofbeamten oder den am Hofe befindlichen Großen des Reiches, dem geist= lichen und weltlichen Stande an. Ihre Absendung erfolgte, da die Bevollmächtigung allein bom Konig ausging, bom Balaft aus. Für die Zeit ihrer Birtsamkeit genoffen die Rönigsboten mannigfache Borteile: fie hatten dreifaches Behrgeld; fie besagen für die Dauer der Reise das Recht auf freie Beförderung und freien Unterhalt; sie hatten den Anspruch darauf, daß während ihrer Abwesenheit ihre eigenen Prozesse und die ihrer Klienten in suspenso bleiben mußten; endlich erhielt der zur Vornahme einer Erbschaftsteilung abgeschickte Missus den Erbschaftszehnt, welcher jonst wohl in den Fistus floß, zu freier Verfügung. Den ersten Abschnitt in der Entwicklung des Inftitutes umfaßt die Regierungszeit Karls d. Gr. Das Institut ist hier auf seiner Söhe - das Jahr 802 bezeichnet die Reorganisation der schon unter den Merovingern bestehenden Einrichtung -, das Wesen der missi dominici ift am schärfften ausgeprägt, Karl d. Gr. allein ernennt seine Missi. Die zweite Periode reicht vom Regierungsantritt Ludwigs d. Fr. bis zum Berfall der ganzen Einrichtung; die Königsboten verlieren immer mehr von ihrem eigentümlichen Charakter; ihre Bestellung liegt in ben Sanden des Reichstages. Unter ber Ginwirkung besselben drängen fich die Ortsgewalten in die Stellen der Königsboten und nehmen die miffatijden Geschäfte dauernd in Anspruch, d. h. es entwickeln sich von 825 ab ständige Königsboten. Nach der Art und Beise ihrer Thätigkeit gliedern fich die missi dominici in: wandernde Königsboten mit allgemeiner Bollmacht ober ordentliche, missi discurrentes; ständige Königsboten mit allgemeiner Bollmacht; Königsboten für den Einzelfall oder außerordentliche. - In einem "Unhang I" gibt Bf. einen "lleberblick über die Thätigkeit wandernder und ständiger Königsboten" (S. 258—280), in einem "Anhang II" einen "Ueberblick über die Thätigkeit der Königsboten für den Einzelfall" (3. 281-300). - 3. Loferth, der ältefte Katalog der Prager Universitäts - Bibliothek. 3. 301-318. Inhaltsübersicht über den in der fürstl. Lobkowitichen Bibliothet auf Schloß Randnit in Löhmen (Cod. VI E. f. 8) vorhandenen altesten Ratalog der Prager Universitäts=Bibliothet aus der Mitte des 15. Jahrhs. Derfelbe enthält vor= nehmlich ein ziemlich vollftanbiges Bergeichnis ber ben Sufitismus betreffenden Literatur, und gestattet einen genauen Ueberblid über die höheren Bilbungsmittel Böhmens in der Zeit der husitischen Bewegung. Es find vier "Abecedaria" nach den vier an ber Prager Universität vertretenen Nationen, im gangen 1866 Bande und zwar im ersten Abecedarium 324, im zweiten 463, im dritten (Registrum librarie nacionis Boemorum) 914 und im vierten 165. - Kleine Mitteilungen. S. 319-326. 3. Ficher, jur Frage nach dem Entstehungsorte des Schmabenspiegels. S. 319 - 322. Bf. möchte die im Schwabenspiegel gebräuchlichen verwandtschaftlichen Bezeichnungen von "Geschwisterkindskinder" 2c. auf Entstehung des Schwabenspiegels in Schwaben Deuten. - E. von Ottenthal, jur Gefchichte der Cegenreformation in Defterreich. S. 322 -326. Abdrud eines Originalbriefes aus Cod. Polit. Arm. I. no. 3 f. 360 des vatifanischen Geheimarchibes, worin der mit der Bisitation der Klöster seines Ordens in ben habsburgischen Ländern betraute spanische Minorit P. Michael Alvarez über ben Berfall diefer Klöster an den Bapft berichtet, d. d. Brag, 1579 Mai 20.

### 5| Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins.

R. F. Bb. V (1890). S. 1. (C. oben 667 f.). E. Marcks, Beitrage gur Gefchichte von Strafburgs Fall i. 3. 1681. S. 1-28. Urfundliche dem Strafburger Stadtarchive entnommene Beiträge (in Auszügen und Tegten) zur Beleuchtung ber Stimmung und Besinnung des Stadtregimentes zu Stragburg am Borgbend ber Ratastrophe von 1681, Beranichaulichung bes Geiftes, welcher die Stadt erfüllte, der Reigung, welche fie, ihres Falles gewiß, der alten Beimat und dem neuen Herrn entgegentrug. - f. haupt, das Schisma des ausgehenden 14. Jahrhs. in seiner Einwirkung auf die oberrheinischen Landschaften. 3. 29-74. Bf. ichilbert auf grund urfundlichen Materials die Ginwirfung des Schisma ju Ende des 14. Jahrhs. vornehmlich auf die Diozefen Straßburg und Bajel, wo fich eine ausgedehnte franzöfisch-avignonefische Propaganda auch in der Politik breit machte. Sier war nämlich die Grengicheide der beiben Dbediengen, da ber größte Teil Deutschlands an Urban VI. festhielt, während Frankreich wie über= haupt der gesamte romanische Besten Klemens VII. als rechtmäßigen Papit anerkannte. Die Bijchofe von Strafburg wie von Basel waren tlementistisch; seinen festesten Stuty= punkt aber besaß hier der Klementismus an Herzog Leopold III. von Desterreich, der außer über Steiermart und Tirol über die ausgedehnten habsburgischen Besitzungen am Oberrhein gebot. Erst nach Leopolds Tod gewann die urbanische Partei wieder bejonders in Bajel. - Er. Pfaff, die Burg Steinsberg bei Siusheim und der Sprudydichter Spervogel. S. 75-117. Beichreibung der Burg Steinsberg, welche tein Romer= werk, sondern ein Bau des Uebergangsftiles (Mitte des 12. Jahrhs.) ift, und ihrer Schicffale von 1109, bezw. 1255 bis 1525, in welchem Jahre fie von den Bauern völlig ausgebrannt wurde. Die Erbanung des Steinsberg fällt in die Zeit Friedrichs I

und des Bfalzgrafen Konrad von Hohenstaufen. Er war ursprünglich Eigentum eines eigenen freiherrlichen Geschlechtes, gelangte aber bald an die Grafen bon Dettingen. aus deren Sanden er an die pfalzischen Bittelsbacher überging. Diese Burg Steins= berg ift es, auf welche der altdeutsche Spruchdichter Spervogel sich bezieht; bier genoß er bei Wernhard von Steinsberg Obdach und Nahrung. - Miszellen. S. 118 -129. E. von Czihak, Johannes Schoch. S. 118-119. Ginige Rachrichten über biefen Baumeister des Rurfürften von der Pfalz. - A. Schulte, eine unbekannte Arkunde Kaifer heinrichs V. S. 119-121. Bruchftud einer Urfunde Beinrichs V. vom 3. 1114 Juni 24 für das Rlofter Gbersheimmunfter. — G. Tumbült, ein Diplom heinrichs IV. für Speier. S. 121-124. Die als Original im tgl. Staatsarchiv zu Robleng auftretende Urf. Heinrichs IV., d d. 1065, Aug. 30, worin er der Kirche Speier den Ort Kreuznach schenkt, ist nach Tumbülts Ausführungen eine tolle, jedoch unschädliche Spielerei, die man mit einer unbeendigten Kopie getrieben hat. - A. Obfer, zur Geschichte St. Blaffens in und nach dem Bauernkriege. S. 124-127. Bericht des österreichischen Kommissärs und kaiferlichen Feldhauptmanns im Bauernkriege, Ritters Chriftoph Fuchs von Fuchs= berg, an den kaiferlichen Hofrat in Innsbruck, woraus wir ersehen, daß Abt und Konvent von St. Blafien damals angefichts der verzweifelten Notlage allen Ernstes baran gedacht haben, ihren alten Sitz zu verlaffen und in Waldshut eine neue Heimat zu suchen und daß der Kommissär das Projekt vom öfterreichischen Standpunkte aus wegen der militärisch = politischen und finanziellen Gründe eifrig befürwortete. — E. Cothein, eine Stadterweiterung von Konftang. S. 127-129. Gine Urtunde aus dem Archive des germanischen Nationalmuseums in Nürnberg vom J. 1252 über die Anlage einer neuen Strafe zu Konftang. - A. Schulte, ein Siegelstempel Konig Wenzels. Beichreibung eines Landfriedens - Siegelftempels Konig Bengels im großt. General-Landesarchiv zu Karlsruhe.

5. 2. A. Schulfe, über Reichenauer Städtegründungen im 10. und 11. Jahrh., mit einem ungedruckten Stadtrecht von 1100. S. 137-169. S. oben S. 644 bie Notiz über Sohm, Entstehung des deutschen Städtewejens. - A. hartfelder, der Karthäuserprior Gregor Reisch, Verfasser der Margarita philosophica. S. 170 -200. Bf. bespricht 1) den Lebenslauf (S. 171-177), 2) den Freundeskreis (S. 177 -186) und 3) die literarische Thätigkeit (S. 186-192) dieses hervorragendsten unter den sammelnden Geistern am Ende des Mittelalters und Anfang der Neuzeit. Ge= boren zu Balingen in Bürttemberg, ftudierte R. feit 1487 zu Freiburg i. Br., ward daselbst 1489 Magister der freien Künste und bald darnach Mönch in der Karthause bei Freiburg. Von 1500—1502 Prior der Karthäuser zu Klein-Basel war er von 1502 bis zu seinem am 9. Mai 1525 erfolgten Tode Prior seines Mutterklosters zu Freiburg. Bu seinen Freunden gehörten der Friese Dietrich Ulsen, der Beidelberger humanist Adam Berner von Themar, Beatus Rhenanus, Desiderius Eras mus. 3. Wimpfeling, Geiler von Kaisersberg, Johannes Ed, Konrad Belli= canus u. a. m. Gregors Sauptwert ift feine Margarita philosophica in 12 Buchern, ein Lehrbuch für die lernende Jugend, wodurch er einen großen Ginfluß auf die Ber= breitung mathematischer und physikalischer Kenntnisse zu seiner Zeit ausgeübt hat (zuerft gedruckt 1503). - M. huffdmid, der Enderle von Ketfch. S. 201-211. Rritifche Beleuchtung der Quellen und nähere Feststellung der geschichtlichen Borgange der Ueberlieferung dieser Sage. Darnach lassen fich die Urbilder des Enderle von Reisch ichon 300 Jahre vor der Meerfahrt des Pfalzgrafen Otto Heinrich von Neuburg i. J. 1521 in den Bundergesprächen des Casarius von Heisterbach (1220 — 1222) nachweisen. - A. Obser, Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach und das Projek

einer Diversion am Oberrhein in den Iahren 1623—1627. S. 212—242. Beiträge zu der bisher noch sehr lückenhaft behandelten Geschichte dieses Martgrasen von 1622 bis zu dessen Tod, vornehmlich aber nähere Besenchtung der bis seht völlig unbekannt gebliebenen diplomatischen Verhandlungen, insbesondere mit Frankreich bezüglich des Projettes einer oberdeutschen Diversion. (Schluß solgt.) — Miszellen. S. 243—255. Koth v. Schreckenstein, Sahdrick des Magistrats der Stadt Acherlingen für Franz Enseins Roth v. Schreckenstein vom Iahre 1686. — E. v. Czihak, die Beziehungen des Markgrasen Ernst Friedrich von Baden-Durlach zu dem Humanisten Nikolaus Reußner. S. 249—254. Dieselben datieren v. J. 1580 und ihnen verdankt das 1583 gegründete Gymnasium Ernestinum zu Durlach seine Entstehung. (Nit. Reußner, geb. 1545 zu Löwenberg in Schlesien, studierte zu Wittenberg und Leipzig, 1566 Prossessior und 1572 Rettor zu Lauingen, 1583 zu Basel promoviert und Prosessor der Rechte zu Straßburg, seit 1588 zu Jena, wo er 1602 starb.) — I. Werner, ein Beitgedicht aus der Zeit des spanischen Erbsolgekrieges. S. 254—255.

#### 6] Siftorisch=politische Blätter.

Bb. 103 (1889). A. Bellesheim, Minian Winget, Schottenabt in Regensburg (1518 -1592). S. 27-39. Besonders hervorgehoben werden: B.3 Stellung an der Univ. Paris, wo er dreimal Profurator der deutschen Nation war; seine Beziehungen zu Maria Stuart; seine Ernennung zum Schottenabt in R. 1577 durch Gregor XIII. auf die Bemühungen des Bischofs Leslie von Rof in Schottland bin, der das Ausfterben der schott. Klöfter in Deutschland fürchtete. B. lehnt fich hier an James Ring Bewison an, deffen Bert (Edinburgh und London 1888) aber nicht in den Buchhandel gelangte. - Janffen, ein katholifder borkampfer Deutschlands im 16. Jahrhundert. \$. 54-65. Gemeint ist Johannes Dietenberger. J. bietet hier ein fehr anerkennendes Referat über Bedemers diesbezügliche Schrift. — Bole, das Allerheiligenbild von Albrecht Dürer. S. 81-83. Beichreibung des von D. 1511 für das Bwölfbrüberhaus in Rürnberg gemalten, ipater vom Magiftrat an Raifer Rudolf II. geschenkten, jest in der faiferl. Gemälbegallerie in Bien befindlichen Bildes. - Strodl, die Scholafik und ihr Verhältnis gur Gefch. S. 93-109, 161-178. Fortf. u. Schluß: 3. der wesentlich doftrinelle und darum ungeschichtliche Charakter der Scholaftik. S. Sift. Jahrb. X, 635. - S. Baumer, die Cluniagenfer im 10., 11. und 12. Jahrhundert. S. 337-352, 420-442, 489-508. Eine Bervollständigung und teilweise Berichtigung des Auffates in Bb. 101, S. 443 ff. "Klofterreform Clunys", welch letterer, wenn nicht Unlag gu Migverständnissen, fo doch faum ein forrettes Bild von der Bedeutung der Reformen Clunys und der einflugreichen Stellung der berühmten Abtei bieten durfte. dazu: Klofter und Schule, eine hiftorifche Berichtigung v. G. Meier. S. 809-812. - Der Benediktiner-Orden und das Kongregationswesen. S. 409-419. Gine Stigge der Entwicklung des letteren vom 6. und 7. Jahrh. an (Pirminichen Stiftungen in Deutschland) bis zur Beuroner Rongregation in unserer Zeit. - A. Bellesheim, Daniel O'Conells Briefbuch. S. 508-526, 573-592. Auszug aus B. F. Fig=Batrit& Bert, correspondence of Daniel O'Connell the Liberator (London 1888), (Sift. Jahrb. X, 457 f.), welches in 2 Banden die von D. C. geschriebenen, aber nicht auch die an ihn gerichteten Briefe enthält. — Graf Spant und Gaëta. S. 546-548. Dant und Unerkennung 3= fchreiben Bius IX. an Graf & Sp. (batiert v. Gaëta 27. Nov. 1848) und ein Brief bes Grafen R. Sp an seinen Bruder Friedrich in München (datiert v. Neapel, 25. Dez.). -6. Rahinger, ein Kirchen-Kalender des 13. Jahrhnuderts. S. 617-627. Der Ralender ift geichrieben von Albert Behaim, Domdetan in Baffau. Er wurde ichon 1847 von

Söfler im fog. A. Behaimschen Konzeptbuch veröffentlicht. R. bringt einige Korrekturen bazu. Das Original, früher im Kloster Albersbach in Rieberbanern jest in München. enthält noch zahlreiche für die Kulturgeschichte wichtige aber bisher nicht edierte Aufzeichnungen. 2 Rachträge f. Bb. 103, S. 736 und Bb. 104, S. 646. - Eichendorff als Politiker. S. 775-789. In feinen politischen Schriften zeigt fich E. als ein ftreng tonjerbat. und fathol. Bolititer. - P. Keppler, jum Centenarium der Geburt Friedrich Overbecks. S. 813-824. Bgl. die Biographie von M. Howitt, herausgegeben von F. Binder. - Bur Geschichte des hl. Rodes in Crier. S. 835-851. Gine Besprechung der "Geschichte der Trierer Kirchen, ihrer Religuien und Kunftschäße. II. Teil: Bur Geschichte des hl. Rockes" von P. Beiffel, Trier 1889. Das Werk enthält gang neue Forschungsergebniffe. Sift. Jahrb. X, 226 (Sauerland) u. oben 593 (Marr). - höherer Unterricht und Geistesleben in Lugern. S. 879-892. Wiffenschaft, Runft. Publiziftit und deren Bertreter in diesem Kantone aus früherer Zeit und in der Gegenwart. - M. Lingg, gur Geschichte des Illuminaten-Ordens. S. 926-941. 3mei Mitgliederliften ohne Orts= und Zeitangabe. Doch tann aus denselben mit Sicherheit entnommen werden, daß fie in München angefertigt wurden und höchst wahrscheinlich einem "Arevpagiten" des Ordens gehörten. Die Anfertigung muß in die Anfange des Juminatismus, nämlich vor 1782, fallen. Die Liften find so angelegt, daß die eine die Familiennamen, die andere die Ordensnamen enthält, im gangen 225 bezw. 227 Ramen aus den "Churpfalz- Bajerisch= und andern Staaten". L. fand das Manustript in dem Privatarchiv eines ungenannten Haupt-Flluminaten.

Bb. 104 (1889). Niemöller, ein Wort über die fogenannten Dackfden fandel und ihre Behandlung in der Geschichte. S. 1-24, 81-99, 178-200, 321-338, 401 -417. I. Ginfädelung und Entwicklung der Packichen Sändel. Anteil Philipps von Seffen daran: sie follten eigentlich Philippsche Händel heißen. II. Ihre geschichtliche Bearbeitung bis auf Ranke und Haffenkamp. Bon Luther an, der vor dem "Frieden" an dem Breslauer Bündnis gezweifelt hatte, nachher aber ichrieb: er wiffe gang gewiß. daß jenes Bündnis nicht ein bloßes Nichts oder eine Chimäre sei, sprachen lettere Anficht mehr ober weniger bestimmt aus Spalatin, Sleidan, Lauze, Chitraus, Salig, Seckendorf, Hoffmann, Wideburg, Rommel u. a. Ranke fucht alle Schuld Back beis zulegen, das von ihm vorgelegte Aktenftuck sei ohne Zweifel falsch, aber Philipp habe keinen Augenblick an der Authentie desselben gezweifelt. Nach Hassenkamp schwebt über dem ganzen ein undurchdringliches Dunkel. Nur Schmidt nennt es unverschämt. auf die katholischen Fürsten auch nur einen Berdacht zu werfen. Auf kath. Seite hat man von Anfang an in dem "närrischen Kontrakt" ein gefälschtes Schriftftud gesehen. So ichon Cochläus. III. Die neuesten Forschungen und die Ereignisse derselben. Chfes, Janisen; gegen diese Schwarz und Maurenbrecher. — 3. Galland, jur älteften Rirdengeschichte Deutschlands. S. 52-68. Referat über den 1. Teil von Sauds Kirchengeschichte Deutschlands mit Berücksichtigung von Friedrich, Rettberg, Kalles und Sanfiz. Statt "Normannen" schlacht (S. 57) muß es "Alamannen" schlacht beißen. — Isabella Klara Engenia, Fürstin der Niederlande. S. 241-256, 353-364. Rach Alber dingt=Thijm3 Isabella Clara Eugenia, Vorstin der Nederlanden. — Die Anfänge der Bettelorden in der Diozese Passan. S. 274-286. Die Bettelorden tamen von Wien aus in den öftlichen Teil der Diözese Bassau. Nach der Mitte des 13 Jahrh. konftatierte Abt Friedrich von Garften den Bestand von mindestens 7 Minoritenklöstern in der= selben. Bijchof Rudiger von Passau und Herzog Friedrich der Streitbare von Desterreich waren wohl aus politischen Motiven den Minoriten feindlich. Bal Frieß, Geschichte ber öfterr. Minoritenproving (Archiv für öfterr. Geschichte Bd. 62). - Michael Veresmarti, ein ungarischer Konvertit aus dem 17. Jahrhundert. \$. 287-304, 432-439. 33. hat felber eine Weichichte feiner Bekehrung geschrieben, fie eriftiert aber blos im Manustript. Nach diesem hat Bischof Tooln i von Großwardein 1875 veröffentlicht Leben und Berte M. B.3. Die Schrift ift ein Beitrag zu einer noch zu schreibenden Reformationegeschichte Ungarns. - Ans dem Briefwechsel gwischen Dins IX. und Diktor Emanuel. S. 440-457. Gin Gegenftud zu Thouvenels "le secret de l'Empereur . ." Baris 1889 (Hift. Jahrb. X, 670) bildet die Abhandlung "Pio nono, Vittorio Emanuele II. e. Napoleone III." in der Civiltà catholica 1889. Die erstere Briefsammlung erhält durch die lettere eine sehr beachtenswerte und würdevolle Kritik und eine äußerst wertvolle Ergänzung. In unserem Artikel werden einzelne Briefe mitgeteilt. - heinrich VIII. und die englischen Klöfter. S. 481-502. Referat über Gasquets Wert. S. o. S. 591. - f. Solland, Erinnerungen an Joseph Schlotthauer. S. 649-670, 729-747. Tischlergeselle, Soldat, Maler, Professor; ein edler Charafter und großer Wohlthäter der Armen. - Die Schweden in Schwaben, S. 688-707. Rach einem Berichte über bie diesbezüglichen Bublifationen in dem Bürttb. Bierteliahrsheften (1888) und in den Bürttb. Neujahrsblättern (1889) folgt ein Abdruck der "Erzellung, waß R. P. Georgius Sautter, Canonicus Marchtall, Pfarr-Bifarius ju Unter-Bachingen, den Schwedischen Krieg durch (während der Jahre 1632 und 1633) ausgestanden" nach einer Ropie des Driginals von 1736. — Leben und Wirken des Frang Xaver von Schönwerth. S. 805 -820. Vortrag von Will am 26. Sept. 1889 in Amberg.

## 7] Zeitschrift für deutsche Philologie.

Bb. XXI. Seft 1 (1888). K. Weinhold, Thins Things. S. 1-16. Ginen wert= vollen Beitrag zur Kenntnis des germanischen Gottes Thius haben neuerdings zwei Inschriften gebracht, die Subner seinerzeit in der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Runft III, 120 veröffentlicht hat. Sie befinden sich unter Reliefdarftell= ungen auf zwei Botivaltären römischer Form, "die im nördlichen England, bei House= fteads, der alten Station Borcovicium am Hadrianswall gefunden wurden." Die Altäre waren nach den Inschriften von Bermanen aus der friefischen Landschaft Twente errichtet in der Zeit des Kaisers Severus Alexander (222—235). Der Gott Mars, bezw. Thius, dem fie geweiht waren, führt hier - und das ift das auffallende -- den Beinamen Thingsus, das deutsche: Things. Alles deutet darauf bin, daß "er hier nicht als der Gott gemeint wird, der über die Boltsversammlungen überhaupt waltet, fondern als der große Berichtsgott." Unter den Alaisagiis, (wie Beinhold lieft statt Alaisiagis bezw. Alaesagiis) versteht er "bie großen Gesetsprecherinnen" und führt ihre Namen, die auf der einen Inschrift beigefügt find, auf die friesischen Rechtsgöttinnen Beda und Fimmila zurudt. "Diefen beiben göttlichen Frauen und dem großen Kriegs- und himmelsgott, deffen Macht überall gebot, wo das Bolt zum Tagen und Richten fich versammelte, setten sie jene beiden Steine, die als wichtige Beugen für die religiösen und rechtlichen Berhaltnisse bes 3. Jahrhs. unserer Beit= rechnung auf uns getommen find." - Witkowski, Briefe von Opik und Mofcherofch. S. 16-38. Sie befinden sich auf der Stadtbibliothet von Breglau und stammen aus jener Zeit, wo Opit in den Diensten des Grafen von Dohna ftand. Damals ließ er durch feinen Freund Coler in Breslau den lateinischen Text eines Gedichtes von Sugo Grotius, das zugleich in holländischer Sprache erschienen war unter dem Titel: Bewijs van de ware Gods Dienst und seinerzeit von Opit selbst "als symbolisches Glaubensbekenntnis" in das Deutsche übertragen worden war mit der Ueberschrift: "Sugo Grotius, von der Bahrheit der driftlichen Religion", wiederum in die deutsche

Sprache überfeten. - E. Wolff, das fogenannte hamburger Preisansschreiben. S. 39-47. - A. Kinzel, die Franen in Wolframs Parzival. S. 48-73. Bolframs Franengestalten muffen, wenn anders der Sat gilt, daß fich die sittlichen Lebensanschauungen einer Beit am flarften in dem Berhältnis des Mannes gur Frau abspiegeln, das deutlichste Bild der ritterlichen Gesellschaft geben. Aber genauere Untersuchung hat uns gelehrt, daß Wolfram seiner französischen Quelle keineswegs frei genug gegenüberstand, um es beutschen Kulturzuftänden und heimischen Anschauungen entsprechend umzugestalten. Ihm wie den anderen Dichtern des Mittelalters "fehlte die rechte Reife, sie konnten die Gegenwart nicht genug verobiektivieren, fie suchten ihr Spiegelbild in der Vergangenheit." Der Gegenstand der Schilderung war für die höfischen Dichter nicht sowohl die "ritterliche" Gesellschaft, wie man gewöhnlich annimmt, sondern vielmehr die adlichen hochfürstlichen Kreise, in die unser Dichter gewiß als armer Kitter= und Lebensmann nicht allzutief eindrang und denen man gar manches wunderbare andichten konnte. So erklären fich "bie in sittlicher Begiehung oft mehr als bedenklichen Situationen". fie sind mit einer gewissen Planmäßigkeit über das Werk verteilt und man kann ge= wisse ähnliche Züge unterscheiden. Diese kaum zufällige Anlage rührt übrigens nach Unficht Kinzels schwerlich von Wolfram ber.

5. 2. I. Bolte, das Liederbuch der Anna von Köln. S. 129-163. Er bezeichnet damit auf grund einer Rotiz auf dem ersten Blatt eine Liedersammlung, beren Manuffript - 177 Blätter fleinsten Formates, geschrieben von verschiedenen Sänden - fich in der königlichen Bibliothet zu Berlin befindet. Nach dem Inhalte der Lieder vermutet er in dieser "Anna von Rollen" eine Begine oder Ronne, die au Anfang des 16. Jahrhunderts im Niederrheinischen lebte. "Unter den mir be= kannten Sammlungen gleicher Art stehen örtlich und zeitlich der vorliegenden nabe zwei niederländische Handschriften des 15. Jahrh., Mscr. Germ. Oct. 190 und 185 der tonigl. Bibliothet au Berlin", von welchen Soffmann von Fallersleben und M. Bäumker verschiedene Lieder veröffentlicht haben. "Außerdem besitt die Berliner Bibliothek noch eine kleinere Sammlung von niederdeutschen und lateinischen Rirchen= liedern, welche für den katholischen Gottesdienst bestimmt war und i. 3. 1563 aufgezeichnet ift: Mscr. Germ. Quart. 1008." Der Inhalt der 20 Quartblätter wird nur kurz angegeben. — Aus dem J. 1588 stammt eine ähnliche Sammlung der Nonne Ratherina Tirs zu Niefing im Münfterschen, welche B. Sofder 1854 in feinen nieberdeutschen geiftlichen Liedern und Sprüchen herausgegeben hat. - "Mit all diesen Handschriften zeigt das Liederbuch der Anna von Köln mannigfache Berührungen", auf welche in dem nachfolgenden Inhaltsverzeichnis forglichft hingewiesen wird. Auch Spuren von dem Ginflusse Luthers auf das katholische Rirchenlied finden sich hier wie in dem Berliner M. G. O. 1008 vom Jahre 1563. Eine Auswahl von 17 Liedern gibt für die Bemerkungen manche Belege. - G. Witkowski, Briefe von Opik und Moscherosch. (Schluß.) S. 163-188. Auch diefe Briefe sind fast alle an Coler gerichtet und datieren aus den Jahren 1631-1632; aus dem Jahre 1623 (1633?) ift einer an den hilfsprediger an der Breglauer Glisabethkirche Daniel Bermann: baran reiht fich ein Brief an Opit (1622) von einem nicht weiter bekannten Gafpar Sinner, und endlich ein Brief Colers (1631) an den Breslauer Abvokaten Andreas Senftleben. - Bum Schlusse kommen noch 4 Briefe von Moscherosch, welche er in den Jahren 1652, 1653 und 1658 von Strafburg aus an seinen Freund Machner (geftorben 1662 als Notar der Stadt Breglau) gefchrieben hat. - E. Elze, gu Saxo Grammatikus. S. 200. In der Geschichte Samlets berichtet Saro Grammatikus (ed. Müller=Belichow I, 139): "Interdum foco assidens favillasque manibus ver

rens ligneos uncos creare eosdemque igni durare solitus erat; quorum extrema contrariis quibusdam hamis, quo nexuum tenaciores existerent, informabat" Bu uncos creare bemerkt dann der Herausgeber: Verborum lusus his uncis inesse videtur; num uncus in lingua Islandica Krokr (Danice Krog), significat quoque insidias sive ambagas callide quaesitas. Ita Islandus aliquis astutus dictus fuit Kroka-Ref. Elze halt diese Deutung für gesucht, "zumal da doch nur das hier nicht in Betracht kommende isländische Krókr, nicht aber das lateinische uncus in der angegebenen übertragenen Bedeutung gebraucht wird", und schlägt vor zu lesen: curvare statt creare. — G. Ellinger, Miszellen zur Erage nach der waldensischen Herkunft des Codex Teplensis und der ersten Bibeldrucke. I. Eine handschrift der paulinifchen Briefe. S. 203-206. Riederer hat (Rachrichten gur Rirchen=, Gelehrten= und Büchergeschichte III, 1 ff.) eine Handschrift einer Aebersetzung der paulinischen Briefe aus dem Jahre 1424 beschrieben. Aus den dort mitgeteilten Studen und aus der Reihenfolge der Briefe schließt Ellinger, daß die Handschrift nicht die gleiche Borlage wie die ersten Bibeldrude gehabt habe, wohl aber an vielen Stellen eine bei aller Berberbtheit des Tertes erkennbare Berwandtschaft mit dem Text des vierten Bibeldruckes. Der ehemalige Besitzer der Handschrift war ein Rurnberger, Ulrich Ortlieb (15. Jahrh.), von dem es nicht unmöglich ift, daß er mit den Baldenfern, die nach einer Angabe des Dr. Ludwig Reller ben Settennamen "Ortlieber" geführt haben, in Beziehungen geftanden hat.

#### 8] Zeitschrift für katholische Theologie.

Bd. XIV (1890). S. 1. P. v. Hoensbroech, die Schrift De aleatoribus als Bengnis für den Primat der rom. Bifdiofe. S. 1-26. v. S. halt an der Autorichaft eines römischen Bischofs und zwar Bittors fest. Als Beweisgrunde dienen jene Stellen ber Ginleitung, welche in dem Bf. einen Inhaber bes Primates erkennen laffen, ferner die Zweiteilung der Schrift durch den Wechsel der Adressaten, wodurch sie als papst= liche Enchklika sich darftelle. Für das hohe Alter der Schrift und die Autorschaft Bittors werden die befannten Grunde geltend gemacht und gegen die von Miodonsti behauptete Abhängigkeit von Chprian Stellung genommen (f. Sift. Jahrb. X, 650). - Arndt, die altesten polnischen Bistumer. S. 44-63. Unter Mieceslaus I. wurden die Bistümer Posen und Krakau, unter Boleslaus I. Breslau und Kolberg gegründet und (mit Ausnahme Pofens) i. J. 1000 vom Erzbistum Magdeburg losgetrennt und dem neugestifteten Erzbistum Gnesen untergeordnet. Nach den schweren Bedrängnissen infolge des Einfalls der Böhmen, erholte sich die polnische Kirche wieder unter Kasimir: porzüglich durch die Bemühungen Gregors VII. wurde das Bistum Blozt um 1075 errichtet, dem alsbald (um 1085) das Bistum Bloglaw und unter der Regierung des Boleslaus Schiefmund die Bistumer Lebus und Kamien folgten. — Analekten. Seller, eine Passauer Diocesausquode v. 3. 1435. S. 142-154. Der modus visitandi, wie er auf der infolge eines Beschlusses des Baseler Konzils gehaltenen Diöcesansmode festgestellt wurde, ift hier zum erstenmal nach 2 handschriften der Stiftsbibliothet von St. Florian zum Abdruck gebracht.

S. 2. P. v. Hoensbroech, der römische Primat, bezeugt durch den hl. Epprian. S. 193—230. Der hl. Cyprian ist ganz und gar durchdrungen von der Notwendigsteit der strengsten Sinheit der Kirche und er baut diese Einheit auf nicht blos auf ein inneres Princip — des Glaubens, der Hoffnung — sondern auf das Oberhirtenamt des hl. Petrus und seiner Nachsolger und nach dieser Ueberzeugung richtete er auch gegebenen Falles sein Handeln ein. In seinem Berhalten während des Kehertauss

streites liegt nicht Leugnung bes Primates, da die Berbstipnode von 256 por Ginlauf bes papftlichen Schreibens gehalten worden und die Eröffnungsworte Cyprians auf dieser Synode keine Spige gegen Bapft Stephan enthalten. — E. Michael, Papft Innozeng IV. und Gesterreich. 3. 300-323. Die Abhandlung ift ein Berfuch, die Stellung Junozeng IV. zu Defterreich, namentlich im Streit über die Erbfolge nach dem Tode Friedrichs des Streitbaren gegen die von der neuesten Geschichtsforschung erhobenen Borwürfe der Herrschlucht, des unberechtigten Eingriffes in weltliche Angelegenheiten u. f. w. zu rechtfertigen. Es war die Frage der Nachfolge in den öfterreichischen Ländern zugleich auch bon größtem Belang für die Geschicke ber Rirche in Deutschland. Gleichwohl ergriff ber Bapft mit einer einzigen Ausnahme niemals die Initiative, fondern schritt erft auf Berlangen der Parteien ein. Das Privilegium, auf welches Gertrud und Margaretha von Babenberg ihre Erbansprüche stütten, ift unklar und zweideutig, fo daß auf grund desselben je nach der subjektiven Ueberzeugung jeder der beiden das Borrecht zugesprochen werden tonnte. - Analekten. 3. Beller, die Daffauer Diocefanspnode vom Jahre 1435. S. 362-368 (vgl. oben G. 769) Mus Clm. 1845 wird ein Attenftud dieser Synode auf die Bifitation ber Diogeje bezüglich veröffentlicht. - E. Michael, die Frage, welche Stellung Napoleon I. in der lehten Beit feines Lebens gur Religion genommen. S. 368-377. Im Gegenfat gu den Behauptungen Fourniers wird aus einigen von diesem nicht benutten Quellen= schriften der Nachweis versucht, daß Napoleon aus Ueberzeugung driftlich gestorben fei. - f. Grifar, hat Gregor d. Gr. den Kirchengefang reformiert? S. 377-380; im bejahenden Sinn gegen Wevaert beantwortet. (Bgl. unten S. 802 Novitätensch, von Gevaert.) - A. Arndt, die erften Bifchofe von Przempsl (rit. lat.) bis 1375. S. 382-384. Schreiben Bapft Gregors IX. an den Dominitanerprovinzial und zwei feiner Genoffen, die Er= richtung eines Bistums in Rotrugland betreffend, wird aus dem Original veröffentlicht. Der erfte Bijchof von Brzemysl war Iwan (c. 1342-1352). Ju J. 1375 wurde die hierardijiche Ordnung von Ruthenien neu geschaffen und die Rirche dajelbst zu einer selbständigen Broping unter der einheimischen Metropole Halicz gemacht. - U. Berliere, die neuchen Forschungen über geinrich von Gent. 3. 384-388. Aus den Ergebniffen der neuesten Korichungen eines Bauters, Ehrle, Delehane, de Baum werden biographifche Rotizen über S. v. Gent zusammengestellt. - A. Ailles, Fürftbifchof Kunigl von Brieen in figunover, S. 388-394. Aus der Wiener Hofbibliothek wird der Original= bericht des Begleiters des Kürstbischofs mitgeteilt, wordurch Wokers Werk: Geschichte der Mission in Hannover eine Ergänzung erhält.

### 9] Theologische Studien und Kritifen.

Jahrg. 1890. S. 1. I. Dräfeke, Apollinarios von Laodicca Dialoge "über die ht. Dreicinigkeit". S. 137—171. Bon jenen sieben Dialogen, welche unter dem Namen des ht. Athanasius überliesert und teils diesem, teils dem Mazimus Consessor, von anderen sämtlich dem Theodoret zugewiesen werden, seien die ersten drei in der ersten Hälfte der sechziger Jahre des vierten Jahrhunderts von Apollinarius von Laodicca abgesaßt, der durch den Anteil an der Entwicklung der Lehre, wie er auch in diesen Dialogen hervortrete, als der bedeutendste Kirchenkehrer des vierten Jahrhunderts erscheine.

H. 2. H. Jacoby, die praktische Cheologie in der alten Kirche. S. 295–338. Der Brief Gregors von Nyssa an Bischof Letojus, Gregors von Nazianz  $\lambda \acute{o}yos$  anologyrus  $\acute{v}$   $\acute{$ 

ihrem gegenseitigen Verhältnis wie auch in ihren Beziehungen zur antiken Weltsanschauung besprochen. — Gedanken und Bemerkungen. Buchwald, unbekannte handschriftliche Predigten Luthers auf der Hamburger Stadtbibliothek. S. 341—357. Cod. Hamb. 74 enthält unter anderem eine Reihe lateinisch geschriebener Predigten, die vom 1. Abventsonntag 1525 bis zum dritten Ofterseiertag 1526 gehalten wurden; B. sucht die Autorschaft Luthers nachzuweisen und teilt dann Ansang und Schluß der einzelnen Predigten nit.

### 10] Studien u. Mitteilungen ans dem Benediftiner- und dem Cifterzienserorben.

Jahrg. X (1889). S. 4. U. Berliere, die belgifche Benediktinerkongregation der "Exempten". S. 541-558. Die Kongregation wurde 1569 gegründet, ihre Statuten 1575 von Gregor XIII. bestätigt. Weil auf eine fleine Zahl Abteien beschränft, hat fie geringen Ginfluß ausgeübt und teine bedeutenden Spuren in der Geschichte hinter= lassen. Unter Ludwig XIV. kamen mehrere Klöster derselben an Frankreich und vereinigten sich mit der Kongregation von Kluny. In der frangösischen Revolution ging die belgische Rongregation gang unter. - L. Dolberg, jur kunft der Cifterzienser, mit besonderer Rüchsicht auf deren Werke in ihrer Abtei Doberan. S. 559-578. Beichreibung einiger erhaltenen Stulpturen, Gemälde und Refte von Glasmalereien, sowie einiger Initialen in Federzeichnungen. Rurze Rachrichten über Bücher, Striptorien und wiffenichaftliches Streben im Orden. S. o. S. 343. — L. I. Wintera, Ercunov — Braunau in den Jahren 1740-1746. S. 578-626. Beitere Nachrichten über die das Rlofter berührenden Kriegsereignisse. Es war durch die ersten 2 schlesischen Kriege und durch den franzöfisch-bayerischen Feldzug um 662,947 fl. ärmer geworden. S. o. S. 342. - w. Schrat, Mungen auf den hl. Wolfgang. S. 627-643, Bb. 11, G. 266-274 Rach einigen vielleicht noch gang unbefannten Daten bezüglich des Offigiums bes Sl. folgt eine genaue Beschreibung der Dent= und Aurrentmungen, welche jein Bildnis führen. Dasselbe findet fich aber nicht auf den Münzen der Bischöfe von Regensburg, sondern auf denen der Stadt R. und zwar von 1510-1525 und merkwürdigerweise auch noch auf einen Doppelgroschen von 1554, obgleich der Rat der Stadt schon 1542 offiziell die Lehre Luthers angenommen hatte. Ferner werden noch Münzen der Grafichaft Dettingen und der Stadt Bug (bis 1784) mit dem Bilbe des St. beschrieben. - R. Schachinger, die Bemühungen des Benediktiners P. Placidus Amon um die dentiche Sprache und Literatur. S. 644-660. Mehrere Briefe. A. ftarb 1759. S. o. S. 150 und 343. - \$. Staufer, ephemerides rerum in monasterio Mellicensi et in Austria nostra gestarum die 31. Julii anni 1741 usque ad annum 1746 a P. Pez conscriptae. \$. 661-672. Schluß. S. o. S. 343. -

Jahrg. XI (1890). Heft 1 und 2. L. Ceonard, das Stift Seckan von seiner Erhebung zum Domstifte dis zu seiner Einäscherung in der Satzburger Bistumssehde 1219—1259. S. 1—17, 181—199. Einstuhreiche Stellung des Domstiftes in Steiermark. Disziplin im Allgemeinen gut. Aufzählung und Charakterisierung der Pröpste. Brand des Klosters und der Kirche (1259), große Schuldenlast und für einige Jahre Ordnungsslosigkeit war die Folge. S. v. S. 149 und 343. — H. de Kognes, regimen et statuta Kouffungensium. S. 18—35, 199—214. Kouffungen in der Nähe von Kassel, ein Benedikterinnenkloster, wahrscheinlich schon im 9. Jahrh. a comitibus de gente Billungiorum gegründet, im 10. Jahrh. von den Ungarn zerstört, 1018 (?) von Heinrich II. wieder aufgebaut, 1086 von Heinrich IV. contra jus et fas dem Bischof von Speher geschenkt, im 13. Jahrh. an die Landgrafen von Hessen übergegangen, wurde es nach und nach "in canonicatum virginum nobilium" mit freieren Statuten

(ben bier mitgeteilten) verwandelt, 3. B. nicht Profeg ablegen, beiraten, Geld besitzen. 1509 wurde das Klofter auf Beranlaffung des Landgrafen Wilhelm II. zur ftrengen Regel gurudgeführt, aber ichen 1531 von Philipp von Bessen aufgehoben und übergeben "ordini equitum Hassiacorum, unde filiae eorum sustentarentur et, cum in matrimonium darentur, dotem acciperent. His usque ad hodiernum tempus praebendis fruuntur nobiles Hassae filiae". Die Statuten find einem Rober (MS. Theol. Fol. 105) biblioth. publ. Casell. entnommen. — F. Tadra, das Stift Goldenkron gu Anfang des 30 jährigen Krieges, S. 35-47. Am 16. Juni 1620 fand ein Ueberfall WS. burch Mansfelbische Truppen ftatt. Sierüber finden fich bei ben Schriftstellern widersprechende und nicht begründete Angaben, 3. B. es seien 16 Monche ermordet worden, mahrend das Rlofter damals faum mehr als 6 Monche gahlte. Sier wird der mabre Sachverhalt dargelegt nach den Angaben eines Augenzeugen, die in einer handschriftlichen Klosterchronit "Descriptio fundationis etc. regii monasterii B. M. V. de S. Corona ord. Cisterc." mit ber Signatur II. D. 42 (gegw. in ber Univ. Bibl. Brag) aus der 2. Sälfte des 17. Jahrh. uns erhalten find. - A. Wolf, descriptio itineris obsidum religiosorum monasterii Ossecensis a milite borrussico abductorum in bello septennali anno 1759, die 18. Novembris. S. 47-57, 214-223. Die Schickfale der 12 Geiseln aus dem Stifte Offeg, die vom 18. Nov. 1759 bis 1. April 1763 gefangen in preuß. Festungen waren, beschreibt P. St. Schenk, der felbst darunter mar. Das Stift D. hatte von 1756-1762 in Folge von Einquartierungen, Ueberfällen, Kontributionen und Blunderungen ungeheuren Schaden. Wiederholt mußten Geiseln (im Gangen 20) gestellt werden. Alle Bücher und Kunftsammlungen wurden gerstört und fortgeschleppt. -D. Nick, die Manuskripte der Bonner Universitätsbibliothek, soweit sie fich auf Angelegenheiten des Benediktiner- und Cifterzienserordens beziehen. S. 58-66. Im gangen find es 18 (8 Pergament= und 10 Papier=) HSS. Gin gedruckter Ratalog berjelben ift nur enthalten in einigen Universitätsprogrammen der Jahre 1858 bis 1876, mitgeteilt bon Rlette und Ständer. Bas früher Giefeler 1826 in ben "symbola Lacensia" in dieser Sinsicht publizierte, ift fehr unvollständig. Die Manuftripte des Johannes Butbach aus Miltenberg (Piemontanus) und des Jakobus Siberti find trop des hervorragenden Intereffes besonders für die Geschichte des Lebens und der Werte des Trithemius von bessen Siftoriographen taum benutt worden. Beder, Chronita eines fahrenden Schülers, oder Wanderbüchlein des Johannes Bugbach, (Regensburg 1869) befagte fich bamit. Soffmann von Kallergleben, Bonner Bruchstude von Otfrib, (Bonn 1821) ließ "Otfridi evangelium" aus einem Pergamenthandschrift-Fragment bes 10. Sahrh. Dr. 499 (78) abbruden. - B. Braunmüller, Bursfelder Statuten. S. 67 f. Dieselben find nach B. nie gedruckt worden. Grube aber (Johannes Busch S. 131) bemerkt, sie seien zuerst in St. Beter zu Erfurt gedruckt worden. Gine Abschrift des Manustripts von 1644 mit Fortsetzungen bis 1670 besitzt das Rlofter Schepern. Daraus veröffentlicht nun B. Schmid in den "Studien und Mitteilungen" S.  $231\!-\!244$ diejenigen Rapitularstatuten, in benen sich ber ftrenge Ernst ber damaligen Ordensbisziplin besonders abspiegelt und welche für die Geschichte derselben von Bedeutung find. Borausgeschickt ift ein genaues Inhaltsberzeichnis. — Gine Geschichte ber Burs= felder Kongregation werden die Beuroner=Benediktiner von Maredfous erscheinen laffen; die Unfänge derselben hat Evelt beschrieben. - F. Cadra, aus dem chemaligen Alofterardiv der Benediktiner gum hl. Nikolaus in Prag. S. 68-92, 244-266. Gin Bergeichnis der Archivalien, gegw. in der Universitätsbibliothet zu Prag unter dem Titel "Archivum historicum monasterii ord. s. Benedicti ad s. Nicolaum Vetero-Pragae etc.

mit ber Gign. II. C. 14. - L. Wintera, ein kulturbifforischer gund aus dem 14. Jahrh. 3. 92-97. Bericht über den von Emler 1889 publizierten Roder, der im Archiv des Prager Metropolitantapitels gefunden wurde. Er enthält das Inventarverzeichnis ber Klöfter Brebnov, Polit und Braunau, fowie ber Ordenspfarreien Regamyslics, Koftelecs, Cheebug und Brapesthe und stammt aus den Jahren 1390-1394, ift also porhuffitifch. - B. Gruner, das Benediktinerinnenklofter gum hl. Ereng auf Saben in Cirol. S. 97-104. In den altesten Zeiten ftand ein Jistempel bort, feit 1685 aber ein Nonnenflofter O. S. B. - 3. furd, aus einem Wilheringer Formelbuche. S. 104 -114, 275-289. Verschiedene Urtunden, Rlofterberichte und Briefe aus dem B. Rober 106, der aus den Jahren 1460-1488 herrührt. Den Briefwechsel der Aftronomen Johannes Bohemus und Georg von Beuerbach hat bereits Czerny im Archiv f. öfterr. Geich. Bb. 72, 1888 (284-304) baraus veröffentlicht. - O. Rottmanner, für einen echten Sermo und gegen eine unechte Schrift des hl. Auguftinus. S. 158. Sermo 213, in traditione Symboli II (al. de tempore 119) ift burch Caspari (alte und neue Quellen zur Geschichte des Tauffnmbols und der Glaubensregel, Chriftiania 1879, S. 223 ff.), als echt erwiesen. Darnach ist Dengingers Enchiridion Symbolorum (ed. 6, S. 1 sq.) zu forrigieren. Dagegen ift R. mit S. Bäumer (Zeitschr. für tath. Theol. 1889, S. 740 f.) gegen die Echtheit der von Kardinal Bitra (Analecta Bd. 5) publizierten Schrift "Liber Testimoniorum fidei contra Donatistas"; f. u. S. 780 ff. - R. Wukn, die Effener nach Jof. Flavius und das Monchtum nach der Regel des hl. Benedikt. 3. 223-230. Es werden Berührungspuntte der Borfchriften der Effener mit der Regel des hl. Beneditt aufgegählt. - v. Recfei, zwei Manufkripte der bifchoflichen Bibliothek in Kafchan (Ungarn) vom Jahre 1420. 3. 290-296. Gine Bitte bes Bijchofs Johann von Prag (geft. 1343) an Raifer Beinrich VII. um Rudgabe des Zehents aus ben Gold- und Silberbergwerfen Böhmens. Das 2. Schreiben (hier wörtlich abgedruckt) stammt von Magistro Adalberto Hantonis de Critinio, Prof. der Theol. in Brag, ift gerichtet ad moniales S. Georgii Pragae et alior. Ordinis und enthält einen icharjen Tadel ihrer laren Ordensbisziplin. Der Roder, dem die beiden Schreiben entnommen sind, ist 1420 zusammengestellt worden. Außer diesem finden sich in der bezeichneten bischöfl. Bibliothet noch viele andere wertvolle Manuftripte, Infunabeln und bibliographische Raritäten z. B. ein Berzeichnis der Detane an der Univ. Wien im 15. Jahrh., eine handichr. Chronit bes Stiftes St. Beter in Salzburg u.f. w. -£. 3. Wintera, "Memoria Subrupensis", P. Coelestini Hostlovsky; S. 296 -306. Fortf. von "Studien" 1880, S. 4, S. 110-142. Der Unfang des Rlofters St. Johann unter dem Felfen und Aufgählung der Oftrower Aebte bis ins 16. Jahrh., wo unter Abt Johann VI. (1517 ober 1526) der Sit der Aebte nach St. Johann verlegt murbe. - fofer, die fimmeroder Beichnung. S. 306 f. Gemeint ift die Zeichnung des röm. Amphitheaters im Kaskeller bei Trier aus dem Anfang des 13. Jahrh., bis 1802 in der Abtei himmerode in der Eijel aufbewahrt, seither verschwunden. Eine Ropie davon von J. M. Motten befindet fich auf der Stadtbibliothet in Trier. v. Wener, statuta monastica ad S. Lambertum in Styria superiori a nonnulis abbatibus a saeculo XV. - XVIII. data. S. 307-314. Die Statuten find entnommen bem "Chronicon monasterii S. Lamberti et Cell. Marian" bes P. Marian Sterz (geft. 1834). Beigefügt find die wichtigeren Reformpunkte ber Reformkommission des Kardinals Rikolaus von Cuja 1451.

# 111 Analecta Bollandiana.

Tom. VIII (1889). Fasc. 3. Vita s. Emmerammi. \$.241-255.

(Rorff.). - Translatio s. Viviani episcopi in coenobium Figiacense et eiusdem ibidem miracula. \$. 256—277. Berf. ist ein Mönch bes genannten Rlofters aus dem Ende des gehnten Jahrhunderts. Für die Rultur= geschichte nicht uninteressant. Die SS. entstammt dem 13. Jahrh. (cod. Par. lat. 2627). - Miracula s. Valeriae, martyris Lemovicensis. S. 278 -284. Von einem Augenzeugen aus dem Ende des 9. Jahrhs. beschrieben-- A. Poncelet, de fontibus vitae s. Irminae. S. 285-286. Quelle für die von Thiofrid verfaßte Bita ift nicht mit Beiland (MG. SS. XXIII 18) eine ältere Bita zu betrachten, vielmehr laffen fich die achten wie die gefälschten Urfunden und Quellenschriften, die ihm bei Abfaffung der Bita zu Gebote ftanden, im einzelnen nachweisen. - M. Bonnet, narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato, adiecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello. S. 287-328. Die narratio ist die Quelle fur die Berichte des Sifinnius jowohl (A. Ss. Sept. VIII 41 ff.) wie des Symeon. Sie wird mit den sehr gahlreichen Barianten im griechischen Text gegeben, wie auch des Symeon dengenous. Es folgt die lateinische Uebersetung. (S. oben 612 u. unten: Novitätenschau.) — Vita s. Amantii Eremitae, auctore, ut videtur, Hugone episcopo Engolismensi. S. 328-352. Die erste Bita dieses Heiligen, die zur Beröffentlichung kommt, aus cod. Par. lat. 3784. Als mutmaklicher Bf. wird Bischof Hugo von Angoulême (972-ca. 994) bezeichnet. Sie verrät ungewöhnliche Kenntniffe in Philosophie und Theologie und ist durch eleganten Stil ausgezeichnet.

Fasc. 4. Vita s. Amantii etc. Lottf. S. 353-355. - B. Sepp, notae in vitam s. Emmerammi authenticam. S. 356-357. Nachtrag der Münchener BSS., welche die im 2. und 3. Fascitel edierte Bita des Heiligen bieten, - M. Faloci Pulignani, b. Petri de Fulgineo confessoris legenda, auctore Fr. Joanne Gorini O. P. S. 358-369. Die in A. Ss. Jul. IV 663-8 edierte Bita ist unvollständig; der dort fehlende Schluß wird hier nachgetragen. In den Borbemerkungen wird über das Todesjahr des Bis., Gorini, welches nicht 1323 fein kann, da er 1364 noch lebte, ferner über den Rult des Seligen und dessen bilbliche Darstellung abgehandelt. — B. Plaine, s. Maglorii Dolensis episcopi prima translatio cum appendice de s. Sulino abbate. 3. 370—381. Erstmalige Beröffentlichung aus einer Parifer HS. Zeit der Trans= latio c. 850, Zeit der Absassung zwischen 850 und 920. — A. Arndt, de loco et anno nativitatis necnon de anno obitus et de reliquiis s. Joannis Kant. S. 382-388. Der Geburtsort des Beiligen, Renth, gehörte gur Beit feiner Geburt zu Schlesien, nicht zu Polen. Das Geburtsjahr ift 1390, das Todesjahr 1473. - A. Poncelet, vita s. Gildardi episcopi Rotomagensis et eiusdem translatio Suessiones a. 838 - 840 facta. \$. 389 - 405. einst von Delisle zuerst herausgegebene Bita wird hier nach 7 583. neu ediert. Auch für die Translatio ftand dem Herausgeber eine altere und vollständigere 53. Bu Gebote, auf grund deren auch die Zeit der Uebertragung in der obigen Beise sestgestellt werden konnte. - E. P. Sauvage, elenchi episcoporum Rotomagensium. S. 406-428. Tertfritische Untersuchung der Bischofskataloge von Rouen. In einer tabula synoptica wird dann die Ueberlieferung von 28 HSS. bezüglich der Bischofsreihe zusammengestellt. — Inventio secunda s. Quirini, Veromanduensis martyris. S. 429-432. Gine ursprünglichere Form der Inventio, als fie die vita s. Eligii in der uns befannten Ueberarbeitung bietet. - Ul. Chevalier, repertorium hymnologicum. In beiden Fasziteln wird als Anhang das Repertorium fortgeseht; sechs weitere Blätter des Origisnals, bis "Benedictus tam nomine, quam gratiarum munere" reichend, werden auf S. 49—144 abgedruckt.

### 12] Römische Quartalfdrift.

Jahrg. III. (1889). S. 4. O. Maruchi, das Cometerium und die Bafilika des hl. Valentin 3n Rom. S. 305-242. III. Teil. Das Cometerium ober ber Erbe. Unter den aufgefundenen Inschriften ist von Interesse jene, welche am Grab eines Protector dominicus d. i. eines kaiserlichen Leibgardisten angebracht ist, weil hiedurch die de Rossische Auflösung der Sigla V. D. P. T. L. D. in vir devotissimus protector lateris dominici eine Bestätigung erhalt. IV. Teil. Die Basilika. Die ansehnliche Bafilita ift nicht über bem Grab bes Beiligen, sondern in einer Entfernung von 20 m vom Eingang ins Subterraneum aufgeführt. Erst Honorius I. (625 bis 638) nahm die Translation der Reliquien vor. Sein und feines Nachfolgers Theodorus Restaurationsarbeiten werden vom ursprünglichen Bau geschieden. Der hl. Zeno wurde in dieser Kirche neben den Gefährten des hl. Balentin besonders verehrt. Bon neuem wurde die Bafilika restauriert von Papst Johann (898-900). Im zehnten Jahrhundert gehörte fie jum Kloster s. Silvestri in capite, dessen Abt Theobald um die Mitte des elften Jahrhunderts Reubauten aufführte und die Rirde mit Gemalben ichmudte. Im vierzehnten Jahrhundert lag die Kirche bereits verlaffen. - M. Armellini, das wiedergefundene Oratorium und Cometerium der hl. Chekla an der via Ostiensis. S. 343-353. Auf Koften bes Camillo Serafini, beffen Familie ein Landhaus nebst Beinberg über dem Cometerium befitt, wurde 1889 an die voll= ftandige Ausgrabung des ichon von Boldetti im Anfang des vorigen Jahrhunderts entbedten Cometeriums gegangen. Ber biefe hl. Thefla gewesen, lagt fich jur Stunde nicht jagen. Dhne Zweifel erhob fich über bem Grab derfelben eine Rirche. Die Katakombe ist großartig und in gang origineller Beise angelegt und reicht etwa bis Bu Ende bes dritten Sahrhunderts hinauf. - Er. X. Glasschröder, gu den Ausgleichsverhandlungen Ludwigs d. B. mit Papft Benedikt XII. im Jahre 1336. S. 354-385. Der Originaltext jenes Profuratoriums, in welchem Ludwig d. B. gegen Lossprechung bon Zensuren und jeine Anerkennung als römischer König Zugeständnisse politischer Art machte, wird aus Cod. Barber. XXXII, 218 jum erstenmal veröffentlicht-Darnad läßt fich nun bas Datum, unter welchem im Berbft 1336 Bilhelm von Julich, Ruprecht von der Pfalz und die beiden Grafen von Dettingen ihre Bollmachten an die Rurie erhielten, endgiltig auf den 28. Oftober feftftellen. Ferner ergibt fich, daß die von Riegler, die literarifden Biderfacher ber Bapfte gur Beit Ludwigs b. B. Beil. III. A G. 319-328, mitgeteilte beutsche Bollmacht Ludwigs für seine Gefandten in Avignon nicht ein Auszug aus bem Profuratorium politischen Inhalts d. d. 5. Marg 1336 ift, wie Riegler glaubte, fondern aus dem hier mitgeteilten Brofuratorium d. d. 28. Oftober 1336. - Kleinere Mitteilungen. De Waal, ein Chriftusbild aus der Beit Leos III. S. 386-390. Trop ber ipateren Reftaurationsarbeiten hat sich das Christusbild in S. Pelegrino der Hauptsache nach in seiner ursprünglichen Geftalt, in welcher es am Ende des achten oder anfangs des neunten Jahrhunderts gemalt worden war, erhalten und gibt fo einen ficheren Anhaltspunkt zur Datierung verwandter Schöpfungen. Leider foll Rirchlein und Bild demnächst ein Opfer ber Regulierungsjucht werden. - 3. p. Kirfc, die Ausgrabungen in S. Giovanni e Paolo \$. 390--391.

Jahrg. IV. (1890). S. 1. Stringowsky, Refte alteriftlicher Kunft in Griechen-

land S. 1-11. Die Katatomben werden turz, ausführlicher bie oberirbijden Bauten die Lukabettoskirche in Athen und die fog. byzantinische Kirche in Olympia besprochen, Beide mögen im fünften Jahrhundert, lettere eher noch früher entstanden sein. dieser letteren läßt fich verfolgen, auf welche Beise man bei Abaptierung antiker Bauten zu Zwecken bes driftlichen Gottesbienftes borging. - C. B. Kunfte, das Mansoleum von Sa. Coftanga und seine Mosaiken. S. 12-24. Die Abhandlung will die von de Roffi in Fasz. 17 und 18 feiner "Musaici" niedergelegten Resultate feiner Forschungen über S. Costanza einem weiteren Leserkreis zugänglich machen. Darnach war S. Costanza ursprünglich ein Mausoleum für die Töchter des ersten driftlichen Kaijers, zugleich aber ein Baptifterium, da sich unter der Ruppel ein Baffin befand. Die Gründung ift zwischen 326 und 329 anzuseben. Bur Lösung ber Schwierigkeiten, welche der Name bietet — eine Tochter des Kaisers hieß Konstantina und war in ihrem Bandel nicht heilig - schlägt de Rossi vor, eine Tochter der Konstanting, Konstantia, anzunehmen, die ihr Leben Gott weihte und dem Baptifterium den Namen Die Mosaiten sowohl im Gewölbe des Portifus wie in den beiden Absiden werden dem 4. Jahrh. zugeschrieben. - W. E. Schwarz, vier ungedruckte Gutadten des Kardinals Otto Eruchfeß über die Lage der katholifden Kirche in Dentidland. S. 25-43. Die vier italienisch verfaßten Altenstücke finden fich im Bat. Geh. Archiv. Das erste ist vom 1. April 1563 datiert und durch Kardinal Morone veran= laßt; das zweite ift die von Otto Truchfeß im Januar 1566 dem Legaten Commendone überreichte Dentschrift; das dritte stammt aus demfelben Sahr und hat denselben Amed wie das zweite; das vierte ift an Gregor XIII. gerichtet und im Juli 1572 verfaßt. Durch all diese Schreiben hindurch zieht fich die mittelalterliche Auffassung des Kaisertums als des höchsten Schutzamtes der Kirche. Der Kaiser foll bor allem jum thatfraftigen Gintreten fur die Rechte ber Rirche bestimmt werden. - Eleinere Mitteilungen. J. Wilpert, nochmals Pringipienfragen der driftlichen Archäologie. S. 44-60. Gine im gangen wohlgelungene Abwehr der von B. Schulte in feiner Schrift: die althristlichen Bildwerte und die wiffenschaftliche Forschung erhobenen Einwendungen gegen des Bfs. "Prinzipienfragen". Sie läft bie Befanntichaft Schultes mit den monumentalen Berten de Roffis und Le Blants nicht im gunftigften Lichte erscheinen. Im besonderen ift zu bemerken, daß für die Wilpertiche Auslegung der Uebergabe einer Rolle an Betrus im Sinne der Bestellung Betri zum Gesetzgeber des neuen Bundes ein neuer Beweis aus einer von Bischof Reon von Ravenna (Mitte des 5. Jahrhs.) verfaßten Inschrift erbracht wird. — De Waal, drei altdriftliche Sarkophagdeckel. S. 61-64. Besonders interessant erscheint der alteste, aus vorkonstantinischer Zeit stammende, welcher eine Darstellung der Traubenlese und ber Ernte als Gegenstücke bietet. De Waal glaubt darin, wie in der analogen Gegen= überstellung der Brotvermehrung und des Beinwunders von Kana eine Anspielung auf die Elemente der Guchariftie gu erkennen, ohne jedoch die nachftliegende Beziehung auf die Jahreszeiten Commer und Berbft auszuschließen. - Fr. X. Glasschröder, gur deutschen Legation des Kardinals Bessarion. S. 65-68. Der Erlaß Bessarions in Sachen bes Franziskanerordens vom 9. September 1460 wird aus einem für das Regensburger Minoritenkloster St. Salvator ausgestellten und im Reichsarchiv zu München befindlichen Vidimus mitgeteilt. - Derf., die Aufhebung der von Clemens VI. über den Mainger E.-B. Beinrich von Dirneburg verhängten kirchlichen Cenfuren durch Arban V. 1364. S. 69-71. Die hierauf bezügliche Bulle Urbans wird aus bem im Münchener Reichsarchiv aufbewahrten Original veröffentlicht.

5. 2. Stringowski, Refte alteriftlicher Kunft in Griechenland. S. 97-109.

(Fortf. und Schluß.) Die Reste plastischer Runft werden besprochen und dabei die Entwicklung der fünftlerijchen Darftellung und Berwendung des Bilbes vom guten Sirten in außerft intereffanter Beife berfolgt. Fur die im Bentralmuseum gu Uthen aufgestellte Stulptur - Orpheus, bezw. pastor bonus - wie für ein Bildwerk derselben Art im Tschinili=Kiost in Konstantinopel wird die Möglichkeit chriftlicher Ausdeutung nachgewiesen. Bum Schlusse wird ber berechtigte Bunsch ausgesprochen, die Regierung möge den driftlich-archaologischen Studien in Griechenland einige Förderung zu teil werden laffen. - I. D. Kirfch, Beitrage gur Bangeschichte der alten Peterskirche. S. 110-124. Es wird der Nachweis versucht, daß die beiden Arme des Querschiffes nicht zum ursprünglichen Bau gehörten. — Er. X. Glasschröder, des Lukas folficnins Sammlung von Papfleben. S. 125-133. Angabe des Titels der Quellen= ftude, aus welchen Q. Holftes Sammelwerk Vitae pontificum besteht, nebst Bezeich= nung der benütten SSS, und Anführung der Anfangs- und Schluftworte der ein= gelnen Quellenftude. — P. Batiffol, die Textüberlieferung der Kirchengeschichte des Philostorgius. S. 134-143. Vorarbeiten zu einer kritischen Ausgabe des genannten Berkes, welche Bf. in Aussicht ftellt. - Aleinere Mitteilungen. O. Marnechi, Nachtrag zur Beschreibung des Cometerium s. Valentini. S. 149-152. Fragmente von Inschriften, 9 an der Zahl, welche zum Teil nachträglich erst aufgefunden wurden. - v. I. Novacek, jum Itinerar Dapst Urbans V. S. 155-157. Die auf die Romreise Urbaus V. (1367-1370) bezüglichen Einträge im Ausgabenbuch bes papitlichen Marschalls Guillermus Berardi werden ausgezogen zur Ausfüllung einiger Lücken im Itinerar des genannten Papftes.

#### 13] Bibliothèque de l'école des chartes.

T. LI. (1890). Lfg. 1 m. 2. Januar n. April. J. Havet, questions mėrovingiennes. V. les origines de Saint-Denis. \$.5-62. S. oben 611. Nach der ältesten Tradition fand das Marthrium des hl. Dionys, des ersten Bischofs von Paris, in dem Dorfe Catulliacus, der jesigen Stadt Saint-Denis-fur-Seine, ftatt. Die Legende, welche das Marthrium nach Montmartre verlegt und diesen Namen als Mons martyrum erklärt, ift im 9. Jahrh. von dem Abt hilbuin erdichtet. Das Grab bes hl. Dionys befand fich an dem Orte Catulliacus an der romifchen Strafe, wo bis ins vorige Jahrhundert die Priorei von Saint-Denis-de-l'Etrée lag; es erhob sich dort ein Monument in Form einer Pyramide. Im 5. Jahrh. baute man dar= über eine Rirche ober Bafilita, welche Gregor von Tours mehrsach unter bem Namen Basilica sancti Dionisii in seinen Schriften erwähnt. Der junge Dagobert, Sohn bes Chilperich, murbe bort 580 begraben. Im J. 623 ober 624 ober in den ersten Monaten von 625, unter der Regierung Clotars II., gründete fein Sohn Dagobert, Ronig pon Auftraffen, gu Ehren bes bl. Dionns in einiger Entfernung und weftlich von der Bafilita das berühmte Klofter, in welchem die meisten Könige von Frant= reich beigesett find. Um 22. April 626 ließ derfelbe Dagobert die Reliquien des Martyrers in die Kirche der Abtei überführen, wo sie seitdem aufbewahrt wurden. Die Bafilika de l'Etrée, obwohl der Reliquien beraubt, bewahrte dennoch eine un= abhängige Stellung, wenigstens bis zum 9. Jahrh. Zwischen dem 9. und 12. Jahrh. wurde fie durch die Abtei Saint-Denis erworben und zu einer Priorei umgewandelt, welche gleichwohl in hoben Ehren blieb als die erste Grabftätte des hl. Dionns bis au den Reiten Mabillong, welcher ihr das Recht auf die Berehrung der Gläubigen beftritt. Amei Unhange find beigefügt. Der erfte enthält fleine Erfurfe. Giner berfelben behandelt die Zeit des Epistopats des hl. Dionys. Nach Bf.3 Meinung ift die Behauptung Gregors von Tours, St. Dionys fei ein Zeitgenoffe von Kaifer Decius gewesen, die einzige hiftorifche Austunft über diesen Buntt. Gin zweiter weift nach, daß der hl. Rusticus und der hl. Eleutherius der ursprünglichen Tradition über St. Dionys fremd und erft im 6. ober 7. Jahrh, hinzugekommen find. Der britte bespricht die alteste Lebensbeschreibung des hl. Dionys, die "Passio sanctorum martyrum Dionisii, Rustici et Eleutherii". Der zweite Anhang enthält fechs Urfundenabbrude, die Urfunden gehoren der Zeit von 625 bis 724 an. H. Moranvillé, les projets de Charles de Valois sur l'empire de Constantinople. S. 63-86. Karl von Balvis, der Bruder Philipps des Schönen, trug fich bekanntlich mit dem Plane, durch Geltendmachung der Rechte, welche er aus seiner Beirat mit Ratharina, der Tochter und Erbin Philipps von Courtenan, herleitete, sich auf den Kaiserthron von Konstantinopel zu schwingen. In Verfolgung dieses Planes ichickte er eine Expedition unter dem Befcht des Thibaut de Chepon nach dem Drient. Dieselbe verunglückte. Bur Geschichte derjelben bringt Bf. bier neues urkundliches Material. Er entdectte nämlich in den "rouleaux de Baluze" eine Gesamtaufgahlung der Ausgaben des Thibaut de Chepon "pour le fait de Constantinople", biefelbe ift jum Abdrud gebracht und mit erläuternden Unmerkungen verseben. 213 Anhang find sodann noch einige Briefe beigefügt: nämlich ein Brief des Jean Monomaque an Cathérine de Courtenan (griechisch und lateinisch), einer von Constantin Ducas Limpidaire an Karl von Balois, einer des Mönches (hieromonachus) Sophronias an Karl von Balvis. — Delisle, une fausse lettre de Charles VI. S. 87-92. Ein in der Histoire généalogique de la maison de l'Esperonnière, de ses alliances et des seigneuries q'elle a possédées (1156-1889) von Théodor Courtaux veröffentlichter und fatsimilierter Brief Karls VI. an einen herrn de l'Esperonnière pom 15. März 1403 wird hier einer diplomatischen Kritif unterzogen und als unecht erwiesen. — F. Delaborde, la vraie chronique du religieux de Saint-Denis. S. 93-110. Bf. tommt auf grund seiner Untersuchungen zu folgenden Resultaten: Es gab unter Karl VI. wie unter Karl VII. einen offiziellen Chronisten Frankreichs. Derfelbe ist der Autor der Chronique de Charles VI par le Religieux de Saint-Denis. Nach der damais ent= standenen Tradition war dieses Amt immer vorhanden und wurde meistens von einem Monch von Saint-Denis befleibet. Im 3. 1410 aber erkannte man in der Abtei selbst an, daß erft vor 120 oder 140 Jahren die Monde der königl. Abtei an= gefangen hatten, eine Chronit zu führen. Die hauptaufgabe bes Chronisten war, die Geschichte des regierenden Souverains in lateinischer Sprache abzufassen, nicht aber, die Redaktion der frangofischen Chronifen in der Bulgarsprache fortzuseten. Die lateinische Geschichte des Regenten wurde nach seinem Tode in der Abtei zu den jog. Chroniten von Saint-Denis beponiert, und diefelben wurden ftets unterschieden von den Chroniques de France in der Bulgarsprache, für welche jene die Quelle waren. Die lateinische Geschichte zeigt unter Karl VII. wie früher unter Karl VI. und vielleicht ichon feit der Regierung Philipps des Schonen die Form einer Unis versalchronit. So auch die von Jean Chartier; und Dant dieser Form tonnte ber Monch von Saint-Denis seine Chronit einer großen Kompilation einfügen, welche Die gesamte Geschichte ber driftlichen Belt umfagte, wenigstens feit Beginn der frangofischen Monarchie, und von der wir zwei Teile besitzen; der eine reicht von 768 bis 1270 (die Manustripte 553 und 554 der Bibliothet Mazarine), der andere ist gedruckt unter dem Namen "Chronik Karls VI." durch Bellaguet. Indes kommt der Ditel "Chronique du Religieux de Saint-Denis" nicht ber letteren, fondern bem gangen Rompley zu. - Perret, la paix du 9. Janvier 1478 entre Louis XI. et la république de Venise. S. 111-135. Dieser Friedensschluß bestätigte nach bes 2f.3 Anficht bas Prinzip bes handelsichutes gegenüber den Fremben. Er bezeugt die Aufmerksamteit, welche Ludwig XI., wohl erkennend, in welcher Art Frankreich feinen Ginflug in Stalien geltend machen muffe, unaufhörlich ben Begiehungen au den verschiedenen Machten der Apenninen = Halbinfel zuwandte, um fo die Bahl seiner Freunde und Berbundeten zu vermehren. Diefer Friedensichlug beweift, daß ber Monarch, wie alle großen Staatsmänner, am Ende feiner Laufbahn eine mahr= haft friedliche Politie zu inaugurieren suchte, welche fich auf der Achtung und Ber= einigung der Interessen aller gründet. Mehrere Artikel des Friedensschlusses sowie eine "réscription à sr de Venise" find im Bortlaut dem Text der Abhandlung eingefügt. - Unter Chroniques et Mélanges noch folgende kleine Mitteilungen: Un pélerinage à Jerusalem dans la première moitié du XIe siècle. (In der Gründungsurfunde der Priorei von Notre-Dame de la Ferte-Avrain (1033 -1036) erwähnt ber Gründer, Hervé, archidiacre de Sainte-Croix d'Orleans, Reliquien des hl. Grabes, welche er von einer Bilgerfahrt nach Jerufalem gurudgebracht. Dieje Urk. aus dem Cartulare von Saint-Mesmin de Micy ist abgedruckt und mit einer anderen ähnlichen Urt. verglichen.) - Une charte à retrancher de l'histoire des Normands d'Italie. (Gine Schenfungsurfunde mehrerer nor= männischer Edelleute für die Abtei Klunn im J. 1093, an der einige Unrichtigkeiten nachgewiesen werden.) - Une lettre inédite du pape Innocent II. (Der Brief batiert: Lateran, den 10. Mai, gehört in die Zeit zwischen 1138-1143.) -Registre des enquêteurs de Saint Louis livré aux relieurs vers l'annéc 1823. — (Das Register enthält die procès-verbeaux des enquêtes, welche Ludwig b. Sl. 1247 über die tgl. Berwaltung in den baillages von Umiens und Bermandois machen ließ.) - Séjour à Paris du jurisconsulte Francesco di Accursio. - Un nouveau manuscrit du Canarien. - (Dasselbe enthält eine Geschichte der Eroberung der Canarien 1402-1404.) - L'imprimerie à Avignon en 1444. (Siehe oben S. 669.)

14] Revue historique.

Bb. 42. (1890, Januar-Februar). Godefroy Cavaignac, l'état social en Prusse jusqu' à l'avènement de Frédéric-Guillaume III (1797): les populations rurales et le servage. S. 1-37. Findet, zumeist gestüßt auf die "Publikationen aus den t. preußischen Staatsarchiven", sowohl was Ausdehnung und harte des hörigkeitsverhältnisses, als was die Lasten der nicht leib= eigenen Leute betrifft, die jogiale Lage der preugischen Landbevölkerung felbft noch gu Ende des 18. Jahrhs. ungleich gedrückter, als die Stellung der französischen Bauern por der Revolution. - Fr. Funck-Brentano, la Bastille d'après ses archives. 1er article: les sources. S. 38-73. Die Schreckensborftellungen, welche man noch immer mit dem Namen der Baftille zu verknüpfen gewohnt ift, find nichts als ein Ausfluß der unzuberläffigen, ja lügenhaften Berichte eines Renneville, Latude, Linguet. Glücklicherweise ift das Archiv der Baftille erhalten. Auf grund ber nunmehr großenteils bereits in Drud veröffentlichten Aftenftude besselben entwirft F.-Br. nach einigen Bemerkungen über die Anfänge der Baftille, die urfprünglich lediglich militärischen 3weden biente, eine überraschende Schilderung bes Lebens in derfelben, feitdem fie durch Kardinal Richelieu zum Staatsgefängnis für Berbrecher aus befferen Ständen gemacht worden war. Die Gefangenen genoffen eine Berpflegung und Freiheit der Bewegung, die unglaublich schiene, wurde fie nicht hier urfundlich nachgewiesen sein. — Mélanges et documents. Les origines du parlement de Paris. \$.74—114. Auß der sehr patriarchalisch eingerichteten Curia regis der Kapetinger, in welcher politische und sinanzielle ebensowohl wie gerichtliche Angelegenheiten verbeschieden wurden, gingen drei große Institutionen hervor: der Staatsrat, der Rechnungshof und das Parlament von Paris. Die Entwickelung des letzteren zu einem selbständigen königlichen Gerichtshof war unter K. Philipp dem Schönen soviel wie vollendet, wenn auch noch späterhin der König sich die Macht wahrte, gegebenensalls ohne das Parlament Gerichtsentscheide zu geben oder anderseits demselben nicht gerichtliche Angelegenheiten zu überweisen. — Correspondance. Henry Harrisse, le lieu d'origine de Christophe Colomb. S. 482—484. Der Entdecker Amerikas ist nicht in Calvi auf Korsika, wo er demnächst ein Denkmal erhalten soll, sondern in Genna geboren und zwar zwischen 31. Ott. 1446 u. 31. Ott. 1451.

#### 15] Revue des questions historiques.

T. 47. (Sanuar 1890). Paul Allard, la persécution de Dioclétien, ses commencements. S. 5-59. Bf. bespricht im Anschluß an seinen Aufsab in t. 45, S. 440-480 (f. oben 138 u. unten Novitätenschau) das erfte Jahr (303) der Christenverfolgung Diokletians. — Godefroid Kurth, l'histoire de Clovis d'après Frédégaire. S. 60-100. Rante hat im Appendix zum 4. Bb. feiner Belt= geschichte die Angaben Fredegars und der Gesta Francorum über Chlodwig für glaub= würdiger erklärt als Gregor v. Tours, obwohl er selbst im Texte der Weltgesch, stellenweise bem letteren folgt. Bf., ber es nicht für notwendig gehalten hätte, einen fo feltsamen Frrtum eigens zu widerlegen, wenn er nicht durch einen großen Namen gedeckt mare, prüft hier alle einzelnen Büge, in welchen Fredegar und Gregor von einander abweichen, und kommt zu dem Ergebniffe, daß des ersteren Epitome nichts anderes fei. als ein einerseits verfürzter, anderseits durch Aufnahme mündlicher Volkstraditionen vermehrter, fehr häufig migverftändlicher Auszug aus Gregor, dem gegenüber des letteren Borrang außer allem Zweisel stehe. — Alfred Baudrillart, Madame de Maintenon, son rôle politique pendant les dernières années du règne de Louis XIV. (1700-15). S. 101-161. Bf. untersucht mit Benützung unedierter Dokumente aus spanischen und frangofischen Archiven die vielbesprochene Frage nach dem politischen Ginfluß der Frau v. M., der bald überschätt, bald geleugnet wurde. Man muffe in ihr thatsächlich eine politische Macht erkennen: nicht als ob fie eigenmächtige Intriguenpolitit getrieben; aber ihre Stellung am Sofe und ihre geiftige Ueberlegenheit ficherten ihr von felbst nicht blos auf ihren Gemahl. fondern auch auf das fpanische Königspaar einen nicht zu unterschätzenden Ginfluß, ben sie stets zum besten des Landes geltend machte. - Victor Pierre, Marie-Antoinette à la conciergerie. S. 162-231. Entschiedene Verteidigung der Unsicht, daß es Abbe Magnin unter Mithilfe des Frl. Fouche gelungen fei, der Königin Marie Antoinette vor ihrem Tode die Sterbesakramente zu spenden, und Nachweiß der Möglichkeit dieses Aktes. - Melanges. Dom Fernand Cabrol, le "Liber testimoniorum" de saint Augustin et deux traités inédits de Fauste de Riez. S. 232-243. Der von Kardinal Bitra im letten Bande seiner Analecta (V, 147-158) aus einer Handschrift ber Bibliothet zu Namur veröffentlichte "Liber testimoniorum fidei contra Donatistas" ift nicht gegen die Donatisten, sondern gegen die Arianer und Macedonianer gerichtet. Er gehört auch nicht dem hl. Augustin zu, fondern ift der bisher verloren geglaubte Traktat des Fauftus

v. Riez über die Dreieinigkeit, von welchem Gennadius spricht. Der in der Handschrift unmittelbar folgende Abschnitt ist ein Bruchstück, aus der gleichsalls disher uns bekannten Schrift des Faustus über die Unkörperlichkeit Gottes (s. oben S. 773).—

A. de Barthélemy, les chartes de Cluny. S. 243—253. Uebersicht über den reichen Urkf.—Schaß des 4. Bandes von Bernard et Bruel, recueil de chartes de l'abbaye de Cluny. Paris 1888 (s. Hift. Jahrb. X, 657). — Th. comte de Puymaigre, la geste de Fernan Gonzalez. S. 253—262. Würdigung dieses neben Dichtungen über Cid einzig erhaltenen alten (spätestens saec. XIII.) spanischen Bolksepos, das die Heldenthaten des Kastilianers Fernan Gonzalez, des Gründers von S. Pedro d'Arlança, besingt. — A. comte de Bourmont, la vie pédagogique chez les Jésuits avant 1789. S. 262—267. Nach Rochemont eix un collège des Jesuits aux XVIIIe et XVIIIe siècles. Le collège Henri IV de La Flèche. Le Mans. 1889. — E. Ledos, M. Fustel de Coulanges. S. 268—278. Netrolog. Würdigung der Wethode und der Schriften des verstorbenen französsischen Gelehrten (s. oben S. 213 f.).

### 16] The English historical review.

Mr. 17. (Sanuar 1890.) H. A. L. Fisher, Fustel de Coulanges. 3. 1-6. Nefrolog. S. oben S. 213 f. — Stanley Lane-Poole, Sir Richard Church. S. 7-30. Führt unter Benützung von Familienpapieren die Biographie bon Church (geb. 1784 ju Cort) bis zur Stellung ber jonischen Republit unter Englands Schut, 1814. - Herbert Haines, the execution of major Andre. S. 31-40. Die hinrichtung tann vom Standpuntte des Gerichtshofes aus friegsrechtlich gerechtfertigt werden. Doch trifft Bashington die Schuld, nicht für eine bessere Zusammensetzung besselben Sorge getragen zu haben. — George Edmundson, Frederick Henry, Prince of Orange. Part I. S. 41-64. Reben und Wirfen bes Oraniers bis jum Jahre 1629. - C. W. C. Oman, the German peasant war. S. 65-94. Uebersichtliche Darstellung der Geschichte des Bauernfrieges für englische Leser. Bf. berücksichtigt mehr, als gewöhnlich geschieht, die militärijche Seite. - W. H. Stevenson, the hundreds of Domesday. 3. 95-100. Die Erwähnung von Sufen in Leicestershire durch das große englische Lehenbuch beruht auf einem Lesefehler, indem die Kurzung h'd in hide (Sufe) auf gelöst wurde, ftatt in hundred (letteres hier nicht im Sinne eines Berwaltungs= bezirkes = Gau, sondern eines Grundbesitzes = 12 "Pflug Land.") — Notes and documents. J. H. Round, "Churchscot" in Domesday. S. 101. Bringt einen Beleg aus bem englischen Lehenbuche für die churchscot (Kirchtracht) genannte, jährlich zu Martini fällige Abgabe. Auffallenderweise ift fie in diesem Falle rein weltlicher Ratur und wird durch die Bürger von Derby an den König erlegt. -A. W. Moore, bull of Pope Gregory IX. to the bishop of Sodor, 30. July 1231. S. 101-107. Papit Gregor IX. nimmt die Rirche von Sodor und ihre genannten Besitzungen in apost. Schutz. Romae 3 kl. aug. 1231. pont. a. 5. Die Bulle ist nur in neuer sehr verstümmelter Abschrift erhalten. - A. G. Little, a record of the English Dominicans, 1314. S. 107-112. Beröffentlicht ein Aftenftud v. 3. 1314, das heftige Zwistigkeiten im Schofe ber englischen Dominifanerproving bezeugt. Db die Angaben desfelben über verübte Graufamkeiten Glauben verdienen, mußte erst untersucht werden, zumal das Schriftftud jeder Unterschrift oder sonstigen Beglaubigung entbehrt. (S. 109 lies scripture statt septure.) — C. W. Boase, a loan of Philip and Mary. S. 112—114. Schulburfunde K. Philipps II. und seiner Gemahlin Waria von England über 4145 fl. 8 Stüber flandrischer Münze an Andreas Liesales und Thomas Flechammer, unter Bürgschaft der Stadt London, dd. Westminster, 7. April 1555.\(^1\)) — Constance Everett Green, Charles II and the battle of Worchester. S. 114—120. Zwei Maniseste Karls II. an das englische Volk, dd. 1651, Aug. 23 und 26, bedeutsam zur Kennzeichnung seiner Absichten und seiner Stellung zum Parlamente vor der Schlacht bei Worcester. — J. R. Tanner, the relation between "The compleate statesman", and "Rawleigh redivivus". S. 118—120. Weist die zum Teise wörtliche Abhängigkeit der letzteren Flugschrift von der erstgenannten nach. Beide erschienen in London 1683. — B. C. Browne, a letter of John Sharp, archbishop of York. S. 120—124. Erzb. Sharp, Almosenier K. Jakobs II., schreibt 1703 Mz. 31. an William Lloyd, Bischof von Worcester, der die gleiche Stellung bei der Königin Anna einnahm.

#### 17] The Dublin review.

Mr. 45. (Januar 1890.) John Healy, University education in Ireland. \$. 1-32. Bespricht die Frage einer katholischen Universität für Frland und aibt einen Rückblick auf die Entwickelung derselben feit 1845. — Anglicanism and early British Christianity. S. 48-72. Noch immer versuchen angli= fanische Forscher in England die Hochtirche mit einer romfreien altbritischen Kirche in Berbindung zu bringen. Die Vergeblichkeit folder Bemühungen wird hier durch Darlegung der grundfätlichen Verschiedenheit besonders rücksichtlich des Ordenswesens, der Beiligen= und Reliquien-Berehrung, der Liturgie, der Unterwerfung unter den Papit, gründlich nachgewiesen. Dankenswert ift das Berzeichnis der altbritischen Alöster des 5. und 6. Jahrhs. — John Morris, mr. Gladstone and blessed John Fisher. S. 111-135. Glad fton e antwortete auf des Bf3. Auffat in Nr. 40 der Dublin Review (f. Sift. Jahr b. X, 431) in der November=Ar. von The Nineteenth Century 1889, worauf M. hier repliziert und unter Anerkennung der ehrlichen Ueber= zeugung seines Gegners deffen Aufftellungen zumal bezüglich der Kontinuität der Hochfirche widerlegt. — The Baltimore centenary. S. 135-153. Die Ent= wickelung des Katholizismus in den Bereinigten Staaten feit 1789. Seine Aussichten und Aufgaben für die Bufunft.

## 18] Századok (Jahrhunderte).

Bd. XXIII (1889). H. Alex. Jakab, das Kloster Kolozsmonostor als Aspl. I. S. 1—19. Dieses von Bésa I. gegründete Kloster sag unweit Klausensburg; heute besteht davon nur mehr eine Kapelle. Das Kloster gehörte seit 1584 den Zesuiten, deren Historia Domus sich in der Universitätsbibliothek zu Budapest besindet. J. sand vor einiger Zeit ca. 30 Rechnungssund Verwaltungsbücher des Klosters, darunter das Hauptbuch über die dem Orden gehörigen Kapitalien und

<sup>1)</sup> Wir bemerken, was dem engl. Herausgeber entgangen zu sein scheint, daß die beiden Gläubiger, deren Herkunft nicht angegeben ist, zweisellos identisch sind mit den reichen Münch ener Patriziern Andreas Ligsalz d. ält. († 1. Mai 1564; sein Totenschild hängt noch in der Frauenkirche) und Thomas Fleckhammer, Bürgermeister zu München † 1586.

Rinsen, ferner die Rechnungen über eine 1612 an General Aquabiva gesendete Summe von 500 Dutaten, beren Binfen teilweise ben fiebenburgifchen Ordens= mitgliedern zu gute kamen; ichließlich Rechnungen über verschiedene Stiftungen. -Cabriel Céglas, die fiohlen des komitates fjunnad. \$. 19-30. Bezieht fich auf beren Rolle als natürliche Befestigungswerte mahrend der Türkenzeit. — Graf Mik. Lagar, die Obergespane Siebenburgens. XI. Fortf. 3. 30 - 42. Sandelt über die Ober= gespane des Hunyader Romitats. - 3of. Koncz, das Archiv der Stadt Biflrik. S. 42-50. Gine Aufgählung der wichtigften Urtt. feit 1526. - Gelene Ban, der Beregher Bweig der Familie Ban de Ludann. S. 50-51. - Ludw. Kropf gur Lebensgeschichte des Maximilian Transplvanus. S. 52-57. Bf. weift nach, daß ber befannte Rat Ferbinands I. und Rarls V. nicht der Sohn des Erzbifchofs Math. Lang gewesen sein fonne, daß er ferner um das Jahr 1519 icon Setretar Rarls gewesen fei. -Literatur. S. 59-80. Die Finangen Ungarns unter Ferdinand I. (1888). Bon 3. Acfabn. (Belobt.) - Monum, Hungar, Histor. Bb. II. Bon F. Rubinyi (1888). - Diplomatarium Ráczkeviense bon St. Magdice (1888). Bgl. Sift. Jahrb. X, 549. - Joh. Bregnuit, Geich. d. Schemniger evangel. Lngeums und der Rirchengemeinde (1888) -Joj. Bradagty, Beich. bes Romitats Bipfen por der Schlacht bei. Mohacs. - Thom. Becjen, Geich, des rom. Rechts und der Inftitu = tionen. (2. Aufl. 1888.) Sämtlich belobt. - Repertorium der fremd= ländischen histor. Literatur in Bezug auf Ungarn. Bon L. Mangold. S. 80-85. - Jos. Sainnyei, vaterlandische Zeitung & fcau. S. 86-87. - Programmabhandlungen hift. Inhalts 1887/8. G. 87-93. - Mis= gellen und Bibliographie. S. 93-96.

5. 2. Aler. Jakab, das klofter Kologsmonoftor. S. 97 - 121. (Fortf. aus S. 1.) Bejpricht die Domus Historia, das Diarium und mehrere andere BSG., ipeziell vom nationalökonomischen Standpunkt. — Joh. Karácsonni, der Geburtsort Patocins. S. 121-131. Beift als solchen die heute nicht mehr bestehende Festung Eperjes bei Lippa (unweit der Marvsch) nach. Ueber Patocju f. oben 581. - Graf Mik. Lagar, die Obergespane Siebenburgens. XII. Das Komitat Kovar S. 131 - 147. - Geja Cfergheö, Ladislaus Lifthn (der Dichter) ift nicht identifc mit dem Mörder gleichen Namens. S. 148 - 151. Der Auffat ichlägt in Die Literaturgeschichte. Graf Ladislaus Lifthy wurde 1662 wegen Mordes enthauptet. Bf. unterscheibet zwei Bersonen gleichen Ramens und will den Ramen bes Dichters von der Blutschuld retten. - Ludw. Eropf, Stephanus Parmenius. S. 151-154. Barmenius war einer der Teilnehmer an der ungludlichen Expedition Gir humphrens zur Erforichung Neufundlands (1583). Aus einem hinterlaffenen Gebicht Barmenius stellt Bf. seine Lebenslaufbahn fest. — Literatur. S. 155 - 167. Urtunden zur Geschichte der Grafen Zichn. Bd. V. Hreg. v. J. Ragn. - Soj. Bort, Gefc. der Superintendenten des Theiß=Diftritts (1888). Bringt nichts neues. — Die übrigen Rubrifen wie bei S. 1. S. 167—192.

5. 3. Karl Szabó, das Feldzeichen der Székler. S. 193 — 207. Weist als solches den grünen Zweig nach. — Wilh. Schmidt, die auf Ungarn bezugnehmenden Urkk. des städt. Archivs von Olmük. S. 207 — 215. Bespricht eine Reise Urkk. aus der Zeit Mathias Corvinus, führt ferner Regesten zur Geschichte der Grafen von St. Georgen und Bössing aus den Jahren 1500 — 1526 an. — E. Thúrn, Kaspar Dragoni und die Schule von Körmend. S. 215—229. Der Aussach wirft einiges Licht auf die Geschiede Dragonis, der zu Ende des 16. Jahrs. die Stelle eines ungar.

protestantischen Predigers in Dedenburg bekleidete und später an der (bisher unsbekannt gebliedenen) Schule von Körmend als Lehrer wirkte. — Graf Kázár, die Obergespane Siedenbürgens. XIII. Komitat Fogarasch. S. 229—238. — Andreas Komáromy, zu Listhys Leben. S. 229—240. Polemisiert mit dem Aufsat Csergess im 2. Heft. — Literatur. S. 240—260. Gesammelte Werte Arnold Ipolyis. Bd. V. Enthält die akademischen Festreden und jene Reden, welche Bischof Ipolyi als Präsident der historischen Gesellschaft hielt. Der Herausgeber, B. Bunyitai, hat dem Bande eine Bibliographie der gesamten Arbeiten Ipolyis beigegeben. — Nolhac, les correspondents d'Alde Manuce (1888). Unter diesen besanden sich auch Bischof Sigd. Thurzó, Bischof Georg Szakmáry, Janus Pannonius, serner ein sich Johannes nennender Kaplan der Königin Anna, der Manutius ein Berzeichnis der griechischen Hoss. der Corvina-Bibliothekzukommen ließ. Die übrigen Rubriken wie bei H. S. 260—272.

## 19] Történelmi Tár (Histor. Jahrbuch).

Bb. XII. (1889). Bela Majlath, zur Geschichte der Burg Regecz in der zweiten hälfte des 17. Iahrhunderts. S. 1 — 26. Bringt Briefe und Erlasse aus der Feder der Helene Bringi (1678), ein Bergeichnis betreffs der Armierung der Burg und folieglich ein Beugenverhör aus einem Berenprogeß (1683). - Alex. Szilágni, aus dem Nachlaß Stefan Szamosközns. S. 26-71. Die Werke diefes von Gzilagni fo-Bufagen entbedten Siftoriters wurden bon dem genannten im Berlag der ungar. Atademie ediert. Nun bietet Sgilagni und B. Bettto eine Nachleje, Bruchftude, welche sich 1) auf die Berhandlungen des 1620er Pregburger Reichstags, 2) auf die Gesandtschaft Stefan Hallers, 3) auf jene Lamingers und 4) auf die Gesandt= schaft Emr. Thurzos beziehen. Unter 5) finden wir Varianten zum Schutz- und Trupvertrag zwischen Gabriel Bethlen und Friedrich den Winterlönig (1620 15. Jänner), welchen Vertrag Firnhaber (Gefch. Ungarns 2c. 98-104) nur turg berührte. Sub 6) ist ein Brief über die Wiener Gesandtschaftsreise Kamuthys (1624) abgedruckt. -- Samuel Barabas, Urkk. aus dem Udvarheiner Comitats-Ardiv. I-II, S. 119 u. 352 f. Bringt 62 Urtt. aus der Zeit 1615 - 1661, famtlich auf den fiebenburgifden Fürftenhof bezugnehmend. - Anton hodinka, das Derhaltnis des ferbifden Burftentums gu Ungarn und Byjang mabrend des 12. Jahrhs. S. 142-150 u. 208 f. Bietet einen Auszug aus der: Istorija srpskoga naroda, Bd. I des serbischen historikers Greckkovick, welcher sich mit dem Kriege von 1149-1150 beschäftigt und einige topographische Fragen erörtert. Der zweite Teil S. 208-229 bespricht den von Baffiljewsti herausgegebenen, zweiten Bd. des "Slavjanstij Sbornit" (1877), welcher das Berhaltnis Gerbiens ju den zwei genannten nachbarreichen und zugleich zu den Kreuzsahrern während der 3. 1148-1155 behandelt. (Gine 3. Abhandlung f. weiter unten). - Andr. Komaromy, die Briefe der Katharina Revan an ihren Mann. 1656—1702. S. 150 u. 270 f. (Bgl. oben S. 582—583.) — Karl Torma, die Memorabilien des Sigismund Szaniszló. 1682—1711. I—II. S. 230 -269, 503-522 u. 708-727. Diese, in anspruchsloser Form tagebuchartig geführten Aufzeichnungen bieten zur Landesgeschichte wenig neues; der interessanteste Teil bezieht sich auf die Rämpfe um Siebenbürgen zwischen den Kaiserlichen und Ratoczy. - Bela Pettko, ans dem Hachlaffe Szamosközns. (S. oben). S. 299-325. Enthält Auszüge aus den Briefen des Rönigs Johann Szapolyai, welche diefer an Karl V., an Ferdinand, an Berboczi und an die deutschen Fürsten richtete. Im

Anhang findet fich ein Brief bes Babstes Sixtus an R. Matthias (1478), ben er warnt, mit den Türken irgendwelche Verhandlungen zu beginnen. Ferner findet sich ein Brief der Königin Elisabeth von England an den Sultan (1594), um letteren für Sigmund Bathorn, den fiebenburgifchen Fürsten, gunftig zu stimmen. Den Befchluß macht eine kurze Schilderung (ungarifch) über den 1604 erfolgten Fall ber Befte Fület. - Aler. Szilágni, Briefe und Urkk. jur Gefch. Georg Rakoczys II. S. 326, 451 u. 637 f. Gine Fortsetzung der in den früheren Banden erschienenen Bublifationen. Die mitgeteilten Urft. betreffen die diplomatischen Berhandlungen ber Wesandten Matocais mit Schweden, Bolen, der Bforte und ben Rosaten und fallen in den Reitraum 1649-1640. Den Anfang bilden Gesandtichaftsberichte (in ungar. Sprache); dann folgen Juftruktionen und Erläffe Rakoczus zumeift in ungar. und lateinischer Sprache; ferner die Propositionen, über welche Fürst Radziwill (1644 März) zu verhandeln ermächtigt mar; den Beschluß bilben Briefe Ratoczys an Richelien, Inftruktionen für b'Avaux und Bisterfeld, im Original zumeist in Chiffren geschrieben. - Anton por, ein Bwift mit dem Domkapitel von Bunfkirchen (1302-1309). \$. 401-420. Gin Beitrag zur Gesandtichaft des Runtius Gentilis. Giniges darauf bezügliche hat schon Theiner (Vetera monum. hist. Ung. I. 437) veröffentlicht. Die mitgeteilten Urkt. beziehen sich auf den Brogeß, welchen der Domherr Nifolaus des genannten Rapitels gegen den Graner Erzbischof Thomas II. und Bischof Beter von Fünffirchen führte. - Anton hodinka, Borics, der Sohn Kolomans. S. 421-433. Befpricht bie merkwürdigen Geschicke dieses Königssohnes, deffen Mutter übrigens nicht Predslama hieß, fondern Gufemia, Tochter des Monomachos Bladimirs v. Kiew. Bringt aus ruffifchen u. byzantinischen Quellen manches neue. - Stefan Rakovszky, das Tagebuch des Johann Guzics. S. 434-450. Der Bf. betleidete die Stelle eines Bizegefpans im Romitate Urva und gählte zu ben Getreuen Stefan Thökölnis. Er pflegte am Rand bes 1579 gu Bittenberg erichienenen: "Calendarium historicum, conscriptum a Paulo Ebero Kittingensi" wichtigere Begebenheiten, speziell genealogische und biographische Daten der ihm bekannten adeligen Familien einzutragen. Die Aufzeichnungen reichen bom 7. April 1614 bis 1681, bis ju feinem Tode. Bon der hand feines Sohnes finden sich einige Nachträge, darunter eine Rotiz über die Gefangennehmung Emr. Thökölnis (1685). — Ludwig Kropf, jur Biographie des Isaak Basirius. S. 491-501. Der gu Rouen gebürtige Engländer Basirius, bekannt als historiker, Theolog und Diplomat, bekleidete ca. 1650 die Stelle eines Seelsorgers der in Konstantinopel lebenden Reformierten, tam 1655 an den hof Georg Rafoczus I., betam eine Stelle am Rol= legium zu Rarlsburg, zerfiel aber bald darauf mit dem Fürften (worüber ber sub 2 abgedruckte Brief an Karl II. von England zu vergleichen ift). Seine Reisen nach Deutschland und England, ebenso wie seine Thatigkeit auf dem Gebiete der Biffenfcaft find bekannt. (Bgl. auch Sift. Jahrb. X, 854.) Bafirius liegt in Durham begraben. Folgen 10 Urtt. - Karl Sjabo, Urkunden des Siebenburgifchen Muscums. I-II. S. 523 u. 728 f. Gibt einen kurzen Auszug der wichtigeren, im Besitz des Museums befindlichen Urtt. aus der Zeit von 1232 bis 1526. Die meisten Urtt. find icon, wenn auch mangelhaft, gedruckt. - Anton Beke, das Archiv des Karlsburger Domkapitels. I-II. S. 555 u. 753 f. Befagtes Archiv wurde 1884 mit dem Landesardiv (in Dfen) vereinigt. Anläglich der Transferierung gab Bf. einen Katalog heraus. Indeffen blieb damals eine Anzahl Urft. in Rarlsburg gurud, deren Aufgahlung und Beschreibung nun hier erfolgt. Es ist eine ftattliche Anzahl. Der größte Teil dreht fich um den Befit des Rapitels und um Rechtsverhaltniffe; gahl= reich finden fich auch Urte. fistalischen Inhalts. Die alteste Urt. ruhrt von Bela IV. ber (1246), die jungfte von Sigismund (1395). - Koloman Demko, Beitrage gur Gefch. Stefan Bathorys. S. 609-626. Bringt bisher unbefannte Urtt. aus bem Archiv von Leutschau, welche zunächst auf den i. 3. 1604 von den dreizehn nordöst= lichen Komitaten in Galszecs abgehaltenen Partiallandtag neues Licht werfen, deffen Beschlüsse nunmehr im Original abgedruckt vorliegen. Gbenso unbekannt mar bisber ber Tert ber Bropositionen, welche Bocstan den Ständen von Kaschan (1604, Rov.) porlegte, wie auch die Antwort der Stände und Bocskans Replik. Unbekannt waren hisher auch die Forderungen wie auch die Eidesformel Bocstans (am Tage von Szerencs, 1605, den 17. April) und ichlieflich die Propositionen des Fürsten auf dem wichtigen Reichstag von Karpfen. All diefes findet sich hier zum erstenmal vereint gedruckt. - Sam. Weber, Dergeben und Strafen. S. 627-633. Stellt einige Kriminalfälle aus der Leutschauer Chronit zusammen. In einem speziellen Falle verhinderte der Palatin felbst die Berkundigung der königlichen Begnadigung, um weitere Mordthaten des betreffenden Delinquenten in furzester Beise zu verhindern. - Die gewöhnliche Todesart war Enthauptung oder Erhenken. Man hielt fich an die von Ludwig dem Großen i. J. 1370 bewilligte, 93 Punkte enthaltende Kriminal= ordnung, des öfteren auch an die Ausgabe des Sachsenspiegels von 1659. — Ant. hodinka, die russischen Sahrbucher über die ungar.-russischen Beziehungen. S. 634-36. Gibt eine Uebersetung der fog. Rijebskajer Unnalen betreff der Feldzüge d. J. 1149 1151. — Joh. Reiner, aus dem Archiv der Stadt Karlsburg. S. 678 - 685. Bf., ber mit der Ordnung des Archivs betraut wurde, bietet hier einen Abdruck der i. J. 1603 stattgefundenen Visitatio canonica, ferner ein Berzeichnis über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt i. J. 1705. Dieses Dokument umjaßt zwar blos die ersten zwei Monate des Jahres, enthält aber intereffante Angaben über die Breise zu jener Zeit. Der Besuch des frangösischen Gesandten tam der Stadt auf 3 Gulden zu fteben. — Samuel Gergeln, die diplomatischen Beziehungen Georg Rakoczns I. gu Frankreich. S. 686-707. Bringt Briefe und Berichte aus d. J. 1638-1640, deren Drigi= nalien sich jämtlich im Archiv des Parifer Ministerium des Aeußern befinden. In erster Reihe sind darunter die eigenhändigen Briefe Ratoczys an Richelieu, den Grafen D'Avaux, an den Gesandten Davaugour (in Danzing) hervorzuheben. Ein in Chiffren geschriebener Brief Ratoczys vom 24. Juni 1639 gibt ber hoffnung Ausbruck, daß er sich bald mit Baner in Berbindung zu jegen hoffe, bemerkt ferner, daß er in Ungarn ichon 6200 Söldner angeworben habe und forbert fofort als Erfat feiner Auslagen die Summe von 20,000 G. — Die diplomatischen Agenten Rakoczys waren damals Bifterfeld, Balintffi und Andreas Gaudi.

Außer diesen größeren Abhandlungen enthält der vorliegende Band noch eine Reihe von Arbeiten kleineren Inhalts, insbesondere zur Kulturgeschichte. Daraus ist hervorzuheben: L Keménh, zur Gesch. des Handels in Kaschau. S. 181. Erlässe des Stadtrichters aus d. J. 1307 (beutsch), 1459, 1491 f. — Ders., Rechensbücher des Königs Johann Szapolyai. S. 188. — Kol. Thaly, die Armierung der Burg von Huszt (Mármaros) in d. J. 1704—6. S. 193. — Preise der Lebensmittel in Osen unter König Ludwig II. Bon L. Kemény. S. 372. — Ders., Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Kaschau und Kövár. S. 387, 588, 773. — Ders., zur Geschichte des Dichters Tinódy S. 199. Zwei kurze Auszeichnungen; in einer derselben wird des Dichters unter den wehrpsschichtigen Bürgern gedacht. Ferner besaß der Dichter in der Windschafse ein Hand. — Ders., zur Geschichte der Buchdruckerkunst. S. 200. Gesuch des Joh. Fischer um Erlaubnis, in Kaschau eine Druckerei erössen zu dürsen (Anno

1610). Auch der Schwager des Petenten, Jak. Aldsz, besaß daselbst eine Buchdruckerei.

— R. Szabó, Stiftungsbrief Bethlen Gábors zu gunsten der Witwen und Waisen der Geistlichen. 1618. S. 204—6. — Jul. Schönherr, Gesuch der Klausenburger Bürger 1663 um Entsernung der deutschen Söldnerstruppen, an den Fürsten Porcia in Wien gerichtet. — Ludw. Kemény, aus dem Archiv der Stadt Raschau. S. 600—608. Darunter sindet sich eine Bestätigung des Feldherrn Kahianers an Joh. Hentel (1535) über Kückgabe der ihm anvertraut gewesenen Wertgegenstände; serner das Privilegium Ferdinands I. für die Bürger der Stadt Raschau (1552), Briese der Resormatoren Henckel und Stöckel, desgleichen ein Brief Melanchthons an den Kat der Stadt Raschau (1. Sept. 1559), Briese des ungar. Bibelübersetzers Gaspar Karolyi, endlich ein Kasender des Druckers Guttgesell aus Bartseld.

20] Vestník královské české společnosti náuk. Sipungsberichte der tönigl. böhmischen Gesellschaft der Bissenschaften. Philos. philosog. Klasse.

Sahrg. 1889. Birecek, einige Bemerkungen über die Meberrefte der Petfchenegen und Aumanen, sowie über die Völkerschaften der fog. Gagangi und Surguei im hentigen Bulgarien. S. 3-30. (Deutsch.) Bahrend feines Aufenthaltes in Bulgarien gelanate ber Berfaffer zur vollen Ueberzeugung, daß die Gagauzen, an ber Rufte von den Donaumundungen bis zur Mündung der Kameija und weiter landeinwärts in dem Begirte von Promadia, in Silistria und dem rumänischen Norden der Dobrudza, ein von Griechen und Bulgaren grundverschiedenes, eigenes Bolt find. Betto R. Stawejtow hatte ichon i. J. 1874 diese türkisch iprechenden Thriften, sowie die Surguci bei Adria= novel für Nachkommen der Petichenegen und Rumanen gehalten. - F. Tadra, über Urkunden, welche fich auf Joh. Kapiftrans Aufenthalt in den bohmifchen Randern beziehen. S. 31-48. Der Liber epistolarum Joannis de Capistrano unter den Manoscritti Giesuitici der Bittorio-Emanuele-Bibliothet in Rom enthält auch 17 bei Badding annales Minorum 1735, nicht gedruckte Briefe über Rapiftrans Untunft in Bohmen, seinen Aufenthalt in Breslau und Mähren und seine Reise nach Ungarn in den J. 1453-55. - F. Tadra, über ein Fragment eines Formelbuches des henricus Italicus aus der öffentlichen Bibliothek in Munden. S. 82-117. Die Munchener Sandichrift Nr. 22303 enthält auf Fol. 79-80 fiebzehn böhmische Formeln aus dem 13. und 14. Jahrh., Fol. 107-114 enthalten 21 formulae des henricus Italicus und die Fol. 115-130 mit 88 Formeln bilden ein anderes Fragment desfelben. Bon den ersten siebzehn Formeln werden drei wichtigere, bisher ungedruckte wiedergegeben. Das erste Fragment liefert nichts neues; das andere, ebenfalls noch aus dem ersten Biertel des 14. Jahrh. ftammende Fragment enthält bisher unbekannte Stude, von benen 29 gum Abdrucke gebracht werden. - Dr. Mourek, Prager Brudffick einer Pergamenthandschrift des Rosengartens. S. 118-130. (Deutsch.) Der Ruftos des bohmischen Museums Patera hat in der Universitätsbibliothet zu Prag ein Doppelblatt einer altdeutschen Pergamenthandschrift, aufgetlebt auf der Innenseite des Einband= deckels eines Bapierkoder, gefunden. Die Schrift gehört dem 14. Jahrh. an, der Dia= lett ift mittelbeutsch mit niederdeutschen Anklängen. Dem Inhalte nach gehören die porhandenen, in zwei nicht zusammenhängende Stücke zerfallenden 156 Verfe zu der von Grimm (Berl. Abhandl. 1859) mit F, von Philipp (z. Rosengarten, XIII) als "Rosengarten III, Redaktion im höfischen Tone", bezeichneten Version. Dit dem ersten Teile schiebt sich das Bruchstück zwischen die beiden im Danziger Fragment erhaltenen Stüde ein, mabrend der zweite Teil fich nach einer unbedeutenden Lude bem zweiten Dangiger Stude anreiht. - Dr. Mourek, Neuhanfer Bruchflücke einer Vergamenthand-Schrift altdentscher Gedigte ernften Inhalts. S. 131-176. (Deutsch.) Die Schrift ber fechs, jest im Befite bes böhmischen Landesmuseums sich befindenden Bruchftude weift auf das 14. Jahrh. bin, die Sprache trägt die Merkmale des bairischen Diglektes. Ueber den Inhalt der beinahe 1100 Zeilen gibt ein fünfzeiliges Rubrum den Aufichluß. "Die endent fich die evangelia von der vaften und Anfelmus und befet fich an dag leben der heiligen iuncvramen fand Gufrofyn." Der Schreiber fchrieb gunachft den Anselmus ab, von dem nichts erhalten blieb, es folgen dann etwa 495 erhaltene Berse einzelner Fastenevangelien, die mit geringer Kunft genau dem Schriftterte sich anschmiegen, und das Leben der hl. Eufrosnne, welchem die weiteren Zeilen bis 874 angehören. Dem Dichter blieb die mittelbeutsche Eufrospne unbefannt. Das lette vollständige Blatt enthält eine novellistische Erzählung, welche wohl unter jene Geschichten gehört, welche ben Grundstod ber mittelalterlichen Erzählungen bilben, eine birette Quelle jedoch vermochte M. nicht nachzuweisen. Auf einem Kalaftreifen finden sich Berse aus einer Marienlegende und das tleinste Bruchstück mit dem in Maister Chun (rat von Wirz)purch zu ergänzenden Namen weist schließlich darauf hin. daß der Schreiber auch etwas von diesem Dichter seiner Sammlung einverleibt hatte. — A. Anbička, Nachtrage gur Beichreibung alterer mayvenführender und patrigifcher Familien von Chrudim. S. 177-181. - F. Mencik, Deter Lambecks Briefe über Balbins Cyitome. S. 182-202. Die vorliegenden 11 Briefe samt den Anmerkungen Lambecks au ben Animadversiones anonymi ad B. Balbini Epitomen legen bar, wie febr bie Benjur des gelehrten faijerlichen Bibliothekars dem Werke Balbins gugute kam und welche Anstrengungen man machen mußte, bevor dem Ordenspropinzial in Böhmen der kaiserliche Wille kundgethan wurde, Balbins Epitome solle sofort durch Drucklegung der Deffentlichkeit übergeben werden. - 3. Prasck, über Borogfter und die Entstehung des Magdeismus. S. 203-214. - Th. Bilek, über die Ginkunfte und die Guter der im Königreiche Böhmen errichteten und im Jahre 1773 aufgehobenen Tesuiten-Kollegien und Residenzen. S. 215-292. Die bohm. Proving des Resuitenordens gablte im letten Jahre ihres Bestandes 1071 Mitglieder in zwanzig Kollegien und 12 Resi= denzen. Ihr Bermögen fowie jenes der Seminarien fiel nach der Aufhebung des Ordens den f. f. Studien=, Stipendien= und Religionsfonds gu. - 3. Emler, des Erzbischofes Wolfram Nachtrage und Verbefferungen gu den Statuten der Prager Lirche aus den Jahren 1398 und 1399. S. 293-310. - 3. Teige, einige Bemerkungen über den erften Fortseher des Kosmas. S. 311-316. Der ungenannte Fortseher mar ein Kanonikus am Bysehrad und eine politisch thätige Person, welche die Umwälzung nach Sobeslaus Tode 1140 zum Zurückziehen (ab aliis negotiis) nötigte. — W. Bibrt, Korrespondenzen, betreffend den Verkauf und das Verschiffen von Salz auf der Moldan im Jahre 1591-1599. S. 317-406 Die 132 deutsch und böhmisch geschriebenen Briefe find dem Cod. 1205 der Münchener Hofbibliothet entnommen.

21] Nadrichten von der f. Gesellschaft der Wiffenschaften und der Georgs Anguste-Universität zu Göttingen.

Jahrg. 1890. Paul de Lagarde, Nachträge zu früheren Mitteilungen: Eine Stelle von Giordano Bruno. Tertulliana. Noch einmal die Schathöhle. Der Koder des Ben Nicher. Caiaphas. Gregorius von Nazians. Dionys der Areopagite. Bulfilas Esdras. S. 1—21. — Bechtel, kleine Auffähe: Auffs, der Ursprung der Targona-Fäyea. Koyára S. 29—38. — Paul de Lagarde, das älteste Glied der masoretischen

Eraditionskette. S. 95-101. - Wieseler, Scaenica. Betreffen Berbefferungen von Textstellen, welche fich auf das alte Theater beziehen.

22] Situngsberichte der t. preuß. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin.

Jahrg. 1890. W. Wattenbad, die Briefe des Kanonikus Guido von Bazoches, Kantors ju Chalons im 12. Jahrh. S. 161-179. Die hier besprochene Briefsammlung, welche fich in einer Sandichrift aus dem Kloster Orval (jest in der Bibliothet zu Luremburg) gefunden hat, ift für die Rulturgeschichte des 12. Jahrh. von großer Bedeutung. Sie führt uns in das Leben und Treiben der vornehmen frangofifden Beltgeiftlich= keit ein, welche übrigens auch gelehrten Studien recht eifrig oblag. Eine tadellose firchliche Gefinnung und Anschauung tritt in allen Briefen hervor, merkwürdiger= weise aber ift von den großen Gegenfäten der Zeit, von dem Rampfe, welchen der Friede von Benedig beendete, nirgends die Rede, woraus fich ergibt, daß nicht alle tirchlichen Kreise bon diesen Fragen und Gegenfähen lebhaft berührt waren. Auch bon aszetischen Tendengen ift feine Spur zu entbeden. Buido, der Briefschreiber, ift lange Zeit wenig beachtet worden. Rur Scheffer=Boichorft, Bait und Graf Riant haben sich mit ihm befaßt. Mus den Briefen erfahren wir manches über seine Berkunft und Lebensschickfale. Die Briefe, 36 an der Bahl, werden vom Bf. im ein= gelnen besprochen. (S. auch Reue & Archiv XVI, 69 ff.) - W. Mener, die Berliner Centones der Laudes dei des Dracontins. S. 267-296. (Mit zwei Lichtbruck: tafeln.) S. oben 651. - Schrader, jur Geographie des affprifchen Reiches. \$.321-352.

23] Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. Philosfophischsphilologische und historische Alasse.

(1889.) Bb. II. S. 2. v. Maurer, die norwegischen Söldar. S. 169 - 207. Bf. bringt zunächst die von verschiedenen Schriftstellern feit 1626 aufgeführten eth= mologischen Erklärungen des Wortes höldar. Grimm weicht in feiner Erklärung bon den früheren ab, er führt höldr oder höldar auf ein älteres hölndr zurud und betrachtet es als eine Fortbildung des einfachen halr. Das Wort würde danach ursprünglich miles, vir bedeuten und unserem "Beld" an die Seite zu stellen sein. Dieser Unficht schließt sich der Bf. an und kommt weiterhin zu dem Ergebnis, daß ein allmählicher Bechsel in der Bedeutung des Wortes hölde zu bemerken ift, indem dieses ursprünglich den Mann im allgemeinen, dann insbesondere den gemeinfreien Mann im Gegensate zum unfreien sowohl als zum hochfreien, endlich aber einen innerhalb des gemeinfreien Standes durch befondere Vorzüge begünstigten Mann bezeichnete, wobei jedoch die älteren Bedeutungen des Wortes neben den späteren im gewissen Umfange noch fortlebten. Bf. versucht sodann über die Geschichte des Standes der höldar und seine rechtliche Stellung Auftlärung zu geben und zwar auf grund der Rechtsbücher, der Borgarbingslög, der Eictsifsabingslög, der Gulabingslög, ber Frostabingslög, ber alteren Stadtrechte, des islandischen Rechts, ber englischen Quellen, der Gesetzgebung des R. Magnus lagaboetir und der norwegischen Gesetzbuder Chriftians IV. und Chriftians V. - v. Loher, gur Geschichte des Archiemesens im Mittelalter. S. 278 - 313. Bf. erwähnt einiges über bas Urkundenwesen ber Germanen (Runen), stiggiert die Anfänge der Archive zu Merovinger= und Karolinger= zeit, ichildert in großen Bugen ihre weitere Entwickelung, sowie die Benützung ber Archive unter den Saliern und Staufern und endlich die mit der Glanzzeit ber Städte zusammenfallende Blüte des mittelalterlichen Archibwesens.

(1890.) Bb. I. S. 1. I. Friedrich, jur Entstehung des Liber diurnus. S. 58-141. Die Untersuchung Friedrichs ift veranlagt von dem Herausgeber des Liber diurnus, v. Sidel, und foll vom firchengeschichtlichen und theologischen Standpunkt aus eine Ergänzung zu des Herausgebers paläographischen und diplomatischen Erörterungen über das alte Formelbuch der römischen Kirche bieten. Bf. beschäftigt sich in erster Linie mit form. 73. Dieselbe ist nach seiner Ansicht in ihrem ursprünglichen I. Teil unter Belagius II. oder Gregor d. Großen im Dreikapitelstreite entstanden und gehört in den älteren Teil der ganzen Sammlung (Collect. I). Gin erster Zusatz wurde unter Papst Martin I. (649-54) gemacht und bezieht sich auf die monotheletischen Streitigkeiten, der III. Teil entstand unmittelbar nach dem sechsten allgem, Konzil. Die form. 73, 75 und 76 ftimmen sachlich und zeitlich zusammen und entstanden spätestens unter Gregor d. Großen; ebenso die Cautio episcopi form. 74. Die sehr wichtigen form. 58-63 auf die Papstwahl und Papstkonsekration bezüglich werden eingehend erörtert; sie bilden ebenfalls eine Gruppe, die in die Zeit von 604-619 fällt. Bei der Untersuchung wird S. 83 ff. eingehend über die Bedeutung des ordinare bei der Papstwahl = wählen, gehandelt. Die form. 82 (Papstwahlprotokoll) schließt sich an ein Protokoll von der Wahl Conons (687) an, das aber unter Paul I. umgearbeitet wurde; form. 82, wie fie jest erhalten, stammt von der Bahl Hadrians I. (S. 101 ff.). Die form. 84, eine bon dem neuen Papfte zu erlaffende Synodica gehört Paul I. an, während form. 83 (Glaubensbekenntnis) nach ihr unter Hadrian I. redigiert wurde. Die form. 85 (Homilie eines neuen Papftes) ift bermandt mit dem Glaubensbekenntnis von 73, 84 mit dem allgemeinen Schema von 73; die form. 85 gehört nach Friedrichs Meinung dem Papste Conon an. Die form. 84 zeigt nach Fr. Benutzung bes Constitut. Constant., welches, da die form. 84 nach Fr.s Ausführungen dem Papste Paul I. zufällt, nach des Bf.3 Unficht ichon unter Stephan II. verfaßt oder über= arbeitet sein mußte. (Die Beweisführung ist nicht überzeugend. D. R.)

\* \*

Außerdem verzeichnen wir aus andern Zeitschriften, über die nicht regelmäßig berichtet wird, folgende Artifel:

Hausische Geschichtsblätter. 1887. Koppmann, der 1. Hamburgische Rezel, vereinbart i. J. 1410, wieder aufgehoben i. J. 1417. — G. v. der Ropp, Unkossen einer Lüneburger Romfahrt i. J. 1454. — Stieda, ein Geldgeschäft Kaiser Sigissmunds mit hansischen Kausseuten. — Focke, zwei hansische Silbergeräte. — Kleinere Mitteilungen und Rezensionen.

Literarischer Handweiser. Hrsg. und redig. von F. Hilffamp. Nr. 504 (1890) [29. Jahrg. Nr. 10]. P. D. Mannl, ord. Praem., zur Literatur über den Heiligen Norbert. Sp. 297—304. Ein eingehender Bericht über Beginn und Berlauf der historischen Forschung über das Leben des Prämonstratenserordensstifters. Er schließt mit dem Bunsche nach Separatausgaben der beiden alten Biographien des hl. Norbert, deren eine im 14. Band der Mon. Germ. und deren andere in den Acta Sanct. abgedruckt ist, und nach einem literarischen Zentralorgan für die dem Orden gewidmeten Studien. Der Bericht läßt ein reges literarisches Leben des Ordens erkennen, zumal seit der Zeit der Einigung durch die Wahl (1883) des gegenwärtigen Generalabtes, des Abtes von Strahov in Böhmen.

Diözesan-Archiv von Schwaben — zugleich Organ f. beutsche Kirchengesch. — 2c. frsg. v. E. Hofele. VII. Jahrg. 1890. Nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beck, zum Ulmer Münsterzubiläum 1890. Die Altäre und Pfründen im Ulmer Münster, ein Beitrag zur vorresormatorischen Geschichte desselben. — Als Gabe zum Münsterzubiläum bringt Pf. eine kritische, sowohl das Interesse der Münsterzeunde als besonders das der Katholisen beanspruchende Zusammenstellung der zahlreichen Altäre mit begleitenden Bemerkungen über die Hertunft der Stifter. Die Unterzuchung bildet einen Beitrag zur wenig bekannten Geschichte des Ulmer Domes in seiner katholischen Periode von 1377—1531. Die Altäre befanden sich zumeist in den Schissen an den Seitenwänden, waren sesstende und vielsach privilegierte. Sie waren nach den Familien der Stifter genannt, von denen der weitaus größte Teil ausgestorben ist; es begegnen uns u. a. die Geschlechter der Strölin, Besserer, Krafft, Neidhardt, Geßler. Da die Entstehungszeit der 60—70 Altäre gerade in die Bsütejahre der Ulmer Kunst fällt, läßt sich seicht die Fülle von Erzeugnissen ber firchlichen Kunst denken, welche das Ulmer Münster dis zur Resormationszeit verwahrte.

Theologische Studien aus Württemberg. 1889, IV. E. Lempp, die Anbahnung der zweiten großen Resormbewegung in der Kirche des Mittelalters. — E. Nestle, ein verschollener Lutherbrief (an Herrn Hans Honold zu Augsburg i. J. 1530).

tiene kircht. Beitschrift. I, 6. B. Balther, die Unabhängigkeit ber Bibel= übersetzung Luthers von den im Mittelalter gedruckten deutschen Bibeln.

Beitschrift f. wissenschaftt. Theologie. XXXIII, 3. A. Hilgenfeld, die christliche Gemeindeverfassung in der Bildungszeit der kathol. Kirche.

Beitschrift für driftl. Kunst. Hrsg. von A. Schnütgen. 3. Jahrg., H. Iv. Inh.: Schnütgen, die Grabdenkmäler der Erzbischöfe Abolf und Anton von Schaumburg im Dome zu Köln. — Dittrich, inneres Aussehen und innere Ausstattung der Kirchen des ausgehenden Mittelalters im deutschen Nordosten. 1.

Repertorium für Kunstwissenschaft. Redig. von H. Janitichet. Bb. XIII, D. 4. J. Strangowsti, eine trapezuntische Bilberhandschrift vom Jahre 1346.

vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte. Hrsg. von B. Seuffert. Bb. III, S. 3. Ab. Hauffen, Fischarts "Eulenspiegel Reimensweiß".

Archiv f. das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. (1890), H. IV. Köppel, Chaucer u. Junocenz III. Traktat De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae.

Rheinisches Museum für Philologie. III. Gundermann, das Kölner Fragment des cod. Justinianeus.

vierteljahrsschrift f. Volkswirtschaft, Politik u. Kulturgesch. Grag. bon R. Braun. 27. Jahrg., Bd. II, 2. Gälfte. K. Braun, Panamerika und Paneuropa.

Finangarchiv. Hrag. von G. Schang. VII, 1. B. Bode, die Idee ber

Steuer in der Geschichte.

Bentralblatt für Bibliothekwesen. Juni. Falk, verschollene Inkunabeln. Der Magdeburger Drucker Johann Graschoff. — Juli—August. Falk, die älteste Ars moriendi und ihr Verhältnis zur Ars moriendi ex variis scripturarum sententiis, zu: das löbliche und nupbarliche Büchlein von dem Sterben, und zu dem Speculum artis bene moriendi (j. unten 810).

Alemannia. Hrsg. von Ant. Birlinger. XVIII. Jahrg., H. 2. J. Bolte, ein Augsburger Liederbuch vom Jahre 1454. — Der s., vom heiligen Riemand.

Unsere Beit, Hrag, bon F. Bienemann, H. VIII. F. Gregorobius, bas römische Kassionsspiel im Mittelalter und in ber Renaissance.

Beilage zur Allg. Leitung. 1890, Juli 24 f. Die Julirevolution. Zur Ersinnerung an die Julitage des Jahres 1830. — Juli 2—Sept. 23. J. Prölß, die Cottasche Buchhandlung und das Junge Deutschland. Nach Briefen von Börne, Heine, Gupkow, Kolb, Laube, Menzel, Joh. Friedrich und Georg Cotta. (Aus dem Cottassichen Archiv stammend.)

Rene Carinthia (f. oben 605). H. U. v. Jadich, die Stadtrichter und Bürgermeister von Villach bis zum Schlusse des 18. Jahrhs. — F. G. Hamm, die Glasmalereien im Chore der Kirche zu Victring.

Ungarische Revue. Hrsg. von P. Hunfalvy und Gust. Heinrich. Jahrg. X, H. 5 u. 6. B. Fraknot, Kardinal Joannes Carvajals Legationen in Ungarn. 7—9. (Schluß.) — H. 7. A. Ginbely, Zur Geschichte Gabriel Bethlens. 1. Bethelens Heins Heins Heins Heins Heins Heins Keitharina von Brandenburg. 2. Die Erhebung Ferdinands III. auf den ungarischen Thron. — Csontosi, Bildnisse des Königs Mathias Corvinus und der Königin Beatrig in den Corvinkodezen. (Schluß.)

L'université catholique. IV, 5 mai. T. Desloge, le colloque de Lyon, histoire fabriquée d'une conférence théologique, tenue à Lyon l'an 499.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieux des diocèses de Valence, Gap, Grenoble & Viviers. 1890, 4-5 livr. U. Chevalier, le comité de surveillance révolutionnaire et la société republicopopulaire de Romans en 1793 et 1794.

Bulletin de la commission de l'hist. des églises wallonnes. IV, 3. P. J. J. Monnier, aperçu général des destinés des églises wallonnes des Pays-Bas.

Publications de la section historique de l'institut grand-ducal de Luxembourg. 1889. t. XL, no. 2. — A. de Circourt, documents luxembourgeois à Paris concernant le gouvernement du duc Louis d'Orléans (295 Dolumente betr. d. J. 1396—1413, die Beziehungen des Herzogs zum Kaiser Wenzel, die Zusammentunst 1398 zwischen Wenzel und dem französischen Könige).

Bulletin de la société d'histoire et de géographie de l'université de Liège. P. Frédéricq, l'emploi des langues dans la Belgique du passé. -- R. Lefranc, notes sur la nation d'Allemagne à l'Université de Paris au XV. siècle. -- H. Bodelaert, contribution à l'étude de l'oeuvre politique des ducs de Bourgogne.

Bulletin de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. No. 5. Stecher, la légende de Virgile en Belgique.

Séances et travaux de l'acad. des sciences morales et polit. Compte rendu, avril, mai, juin. Glasson, les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel au moyen-âge.

Société de l'hist, du protest franç. — Bulletin hist et litt. V. N. Weiss, le réformateur Aimé Meigret, le martyr Étienne de la Forge et Jean Kléberg dit le bon Allemand. Notes sur les premiers temps de la Réforme á Lyon et á Paris 1524—1546.

La nouvelle revue. LXV. I. juill.: S., dans quel pays la réforme a-t-elle naissance? (C'est en France dès le XII. siècle.)

Revue de théol. et de philos. III. L. Thomas, le jour du seigneur, étude de dogmatique chrétienne et d'histoire. VII. Les Chinois.

Revue internationale de l'enseignement. Réd. Edmond Dreyfus-Brisac. 10° année. Nro. 5. Abel Lefranc, les origines du collège de France. — Raymond Saleilles, quelques mots sur le rôle de la méthode historique dans l'enseignement du droit. — Marcel Fournier, une règle du trayail et de conduite pour les ètudiants en droit au XIV. siècle.

Nouvelle revue historique de droit 1890, mars—avril: Esmein, la juridiction de l'église sur le mariage en Occident; étude en historique. — Périès, le style de chancellerie de l'ancienne faculté de droit de Paris.

Revue de géographie, juillet: Vignols, un projet français, formé en 1716 pour enlever aux Hollandais leur colonie du Cap et leur flotte des Indes.

Revue des deux mondes 1890, 1. mars: G. Boissier, le christianisme est-il responsable de la ruine de l'Empire? — 1. mai: G. Boissier études d'histoire religieuse. — Le christianisme et l'invasion des barbares. — III. — Le lendemain de l'invasion.

Bulletino dell'istituto storico italiano. Rr. 9. Rom, Infitut. imp. 8°. 328 S. In h.: Preparatione del "Codex diplomaticus urbis Romae". Relazione della r. Società romana di storia patria. — Bentii Alexandrini de Mediolano civitate opusculum ex chronico eiusdem excertum, per L. A. Ferrai. — G. Monticolo, i manoscriti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni.

Archivio storico Lombardo. XVII, 2. Ferrai, gli, Annales Mediolanenses" ei cronisti lombardi del sec. XIV. — Ghinzoni, spedizione sforcesca in Francia (1465—1466). — Luizio et Renier, delle relazioni di Isabella d'Este Gonzaga con Ludovico et Beatrice Sforza.

Giornale storico della letteratura italiana. XV. Torino 1890. fasc. 1-2, 43-44. — Macrì-Leone (F.), la politica di Giovanni Boccaccio.

Archivio giuridico. Diretto da Fil. Serafini. Vol. XLIV, fasc. 6. Terri, da Cesare Beccaria a Francesco Carrara. — Chiapelli, nuovi studi sopra la storia delle pandette nel medioevo.

Romania. Avril. Novati, i codici francesi dei Gonzaga secondo nuovi documenti. — P. Meyer, fragment d'Aspremont conservé aux archives su Puy-de-Dôme, suivi d'observations sur quelques manuscrits du même poème.

Nuova Antologia. XXV, fasc. X, 16. maggio. R. Mariano, Costantino Magno e la chiesa cristiana. — Fasc. XI. Del Lungo, Beatrice nella poesia e nella storia del secolo XIII. — P. Villari, le origini del commune di Firenze. — Fasc. XIII. P. Villari, prime guerre e prime riforme del commune fiorentino. — Fasc. XIV. Graf, la fatalità nella credenza del medioevo. — Fasc. XV. F. Nitti, Leone X. e la sua politica rispetto ai parenti.

The American catholic quarterly review. 1890. Juli: Ad. F. Bandelier, Fray Juan de Padilla, the first catholic missionary and martyr in Eastern Kansas 1542.

The American journal of philology. XI., 1. Franke, a description of student life at Paris in the XII. century.

Dietsche warande. N. R. 1890. III, IV: Dom Willibrord van Heteren O. S. B., kunstenars en kunstwerken in de Belgische Benidictiner-kloosters van de 10. tot het midden der 13. eeuw — W. Baeumker, Maria-Liederen, medgedeelt door. — J. L. de Gasembroot, François Auguste Gevaert. — Reyners, hymnus de S. Willibrordo, medgedeeld door. — G. Gietmann, onderzoek over Faust, door. — P. A. Thijm, de Renaissance-tijd in Italië.

Theol. Tidsskr. f. d. evang. luth. Kirke i Norge. III R., 3, 2 og 3: O. Moe, Katechismus og Katechismus undervisningen fra Reformationen isaer i Danmark og Norge.

Protestans Szemle I: T. Vécsey, die ersten Beziehungen des Christen tums zum römischen Recht.

## Movitätenschau.\*)

- 1. Philosophie der Geschichte; Methodik; Weltgeschichte; Sammelwerke verschiedenen Inhalts.
- Weisengrün (P.), verschiedene Geschichtsauffaffungen. Vortrag. Leipzig, Wigand. 8°. M. 0,80.
- Pipitone-Federico (G.), il concetto storico-politico di Nicolò Machiavelli. Palermo, Clausen. 8º. l. 1,50.
- Volh (H.), über die historische Skepsis des 17. u. 18. Jahrhs. in Frankreich und über ihre Bedeutung für die fortschreitende Entwickelung der historischen Kritik. Köln, Progr. der Oberrealschule. 4°. 10 S.
- Murdock (H.), the reconstruction of Europe: a sketch of the diplomatic and military history of continental Europe from the rise to the fall of the second French empire. London, Longmans Crown. 8 vo.
- Walcker (K.), Politik der konstitutionellen Staaten. Karlsruhe, Macklot. 8°. M. 8.
- Pierini (P.), la genesi del liberalismo: testimonianze storiche. Prato, tip. Giachetti. 16°. l. 2.
  - L'Autore ricerca presso tutti i popoli le manifestazioni contrarie ai dogmi esistenti, le quali costituiscono per lui la genesi del liberalismo. Quindi studia i misteri dell'antica Grecia, le eresie della chiesa primitiva, le opinioni dei massoni, dei giacobini e dei liberali del nostro secolo per dimostrare che liberale equivale ad eretico, essendo i liberali successori degli gnostici, dei manichei, degli albigesi.
- Innes (A. T.), church and state: an historical handbook. London, Hamilton. 80. sh. 3.

<sup>\*)</sup> Bon den mit einem Sternchen bezeichneten Schriften sind der Redaktion Rezensionsexemplare zugegangen.

- Zumbini (B.), sopra alcuni principii di critica letteraria di G. B. Vico. Napoli, tip. della r. università. 1889. (Estr. dagli "Atti della r. accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli".)
- Schilling (M.), Duellenlektüre und Geschichtsunterricht. Eine pädagogische Zeit= und Streitfrage. Berlin, Gärtner. 8°. M. 1.
- Manfrin, gli Ebrei sotto la dominazione romana. Vol. II. Roma, Bocca. 8º. l. 5.
- Schrader (K.), Miszellen zur Varusschlacht. Düren, Progr. des Gym=nafiums. 4°. 40 S.
- Braun (F.), die letzten Schicksale der Krimgoten. St. Petersburg, Golicke. 80. 88 S.
- Bulle (C.), Gesch. des zweiten Kaiserreichs u. des Königreiches Italien. (Fortsetzung.) In: Oncken, allgemeine Gesch. in Einzeldarstellungen. 176. Abt. Berlin, Grote. 8°. M. 3.
- \*Beiß (J. B. v.), Weltgeschichte. III. Aufl. In Lfgn. à M. 0,85. Graz, Sthria. Bgl. oben 608.

Erschienen sind seit der letten Anzeige 7 weitere Lieferungen (25 eingeschl.). In den abgeschlossenen Bänden ist behandelt in I.: Geschichte des Drients (Sinesen, Egypter, Babel und Assur, Phöniker, Nordarier), in II.: Hellas und Rom; der begonnene III. Bd. beschäftigt sich mit dem Mittelalter (Juden, Stiftung der drisst. Kirche, Kaiserzeit, Bölkerwanderung, Byzantiner [Lig. 25]1. Jeder Bd. enthält ein Register und Bd. I eine Einleitung (S. IX—LXXXVIII), welche sich über Begriff, Inhalt und Form der Weltgeschichte. Hisswissenschaften, Entwicklung der Geschichtschung, Philosophie der Geschichte und der Urzgeschichte verbreitet. Dem Bf. ist die "Universal - distorie das Bild der Entwicklung der Menschheit, der Berwirklichung ihrer Anlagen, der Außlegung des Geistes in der Zeit. Bas Gott in den Menschengest gelegt hat, das soll im Lause der Jahrtausende aus ihm herauskreten". Keden dieser Tiefe christlicher Weltbetrachtung offenbart der Bf. einen heiteren Sinn sür das Kunstzichen der Antike. Feine Formengebung und strenge Ergründung des Schsses bekunden sich im ganzen Werke. Man mag darüber rechten, ob für die Gliederung das ethnographische der slatz an der Spize der Weltgeschichte gebührer der ausgedehnten Belesenheit des Ks. und seiner gewandten Darstellung wird man die Anerkennung nicht versagen können. Speziell in katholischen Kreisen das Unternehmen auf ein reges Interesse Jählen!

- Cantù (C.), storia universale. Disp. 169—172. Torino, Unione. 8°. Reue Lieferungsausgabe.
- Weber (G.), allgemeine Weltgeschichte. Bb. XIII—XV. Register. 2. Aufl. IV. Geschichte der neuesten Zeit. Leipzig, Engelmann. gr. 8°. 147 S.
- \*Spicilegio Vaticano di documenti inediti e rari estratti dagli archivi e dalla biblioteca della sede apostolica per cura di alcuni degli addetti ai medesimi. Vol. I. Fasc. I. Rom, Löscher. 8°, 168 ©.

Unter Berusung auf das Wort des Grasen Jos. de Maistre: On ne doit aux papes que la vérité et ils n'ont desoin que de la vérité, unter dem Banner l'amore del vero, della chiesa e della patria und der Devise le fonti, sempre le fonti verkündigen die päpstlichen Archivbeamten ihren Ent-

schluß, in dem von ihnen neu begründeten Spicilegio Vaticano in zwanglos achtlez, in dem don ihnen nen begründeren Spienegio Vaticalo in zidingios ericheinenden Heften aus den ihnen anvertrauten Archivbeständen wertvolle Aktenstücke zur Geschichte Italiens und der übrigen Nationen aus allen Zeiten bis in den Ansang unseres Jahrhs. zu publizieren. Männer wie G. B. de Rossi, P. Don Luigi Tosti, Abt Cozza-Luzzi und nicht zuletzt der jett verstorbene Kardinal Hergenröther haben das Unternehmen gebilligt. Vier Faszikel werden einen Vand bilden und in Italien 18, im Auskand 20 Lire toften. Un dem erften Sefte haben namentlich Ifiboro Carini 20 Erre topien. An dem ersten geste gaven kantentita, Firotro Eatrint und Gregorio Palmieri, die verdienten Beamten des vatikanischen Archivs, jener auch Leiter der Scuola paleografica und jest Präsekt der vatikanischen Bibliothek, sich beteiligt. Carini publiziert eine Schenkungsurkunde des Bischofs Katherius v. Verrona aus d. J. 964 (sic für 968?) sür die Kleriker der Kirche St. Beter zu Berona, eine Befreiungs= und Schenkungsurkunde für die Kirche S. Giorgio di Braida von Bischof Bernhard v. Berona v. 1123, ein Schreiben Papst Alezanders IV. an Kg. Ludwig IX., den Heiligen, v. Frankreich, betr. die Ausweisung des Wilselm v. St. Amour aus Frankreich und den Schutz der Dominitaner und Frangistaner, ein Stud vom 23. Deg. 1587, Nadrichten aus Rom enthaltend, darunter die intereffante Notig, daß aus bem Hause des verstorb. Kardinals Savello handichr. Werkedes Fra Onuphrius Banvinius und zwar 6 Bande Vitae pontificum, vom hl. Petrus angefangen, auf Befehl des Bapftes Sirtus V. in den Batikan verbracht wurden, Rotizen über Innoceng X., Briefe Emanuel Schelftrates aus d. 3. 1683, Die für die Gelehrtengeschichte, Bublikation der Alten der Synoden v. Konftantinopel und von Konstanz und für die Gesch. des Gallikanismus besonderes Interesse haben, eine an Bapst Innocenz XII. gerichtete Unterwerfungserklärung bes Abbe Fleury, spätern Kardinals und Ministers aus d. J. 1693, einen von kindlicher Ergebenheit gegen die Kirche zeugenden Brief König Lud= wigs XVI. v. Frankreich an Bapft Bius VI. aus dem Oktober 1789, einen leider verstummelten Bericht über die am 13. Januar 1793 in Rom stattgehabten Unruhen, denen der französische Bürger Sugo Basse-ville zum Opser siel, einen höchst interessanten Brief des Kardinals Albani an Pius VI. v. 5. Febr. 1797 über eine event. Intervention des Kapstes bei den Friedensverhandlungen, namentlich Bonaparte gegen= über. — Gregorio Palmieri, der auch den deutschen Archivbenüßern aus dem Jahre 1882 und 1883 noch in angenehmer Erinnerung ist, bietet Briefe, die in dem Jahre 1515 aus Rom an die Herzogin von Bari gerichtet wurden und für die Zeitgeschichte von nicht geringer Wichtigsteit sind, Prozesse aus den Jahren 1377/78, den Konstitt Gregors XI. mit den Florentinern und die Rückfehr des Papstes nach Rom betr., Aktenstücke betr. den Nachlaß des i. J. 1368 verstorbenen Abtes von S. Paolo fuori le mura in Rom, einen Bericht eines nicht genanns S. Paolo fuori le mura in Rom, einen Bericht eines nicht genannsten ehemaligen Reftors der Romagna, der gegenwärtig an der Kurie weilt, über die Zustände in der Komagna saec. XIV., vier Briefe aus dem September 1547, betr. die Ermordung des Pier Luigi Farnese, darunter ein höchst interessantes Schreiben des Papstes Paul III. an den Kaiser Karl V. und des letzteren Untwort, vier Motuproprios bezw. Suppliken aus der Zeit Pius IV. und Pius V., Nachgrabungen in Kom und Ostia und Katenterteilung und Kustodie an der Trajanssäule betr., gaelische Berse nebst lateinischer Uebersetzung, ein fehr wichtiges Schreiben des heil. Frang von Sales an den Kardinal Scipio Borgheje aus dem J. 1612, den, wie er sich ausdrückte, unnügen, unzeitgemäßen und unfruchtbaren Streit über die Autorität des Papstes gegenüber den Königen und den Konzilien betr., der in Frankreich bei schwachen Seelen nur Migtrauen in die edle Zuneigung des Papstes gegenüber dem jungen Könige von Frankreich (Ludwig XIII.) und seinem Lande erregen könne: in questa guerra, sagt der Heilige, è certo che la pia destrezza, prudenza e dolcezza è molto più utile che l'infocata dottrina et ardore di spirito .... e così sarebbe bisogno che adesso in Francia tutti li predicatori soavemente e non turbolentemente inculcassero l'unità eccle-

siastica e la devotione de cattolici verso il supremo pastore, senza venir a disputar di quell'autorità in particolare che senza venir a disputar di quell'autorita in particolare che ha sopra i principi (S. 93). Es wäre gut, zwijchen der Sotdonne und den Zeluiten ein gutes Einverständnis herzustellen accid che congiungendosi questi due dovi in un sol giogo si lavorasse nel sacro campo più efficacemente. Weiterhin verdanken wir Palmieri ein Schreiben Pauls V. an Kl. Bobbio aus dem J. 1618, die lleberjendung von Handlichten an die Batikana betr. und S. 97—111 den sehr merkswürdigen Bericht des Generalvististators der katholischen Missellen und Englischen Pauls V. an Kl. Bobbio aus dem J. 1618, die lleberjendung von Handlichten der Katholischen Missellen Rericht des Generalvististators der katholischen Missellen und Englischen Residen und Englischen Pauls von Bericht des Generalvististators der Katholischen Reinersteinen und Englischen Reinersteinen der Reinersteinen der Reinersteinen der Reinersteine der Reinersteine der Reinersteine Reinersteine Reinersteine Reinersteine Reinersteine Reinersteil der Reinersteilung der Reinerst schaf von Persien und Indien über eine Audienz der Missionare beim Schaf von Persien und Indien über eine Audienz der Missionare beim Schaf von Persien am 5. Juni 1621, der als Gegner der Türkei sehhaften Anteil an den großen europäischen Kriegsereignissen nahm (der Gegensatz der Engländer gegen die katholischen Missionen und das Interesse Schaf an den konfessionellen Gegensätzen unter den Christen treten in höchst interessanter Weise zu Tage), S. 111 einen Bericht über das Königreich Porca in Ostindien aus dem Januar 1627, S. 113 ff. ein Schreiben des Hamburgers Joh. Friedr. Gronau an Leo Allatius vom Juni 1644, u. a. seine Livius = Musgabe betr., S. 121-132 Aftenftude aus bem 3. 1680, betr. die Ueberweisung umfangreicher historischer Kollektaneen des Abtes Cornelius Margarini zur Geschichte des Benediktinerordens und nament-lich des Klosters S. Paolo kuori le mura und anderer, zusammen 12 Bände an das Archiv der Engelsburg, wo fie leider feit vorigem Jahrhundert nicht mehr vorhanden find, S. 134 einen Brief Leibnizens, enthaltend die Bitte, die Margarinischen Sandschriftenbande benuten zu durfen. Den Schluß dieses heftes bildet ein von Palmieri S. 168 publiziertes Schreiben Raifer Bauls I. von Rugland vom 15. Dez. 1800 an Bapft Bius VII., worin er letterem hochherzig ein Usul in seinen katholischen Staaten anbietet. S. 143—159 veröffentlicht Salvo Co330 13 ungedruckte Briefe Muratoris an Mazzuchelli aus den J. 1738—1748. Die Regesten an der Spige der Akkenstücke dürsten etwas ausgiebiger und dabei doch präzis sein, auch das aufgelöste genaue Datum enthalten. Carini hatte die archivalischen Lagerorte und Signaturen genau angeben follen. Die ganze Bublikation darf aber freudig begrüßt werden. \$. B.

Herbst (W.), Enzyklopädie der neueren Geschichte. 9. Halbbb. Gotha Perthes. 8°. M. 6.
Straßburg—Zwingli.

Wippermann (K.), deutscher Geschichtskalender f. 1889. Bb. II. Leipzig, Grunow. 80. M. 6.

Allgemeine deutsche Biographie. Lfg. 151. (Bb. XXXI, Lfg. 1., Scheller — Schicht. Leipzig, Dunder & Humblot. 8°. M. 2,40.

Hervorzuheben: F. B. J. Schefling (Jodl), S. Schelwig (Erdmann), G. F. M. G. v. Schenkenborf (Jonas), D. Schenkel (Holymann), B. Scherer (Schröber), Erzbischof G. v. Scherr (Anöpster), J. Scherr (Mähly), S. Schert lin v. Burtenbach (Stern), G. Schent (Mummenhoss).

Wurzbach (E. v.), biographisches Lexifon des Kaisertums Desterreich. (Angez.: Beil. z. allg. Ztg. 1890, Oktober 4.)

Der erschienen 59. (vorlette) Band des Werkes, bessen Vollendung 45 Jahre brauchte, enthält etwa 600 Biographien und 12 genealogische Taseln und zwar 33 Biographien von in Oesterreich berühmt gewordenen Ausländern und 38 von im Ausland berühmt gewordenen Oesterreichern. Zu Bahern stehen u. a. in Beziehung: E. v. Wurzbach, Joh. Math. Wurzer, Ostar Wholenbrugk, Gregor Zallwein, Somund und Janaz Zauner, F. Xav. Zech, Frz. Ser. und Jak. Ant. Zollinger zum Thurn, Friedrich Young und Eduard Young.

- Amato (D.), cenni biografici d'illustri uomini politici e dei più chiari scienziati, letterati ed artisti contemporanei italiani. Disp. 13. Napoli, tip. di Salvatore Marchese. 8°. 1. 3 la dispensa.
- Catanzaro (C.), la donna italiana nelle scienze, nelle lettere, nelle arti: dizionario biografico delle scrittrici e delle artiste viventi con prefazione di G. Manzi. Fasc. I. (A—Deg.) Firenze, biblioteca edit. della "Rivista italiana". Rocca San Casciano, stab. tip. Cappelli. 8°. 1. 3,50 il fascicolo.

## 2. Kirchengeschichte.

- \*Beger und Welte, Kirchenlezikon. 2. Aufl. Bb. VII., H. 68, 69, 70, 71. Freiburg, Herder. gr. 8°. Sp. 193—960.
  - (Karolingische Bücher Konrad von Seldenbüren). Der lette Artikel ist noch nicht abgeschlossen. Wir heben hervor die Artikel: Katakomben von de Waal, Kepler von Schanz, Ketteler von Raich, Kirch e von Schanz, Kirch engeschichte von Knöpster, Kirch enrecht von Beving, Kirch enstaat von Weber, Köln von verschiedenen, Konrad von Marburg von Pfülf, Konrad von Megenberg von Braunmüller.
- Hofmann (F. Ch. K.), Paulus, eine Döllingerische Stizze. Erwiderung auf Döllingers Lutherstizze. In 2. Aust. hrsg. v. Th. Kolde. Leipzig, Deichert. gr. 8°. M. 0,60.
- Solger (E.), das Urevangelium. Studien zur Entwicklungsgeschichte der chriftlichen Lehre und Kirche. Jena, Mauke. gr. 8°. M. 3,60.
- Fessler (J.), institutiones patrologiae quas denuo recensuit, auxit, edidit Bernardus Jungmann. I. Oeniponte, Fel. Rauch. 8°. XXIV, 718 ⊚.
  - Der vierten Auflage der Alzogschen Patrologie, über welche wir Hift. Jahrb.
    1X, 357 ff. in Kürze berichtet haben, ist nach zwei Jahren eine Keubearbeitung des nicht nur von Atholischen, sondern auch von protestantischen Gelehrten (Harn ack, Dogmengesch. II, 44; Loofs, Texte und Unt. III, 1 S. 5) günstig beurteilten Fehlerschen Handbuches gesolgt. Wir freuen uns, das lange Zeit vergriffene Wert dem Studium der jungen Theologen wieder zugänglich gemacht zu sehn, ohne zu leugnen, daß unser Freude eine noch größere wäre, wenn der Herr Herneschen, noch etwas mehr darauf bedacht gewesen wäre, dasselbe dem gegenewärtigen Stande der patristischen Forschung anzupassen. So sind wir z. B. mit den Angaben über die philosogischen Historier keine Erwähnung (S. 85), über das Verhältnis des Minucius Felix zu Tertullians Apologeticum (S. 358, Unm. 2), über die pseudoklementinischen Schriften (S. 144) u. s. w., sowie mit der stiesmütterlichen Behandlung des Origines und Tertullian gegeneüber Athanasius und Ehprian nicht zusrieden, behalten aber die genauere Erörterung dieser und einiger anderer Punkte einer späteren Gelegenheit vor. Möge das bewährte Buch des verdienten Bischofs von St. Pölten auch in seiner neuen Gestalt zu eistiger Beschäftigung mit den echten, unerschöpsschieden Duellen der christlichen Lehre anregen.
- Kryštůfek (Fr.), všeobecný církevní dějepis. Allgemeine Kirchen= geschichte. II. Abt. II: Bon Gregor VII. bis zur Pseudo= resormation, 1073—1517. Prag, Verl. der St. Prokopi = Heredität. 1889. gr. 8°. st. 3.

Nippold (F.), Handbuch ber neuesten Kirchengeschichte. 3. Aufl. Bb. III, 6.Lfg. (Der ganzen Neihe 24. Lfg.) Berlin, Wiegandt. 8°. S. 401—80. Schluß der Betrachtung über: Biedermann u. Lipsius in Gegensap u. Ausgleich.

Hefele (C. J. v.), Konziliengeschichte. Nach den Duellen bearb. Fortsgesehrt von J. Kardinal Hergenröther. Bd. IX. Freiburg i. B., Herber. gr. 8°. M. 10. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Kr. 36.)

Thurnhuber (M.), die vorzüglichsten Glaubenslehren in den Schriften des hl. Bischofes und Marthrers Cyprianus von Carthago. Eine patristische Studie. 1. Hälfte. Augsburg. Programm des St. Stephanssymmasiums. 8°. 66 S.

Wir teilen die Begeisterung des Bfs. für die edle Erscheinung des heldenmütigen Bischofs, können aber seinen Jusammenstellungen, welche uns Sprians Lehre von den Glaubensquellen (S. 19–24), von Gott (S. 24–28), der Trinität (S. 28–31), den Engeln (S. 31–32), don Christus (S. 32–37), dem hl. Geiste (S. 37–38), der Kirche (S. 38–45) und dem Epistopate (S. 46–66) vergegenwärtigen sollen, nur den Bert eines Repertoriums sür homiletische Weede, nicht einer wissenschaftlichen Arbeit beimessen. Dazu besitzt der Bfzichon zu wenig hitorischen Sim! Wer den Cyprian die Frage der Kegertause "nicht als dogmatisch, sondern als disciplinär" behandeln säst (S. 11), überträgt Anschaungen der Gegenwart in das dritte Jahrhundert, und wer sich an das comma Johanneum schrecke Cyprian durchaus nicht als Zeuge angerusen werden kann: vgl. Blätter s. d. bair. Gymnafialschulm. XXV. 1889. S. 394. Anm. 2) als an einen "so weientlichen Tuntt" (S. 30) ängstlich anklammert, ohne die Resultate der wissenschaftlichen Exegese zu würdigen, muß bei Andersgläubigen die Meinung erwecken, es sei die Begründung einer unserer wichtigsten Glaubenslehren von der Echtheit einer derartigen Stelle abhängig! Zu S. 18 demerke ich, daß die vom Diakon Kontius herrührende Biograchsie Cyprians am besten im dritten Bande der Hande der Hande kerntlassignen sied veranlassiung, doch sollten nach meiner Ansich Sätze wie z. B. S. 14 "Wie trauert er nicht mit und über die Geste der Arbeit einzugehen, habe ich keine Veranlassung, doch sollten nach meiner Ansich Sätze wie z. B. S. 14 "Wie trauert er nicht mit und über die Gestellenen" in der Schrift eines Schulmannes nicht vorkommen.

Allard (P.), la persécution de Dioclétien et le triomphe de l'église. I. tom. de XVIII et 455 p.; II. tom. de 438 p. Paris, V. Lecoffre. (Lgl. oben 780.)

Mit dieser Publikation gelangt Allards Werk über die Christenversolgung zum Abschlusse. Es werden hier die Ereignisse von 285—323 in klarer Beise und edler Form besprochen. Statt der ost weitläusigen Gerichtsszenen und Interrogatorien, die sich bei Ruinart, acta martyrum sinden, wäre wohl vielen Lesern ein näheres kritisches Eingehen auf die Martyrakten selbst erwünscht gewesen. Die Forschungen De Rossis bätten bei diesen kritischen Untersuchungen noch ausgiedigere Verwertung sinden können, als es an sich schon geschehen ist. Das Ganze ist durchweht von einer warmen Liede zur Kirche. Bd. II S. 335—364 sindet sich über die thebäische Legion ein Exposé, das sich in seinem kritischen Teile hauptsächlich gegen die Hypothese des Archivars Ducis, der 6 thebäische Legionen statuierte, wendet. Ein gutes Register sür alse Bände bildet den Schluß des verdienstvollen Werkes.

Amélineau (E.), histoire du patriarche copte Isaac, étude critique (texte et traduction). Paris, Leroux. 8°. XXXVII, 84 p. (Publication de l'école des lettres d'Alger.)

Paulson (J.), notice sur un manuscrit de St. Jean Chrysostome utilisé par Erasme et conservé à la bibliothèque royale de Stockholm. Bund, Möller. 8°. kr. 1.

- Pauls on (J.), symbolae ad Chrysostomum patrem II. De libro Holmensi. (Ex actis universitatis Lundensis. T. XXVI.) Lund, Möller. 4°. kr. 3.
- Chevalier (U.), oeuvres complètes de Saint Avit, évêque de Vienne. Nouvelle édition publiée pour les facultés catholiques de Lyon en témoignage de leur piété filiale envers S.S. Léon XIII par —. Lyon, librairie générale catholique et classique. 8°. 2 Bl., LXXIX, 364 ©.

Diese schien ausgestattete Ausgabe der sprachlich und historisch interessanten Berte des Alcimus Avitus, an welcher der rühmlich bekannte Herausgeber mehr als zwanzig Jahre gearbeitet hat, würde gewiß allenthalben mit Dank und Freude ausgenommen werden, wenn sie nicht um einige Jahre zu spät käme. Seit 1883 sind wir bekanntlich im Besige der tresslichen Ausgade von Peiper (Mon. Germ. auct. ant. VI, 2), und der französische Gelehrte hat es leider versäumt, durch einen sachlichen Kommentar, zu dem er entschieden in hobenn Grade befähigt wäre, seinem Buche selbständige Bedeutung neben der Arbeit seines deutschen Borgängers zu sichen. Nichtsdestoweniger werden diesenigen, welche sich speziell mit dem Vischof von Vienne und der Geschichte seiner Zeit beschäftigen, auf die neue Textrezension und die sorgsättige Einleitung (vgl. besonders die Zusammenstellung der Testimonia p. XV—XXXVII und die Auszählung der Handlich seine seine auch in der Université catholique 1890 Mr. 1 erschienen ist, Kücksicht nehmen müssen.

Hafenstab (B.), Studien zu Ennodius. Ein Beitrag zur Geschichte der Bölkerwanderung. München, Programm des kgl. Luitpoldgymnasiums für 1889/90. 8°. 66 S. 1 Bl.

Der Bf. ist den Fachmännern schon durch seine Studien über Cassiodors Bariensammlung als gründlicher Kenner der ostgotischen Zeit bekannt. In der vorliegenden Schrift legt er die Ergebnisse sinre eingehenden Beschäftigung mit dem durch seine Schreibart nicht gerade zur Lektüre ermunternden Ennodius vor. Er weist mit Umsicht und Gelehrsamkeit nach, daß die Reihensolge seiner Schriften, wie sie in den Manuskripten der Editio princeps und der neuesten kriischen Ausgabe von Vogel erscheint, im ganzen die chronologische ist und widerlegt eine Reihe der hiegegen vorgebrachten Einwände. Als Widassungszeit des an abgesetze afrikanische Pischeint zurchen Briefes Ar. 51 ergibt sich ihm das Jahr 503, während die Kischer Forscher, welche ihn auf die vom Bausdaltsburg Thrasamund nach Sardinien verbannten Bischöse bezogen, in seiner Datierung schwankten. Thrasamunds Katholikenversammlung wird in die Ichtorgius, welche Einvoluss Katholikenversammlung wird in die Ichtorgius, welche Einvoluss in Erigrammen gefeiert, zur Ermittelung der Beranlassung, welche Einnodius in Erigrammen gefeiert, zur Ermittelung der Beranlassung ("Triumphseier bei Gelegenheit der Erweiterung des Reiches durch die Aufnahme eines Alamannenstammes in den ostgotischen Staatsverband") und Abfassungszeit zusigen der Von Tours und Kapst Unastasius, und zur Beredorich, des historisch bedeutendsten Werkes des Ennodius, und zur Vereidigung der von Erger von Tours und Kapst Anastassus, und zur Vereidigung der von Erger von Tours und Kapst Anastassus, und zur Vereidigung der von Erger von Tours und Kapst Anastassus, und zur Erreidigung der von Erger von Tours und Kapst Anastasse, und zurchen vertretenen, neuerdings von Vogel beschriftenen Datierung von Chlodwigs großem Alamannenssiege am Oberrhein auf das J. 496.

Bender (J.), de iure et ratione dominationis pontificum Romanorum in terram gentemque veterum Prutenorum. Braunsberg. Index lectionum.  $4^{\circ}$ .  $\mathcal{M}$  0.60.

- Groot (F. J. V. de), summa apologetica de ecclesia catholica ad mentem s. Thomae Aquinatus. 2 partes. Regensburg, Mans. M 10.
- Wolfsgruber (C.), Gregor der Große. Saulgau, Kit. 8°. M. 6. (Angez.: Lit. Rundsch. 1890, Nr. 9 u. Hist. polit. Bl. CVI, 4.)
- Gevaert (Fr. A.), les origines du chant liturgique de l'église latine. Étude d'histoire musicale. Gand, Hoste. 4°. 92 ©. 1 Bl.

Am 27. Oftober 1889 hielt der durch seine Histoire et théorie de la musique de l'antiquité rühmlich bekannte Bf. in der öffentlichen Sigung der Classe des beaux arts der belgischen Atademie einen Bortrag über die Entstehung des lateinischen Kirchengesanges, welcher in den Atademieschriften zur Beröffent= lichung gelangte und sofort von verschiedenen Seiten angegriffen wurde. Gevaert hatte nämlich einen gewichtigen Stoß gegen die Tradition geführt, welche Papst Gregor I. als den Reformator des Kirchengesangs zu feiern gewohnt ist, und einen späteren Träger dieses Namens als Berfasser bes jenem zugeschriebenen Antiphonars bezeichnet, wobei er besonders auf das Fehlen jeder einschlägigen Notiz in Gregors umfangreicher Korrejpondenz und die geringe Glaubwürdigteit seines Biographen Johannes Diakonus Gewicht legte. Seinen Ausführ= ungen traten alsbald die Benediktiner von Maredjous (Revue Benedictine 1890, fevrier) und Solesmes (in einer anonymen Brochite, Un mot sur l'Antiphonale missarum'), ferner Grifar (Zeitschr. f. kathol. Theol. AIV (1890) S. 377 ff.) und — mit einigen Bedenken gegen die Argumentation der Mönche von Solesmes—Duchesne (Bull. crit. 1890 S. 315) entgegen. der Monche von Solesnes—Duchesne (Burt. errt. 1050 S. 313) entgegen. Gevaert, der seinem Versprechen gemäß den Vortrag unter dem obenverzeicheneten Titel, mit Anmerkungen und Dokumenten versehen, separat erschienen ließ, verreidigt in einem eigenen Anhange (S. 77 sf.) seine Ansicht gegen die einen unnötig gereizten Ton anschlagende Revue Benedictine, und wenn es ihm auch nicht gelungen ift, alle Einwendungen zu erledigen, so ist er zedenschied durchaus in seinem Rechte, wenn er denen gegenüber, die in seinen ruhigen von der Kagisterung bir die Schäubeiten des und fachlichen, dabei von ungeheuchelter Begeisterung für die Schönheiten des liturgischen Gesanges erwärmten Aussührungen "l'influence d'une certaine école, dont il a été déjá fait iustice zu wittern glauben, entschieden erflärt, daß er sich zu densenigen rechne, ,qui se livrent à des recherches historiques, non pour y chercher uniquement la confirmation d'idées acceptées d'avance, mais pour subordonner leurs opinions aux résultats de leurs études (S. 91). Neuerdings versucht es Grisar (Z. f. k. Th. XIV, 552 ff., vgl. oben 770), zum Teil gestügt auf einen Aussa von Dom Pothier in der Mailänder Musica sacra 1890, 38 ff., auß dem in handschriftl. Wehantliphonarien hie und da begegnenden Prologe ,Gregorius praesul meritis et nomine dignus' ein den Mittei= lungen des Johannes Diakonus zeitlich vorangehendes Zeugnis für Gregors musi= talische Birtsamteit zu gewinnen. Ich bemerke dazu, daß die fürzeste, nur im Ansfange metrische Fassung dieses Prologs (Text I b. Pothiers Grifar S. 554) mit einigen Abweichungen neuerdings von Deliste aus dem von den Benediktinern für ihre Gregorausgabe benütten Antiphonar (Bibl. nat. ms. lat. 17436 aus dem Ende des 9. oder dem Anfang des 10. Ihrhots.) mitgeteilt worden ist (Littérature latine et histoire du moyen-âge, Paris 1890 S. 18). Ueber weitere Gegenschriften, welche durch Gevaert hervorgerusen wurden, j. Zeit ichr.

- Lacheret (E.), la liturgie wallonne, étude historique et pratique suivie des textes anciens et d'un projet de revision. La Haye, Beschoor. 8°. fr. 2.
- \*Beifsel, (St.) die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland bis zum Beginne des 13. Jahrhunderts (Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach). Freiburg, Herder. 8°. VIII und 148 S.

Der durch seine Arbeiten über die Trierer Heiligtümer und die Kirche des hl. Victor zu Aanten bekannte Bf. gibt in obiger Schrift eine kurze Uebersicht der Heiligen Deutschlands in den drei Perioden des angegebenen Zirkaumes: der römischen, fränklichen (vorkarolingischen) und nachkarolingischen. In stetem Unschluß an die Duellen — besonders Gregor von Tours und die in den Monumenta Germaniae veröffentlichten Chroniken und Dokumente — weist B. die naturgemäße Entwicklung der Verehrung der Heiligen und ihrer leiblichen Ueberbleibsel ihrer Vilder u. dgl., sowie der nit dieser Verehrung zusammenschängenden Wallfahrten nach. Von den älkesten Zeiten an begnügten sich die Horisten nicht damit, an den Grabitätten der Martyrer und anderer Heiligen, diesen sehnlich der zu dem Heiligen in besonderer Veziehung stand, zu erlangen, um so ihre Andacht lebendig zu erhalten. Aus diesem so natürlichen Gesühle entwicklete sich die Verehrung der Valten. Aus diesem so natürlichen Gesühle entwicklete sich die Verehrung der Warterwertzeugere, später aber and insolge der Erhebung der Martyrerseiber aus den Katadomben, in Form von von Teilchen der Gebeine selbst. B. zeichnet diese historische Sennicklung sehr zu und den Verehreiber auß die den Katadomben, in Form von Teilchen der Gebeine selbst. B. zeichnet diese historische Gentwicklung sehr zu und denkenten bewiesene Ehre gar nichts glaubenswidriges enthält, indem man sich immer bewußt blied, daß die Heiligen nur als Vermittler dei Gott angerusen wurden. Am Schlusse Ausgehreit werden kunder einzigen wurden die Pulpfe führt er dann die Zahl der salzelne mit dem Gegenstande zusammenhängende Kunkte ein, so besonders auf die Vunderker des Früheren Mittelasten, die historische Entwicklung der Kannonisation. Diese Teile verdienen die Unimerschamter, die historische Entwicklung der Kannonisation. Diese Teile verdienen die Auswert gewinnen, jedenfalls deer seinserneit werden mub. Leber einzelne Seiligen wird andere Angaden wirde einer frengskritische Sepzialforschung andere Resultate gewinne

Bellesheim (A.), Geschichte der katholischen Kirche in Frland von der Einführung des Christentums bis auf die Gegenwart. Bd. I. 432—1507. Mainz, Kirchheim. 8°. M. 15.

Seit Lanigans Spoche machendem Werke, das leider mit der normanischen Eroberung Frlands abschließt, ist weder protestantischer= noch katholischeriets eine zusammenhängende Darziellung der Geschlichte der irichen Kirche erschienen. Auch G. Stotes hat in seinen beiden mit so diel Prätension auftretenden Büchern "Celtic Ireland" und "Ireland and the Anglo-Norman Church" nur eine Reihe lose verbundener Cssads geliesert, deren Parteilickeit und gehässiger Ton selhst protestantische Forschungen rühmlich bekannte Kanonikus Dr. Bellesheim berdient daher unzere Anerkennung, daß er es unternommen, "die irische Kirchenseschiet in ihren Hauptzigen zu schildern". Umfassende Gelehrsamkeit, sleißige Verwertung der katholischen Literatur, die von Protestanten meistens vornehm ignoriert worden war, zeichnen auch dieses neue Werk aus, daß Lanigans Darstellung vielsach ergänzt und berichtigt und manche Angrisse G. Stotes slücklich zurückweist. Sehr wohlthuend ist die Sympathie, welche der Rs. der trischen Nation entgegenbringt, die Würdigung der Verdienste Frlands um Kultur und Wissenschaft, die wohl nirgends so eingehend erörtert worden sind, nur hätte diese warme Teilnahme an den Leiden dieser schwerzehrüften Nation nicht blind machen sollen gegen die Fehler und Mißbräuche Frlands, die zu auch von irischen Katholisch wie Matthew Kelly in seinen Unmerkungen zu Lynchs "Cambrensis Eversus" anerkannt worden sind. Manche Punkte hätten schäfter gesaßt sein können, 3. B. die Kontroverse über die diese die diese die dieser dieser dieser dieser dieser die dieser di

Abweichungen der irischen von der römischen Kirche, das Verhältnis der Heiligen der ersten Ordnung zu denen zweiter Ordnung; in andern Fragen hätten wir eine eingehendere Widerlegung oder Prüfung der gegnerischen Behauptungen und Vert. Vatrit in Frland vor 432 sindet eine Stüße an einer Stelle aus der Confessio des Heiligen und hätte jedensalls eine eingehende Auseinandersetung mit diesem Gelehrten verlangt. Die Grundsätz, welche derselbe Gelehrte über die historische Verwertung der Heiligenlegenden besolgt, hätten den Vf. zu größerer Vorsicht mahnen sollen (s. d. sol gende Anz.). Die Notizen über den Senchus Worsich nach durftig und zum Teil ungenau. Kardinal Woran, der Oratorianer Worrissind nicht immer zuverfässige Führer. Hätte Hen Verlebehem mehr Kritit geübt und seinem eigenen Urteit vertraut, so würde er in manchen Fällen das richtige getrossen dureit vertraut, so würde er in manchen Fällen das richtige getrossen die Druckfesser der Bersonennamen. Wir raten dem Vische wiedstigsten in einem Anhange zum zweiten Band, der schon im Oktober erschen in Oktober erschen in Oktober erschen in Oktober erschen sielt, nachzutragen. Leider konnte der Vf. das treffliche Buch des Bischofs Healt über die altirischen Schulen nicht mehr benügen. Z.

Stokes (W.), anecdota Oxoniensia. Lives of the Saints from the book of Lismore. Oxford, Clarendon Press. CXX, 411 p. (S. oben 379.)

Der als Keltologe rühmlichst bekannte Bf. macht uns zum erstenmal das in vielen Beziehungen wichtige Buch von Lismovet zugänglich. Sorgkältige Textskonstitution, tressliche lebersehung, eine reichhaltige nach dem Plane seiner Einsteitung zur Vita Tripartita S. Patricii gearbeitete Einsteitung u. tressliche Indiges, ersüllen alse die Ansorberungen, welche man an einen Herausgeder stellt. Die Bemerkungen von Fustel de Coulanges über die Verwertung der in die Heiligensleben verwobenen Legenden und Bundergeschichten, welche Stokes ansührt, verdienen allgemeiner bekannt zu werden; Rücksichtnahme auf dieselben würde der neuesten Kirchengeschichte Irlands größeren Wert verliehen haben. Stokes ist zu verständig und zu ehrlich, als daß er in den alten Iren die Volksändige lebereinsstimmung der Lehre mit der römischschaftlichen. In der That sinden sich alle die Unterscheidungslehren ganz bestimmt und beutlich, Fürbitte der Heichen sich alse die Unterscheidungslehren ganz bestimmt und beutlich, Fürbitte der Heichung und Vearbeitung ähnlicher Werke, welche noch in den Volksändige Reriedunds und Irlands begraben liegen, läßt sich eine Geschichte der irischen Kirche schreiben. So hat Stokes seldst in diesen Werke manche Ungaben seines früheren Buches der hat Stokes seldst in diesen Werke manche Ungaben seines früheren Buches der nieß herausgegebenen lateinischen Header nach dem Kodez Salmant zu en sieß herausgegebenen lateinischen Seitgentleben.

Berlière (U.), Monasticon Belge. T. I. Première livraison. Province de Namur. Bruges. 4°. VIII, 152 p.

Wie der Bf. beicheiden aussührt, soll dieses recht willsommene Werk dazu dienen, die Belgien betreffenden Notizen der Gallia Christiana zu erzgänzen bezw. zu verbesserr; indessen bildet es vielmehr eine ganz originelle und vollständige, auf sleihigen Quellenstudien beruhende Arbeit. Das Buch, welches die Grenzen des heutigen Belgiens nicht überschreitet, wird die Gottesshäuser der neum Provinzen des Landes in eben so viel Lieferungen bezichten, von denen die uns vorliegende sich auf die Provinz Namur bezieht. Für zedes Haus bringt es nach einer knappen Duellenangabe eine historischerktische Notiz, dann die Reihenfolge der Lebte mit völligem kritischen Apparat, alles in der möglichsten Kürze zusammengefaßt.

Kahle (B.), die altnordische Sprache im Dienste des Christentums. I. II.: Die Prosa. In: Acta Germanica, Organ f. deutsche Philosogie, hrsg. von R. Henning und Hoffory, IV. Berlin, Mayer & Müller. 8°. 307—441 S.

Die Untersuchung gerfällt in zwei Abteilungen, deren erfte fich beschäftigt mit ber Kirche: der Gliederung der Menschheit, den verstorbenen Gliedern der Kirche, den firchlichen Aemtern, Gedäuden, Festen und Gnadenmitteln; die zweite Ab-teilung behandelt die Lehre vom christlichen Glauben: Dreieinigkeit, Sünde und Tugend, christliche Werke, jenseitiges Leben; ein Anhang enthält: das "apoftolische Glaubensbekenntnis", die "Hauptlehren des chriftlichen Glaubens" und die "Leidenszeit Jesu". — Der Bf. stellt einen großen Umfang der altnordisschen theologischen Literatur und des altnordischen theologischen Wissenschaften fest. Ausgebreitet findet er die Kenntnis des alten und neuen Testamentes und die Bekanntichaft mit den Homilien und Dialogen Gregors des Großen. Die alt= nordische Sprache hat sich der christlichen Terminologie leicht angepaßt, doch ist die Thätigfeit der vielen englischen Geistlichen nicht ohne Spur in der Sprache geblieben.

Bonnet (M.), narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato. Adiecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello. Paris, Hachette. 80. XLVIII, 36 S., 1 Karte. (S. oben 612.) Der als egakter Forider längst bekannte Gelehrte beichenkt uns mit ber erften Ausgabe einer intereffanten, in einer Reihe von SSS. begegnenden griechischen Lusgave einer interessatten, in einer vieise von Hose, vegegneinen griechtigen Legende, welche zwischen dem 5. und 7. Jahrh. von einem unbekannten Kf. (der in der Ueberschrift der Kodizes genannte Archippos ist nur der Heberschlung) in ungelenker Sprache und ätiologisch-frommer Tendenz niederzgeschrieben worden ist. Schauplat ist das durch seine Michaelskirche berühmte Chonae (heute Khonas; in der Nähe des alten Colosiae, vgl. Bonnet St. XXVIII ff.). Die Verantassung der Fiktion ist in Eigentümlichkeiten der Gegend, nämlich den stellenweise unterirdisch kleißenden Füssen und menschenziernstellen zu juden. Der mit reichem kriisten Unparate und wegend, naming den stellenweise untertrolgt stellenden Fulsen ind meitzigen ährlich gebildeten Fessen zu suchen. Der mit reichem Kritischen Apparate und kurzen erklärenden Noten versehene Text des Anonymus und des Metaphrasten ift auch in die Analecta Bolland. VIII S. 287—316 (s. o b en 774) aufgenommen worden. Vielleicht hätte auf die Nachweisung der Bibelanklänge etwas mehr Sorgfalt verwendet werden können; vgl. z. B. zu S. 3, 16 "έν κοιλίας αυτοδος" Matth. 19, 12 u. δ. (Grimm, Lexicon in nov. test. S. 244b (ed. 3.); zu S. 18, 16 "δύναμις... έπισκιάζουσα" Luc. 1, 35 u. dgl. Für den geograph. Teil hätte Henles sleißige Schrift über Colosiä herangezogen worden insten.

Dümmler (E.) über Christian von Stavesot und seine Auslegung zum Matthäus. (Sitzungsber. der Berliner Atademie vom 17. Juli 1890.) 18 ©.

werden follen.

Die eregetischen Schriften bes im Rlofter Stavelot (im Lütticher Sprengel) als Priefter und Lehrer wirkenden Chriftian (ber bon Trithemius aufgebrachte Name Druthmar hat keine Gewähr), welche zum erstenmale von Jakob Wimspheling (1514) herausgegeben wurden und auch in Mignes Patrologia (Bd. 106) aufgenommen find, haben bis jest nur wenig Beachtung gefunden, ja Ebert würdigt fie in feiner Literaturgeichichte nicht einmal der Erwähnung. In der wuroigt sie in seiner Literaturgeichichte nicht einmal der Erwahnung. In der vorliegenden Schrift wird nun das Hauptwerk Chriftians, der Rommentar zum Matthäus, einer eingehenden Betrachtung unterzogen, die uns mit einer sympathischen Persönlichkeit des 9. Jahrhs. bekannt macht. Anknüpfend an die Traditionen der antiochenischen Exegetenschule (was Dümmler entgangen ist) bestrebt sich Christian, in erster Linie die historische, erst in zweiter die allegorische Erklärung zu berücksichtigen. Er besühr einige Kenntnis der griechischen Sprache, schreiden kein kall schreibt ein verhältnismäßig klares Latein und geht nicht nur mit dem zuwen Kriser Oktopianus der wies er uns mittelt zum ichen seit 800 Fahren armen Kaiser Oftavianus, der, wie er uns mitteilt, nun schon seit 800 Jahren braten nuß (wichtig für die Zeitbestimmung; vgl. S. 5), sondern auch mit seinen Zeitgenossen, weltlichen und geistlichen, strenge ins Gericht. Mit seiner Auslegung der Taubenerscheinung bei der Taufe Christi würde er heutzutage bei kirchlichen Autoritäten schwerlich Anklang sinden, dafür verdient seine Warnung vor unrichtiger Verehrung der Heiligen ernste Beachtung! Der dem

- Vi. unbekannte Marthrer, von dem der Ausspruch angesührt wird "triticum; dei sum, molor dentibus bestiarum" (S. 7 Ann. 5) ist der hl. Ignatiuß; vgl. epist. interpol. ad Rom. 4 (Patr. apost. ed. Gebh. Zahn II., 293).
- Quatrini (G.), del culto a papa s. Adriano III nell' augusta badia di Nonantola: monografia storico-critica-canonica. Modena, tip. pont. ed. arciv. dell' Immacolata Concezione. 8°, 56 p.
- Duchesne (L.), listes épiscopales de la province de Tours. Les anciens catalogues épiscopaux de la province de Tours. Publiés par m. l'abbé —. Paris, Thorin. gr. 8°. fr. 5.
- Labewig (P.), regesta episc. Constantiensium. Regesten z. Gesch. d. Bischöfe v. Konstanz von Bubulcus dis Thomas Berlower, 517—1496. Bd. I., Lsg. 4, beard. von —. Innsbruck, Wagner. 4°. M. 4.
- Lambrechts (J.), nécrologe de l'abbaye bénédictine de Saint Trond, précédé d'un notice sur la même abbaye par —, récollet. Saint Trond. 8°, 200 p.
- Cartulaire de l'abbaye de Notre Dame de la Trappe, publié d'après le manuscrit de la bibliothèque nationale, par la société historique et archéologique de l'Orne. Alençon, Renaut-de-Broise. gr. 8°. VII, 470 p.
- Fremery (James de), cartularium der abdij Marïenweerd, uitgeg. door —. Haag, Nijhoff. 8°. XVI, 420 p.
- Weech (F. v.), codex diplomaticus Salemitanus. Urff. = Buch der Cister= zienserabtei Salem. Hrsg. v. —. Lfg. XI. (Bd. III, Lfg. 2.) Karlsruhe, Braun. Roy. 8°.
- Luard (H. R.), flores historiarum, the Creation to 1066. London, Eyre Spottiswoode. sh. 10,6.
  - Der erste Teil der Flores ist der Chronica Maior des Matthew Paris entnommen und wurde im Kloster St. Albans geschrieben, der zweite Teil enthält viele Einzelnheiten über das Kloster Westminster. Dieser Umstand veranlaßte nach Luard den Schreiber einer H., das Werk einem Matthaeus Westmonasteriensis zuzuschreiben, dessen Existenz sich nicht nachweisen läßt. In der Konstituierung des Textes wurde das der Chetam-Bibliothek in Manchester angehörige Manustript zugrunde gelegt. Parkers Ausgabe von 1567 siügt sich auf eine HS. des Merton Kolleges Oxford.
- Redlich (D.), ein alter Bischofssitz im Gebirge. Separatabdruck aus der Zeitschrift des deutschen und österr. Alpenvereins. Bd. 21. 27 S.
  - Der rühmlichst bekannte Herausgeber der Brizener Traditionsbücher (Bb. 1. der Acta Tirolensia) liesert in diesem Aufsaß gewissermassen einen Extratt aus dem vielsättigen kulturgeschichtlichen Material, das die noch erhaltenen Brixner Traditionen bieten. Während er zeigt, wie aus dem anfänglich "armen" Säben durch kaiferliche und sonstige Spenden sowie durch die Rührigkeit und Umsicht der Bischöse seit dem 10. Jahrh. ein stattlicher Bischössiß mit schönem Sigentum, gräslichen und herzoglichen Rechten im Gebirge sich entwickelt, verzegenwärtigt er uns auch die reiche Kulturarbeit, welche unter dem Krummstade selbst weitab gelegene Thäler und hohe Alpenregionen der Bebauung, Besiedelung und Bewirsschaftung zusührte. Verständniss und pietätsvoll verssolgt der Al. daneben auch die wenigen, aber um so kosstaaren Spuren der

- bischöflichen Baltung zu gunften bes geiftigen und geiftlichen Lebens. Go gestaltet sich ein belehrendes Kleinbild, das jeden, der historischen Sinn besitt interessieren und anmuten wird.
- Binhack (Fr.), die Gründung der Cifterzienserabtei Waldsaffen nebst den Erzählungen aus dem Leben Waldsaffener Mönche und der Geschichte der Dreifaltigkeitskirche nach gedruckten und ungedruckten Quellen. Eichstätter Ihnin.=Brogr. Regensburg, Habbels Berlag. 80. 92 S. Enthält: 1) eine deutsche Uebersetzung des von Defele, rer. Boic. script. I 49 ff., unter dem Namen des Priors Otto veröffentlichten Chron. Waldsassense (S. 3-21); 2) eine disher ungedruckte Ergänzung der Gründungsgeschichte diese Klosters von P. Dionys Hueber (S. 22-44); 3) eine sprachliche Ereneuerung der in den Verh. des histor. Ver. f. Oberpfalz und Regensburg X, 76-99 gedruckten deutschen Waldsassense (S. 44-51); 4) eine deutsche Uebersetung der bei Defele I, 57 ff. veröffentlichten Bunderserzählungen aus demfelben Kloster (S. 52-76); endlich die ins Mittelalter zurückreichende Geschichte der Dreifaltigkeitskirche bei Waldjassen. E.
- Ortvay (I.), die Gründung der Fünftirchner Diozese und deren alteste Grenzen. (Ungar.) Abhandlungen der ungar. Akad., histor. Klaffe. Bd. XV. Ar. 8. 84 S. M. 1,60. Mit einer Karte.

Diese Abhandlung faßt die Resultate und Bedeutung des in der Serie der Monum. Vaticana Hungariae demnächst erscheinenden kirchengeschichtlichen Urkundenmateriales über die genannte Diözese, um welche Publikation sich Ortvay besondere Verdienste erwarb, zusammen.

- Tinkhaufer, Beschreibg. der Diozese Brixen, fortgesetzt von Rapp. Bb. V, Seft. 1. Brigen, Beger. 80. M. 1.
- Wickenhaufer (F. A.), Geschichte des Bistums Radauz und des Klosters Groß-Stit. Czernowit, Selbstverlag. fl. 80. 192 S.
- Die Historie von St. Quirinus, aus handschriften und Büchern erhoben, nacherzählt und mit Bildern versehen von A. R. München, Huttler. 80. 106 S. (Angez.: Hift.=polit. Bl. CVI, 4.)
- Ernault (L.), Marbode, évêque de Rennes sa vie et ses oeuvres (1035-1123). Ouvrage posthume. Avec une préface et des notes d'Émile Ernault et de Félix Robiou. Rennes, Caillière. gr. 8°. 265 p.
- Witten (M.), der fel. Wilhelm, Abt v. Hirfau. Bonn, Hanstein. 80. M.1.
- Dnchesne (L.), le nom d'Anaclet II. au palais de Latran. Nogentle-Rotrou, Daupeley Gouverneur. (Extrait des "Memoires de la Société nationale des antiquaires de France".) 8°. 12 p.
- Meher (B.), Petri Abaelardi Planctus. I IV. Hrgg. von -. Erlangen, Junge. gr. 80. M. 1.
- Hofmeister (G.), Bernh. v. Clairvaux. Tl. 2. Berlin, Gärtner. 4°. M. 1.
- Schröber (A.), Entwickelung des Archibiakonates bis zum 11. Jahrhundert. (Münchener theol. Juangural-Diff.) Augsburg, Kranzfelderiche Buchhandlung. 8°. 124 S.
  - Bf. erklärt die Entstehung des Archidiakonates aus der engeren Berbindung, in welche ein Diakon als Bertreter der übrigen zu dem Bischofe trat, seitdem der lettere durch die sich häufenden Geschäfte genötigt war, den Diakonen größere Selbständigkeit in der Bollziehung ihrer Aufgaben zu gewähren. Schon in

der 2. Sälfte des 2. Jahrhs. war dies nachweislich öfters der Fall, wenn auch der Name "Archidiakon" erst bei Optatus v. Mileve (um 370) auftaucht. Bon dieser Zeit an mehren sich mit den reichlicher fliegenden Quellen die Beugnisse rasch, und zu Beginn des 5. Jahrhs. besaß regelmäßig jede bischössliche geinen Archidiaton, der nach des Bis. wohl begründeter Ansicht ausichtieselich durch den Bischof und nur ausnahmsweise unter Mitwirfung der Diakonen aus der Zahl derselben bestellt wurde. Nach Erörterung dieser ein= leitenden Fragen behandelt Bs. unter Beiziehung eines umfangreichen Quellenmaterials die Geschichte des Archibiakonates dis zum 11. Jahrh. in allen Teilen des driftlichen Abendlandes. (Die eigenartige Ausbildung, welche der A. im Morgenlande feit dem 6. Jahrh. erfuhr, ift in einem Unhange besprochen.) Er unterscheidet für diesen Zeitraum zwei Sauptabichnitte: Entwidelung des A. 1) zu einem besonderen kirchlichen Amte; 2) zu einer besonderen hierarchischen Kangftuse, und bespricht sodann innerhalb diese Rahmens die Stellung und wachsende Bedeutung, welche der A. einerseits als oberster Diakon, anderseits als Bevollmächtigter des Bischofs rücksichtlich der Aufsicht über den Klerus, der Leitung und Unterweisung desjelben, ferner beim Megopfer und bei den Ordinationen, endlich in der Diözesanregierung, zumal in der Berwaltung des Kirchengutes erhielt. Bir können hier unmöglich im einzelnen der mit Sorgsfalt und kritischer Schärfe geführten Untersuchung folgen und missen uns darauf beschränken, einige Punkte hervorzuheben, welche von besonderem geschicht-lichem Interesse sind. Hiezu gehört der Nachweis der bedeutsamen Stellung des Archidiakons innerhalb der altchriftlichen Funeralkollegien, durch deren Aboptierung fich die driftlichen Gemeinden der romijden Kaiferzeit gejetlichen Schuß in der Sorge für die Verstorbenen und die Armen verschaften; ebenso die Untersuchungen des Vis. über das Verhältnis der Chordischöfe zu den A. im fränklischen Reiche. Bf. schreibt das Verichwinden der ersteren seit dem 9. Jahrh. großenteils dem Einfluß der pseudoisidorischen Dekretalen zu. Bo diese zur Gelkung kamen, traten alsdald Archidiakonen an die Stelle und in die Ausübung aller nicht bischössischen Besugnisse der Chor episcopi als Bepollwächtigte des Visconabilitäts. vollmächtigte des Diözesanbischofs. Neben der bischöflichen Delegation findet indes Bf. für Deutschland noch eine andere Grundlage für die Entweelung einer Mehrzahl von Archidiakonen. Es ift dies der Archipresbyterat an Mutteroder Tauffirchen, deren Borfteher als folche Archidiakonalrechte gegenüber dem Landtlerus ihres Sprengels erhielten. Wir empfehlen die Untersuchungen des Bis. in dieser Hinsicht besonderer Beachtung, da sie uns geeignet erscheinen, manch neues Licht auf die Organisation des deutschen Seelsorgeklerus im früheren Mittelalter zu werfen und wünschen, seine Ausführungen möchten gu Spezialuntersuchungen über diefen Gegenstand in den einzelnen Diözesen Deutschlands anregen. Mit bem Bf. bedauern wir schließlich, daß ihn die Fille des für das späiere Mittelalter borhandenen Quellenmaterials genötigt hat, einstweilen mit dem 10. Jahrh. abzuschließen, da gerade die nächstiolgenden Jahrhunderte den A. erst auf dem Gipfel des Ginflusses zeigen. Indes hossen wir auf eine baldige Fortsegung, zu welcher Bf. durch seine umfassende Duellens kenntnis ebensosehr wie durch seine historische Gestaltungsgabe in erfter Linie berufen ift.

Desilve (J.), de Schola Elnonensi sancti Amandi a saec. IX. ad XII. usque. Dissertatio historica, scripsit —. 8°. Louvain. XV, 208 p. Sorgiältige, in schöner lateinischer Sprache geschriebene Abhandlung, welche aber wenig neues bringt und das gedruckte Material nicht vollständig berückssichtigt hat. So z. B. ist in der Notiz über Huchald eine wichtige Vita Lamberti übersehen worden, welche ihr erster Herausgeber J. De marte au dem Huchald mit vieler Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Auch hätte der Bi. in Jasies Regesten sehen können, das die Immunitätsbulle von Kapit Martin I sür das Kloster Elno salsch ist. In den Beilagen werden einige ungedrucke, aber wenig bedeutende Schristen aus Elno mitgeteilt. (S. oben 371.

Chapotin, études historiques sur la province dominicaine de France. (Le couvent royal de Saint-Louis d'Evreux; un curé dominicain de

- Gisors; la guerre de cent ans. Jeanne d'Arc et les dominicains.) Paris, Lecoffre. 8°. fr. 5.
- Histoire de l'ordre des Servites de Marie et des sept bienheureux fondateurs, 1233 — 1310; par un ami des Servites. 2 vols. Paris, Bloud et Barral. 1886. 18°. 298, 436 p.
- Levi (G,), registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini pubblicati a cura di —. (Fonti per la storia d'Italia no. 8.) Roma, Istituto storico italiano. gr. 8º. 1. 9.
  - "I registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini legati apostolici in Lombardia, sono cronologicamente ristretti per la massima parte entro gli angusti termini di pochi mesi degli anni 1221 e 1252"; ma illustrano mirabilmente quanto alla sostanza la storia del secolo XIII, già tanto studiato, e la vita specialmente dei due famosi cardinali. Il registro di Ugolino Conti, vescovo d'Ostia, ci dà un minuto ed esattissimo quadro della sua attivita e delle arti varie colle quali la Chiesa seppe mantenere la sua autorità e le sue prerogative. Forte della esperienza acquisitata nelle sue precedente legazioni di Germania (1207—9) e di Lombardia (1216—19) egli mandò ad effetto gli ordini che riceveva dalla curia romana, procurò di fare inserire dovunque negli statuti comunali le leggi contro gli eretici da lui stesso ottenute da Federigo II ch'egli aveva incoronato imperatore; ottenne dai Comuni un aiuto annuale per la crociata; difese contro i medesimi Comuni la libertà ecclesiastica ch'essi minacciavano ec. Ottaviano degli Ubaldini fu legato di Lombardia dal 1247 al 1252 ed ebbe a difendere la Chiesa nell'ultima e più grave lotta contro Federigo II. Anche l'opera sua risulta chiara dal registro che vien ora pubblicato ed è tutta intenta all' incremento e al mantenimento delle prerogative ecclesiastiche.
- Auvray (L.), les registres de Grégoire IX. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican par —. (Biblioth. des écoles franç. d'Athènes et de Rome, sér. II, 9.) Paris, Thorin. 4°. fr. 9,60.
- Piff (R.), einiges über Berthold von Regensburg. (Auf grund seiner Predigten.) Prag, Oberghunn. d. Kleinseite. 8°. 33 S.
- Borrel (J. E.), patrie du pape Innocent V. Deuxième réponse à M. le chanoine Béthox. Montiers, imp. Garnet. 8°. 47 p.
- Mauff (B. M.), der religionsphilos. Standpunkt der sog. deutschen Theologie, dargest. unter vornehml. Berücksicht. v. Meister Eckhart. 8°. M. 0,80.
- Valois (N.), Raymond Roger, vicomte de Turenne, et les papes d'Avignon (1386-1408). D'après un document découvert par Rivain. Paris, Picard. gr. 8°. 64 p.
- Loserth (J.), Johannis Wyclif Sermones now first edited from the manuscript with critical and historical notes by —. (English side-notes by F. D. Matthew). Vol. IV: Sermones miscellanei (quadraginta sermones de tempore. Sermones mixti XXIV.) London, publish, for the Wyclif soc. by Trübner. 8°. XVI, 530 p. ©. oben 668 f.
- Altmann (B.), Nicolai Gramis acta. Urkk. und Aktenstücke, betreff. die Beziehungen Schlesiens z. Baseler Konzile. Hrsg. v. —. Breslau, Max. 4°. XV, 280 S. (Cod. dipl. Sil.)

- Becker (V.), Thomas a Kempis en de Societeit van Jesus. Amsterdam, van Langenhuysen. 8°. 24 p.
- \*Bellucci (A.), Statuten des Monte di pietà von Rieti aus d. J. 1489. Perugia, Boncompagni. 4º. 21 S.

Die Publikation besitst keinen andern Titel als die Widmung: "Nel di delle nozze dell' avvocato Francesco Andreani con la signorina Ottorina Calindri". Der Herausgeber ist Stadtbibliothekar in Perugia.

- Walahfridi vita beati Galli. Badianische Briefsammlung. I. 1508 —1518. In: Mitteilungen z. vaterl. Geschichte. Hrsg. v. Histor. Berein in St. Gallen. XXIV. 3. Folge. 1. Hälfte. St. Gallen, Huber. 8°. M 6.
- Stricker (E.), Johannes Calvin als erster Pfarrer der reformierten Gemeinde zu Straßburg. Straßburg, Heiß. 8°. M 1,20. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 38.)
- Corpus reformatorum, vol. LXXI. Joannis Calvini opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Cunitz etc. vol. XLIII. Brunsvigae, Schwetschke 4°. M. 12.
  - Joannis Calvini opera exegetica et homiletica vol. XXI: Praelectionum in XII prophetas minores, pars altera: Amos Habacuc.
- Molinier, les obituaires français du moyen-âge. Paris, imprimerie nationale. 8º. M. 5,60. Preisgefrönt von der Académie des inscriptions et belles-lettres.
- \*Falk (F.), die deutschen Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buch= brucks bis zum Jahre 1520. Mit 9 Facsimiles. Köln, Bachem. 8°. 83 S. (II. Bereinsschrift der Görresgesellschaft für 1890.)
  - 8°. 83 S. (II. Vereinsschrift der Görresgesellschaft fur 1890.)
    "Mur die unmittelbar auf ein gottseliges Sterben vorbereitenden deutschen Schriften" behandelt F. in der vorliegenden Sammlung; ausgeschlossen sin den betretenen Gediete wohlbewanderte Pf. 1889 in der Einleitung zu den "deutschen Mehauslegungen" (s. oben 201) seststellte, der reichhaltige Stoff die Erkenntnis vermitteln helsen von dem frommen Ernste des Volkes und dem Seeleneiser der Priesterschaft jener Tage; denn diese ihre Literatur bezeugt, daß, wie F. tressend jagt, "zwar die Sünde geherrscht, aber nicht ohne Glaube, Hossmung und Buße, während Sünde und kein Bußgeist die betrüßende Signatur anderer Zeitabschnitte bildet". Der Inhalt umsaßt: die Ars moriendi in der ursprüngl. Gestalt, die Sterbebücklein von bekannten Berfassern (Gerson, Geiler v. Kaisersb., Baptista Mantuanus, Card. Capranica, Staupiz u. Suso) und von unbekannten Berfassern, die Erbauungsbücher Kastoralanweisungen und Schußheisigengebete. S. oben 791.
- Weiss, la chambre ardente, étude sur la liberté de conscience en France sous François I. et Henri II. 1540—1550, suivi d'environ 500 arrêts inédits, rendus par le parlement de Paris de Mai 1547 à Mars 1550. Paris, Fischbacher. 1889. 8°. M. 4,80. (Ungez.: Deutsche Lit.=3tg. 1890, Nr. 27; Theol. Lit.=3tg. 1890, Nr. 14.)
- Scheichl (F.), Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrh. (Aus: Jahresbericht der Handelsakademie in Linz 89/90). Linz, Fink. gr. 8°. M. 0,50.
- Waddington, la France et les protestants allemands sous Charles IX. et Henri III., Hubert Languet et Gaspard de Schomberg. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur. 8°. 37 p.

\*Majunke (P.), Luthers Lebensende. 4. verm. Aufl. Mainz, Kupfer= berg. 101 S. gr. 8°.

\*—, die hiftor. Kritik über Luthers Lebensende. Ebendafelbst. 105 S.

—, ein lettes Wort an die Luther=Dichter. Ebendaselbst. 52 S.

Kawerau (G.), Luthers Lebensende in neuester ultramontaner Beleuchtung. Barmen, Klein. 12°. 40 S.

Kolbe (Th.), noch einmal Luthers Selbstmord. Erlangen und Leipzig, Deicherts Nachf. gr. 8°. 28 S.

Wie das Titelverzeichnis der vorstehenden fünf Schriften beweift, dauert die Polemit über Luthers Lebensende fort, und allem Anscheine nach bekunden auch weitere Kreise auf katholischer wie auf protestantischer Seite ein lebhafteres auch weitere Kreise auf fatholischer wie auf protestantischer Seite ein tedgastetes Interesse für die zur Erörterung stehende Frage. Das mag es rechtsertigen, wenn wir auch hier noch einmal turz auf dieselbe zurücksommen (s. oben 375). Majunke sehr seiner letzten Schrift ein in ganz anderem Zusammenhang gesprochenes Wort des sel. Kardinals Newman als Motto vor, welches einen vollberechtigten Tadel enthält. Die Furcht, durch ossen Darstellung mancher geschichtlichen Thatsachen Vergernis zu geben, darf nicht zu Verschweigungen, Vertuschnatz ist der Verschriften Verschneit zu dieben sie loweit als weschied zu ermitteln Wissenschaft ist, der Wahrheit zu dienen, sie soweit als möglich zu ermitteln und ungeschminkt zu verkünden. Den Sap Ciceros, de orat. II, 15: "Nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat?" hat bekanntlich auch Papst Leo XIII. in seinem über die Belebung der hiftorischen Studien handelnden, an die drei nunmehr ver= ewigten Kardinäle de Luca, Pitra und Hergenröther gerichteten herrs lichen Schreiben Saepenumero vom 18. Aug. 1883 als Richtschnur für die Historiker aufgestellt. Demgemäß muß ich wiederholt erklären: Majunke hat seine fortgesett mit großer Sicherheit vorgetragene Behauptung von Luthers Selbstmord nicht durch stichhaltige Beweise zu stügen vermocht. Sicher ist nur, daß über Luthers Tod in katholischen Kreisen alsbald allerhand dunkle Gerüchte umliesen und daß auch in der unmittelbaren Umgebung Luthers das Auftreten folder Gerüchte befürchtet wurde. Die Katholiken glaubten vielsach an eine Mitwirkung des Teufels, sei es beim Tode jelbst oder beim Leichenbegängnis. Im J. 1595 spricht dann der Dratorianer Bogius zum erstenmale dirett von einem Gelbst= mord; elf Jahre später, i. J. 1606, produziert der Franziskaner Sedulius die anonyme Ausjage des angeblichen Dieners, der den Selbstmord i. J. 1546 als einer der ersten konstatiert haben wollte. Wer da weiß, wie leicht in früheren Zeiten der Tod hervorragender oder an exponierter Stelle stehender Männer durch die vielgeschäftige Fama ohne Grund als ein gewaltsamer hin-gestellt worden ist, wird auch gegenüber den einschlägigen Gerüchten über Luther von vorneherein mißtrauisch sein, ohne deshalb die persönliche Ehrenhaftigteit tatholischer Schriftfeller, welche seit dem Ende des 16. Jahrhs. diese Gerüchte geglaubt und weiterverbreitet haben, irgendwie antasten zu wollen. Bekanntlich ist bald, nachdem Kaiser Heinrich VII. am 24. August 1313 in Buddenntlich ist bald, nachdem Kaiser Heinrich VII. am 24. August 1313 in Buddenntlich in der Gegend von Siena infolge tücksischer Fieberanfälle seinen Tod gesunden, dieser letztere auf Vergistung zurückgeführt worden. Der Dominikaner Vernardind de Monte Pulciand sollte dem Herschen. Der Dominikaner Vernardind de Worte von den der haben kannt im Kelche bei der hl. Kommunion gereicht haben. Sine mir vorliegende noch ungedruckte, i. J. 1337 entstandene Luelle, die auß der Feder eines hervorragenden deutschen Schriftstellers geistlichen Standes stammt, meldet voll Entrüstung, der Mörder sei nicht nur nicht bestrast, sondern zu höheren kichtlichen Würden befördert, er sei Bischof geworden. Trop alledem ist die Geschichte erfunden. Bezüglich Luthers ist zudem noch solgendes zu erwägen: schon i. J. 1545, also ein Jahr vor Luthers Tod, war in einem über Augsdurg aus Italien verdreiteten Druckwert Luthers Albleden gemeldet und mit allerhand angeblichen musteriösen Borkommnissen, welche das Sinwirken des Teusels beweisen sollten, in Verdindung gebracht worden. Luther selbst hat das Schrifts teit katholischer Schriftsteller, welche seit dem Ende des 16. Jahrhs. Diese Gerüchte

stüd vom Landgrafen von Sessen zugesandt erhalten und italienisch und deutsch nachdrucken und weiter verbreiten lassen. Ihn selbst oder einen seiner Freunde deshalb auch zum Urheber des Machwerkes stempeln zu wollen, wie Majunke versucht, ist angesichts der vorliegenden Briese nicht wohl angängig. Uss Luther am 18. Febr. 1546 in Eisleben dann wirklich gestorben war, wird sein Tod alsdald noch am 18. Febr. selber und in den unmittelbar darauf solgenden Tagen in einer Reihe von Briesen und Schriftstücken von unmittelbar beteiligten lutherischen Persönlichkeiten ohne irgend welche Beanstandung des natürlichen Verlaufes gemeldet. Die von Justus Fonas, Coelius und Aurifaber gemeinsam ausgesetzte "Historia vom chrift! Abschied des ehrwürdigen Herrn Dr. Martin Lutheri" braucht man freilich nicht in allen ihren, den Tod als besonders frommen schildernden Einzelheiten sür daare Münze zu nehmen, ohne jedoch deshalb die Aussagen aller lutherischen Augenzeugen ohne weiteres für erfunden zu erklären. Der zweisellos zeitgenössische eines nicht stück vom Landgrafen von Hessen zugesandt erhalten und italienisch und deutsch Gegners Luthers, in Cochlaeus, de actis et scriptis Lutheri 1565 ff., aufgenommen worden. Cochlaeus selbst weiß nichts von dem angeblichen Selbst mord zu erzählen und begnügt sich damit zu sagen, daß über den Tod anders von den Katholiten aus den benachbarten Ortschaften, anders von den Lutheranern berichtet werde. Wenn Kardinal Hofinsi. 3. 1560, Bellarmin (1570—1575) und Claudius de Sainctes (1575) den Tod in engere Verbindung mit dem Teufel bringen, ohne übrigens von Selbstmord zu sprechen, so ist das bei ihnen leicht erklärlich. Sie hatten gewiß von den umlaufenden Majunkeschen These aussprechen. Es ist bringend zu wünschen, daß auch die weiferen Kreise des geschichtsliebenden Bublitums unter Protestanten wie unter Katholiken den vorgenannten Majunkeschen Schriften gegenüber, die gewiß aus der ehrlichen Ueberzeugung des Bfs. herausgestossen sind, den Borzug kaltblütiger Ruhe und nüchterner Besonnenheit sich bewahren. — Kaweraus Schrift ift mir nicht zu Gesicht gekommen. S. Grauert.

Reuss (R.), fragments des anciennes chroniques d'Alsace. II. Les collectanées de Daniel Specklin, chronique Strasbourgeoise du 16<sup>me</sup> siècle. Fragments recueillis par —. Strasbourg, Noiriel. g. 8°. M. 10. (Bergl. b. Mn3.: Revue hist. 1890, sept.-octobre.)

Daniel Specklin (1563–1589), Ingenieur, Topograph und Architekt zu Straßburg, sammelte für eine Geschichte Straßburgs, von Ansang an bis zu seiner Zeit, jegliches ihm zugängige histor. Material. Diese Sammlung geriet in der Straßb. Bibliothek 1870, August 24, in Brand. Reuß gelang es durch Auszüge, die er u. a. gemacht, einen großen Teil des ursprünglichen Textes lückenweise herzustellen, der von Ninus dis 1589 reichend einen Band dildet. Die Kollektaneen enthalten bekanntlich wertvolle Nachrichten über den um Joh. Tauler versammelten Kreis von Mysikern und deren das Verhältnis zwischen welklicher und geistlicher Gewalt behandelnde Schriften, die leider versloren gegangen sind. Siehe darüber Josef Görres, Einleitung zu Diep ens brocks Leben und Schriften Heinr. Susos (4. Auss.), S. 35 ff.

Bermeulen, die Berlegung des Konzils von Trient. Regensburg, Berlagsanstalt. 8°. 75 S. Eine verdienstvolle Untersuchung über diese wichtige Episode in der Geschichte des Konzils. Der durch das Auftreten eines pestartigen Fiebers im Frühzjahre 1547 veranlaßte Antrag einer Verlegung des Konzils von Trient nach Bologna ersuhr hestige Gegnerschaft seitens der durch Kardinal Pacheco gessührten kaiserlichen Bischöse, von denen eine Anzahl sogar in Trient verdlieb, nachdem am II. März die Verlegung mit starter Zweidrittel-Wehrheit beschlossen, durch die vom Papste schon 1544 hiezu ermächtigten Legaten sanktioniert und alsdald außgesührt worden war. Es ist unrichtig, diesen Beschluß auf einen Beschl oder auch nur Bunsch des Papstes zurückzusühren. Derzelde war ebenso überrascht als der Kaiser und sorderte von den Legaten Rechenschaft, warum sie, ohne ihn zu befragen, vorgegangen seien. Unangenehmer freisich war die Berlegung sür den Kaiser, denn er mußte neue Schweizigkeiten sür seine Stellung gegenüber den Protestanten besürchten. Es lag nahe, daß er sür den ersten Augenblick einen Stocksanzlich der Und nicht zu rechtsertigen ist sein leidenschaftliches Beharren in dem einmal erweckten Mißtrauen. Er verursachte hiedurch ein dreisähriges Jerwürsnis der beiden Häupter dern Ensichtenbeit, in welchem Paul III. ihm gegenüber mit ebensowiel Bürde und Entschweitin der Sache als Milbe in der Form die Freiheit des Konzils wahrte. Der Schluß der interesjanten Schrift erscheint nus etwas abgerissen. Es soll uns indes freuen, wenn wir hieraus den Schluß ziehen dürsen, daß der Bf. bald eine Fortsehung seiner diesbezüglichen Studien anzureihen gedenkt.

Sainte Thérèse par la cesse d'Estienne d'Orves, avec une lettre-préface de mgr. l'évêque de Chartres. Paris, Firmin-Didot. 80. IX, 547 p.

Egloffstein (H. v.), Fürstabt Balthasar v. Dernbach und die kath. Resstauration im Hochstift Fulda 1570—1606. München, Rieger. 8°. M. 3.

Amabile, del carattere di fra Tommaso Campanella: memoria letta all'accademia Pontoniana, nelle tornate del 10 febbraio e 2 marzo 1890. Napoli, tip. della r. Università. 4°. 51 p. S. oben 351 ff.

Krebs (J.), die Politik der evangel. Union i. J. 1618. Il. 1. Breslau, Progr. d. Realgymn. am Zwinger. 4°. 14 S.

Quesnel (Ch.), le cardinal Frédéric Borromée par —. Ouvrage posthume publié par les soins de M. Alexandre Piedagnel. Lille, société de s. Augustin. 8°. fr. 2.

Friedrich Borromens, aus der Familie des hl. Karl Borromens stammend, war von 1595—1631 Erzbischof von Maisand und ist der Gründer der Ambrosianischen Bibliothek. Er stand in hohem Ansehen als Gönner der Wissenschaft und Kunst und als Prediger. Manzoni seiert sein Andenken in den "Verlobten". Sein Verhältnis zum hl. Karl charakterisiert Quesnel mit den Worten: "Saint Charles est le chef-d'oeuvre, Frédéric est la copie, mais une copie magistrale et du plus haut prix, qui vaut la peine qu'on l'étudie de près. Aequat imago."

Edouard, les capucins de Rouen pendant les pestes du XII. siècle, d'après divers documents, pour la plupart inédits. Paris, Mersch. 8°. 64 p.

Bridgett (F. E.), blunders and forgeries. London, Kegan Paul. sh. 6. Die englischen Resormatoren bekämpsten ihre religiösen Gegner mit den Wassen der Lüge und Verleumdung in nahezu unerhörter Dreistigkeit und haben deshalb auch unparteiische Forscher getäuscht. Reben Maitland, welcher der Autorität des vielgepriesenen Marthrologisten Fore den Todesstoß gegeben, muß P. Bridgett genannt werden. Derselbe hat für die abscheulichten Lügen gegen die Katholisten nicht nur ihre Haltosigkeit nachgewiesen, sondern auch das Datum der Fälschung und den Kamen des Fälschers angegeben. Die Mythen von Jesuiten und Dominikanern, welche vom Kapst Pius bevollmächtigt

worden sein sollten, Ketzerei zu predigen, um Puritaner und Anglikaner zit entzweien, von der Statue, die in Dublin Blut geschwitzt, vom Dechant Cole, welchem in Chester ein Kartenspiel unterschoben wurde anstatt des Besehls der Königin Maria, welche ihrem Statthalter in Frland die Versolgung zur Pssicht machte und noch andere mehr rühren von dem einen Robert Ware ber, welcher auf die Kollektaneen seines Vaters, des berühmten Sir James Ware, und auf andere apokruphe Werke verweist. Die Erzählungen sinden sich nun wirklich in den Sammlungen des älteren Ware; aber zum Glück hat der Fälscher sich nicht die Mühe genommen, die HS. seines Vaters nachzuchmen und sich schon dadurch verraten. Manche Rebenumstände, welche der Fälscher auführt, konnten unmöglich stattsinden, wie wir aus anderen Quellen wissen. Unstatt die Zitate zu prüsen und sich zu fragen, welche Glaubwürdigkeit ein späterer Schriststeller beanipruchen könne sür Angaben, welche sich in den Quellen sinden, hat einer den andern abgeschrieben und sich und seine Leser in die Irre gesührt. Auch protestantische Kritiker nennen dieses Buch eine glänzende Rechtsertigung der Katholiken. Z.

Wintera (B. L. J.), die Benediktinerabtei Braunau 1740—1746. Braunau, Bockich. 8°. M. 2.

Currier (C.W.), Carmel in America: a centennial history of the Discalceated Carmelites in the United States. Baltimore, Murphy. 8°. sh. 3,50.

Schneiber (J.), Geschichte der evangelischen Kirche des Elsaß in der Beit der französ. Revolution (1789—1802). Straßburg, Schmidt. gr. 8°. M 3. (Angez.: Theol. Lit.=Btg. 1890, Kr. 18.)

Kuentziger (J.), Fébronius et le Fébronianisme. Bruxelles, Hayez. 8°. Sn: Mémoires de l'acad. royale. (Angez.: Rev. hist. 1890, mai-jouin.)

Chiuso (T.), la chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri. Vol. III. Torino, Speirani. 8º. 1. 6.

Il volume III di questa opera abbraccia gli anni 1814—1850 e narra come i precedenti, tutte le vicende alle quali soggiacque il clero piemontese negli anni della Restaurazione e in quelli che si possono chiamare delle Riforme e dello Statuto. La politica ecclesiastica del governo sardo è minutamente analizzata ed altrettanto è analizzata la storia della chiesa piemontese in quegli anni. Colla Restaurazione e specialmente sotto il Regno di Carlo Felice la chiesa progredì così in potenza come in ricchezze negli Stati sardi: ma coll'assunzione al trono di Carlo Alberto cominciarono varie contese e conflitti che condussero all'abolizione dell'immunità del clero ed all'incameramento dei beni ecclesiastici.

Γεδεών (Μ.), κανονικαί διατάξεις. Ἐπιστολαὶ, λύσεις, θεσπίσματα τῶν ἀγιωτάτων πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μέχρι Διονυσίου τοῦ ἀπὸ Αδριανουπόλεως. Τόμος β΄. (Παράρτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Άληθείας.) βυηθαπτίπορεί, Lorenţ. gr. 8°. Μ. 12. (Ungez.: Theol. Lit. 2 tg. 1890, Ντ. 18.)

Tesi (P. C.), Leone XIII ed il suo tempo: storia contemporanea. Vol. I, fasc. 1—3. Torino, Negro. 4°. 1—76 p.

Eichhorn (K.), Aften zur neuesten Kirchengeschichte. (Von K. Rocholl.) Leipzig, Raumann. 8°. M. 1.

Döllinger (J. v.), Briefe u. Erklärungen über die vatikanischen Dekrete 1869—1887. Hrsg. v. F. Heusch. München, Beck. 8°. VIII, 163 S. Boll Teilnahme aber auch mit inniger Wehmut muß der Katholik das Bild betrachten, das diese Publikation vor seinen Augen entrollt. Döllinger, mehr als vierzig Jahre eine Zierde der kathol. Wissenschaft und einer der hervor-

ragenbsten Berteibiger ber firchlichen Interessen, seit bem Jahre 1870 im Rampse mit ber Kirche, ber er die besten Kräfte seines inhaltreichen Lebens gewidmet! Die "Erwägungen für die Bischöfe des Konziliums" und die Aften= ftücke aus den Jahren 1870 und 71 waren seit langem bekannt. Neu sind insbesondere die Korrespondenzen aus den Jahren 1878-87, welche Döllingers Stellung zur tath. Rirche betreffen. Bahrhaft ruhrend find die Briefe einer hochgestellten Dame — allem Anscheine nach nicht die verstorbene Königin Marie v. Bahern — aus dem Februar 1880, ebenso des Erzbischofs Antonius v. Steichele von München, des Bischofs Hefele von Rottenburg, des päpstlichen Runtius Ruffo Scilla. In liebeglühenden Worten haben fie dem einft hoch= gefeierten Vorkämpfer für die kathol. Sache die Rückkehr zur Kirche ans Herz gelegt. Ihnen allen setzt D. sein unbeugsames "Nein" entgegen. Man muß anerkennen, daß diesem "Nein" wiederholt eine längere Begründung beigefügt ift, welche einen tiefen Einblick in das Seelenleben des Gelehrten gestattet. Leicht hat er sein Stehenbleiben außerhalb der Kirche offenbar nicht genommen. Ein Gemisch von Bitterkeit und Trauer tritt uns aus diesem Bilbe entgegen, wie denn überhaupt zwei nicht in gleicher Richtung treibende Strome in der Bruft D.s fich erkennen laffen. Wiederholt beruft er fich auf seine untrügliche wissenschaftliche Erkenntnis, die ihn die vatikanischen Dekrete im Lichte ber ge= wissenschaftliche Erkenntnis, die ihn die vatikanischen Dekrete im Lichte der geschichtlichen Forschung als Irrtum erkennen lasse; mit nichten könne er bezeugen, daß er sein ganzes Leben hindurch irrig gesehrt habe. Und doch muß man dem Schreiben an den Erzbischof von München das Geständnis entnehmen, wie er in den Jahren 1836 bis 1857, also mehr als 20 Jahre hindurch aufrichtig sich bemüht habe, in den Bahnen des Papalspstems sich zu bewegen, dessen letzte Konsequenzen die Dekrete vom 18. Juli 1870 sind (S. 133 ff.). Sein ganzes Geisteskeben sei im Grunde ein stetes Korrigieren und Ablegen früher gesakter Meinungen und gebildeter Ansichten gewesen (S. 135). Wie ganz anders, so ruft er aus, würde der Verlauf der Dinge gewesen sein, wenn er in Wien oder Prag oder Bamberg oder Kottenburg die Kriss zu bestehen gehabt hätte! (S. 130). Darf man daraus nicht die Andeutung entnehmen, er würde sich zurechtgefunden haben in den inneren Kämpsen, wenn man ihm gehabt hätte! (S. 130). Darf man daraus nicht die Andeutung entnehmen, er würde sich zurechtgefunden haben in den inneren Kämpsen, wenn man ihm mehr Zeit gelassen hätte? Im J. 1874 schreibt er, er rechne sich aus Ueberzeung zur altkathol. Gemeinschaft. Dennoch hat er niemals an den Kultzhandlungen derselben teilgenommen. Und dem Runtius eröffnet er im Okt. 1887: Moi aussi, je ne veux pas étre membre d'une société schismatique; je suis isolé. Dazu halte man nun die interessanten Mitteilungen, welche Lic. Micke über eine Ende November 1887 stattgehabte Unterredung mit D. in der Berliner Wochenschift "Die Gegenwart" vom 27. September 1890 macht: "In solcher Stimmung tras ich ihn an und bezeichnete er sich mir ausdrickstättlich als einen Katholiten im Unterschiede promutt ftatholizismung zu melschem er sich früher pekannte." Das vom Altkatholizismus, zu welchem er sich früher bekannte." Das Ideal, das er von Jugend an hinsichtlich der unvergänglichen Herrlichkeit, Majestät und Schönheit des Katholizismus in sich aufgenommen, das er auch i. J. 1887 immer noch als köftliches Kleinod in feines Bergens Schrein hütete, das ihn in ununterbrochener inniger Gebetsgemeinschaft mit den "römischen Christen" verband, sei im Wesentlichen der röntische Katholizismus gewesen. Brennende Liebe zur römischen Kirche habe ihn abgehalten, ein förmlicher Reformator im Bereiche des deutschen Katholizismus zu werden. Als Katholit, wie er geboren, fo habe D. zu Mude geaußert, wolle er leben und fterben. Dhne Zweifel war es ein ganz besonderer "römischer" Katholizismus, in welchem D. die Ruhe seiner Seele trot außerer Störungen zu behaupten glaubte. Es war nicht der heute zu Recht bestehende, sondern berjenige Bossues und der frangosischen Gallitaner des 17. und 18. Ih., auf welche er in seinen Briefen so gern sich beruft. Was damals in der Kirche noch zugelassen werden konnte, ift nun freilich inzwischen überwunden worden. Die Kirchengeschichte bietet mit nichten das Bild ewigen Beharrens und Stehenbleibens, sondern der Pflanze gleich zeigt sie organische Entwickelung und Entfaltung, bei welcher freilich alle Neubildungen in der Poteng icon in den früheren Entwickelungs= stadien vorgebildet find. Es ift die tiefe Tragit in dem fo reichen Gelehrten= leben D.S. die Konsequenz seiner fortdauernden Opposition nicht in ihrer vollen

Tragweite ermessen zu haben. Entweber erfreut sich die katholische Kirche des göttlichen Beistandes, durch welchen ihr Glaubensleben vor Jrrtum bewahrt bleibt, und dann sind die vatikanischen Beichlüsse als rechtmäßige und verbindsliche anzunehmen; oder aber die letzteren sind, wie D. und seine altkatholischen Genossen behaupten, Frrtum und Lüge, dann fehlt das Charisma der göttlichen Erleuchtung bei der Leitung der kath. Kirche überhaupt und den rationalistischen Spekulationen ist Thür und Thor geössinet, die Lehre von der Anspiration der hl. Schriften und von der Gottheit Christi sind ohne die Gewähr höherer Beglaubigung allen Ansechtungen preisgegeben und in Wahrheit haltlose Meinungen. — In dem Neuaddruck "Einige Worte über die Unsehlbarkeitsadressen, die aus dem Januar 1870 stammen, ist übrigens S. 36 in der Unmerkung Dis. frühere Annahme einer Berjässung des lateinischen Wortlautes des berühmten Dekretes über den pähsklichen Primat, welches die Florentiner Synode im Juli 1439 erlassen, ausdrücklich als eine irrige erklärt.

Kraus (F. A.), über das Studium der Theologie sonst und jest. Prorektoratsrede, gehalten zu Freiburg i. Br. am 17. Mai 1890. 2. verm. Aust. Freiburg, Herder. VII, 53 S.

In großen Zügen wird die Entwickelung des theologischen Unterrichts aus der Schule ber Alexandriner und in den Schulen der Bijchofe des römischen Reiches stiggiert. In der Zeit von 600-1100 beherrscht die Klosterschule des Benedit= stigtert. In der Zeit von vollenden Bold-1700 vegerischt die Kioherschule zu Bec entswickeln sich die ersten Ansätze der Scholaftik. Bom 12. dis ins 16. Jahrh. behaupten die aufblühenden Universitäten das Feld auch für den theologischen Unterricht des Klerus. Die Bischöfe treten in dieser Zeit mit ihrer Beteiligung an der kirchlichen Bissenschaft und dem Unterricht des Klerus trop gegenteiliger Berfügungen der Päpste Alexander III. von 1179 und Innocenz III. von 1215 völlig zurud. Das mittelalterliche Bursensustem hat Borguge, die es noch heute empfehlen. Die Buftande in der mittelalterlichen Studentenwelt bedurften frei= lich icon am Ende des 14. Jahrhs. dringend einer Reform. Es fehlte nament= lich an genügender und geregelter Borbildung. Mit dem Ausgange des Mittel= alters verwandeln fich die alten universalen Wiffenszentren in Beamtenhochschulen, um erft feit dem 18. Jahrh. allmählig wieder ju mahrhaft miffenschaftlichen Doch= schulen sich zu erheben. Die im Argen liegende Erziehung des Klerus sucht das Konzil von Trient durch seinen höchst segensreichen Beschluß de ref. c. 18 ber sess. XXIII über die Errichtung von Seminarien zu heben. Nicht beabsichtigt war, mas in den romanischen Ländern thatsachlich eintrat, daß der theologische Unterricht hier von den Universitäten sich mehr und mehr in die bischöflichen Seminarien jurudzog. Der volle Bruch zwijchen der hochschule und ben theologischen Anstalten gehörte aber auch hier erst dem 19. Jahrh. an. In Frank-reich wurde er durch die Revolution und die Napoleonischen Reuerungen herbei= reich wurde er durch die Kevolution und die Aapoteouigen neuerungen gervetzgeführt, da die von Napoleon I. geschaffene neue Universität wesentlich von antikrchlichen Jdeen getragen war; in Italien ist seit dem J. 1870 das Band vollends zerschnitten, das den theologischen Unterricht noch einigermaßen mit den Universitäten verknüpste. In Frankreich, Italien und Ungarn ergad sich als Konsequenz eine viel zu große Zahl der theologischen Lehranstalten, die Unmöglichkeit einen wissenschaftlich ausreichend gebildeten Professorenstand heranzuziehen und damit wissenschaftlicher Versall, der sit die allgemeine Kultur, sür den Zusammenhang der Theologie mit der allgemeinen Vildung der Nationen von den allerbedenklichsten Folgen gewesen und weiterhin werden kann. Beit vorzuziehen ist das gemischte System, wie es in Desterreich und Deutschland herrscht, wo neben den theologischen Seminarien die katholischen theologischen Fafultäten an einer Reihe von Universitäten sich erhalten haben. Es hat hier Seminarien gegeben, welche, wie Ar. sagt, besser waren als manche Fakultät. Statt über die Borzüge der einen oder der anderen Anstalt sich zu streiten sollten beide sich freundlich die Hände reichen und sich im Kampse sitt die gute Sache ehrlich unterfrügen. Unter ausdrücklicher Berufung auf Kardinal Dergen= röther erklärt Kr. die Loslösung der Theologie bon der Universität für einen tödlichen Schlag, den man der deutschen Rirche versepen wurde. Wie bisher,

fo hatten auch fernerhin die theologischen Fakultaten die Bermittelung des deutschen Geistes und seiner auf ehrliche Erforschung der Bahrheit und nament= lich der historischen Bahrheit gehenden Tendenz darzustellen. Holfen wir, daß die trüben Besürchtungen des Bf. für den Bestand der theologischen Fakultäten an unseren Hochschulen sich nicht bewahrheiten. Selbstverständlich aber dürfen die theolog. Fakultäten nicht einseitig und ausschließlich als Staatsanstalten behandelt werden. Sin 2. und 3. Abschnitt ist der historischen Betrachtung des Lehrstoffes für den theolog. Unterricht und der Geschichte der theolog. Lehrmethode gewidmet. Benn die Geburt der Rirchengeschichte und der kirchlichen Antiquitäten gewidner. Wenn die Geburt der Artigerigesgigte und der trichtragen antiquender erst seit Richard Simon (Ende des 17. Jahrhs.) datiert wird, so sind wohl nur durch einen lapsus memoriae die Vf. der Annales ecclesiastici und ihr Kritifer Kardinal Baronius, Rahnaldus und Pagi übersehen worden, ganz zu ge-schweigen des allzu früh i. J. 1568 durch den Tod dahingerafsten, damals noch nicht 40 J. gahlenden Augustinereremiten Onuphrius Banvinius. Er ragt Mitte des 16. Jahrhs. wie ein Heros auf dem Gebiete der historischen und antiquarischen Disziplinen hervor. Im Grunde genommen ist er der Vater der modernen kritischen Geschichtsforschung. Kein geringerer als Jos. Just. Scaliger, der ihn im Oktober 1565 in Rom persöulich kennen gelernt hatte, hat auch später noch sich dieser Vekanntschaft mit einer bei ihm ungewöhnlichen Feierlichkeit gerühmt und bieser Bekanntschaft mit einer bei ihm ungewöhnlichen Feierlichkeit gerühmt und jenen als den pater historiae Onuphrius Panvinius amicus noster bezeichnet (vgl. Jos. Just. Scaliger von Fakob Bernahß. 133 und Spicilegio Vaticano Vol. I, kasc. I, Rom, Loeicher, 1890, S. 87 f.). Leider liegen auch heute noch manche seiner größeren Berke im Staube der Bibliotheken verdorgen und sehlt dem Bi, das literarische Denkmal, das er neben den maxmornen Taseln, welche seine Freunde ihm in den Kirchen S. Ugostino zu Rom und Balermo errichtet haben, in vollem Maße verdient. Isidoro Carini wäre wohl der Mann, es ihm zu errichten (s. oben S. 797). — Mit warmen Vorten tritt Kr. sür die hohe Bedeutung ein, welche den exegetischen und archäologischen, firchengeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Studien und der vergleichenden Keligionswissenschaft sin den Kunstildung der jungen Theologen zukommt. Er hosst, es werde einst ein Tag kommen, wo die Kirche in dem historischen sinne der deutschen Nation einen zwar niemals schmeichelnden und schöniärbenden, aber ehrlichen und zuberlässigen Freund entdecken werde. In der Beil. I wird eine längere Aussührung Frz. Settingers über deutsche Universitäten und französische Seminarien aus den Hist-spolit. Blätt. 1887 mitgeteilt, in der Beil. II, Briese Fohannes Gersons über das Studium der Theologie.

## 3. Volitische Geschichte.

Deutschland und die früher zum deutschen Reiche bezw. Bunde gehörigen Gebiete bis zu ihrer Trennung.

- Rah (E.), annalium Laureshamensium editio emendata secundum codicem st. Paulensem. XXV. St. Paul, Progr. d. Benedikt.-Gymn. 8°. 61 S. (Bgl. J. Loferth. Z. f. d. öfterr. Gymn. Jahrg. 1890, S. 380 u. 381.)
- Wattenbach (W.), der Mönch von St. Gallen über die Thaten Karls d Gr. Nach der Ausgabe der Mon. Germ. überf. v. —. III. Aufl. Leipzig, Dyck. kl. 8°. M. 1,60.
- Dümmler (E.), die Chronik des Abtes Regino von Prüm. Rach der Ausgabe der Mon. Germ. übers. von —. Leipzig, Dyck. kl. 8°. M. 1,80.
- Dietrich (D.), Beiträge z. Gesch. Arnulfs v. Kärnthen u. Ludwigs d. Kindes. Berliner Symnasialprogr.  $4^{\circ}$ . 30 S.

- Preuß (Th.), die Franken und ihr Verhältnis zu Rom im letzten Jahrh. des Reiches. Tilsiter Ghmnasialprogr. 1889. 4°. 15 S.
- Meher v. Knonau (G.), Jahrbücher d. deutschen Reiches unter Heinrich IV. u. Heinrich V. Bd. I. 1056—1069. Leipzig, Duncker & Humblot. 8°. M. 16,80.
- Gernandt (C.), die erste Komfahrt Heinrichs V. Straßburg i. E., Trübner. 8°. M. 1,20. (Heidelberger Jnauguraldisseration.)
- Meist er (A.), die Hohenstaufen im Elsaß. Mit besonderer Berücksichtigung b. Reichsbesitzes u. des Familiengutes derselben im Elsaß 1079—1255. Straßburg, Trübner. 8°. 159 S.

Eine tüchtige, aus der Schule Scheffer = Boich orfts hervorgegangene Straß: burger Doktordissertation. In frischen Farben entwirft der Bf. ein Bild der Bezeichungen des Essaß zu den Hobenkraufen. Seit Friedrich I., der Schwiegerssohn Kaiser Heinrichs IV., das Herzogtum Schwaben und Essaß gewann, hat der Einsluß und der Besit der Staufer auf dem linken Ufer des oberen Rheines von Basel bis Mainz, in jenem Lande, in welchem nach Otto von Freising die maxima vis regni esse noscitur mehr und mehr sich ausgebreitet. Neben dem Berzogtum Elfaß behaupten fich allerdings zwei elfässische Landgrafichaften, die obere im Sundgau, die untere im Nordgau, von denen jene den Habs= burgern verbleibt. Sie gehen unmittelbar vom Reich zu Lehen. Seit dem Ende des 12. Jahrhs. wird das frühere Familiengut der Staufer im Elfaß allmählig zu Reichsgut. Unter Kaiser Friedrich II. waltete hier der Hagenauer Reichs= schultheiß Bolfflin als Statthalter mit beinahe unbeschränkter Selbständigkeit im Interesse seines Berrn. Dem Reichsland bleibt der Charafter eines Erb= landes anhasten; inter alia patrimonialia cariorem nennt es Friedrich II. Im 12. Jahrh. blüht hier der Burgenbau, im 13. die Städtegründung und Städteentwicklung, beides von den Staufern mächtig gefördert. Schon unter Merowingern und Karolingern war hier das Reichsgut ein sehr beträchtliches gewesen und die Erimerung daran, insbesondere auch an König Dagobert, hat seit dem 15. Jahrhundert französischen Bestrebungen als Grundlage gedient. Auf den Versall des Keichsgutes unter Ottonen und Saliern solgt das neue Aufblühen unter den Staufern; an altes Reichsgut konnte da freilich nur an wenigen Punkten angeknüpft werden. Der Bi, weist die Reste besselben genauer nach, behandelt dann die Reichsabteien im Elsaß unter den Hohenstaufen und endlich den Privatbesit der Sohenstaufen im Elsaß nach Ursprung und Umfang. In diesem letzten Abschnitt interessiert namentlich der Nachweis der Eigentumsverhältnisse am "heiligen Wald" bet Hagenau, in bessen ergiebigen Jagdgehegen die Stauser so gern sich tummelten. Er ist nicht altes Reichsgut, sondern nach Herzog Hermanns II. von Schwaben Tod (1003) unter brei Familien geteilt und erst Kaiser Friedrich I. wurde der Alleineigentümer; nach dem Aussterben der Staufer jeit Rudolf v. Habsburg ist der Waleineigentumer; nach dem Ausgeroen der Staufer jeit Rudolf v. Habsburg ist der Wald als Reicksgut betrachtet worden und noch heute ist er als Hagenauer Forst deutscher Staatswald. Ort und Burg Hagenau führt unser Bf. auf Gründung durch Herzog Friedrich II., den Vater des Kaisers Friedrich I., zurück. Lesterer erhebt den Ort zur faiserlichen Stadt und umgibt ihn mit einer Wauer. Deutscher wird hochbedeutsame Reichsburg in welcher zeitwells auch die Keickslisse genen aufhenwart werden. in welcher zeitweilig auch die Reichsinfignien aufbewahrt worden find. Die Er= wähnung Hagenaus als eines der vier pagi (anderweitig villae oder Dörfer) des Reiches (b. Goldaft, constit. imper. 37, Mei fter S. 64) geht jedenfalls auf die steiges (d. Golodic, constit. imper. 37, Met ster S. 64) gegt jedensalls auf die sog. Quaternionentheorie zurück. Diese hat man bisher nicht über Peter v. Andlau hinauf nachzuweisen vermocht, der sie in seinem berühmten Buche De imperio Romano erwähnt (in der Ausg. Frehers, Straßburg 1803, S. 74; vgf. Ficker, vom Reichsfürstenstand S. 215). Peter v. Andlau nennt übrigens sür die vier Burggrasen als Quelle eine pagina fundationis imperii, die ich anderweitig noch nicht nachweisen kann. Da Peters Buch i. J. 1460 geschrieben wurde, so ist eine ältere Quelle sür die Theorie in Felix Hemmerlins berühmter, in den Jahren 1444—1450 entstandener Schrist De nobilitate et rusticitate geboten.

Mit den Hemmerlinschen Ausführungen stimmt Beter b. Andlau meist sachlich, bie und da auch wörtlich überein, aber in einzelnem ist der Inhalt dort doch auch ein anderer. Interessant if Hemmerlins Angabe, die im sle Kapitel fol. 59 der alten Intunabelausgabe seiner Schrift sich sindet, wonach das ganze Duaternionensystem schoo von Kaiser Karl IV. geregelt worden sei: iuxta Karoli quarti . . . constitutionem, quae Karolina dicitur, principum et nobilium in Germania constitutorum certus multum notabilis reperitur ordo descriptus curialibus antiquis notissimus. Gemeint ift damit jedenfalls die goldene Bulle Karls IV. von 1356, in der nun freilich von den Quaternionen nicht ein Wort statts Iv. Wan darf aber wohl vermuten, daß Hemmerlin eine Handschrift der goldenen Bulle zu Gesicht bekommen hat, welcher hinten eine Üebersicht über die Quaternionen angefügt war. Das Vorhandensein solcher Handschriften im 15. Jahrt, ist sehr wahrscheinlich. Wenigstens hat einer der ältesten Trucke der goldenen Bulle, die deutsche Uebersetung derselben, welche i. J. 1485 bei Joh. Pruß in Straßburg erschien, als letzten Anhang auch die Quaternionen. In letzter Instanz dürste die Theorie durch das berühmte, im ausgehenden Mittel= alter viel gelesene Buch des sog. Fordanus von Osnabrück De Romano imperio angeregt worden sein. In der Baig schen Ausgabe in d. Abhandl. d. Gött. Ges. d. Wissenich. Bd. 14 S. 71 lesen wir nämlich: dem Sacerdotium genüge una sedes principalis videlicet Roma, dem Studium ebenso das eine Paris, sed imperio quatuor loca principalia sancti spiritus ordinatione novimus attributa que sunt Aquisgrani, Arelatum, Mediolanum et urbs Roma. Bestanntlich dachte auch Papit Nitolaus III. kurze Zeit, bevor Jordans Buch geschrieben wurde, daran, das Imperium in vier Königreiche zu zerlegen (vgl. Busson, die wurde, daran, das Imperium in vier Königreiche zu zerlegen (vgl. Bu s son, die Idee des deutschen Erbreiches und die ersten Habsburger in den Wiener Sitzungsber. Bd. 88 S. 650). Kehren wir zu Dr. Meisters Schrift zurück, so erwähnen wir aus dem Anhang die Ausführung über die Burgenversassing in Elsaß; hier wird die Stellung der procuratores pro tempore für das Reichszut von der der Reichsschultheißen und der späteren Landvögte geschieden. Das Amt der letzteren datiert erst seit dem Interregnum und hat es mit dem Reichszut zu thun. Den Inhaber des Amtes ebenso wie dem Reichsschultheißen (auch Wölssin v. Hanne und hat es mit dem Reichszut zu thun. Den Inhaber des Amtes ebenso wie dem Reichsschultheißen (auch Wölssin v. Hagenau wird hier behandelt) deshalb sür einen Beamten privatrechtlichen Charafters zu erklären, halte ich sür unrichtig, ebenso, troß Ficker, die S. 12 vorgetragene Ansicht, daß nach germanischer Aussalung die Kirchen "unfähig zu Grundeigentum" gewesen sein. Beil. III handelt über staussische Ministerialen im Essak. Deil. IV bringt ungedruckte Urtunden von 1166—1287. Beil. V elsässiche Kegesten der Hohenstaufen. Wöge es dem Bf., der gegenwärtig als Stipendiat der Görres-Gesellschaft in Kom weilt, beschieden sein, der historischen Wissenstaußen zu leisten. sein, der historischen Wissenschaft auch weiterhin ersprießliche Dienste zu leisten.

Kohl (H.), Beiträge zur Kritik Rahevins. I. Die Entlehnungen aus fremden Autoren. Chemnis, Bülz. 4°. M. 1.

Gronau (G.), die Ursperger Chronik und ihr Verfasser. Berlin, P. Lehmann. 80. M. 1,50.

Weizfäcker (J.), Rense als Wahlort. Berlin, Reimer. 4°. M. 3.

Waldeher (A. F.), Walram v. Jülich, Erzbischof v. Köln u. seine Reichs= politik. Tl. I. Bonn, Progr. des Kealgymn. 4º. 21 S.

Naltenbrunner (F.), Aftenstücke zur Gesch. des deutschen Reiches unter den Königen Kudolf I. und Albrecht I., gesammelt von Fanta, Kaltenbrunner, v. Ottenthal, mitget. von —. Wien, Tempsky. 1889. Bd. I. 8°. XVIII, 695 S. M. 10. (In: Mitteilungen aus dem vatikan. Archiv, hrsg. v. d. kais. Ardad. d. Wissenschaften.) Die lange sehnsüchtig erwartete Frucht forgsältiger, seit dem Herbst 1881 in Kom betriebener und in der österreichsichen Heimat fortgesetzter Forschungen. Wenn nicht neue politische Altenstücke ersten Ranges in größerer Zahl geboten werden, so ist das nicht die Schuld der Bearbeiter. Das vatikan. Archiv

ist in den einschlägigen Partien nicht so reich an Inedita, wie man früher wohl hoffen durfte. Die bei der papftlichen Rurie ehedem zweifellog in nicht geringer Bahl eingelaufenen wichtigen Berichte und fonftigen Aftenftuce find im Mittelalter leider nicht mit der wünschenswerten Sorgialt aufbewahrt worden. Schon bei den Inventarisserungen der Archivbestände i. J. 1339 u. 1366 war nicht erheblich mehr Material vorhanden, als das Archiv noch gegenwärtig besitt. Auch die an der papstlichen Kurie ausgestellten Erlasse gegenwärtig besitet. Auch die an der päpststichen Kurie ausgestellten Erlasse sind in der hier in Betracht kommenden Zeit nicht immer in die Registerbände ausgenommen worden, selbst wenn sie für die päpstliche Verwaltung nach unseren Anschauungen ausbewahrungswürdig gewesen wären. Dazu kommt, daß Odoricus Raynaldus, der Fortseter von Baronius Annales ecclesiastici, in der That, wie diese österreich. Publikation beweist und auch aus der bald zu erwartenden bairischen über die Zeit Ludwigs d. B. hervorgehen wird, ein gewissenhafter und geschickter Arbeiter gewesen, der die wichtigsten Waterialien des vatikan. Archivs, die Akkenstücke ersten Kanges in seinem großen Werke bereits verwendet hat. Trog alledem bietet der vorsiegende Band eine sehr willsommene Ergänzung unserer Kenntnisse von der Geschichte des Keiches von Kudolf I. die Albrecht I. Aus gutem Grunde setzt mit dem Pontifikatsantritt Gregors X. 1272 ein, das letzte Stück dasiert vom 22. April 1308. Vielsach genügten Regesten, aber sehr start sind doch auch die in extenso abgedrucken Akkenstiede vertreten. Bon ihnen waren manche die in extenso abgedruckten Aktenstücke vertreten. Von ihnen waren manche ichon anderweitig abgedruckt, find aber aus bestimmten Gründen auch hier wiederholt worden. Besondere Anerkennung verdient RB. Bemühen, durch meift sehr eingehende Unmerkungen am Schluß der Aktenstücke, ihre Einordnung und Be= deutung, die darin berührten Fragen und Personen in das rechte Licht zu stellen. Bis zu dem am 22. August 1280 eingetretenen Tode Nikolaus III. sind auch die italienischen Berhaltniffe, namentlich die durch K. Rudolf i. 3. 1279 neuer-bings kongedierte Abtretung der Romagna eingehend berücksichtigt, ebenso die Verhältniffe des Reiches und Karls von Anjou und der Königin Margaretha von Frankreich zu den Reichsgrafschaften Provence und Forcalquier (Martins IV. Transsumte Nr. 233 S. 243-267). Für die unter Vermittelung Nikolaus III. geführten Verhandlungen zwischen den Königen Rudolf und Karl von Sizilien bietet unfer Band reiches Material. Später treten diese großen Fragen in dem= selben mehr zurud. Es überwiegen dafür deutsche Angelegenheiten von vielfach provinzialgeschichtlichem Charatter, die der Historiter teineswegs entbehren möchte. Bon allgemeinem Interesse sind die Bestätigungsurfunde der am zweiten Konzil von Lyon i. J. 1274 anwesenden deutschen Bischöfe für das neue Pabstwahl= betret Gregors X. "Ubi periculum" (Nr. 52 S. 58 ff.) und die vielen Aften= ftude, welche die Geschichte des von derfelben Kirchenversammlung ausgeschrie= benen Zehnten zu gunften des heil. Landes in Deutschland beleuchten. Widerstand, den die deutsche Geistlichkeit dem Zehnten entgegensetzte, war stellenweise ein ziemlich starker (s. S. 268, 277, 279, 284 f.). Auch die Geschichte der Inquisition erhält durch die gegen Konrad v. Venosta gerichteten Erlasse neue Beleuchtung (S. 123 ff. u. 195 f.), edenso die Geschichte der Bestung der dissolitäten Stühle in Deutschland. Für einen unschuldig gesangen gesetzten Juden verwendet sich i. J. 1288 Papst Vitolaus IV. (S. 341 Nr. 321). Bei der in Nr. 417 S. 426 erwähnten Pfarrkirche zu "Birstock" ist doch wohl nicht an Wehrstedt bei Halberstadt, sondern an Wittstock in der Diözese Pavelberg zu denken und zwar um so eher, als der Dompropst von Havelberg aufgesordert wird, sie zu übertragen. — Gern würde man näheres erschren von dem merknürdigen Resormdorschlag, den der ehemassige Domisnikanergeneral Humbert von Romans im Jahre 1274 aus Wunsch des Papstes Gregor X. dem Lyoner Konzil bezüglich der Keuorganisation des Keiches unterbreitete. Die einzige bekannte Handschrift des schon gedruckten hochinteressanten Traktates, Cod. Regin. 880 Bibl. Vat., ist bekanntlich gerade in diesem Teile nur Erzetzt. Sehr erwünsicht wären auch weitere Ausschlässener Ptäne, Widerstand, den die deutsche Geistlichkeit dem Zehnten entgegensette, mar stellen= weitgehenden politischen Entwürfe Papft Nitolaus III. und die Sabsburger Blane, über welche Buffon in feinem Auffaß: "Die Jdee des deutschen Erbreiches und die ersten habsburger" in den Sitzungsber. d. Wiener Atad. d. Wis. 28d. 88 S. 635 ff. auf grund lückenhaften Quellenmaterials feine intereffanten Untersuchungen

angestellt hat. Endlich vermißt man schmerzlich neue Ausschlüsser die Stellung und Stimmung der Kurie unter Papit Bonisaz VIII. gegenüber den deutschen Königen Adolf und Albrecht. Vielleicht gesingt es später, von anderer Seite auf diese Fragen und im Zusammenhang damit auf Dantes Monarchie neues Licht einsallen zu lassen. — In einer längeren Einseitung spricht K. seine Ueberzeugung aus, daß die von ihm benutzen päpstlichen Registerbände in ihrer Haubenungse nach den Konzepten gearbeitet seien. Das ist die Ansicht, die ich mir auf grund früherer Arbeiten auch über die Register Johannes XXII., Benedists XII. und Klemens VI. gebildet habe. Neben den Registern im Archiv war für K. eine Haupstundgrube die Briefsammlung des päpstlichen Notars Berardus de Reapoli, für die er neue Handschriften benutzen konnte. Ueber ihr Berhältnis handelt K. in der Einseitung S. XIII sp. (vgl. Witteil. d. österr. Insitt. Bd. VII). Im Cod. Vat. Ottobon. 2546 entbeckte K. Fragmente eines wahrscheinlich unter Nikosaus III. angesegten Liber privileg, der römischen Kirche (vgl. Mitteil. d. österr. Instit., Ergänzungs. Bd. I). Mir gewährte die Durcharbeitung diese Bandes den angenehmen persönlichen Genuß, mich an frohe, inhaltsreiche, dem Studium der Pergamente, der Denkmäler und des Ledens gewidmete Stunden zu erinnern, die mir gleichzeitig mit den Mitgliedern des österreichischen Instituts in Rom in den Jahren 1882 und 1883 zugubringen vergönnt war.

- \*Haffe (K.), schleswig-holstein-lauenburgische Regesten und Arkt. Im Auftr. d. Ges. f. Schlesw. Solst. Lauenb. Gesch. bearb. u. hrsg. von —. Bb. III, Lfg. 4. Hamburg u. Leipzig, Voß. 4°. 241—320 S. Reicht von 1321, April 19—1325. Okt. 16.
- Mecklenburgisches Urkundenbuch. Hrsg. v. d. Ver. f. mecklenburg. Gesch. u. Altertumskunde. Bd. XV. 1360 — 1365. Schwerin, Stiller. 4°. 582 S.
- Archiv für die Geschichte Live, Este und Eursands. III. Folge Bd. II. Revaler Stadtbücher II. Reval, Aluge. 8°. M. 4,50. Enthält: Das zweitälteste Erbebuch der Stadt Reval (1360—1383), hrsg. von E. von Nossbed.
- Mübel (K.) und Köse (E.), Dortmunder Arkundenbuch. Bd. II, 1. Hälfte (1372—1394). Dortmund, Köppen. 8°. M. 10.

  Mehr noch als im ersten Bande ist hier das Material neu und rührt aus dem Dortmunder Stadtarchiv her. Außerdem kommen noch in Betracht das Münstersche Staatsarchiv, das Kölner und Soester Stadtarchiv.
- Brandl (B.), codex diplom. et epist. Moraviae, hrŝg. v. —. Bb. XII. 1391—1399. Brünn, Winifer. 4°. M. 10.
- Breitenbach, das Land Lebus unter den Piaften. Fürstenwalde, Geelshaar. 8°. M. 1,50.
- Krumbholt (K.), Samaiten und der deutsche Orden bis z. Frieden am Melno-See. Königsberg i. Br., Beher. gr. 8°. M. 4,50.
- Gäthgens (P.), die Beziehungen zwischen Brandenburg u. Pommern unter Kurf. Friedrich II., 1437—70. Gießen, Ricker. gr. 8°. M. 2,60.
- Keutgen (F.), die Beziehungen der Hanse zu England im letzten Drittel des 14. Jahrhs. Gießen, Ricker. 8°. M. 2.
- Finke (H.), westfäl. Urkk. = Buch. Bd. IV, Abt. 3, H. 2. Münster, Regensberg. 40. M. 5.
- Aeneas, Silvius, die Geschichte Kaiser Friedrichs III., übersetzt von Flgen. II. Hälste. Leipzig, Dyk. 8°. M 4,50.

Hansen (J.), Westfalen und Rheinland im 15. Jahrh. Band 2: Die Münsterische Stiftssehde. Leipzig, Hirzel. 8°. M. 18. In: Publikationen aus den k. preuß. Staatsarchiven. Bb. 42. (S. oben 621.)

Nach einer bis zu S. 139 reichenden Einleitung, in welcher der Berlauf der Streitigkeiten von 1449—1468 geschilbert wird, folgen zum Teil in vollständigem Abdruck, zum Teil in Auszügen 475 Urkunden und Aktenstücke, welche den Staatsarchiven zu Roblenz, Düjseldorf, Lilke, Münster, Osnabrück und Utrecht, den Stadtarchiven zu Bremen, Coesfeld, Dortmund, Köln, Münster, Osnabrück und Soeft, sowie den Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, Götztingen und Münster entstammen. Personens und Ortsverzeichnis ist angesügt.

Fürth (Frhr. v.), Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener Patriziersamilien. Bd. I. Aachen, Cremer. 8°. M. 17.

Das im Nachlasse des Freiherrn von Fürth vorgesundene Material, welches die Ergänzung und Fortsetzung des im Jahre 1882 herausgegebenen Teiles eines größeren Wertes mit obigem Titel bilden sollte, wird auf Beranlassung der Stadt Aachen durch Hugge Lörsch zu abgeschlossenen Bänden zusammensgesügt. Der hier vorliegende erste Band umfaßt die ältesten Stücke, zum Teil solche aus dem 14. und 15. Jahrh. Sechs Taseln mit Abbildungen von Wappen und Siegeln sind beigesügt.

- Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, hrsg. von K. Höhl= baum. Heft 19. Köln, Du Mont-Schauberg. 8°. 146 S. Inhalt: Das Urkunden-Archiv der Stadt Köln seit dem Jahre 1397. Inventar V 1431—50. Nachträge 1196—1450. Kleine Mitteilungen u. Nachrichten.
- Priebatsch (F.), die große Braunschw. Stadtschbe 1492—1495. Breslau, Priebatsch. 8°. M. 3.
- Elben (A.), Niederösterreich u. seine Schutzgebiete i. J. 1524. Sin Beitr. z. Gesch. d. Bauernkrieges. Stuttgart, Kohlhammer. 1889. gr. 8°. M. 2. (Angez.: Liter. Zentralbl. 1890, Nr. 27.)
- Wittmann (P.), Arkundenbuch zur Geschichte des fränklischen Dynastensgeschlechtes der Grafen und Herren zu Castell, 1507—1546. Im Auftrage des gräfl. Hauses herausg. von —. München, Bruckmann. gr. 4°. M. 60. (Angez.: Beil. z. allg. Ztg. 1890, August 27.)
- Turba (G.), über den Zug Kaiser Karls V. gegen Algier. Wien, Tempsky. 80. M. 1,60.
- Collischonn (K.), Frankfurt a. M. im schmalkaldischen Kriege. Straßburg, Trübner. 8°. M 2,50.
- Heibenhain (A.), die Unionspolitik Landgraf Philipps von Heffen 1557—1562. Halle a. S., Niemeger. 8°. M. 16.

Das Erscheinen dieser Arbeit ist durch ungünstige Verhältnisse erheblich versögert worden. Sie beruht auf Quellenstudien des Bf.s in den Staatsarchiven zu Marburg und Berlin, dem Hof- und Staatsarchiv zu Vien und der Landesbibliothek in Kassel. Vf. will sein Buch nur als eine Studie betrachtet wissen, welche nicht den Anspruch macht, ein geschlossens Bild zu dieten. Die inzwischen erschienene einschlägige Arbeit Wolfs konnte nicht mehr verwertet werden.

Mays u. Christ, neues Archiv für die Gesch. der Stadt Heidelberg und der rheinischen Pfalz. Heidelberg, Köster. Bd. I. Heft 1. 8°. M0,60. Enthält Einwohnerverzeichnis der Stadt Heidelberg vom Jahre 1588.

- Hausen (Cl. v.), Basallengeschlechter der Markgrafen zu Meißen, Landsgrafen zu Thüringen und Herzoge zu Sachsen bis zum Beginne des 17. Jahrhs. I. Hälfte. Berlin, Heymann. 8°. M. 6.
- Köftlin (Fr.), was die Päpste thaten. I. Urban VIII. u. der 30 jähr. Krieg. Barmen, Klein. 16°. 60 S. (Schriften f. d. evang. Volk.)
- Nüthning (G.), Tilly in Oldenburg und Mansfelds Abzug aus Oftfrieß= land. Nach den Duellen des großh. oldenburg. Hauß= und Zentral= archivs 2c. Oldenburg, Stalling. 4°. M 1.
- Schmidt (R.), ein Calvinist als kaiserl. Feldmarschall im 30 jähr. Kriege. Berlin, Gärtner. 4°. M. 1.
- \*Baumann (Fr. L.), Geschichte des Allgäus, 23. Heft. Rempten, Kösel. 80. 64 S.

Mit diesem Hehren einer gewöhnlichen Provinzialgeschichte hinausreichenden Wertes. Der dritte Band ist der neuen Zeit von 1517—1812 gewidnet und beginnt mit einer Darstellung des schwäbischen Bauernkrieges, um dessen Geschichte Bekanntlich wiederhott durch ausgezeichnete Duelsenpublikationen und Spezialzuntersuchungen sich hochverdient gemacht hat. Die elementare Bewegung zu gunsten des "göttlichen Rechtes" wird anschallich geschildert. Während heutzutage Führer und breite Wassen der zozialrevolutionären Partei sich ossenden und keinen zuch beite Wassen der keligion als die notwendige Folge ihrer Bestrebungen erkennen, stellten im Vorstadium des größen Bauernstrieges von 1525 und im Verlaufe desselben die in Bewegung geratenen Kleinbürger und Bauern den namentlich in Städten wie Memmingen und Kennten von neugläubigen Prädikanten verkündigten Grundsat auf, daß die hl. Schrift nicht nur auf dem engeren Kirchengebiet, sondern auch im bürgerslichen Verlentlichen Kehrnsten von allen der Memminger Resormator Christoph Schappeler ein, dessen Wildins auf S. 17 eine sehr vollkommene Beigade diese Heise beibet. Interessant sind auch das Bildnis des Bauernsörg, des Georg Truchses von Waldburg und das wenig sympathische Kontersei des dairischen Kanzlers Leonhard v. Erk (S. 30). Der Text der berühmten 12 Artiet der "christlichen Bereiniaung" der veraussischen hauernden Kaltringer, Seehaufen und Allgäuer) wird S. 49 ff. in neuhochdeutscher Form mitgeteilt. Ihr eigentlicher Redattor ist nicht Schappeler, sondern sericht was der kehafter der kehafter ber Baltringer Heindwichten Konterseilt der "christlichen Kehafter Redattor ist nicht Schappeler, sondern serichtweilter Schaipen und Mügäuer) wird S. 49 ff. in neuhochdeutscher Form mitgeteilt. Ihr eigentlicher Redattor ist nicht Schappeler, sondern serichtweiligten Konterseilt, Ihr eigentlicher Redattor der Kehafter Beteiligung Vogers, der richer nur als den Redattor der vorausgegangenen Wemminger Eingade gelten lassen wollte, und eine geringere Schappelers an (s. a. a. S. 62 ff

- Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Bd. XIII.: Politische Berhandlungen, IX. Hrsg. von A. Brode. Bd. XIV., 1. Teil: Auswärtige Akte, III. (Desterreich). Hrsg. von A. F. Pribram. Berlin, Reimer. 8°. à M. 20.
  - 13. Band: I. Zur Vorgeschichte des deutschefranzösischen Krieges 1671—1672. II. Der Binterseldzug von 1672 auf 1673. III. Der kurbrandenburgische Separatsriede. IV. Der deutschefranzösische Krieg von 1674 auf 1675. V. Bransbenburg und die Riederlande. 14. Band: I. Mission Blumenthals. Der jülichskeiche Streit. Die Jägerndorser Streitsrage 1640—1654. II. Der

nordische Krieg 1655—1660. Missionen Fernemonts, Schütz, Strozzis. III. 1660—1664 Mission Lisolas. IV. Erste Mission des Freiherrn Johann von Goeß: Januar 1665 bis Mai 1668. V. Zweite Mission des Freiherrn Johann von Goeß: Oktober 1668 bis September 1671. VI. Goeß in Berlin, Anhalt und Wien 1672—1675.

- Zwiedineck=Südenhorst (H. v.), die Augsburger Allianz von 1686. Wien, Tempsky. 8°. M. 0,50.
- Corvin, Maria Aurora, Gräfin v. Königsmark und ihre Beziehungen zu August dem Starken, Kurfürsten von Sachsen. 2. Ausl. Rudolstadt, Bock. kl. 8°. M. 1,50.
- Kiefer (L. A.), Pfarrbuch der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Nach Urkt. Straßburg, Heiß. gr. 8°. M. 8.
- Rathgeber (J.), ber lette deutsche Fürst von Hanau-Lichtenberg, Landgraf Ludwig IX. v. Heffen-Darmstadt. Straßburg, Verlagsanst. 8°. M. 0,60.
- \*Bodenheimer (R. G.), Gefch. d. Stadt Mainz mahrend ber zweiten fran= zösischen Herrschaft 1798-1814. Mainz, F. Rupferberg. 80. M. 6. "Auf keine Stadt von Deutschland hat die franz. Revolution, zu welcher Philosophen den Entwurf, Ungeheuer die Intriguen und Helden die Auß-führung gegeben, einen größeren Einfluß gehabt als auf Mainz. Keine Auauf die mehr verloven, aber auch keine mehr gewonnen, insofern die intellektuelle und materielle Seite ihrer Bewohner in Betracht kommt. Ihre topographischen und politischen Berhältnisse haben sich durch sie umgestaltet. Wer Mainz der Zahre 1792 gesehen hat, wird es 1841 nicht mehr erkennen."..."Bei dem Zweiten Besitze der Franzosen vom Ende des Jahres 1797 an die ins Jahr 1814 versor es seine haltische Verfassung seinen Sinsten seinen Soft seine 1814 verlor es seine politische Versassung, seinen Fürsten, seinen Hohen und niederen Abel, seinen hohen und niederen Abel, seine hohe und niedere Geistlichkeit, seine Mönche und Nonnen; dagegen erhob es sich aus der Abhängigkeit, worin es Abolphs Gewaltthaten und Diethers Andant versetzt teite; es erhielt worin es Adolphs Gewaltthaten und Diethers Undant verjest hatte; es erhielt eigene Kraft und Selbständigkeit" u. s. w. Als Schaab mit diesen Borten 1841 in der Borrede (XXXI sc.) zum I. Bde. seiner topographsischen, sirchlichen und vollitischen Geschichte von Mainz und seiner Umgedung sein Urteil über die Bedeutung der französischen Kevolution sür seine Baterstadt zum Ausdruck zu drüssen juchte, glaubte er dabei seine Besürchtungen nicht verschweigen zu dürsen vor der Nachrede, die Stadt, "worin Gutenberg das nie mehr zu erlöschende Licht für alle Bölker aller künstigen Jahrhunderte aufgeseckt" (Bd. III, S. V), habe im d. Ihrb. nach der Ersindung noch nicht einmal einen Geschichtscher sür sich gefunden. Und doch war das wissenschaftliche Leben in Mainz, besonders auf dem Gebiete der Geschichts seit dem ausgehenden Mittelalter in reger Bethätigung geblieben und stets Zeugnis gewesen sür die Bahrheit der Worte Schaads (Bd. II. S. XX): "die Mainzer haben eine angedorne Liede für die Denkmäler ihrer Väter". Nach dem Vorgange Schaads hat in jüngster Zeit Vochen heimer seinen Dienst neben Themis auch Klio gewidmet und seiner Feder verdankt die ihm "lied gewordene Geschichte" seiner Vaterstadt manch wertvollen Beitrag. Das neueste hier anzuzeigende Wert schließt sich an Kleins Geschichte von Mainz während der während Klei n mit seinem Werte seinen Landsseuten zeigen wolkte, wie schon während Rlein mit feinem Berte feinen Landsleuten zeigen wollte, wie ichon einmal die Stadt in Feindeshande gefallen fei, weil die Biderstandsfähigkeit und die Berteidigungsmittel der Festung unzureichend gewesen waren, wird Boden heimers jüngste Arbeit nicht allein eine Bereicherung der Mainzer Lokalgeschichte sein, sondern eine für alle, die sich mit dem Schicksal und der Bersasseschichte bes ehemals französsischen Rheingebietes beschäftigen, schätze bare und anerkennenswerte Bublikation liefern, welche auf die durch den Beruf des Bis. geforderte Kenntnis der frangösischen Gesetzgebung des Direktoriums, Konfulats und Kaiferreichs gegrundet ift. In den neun Buchern gibt der Bf. eine

llebersicht über das erste Auftreten des französischen Militärs, die Kriegsjahre 1799 bis 1801 und die Greignisse und Zuftände in Mainz v. 1798—1814, bringt dann eine Unterzuchung der Staatss und Stadtvervaltung unter dem Direktorium, Konsulat und Kaiserreich und schildert eingehend die Rechtspflege, das Steuerwesen, Unterricht, Handel und Gewerbe. Daran reiht sich eine Zusammenstellung der für die Geschichte der Stadt Mainz bedeutungsvollen Ereignisse, Gesetze und Erlasse von 1797—1814; den Schluß bildet ein Vorts und Sachregiser. Auf Seite 370 ff. wendet sich Bockenheimer (wie schon dei einer anderen Gelegensheit, s. o b en 178) in längerer Aussührung gegen den Vorvourf, der dem Kheinsländern eine Hinneigung zu den Franzosen andichtet. Mit warmem Herzen verteidigt er seine Landsleute und schließt mit den patriotischen Worten: "Es gibt in der Geschichte aller Vösser Zeitabschnitte, denen man eine befriedigende Seite nicht abgewinnen kann und an welche man hauptsächlich der Velehrung und Warnung willen erinnert. Dazu zählt für Deutschland die Zeit der Unterordnung unter Frankreich. Es wäre eine traurige Huldigung sür die einstigen Machthaber deutschen Landses, wenn die Annahme gestattet wäre, es gedächten Deutsche aum Vaterlande gehalten werden, daß ein Verstebe. So hoch muß die Liebe zum Vaterlande gehalten werden, daß ein Verstebe. So hoch muß die Liebe zum Vaterlande gehalten werden, daß ein Verstebe. So hoch muß die Liebe zum Vaterlande gehalten werden, daß ein Verstebe gegen ein geheiligtes Gesetz erschint. In demjelben Maße, in welchem man den Vorwurf eines solchen Verstößes leicht hinwirft oder hinnimmt, vermindert man, namentlich dem Auslande gegenüber, die Vorstellung von der Verstichse, das ein Tervel gegen ein geheiligtes, das ein Volt besitzt."

Krones, Tirol 1812 — 1816 und Erzherzog Johann von Desterreich. Innsbruck. VIII, 309 S.

Ein Buch, mitunter etwas sormlos aber von spannendem Interesse von Ansag bis zu Ende. Wie schon der Titel andeutet, steht EH. Johann, dieser volkstümlichste Prinz des Haufes Habsburg, im Mittelpunkte der Darstellung. Und das mit volkem Kecht. Denn einerseits sausen die Fäden der geschilderten Projekte und Ereignisse in seiner Person zusammen, andererseits sind des Erzberzogs eigene Auszeichnungen, seine Tagedücker, die weitaus bedeutendste Anelle des Buches. Johann hat, wie er selbst versichert, von Tag zu Tag seine Erkednisse und Stimmungen ausgezeichnet; später, in seinen letzten Lebenssiahren, hat er noch besondere Bemerkungen angesügt, da er Rückschau hielt aus so manche Entkäuschungen und bittere Ersahrungen, wie sie auch diesem Sürzehrzogs sür Natur, volkstümliches Wesen und einsache Sitte machte aus ihm den besonderen Freund und Liebling der Alpenbevölkerung. Wie gerne und begeistert griss er zu, als ihm der Kaiser im Franzosenkriege 1805 das Oberstommando über die Armee übertrug, welche, in den Alpenländern verteilt, die Berbindung zwischen der italienischen und der Donauarmee ausrecht erhalten sollte. Aber all dies sand insolge der trüben Ereignisse von ullm und Austerlig im Presburger Frieden ein trübes Ende. Tirol kam an Baiern. Bald folgte das denknürdige Jahr Neun. Der damit beginnende Kolkstrieg in Tirol ist keineswegs von ossischer Seite Desterreichs angeregt worden; nur EH. Johann stand, da er meist wie ein stiller Privatmann auf seinem obersteirischen Gute Thernberg lebte, den vordereitenden Schritten von Ansag an nahe. Wie sehr man bezüglich der Erhebung Tirols in Hossisch angeregt worden; nur EH. Johann stand, da er meist wie ein stiller Privatmann auf seinem das sochte als Johann, zeigt schon der von Krones S. 255 verössentsche ein keines das dacht auf har, der Ausgang des Tiroler Beseitungskrieges. Nicht genug, das Band wieder unterworsen wurde, es solke auch aushören, eine geographisch politische Johovidalität zu sein: ein Teil ward daushören, eine geographisch politische Sieden aus das no

Feldzug, der Brand von Mostan. Alsbald beginnt es wie Frühlingsahnen allenthalben lebendig zu werden. Aus den Unterredungen des faiferlichen Bringen mit den Tirolern und anderen Batrioten, wie namentlich mit Gagern, fristallifiert fich ein bestimmter Plan heraus: der Plan des Albenbundes. Die Gebirgsthaler vom Nordsaum der Alpen bis zum ligurischen Meere sollten sich erheben; England sollte Geld und Waffen liefern. Tirol, so proponiert der Erzherzog, erhebt fich zuerft und erhalt feine alte Berfaffung. Leider vergaß Johann diejer Proposition beizusegen, von wem das Land seine alte Verfassung bekommen sollte. Doch wohl von Desterreich. Aber in demselben erzherzoglichen Entwurfe lefen wir die Borte: Desterreich im Bunde mitwirkend ober wenigstens nicht da= gegen. Johann felbst also hatte ein gewisses Gefühl, daß der Alpenbund und mas damit zusammenhing, vielleicht nicht der Sympathien, wenigstens nicht der offenen, seitens der Biener Diplomatie sich zu erfreuen haben könnte. Es liegt etwas rührendes in der Handlungsweise des Prinzen. Auf der einen Seite seine Begeifterung für die Berglande, die er, wenn möglich unter feiner Führung, befreien möchte, auf der andern Seite volle Unterwürfigkeit gegen seinen kaiserlichen Bruder und Herrn, den er so gang anders beraten sieht, als er, der Erzherzog, es wünschte. Darin lag ein Widerspruch, den wohl auch ein stärkerer Geist als der Johanns nicht leicht überwunden hätte. Es gibt wohl taum einen schärferen Kontraft als den zwischen Johann und Metternich nebst Konforten. Der Erzherzog, voll Begeifterung für Land und Bolt, von dem er wünschte, daß es im Befreiungstampf felbständig vorangebe, damit es ein Berdienst besitze, auf grund bessen es seine alten Rechte zurudverlangen konnte; Metternich, der Mann des kalten diplomatischen Kalkuls, voll von Miß= trauen gegen jede selbständige Regung des Volkstums, dem lieber eine eroberte Provinz als ein sich selbst befreiendes Land war. Eine Jdee, wie die des Alpenbundes, widersprach gänzlich den Metternichschen Staatsmaximen. Da gab es nun Arbeit für die ministerielle Bolizei. Hatte man einmal Bind von der Sache, so galt es nur noch eine Art agent provocateur zu sinden, und diese unedle Rolle scheint Roschmann übernommen zu haben. Bis zum 7. März 1813 hatte die Bolizei das genügende Materiale, um gegen die Gründer des verdächtigen Unternehmens des Albenbundes, einzuschreiten : Sormagr manderte nach Muntacz, der nicht weniger eifrige Borarlberger Schneider auf den Spiel= nach Mantacz, der nicht weniger eizrige Vorarlberger Schn eider auf den Spielsberg. Tief bekümmerten Herzens sah sich Johann mehr als jemals zur Passivität verurteilt. Das Einzige, was er noch thun konnte, war, sich zunächkt für die Verbesserung der Lage, endlich auch für die Freilassung seiner gefangenen Freunde zu verwenden. Vor persönlich harter Behandlung schützte den Erzsherzog wohl nur Rang und Stellung. Seine Gegner hatten über ihn die abenteuerlichsten Gerüchte umgesetzt er wolke Tirol an die Schweiz bringen, oder wieder, er trachte "König von Kätien" zu werden. Die schlimmste Strafe für Johann heltand darin das war ihm aus der Ferne inner noch fein Viele. für Johann bestand darin, daß man ihm aus der Ferne immer noch sein Liebzlingsbild: Johann an der Spige der sich ersebenden Alpenländer, schauen ließ und ihn so von einer Enttäuschung in die andere stürzte. Denn das war im Rate des Kaisers längst beschlossen, daß, gabe es nun welche Aktion immer, dabei jedenfalls kein Erzherzog, am allerwenigsten Johann beteiligt sein dürfe. Und jener Roschmann, der Ephialtes des Alpenbundes, ward nun bon der österreichischen Regierung beiläufig zu dem außersehen, wornach Johanns eigenes Sehnen und Trachten steilst gerichtet gewesen: Roschmann hatte, nachdem Franz I. sich gegen seinen Schwiegerschin Napoleon erklärt hatte, als kaiserlicher Kommissär nach Tirol zu gehen. Derselbe Koschmann war es dann auch, der den Erzberzog noch weiterhin in niederträchtig gleißnerischer Weise in desen Hoffmung bestärkte, es würde der kaiserliche Ruf an ihn, den Erzberzog, nun bald ergehen. Metternich ging immer verschlungene Bege, so war es auch jest bezüglich Tirols und zwar infolge der Beziehungen zu Baiern. Obwohl man in Bien ichon ernstlich an die Rückgewinnung Tirols bachte, so nahm man doch in den bekannten Rieder Bertrag den Punkt auf, in welchem der Krone Baiern ihr augenblidlicher Besitzstand garantiert wurde. Die Hoffnungen der tirolischen Patrioten und fo auch des Erzherzogs schienen damit begraben zu fein. "Die Diplomatie legte so einen Schlagbaum zwischen das Land am Inn und an der Ctich." Run jollte freilich dieser Schlagbaum nicht lange das Land durchqueren,

da Baiern im folgenden Jahre (1814) während der ersten Pariser Oksupation seinen Teil von Tirol an Desterreich abtrat. Aber nun war die Frage, von wem und wie sollte das tief zerrüttete Land geordnet werden. Wie man darüber in Regierungskreisen dachte, dasür bringt das Buch von Krones recht charakteristische Belege. Benn Roschmann mit Borliebe von einem "eroberten" Tirol sprach, so war es ziemlich dasselbe, was Graf Ugarta gegen Hormanr äußerte (S. 292). Die bisherigen Borgänge, so auch namentlich das Jahr Reun "hätten die Tiroler leider aus den Jugen aller bürgerlichen Ordnung und Gehorsans berausgerissen, den Kationalcharakter verdarben. sie unrubig annabend, mit herausgerissen, den Nationalcharafter verdorben, sie unruhig, anmaßend, mit nichts zufrieden gemacht, . . . Festigkeit und Strenge allein könnten dem Uebel steuern. Schon jest hindern nur Armut und Unvermögenheit die Bauern, nach ihrem bösen Vorsatz sich aller Bürgerpflicht gewaltsam zu entziehen". Unter solchen Verhältnissen durfe am allerwenigsten ein Erzherzog ins Land geschickt werden. Man pries es als ein "wahres Glück", daß man von einem eroberten Tirol sprechen könne und nicht von einem solchen, das sich selbst befreit hätte, denn in letzterem Falle "hätte kein Teusel die Tiroler mehr im Zaum halten tönnen". Mit derartigen Austassungen vergleiche man die Worte des EH. Johann, die er noch in alten Tagen niedergeschrieben: Ob man dem Lande die alte, wiederholt versprochene Verfassung geben sollte, war "eine eruste Frage, die nur Gewissen und Herz, aber nicht juristische Kasuistit beantworten können". Aber "Gemüt und Herz" dursten nicht zu Worte kommen. Als sich, namentlich angeregt vom rührigen Alttiroler Giovanelli und wohl auch im Einverständnis mit Johann, aus volkstümlichen Vertrauensmännern Deputationen an den Kaifer bildeten, organisierte Roschmann sogleich eine Gegendeputation aus seinen Kreaturen, welch lettere an allerhöchster Stelle nichts von einer Verfassung, um so mehr aber von Roschmanns Tüchtigkeit und von seiner Gignung gum befinitiven Statthalter Tirols zu sagen und zu rühmen hatten. Wohl wurden auch die ersten Deputierten, die Noschmann am liebsten als Kebellen behandelt hätte, beim Kaiser vorgelassen, um hier die Bitte um die alte Versassung niederzulegen. Wenn die Antwort darauf bemerkte, daß die Versassung jedenfalls den neuen Zeitverhältnissen entsprechend abgeändert werden müsse, so gab es kaum jemanden, der darin eine Vürzschaft sür Gewährung erblickte. Und so war ein Pergament ohne jeden Inhalt. Die Form der alten Stände ward beisbehalten, Kechte bekamen sie keine. Das Kecht der Vitte sollten sie haben und das der Deputation, aber auch dieses nur mit jedesmaliger kaiserlicher Genehmigung. EH. Johann aber schrieb damals in sein Tagebuch: "Ich schweige und überlasse es Gott, das Beste zu thun". Die absolutissische Politik Koschsmanns alias Metternich triumphierte, die persönliche Volitik Koschsmanns aber sollte doch gleichzeitig unterliegen. Roschmann scheint in seiner verbissenen diskreditieren zu wollen. Das gab dem Erzherzog Gelegenheit, über den Mannklaren Wein zu schehen: Koschmann wurde abberusen und durch Vissingen ersest, Es war dies eine kleine Genugthuung sür die Altstrofer, aber dem Erzherzog blieb das Land seiner Sehnsucht, um es auch nur zu besuchen, noch auf lange Jahre versperrt. auch die ersten Deputierten, die Roschmann am liebsten als Rebellen behandelt auf lange Jahre versperrt.

- Nippold (F.), Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Bohen. III. A.: Der Zeitraum vom Bündnis von Kalisch bis zur Leipziger Schlacht. Leipzig, Hirzel. 8°. M. 15. (Angez.: Beil. z. allg. Ztg. 1890, Juli 30. S. oben S. 173, 383.)
- Volz (B.), Gesch. Deutschlands im 19. Jahrh. 2. u. 3. Abt. Leipzig, Spamer. 8°. M. 1.
- Onden (W.), das Zeitalter des Kaisers Wilhelm. Bd. II, Bogen 19—28. In: Allg. Gesch. in Einzeldarst. Hrsg. v. —. 177. Abt. Berlin, Grote. *M.* 3.

- Bismarcks polit. Briefe aus den Jahren 1849 1889. 3. Sammlung. Berlin, Steiniß. 8°. M. 5. (S. oben 173.)
- Lebon, études sur l'Allemagne politique. Paris, Plon, Nourrit. 18°. XII, 291 p. fr. 3,50.
- Senboth (A.), das alte Straßburg vom 13. Jahrh. bisz. J. 1870. Geschichtl. Topogr. nach den Urkk. u. Chroniken. Straßburg, Heiß. Jmp. 4°. M. 15.
- Lange (H.), eine steierische Stadt im 17. Jahrh. Graz, Moser. 8°. M. 1,60. Derhen (Cl. v.), geschichtliches von der Burg u. dem Amt Stargard in
- Mecklenburg. Rostock, Volkmann. 8°. M. 2.
- Stöckl (J.), Grundriß einer Gesch. der Stadt, des Schlosses u. d. Gartens von Schwehingen. Schwehingen, Schwab. 8°. M. 1,80.
- Heyl (J. A.), Gestalten u. Bilder aus Tirols Drang= und Sturmperiode. Innsbruck, Wagner. kl. 8°. M 2.

#### Schweiz.

- Amberg (B.), Beiträge zur Chronif der Witterung und verwandter Naturerscheinungen, mit besonderer Rücksicht auf das Gebiet der Reuß und der angrenzenden Gebiete der Aare und des Rheins. Zl. I: 1. bis 13. Jahrh. Luzern, Progr. der höheren Lehranstalt. 4°. 35 S.
- Fontes rerum Bernensium, Berner Geschichtsquellen. Bb. V. 4. (Schluß-) Lieferung, 1327—1331, Ar 536—788, nebst Orts- und Personenregister. Bern, Schmid, Francke & Co. gr. 8°. M 9.
- Stürler (M. v.), der Laupenkrieg 1339 u. 1340. Bern, Huber. 8°. .M. 1,80.
- Vaucher (P.), lutte de Genève contre la Savoie (1517-1530). Genève, H. Georg. 1889. 80. 32 p.
- Vögelin (S.), das alte Zürich. Bb. II. 13. (Schluß=) Lfg. Zürich, Orell. 8°. M. 1,50.
- Strickler (F.), amtl. Sammlung der Akten aus d. Zeit d. helvet. Republik, bearb. v. —. Bd. III. Okt. 1789 März 1799. Basel, Geering.  $4^0$ . M. 18,80,

## Frankreich.

- D'Arbois de Jubainville (H.), recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France (période celtique et période romaine) par —, avec la collaboration de G. Dottin. Paris, Thorin. gr. 8°. fr. 16.
- Delisle (L.), litterature latine et histoire du moyen-âge par —. Paris, Leroux. 8°. 116 p. (Instructions adressées par le comité des travaux historiques etc.) Bgl. Bullet. crit. 1890, Rr. 17 u. Reues Archiv der Ges. für ält. deutsche Geschichtsk. XVI (1890), 206 f.
- Brutails (J. A.), documents des archives de la chambre des comptes de Navarre (1196—1384), publiés par —. (Biblioth. de l'école des hautes études. Sciences philolog. et histor. 84. fascic.) Paris, Bouillon. 8°. XXXVI, 194 p.

- Fleury-Bergier (L.), Philippe le Bel et Othon IV, comte palatin de Bourgogne. Mouvance de la Franche-Comté envers l'empire germanique au moyen-âge. Besançon, Jacquin. 8°. 39 p.
- De Pange, le patriotisme français en Lorraine antérieurement à Jeanne d'Arc. Paris, Champion. 18°. 107 p.
- Mahrenholt, Jeanne Darc in Geschichte, Legende, Dichtung. Auf grund neuerer Forschung dargestellt. Leipzig, Renger. 8°. M. 4.
  - Bf. hat bei seiner Darstellung, die auf mehrjährigen, durch längeres Arbeiten auf der Pariser Nationalbibliothek vervollständigten Vorstudien beruhen, sich bemüht, "jede politische oder religiöse Voreingenommenheit sernzuhalten, den Gegnern der Heldin, selbst einem la Tremouille und Bischof Cocuchon, gerecht zu werden". (Die Rev. des quest. hist. 1890, Juli 1, wendet sich auf S. 282 ff. gegen viele Partien des Mahrenholbschen Buches, darunter gegen die Behauptung, daß Johanna einer antiklerikalen Familie entstammte.)
- Lesigne (E.), la fin d'une légende. Vie de Jeanne d'Arc. Paris, Charles Bayle. 8°. 152 p. (Bgl. Ung. in: Revue hist. 1890, juillet-août.)
  - "L'opuscule de M. Ernest Lesigne n'est qu'un paradoxe amusant, qu'on ne peut vraiment prendre au sérieux." Berfasser hatte behauptet, Johanna sei nicht verbrannt und habe später geheiratet.
- Mazon, essai historique sur le Vivarais pendant la guerre de cent ans (1337—1453) avec les portraits des cardinaux Pasteur et Jean de Brogny. Tournon, impr. Parnin. 16°. 314 p.
- Lalot, essai historique sur la conférence tenue à Fontainebleau entre Duplessis-Mornay et Duperron, le 4 Mai 1600. Paris, Fischbacher. 8°. XII, 307 p.
- Jadart, mémoires de Jean Maillefer, marchand bourgeois de Reims (1611—1684), continués par son fils jusqu'en 1716, publiés sur le manuscrit original de la bibliothèque de Reims etc. par —. Paris, Picard. 8°. XXXI, 376 p.
- Lair (J.), Nicolas Foucquet, procureur général, surindendant des finances, ministre d'état de Louis XIV. Avec 2 portraits hors texte. 2 vol. Paris, Plon, Nourrit. 8°. IV, 583, 575 p. (Ungez.: Bull. crit. 1890 Mr. 18, ©. 347 ff.)
- Aumale (H., Herzog v.), die Geschichte der Prinzen aus dem Hause Condé. Autor. Uebers. v. J. Singer. Bd. I. Wien, Konegen. 8°. M. 8.
- Salomon (F.), Frankreichs Beziehungen zu dem schottischen Aufstand 1637— 1640. Berlin, Speyer. 8°. M. 1,80.
- Joubert, le marquisat de Château-Gontier de 1684—1690, d'après un document inédit. Laval, Moreau. 8°. 29 p.
- Joubert, une famille de grands prévôts d'Anjou au XVII et XVIII siècles. Les Constantin, seigneurs de Varennes et de la Lorie, d'après les archives inédites du château de la Lorie. Orné de 24 gravures. Paris, Lechevalier. gr. 8°. XI, 365 p.
- Percy, un petit-neveu de Mazarin, Louis Jules Henri Barbon Mancini-Mazarini, duc de Nivernais. Paris, C. Lévy. 8°. M. 7,50.

- Epinois (c. de l'), mémoires du duc Des Cars, colonel du régiment de Dragons-Artois, brigadier de cavalerie. Publiés par le duc Des Cars. Avec une introduction et des notes par le comte —. Ouvrage accompagné de deux portraits. 2 vol. Paris, Nourrit. 8°. fr. 15.
- Armaillé (la comtesse de), né De Ségur, la comtesse d'Egmont, fille du maréchal de Richelieu, 1740—1773, d'après ses lettres inédites à Gustave III. Paris, Perrin. 12°. fr. 3,50. (Ungez.: Polybiblion, part.-litt. 1890, juin.)

\*Guglia (E.), die konfervativen Elemente Frankreichs am Vorabende der Revolution. Zustände und Personen: Gotha, F. A. Perthes. 8°. XV, 531 S. M. 8.

Eine nähere Besprechung des interessanten Buches bleibt für später vorbehalten. M'Carthy (J. H.), the French Revolution. 2. Bd. London, Chatto

Windus. sh. 24.

Mehr eine Gemälbegallerie als eine Geschichte, mehr populär als wissenschlich, wird sich das Werk, welches auf vier Bände berechnet ist, jedenfalls einen großen Leserkreis erwerben. Wir sinden in demselben die Vorzüge und die Mängel der Geschichtswerke des älteren Mc. Carthy wieder, die Liebe zu Antithesen, Uedertreibung, Essekhascherei, frivolen Ton. Stilistische Gewandtheit, seine Charakteriserung, schöne Gruppierung zeigen, was der Bs. leisten könnte, wenn er sorgfältiger arbeitete. Antoinette wird billig beurteilt, dagegen lautet das Urteil über Ludwigs XVI. Unfähigkeit und Schwerfälligkeit sehr hart.

Welschinger, le roman de Dumouriez (le Livret de Robespierre; Adam Lux et Charlotte Corday; le Comité de salut public et la Comédie française; le journaliste Lebois et l'Ami du peuple), d'après les documents inédits des archives nationales. Paris, Plon, Nourrit. 18°. fr. 3,50. (Angez.: Beil. 3. allg. 3tg. 1890, Oft. 8.)

La Bouëre (m<sup>me</sup> de), souvenirs. La guerre de la Vendée (1793-96). Mémoires inédits publ. par m<sup>me</sup> de la Bouëre, belle-fille de l'auteur. Préface par le marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon. 8°. fr. 7,50.

Biré (E.), Paris pendant la Terreur. Paris, Perrin. 12°. fr. 3,50. (Mngez.: Polybiblion part.-litt. 1890, juin.)

Robiquet, le personel municipal de Paris pendant la révolution. Période constitutionelle. Paris, Quantin. 8°. IV, 692 p.

Bridier (l'abbé), Msgr. de Salamon. Mémoires inédits de l'internonce à Paris pendant la révolution 1790—1801. Avant-propos, introduction, notes et pièces justificatives par —. Paris, Plon. 8°. fr. 7,50. (Angez.: Liter. Handwir. 1890, Nr. 506.)

Mirabeau, le Prince de Talleyrand et la maison d'Orléans. Lettres du roi Louis-Philippe, de Mme. Adélaïde et du prince de Talleyrand publ. avec une préface par la comtesse de —. Paris, C. Lévy. fr. 3,50.

De Rougé (A.), le marquis de Vérac et ses amis 1768—1858. Paris, Plon. 8°. 368 p.

Rastoul, pages d'histoire contemporaine. Le maréchal Randon (1795 —1871) d'après ses mémoires et des documents inédits, étude militaire et politique. Paris, Firmin-Didot. 8°. fr. 3,50.

#### Italien.

- Gregor ovius (F.), Geschichte der Stadt Rom im M.-A. 4. Aufl. Bd. III. Stuttgart, Cotta. 8°. M. 9,50.
- Caporale (G.), memorie storico diplomatiche della città di Acerra e dei conti che la tennero in feudo corredate di riscontri tra la storia civile e la feudale della meridionale regione campana. Disp. 7—10. 8°. l. 1 la dipensa.
- Stella, il servizio di cassa nell'antica republica veneta: studio. Venezia, Visentini. 8º. l. 10.
- Le Mesurier (E. A.), Genoa, her history as written in her buildings: five lectures. Genoa, Donath. 16°. 234 p.

Queste cinque letture studiano la storia di Genova dividendola in periodi che vanno dalle origini alla fine del periodo consolare nel 1190; dal primo podestà nel 1190 al primo Doge nel 1339; dal primo doge ad Andrea Doria nel 1528; da Andrea Doria alla nuova repubblica democratica nel 1797: dal 1797 ai giorni nostri.

\*Merkel (C.), un quarto di secolo di vita communale e le origini della dominazione Angioina in Piemonte. (Estr. delle memorie della r. accademia delle scienze di Torino. Ser. II. Tom. XL.) Torino, Loescher. 40. 179 p.

Bf., ein rühriger, unter Carlo Cipolla u.a. in Turin methodisch geschulter, jüngerer italienischer Hilbert, der väterlicherseits aus der Psalz stammt und selber in München Studien gemacht hat, ist ein besonderer Kenner der italienischen Geschichte in der Zeit des sinkenden Einslusse des kausschen Jaufes und der auskommenden Macht der Anjous (i. Hik Jahrb. X., 894 k., VIII, 173). Unter umfassenden Wacht der Anjous (i. Hik Jahrb. X., 894 k., VIII, 173). Unter umfassenden Wacht der Anjous (i. Hik Jahrb. X., 894 k., VIII, 173). Unter umfassenden Senityung des einschlägigen Quellenmaterials behandelt er in der neuen Schrift in einem ersten Teile die Entwickelung der piemontessssischen Kommunen von 1230 — 1259. Dabei kommen zur Behandlung: in § 1 der im Sommer 1230 auf Anrusen Alessand unternommene Streizzug der lombardischen Guelsen gegen das Gebiet des Wartgrassen von Montferrat, gegen das ghibellinische Assende Assenden Aleis sicheren Verlagen unter Ven Kommunen im südwestlichen Keinend, slitis süssende Stellung unter den Kommunen im südwestlichen Piemont, seine Berbindung mit Turin und seine Bemühungen, sich die Handelstraße nach Frankreich zu sichern, zu welchem Zwecke es auch im Norden von Kiemont sesten Fuß zu sassischen, zu welchem Zwecke es auch im Norden von Keinentsfesten Fuß zu sinschen, zu welchem Zwecke es auch im Norden von Keinentsfesten Fuß zu sinschen kannten in der Zeit von 1238—40, wo sie im Ausstellung Kriedrichs II. und bei kauftreilung des Grasen Tommasso II. sortdauernde Schwäche der savohischen Machtsellung in Piemont und die Verhältnisse der Schwäche der savohischen Kommunen und zu Kapst Innocenz IV. herein: Friedrichs II. zu den lombardischen Kommunen und zu Kapst Innocenz IV. herein: Friedrichs II. Zu den lombardischen Kommunen und zu Kapst Innocenz IV. herein: Friedrichs II. Den und der Seiturz seines Hausen Bestand (S. 37—55). Der Tod des Kaisers und der Sturz seines Hausen der Untwickelung der seudelen Gewalten Einstells und der Stüte desselben sche der Kommunen förderte, wurde in Keine

über ganz Piemont eine Art von Segemonie zu erlangen. Davon ist in § 5 (S. 55-71) die Rede, wo namentlich auch die Stellung Papst Innocenz IV. zu den piemontesischen Berhältnissen zur Erörterung gelangt. Der § 6 (S. 72-90) ist dem i. J. 1255 ausbrechenden Kriege zwischen Graf Thomas II. von Savoyen und der Kommune Afti gewidmet, der zwar den Grafen Thomas in Kriegsgefangenschaft zunächst Turins (1255), später Aftis (1257 Februar) führte und den Namen der Bürger Uftis an den Königshöfen von Frankreich und England gefürchtet machte, aber den Handel der Stadt ruinierte und gur Auflösung der von Afti i. F. 1251 vereinbarten Städteliga führte. Diese Ausschlagen und den Krieg Astis gegen Alba behandelt § 7 (S. 90—98). Im zweiten Teile der Merkelschen Arbeit (S. 99—141) haben wir es mit Karl v. Anjou vor seiner Herrschaft in Piemont zu thun. In fünf Paragraphen werden uns vorgesührt: 1. die Provence und Karl v. Anjou vor dem Kreuzzug von 1248; 2. der erste Aufstand in der Provence während des Areuzzuges; 3. die Unterwerfung der aufständischen Provence durch Karl von Ausou (1250—1252); 4. die Teilnahme Karls v. Ansou an dem flandrischen Kriege zwischen König Wilhelm v. Holland und der Gräfin Margaretha v. Flandern und das erstmalige Anerbieten des Königreichs Sizilien an Karl durch Papst Innocenz IV. (1252—1256); 5. Fragen zwischen Karl von Anjou und seiner Schwiegermutter Beatrig von Savoyen und der Arovence, namentlich der Stadt Marseille, die sich dem erwählten Kaiser Alsons von Kastilien zuwandte (1256—1258). Dieser zweite Teil berührt sich vielsach mit Rich ard Stern selds Buch über Karl von Anstelle die Graf der Provence 2245—1265 (s. Hist. Fahrb. IX, 579); aber M. behandelt die einschlägigen Fragen aus einem anderen Geschichtspuntte; er hat Sympathien wie für die piemontesischen Kommunen, so auch für die sudfrangösischen, während Stern= feld mehr für die umfichtige und energische Waltung Rarls eingenommen ist, den er gegen den Vorwurf, von angeborener Graufamkeit und einer unzugäng= lichen Tyrannennatur gewesen zu sein, verteidigt. Von den brei Bewerbern um die Hand Beatricens, der jugendlichen Erbin der Provence, — ihr Vater Graf Kaimund Berengar war am 19. August 1245 gestorben — ist Karl von Anjou, der Bruder Ludwigs des Heiligen von Frankreich, der Sieger. Seine beiden Mitbewerber, Graf Raimund von Toulouje und Kaiser Friedrich II. für seinen Sohn Konrad IV. mußten in dem damals die Welt bewegenden Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum vor allem dem Papste Innocenz IV. als nicht genehm erscheinen. Mit Karl v. Anjou und der Erwerbung der Provence beginnt das fonigliche Haus von Frankreich seinen großen Siegeslauf durch Europa; es tritt in unmittelbaren Wettbewerb mit der alten Kaisermacht der römisch-deutschen Könige um die Bormachtstellung in der Christenheit. Nach der Brovence werden Unter-Italien, zeitweilig auch Ungarn und Bolen, sodann wichtige Gebiete im öftlichen Mittelmeer für Prinzen aus der französischen Königsdynastie erworben. Papst Nikolaus III. spricht schon i. J. 1280 von ber electa domus Francie claris titulis per universa climata nominata (f. Kaltenbrunner, Aktenstücke z. G. d. d. R. unt. d. R. Rudolf I. u. Albrecht I., 226, f. oben S. 819). Bon dem alten burgundischen Königreich brödelt feit dem 14. Jahrh. ein Stud nach dem andern ab, um Frankreichs Königen anheimzufallen; die neuburgundische Macht beginnt sich zu bilden und unter französ. Balois eine Weltstellung einzunehmen. Frankreich sichert sich das Protektorat über die Christen= heit im Orient, im 14. u. 15. Jahrh. träumen französische Prinzen und Herrscher von der Wiederherstellung des byzantinischen Kaisertums. Noch vor Ablauf des 14. Jahrhs, kann der kalabrefische Seher Telesphorus dem französischen König auch die abendländische Kaiserkrone in Aussicht stellen. Die franz. Sprache hat schon im 13. Jahrh. internationale Bedeutung. Brunetto Latini, der Lehrer Dantes, schreibt seinen Livre dou trésor nicht im heimischen, sondern im franz. Idiom. Das römische deutsche Kaisertum, das vor allem durch seine Einwirkung mächtig gehobene nationale Bewußtjein des deutschen Bolkes und die dynastige Politik der Häufer Luzemburg und Haben Beutschland davor bewahrt, von Frankreich vollends überflügelt zu werden. Diese welthistorischen Perspektiven, durchzuschlen war nicht Aufgabe Merkels in dem vorliegenden Buche. Er halt die Untersuchung in dem engeren Rahmen

quellenmäßiger Behanblung, der schon durch den Titel vorgezeichnet war. Eine Reihe von Quellenschriftsellern des 13. Jahrhunderts und der solgenden Zeit, namentlich auch der Engländer Matthäus Paris, den man wohl einen Herausgeber der Times des 13. Jahrhs. genaunt hat, werden gelegentlich mit fritischen Bemerkungen bedacht. Besonderes Interesse sür die gemeine und die deutschie Geschichte beauspruchen die Aussichrungen in § 4 dieses zweiten Teiles S. 121—129 über den Bersuch Innocenz IV., schon i. Z. 1253 Karl v. Ansou für die Ersoberung des Königreichs Sizilien zu gewinnen Die Berhandlungen scheiterten und Karl nahm noch Ende 12:3 an dem flandrischen Kriege gegen den vom Papst früher begünstigten König Wilhelm von Holland teil. Der Papst dachte wieder wie zuvor an einen englischen Prinzen für Sizilien, und da er auch hier tein geneigtes Gehör sand, senkte er seine Blicke im Sommer 12:4 auf den senkten Sprossen zu sin der Tult 12:54 derspricht, dem Stauser das Königreich Styllen aus dem Juni oder Juli 12:54 derspricht, dem Stauser das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kachte auf das Königreich Styllen zu erhalten. Unter dem nachfolgenden Kontakten der Styllens sechnabelt. Und dem Kachte der Erschlich werden des Königreich Styllenschaft und der Arlie gewähre Kenglichen Styllenschaft der Styllenschaft und der aufstählen Kommunen und Feudalgewalten in der Arlied der Styllen Stembnischen Kommunen und Feudalgewalten in der Frodence gegen Karl v. Anson in § 2 den Kampf de

Gabrielli (A.), epistolario di Cola di Rienzo a cura di —. (Fonti per la storia d'Italia, no. 6.) Roma, Istituto stor. italiano. gr. 8º. 1. 10.

Il Gabrielli raccolse in questo libro le lettere del celebre tribuno romano cavandole degli originali o da opere già pubblicate. Esse si dividono in due gruppi uno dei quali comprende le lettere scritte fino al 1347; l'altro quelle scritte dal 1350 al 1354. Nel primo di questi periodi Cola di Rienzo è il protagonista dei fatti che succedono in Roma; nell'altro egli è l'ascetico prigioniero di Carlo IV è di Clemente VI e le sue lettere anzichè chiare così nel concetto come nella forma sono piene di mistici entusiasmi, di ascetiche aspirazioni. Qualunque sia però questa differenza, ambedue le serie sono importantissime per la storia di Roma e devono essere accuratamente studiate.

Tummulillis (A. de), notabilia temporum a cura di Costantino Corvisieri. (Fonti per lastoria d'Italia, no. 7.) Roma, Istituto storico italiano. gr. 8°. 1. 7.

Angelo de Tummulillis nacque nel 1397 a S. Elia, piccolo castello vicino a Monte Casino e giovane ancora entrò quale scriba nella cancelleria del Re di Napoli. Della sua vita rimangono pochissime notizie staccate e non si sa neppure quando morì. Ma sebbene siano poche quelle notizie ci permettono sempre di affermare ch'egli fu testimonio di tutti i fatti che narra nella sua opera, importantissima per i suoi tempi. Invece di registrare senza alcun criterio tutti i casi avvenuti dal regno di Giovanna I di Napoli fino al matrimonio di Beatrice figlia di Ferdinando I di Aragona con Mattia Corvino re d'Ungheria egli non tenne conto se non delle cose più importanti. Quindi il suo lavoro non è una vera cronaca ma una narrazione di fatti ancora vivi al tempo ch'egli gli

- scriveva. Le Notabilia vanno dal 1347 al 1477 ma dal 1347 al 1419 l'Autore è brevissimo; non fa che rassumere gli avvenimenti; mentre dal 1419 al 1477 narra più diffusamente i fatti ai quali egli fu contemporaneo.
- Carreri (F. C.), regesti dei principali documenti della casa di Dovara, conservati nell' archivio Gonzaga in Mantova: spogli. Cremona, Enrico Maffezzoni edit. 1889. (Tip. Foroni alias Ferraboli.) 8º. l. 1.
- Cipolla (C.), bricciole di storia scaligera (serie terza). Verona, Franchini. 1889. (Per le nozze Zanelli-Sibilla.) gr. 8°. 27 p.
- Spagnoletti, Ruggiero, ultimo conte normanno di Andria: studî. Trani, Vecchi. 8º. 1. 1.
- Medin (A.) e Frati (L.), lamenti storici dei secoli XIV, XV, XVI, raccolti e ordinati a cura di —. Vol. III. Bologna, Romagnoli dall' Acqua edit., tip. Fava e Garagnani). 16°. l. 13,50.
- Gabotto, ancora un letterato del quattrocento: Publio Gregorio da Città di Castello. Città di Castello, S. Lapi. 16°. l. 1.
- Monticolo (G.), Cronache veneziane antichissime pubblicate a cura di —. Vol. I. (Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano, no. 9.) Roma, Istituto storico italiano. gr. 8º. l. 6,50. Sono quattro cronache che dai tempi più antichi vanno fino al secolo XIV cioè: la Cronica de singulis patriarchis nove Aquileie, que Gradensis ecclesia vocatur, a tempore domini Helie eiusdem ecclesie patriarche; il Chronicon Gradense; la Cronaca brevissima delle origini del patriarcato di Grado; la Cronaca veneziana del diacono Giovanni. Su quest' ultima il Monticolo pubblicò già nel Bollettino dell'Istituto storico (no. 9) un accuratissimo studio preliminare, ch' egli ora completa colla pubblicazione di alcune scritture storiche aggiunte alla detta Cronaca. La pubblicazione delle 4 cronache suddette è preceduto da una erudita introduzione nella quale l'editore studia le medesime e ne spiega tutto il valore storico che è grandissimo per Venezia e per le provincie vicine.
- Simonsfeld (H.), eine deutsche Kolonie zu Treviso im späteren M.=A. Mit einem Exfurs: Freidanks Grabmal. München, Franz. 4°. M 2,80.
- Harrisse (H.), Christophe Colomb, les Corses et le gouvernement français. Paris, Welter. roy. 8°. M. 2,40.
- Kindt (B.), die Katastrophe Ludovico Moros in Novara im April 1500. Sine quellenkrit. Unters. Greifswalder Jnaug.=Diff. 4°. 98 S.
- Corradini (M.), origini e sviluppo degli ordinamenti contabili e finanziari nella Monarchia di Savoia. Modena, tip. Moneti. 4º. 98 p. La monarchia di Savoia essendo di natura schiettamente feudale trasse fin dalle origini i suoi redditi da cespiti puramente feudali. Non ebbe come Firenze e Venezia un bilancio preventivo che gli permettesse di conoscere le future sue entrate e la sua potenza e perciò dovette spesso abbandonare imprese già iniziate. Invece non ebbe altra cura nei principii che di ordinare le spese, di sorvegliare i suoi agenti e di istituire quegli uffici che gli ordinamenti amministrativi del tempo permisero di attuare. Così fece appunto Odoardo il liberale nei primi anni del XIV. secolo che promulgo i statuti generali relativi a questa materia. Da questi organismi primitivi si svolsero col tempo quelle magistrature che fecero onore ai loro istitutori. Emanuele Filiberto col suo sistema uniforme dei tributi, e colle sue altre riforme segnò una pagina memorabile nella storia della

contabilità di stato ed i suoi successori proseguirono alacremente la sua opera e la resero ogni giorno più perfetta. Questo svolgimento delle istituzioni finanziarie della Monarchia Sabauda studia appunto il Corradini fermandosi a descriverci minutamente tutti gli organismi che composero le medesime dalle origini alla costituzione del Regno d'Italia.

Campello della Spina (P.), il castello di Campello: memorie storiche e biografiche. Roma, Loescher. 8°. l. 6.

Il castello di Campello nell' Umbria dicde origine a una famiglia ch'ebbe un certo nome nella storia di quella provincia. Ricercando nei tempi la fondazione di quel castello, l'Autore illustra le gesta di quella famiglia e tesse una parte importante della storia dei signori umbri del medio evo. Narra minutamente la vita di tutti gli uomini illustri che appartennero a quella casata valendosi di tale occasione per aggiungere nuove notizie a quelle che già possediamo dei tempi in cui vissero. Specialmente si ferma sulla vita di Cecchino che fu circa la metà del XV secolo potestà di Orvieto, di Firenze, di Bologna, di Perugia e senatore di Roma, e di Paolo che quasi le stesse cariche aveva occupato un secolo primo.

Sanuto (M.), i diarii. Tomo XXV. Venezia, Visentini. 4º. col. 289

Il Tomo XXV di questa pubblicazione comincia col 9. ottobre 1517 ed arriva all'agosto del 1518. Gli editori come sempre hanno riportato il testo del Diarii senza aggiungere nessuna nota illustrativa; ma ciò non scema affatto l'importanza dell'opera che registra ogni fatto avvenuto in Italia in quel tempo nel quale appunto visse l'Autore.

Saige (G.), documents historiques relatifs à la principauté de Monaco depuis le XV. siècle. Tome II. 4°. Impr. de Monaco. 906 S. Die Einseitung behandest die Grimaldi und Monaco seit dem 16. Jahrh. Die zugehörigen Urkunden, meist Briese, in vollständigen Abschriften sind aus der Zeit 1494—1540.

Ceretti (T.), il conte Lodovico II. Pico. Memorie. (Atti e memorie delle deputaz. di storia patria per le prov. modenesi e parmensi.) Modena, Vincenzi. 8º. 52 p.

Favaro (A.), intorno ai servigi straordinari prestati da Galileo Galilei alla repubblica veneta: nota. Venezia, tip. Antonelli. (Estr. dagli "Atti del R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti", serie VII, tomo I.) 8°. 19 p.

\*Professione (A.), Giulio Alberoni dal 1708 al 1714. Verona-Padova,

Drucker e Sinigaglia. 8°. VIII, 82 p.
Das Buch hat leider keine Kapiteleinteilung. Es würde naturgemäß in zwei Teile zerfallen. Der erste dis S. 38 ist ein Abschnitt aus dem spanischen Erbsolgekriege dis zum Tode des Herzogs von Bendome (1712), dessen kreuer Berater und steter Begleiter der Abdé Alberoni war. Der zweite Teil säßt diesen erst in den Bordergrund der Darstellung treten und schildert die Einsleitung zu der (zweiten) Bermählung des Königs Philipp V. mit der Prinzessin Elijabeth von Parma und den Sturz der Fürstin Orsini aus ihrer Favoritenstellung dei Hose (vgl. des. St. Hilaire, la princesse des Ursins. Paris 1873). Beide Ereignisse, das Werk Alberonis, lassen bereits ahnen, welche große politische Kolle dem nachherigen Kardinal zu Nupen der Erhebung Spaniens aus dem Elend des Krieges beschieden war. Die Darstellung beruht in der Hauptsache auf ungedrucktem Material. Bj. verspricht Fortsegung dis 1721.

Narducci (E.), corrispondenza autografa dei Lincei con Frederico Cesi: note. Roma, tip. della R. accademia dei Lincei, 1890.

- Estr. dai "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", classe di scienze morali storiche e filolog., vol. VI, fasc. VI. 4°. 7 p.
- Lencisa (F.), Pasquale Paoli e le guerre d'indipendenza della Corsica. Milano, A. Vallardi. 8º. 1. 3.
- Trovanelli, il cesenate Francesco Mami e Ugo Foscolo: ricerche, con quattordici lettere dei Foscolo e una del Manzoni inedite. Cesena, Biasinidi P. Tonti. 8º. 45 p.
- Pozzo di Borgo. Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie en France et du comte de Nesselrode, depuis la restauration des Bourbons jusqu'au congrès d'Aixla-Chapelle (1814—1818). Publiée avec une introduction et des notes par le comte —. T. Ier. Paris, Lévy. 8º. fr. 7,50.
- Claretta (G.), dell' ordine mauriziano nel primo secolo dalla suo ricostituzione e del suo grand' ammiraglio Andrea Provana di Leini: notizie storiche con documenti. Torino, Bocca. 8º. 1. 6.
- Tarozzi (G.), Vincenzo Gioberti e i suoi tempi. Bra, tip. Stefano Racca. 16°. 35 p.

L'Autore narra la vita del gran pensatore italiano ponendola in relazione colle idee e cogli uomini del suo tempo e fa la storia dell'improvviso apparire e dello spegnersi repentino dell'idea guelfa che nessun uomo ebbe mai che meglio la rappresentasse nella sua grandezza, nella sua efficacia che Vincenzo Gioberti (j. oben ©. 629).

- Cavagna Sangiuliani (A.), l'agro vogherese: memorie sparse di storia patria. Casorate Primo, tip. Rossi. 8°. xj, 416, 24 p. È una roccolta di varie memorie staccate che trattano dello stemma e del sigillo del Comune di Voghera, dei documenti vogheresi, dei Podestà è vicari di quel Comune dal 1217 al 1770, delle antiche pievi dell'agro detto dipendenti dai vescovi di Tortona, delle famiglie nobili di quei luoghi, dell' ospizio gerosolimitano di Voghera e delle scoperte archeologiche fatte presso Casteggio nel 1871.
- Audo-Gianotti (P.), principali vicende storiche della Sicilia. Noto, tip. Zammit. 16°. l. 1,50.

### Spanien und Portugal.

- Schirrmacher (F. W.), Geschichte von Spanien. Bd. V. Geschichte Spaniens vornehmlich im 14. Jahrh. In: Gesch. d. europ. Staaten. Hert und Giesebrecht, Lfg. 52, Abt. 1. Gotha, Perthes. kl. 8°. M. 10. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 34.)
- Blanc Saint-Hilaire, les Euskariens ou Basques: Le Sobrarbe et la Navarre: leur origine, leur langue et leur histoire. Paris, Picard. 8°. fr. 10.
- Quesada, cronicas potosinas. Costumbres de la edad medieval hispanoamericana. Paris, Goupy et Jordan. 18°. XII, 520, 492 p.
- Negro (G.), ingresso dell'imperatore Carlo V in Granata li 4. giugno 1526: lettera al padre Antonio (8. giugno 1526). Venezia, tip. succ. Fontana. 4º. 15 p.

#### Großbritannien und Irland.

Howlett (R.), the Chronicle of Robert of Torigny. London, Spottissh. 10.

Außer den von Deliste in seiner trefflichen Ausgabe vom J. 1872 benügten DSS. hat howlett noch englische und eine vatikanische hS. benütt, ferner sind die Quellen, aus denen Torigny geschöpft, sorgfältig nachgewiesen. Diese Chronik ist überaus wichtig für die Regierung Heinrichs II.; eine Lussgabe derselben in England war demnach schon lange ein Bedürsnis. Die Borrede erörtert das Verhältnis dieser Ausgabe zu der von Deliste. Z.

Child (G.), church and state under the Tudors. London, Longmans. sh. 15.

Selbständigkeit des Urteils, treffliche Charakteriftit der leitenden Perfonlichkeiten, Streben nach Unparteilichkeit find Gigenschaften, welche diesem Werte besonderen Wert verleihen. Dixon betrachtet die anglikanische Kirche als Fortsetzung der mittelalterlichen, englischen Kirche, Child dagegen weist nach, daß die von Heinrich VIII. gegründete Kirche eine Neuschübstung, daß die vielgerühmte Unabhängigfeit der englischen Kirche vom Bapsttum ein Mythus sei. Die These, die Resormation sei dem Volke aufgezwungen worden, kann nur der leugnen, welcher die von Gairdner herausgegebenen State Papers ignoriert und fich auf fpatere Schriftsteller, wie Strnpe, beruft. Child hat den Mut, manche den Protestanten recht unangenehme Bahrheiten frei auszusprechen. Bei einem so vorurteilsfreien Forscher wie dem Bf. muß es befremden, daß er sich für die Ungültigkeit der She Katharinas und die Gültigkeit der She der Bolenn ausspricht. Batte Child das an den Rapft eingesandte Dispensations= gefuch Beinrichs gelesen, bann wurde er entdecht haben, daß die fleischliche Berbindung des Königs mit Mary Boleyn zugestanden, daß heinrich in demselben Atem die Gultigkeit der Dispensation Julius II. leugnet und die Gultigkeit einer Dispensation Klemens VII. von demselben Chehindernis zugibt. Uebrigens hätte Chilb wissen sollen, daß Lagarde und andere der von Heinrich VIII. und seinen Berteidigern angestührten Stelle aus Levitikus jede Beweiskraft absprechen, daß somit das Chehindernis in der Bibel nicht gegründet ist. Katharinas Charakter steht so hoch, daß nur wenige es gewagt haben, ihre Aussage, die She mit Arthur sei nicht vollzogen worden, zu bezweiseln. Z.

Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Affairs. Venice VII. 1558-1580 edited by Rawdon Brown and G.

Cavendish Bentinck. London, Spottiswoode. sh. 15. Seit dem Abgange Surians am 5. Juli 1557 wurde der Gejandtschaftsposten in England von der Signorie bis 1602 nicht wieder besetzt, weil die kirchsiche Partei in Benedig, welche jeden Berkehr mit der ketzerischen Königin vermeiden wollte, zu start war. Gleichwohl erhalten wir durch den Gesandten in Frankreich und durch Benetianer, welche in England weilten, viele minder bestretzt über die Kirchschaften ihr der Kenteksten ihr Karbisten ihr Karbisten ihr Registen der Million I. kannte Einzelnheiten über die englische Königin und ihr Berhältnis zu Philipp II., Karl IX., Heinrich III. Die französsischen Könige und Katharina von Wedici tadeln in starten Ausdrücken die Doppelzungigkeit Elisabeths, welche, mährend fie eine Verbindung mit Frankreich sucht, die Hugenotten unterstützt. Elisabeth zeigte sich Philipp gegenüber bereit, sich jeder Bedingung zu unterwersen, falls er eine Ehe mit ihr eingehen wolle. Ihre Abslicht war, die Verdindung desselben mit der französischen Prinzessin Elisabeth zu hintertreiben. Der frühzeitige Tod der letztern scheint durch ihre französischen Aerze verschuldet zu sein, welche sie jedem auch noch so leichten Unwohlsein zu Aber ließen. Sehr ausstührlich wird das Verhältnis Elijabeths zu dem Herzog von Alengon be-handelt. Die Verliebtheit der Königin geht, von andern Beweisen abgesehen, aus einem geheimen Liebesbrief, von dem sich Lipomano eine Abschrift verschafft hatte, hervor. Die französischen Könige waren gegen die Heirat, von der sie keine Borteile erwarteten, da die Che voraussichtlich kinderlos gewesen sein würde. Cecil und Leicester sollen die Berbindung mit Alençon befürwortet haben. Für die Kenntnisse dieser Beriode find die Venetian State Papers unentbehrlich. Auch über Maria Stuart erhalten wir manches interessante Detail. Ferner über Don Carlos, feine Rranklichkeit, welche ben Ronig zwang, feine Heirat mit der portugiesischen Prinzessin aufzuschieben. Interessant ist auch die im großen und ganzen gunstige Charakteristik Philipps durch den venetianischen Gefandten.

Calendar of State Papers Domestic. Charles I. 1644-5 by Hamilton.

London, Spottiswood. sh. 15.

Die in diesem Band enthaltenen Dokumente geben uns Auskunft über die Bildung der Mufterarmee feitens der Republikaner, über die Berblendung der ronaliftischen Offiziere, welche die Fähigkeit ihrer Gegner unterschätzten. Rur jo ist es erklärlich, daß sie bei Naseby einen Angriff auf den nummerisch weit überlegenen Feind wagten. In dieser Schlacht wurde bekanntlich die Korrespondenz des Keins wagten. In dieser Suhugt ibutve vertanntlig die körtesponden, des Königs mit seiner Gemahlin und seinen Anhängern erbeutet. Das Parlament ließ die Briese, welche die Doppelzüngigkeit des Königs am klarsten bewiesen, veröffentlichen und fügte zum physischen Sieg über den König noch den moralischen. Nichts erbitterte die religiösen Parteien Englands so sehr als das von dem König gegebene Versprechen der Religionsfreiheit für die Ratholiten. Aus den uns vorliegenden Dokumenten erhellt, wie ungerechtsertigt die Klage Clarendons ift, Frankreich und Holland hätten keine Sympathie mit der königlichen Familie an den Tag gelegt. An gutem Willen fehlte es besonders in Holland nicht, wohl aber an den Mitteln. Frankreich dagegen war zu sehr durch den dreißigjährigen Krieg in Anspruch genommen.

Weeden, economic and social history of New England, 1620-1789. 2 vols. Boston. 8°. sh. 24.

Duffy (G.), life of Thomas Davis, the memoirs of an Jrish Patriot

1840—6. London, Kegan Paul. sh. 12. Sir Gavan Duffy, der langjährige Freund Davis und das Haubt der jungirischen Partei, welche der unter Führung D'Connells allmählig erschlaffenden jungirichen Partei, welche der unter Fuhrung O'Connells allmahlig erschlaftenden nationalen Bewegung neues Leben eingehaucht, war mehr als irgend ein anderer befähigt, das Leben seines Freundes zu schreiben. Zwar hat Dussy schon im ersten Teil seines Werkes "Voung Ireland" die politische Birksamkeit Davis geschildert, aber auch so blieb noch Naum sür eine Darskellung des inneren Lebens und Charakters des merkwürdigen Mannes, der durch seine Besonnenheit und Selbsicheherrschung, ein seuchsendes Vorbild für die Epigonen geworden. Davis misbilligte die seidenschaftliche Sprache O'Connells, die Berdächtigung der Gegner, er machte sich zum Grundsaß, seine politischen Feinde un überzeinen ihnen Leit zu lassen, von ihren Karurkeiler zurückzukommen zu überzeugen, ihnen Zeit zu lassen, von ihren Borurteilen zurückzukommen. D'Connells Methode war für den Anfang vielleicht notwendig, hätte aber, wenn konsequent durchgeführt, den Rif zwischen Iren und Engländern, zwischen Katholiken und Protesianten nur noch erweitert. Die früher als revolutionär verschrieene Partei wird jett im Gegensatz gegen die Parnelliten als Muster der Loyalität gepriesen.

Harvey, with Essex in Ireland, being extracts from a diary kept in Ireland during the year 1599. With a preface by introduced and edited by Lawless. London, Smith. 80. sh. 7,6.

Schulze-Gävernit (G. v.), zum sozialen Frieden. Gine Darstellung der sozialpolitischen Erziehung des englischen Volkes im 19. Jahrh. 2 Bde. Leipzig, Dunder & Humblot. 80. M 18.

Schaible (R. H.), die Juden in England vom 8. Jahrh. bis zur Gegen= wart. Karlsruhe, Braun. 80. M. 2.

#### Miederlande.

Muller (P. L.) et Diegerick (A.), documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas (1576-83). Tome II:

Troubles des malcontents et des Gantois. Haag, Nijhoff. 8°. X, 654 p.

Kervyn de Lettenhove, relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II. T. IX.

Enthält 373 Urkunden, meistens Briefe der englischen Agenten Wilson und Davison, welche neues Licht auf die niederländischen Zustände während der ersen Jahre der Verwaltung Don Juans wersen. Den größten Teil des Bandes süllen die Unterhandlungen Elisabeths mit den verschiedenen Parteien, welche sich in den Niederlanden gegenüberstehen, nämlich mit Philipp II. und Don Juan, mit dem Prinzen von Oranien und mit den Generalstaaten. Für die Königin von England kommt es überhaupt darauf an, Frankreichs Einsluß in diesen Gegenden niederzuhalten; die Interssinds der Verläuber des Protestantismus bleiben im Hintergrunde oder werden sogar diesem Hauptzwecke völlig aufgeopfert. So geschieht es, daß England eine Zeitlang die Regierung des Don Juan saft in den Schup nimmt gegen Oraniens ewige Wählereien und Komplotte. Schonso nüchtern wie Elisabeth gegenüber ihren protestantischen Glaubensgenosien in den Niederlanden, verhält sich Philipp II. in den Angelegenheiten der katholischen Königin Maria Stuart; er zeigt sich sogar bereit, seinen Bruder Don Juan mit Elisabeth zu verheiraten und die oble Gefangene ihren unglückseligen Schicksen zu überlassen. Während dieser unerquicksen Unterskandlungen geht Oranien mit einer Verschwörung gegen Don Juans Freiheit um, und als dieser das Treiben gewahr wird, slüchtet er nach Namur. So weit dieser Kegister sehlt.

- Kernkamp (G. W.), de Sleutels van den Sont. Het aandeel van de republiek in den daensch-zweedschen oorlog van 1644-45. Haag, Nijhoff. gr. 8°. III, 340 p.
- Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant pauerende daer ter plaeste als over geheel Nederlandts-India anno 1661. Uitgeg. door het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, met medewerking van de Nederl.-Indische regeering en onder toezicht van J. A. van der Chijs. Batavia, Landsdruckerij; 's Hage, Nijhoff. gr. 8°. fl. 5.
- Elsevier (D.), brieven aan Nic. Heinsius (9 mei 1675 1 juli 1679). Volgens het handschrift bewaard ter univ.-bibl. te Utrecht etc. Amsterdam, van Kampen. gr. 8°. fl. 1.
- Mendels, Herman Willem Daendels, vóór zijne benoeming tot gouverneurgeneraal van Oost-Indie (1762—1807). Met bijlagen. 's Hage, Nijhoff. gr. 8°. fl. 5,50.
- Balau (S.), soixante dix ans d'histoire contemporaine de Belgique (1815—1884) par —. Seconde édition. Bruxelles. 1889. 12°. 466 p. Erzählt vom katholischen Standpunkte die politische Geschichte Belgiens von 1815 bis auf 1884. Benn die stizzenhafte Darsiellung auch etwas trocken ist und hie und da in den Ton der Polemik übergeht, so ist das Berk doch im ganzen genommen eine nügliche und für manchen unentbehrliche Leistung; so erklärt sich, daß es sich in rascher Folge einer zweiten Auslage erfreut hat.

### Dänemart, Schweden, Norwegen.

Wibling, Sveriges förhållande till Siebenbürgen 1623-48. Lund, Collin. 8°. kr. 2,50.

- Secher (V. A.), corpus constitutionum Daniae. Forordninger, recesser og andre kongelige breve. Danmarks lovgivning vedkommende 1558—1660. Udgivne veél. Bb. II, H. Kopenhagen, Alein in Komm. 8°. ©. 321—480.
- v. Boguflawski, der Zug der Engländer gegen Kopenhagen im Frühjahr 1801. Berlin, Mittler & Sohn. 8°. M. 1.
- Key-Aberg, de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs krig emot Napoléon intil konventionen i Stralsund d. 7. sept. 1807. Akad. afh. Upsala, Lundequist. 8°. kr. 1,75.
- Nielsen (Y.), diplomatiske Aktstykker vedkommende Norges Opgjør med Danmark 1818—1819. Christiania, Dybwad.

#### Ungarn, Balkanstaaten.

- Fraknói (V.), Hunyadi Mátyás király, 1458 1490. Geschichte bes Königs Mathias Hunyadi. 1. H. Budapest, Mehner. 1—136 S. M. 3. Bildet einen Teil ber "Ilustrierten Biographien", welche die Ungar. histor. Gesellschaft herausgibt.
- Kandra (K.), Bene vára. Burg Bene. Erlau, Berlag des Mátra-Bereins. 8º. 56 S.

Diese Beste, deren Ursprung in die Heidenzeit hinaufreicht, spielte als Besitz der Abasi, Széchényi, später der Bajdasi und des Banus Konya eine wichtige Kolle. Heute ist sie nur mehr ein Trümmerhause.

Matunák (M.), Nagy-Surány vára. Die Burg Nagy=Surány. Neuhäufel. 39 S.

Die Burg wird zuerst 1403 als Besit des Oligarchen Stibor erwähnt. Später ging sie in den Besit der Familien Országh und Rháry über. Um die Mitte des 16. Jahrhs. erhielt sie eine königliche Besatung; schließtich kam sie in den Besit der Zuekházy. 1663 siel sie in die Hände der Türken, 1684 wurde sie von den Königlichen zurückerobert. Nach dem Rákozy-Ausstand wurde sie verslassen und zerfiel.

- Széll (F.), a Bessenyei család története. Geschichte der Familie Bessenyei. Budapest, Selbstverlag. 304 S.
- Melczer (J.), Okmánytar. Urkunden aus dem Archiv der Familie Melczer. Budapest, Selbstverlag. 771 S. M. 4. Enthält 73 Urkk. auß dem 13. und 14. Jahrh.
- Palasthy (P.), a Palasthyak. Die Familie Palasthy. Bd. I. Budapest, Selbstverlag. LXXVII, 464 S. Mit 13 Stammtaseln. Das Buch, dessen Versasser Verner Titularbischof Palasthy ist, enthält eine Geschichte seiner Ahnen und 325 Urkt. aus der Zeit vor 1526.
- Szerdahelyi (S.), Szönyi Benjámin etc. Benjamin Szönyi und die Gemeinde Hodmezöváfárhelh in den Jahren 1717—1794. Budapest, Selbstverlag des protestant.-literar. Vereins. 8°. VIII, 224 S.

Dieses Zeitgemälde spielt zur Zeit des Törö- und Betöischen Bauernaufstandes, behandelt den Streit des Grafen Franz Karolyi mit der genannten Stadt und schildert die Wirkungen der Josesinischen Resormen auf das Bolk.

- Dancs (L.), Bruchstücke aus meinem 10 jähr. Emigrantenleben. (Ungar.) Ragh=Szöllös, Székely. 97 S. M. 2.
- Wertheimer (Ed.), Ausztria-Magyarorszság története etc. Gefdidte Defterreid-Ungarns im 19. Jahrh. Bd. II, H. 1. Budapeft, Káth. V, 135 S. M. 2.
  - Dieses Geft reicht vom Presburger bis jum Schönbrunner Frieden. Das Werk erscheint bei Dunder-Humblot auch in einer beutschen Ausgabe.
- Kaindl (R. F.) und Manastyrski, der Buchenwald. Beiträge zur Gesch. der Bukowina. Il. 2. Czernowik, Pardini. 8°. M. 1,20.
- Wickenhauser (F. A.), Molda oder Beiträge zur Gesch. der Moldau und Buckowina. Bd. IV. Gesch. des Bistums Radauz und des Klosters Groß=Skit. Czernowiß, Kardini. 8<sup>o</sup>. M. 2,70.
- Sathas, documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyenâge publiés par —. ( $M\nu\eta\iota\iota\check{\alpha}$   $\dot{\epsilon}\lambda\lambda\iota_{\prime}\nu\iota\chi\dot{\gamma}\varsigma$   $i\sigma\iota\iota\varrho\dot{\iota}\alpha\varsigma$ .) Tome IX. Paris, Maisonneuve.  $4^{\circ}$ . 1. 25.

#### Amerifa.

- Winsor (J.), narrative and critical history of America. Vol. VIII, the later history of British, Spanish and Portuguese America. London, Sampson Lowe. imper. 8°. # 2.
  - Mit dem achten Bande ist dieses große Werk zum Abschluß gelangt. Eine chronologische Uebersicht stellt die Hauptsaktoren der amerikanischen Geschichte zusammen; dieser solgt ein Generalinder mit Verweisung auf die trefslichen Indizes der einzelnen Bände. Die Geschichte der Kolonie Huhlonday, der Entdeckungen am Nordpol Canadas von 1763—1867, des spanischen Nordzamerikas, der Kolonien Südamerikas wird außführlich behandelt. Die englische Mißregierung in Canada, die Uebergrisse des staatskirchlichen Bischofs Strackan, welcher für seine Glaubensgenossen Staatsdotation und Unterdrückung aller andern Konfessionen anstrebte, die Bigotterie der englischen Statthalter, welche Katholiken und Konkonformisten aufs äußerste reizten, werden trefslich gesichildert. Was dem Werke den hohen wissenschen Ungaben, sehlt auch in diesem Bande nicht. Wir verweisen hier nur auf den Andang: Die handsschriftlichen Luellen zur Geschichte der Vereinigten Staaten, leberblick über alle im Druck erschienen Werke über Amerika. Der Preis des Werkes ist leider so hoch, daß nur wenige dasselbe anschaffen können. Für den Forscher ist diese Geschichte oder vielmehr Geschichtsbibliothek Amerikas unentbehrlich.
- Brown, the political beginnings of Kentucky: a narrative of public events bearing on the history of that state up to the time of its admission into the American Union. Louisville. 4°. sh. 12.8.
- Johnston, the writings and correspondance of John Jay first chief justice of the United States. Vol. I. New-York, 8°. sh. 25.

## Mfien.

Conder (R.), the worlds great explorers. Palestine, London, Philip. sh. 3,6.

Der um die Erforschung des heiligen Landes hochverdiente Major Conder gibt in einem mäßigen, gut illustrierten Bändchen eine anziehende Schilderung der geographischen Entdeckungen in Palästina, namentlich seiner eigenen Forschungen. Er zeigt, was geleistet worden und noch zu leisten ist. Er ist der Ueberzeugung, die genauere Kenntnis der Topographie des heil. Landes werde die Ausschreitungen der modernen Kritiker in ihre Schranken zurücken, dis jetzt wenigstens habe sie alle Angaben der heil. Schrist bestättigt.

Arbuthnot, arabic authors: a manual of Arabian history and literature. London, Heinemann. 8°. 256 p.

# 4. Kultur-, Rechts-, Wirtschafts-, Kunst-, Siterar- und Militärgeschichte.

- Rhön (C.), die röm. Thermen zu Aachen. Aachen, Aremer. 8°. M. 1,20. Wolff (G.), das röm. Lager zu Kesselstadt bei Hanau. Hanau, König. 4°. M. 4,50.
- Kremer (A. v.), Studien zur vergl. Kulturgeschichte, vorzüglich nach arab. Duellen. III u. IV. Wien, Tempsky. 8°. M. 1,60.
- Schmidt (J.), die Urheimat der Indogermanen und das europ. Zahlsustem. Berlin, G. Reimer. 8°. M. 2,50.
- Abée (B.), die Namen der Verwandten und Geschlechtsgenossen in den Urkt. des Klosters Fulda.
- Sevin (H.), Ueberlinger Häuferbuch. Ueberlingen, Schon. 8°. M 4. Weltel (A.), Besiedelungen des nördlich der Oppa gelegenen Landes. Tl. I. Leobschütz, Kothe. 8°. M. 1.
- Jacob (G.), ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. oder 11. Jahrh. über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte. Berlin, Mayer & Müller. 8°. M. 1.
- Meyer (Chr.), Abel u. Kitterschaft im beutschen Mittelalter. Hamburg, Berlagsanstalt. kl. 8°. M 0,80.
- Zibrt (C.), poetivé mravy a společenské řády pri jídle a pití po rozumu starých Cechů. Sitten und geselsschaftliche Gebräuche der alten Böhmen beim Essen und Trinken. Nach altböhm. und anderwärtigen Unleitungen von —. Prag, Wilimek. 8°. sl. 0,50.
- Demkó (K.), aus dem oberungarischen Städteleben des 15. u. 17. Jahrh. (In ungar. Sprache.) Budapest, Verlag der Ungar. Akademie. VII, 290 S. M. 5.
  - Dieses Bert beruht vornehmlich auf archivalischen Studien, welche ber Bf. in ben Bipser Städten, speziell in Leutschau, unternahm.
- Schröber (H.), zur Waffen= und Schiffskunde des deutschen Mittelalters bis um das Jahr 1200. Kiel, Lipsius & Tischer. gr. 8°. . 1,60.
- Kretschmer (K.), die physische Erdfunde im christl. Mittelalter. Versuch einer quellenmäßigen Darstellung ihrer histor. Entwickelung. Mit 9 Abbildungen im Text. Wien, Hölzel. 1889. Jmp. 8°. M. 5. A. u. d. X.: Geograph. Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. Penck. IV, 1. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Kr. 24.)

Behandelt nicht sowohl die aftronomische (3. B. Sphärentheorie), als vielmehr die chriftl. mittelalterl. Lehre von der Erdgestalt, vom Meere und den Land-

gewässern, vom Festlande und von der Lufthülle. Die Anzeige im L.3. betont das Berdienst des Buches. Die erstmalige eingehende Behandlung des Gegenstandes zeige, wie thöricht es sei, in der mittelalterl. Erdkunde nur geistslose Nachbeterei der Theoreme des klass. Altertums zu suchen.

Buonanno, i due rarissimi globi di Mercatore nella biblioteca governativa di Cremona: notizia. Cremona, tip. lit. interessi cremonesi. 16°. 39 p.

Nella biblioteca governativa di Cremona esistono due globi uno celeste e l'altro terrestre, che sono opera di Gerardo Mercatore. Il Buonanno li studia e ricerca, se essi siano davvero e in tutto opera di quell' illustre geografo; se in qualche cosa differiscano dalle altre sfere del medesimo autore; qual sia il loro pregio e perchè sono a Cremona. Alla prima delle questioni che si è posto egli risponde che i due globi sono certamente opera dell' insigne geografo fiammingo tranne però i sostegni sui quali si reggono: la loro autenticità è confermata ancora dalla sottoscrizione del costruttore. Differiscono dalle altre sfere del Mercatore in ciò che i sostegni detti, gli orizzonti non sono di lui, e devonsi notare perchè tutto il resto, ch'è suo, dimostra chiaramante la cura grandissima ch'egli pose nella costruzione dei medesimi. Il pregio dei globi di Cremona sta in ciò che sono dei pochi che si possono dire con sicurezza opere originali del Mercatore fino a oggi ignote agli studiosi della storia della geografia. Vennero in Italia probabilmente portativi da Cesare Speciano, vescovo di Cremona e nunzio apostolico in Germania nel 1592, il quale lasciò per testamento ai Gesuiti la sua cospicua biblioteca che con quella di questi padri fu il principio della odierna biblioteca governativa di Cremona dove esistono quelle sfere.

- Mahan, the influence of sea power upon history, 1660—1783. London, Low. 80. sh. 18.
- Stanley Lane-Poole, the barbary corsairs. London, Fisher Unwin. 12°. 316 p. orné de nombreuses gravures. (Angez.: Polybiblion part.-litt. 1890, juin. u. Lit. Zentralol. 1890, Mr. 39.)
- Grosseteste, le premières voies ferrées en Alsace. Chemin de fer de Mulhouse à Thann, inauguré le 1. Sept. 1839, notes et documents historiques. Mulhouse, Dettlosse. 8°. M. 6. Mit Mustrat.
- Jankó (J.), Gf. Benyofszky Móricz mint földrajzi kutató. Gf. Moriz Benyofszkh als geographischer Forscher. Krit. Besprechung u. Würdigung seiner Reise von Kamschatka bis Macao. Budapest. 31 S. M. 1. Sine warme Verteidigungsschrift des vielverkannten, von Nordenstjöld und Rectus totgeschwiegenen Reisenden.
- Fabretti, la prostituzione in Perugia nei secoli XIV, XV e XVI, documenti editi da —. Torino, coi tipi privati dell' editore. 8°. 99 p.
- Baissac (J.), les grands jours de la sorcellerie. Paris, Klincksieck. 8º. 735 p. (Mngez.: Lit. Zentralbl. 1890, Mr. 38.)
  - Das Buch, eine Geschichte der Hegenprozesse, ist gewihmet: "à la mémoire sainte et vénérée de la plus illustre des sorcières mortes sur le bûcher", "à la divine sorcière de toutes sorcières brulées vives la plus illustre." (Jeanne d'Arc.)
- Lammert (G.), Geschichte der Seuchen, Hungers= und Kriegsnot zur Zeit des 30 jähr. Krieges. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 8°. M. 8.
  Bereits durch seine früheren Arbeiten: Bolksmedizin und medizinischer Abersglaube in Baiern und den angrenzenden Bezirken. Würzdurg, F. A. Julien, 1869. und: Zur Geschichte des bürgerlichen Lebens und der öffentlichen Gesundheitspslege, sowie insbesondere der Sanitätsanstalten in Süddeutschland. Regensburg, W. Bunderling, 1880. bekannt, bietet der Bs. in vorliegendem

Werke auf grund eines überaus weitschichtigen, gedruckten und ungedruckten Materials einen gediegenen Beitrag zur Geschichte der Epidemien, indem er unter Berücksichtigung der tellurischen, physischen und sozialen Verhältnisse den Zug der Pest und anderer Volkskrankheiten Jahr für Jahr (1600—1650) verfolgt.

- Dziapko (K.), Gutenbergs früheste Druckerpraxis auf grund einer Versgleichung der 42zeiligen und 36zeiligen Bibel dargestellt. (Samml. bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, hrsg. von K. Dziapko. Heft 4.) Berlin, Asher. M. 9.
- Buchholt, Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga (1588—1888). Riga, Müller. 4°. M. 18.

Festschrift der Buchdrucker Rigas 2c. Zumeist nach Kats- und Gerichtsprotoskollen und den Kitterschafts- und Gildearchiven bearbeitet. Die ältere Zeit, welche den I. Teil des Berkes bildet, ist recht aussührlich behandelt; der II. Teil gibt ein Berzeichnis der Drucke Mollyns und der Kupserstiche; der III. Teil bringt Aktenstücke. Den Schluß bilden Mollynsche Titelblätter. (Bgl. d. Anz. Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 30.)

- Irmisch (L.), Geschichte der Buchdruckereien im Herzogtum Braunschweig. Braunschweig, Schulbuchhandlung. 8°. M. 1,50.
- Bernoni (D.), dei Torresani, Blado e Ragazzoni, celebri stampatori a Venezia e a Roma nel XV. e XVI. secolo cogli elenchi annotati delle rispettive edizioni. Milano, U. Hoepli editore. Firenze, tip. S. Landi. 16°. l. 10.
- Rance, l'académie d'Arles au XVII siècle d'après les documents originaux, étude historique et critique. T. III. Paris, libr. de la société bibliograph. 8°. C, 449 p.
- Geiser (K.), die Bestrebungen zur Gründung einer eidgenöff. Hochschule. 1758—1874. Bern, Byß. 8°. M 2.
- Fink (K.), kurzer Abriß einer Geschichte der Elementar=Mathematik mit Hinweisen auf die sich anschließenden höheren Gebiete. Tübingen, Laupp. 8°. M 4.
- Tocco (F.) et Vitelli (H.), Jordani Bruni Nolani opp. latine conscripta, publicis sumptibus edita. Vol. II, pars II: 1. De architectura Lulliana; 2. Ars reminiscendi, 30 sigilli, sigillus sigillorum; 3. 120 articuli de natura et mundo; 4. De lampade combinatoria et de specierum scrutinio; 5. Animadversiones in lampadem Lullianam. Florentiae, Le Monnier. 8°. IV, 366 p.
- Gerhardt (C. J.), die philosophischen Schriften von Gottfr. Wilh. Leibniz, hrsg. von —. Bd. VII. Berlin, Weidmann. 4°. M 22. Inhalt: Scientia generalis. Characteristica. Philosophische Abhandlungen. Streitschriften zwischen Leibniz und Clarke 1715—1716. Ergänzungen zu den in den drei ersten Bänden enthaltenen Korrespondenzen, und zwar mit: Antonio Alberti, Des Billettes, Tolomei, Koch, Bierling, Christ. Bagner, Maizeaux, den Kurfürstinnen Sophie von Hannover und Sophie Charlotte von Brandenburg. Außerdem ist ein Inhaltsverzeichnis der sämtlichen Bände beigegeben.
- Le opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale sotto gli auspic di sua maestà il re d'Italia. vol. I. Firenze, Barbera. 4º. 423 p Inhalt: Juvenilia. Theoremata circa centrum gravitatis solidorum. La Bilancetta. Tavola delle proporzioni della gravità in specie de i metalli e delle gioie pesate in aria ed in acqua. Postille ai libri de sphaera et cylindro di Archimede. De motu. Indice degli autori citati.

- Köppelmann (W.), Immanuel Kant und die Grundlagen der christlichen Keligion. Gütersloh, Bertelsmann. 8°. M. 1,80.
- Pinloche, la réforme de l'éducation en Allemagne au XVIII. siècle. Basedow et le philanthropisme. Paris, Colin. 8°. VIII, 597 p.
- Lötze (C.), Joachim Heinrich Campe als Pädagog. Leipzig, Dresden, Beyer. 8°. M. 1.
- Richter (R.), Adolf Diesterweg. Wien, Pichlers Witwe & Sohn. 80. M 3.
- Vallat, études d'histoire, de moeurs et d'art musical sur la fin du XVIII. siècle et la première moitié du XIX. siècle, d'après des documents inédits. Paris, Quantin. 18°. fr. 3,50.
- Gräet (H.), Gesch. der Juden. Bb. VIII. 3. Aust. Leipzig, Leiner.
- Kaufmann (D.), die letzte Vertreibung der Juden aus Wien n. Nieder= österreich, ihre Vorgeschichte (1625—1670) und ihre Opfer. Wien, Konegen. gr. 8°. M 3,60.
- Vonbun (F. J.), die Sagen Vorarlbergs. 2. Ausg., erweitert von H. Sander. Innsbruck, Wagner. 8°. M. 5,60.
- Tobien (B.), Bilber aus der Gesch. von Schwelm. Schwelm, Scherz.
- Schwertschlager (J.), der botanische Garten der Fürstbischöfe von Gichftätt. Mit 2 Tabellen und 2 Bildtafeln. Gichstätt, Hornik.
  - Das Resultat Schw. ist: Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1595—1612) legte auf der Billibaldsburg, seiner Hosstett, 1597 einen botanischen Garten an, der jedoch wegen der felsigen Beschaffenheit und der Einrichtung der Burg als Festung kein zusammenhängendes Ganze bildete, sondern sich auf mehrere Plätze verteilte, deren Gesamtumfang ungefähr ein Tagwerk ausmachte. Seit 1633 versiel infolge der Not des dreißigjährigen Krieges der Garten. Apotheker Bresler aus Nürnberg beschrieb 1613 den Bestand des Gartens und lieferte auf Kupferplatten, die die 1800 in originali in Sichstätt vorhanden waren, Abdrücke der Pflanzen, deren Zahl sich auf 1084 belief.
- Grimm (J.), Borreden, Zeitgeschichtliches und Persönliches. Gütersloh, Bertelsmann. 8°. M. 12,50. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 38.)
- Süpfle, Geschichte bes beutschen Kultureinslusses auf Frankreich, mit besonderer Berücksichtigung der literarischen Einwirkung. Bd. II, 2. Abt.: Von der Regierungszeit Louis Philipps bis zu unseren Tagen. Gotha, Thienemann. 8°. M 3,60.
- Schmidt=Beißenfels, das 19. Jahrh., Geschichte seiner ideellen, natio= nalen und Kulturentwicklung. Berlin, Lüstenöder. kl. 8°. VIII, 477 S.
- Bruder (A.), Staatslexikon, herausgegeben von der Görres-Gesellschaft durch —. Heft XII. Freiburg i. Br., Herder. 8°. M. 1,50 pro Heft. Hervorzuheben die Artikel: Deutschland (Fortsetung und Schluß) von Franck u. Franz, Dienitgeheim nis von Spahn, Diplomatie und diplomat. Korps v. Schultheis, Disziplin, Disziplinarstrafen 2c. v. R. Bachem, Dismembration von Bruder.
- Schvarcz (J.), Kritik der Staatsformen des Aristoteles. Verm. Ausg. Gisenach, Bacmeister. Lex. 8°. M 3,60.

- Antoniades (B.), die Staatslehre des Thomas ab Aquino. Leipzig, Robolsty. 8°. M. 2,50.
- —, Entstehung u. Verfassung des Staates nach Thomas v. Aquin. Leipzig, Robolsky. 8°. M. 0,80.
- Conrat (M.), Gesch. der Duellen u. Lit. des röm. Rechts im früheren Mittelalter. Bd. I. Abt. 3. Leipzig, Hinrichs. Lex. 8°. M. 10,50. (Siehe Hist. Fahrb. X, 684.)
- Valente, de etymologia dialectica et interpretatione legum romanorum canonum et statutorum secundum glossam et ea quae sunt notata per Bartulum, Baldum, Cuiacium, Alciatum, Jasonem, Salicetum, Aretinum, Geminianum, C. de Luca et caeteros italicos doctores: libri tres. Liber I (de etymologia legum), pars I, fasc. I. Trani, Vecchi. 8°. l. 1.
- Schulte (J. F. v.), die Summa des Paucapalea über das Decretum Gratiani, hrsg. v. —. Mit Unterstügung der kais. Akad. d. Wissensch. d. Wissensch. 8°. M 6.
- Ertel (P.), die Duellen des römischen, gemeinen, kirchlichen und deutschen Rechtes. Berlin, Pasch. 80. M. 3,60.
- Fustel de Coulanges, histoire des institutions politiques de l'ancienne France par —. Les origines du système féodal, le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne, revu et complété sur le manuscript et d'après les notes de l'auteur par Cam. Jullian, chargé de cours à la faculté des lettres de Bordeaux. Paris, Hachette. 8°. XV, 432 p. (Siehe phen S. 213.)
- Franklin (A.), la vie privée d'autrefois. Les repas. Comment on devenait patron. L'Hygiène. Paris, Plon. 3 vol. 12°. fr. 3,50. (Mngez.: Polybiblion, part.-litt. 1890, juin.)
- Pillons, droit romain: la célébration du mariage à Rome; droit français: étude de législation comparée sur la célébration du mariage. Paris, Rousseau. 8°. 254 p.
- Howard (G. E.), on the development of the king's peace and the English local peacemagistracy. 8°. 65 ©. Sn: Nebrasca H. A., University studies. Vol. I. No. 3.
- Stoerk (F.), nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand recueil de Martens par —. 2° sér. T. XV, 2° livr. Göttingen, Dieterich. gr. 8°. M. 6.
- Post (H. A.), Studien zur Entwickelungsgesch. des Familienrechts. Sin Beitrag zu einer allgem. vergleichenden Rechtswissenschaft auf ethnoslogischer Basis. Oldenburg, Schulz. 8°. M. 6. (Angez.: Deutsche Lit.:28tg. 1890, Nr. 34.)
- Schufter (H. M.), die deutsche Rechtsgesch. als Einleitung in die Rechts= wissenschaft. Akadem. Antrittsrede. Wien, Manz. 8°. M. 0,60.
- Völderndorff (D. v.), deutsche Verfassungen und Verfassungsentwürfe. München, Hirth. 8°. M. 3.

- Tzichoppe (M. v.), Geschichte des deutschen Reichstagswahlrechts. Leipzig, Duncker. 80. M. 1,60.
- Patetta, le ordalie: studio di storia del diritto e scienza di diritto comparata. (R. università di Torino: istituto di esercitazioni nelle scienze giuridico-politiche: memoria VIII.) Torino, frat. Bocca. 8º. 1. 12.
- Teusch (J.), zur Geschichte ber schwäbischen und elfässischen Reichs-Landvogteien im 13. Jahrh. Tl. I. Köln, Progr. des Gymnasiums an Aposteln. 4°. 17 S. (s. oben S. 818 f. unter Meister [A.]).
- Varges (W.), die Gerichtsverfassung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374. Eine verfassungsgesch. Studie. Marburg, Elwert. 8°. II. 66 S.
- Holte, Geschichte des Kammergerichts in Brandenburg-Preußen. I. Teil: Bis zur Resormation des Kammergerichts vom 8. März 1540. Berlin, Bahlen. 8°. M 6.
  - Das Werk ist auf vier Teile berechnet. Der zweite soll bis zum Regierungs= antritte Friedrichs II., der dritte bis 1848 reichen, der letzte die neueste Ent= wickelung des Kammergerichts samt statistischen Materialien und einer Lokal= schilderung enthalten.
- Carré, recherches sur l'administration municipale de Rennes au temps de Henri IV. Paris, Quantin. 8°. fr. 3.
- Neudegger (M. J.), Beiträge zur Geschichte der Behördenorganisationen, des Rats= u. Beamtenwesens. III.: Die Hof= u. Staats=Personaletats der Wittelsbacher in Baiern, vornehml. i. 16. Jahrh. u. die Aufstellung dieser Stats. Mit begleitenden Aktenstücken und Grörterungen zur Gesch. des bair. Behörden=, Rats= u. Beamtenwesens. Abt. I: Bis Herzog Wilhelm V. (1579). München, Theod. Ackermann. 1889.

Mach einer längeren Vorrede handelt der Bf. u. a. über den Frieden bei Hof von der ältesten Zeit dis ins 13. Jahrh., über die niederbair. Hofordnung von 1294, die Münchener Hof= und Regierungsordnung v. ca. 1464; die Hof= ordnung von 1508, der Stände Anstreben gegen die Primogenitur und Aneignung der Landesverwaltung 1508—1516; Antis=, Natis= und Standeswessen, Sid= und Bearpsichtungswesen der Käte und Beamten 1467—1516. Die Untervordnung des herzogl. Natis= und Beamtenwesens. Sinträge und Berpsichtungssformen aus dem Sidvucke der bair. Kanzlei. Münchener Regiments= und Hospfaltungsordnung, d. i. Kanzleiz, Ratis=, Gerichts=, Finanzderwaltungs= u. Hospfordnung v. J. 1511/12. Die Stände und die Berwaltsgescha. Beiderseitiges archival. Material: Die Landesarchive und die Berwaltsgescha. Aus ungedruckten Landtagsverhandlungen 1519—1557. Aus ungedruckten Regierungsverhand= lungen 1550—1552. Aus Beizulten. Jur Orientierung, besonders über das gleichzeitige Landbeamtenwesen. Belege zur deutsch= Regierungsverhand= lungen iber das Bersonen-Statswesen 1553—1579. Grundsässiche Borbischung und Konfurs des Hersten und der Beamten zum Katsberuf. Die Vollendung des Staates im Lande. Die "Neue Kanzlei". Staat und "Krone Baiern". Recht. Bissigkeit auf dem Bege des Gnadenrechtes. Berbindlichseit im Bersonen-wesen. In einer Schlußanmerkung, die v. S. 274—312 reicht, werden "weitere logische Ergebnisse der Geschichte sir den Bekördenssissorier aufgestellt bezw. geboten. Das beigebrachte archivalische Waterial verdient die Auswerssantei des Hispo-risters, Nationalökonomen und Arristen.

\*Péries (G.), la faculté de droit dans l'ancienne université de Paris (1160-1793). Paris, Larose et Forcel. gr. 8°. 391 p.

Ein schätzenswerter Beitrag zur Geschichte ber neuerdings von Denifle und Chatelain in umfassenden Arbeiten behandelten Universität Paris. Wit geschickter Hand ist in demselben ein Bild eines hochwichtigen Teiles der weltberühmten Hochschule entworfen, wie es sich in drei großen Epochen seiner Entwickung gestaltet hat: 1. Periode, 1160—1534, Régime ecclésiastique; 2. Periode, 1534—1656, le collège sexviral; 3. Periode, 1656—1793, les nouveaux docteurs et le droit civil. Die inneren Einrichtungen der Juristensatultät, die Art und Beise des Lehrens und Lenens, die Beziehungen der Fakultät zu auswärtigen Universitäten und alle damit zusamenhängenden Fragen werden mit großer Literaturkenntnis und Umsicht behandelt; die hervorragenderen Gestalten unter den Lehrern wie Schülern an derselben werden namhast gemacht und in Kürze charakterisiert; auch die mannigsachen, zum Teile sehr eingreisenden Wandlungen gekennzeichnet, welche die Fakultät unter geistlichem und weltlichem Einflusse im Laufe von sechs Jahrhunderten ersahren hat. Ein Wortz und Sachregister, das wir dei bevaretigen Werken so häusig ungern vermissen, erleichtert die Benühung in erfreusicher Beise.

\*Oumé Kendjiro, de la transaction, 1° en droit Romain, 2° dans l'ancien droit français, 3° en droit français actuel, comparé avec le code civil italien et le projet de code civil japonais. Paris,

Larose et Forcel. 1889. XIII, 293 u. 357 p.

Als ein Zeugnis für die eigenartige zeitgenössische Entwickelung Japans und seiner wissenschaftlichen Bestrebungen möge der obengenannte außerordentlich stattliche Oktavband angesührt werden, der mir nehst Begleitschreiben, letzteres den Bord des Danupfers "Congo" unter dem Positiempel Alexandrien zuging. Der Versassenschaft in junger Japaner, der seine juristischen Studien in Frankreich gemacht und dortiegenden Band als Doktordisertation der juristischen Fakultät zu Lyon überreicht hat. Gegenwärtig ist er von der Regierung seines Haultät zu Lyon überreicht hat. Gegenwärtig ist er von der Regierung seines Haultät zu Lyon überreicht anzuren. Die dehandelte Frage betrisst das Rechtsinstitut des Universität anzurenen. Die dehandelte Frage betrisst das Rechtsinstitut des Bergleiches, das sehr aussührlich rücksichtlich seiner Stellung im römischen Recht und im geltenden französsischen Recht, kürzer nach älterem französsischen Recht erörtert wird. Ein eingehenderes Urteil über den Band muß ich den privatrechtsichen Juristen und den Rechtschsschleren überlassen. Daß aber ein Japaner in einer schwierigen juristischen Frage in so umsassen Maße die französsische Sprache geschieft zu gebrauchen versteht, verdient besondere anerkennende Fervorsebung.

Homener (C. G.), die Haus- und Hofmarken. Mit 44 Taf. 2. Abdr. der Ausg. von 1870. Berlin, v. Decker. Lex, 8°. XXIV, 437 S.

- Forestié (E.), les livres de comptes des frêres Bonis, marchands montalbanais du XIV. siècle, publiés et annotés pour la soc. hist. de Gascogne par —. Paris, Champion. 8°. CCXIII, 243 p. Ueber das Werf und den es empfehlenden Brief L. Delisles ugl. Bullet. crit. 1890, Nr. 17.
- Philippi, die ältesten osnabrückischen Gilbeurkunden (bis 1500) mit einem Anhange über das Katssilber zu Osnabrück. Festschrift der Stadt Osnabrück zur 19. Jahresversammlung des hansischen Geschichtsvereins am 27. und 28. Mai 1890. Osnabrück, Kackhorst. 8°. M. 2,50. Im ganzen 65 Urkunden, von denen zwar 38 schon gedruckt sind, aber so zerstreut und in so schwer zugänglichen Werken, daß eine neue und vervollständigte Berössentlichung geraten erschien. Indes hat Bs., abgesehen davon, daß er die

zeitliche Grenze des Jahres 1500 gesteckt, Urkunden über fromme Stiftungen nur, wenn sie nach Form und Juhalt ein besonderes Juteresse beanspruchten, ausgenommen. In der Sinleitung wird eine kurze Darlegung gegeben über Sinrichtung und Ursprung der osnabrück. Gilde, Ursprung der Gilderechte und politische Stellung der Gilde.

- Ffenbeck (F.), das naffauische Münzwesen. Wiesbaden, Lützenkirchen. Lex. 8°. M 10.
- Nübling (E.), Ulms Baumwollweberei im Mittelalter. In: Staats= u. fozialwissensch. Forschign. IX, 5. Leipzig, Duncker. 8°. M. 5.
- Hend (W.), die große Navensburger Gesellschaft. Stuttgart, Cottas Nachs. 8°. 86 S. M. 3.

Der rühmlichst bekannte Stuttgarter Geschrte (s. Hik. Jahrb. IX, 678 ff.) verjolgt an der Hand jorgiältiger Duellenstudien die allerdings nur bruchstückweise herzustellende Geschichte der großen oberschwäbischen Handelsgesellschaft, die im 15. Jahrh. als Borläuserin der Fugger und Belser in Mailand und Genua, in Mittels und Unterstallen, in Spanien (Barcelona, Saragosia, Balencia) und in den Niederlanden weitverzweigte Handelsbeziehungen untershielt. In Deutschland war Navensdurg unsern dem Bodense der Sit der Gesellschaft; das Ravensdurger Kaushaus Möttelin scheint sie in der zweiten Hälte des 14. Jahrhs. gegründet zu haben, seit 1419 begegnet urkundlich die Ravensdurger Kausmannssamilie der Huntpiß an der Spitze der Gesellschaft, aber auch andere Navensdurger, Lindauer, Konstanzer, Jüricher, Luzerner (Hartenstein) u. Berner Patriziersamilien waren start daran beteiligt. Während die Kavensdurger vis in den Anfang des 15. Jahrhs. genn nach Venedig handelten, wählte sich die Huntpißgesellschaft im 15. Jahrh, ganz besonders die Lombardei, Mailand und Genua als ihr Arbeitsseld. Ueber Genua und Nizza gingen auch die Handelsbeziehungen nach Spanien. Aus Deutschland exportierten sie wahrscheinlich insbesondere Leinen und Baunwollensossen habustrie bestand, sodann nach Italien die Erzeugnisse beutscher Bergwerfe (Jinn und Kupser). Als Rückstacht uchmen sie aus Stalien importierten sie Alaun, vielleicht auch Soralen, Südsfracht uchmen sie aus Stalien importierten sie Alaun, vielleicht auch Sasianund sonstige Kroduste des Südens. Mit dem Baarengeschäft zugleich betrieben sie in weitreichendes Geldzeichäft. Seit dem Ende des 15. Jahrhs. verfällt die Gesellschaft, um 1530 scheint sie sich ausgelöst zu haben. Inzwischen waren die kapitalfrästigen Ausgeburger Großhandelshäuser als sinanzielle Großmächte auf dem Plane erschienen. Ein Anhang bietet S. 49 –84 eine Keich einteresjanter Urtunden, betressen den Kerkehr der Gesellschaft.

Horn (A.), die Berwaltung Ostpreußens seit der Säkularisation 1525— 1875. Ein Beitrag zur deutschen Kechts=, Bersassungs= und Ber= waltungsgeschichte von —. Königsberg, Teichert. 8°. *M* 15.

Den größten Teil bes Stoffes hat Bf. ber noch wenig benuten Sammlung Grubes, Corpus constitutionum Prutenicarum, zu verdanken weiteres Detail gewährten ihm die Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven, sowie die Wallenrodtsche Bibliothek und das Staatsarchiv zu Königsberg.

- Defoe (D.), soziale Fragen vor 200 Jahren (an essay on projects). Uebers. von H. Fischer. Leipzig, Hirschfeld. 8°. M. 2,80.
- Walter (R.), Abam Smith, der Begründer der mod. Nationalökonomie. Sein Leben u. seine Schriften. Berlin, Liebmann. gr. 8°. M. 1,50.

- Resch (K.), Gesch. der beutschen Nationalökonomie im 19. Jahrh. Graz, Moser. 8°. M. 0,80.
- Schanz (G.), die Steuern der Schweiz in ihrer Entwickelung seit Beginn des 19. Jahrhs. Stuttgart, Cotta. 5 Bde. (Angez.: Beil. z. allg. 3tg. 1890, Juli 23., von W. Roscher.)
- Wagner (Ab.), Finanzwiffenschaft. 2. Tl. 2. Aufl. 2. Abt. Allgem. Steuerlehre. Leipzig, Winter. 8°. M. 15,50.
- Jullian, inscriptions romains de Bordeaux. Tome II. Bordeaux, Gounouilhou. 4º. fr. 30.
- Forcella (V.), iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri, raccolte per cura della società storica lombarda. Vol. III. Milano, Bortolotti. 8º. 1. 24.
- —, iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo VIII ai giorni nostri raccolte ec. c. s. Vol. IV. Milano, Bortolotti. 8º. 1. 20.

Questa raccolta epigrafica, cominciata da più anni, è oggi giunta al terzo e al quarto volumi nei quali sono le iscrizioni che si trovano nei quartieri di Porta Vercellina, di Porta Comasina oggi Porta Garibaldi e di Porta Nuova. In ognuno di questi quartieri le dette iscrizioni sono disposte per chiese e cronologicamente, e sono seguite da brevi notizie storiche e bibliografiche. Esse sono copiate dai monumenti stessi sui quali sono incise; ma la maggior parte però è tolta da vari scrittori, che nelle loro opere edite e inedite studiarono in quelle iscrizioni la storia della metropoli lombarda. Alcune, anzi molte, sono importanti per la storia e meritano di essere attentamente considerate.

- Barbier de Montault, traité d'iconographie chrétienne. T. I er. Paris, Vivès. petit 4°. 414 p.
- Fider (J.), die altchriftlichen Bildwerke im chriftlichen Museum des Laterans untersucht und beschrieben. Mit 2 Taseln und 3 Abb. im Texte. Leipzig, Seemann. gr. 8°. 211 S. Das große Museum altchriftlicher Monumente im Lateranpalast zu Rom besteht

aus Joupteilen: Der Inscriptiver Arbunnette im Laterunpung zu konn vesech, der Sammlung von Stulpturen in der großen Treppe und einzelnen Rebenerämmen und einer Sammlung von wenigen (3) Driginalfresten und zahlreichen Kopien in natürlichen Größen von Katakombenbildern. Vorliegendes Buch ist ein vollständiger Katalog der beiden letzteren Kategorien, von dennen die erste 256, die andere 78 Nunmern umfaßt. F. dietet nicht nur eine genaue Beschreibung der einzelnen Stücke, sondern stellt auch so viel als möglich den Fundort sest, gibt die vollständige Literatur über dieselben an, charakterissiert kuz die technische Unsführung, und zählt genau die an den einzelnen Teilen vorgenommenen modernen Ergänzungen auf. Da alle diese Kunkte in dem großen Sammelwerke von Garrucci, storia dell' arte cristiana, in welchem die meisten Stücke abgebildet sind, nicht genügend berücksichtigt wurden, ist die Arbeit mit Freude zu begrüßen. Durch F.'s Buch und das frühere von Grous set, étude sur les sarcophages chrétiens, welches die altchristlichen Satophage außerhalb des Laterans beschreibt, besigen wir jest den vollständigen Katalog der in Kom besindlichen, zahlreichen Stulpturwerke der altchristlichen Kunst. F. benust ferner die dargebotene Gelegenheit, einzelne Darstellungen der altchristlichen Kunst und damit zusammenhängende Fragen, sowie die Mosaiken, welche Johann VII. in der von ihm erbauten Marienkapelle in St. Beter ansbringen ließ, eingehender zu behandeln. Zu den "Catatuen des guten Hirten (S. 38) ist jest der Aussale von Strahg owsti über die griechischen alt-

cinzelnen Buntten z. B. in den Ausführungen F.'s gegen die Ansicht de Rossissund der meisten Archäologen, daß dei der Gruppe Erschaffung des Menschen auf einem Sarkophage aus St. Paul die heilige Dreisaltigkeit dargestellt sei, kann ich dem Af. nicht beistimmen. Auf den Charakter der Darstellungen selbst, so insbesondere auf die Symbolit, geht F. nicht ein, und das ist in einem derartigen beschreibenden Werke jedenfalls ein großer Borteil. Die ganze Arbeit zeugt von großem Fleiße und Sorgfalt. Weniger gut sind die Abbildungen ausgefallen. Ich fann nicht begreisen, weshald die so weit ausgebildete und heute verhältnismäßig billige Photothpie, welche vorzügliches leistet, nicht innner bei derartigen Abbildungen angewendet wird; ihre Anmendung wäre hier leicht gewesen.

Helbig (J.), la sculpture et les arts plastiques au pays de Liège et sur les bords de la Meuse. 2<sup>me</sup> édition. Bruges, société St. Augustin, Desclée D. Brouwer & Cie. 4<sup>o</sup>. fr. 25.

Bis jetzt sind die Maasgegenden in der Kunstgeichichte noch nicht zu ihrer wirklichen Geltung gesommen. Der Bf. des Werkes, wovon wir den Titel angaben, hat bereits vor 15 Jahren einen Band über die Malerei in diesen Regionen veröffentlicht, der damals auch im Ausland eine günstige Aufnahme fand, und in Deutschland, besonders von Schnaase eine günstige Aufnahme fand, und in Deutschland, besonders von Schnaase und Aug. Reich en sperger sehr vorteilhaft rezensiert wurde. In diesem Buch gibt H. die Geschichte der bildenden Künste auf eine sehr eingehende Weise. Allerdings waren bereits einige Erzeugnisse dieser Schüler bekannt. Der Tauskessel aus Lüttich, einige größere Reliquare aus Maestricht, Haag und Stavelot sind zedem in der mittelatterlichen Kunst bewanderten bekannt. Daß diese Meisterwerte durchaus nicht als vereinzelte Krodukte der Kunst an der Maas zu betrachten sind, ist in dem eben erschienenen Buch genugsam dargethan. Nicht weniger als 27 große Taseln in Lichtbruck und über 60 in den Text gedruckte Abbildungen von Kunstwerten der verschiedensten Ferioden, von der Karolinger Zeit dies zu Ende des 18. Jahrhs. veranschauligen die trefsschen Aunstweiten, die in dem Text nicht allein beschrieben, sondern auch historisch und kritisch erörtert sind. Diese sehr eingehende Alrbeit wird gewiß jedem Kunstforscher und jedem Kunstsfreund eine willsommene Erscheinung auf dem Gebiete der Geschichte sein.

- Bargès (J. J. L.), notice sur quelques autels chrétiens du moyenâge, avec déscription de lieux où ils ont été découverts. Paris, Goupy. 8°. 119 p.
- Cavedoni (C.), dichiarazione di un'antica stauroteca che si conserva nella chiesa abbaziale di Nonantola. Modena, tip. pontificia ed arcivescovile dell'Immacolata. (Omaggio dei canonici onorari dell'abbazia di Nonantola a mons. Carlo Maria Borgognoni per il suo solenne ingresso nella sede abbaziale di quella diocesi.) 8º. 29 p.
- Wolfram (G.), die Reiterstatuette Karls d. Gr. aus der Kathedrale zu Metz. Straßburg, Trübner. 8°. M. 2.

Stammt nach dem Bf. erst aus der Zeit der Renaissance.

\*Effmann (W.), Heisigkreuz und Pfalzel. Beiträge zur Baugeschichte Triers. — Im "Index lectionum" ber Universität Freiburg i. Schweiz für das Wintersemester 1890—91. — gr. 8° mit 107 Abbildungen in Text. 159 S.

Wie die moderne Geschichtsforschung überhaupt, so wendet sich auch speziell die Kunftgeschichte zu ihrem größten Ausen immer mehr den Spezialunternehmennen zu. Denn wenn auch zusammensafiened Darstellungen nüglich und notwendig sind, so ist doch kein Zweisel darüber, daß erst die quellennäßige, genaue Beschreibung möglichst vieler, ja aller irgendwie bedeutenden Kunftschöpfungen

einer bestimmten Periode und der Bergleich derselben mit einander und mit ben Schöpfungen anderer Berioden ein genaues Bild der Entwicklung ber Kunft liefern können. Einen sehr bedeutenden Beitrag dazu liefert die obige Monographie des bekannten Kunsthistorikers Essmann. Er behandelt darin zuerst die bei Trier gelegene Heiligkreuzkapelle, die sich jest bei oberstächlicher Betrachtung als eine gewöhnliche, der Renaissance-Periode (17. Jahrh) angehörige Kirche darstellt. Die Zusammenstellung der schriftlichen Zeugnisse über den Bau und die genaue Untersuchung desselben durch E. lassen die Kirche als eines der interessantesten Baudenkmale Deutschlands erscheinen; denn E. weist nach, daß der Kern dem 11. Jahrh. (wahrscheinlich 1050–1066) angehört, in seiner Kreuzsorm mit einem achtectigen Turm über der Vierung angelegt und im Innern bereits damals überwölbt wurde: alles Eigentümlichkeiten, von benen in Deutschland kaum ein alteres Beispiel nachweisbar ist. Der zweite Teil behandelt die Stiftskirche des ehemaligen kurfürstlichen Sipes Pfalzel (Palatiolum) in der Nähe von Trier und die mit ihr zusammenhängenden Bau-(Palatiolum) in der Nähe von Trier und die mit ihr zusammenhängenden Bausdenknale. Die erste Stelle nimmt die Stistksfirche selbst ein — jest eine Scheune! — von Abula, einer angeblichen Tochter Dagovderts, im 8. Jahrh. in einem antikerömischen Bau angelegt und durch alle Kunstperioden hindurch die ins 17. Jahrh. ähnlich dem Dome in Trier, restauriert, vergrößert und umgebaut. E. hat an dem seizigen Bau mit Hisse der genannten Detailuntersuchung die verschiedenen aus der Kömerzeit, dem 11., 13., 15. und 17. Jahrh., angehörigen Teite durch Bergleich mit andern Baudenkmälern derselben Zeiten genau sestegestellt. Ich möchte nur bemerken, daß es im allgemeinen praktisch ist, die Abbildung in den Text einzusügen, solche Abbildungen sedoch, auf welche man sich an verschiedenen Teisen der Abhandlung berusen muß, wären vielleicht besser auf besonderen Taseln zusammengestellt.

Locella (V.), Dante in der deutschen Kunst. Dresden, Ehlermann. Fol. Lfa. 1. 1—4 S.

- Müntz, les constructions du pape Urbain V. à Montpellier (1364 à 1370) d'après les archives secrètes du Vatican. Paris, Leroux. 8°. 23 p.
- Sacchi, il palazzo del comune detto Arengario in Monza: relazione storico-artistica al ministero della pubblica istruzione, pubblicata a cura del collegio degli ingegneri ed architetti di Milano, con prefazione, aggiunte e disegni di Beltrami. Milano, Pagnoni. 4°. fig. 115 p.
- Dechelhäufer (Ad. v.), der Bilbertreis jum wälschen Gafte bes Thomas von Zirclaere. Nach den vorhandenen Sandschriften untersucht und beschrieben. Heidelberg, Köster. ron. 40. M. 15.
- Gabert (Th.), der Altarichrein von Sans Memling im Dom zu Lübed. Lübeck, Nöhring. Fol. M. 25.
- Piccirilli (P.), lo stemma ed il marco degli orefici della città di Sulmona a proposito di due concessioni di re Ladislao. Bologna. soc. tip. 8°. 14 p. Nel 1410 Sulmona ottenne da re Ladislao il privilegio di farsi un sigillo con quattro lettere d'oro in campo rosso colla leggenda Sigillum uni-

versitatis civitatis Sulmone. Le quattro lettere furono S M.P.E. iniziali di Sulmo mihi patria est. Il Piccirilli dimostra che questo sigillo esisteva già prima della data suddetta e le sue ricerche lo fanno risalire a circa la metà del XIV. secolo.

Bertolotti (A.), figuli, fonditori e scultori in relazione con la corte di Mantova nei secoli XV, XVI, XVII: notizie e documenti raccolti dagli archivi mantovani. Milano, tip. Bortolotti di Gius. Prato. 8°. 115 p.

Dividendo il suo lavoro in più sezioni cioè in quella della Ceramica, della fonderia, della scultura, il Bertolotti raccolse dall'archivio mantovano tutte le notizie e tutti i documenti che potevano illustrare le relazioni degli artisti che coltivavano quelle arti colla corte dei Gonzaga. E quindi valendosi di tali documenti egli illustra anche la storia artistica delle altre città d'Italia alle quali accennavano quelle relazioni. Moltissimi nomi d'artisti, la maggior parte dei quali fu finora ignoti, si leggono in questa opera che come tutte l'altre del medesimo autore è di non poco giovamento alla storia dell'arte.

Locatelli (P.), notizie intorno a Giacomo Palma il vecchio e alle sue pitture. Bergamo, tip. Cattaneo. 4º. 94 p. con 18 tav.

Dopo aver dato le notizie della vita del Palma l'Autore della presente memoria pubblica in appendice il suo testamento fatto il 28. l'uglio 1528, l'inventario dei suoi beni e il contratto del 3. luglio 1529 col quale gli fu allogata la chiesa di S. Elena in Isola di Venezia.

- Leonardo da Vinci, trattato della pittura, condotto sul codice vatican. urbinate 1270, con prefazione di Tabarini, preceduto dalla vita di Leonardo scritta da Vasari, con nuove note e commentario di G. Milanesi. Roma, unione cooperat. 8º. 1. 12.
- Uzielli (G.), Leonardo da Vinci e tre gentildonne milanesi del sec. XV. Pinerolo, tipogr. sociale.
- Kraus, Durm, Wagner, die Kunstdenkmäler des Großherzogtums Baden. Bd. II: Kreis Villingen. Freiburg, Wohr. 4°. M. 5.
- Lehfeldt (K.), Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens. Heft VII: Herzogtum Sachsen-Meiningen. Amtsgerichtsbezirk Kranichseld und Camburg. Jena, Fischer. Lex. 8°. M. 5
- Trautmann (K.), Dberammergau und sein Passionsspiel. In: Bair. Bibliothek. Bd. XV. (S. unten 870.) Bamberg, Buchner. 8°. 110 S. Sine auch für den historiker und Kulturhistoriker sehr interessante Arbeit. Wir ersahren, welch tiefen, wohlthätigen Sinslüß die Klöster auf die gesamte Kultur des oberbairischen Landes ausgeübt nicht blos im Mittelaster, jondern auch in dem Zeitabschmitt der sogenannten Gegenresormation, der für die süddeutschen Klöster eine prächtige Nachblüte brachte, ein erneuertes roges Streben auf dem Gebiete von Wissenschaft und Kunst. Mit der vom Bi. liebevoll gewürdigten Kunst des Barock und Kooso, die insbesondere auch in der Staler Klosterkirche nahe bei Oberammergau noch heute nachwirkende Triumphe seierte, drangen neue romanische Bildungselemente nicht zum Schaden des Landes in die kathol. Bevölkerung des deutschen Südens ein. "Die Klöster des Klassen wirkels (in Oberdaiern) sind eben durch die Jahrhunderte unentwegt die Träger des Kultursfortschrittes gewesen, an ihre Schulen, Seminarien, Büchereien und Maierhöse knüft sich in jenen Zeiten des erschwerten Verkers die Entwickelung des Gaues. Die wirtschaftliche Entwickelung nicht minder als die intellektuelle." Reben Ettal werden die Klösker Steingaden und Bosling (Eusedius Amort), Kottenburg und Schlehdorf, Venediktbeuren und Bessiohnun, Diesen, Andechs und Vernried, besonders hervorgehoben. Wie aber die stille Arbeit in der Kloskerzelle auch im niederen Bolk einen Nachhall fand, zeigt die rührende Gestalt des schlichten Müllers Ulrich Pet, der um das 3. 1550 in dem zum Stistetingaden gehörigen Dorse Wiedergeltingen lebte und als einsacher Müller nach gethaner Arbeit an den Geisteswerken des griechischen und gleinscher Müller und glaubenstreuer Katholik zu bleiben. In seine Hausbiel schrieber willer und glaubenstreuer Katholik zu bleiben. In seine Hausbiel schrieber die Worte:

Hochst gut und wit an Christum glaub, Sonst ist als Thorheit entel staub

und darunter setzte er in drei Sprachen den schwenen Spruch: "Das schwert

verwundet den leib, die red aber das gemiet" (S. 7). — Die Stiftung des Klosters Ettal durch Ludwig d. B. wird weniger auf eine romantische Absicht des Kaisers, dort einen Gralstempel erstehen zu lassen, als vielmehr auf den nüchternen Plan einer ritterlichen Pfründenstiftung zurudgeführt (G. 12 ff.). Wir lernen Oberammergaus Bedeutung in früherer Zeit im Handelsverkehr zwischen Italien und den oberdeutschen Landen kennen (S. 33 ff.). Ueber das Passionespiel aber wird uns eine zunächst überraschende, neue Ansicht vorgetragen. Nicht mittelalterliche Poesie werde uns geboten (S. 46 f.), sondern ein letzter Ausläufer der von den Jesuiten beeinflußten Dramatik der Gegenreformation; es sei kein volkstümliches Erzeugnis, wie etwa die Segentesormation, es sei tem vollstuminges Eizengins, wie eine vie zahlreich im Hochlandsvolke noch sortlebenden Weihnachtsspiele, sondern eine Schöpfung gelehrter, im Geiste jener Zeit arbeitender Dichter. Trautmann ist bekanntlich neben Reinhardstöttner ein hervorragender Kenner der bair. Theatersesschichte. Dieser hat uns über die Entwickelung der Jesuitendramen ganz neue Aufschlässe gegeben (s. oben 163). Im vorliegenden Buche betont T. (S. 50), die Jesuiten hätten auf diesem Gebiete erstrebt, was Rich Wagner mit so großem bie Jesuiten hätten auf diesem Gebiete erstrebt, was Rich. Wagner mit so großem Ersolge versuchte, eine Vereinigung aller Künste im Rahmen des Dramas. Für Vaiernhätten sie in der 2. Hälste des 16. Jahrs. jenes nationale Kunstwert ins Leben gerusen, welches Rich. Wagner erträumte, das in lateinischer Sprache außgesührte Festschen, so doch durch die Masse des Volkes, wenn auch nicht durch wörtliches Versteben, so doch durch die mächtig angeregte Khantasie lebendigen Anteil ninmt. Diese seit d. J. 1574 in München aufgesührten Festspiele (i. J. 1574 war es die Tragödie "Konstantin") hätten durch die Großartigkeit der Durchsührung vom einsachen Theaterskied zu nationalen Weise eine akten sich erhoben. Die Umbildung des alten meistersingerlich gestalteten Textes in der Oberammergauer Kasson in ein regelrechtes Fesuitendrama sei um das J. 1750 durch P. Ferdinand Kosner von Ettal ersolgt. In der Sinsührung der diblischen Vorlährung der Schutzen nach Alltbaiern verpslanzten Bühne der italienischen Kenaissance zeigt sich vornehmlich die Umbildung. Aber die Annahme einer "Umbildung" setzt nun doch voraus, was durch die oben (nach S. 46 ss.) ansgesührte wohl allzu scharf hingestellte Behauptung als völlig ausgeschlossen Muntildung" setzt nun doch voraus, was durch die oben (nach S. 46 ff.) ansgeführte wohl alzu scharf hingestellte Behauptung als völlig ausgeschlossen erscheinen könnte: der Oberammergauer Passionstext beruht in seinen Anfängen auf zwei älteren vorsesuitischen Vorlagen, einem aus Augsdurg stammenden Passionssspiel des 15. Jahrhs. und einer i. J. 1566 gedruckten Passionskragidie des Augsburger Schulmeisters und Meistersingers Sebastian Wild. T. acceptirt hier S. 78 ff. voll und ganz die durch August Hartmanns glückliche Forschung i. J. 1880 erzielten Ergebnisse. S. 62 ff. macht T. interessante aus den Akten des Kreisarchivs Näunchen geschöpfte Witteilungen über die Verbote und Ansfechtungen, welche seit d. J. 1762 die Passionsspiele in Baiern und namentlich das Oberammergauer von Seite der weltlichen und geistlichen Behörden zu ersahren hatten. Im J. 1811 sanden diese Behinderungen für Oberammergau durch Sambugas Vermittelung ihr Ende. Ein besonderer Schmuck sind zahlereiche Abbildungen nach Zeichnungen von Peter Halm.

- Marcel, les livres liturgiques imprimés de l'église de Langres. Paris, Picard. 8°. fr. 4.
- Vogel (E.), Marco da Gagliano. Zur Gesch. des Florentiner Musik= lebens von 1570—1660. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 8°. M. 3.
- Rigal (E.), Alexandre Hardy et le théâtre français à la fin du 16° et au commencement du 17° siècle. Paris, Hachette. 8°. XXIV, 715 p.
- Corvin (de), le théâtre en Russie depuis ses origines jusqu'à nos jours, étude historique et littéraire. Paris, Savine. 18°. fr. 3,50.
- Torchi (L.), Riccardo Wagner: studio critico. Bologna, Zanichelli 8º. 1. 10.
- Kulke (E.), Richard Wagner und Friedrich Rietzsche. Leipzig, Reißner. 80. VII, 70 S.

Die E. Sanslid gewidmete Schrift verteidigt Nietiche gegen den Borwurf, daß bie Broichure Nietiches, ber Fall Wagner, ein Erzeugnis geftörten Geiftes fei.

- Karpeles, allgemeine Geschichte der Literatur. Abt. II. Berlin, Grote. 80. M. 2.
- Thrift (B.), Geschichte der griechischen Literatur dis auf die Zeit Justinians. 2. verm. Aust. Mit 24 Abbildungen. (Handbuch der klassischen Alkertumswissenschaft, hrsg. von Jwan v. Müller. Bd. VII.) München, Ch. Beck. 8°. XII, 770 S., 8 Taseln.
  Schon nach Jahresstrift ist eine zweite Auflage dieses gediegenen Handbuches nötig geworden. Dieselbe übersteigt den Umsang der ersten Beardeitung um mehr als 6 Bogen und weist besonders in dem Abschnitte über die partistische Literatur, die ursprünglich etwas zu stiespäterlich behandelt worden war, wesentliche Berbesserungen aus. Neu hinzugekommen sind einige Seiten über die neutestamentlichen Schriften, welche uns den Bs. als entschiedenen Anhänger der kritischen Richtung offenbaren. Es kann gewiß nichts schoden, wenn die jungen Philosogen von den tiefgreisenden auf diesem Gebiete bestehenden Kontroversen eine Uhnung erhalten, aber eine objektive mit den wichtigken Literaturangaben versehene Stizzierung des Standes der Hauptstragen würde sich hiezu wohl besser geeignet haben, als das vom Bs. gewählte Berfahren.
  Im Pastor Hermae erscheint der Engel in Hirtengestalt, nicht der Sirt in
- Schanz (M.), Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungs= werk des Kaisers Justinian. Il. I: Die römische Literatur in der Zeit der Republik. (Handbuch d. klass. Altertumswissensch. 2c. Hrsg. v. Iwan v. Müller. Bd. VIII.) München, Beck. roy. 8°. M. 5,50.

Engelsgestalt, wie S. 732 stehen geblieben ift.

- Hagen (H.), der Oktavius des Minucius Felix. Aus dem Lateinischen. Bern, Haller. 8°. Fr. 1,50.
- Stähelin (H.), die gnost. Duellen Hippolyts in seiner Hauptschrift gegen die Häretiker. In: Texte u. Untersuchungen zur Gesch. der altebriftl. Literatur von Gebhardt u. Harnack. VI, 3. Leipzig, Hinrichs.
- Harnack (Ad.), sieben neue Bruchstücke der Syllogismen des Apelles. Die Gwynnschen Cajus= und Hippolytus=Fragmente. In: Texte u. Untersuchungen zur Gesch. der altchristl. Literatur von Gebhardt u. Har= nack VI, 3. Leipzig, Hinrichs.
- Corfen (B.), die Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani, auf ihre Quellen geprüft. Berlin, Beidmann. 4°. M. 1,60.
- Paulus (G.), fritische Bemerkungen zu S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Augsburg. Programm der k. Studienanstalt bei St. Anna. 8°. 60 S.
  - Der Bf. hat die Bearbeitung der 1887 von Gamurrini veröffentlichten Peregrinatio für die Wiener Bätersammlung übernommen und behandelt in der vorliegenden Abhandlung eine große Anzahl fritischer Stellen mit sicherer Nethode. S. 4—13 werden neue sprachliche Beweise für die gallische Hertunft der Pilgerin beigebracht, wobei dem Bf. das kürzlich erschienene, sehr bedeutende Werk von Bonnet, le Latin de Grégoire de Tours (vgl. Wölfflins Archiv VII. 1890, S. 310) gute Dienste leistet, S. 52 ff. die in der Ausgabe Pomialowskys (vgl. oben 636) mitgeteilten Konjekturen des Petersburger Privatdozenten Cholodniak, welche sich zum Teile mit denen des Bfs. berühren, kurz be-

- sprochen. S. 39 werden als Bf. der Indizes zu Commodian und Cassian aus Bersehen Petschenig und Hartel statt Dombart und Petschenig genannt. Von dem mehrsach verbesserten Abdruck der für die Liturgie wichtigen Stücke der Peregrinatio, welchen Duchesne seinen Origines du culte chrétien (S. 471—500) beigefügt hat, scheint der Bf. keine Kenntnis erslangt zu haben.
- Kukula (R. C.), die Mauriner Ausgabe des Augustinus. Il. 1. Wien, Tempsky. 8°. M. 1,80.
- Malzew (A.), die göttl. Liturgien unserer hl. Bäter Joh. Chrysoftomus, Basilius d. Gr. und Gregorius Dialogus. Deutsch u. flavisch unter Berücksichtigung der griech. Urtexte. Berlin, Siegismund. 8°. M. 6.
- Quensel, bidrag till svenska liturgiens historia. I. Historisk belysning of 1529 års handbok. Originaltexten jemte kulturhistoriska noter och bilagor. Upsala, Lundequist. 8°. kr. 2.
- Cloetta (W.), Beiträge zur Literaturgeschichte bes Mittelalters und der Renaiffance I. Halle a. S., Niemayer. 8°. M. 4.
- Jeanroy, de nostratibus medii aevi poetis qui primum lyrica Acquitaniae carmina imitati sint. Paris, Hachette. 8°. 129 p.
- Wiese (B.), eine altsombardische Margarethen-Legende. Kritischer Text nach 8 HSS. mit einseitenden Untersuchungen hrsg. Halle, Niemaher. 8°. M. 4,50.
- Heeger (G.), über die Trojanersagen der Franken und Normannen. Landauer Symnasialprogramm. 8°. 39 S.
- Steinhäuser (K.), Wernhers Marienleben in seinem Verhältnisse zum "Liber de infantia sanctae Mariae et Christi salvatoris" nehst einem metrischen Anhange. Rostocker Jnaug.=Dissert. Berlin, Mayer & Müller. 8°. M. 1,20.
- Schönbach (A. E.), Walther von der Vogelweide. In: Führende Geister [Sammlung von Biographien], hrsg. von A. Bettelheim, Bd. I. Dresden, Ehlermann. 8°. M. 2.
- Scartazzini (G. A.), la divina commedia di Dante Alighieri. Riveduta nel testo e commentata da —. Vol. IV. Prolegomeni della divina commedia. Leipzig, Brochhaus. 8°. X, 560 S. M. 8. Sine historisch kritische Arbeit über des großen Florentiners Lebensgang und Schriften, die allen Dantefreunden willsommen sein wird. Sie ist zum Zweste der Einführung in das Dantestudium geschrieben und kann zu dem Ende gute Dienste leisten. Der Vs., ehemals protestantischer Geistlicher in der romanischen Schweiz, hat seit mehr als einem Vertelzantischer Weistlichen Kommödie, durch sein i. J. 1869 in deutscher Sprache erschienens Vert über Dantesorischungen sich beschäftigt und durch seinen Kommentar zur göttlichen Kommödie, durch sein i. J. 1869 in deutscher Sprache erschienens Vert über Dante Alighieri, dann durch seine zwei Vände Dante in Germania, Milano 1881—83 und eine Reihe don Spezialuntersuchungen als einen der ersten Dantesenner unserer Zeit sich erwiesen. Nachdem König Johann von Sachsen, Karl Vitte, Alserwiesen. Nachdem König Johann von Sachsen, Karl Witte, Alserwiesen. Nachdem König Johann von Sachsen, karl Witte, Alserwiesen. Nachdem Königer u. a. dahingeschieden sind, ist Scartazzini einer der wenigen Ueberlebenden, die als Vermitter zwischen italienischem und deutschem Geistesleben insbesondere in Bezug auf die DantesLiteratur in der vordersten Keihe in Vertracht kommen. Das neue Verest enthält, wie der Vs. mit gewissem Selbstwungtsein bemerkt, nicht blos eine Zusammensfassung vorausgegangener Forschungen, sondern eine Fille neuer Ergebnisse. Die disherigen Danteslographien, von Boccaccio angesangen dis auf die neueren, die eigene des Vis. nicht ausgenommen, werden von septerem osser

herzig als "romanzi" bezeichnet. Allzusehr habe man der Phantafie die Zügel schießen lassen, um die Lücken auszusüllen, welche die authentischen Quellen über Dantes Leben offen tassen. Erst mit den Arbeiten Todeschinis, Fidorodel Lungos, Adolfo Bartolis u. a. sei der eigentlich kritisch historische Geist in den Lebensbeschreibungen Dantes zur rechten Entfaltung gelangt. Ihnen schließt sich auch der Bf. an. Bo die echten Quellen uns im Stiche lassen, ist er offen genug, die Unmöglichkeit der sicheren Entscheidung einzugestehen. Sauptquelle bleiben selbstverftändlich immer die Berte Alighieris. einzugestegen. Dautptquelle bleiden seldsversandlich immer die Werte Alighierts. In einem ersten Teile handelt der Bf. von dem Leben und der Zeit Dantes, in einem zweiten von der Sprache und Literatur des Trecento und den Werken Dantes. Die beiden ersten Kapitel des ersten Teiles bekandeln das äußere Leben, das dritte Kapitel ist dem inneren Leben Dantes gewidmet. Der berühnte Brief, den Dante während seiner Verbannung aus Florenz in den Jahren 1310 oder 1311 an die Fürsten und Völker ztaliens geschrieben hat, wird in sateinischem Wortslaut mitgeteilt (S. 101 sf.). Sc. ersebt einen leisen Innesses an seiner Ausgestand und den seiner Ausgestand und der Versten und Versten und Versten der Versten und Versten der Versten und Versten und Versten der Versten und Versten und Versten der Versten und Versten und Versten und Versten der Versten und Verste Bweifel an seiner Authentizität. Sehr willtommen find auch einige andere Texte. So der leidenschaftliche Brief, den der exul immeritus, wie er fich selber nennt, am 31. März 1311 den scelestissimis Florentinis intrinsecis ichrieb (S. 106 ff.), der Brief an Kaiser Heinrich VII. vom 16. April 1311, in welchem der Dichter in überschwänglichen Worten den Herrscher begrüßt, dessen Gegenwart ihn an das Wort Birgils von den saturnischen Reichen und der Rückkehr der Jungfrau und an das Ecce agnus Dei, ecce qui abstulit peccata mundi der hi. Schrift erinnert. Dante gemahnt den Kaiser daran, daß die Macht des römischen Reiches nec metis Italiae nec tricornis Europae margine coarctatur (S. 111 — 115). Ueber die Authentizität des S. 128 — 132 gleichsalls mitzgeteilten Briefes, der nach dem Tode Alemens V. und vor der Wahl Johannes XXII. an die italienischen Kardinäle gerichtet sein soll und mit den auf Rom angewendeten Worten des Propheten Jeremias beginnt: Quomodo sola sedet civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium, wird ein entscheidendes Urteil nicht abgegeben. Stärker angezweifelt wird der Brief, welcher Dante in stolzen Borten dem Amico Florentino i. J. 1316 ichreiben läßt, daß er die unter demütigenden Bedingungen mögliche Ruckfehr in das Baterland ablehnt (S. 133 ff.). Für eine Fälschung des 16. Jahrhs. wird der angebliche Brief Dantes aus Benedig vom 30. März 1314 an Guido da Polenta v. Ravenna erklärt (S. 120 ff.). In der großen Streitfrage über die Persönlichkeit der Beatrice nimmt Bf. entschieden gegen die Versechter der symbolischen und idealistischen Deutung (namentl. Bart oli) und zu gunften der realen Eriftenz der hehren, vom Dichter wie von der Nachwelt hochgefeierten Frau Stellung (S. 163-202). Rur, meint er, brauche diefelbe im burgerlichen Leben nicht gerade Beatrice geheißen haben. Jedensalls sei sie nicht identisch mit jener Beatrice, der Tochter Folfo Portinaris, die i. J. 1287 urfundlich als Gattin Simons de' Bardi nachweisbar ist. Die Beatrice des Dichters sei nicht die Gattin eines andern gewesen. Sie wurde nach ihrem Tode von ihm idealisiert, zu einem erhabenen Symbol, einem geiftigen, einem himmlischen Befen erhoben (S. 198); in den letzten Partien des Purgatorio wird aus der einst körperlichen eine weientlich allegorische Persönlichkeit (S. 239). Die donna gentile der Vita nuova und des Convivio, in welche Dante ca. 1½ Jahre nach dem Tode Beatricens sich verliebte, wird zunächst auf seine rechtmäßige Gattin Gemma Donati gedeutet (S. 202—218). Sine Kapitalfrage wird in § 3 des dritten Kapitals im ersten Teile unter dem Tiet "Mi ritrovoi per una selva oscura" (S. 218 — 242) behandelt. Im Anschluß an das erste Kapitel des Inferno, an die Anklagen Beatricens in den Schlußkapiteln bes Purgatorio und an die Selbst Apologie im "Gastmahl" sucht Sc. sestzustellen, inwiesern Dante in stüheren Lebensjahren vom rechten Lebenswege abgewichen sei. Sittliche Versirrungen lehnt er ab; wie K. Witte und H. Delff will er nur solche des Verstandes, ein Abwenden von der hl. Wissenschaft des Glaubens und ein allzustartes Betonen der natürlichen Wissenschaft, der Philosophie, gelten lassen. Durch eine für den Katholiken unannehnibare Einleitung über den notwendigen Gegensaß zwischen Glaube und Wissen bahnt er sich den Weg zu dieser Lösung. Mit Interesse liest man die Ausführungen über das stärkere Auftreten ratio= nalistischer, ungläubiger Strömungen im 12., 13. und 14. Jahrh., über den

Einfluß der philosophischen Ansicht des Averroës in Bezug auf die Ewigkeit der Materie. Aehnliche Anschauungen über Dantes intellektuelle Berirrungen hatte Sc. ichon früher ausgesprochen. Ihm wie den andern Vertretern derfelben war namentlich Bettinger in seiner gehaltvollen Schrift über Dantes Beiftesgang (Köln 1888) mit Lebhaftigkeit entgegengetreten. S. wollte eher moralische Berirrungen gelten lassen als Versehlungen durch Skeptizismus. In klarer Ausführung zeigt der berühmte, leider zu früh berftorbene Burgburger Theologe, wie zwischen rechter Muftit und mahrer Scholaftit ein Gegenfat nicht besteht, wie beide vielmehr sich gegenseitig (S. 56 ff.) erganzen. Demgegenüber betont übrigens Sc. ausdrücklich, daß auch er positive Beweise für das Borhandensein wirklich religiöser Zweifel in Dantes Seele nicht beibringen kann. Wit Recht bezeichnet er das Weltgedicht und seinen Bersasser in der dritten Beriode wiedererlangter voller Gläubigkeit, die er vom Tode Heinrichs VII. an datiert, als durch und durch katholisch (S. 246 ff.). Scharf wird der Bergiuch des Mathias Flacius und neuerer protestantischer Theologen zurückgewiesen, Dante zu einem Zeugen protestantischer "Wahrheit" zu machen (S. 249 ff.); ebenso ein mit der falschen Druckortsangabe München i. J. 1586 erschienenes Werk: Avviso piacevole dato alla bella Italia da un nobil giovan Francese sopra la mentita data dal re di Navarra a papa Sisto V, das mit Dantes Autorität den Papft als den Antichrift erweisen wollte und icon von Bellarmin in gebührender Beise abgefertigt murde. Der fünfte und lette Paragraph des dritten Kapitels im ersten Teile unserer Prolegomenen handelt von Dantes politischen Wandlungen, von seinem Uebergang vom Guelfismus zum Ghibellinismus und seiner Trennung von den ghibellinischen Genossen (E. 255—266); er zieht dafür namentlich auch eine Stelle aus dem Anfange des zweiten Buches der Schrift de Monarchia hervor. Wenn es übrigens richtig ist, daß nach der echt guelsischen Anschauung von den Macht-ansprüchen des römischen Imperiums Fürsten und Völkern gegenüber diese Ansprüche lediglich auf Usurpation und Wassengewalt beruhen, so steht die ofsiziell päpstliche Anschauung von der Vedentung des Kaisertums in scharfen Gegensaß zu dieser sogenannten guelfischen. Im zweiten Teile der Scartaz-zinischen Arbeit wird von der italienischen Sprache, von der Poesse und Prosa, dann von den kleineren poetischen und prosaischen Werken Dantes und endlich S. 417 — 560 von der göttlichen Nommödie gehandelt. Auch über HSS. und Druckausgaben des Weligedichtes, über seine Geschichte in den außeritalienischen Ländern — in Frankreich batiert sie seit dem 14. Jahrh., in Deutschland erft seit dem 18. — werden interessante Mitteilungen gemacht. Bezüglich der ftreitigen zeitlichen Ansetzung der Schrift De Monarchia werden die Grunde für und gegen die Annahme einer früheren (vor 1302) oder späteren Entstehung neben einander gestellt, ohne daß die schwierige Frage entschieden wird. Da K. Witte für seine kritische Ausgabe der Schrift nur acht HSS. zu Rate ziehen konnte, so mag die Mitteilung von Interesse sein, daß mir gegenwärtig eine bisher unbenützte HS. der De Monarchia vorliegt. Sie stammt aus Frankreich und ist um die Mitte des 14. Jahrhs. für einen hohen Herrn, anscheinend für den Papst zu Avignon, außerlich schmud, aber sehr fehlerhaft geschrieben worden. Auch in dieser HS. findet sich in c. 14 des I. Buches (nach den alteren Ausgaben, nach der Bitteschen in c. 12.; die 2. Aufl. der Bitteschen Edition von 1874 lag mir übrigens nicht vor) an bekannter Stelle der Bujat: sicut in paradiso commedie dixi. Ware berfelbe ursprünglich, jo mußte die Schrift allerdings erft aus den letten Lebensjahren Dantes stammen. Aber befanntlich wird fie vielfach für spätere Interpolation ge= halten. Ueber die fragliche SS. werde ich an anderem Orte weitere Mitteilungen machen. — Das Scartazzinische Buch erhält übrigens besonderen Wert durch die jedem Paragraphen angefügten reichen Literaturangaben.

Hermann (G.), über Dantes göttliche Komödie. Progr. des bad. Gymn.

Bulle, Dantes Beatrice im Leben und in der Dichtung. Berlin, Hüttig. 8°. M. 2,50.

- Marchese (V.), ultimi scritti. Siena, S. Bernardino. 16°. l. 1,5°0. Con questi scritti il celebre ottantenne domenicano prende commiato dai suoi lettori. Dopo aver scritto per quasi un secolo sull'arti coltivate dai Domenicani, ed aver fatto molto progredire la storia artistica in Italia e specialmente in Toscana, egli raccoglie ora gli ultimi suoi scritti che pure essi trattano di arti belle. Si notano specialmente gli scritti intitolati: Condizione dell'arti belle in Italia nel secolo XIII, Dante e la Pittura Italiana, dei Ritratti di Raffaello Sanzio, la Psiche cristiana, Delle Benemerenze di S. Tommaso d'Aquino verso le Arti belle ec.
- Balzo (C. del), poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri, raccolte etc. da —. 2 vol. Roma, Forzani. 1889/90. 8°. XV, 569, 568 p.
- Leonardis (de), l'uno eterno e l'eterno amore di Dante, principio metodico e protologico della Divina Commedia: studio critico. Vol. I. Genova, Sordomuti. 16°. l. 1,50.
- Antona-Traversi (C.) et Raffaelli (Ph.), in epistolas Franc. Petrarcae de rebus familiaribus et variis adnotationes auctore Jos. Fracassetto opus posth. edit. cura —. Firmi, Bacher. 8°. XXVIII, 569 p.
- Dick (W.), die Gesta Romanorum. Nach der Junsbrucker HS. v. J. 1342 und vier Münchener HSS. hrsg. v. —. In: Erlanger Beitr. z. engl. Philologie v. H. Barnhagen. VII. Erlangen, Deichert. 8°. M. 6.
- Wüstenhoff (D. J. M.), Gerhard Zerbolt van Zütphen. Het tractaat "De pretiosis vestibus" medeged. door —. Gent, Engelcke. 8°. M. 1.
- Schaff (P.), literature and poetry: studies on the english language.

  The poetry of the Bible, the Dies Irae, the Stabat Mater, the
  Hymns of St. Bernard, the University, Ancient and Modern, Dante
  Alighieri, the Divina Commedia. London, Mathews. 8°. sh. 12.
- Klette (Th.), Beiträge zur Gesch. u. Literatur der italienischen Gelehrtens renaissance. III. Die griechischen Briefe des Franciscus Philelphus. Nach den HSC. zu Mailand (Trivulziana) und Wolfenbüttel 2c. Greifswald, Abel. gr. 8°. VI, 180 S. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 38.)
- Macri-Leone (F.), la bucolica latina nella letteratura italiana del secolo XIV con una introduzione sulla bucolica latina nel medio Evo. Parte I. (Introduzione: Le egloghe di Dante Alighieri e di Giov. del Virgilio.) Torino, Ermanno Loescher edit. Girgenti, stamp. di Salvatore Montes. 1889. 8º. 1. 5.
- Favaro (A.), ulteriori ragguagli sulla pubblicazione dei manoscritti di Leonardo da Vinci. Venezia, tip. Antonelli, Estr. dagli "Atti del R. Istituto Veneto", serie VII, tomo I. 8°. 26 p.
- —, rarità bibliografiche galileiane. Firenze, tip. di G. Carnesecchi e figli. Estr. dalla "Rivista delle biblioteche", ni 18—19. 8°. 13 p.
- Herrmann (M.), Albr. v. Cyb deutsche Schriften. Hrsg. u. eingeleitet von —. Bd. I: das Chebüchlein. Berlin, Weidmann. gr. 8°. *M.* 6.
- Meher (C.), aus dem Gedenkbuch des Kitters Ludwig v. Eph, Hofmeister und Rat des Markgrafen Albrecht Achilles von Ansbach. Ansbach, Brügel. 8°. **M** 4,50.

- Rioult de Neuville, Raoul le Front, poète normand du règne de François I°. Caen, Delesques. 8°. 25 p.
- Sassatelli (G.), lettere due a Lorenzo de' Medici (15. gennaio 1507 e 10. agosto 1517). Imola, tip. d'Ignazio Galeati. 8º. 6 p.
- Lehmann (D.), Herzog Georg von Sachsen im Briefwechsel mit Erasmus von Rotterdam und Erzbischof Sadolet. Leipzig, L. Fock. 8°. M. 1.
- Reindell (W.), Luther, Crotus und Hutten. Eine quellenmäßige Darftellung des Verhältnisses Luthers zum Humanismus. Marburg, Chrhardt. gr. 8°. M 2,70.
- Schmidt (B.), Reiserinnerungen des Heinrich Reuß Posthumus aus der Zeit 1593—1616. Schleiz, Lämmel. kl. 8°. M. 1,60. Heinrich Reuß der Jüngere, gen. Posthumus, ist geboren am 10. Juni 1572 als Sohn Heinrichs, des Stifters der jüngeren Linie Reuß und starb am 3. Dez. 1635. Die Erinnerungen seiner Reisen, besonders nach Prag und Frankfurt a. M., berichten nicht neue wichtige Thatsachen, sondern enthalten hübsche Episoden, welche Streissichter wersen auf zeitgenössische Persönlichkeiten und Verhältnisse.
- Batiffol, la Vaticane de Paul III à Paul V. In: Petite biblioth. d'art et d'archéol. Paris, Leroux. Bgl. Bullet. crit. 1890, Nr. 17. Monographien der Kardinäle Sirlet und Andreas Caraffa, befannter Bücherfreunde und Bibliothetare, mit zwei Berzeichnissen von griech. HSS., welche im 16. Jahrh. in die Baticana kamen, und einem Briefe, worin Caraffa die Freude der Kurie über die Rachricht von der Bartholomäußnacht bezeugt. Das Bullet. crit. 1890 sept. 1 vermißt Erläuterungen des Briefes durch den Herausgeber. S. oben 722.
- Förster (P.), der Einfluß der Inquisition auf das geistige Leben und die Literatur der Spanier. 4°. 24 S.
- Klöti (W.), Shakespeare als religiöser Dichter. Zürich, Höhr. gr. 8°. M 1,70.
- Jusserand (J. J.), the English novel in the time of Shakespeare, translated by E. Lee, revised and enlarged by the author. London, Fisher Unwin. 433 p.

Wie wenig das Zeitalter der Tudors noch gekannt ist, zeigt dieses Buch. Statt anderen nachzuschreiben, hat der Bf. aus dem vollen geschöpft und neben der Geschichte der Rovelle in England ein Stüd englischer Kulturgeschichte gegeben. Die englische Literatur unter Elizabeth ist eine Uebertragung der Literatur der Kenaissance. Die englischen Schriftseller haben nicht nur durchgänzig aus der spanischen, französischen und italienischen Literatur geschöpft, sondern vielsach sich auf einsache Nachahmung beschränkt, die Engländer zeigten sich leider viel gelehriger in der Aneignung des frivolen Tones, Sinssührung von ichlüspfrigen Scenen, Entschuldigung und Beschvänzung des Lasters, als in Bearbeitung ernsterer Stosse. Ze mehr die Kuritaner gegen die Literatue eiserten, desto rücksichsloser versuhren die lepteren, dessen ungescheuter versöhnten sie ihre Gegner als scheinheilige Heuchler. Sie hatten das große Publikum auf ihrer Seite, ebenso die Königin, welche sich zin isteren Leben so oft über die Regeln der Sitte und des Anstandes hinwegsetze. In dieser Beziehung geben wir dem Ri. zu: Elizabeth war der Mittelpunkt des gesitigen Lebens, wer die Literatur und Kultur Englands zu studieren wünscht, muß ihr Leben studieren. Wohlthätig hat freilich diese Literatur nicht gewirkt, sie hat die Keime der sittlichen Berwisderung und Zügellosssest, welche schon unter Heinrich VIII. gelegt wurden, entwickel und gezeitigt; eine reliziöse Literatur, welche als Wegengewicht hätte dienen können gegen den weltsichen Sien, gab es nur unter den Katholiken und allensalls unter den Kurtanern, die jedoch durch ihre Einseitigkeit mehr schabeten als nüßten.

- Schäffer (A.), Geschichte der spanischen Nationaldramas. Bb. 1: Die Periode Lope de Begas. Bb. 2: Die Periode Calderons. Leipzig, Brockhaus. 8°. XI, 464 S.; VI, 341 S.
- Du Boys (E.), deux correspondants limousins de Baluze. Lettres inédites de Pradilhon de Sainte-Anne et M. Du Verdier (1692—95). Limoges, Ducourtieux. 8°. 32 p. (Angez.: Bullet. crit. 1890, Ar. 17.)
- Benvenuti (G. B.), quadri storici fiorentini. Firenze, succ. Le Monnier. 8°. 1. 3.
  - Sono tre memorie sugli storici Matteo Palmieri e Bartolommeo Scalae sul giuoco del calcio.
- Muratori (L. A.), lettere inedite al p. Gius. Bianchini: contributo all'edizione dell'epistolario muratoriano per Enr. Celani. Modena, tip. della ditta G. T. Vincenzi. 8°. 73 p. (Ξ. oben Spicil. Vat. Ξ. 798.)
- Fungfer (3.), der Prinz von Homburg, nach archivalischen und anderen Quellen. Mit zahlreichen Briefen und Aktenstücken und einem Fakssimile. Berlin, Brachvogel. 8°. M. 2,40.
- Hayn (H.), tugendhafter Jungfrauen und Junggesellen Zeitvertreiber. Ein weltliches Liederbüchlein des 17. Jahrhs. aus v. Meusedachs Samml. in der berl. öffentl. Bibliothek. Nachweisungen und Quellen, aus denen die 201 Lieder geschöpft sind von K. H. Greg. v. Meuse bach. Als Beitrag z. Gesch. des deutschen Volksliedes hrsg. von —. Köln, Teubner. 12°. M. 1,50.
- Stengel (E.), chronologisches Verzeichnis französischer Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrh. nebst Angaben der bisher ermittelten Fundorte derselben, zusammengestellt von —. Vorausgeschickt ist ein auf dem III. Neuphilosogentage gehaltener Vortrag: Zur Absassing einer Geschichte der französischen Grammatik, besonders in Deutschland. Oppeln, Frank. 8°. VII, 150 S.
- Bonneville de Marsangy, madame de Beaumarchais, d'après sa correspondance inédite. Paris, C. Lévy. 8°. fr. 7,50.
- Faguet (E.), dix-huitième siècle. Études littéraires. Paris, Lecène et Oudin. 12°. 537 p. (Angez. von Monod in: Revue hist. 1890, juillet-août.)
  - Feinsinnige Charakterisierung hervorragender französischer Literaten.
- Sorel (A.), madame de Staël. Paris, Hachette. 16°. M. 1,60.
- Barante (Cl. de), souvenirs de baron de Barante de l'Académie Française 1782—1866, publiés par son petit-fils —. Paris, C. Lévy. 8°. M. 7.50.
- Landois (H.), Annette v. Droste-Hülshoff als Naturforscherin. Paderborn, F. Schöningh. 8°. M 1.
- Goethes Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophic von Sachsen. Weimar, Böhlau. 8°.
  - Bb XXVIII (M2,40): Dichtung und Wahrheit, 3. Tl., Abt. II: Naturwissensch. Schriften, Bb. I: Zur Farbenschre, didakt. Teil (M3,80). Abt. IV, Bd. 6: Briese: 1. Juli 1782 bis 31. Dez. 1784 (M4,40). (Die Briese sind zumeist an Charl. v. Stein gerichtet.)

- Bodenstedt (F.), Erinnerungen aus meinem Leben. Bd. II. 2. Aufl. Berlin, Berein für deutsche Lit. 8°. M. 6.
- Volf (G.), Nyelvemléktár. Sammlung alter ungarischer Sprachbenkmäler. Bb. XIV. Budapest, Verlag der Akademie. 352 S. M. 7. Enthält den Lobkowiß-, Batthyányi- und Czecch-Kodex.
- Loehnis (H. L.), Briefe über Geschichte, Philosophie, schöne Literatur, Staatswirtschaft u. Gesellschaftslehre. Berlin, Siegismund. 8°. M. 6.
- Szinnyei (J.), Magyar irók élete. Das Leben u. die Werke der ungar. Schriftsteller. Bd. I, H. 3. Budapest, Verlag der Akad. Kol. 322 —480. Ein Heft = 1 M.

Reicht von Bacfat bis Paul Balogh.

- Gubernatis (A. de), dictionnaire internationale des écrivains du jour. XIV. livraison: Mat—Pak. Florence, Nicolai. 4°. fr. 5. Leipzig, Brodhaus.
- Köhler, die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Kitterzeit von Mitte des 11. Jahrh. bis zu den Hussikenkriegen. Register und Berichtigungen. Breslau, Köbner. 8°. M. 5.
- Jakob (C.), die Torgauer Geharnischten und der Auszug der Torgauer Bürger-Kompagnien. Torgau, Jakob. 8°. kart. M. 1.
- Fabbris (C.) e Zanelli (S.), storia della brigata Aosta dalle origini ai nostri tempi. Città di Castello, S. Lapi. 4°. fig. 476 p. È la storia della più antica delle brigate di fanteria che oggi costituiscono l'esercito italiano. Istituita nel 1690 essa partecipò a tutte le guerre che d'allora in poi furono combattute dal Regno di Sardegna e poi dal Regno d'Italia. Gli autori tessendo quella storia gloriosa la divisero in due parti dal 1690 alla conquista francese degli ultimi anni del secolo scorso; dal 1814 ai tempi nostri; e per quei lunghi periodi trovarono modo di scrivere un'opera utile alla storia d'Italia, descrivendo la costituzione dei reggimenti e delle brigate nei secoli XVII e XVIII, narrando la storia de, grandi avvenimenti ai quali prese parte la brigata Aosta, detta con ragione. la vecchia.
- \*Winkler (L.), das kurbairische Regiment z. F. "Graf Tattenbach" in Spanien 1695—1701. Von —, k. b. Hauptmann a. D. München, Straub. 8°. X, 162 S.
  - Das Regiment wurde i. J. 1695 von Kurfürst Max Emanuel als Subsidientruppe für Karl II. von Spanien nach Katalonien geschickt, wo es bis Witte d. J. 1701 verblieb. Die Arbeit, welche sich auf die einschlägige spanische und beutsche Literatur und auf Archivalien des Münchener und Wiener Kriegsarchivs und Staatsarchivs gründet, schilbert die Errichtung des Regimentes 1682, seine Feldzugsthätigkeit vom J. 1695 ab und seine inneren Verhältnisse, Serpsiegung und Vusrüstung, Sanitätswesen, Seelsorge u. dgl. Drei Beilagen enthalten Instruktionen und königliche Vesehle und das Verpssiegsreglement durch Frankreich.
- Ruith (M.) u. Ball (E.), kurze Geschichte des k. b. 3. Infant. Regts. "Prinz Karl v. Bahern". Ingolstadt, Ganghoser. 499 S. M. 2,50. Das Regiment wurde 1. Februar 1698 von dem Kursürsten Johann Wilhelm in Düsseldorf errichtet, nahm Teil an dem österreichischen Erbfolgekrieg und auch vielsach am siebenjährigen Kriege. 1799 erhielt es die Bezeichnung nach dem fürsklichen Inhaber Krinz Karl und machte als solches die naholeonischen Kriege durch. Mit besonderer Wärme sind die Thaten des Regimentes während des französischen Feldzuges 1870/71 gezeichnet.

Die Kriege Friedrichs des Großen, hrsg. vom großen Generalstabe.
1. I.: Der erste schlesische Krieg, 1740—1742. Bb. 1: Die Beschung Schlesiens und die Schlacht bei Mollwitz. Mit 14 Karten, Plänen und Stizzen, sowie 3 Handzeichnungen des Königs. Berlin. Mittler. 8°. M 19.

Benütt sind das Kriegsarchiv des öfterreichisch = ungarischen Generalstabes, die Dresdener Handschriften des sächs. Kriegsministeriums und des Haupt-Staats=archivs, die Hausarchive zu Zerbst, Wolfenbüttel und anderer deutschen Höfe, sowie auch französische Duellen.

\*v. d. Wengen (Fr.), Karl Graf zu Wied, kgl. preuß. Generallieutenant. Ein Lebensbild zur Geschichte der Kriege von 1734—1763. Nach den hinterlassenen Papieren des Berewigten und anderen ungedruckten Quellen. Gotha, Perthes. gr. 8°. M. 10.

Ein wertvoller Beitrag für die Ariegsgeschichte unter Friedrich d. Gr. mit einigen kulturhistorisch interesianten Schilderungen des Lebens der damaligen kleinen deutschen Fürstenhäuser. Graf Wied diente zuerst 1728—39 unter preußischen Fahnen, trat dann in die österreichische Armee, ging nach drei Jahren in preußische Dienste zurück und nahm hervorragenden Unteil am 7 jähr. Kriege, in welchem er bei Liegniß, Hohengiersdorf, Torgan und Leutmannsdorf sich Ruhm erward. Wi. benutzte die Archive der Häuser Wied und Dohna; er hat sich als Schriftseller bereits bekannt gemacht durch seine Geschichte der Kriegszereignisse zwischen Preußen und Hannover 1866.

- Lagerhjelm (G.), Napoleon och Wellington på Pyreneiska halfön, 1808—1810. Krigshisd. betrak. etc. af —. Stockholm, Norstedt. 1889. 8°. VI, 213 p.
- Sauer (W.), die schlesische Armee in Naffau von November 1813 bis Januar 1814. Wiesbaden, Bechtold. 8°. M. 1.
- Kunz (H.), der polnisch=russische Krieg von 1831. Berlin, Luckhardt. 8°. 223 S. und 5 Pläne. (Angez.: Lit. Zentralbl. 1890, Nr. 38.) Die Schrift ist ein Sonderabbruck aus der "Deutschen Heereszeitung" und versfolgt den Zweck, "eine kurze, möglichst klar gehaltene Uebersicht der kriegerischen

Trumelet, le général Yusuf, 1830—1866. Tome 1 u. 2. Paris, P. Ollendorff. 8°. 545 u. 507 S.

## 5. Biftorische Bilfswissenschaften und Bibliographisches.

- Guigard (J.), nouvel armorial du bibliophile. Guide de l'amateur des livres armoriés par —. I. l'aris. 8°. 390 p.
- Malagola (C.), la cattedra di paleografia e diplomatica nell'università di Bologna ed il nuovo indirizzo giuridico degli studi diplomatici. Prolusione letta il dì 11 dicembre 1888. Bologna, Fava e Garagnani. 8°. 82 p.
- van den Brandeler, de wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1396 tot 1672. s'Hage, van Doorn. 8°. fl. 2,50.
- Dallari (U.), l'archivio della famiglia Gozzadini riordinato per cura della contessa Gozzadina Gozzadini Zucchini. Bologna, Zanichelli. 8°. 87 p.

La famiglia Gozzadini è una delle famiglie più illustri della Romagna che diede uomini famosi al Comune di Bologna e alla Chiesa; fra i suoi membri molti ebbero un dotto ed imparziale storico nell'ultimo discendente maschio di quella prosapia, conte Giovanni Gozzadini, celebre erudito di cui la scienza piange ancora la morte recente. Questi nell'Archivio della sua famiglia seppe rinvenire documenti importantissimi per la storia della Romagna nei tempi di mezzo e moderni e scrivere pagine stupende per illustrarli. Morto lui, la raccolta della quale egli seppe egregiamente valersi in pro della scienza, passò all'Archivio di stato di Bologna perchè gli studiosi di ogni paese potessero studiarla e con quei materiali fare progredire la scienza storica. Di essa compilò l'inventario il Dallari che ora lo pubblica per agevolare le ricerche agli studiosi; e dal suo lavoro appare tutta la importanza di questa insigne raccolta, nella quale accanto alle carte private dei Gozzadini si vedono catalogati documenti pubblici di molto interesse, opere letterarie importanti, e carte di molte altre famiglie bolognesi fra le quali quelle degli Argelati dei Poeti, degli Ariosti, dei Pappafava. La prima data che s'incontra è 1242.

Brinkmeier, genealogische Gesch. des Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg. Bb. I. Braunschweig, Sattler. gr. 8°. M. 40. (Der alsbald folgende 2. Band wird nicht berechnet.)

Das Hauptaugenmerk des Bf.8 war auf vollständige Benutung des gesamten Materials gerichtet, während eine eigentlich pragmatische Absassung der Geschichte sich als unmöglich erwies. Bf. gibt sich der Hossinung hin, daß wenigstens in Bezug auf Genealogie keine Fretümer oder wesentlichen Lücken in seinem Werke sich sinden. Mit kolorierten Bappenbildern.

Csánki (D.), Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Historische Geographie Ungarns im Zeitalter der Hunyadia. Budapest, Berlag der Ungar. Atad. Bd. I. XII, 788. M. 14.

Bf., der sich bereits mit mehreren kleineren Arbeiten über das Zeitalter und das Geschlecht der Hundelich hervorthat, bietet hier den ersten Band eines großangelegten, auf urkundlichem Material sußenden, in vielsacher Beziehung bahndrechenden Berkes. Beitaus die wichtigste literarische Erscheinung jüngster Zeit.

Joanne (P.), dictionnaire géographique et administratif de la France. 23. livr. Paris, Hachette.

livr. 22. enthiest: Bourg-d'Oisans-Bramabiau auf 32 Seiten Text. (Bgl. Anszeige im Bullet. crit. 1890, Nr. 15.)

Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Bearb. von Staub, Tobler u. a. H. XVIII (Bd. II, H. IX). Frauenfeld, Huber. 4°. Sp. 1329—1488.

Inhalt: Han, hen, hin, hon, hun - hap, hep, hip, hop, hup.

- Crecelius (W.), oberhefsisches Wörterbuch. Auf grund der Borarbeiten Wiegands, Diefenbachs u. Hainebachs fowie eigener Materialien bearbeitet. Lfg. I. Darmstadt, Klingelhöfer. gr. 8°. M. 6.
- Godefroy (F.), dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX° au XV° siècle. Fasc. 61. Paris, Bouillon.
- —, réponse à quelques attaques contre le Dictionnaire de l'ancienne langue française. Paris, Bouillon.
- Nimi, giunte e correzioni al dizionario del dialetto veneziano (di Boerio). Venezia, Longhi. 16°. 122 p.
- Lexer (M. v.), zur Gesch. der neuhochdeutschen Lexisographie. Festrede. Würzburg, Herz. 4°. M. 1.

- Ehrle (F., s. J.), historia bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis enarrata et antiquis earum indicibus aliisque documentis illustrata a —. Tomus I, con otto tavole in fototipia. In: Biblioteca dell' academia storico giuridica, VII. Roma. (Nähere Besprechung vorbehalten.) ©. oben 728.
- Battaglino (J. M.) e Calligaris (J.), indices chronologici ad Antiquit. Ital. M. AE. et ad opera minora Lud. Ant. Muratori. Fasc. II. Augustae Taurinor., Bocca. Fo. p. 61—120. (Dono dellar. deputazione di storia patria di Torino.)
- Catalogus codicum manuscriptorum qui in biblioth. Monasterii Mellicensis O. S. B. servantur. Vol. I. Wien, Hölber. 8°. M. 14.
- Palma di Cesnola (A.), catalogo di manoscritti italiani esistenti nel Museo Britannico di Londra. Torino, tip. Roux. 8º. 1. 4. Si divide in sette parti: illuminati; storia; poesia; disegno; militari; diplomazia; miscellanea e contiene in appendice la trascrizione di nove codici o documenti importanti.
- Gelli (J.), bibliografia generale della scherma con note critiche, biografiche e storiche. Testo italiano e francese. Firenze, Niccolai. 8º. fig. 1. 30.
- Bruun (Ch. v.), bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over den Danske literatur fra 1482 til 1830, efter samlingerne i det store kongelige bibliothek i Kjøbenhavn. Udgivet etc. ved —. Syvende hefte (III. Bind, 1. hefte) Historie II. Fortsaettelse: Danmarks historie. Kjøbenhavn, Gyldendal. 40. 603 p.
- Wolkan (R.), Böhmens Anteil an der deutschen Literatur des 16. Jahrh. Tl. I: Bibliographie. Prag, Hage. 4°. VIII, 136 S.
- Petrik (G.), Magyarország Bibliographiája. 1712—1860. Ungarijche Bibliographie. Verzeichnis aller von 1712 bis 1860 in Ungarn erschienenen oder auf Ungarn bezugnehmenden Werke.
  - Von diesem großen Unternehmen liegt nunmehr auch der dritte Teil des zweiten Bandes vor. (704 S. Budapest, Dobrovszky-Franke.)
- Kieszlingstein (S.), Magyar Könyvészet II. Ungar. Bibliographie. Bb. II. Budapeft, im Berlag des ungar. Buchhändlervereins. 8°. 556 S. M. 16.
  - Bb. II enthält alle im Zeitraum 1876—1885 erschienenen ungar. Bücher und Landkarten; serner ein Berzeichnis aller erschienenen ungar. Zeitungen und Zeitschriften jener Zeit.
- Fiske, books printed in Iceland, 1578—1844: a third supplement to the British Museum catalogue. Florence, Le Monnier press. 8°. 29 p.

# Nadrichten.

### Bericht

über die Arbeiten des römischen Instituts der Görres = Gesellschaft in dem Arbeitsjahr 1889/90.

An den Arbeiten des Hiftorischen Instituts der Görres-Gesellschaft in Rom beteiligten sich in dem Jahre 1889/90 vier Herren: Mfgr. Kirsch aus Luxemburg, Raplan Schlecht aus Gichftätt, P. hartmann Ummann, regul. Chorherr, k. k. Gymnasialprofessor aus Briren und Dr. Kasimir Hann aus Köln. Der lettgenannte mußte wegen seiner militärischen Berpflichtungen turz vor Oftern Rom verlassen, die übrigen Berren hielten bis zum Schlusse des Archivs Ende Juni aus. Gemäß Beschluß des mit der Leitung des Instituts beauftragten Komités bewegten sich die Studien der Herren auf zwei getrennten großen Arbeitsgebieten: einmal in den Atten des Kameralwesens der avignonesischen Bapfte saec. XIV., sodann in den Nuntiaturberichten und anderen politischen Korrespondenzen des 16. Fahr= hunderts, vornehmlich aus der Zeit Sixtus V. (1585—1590). Auf ersterem Gebiete waren die Berren Kirsch und Dr. Sann, auf letterem die Berren Schlecht und Ammann thätig. Gelegentlich zogen die Berren Schlecht und Dr. Sann auch Gegenstände des 15. Jahrhunderts in den Kreis ihrer Studien: Berr Schlecht berücksichtigte in dieser Beziehung die für das Berhältnis Sixtus IV. (1471-1484) zum römisch = deutschen Reiche wichtigen Attenstücke aus den vatikanischen Sammlungen und Dr. Han n bearbeitete im f. Staatsarchiv in den dort lagernden Annatenbüchern saec. XV. die für die rheinischen Erzdiözesen und vornehmlich Köln in Betracht kommenden Eintragungen. Er wird die Ergebnisse dieser Nachforschungen zu einem Auffatz, Berr Schlecht die seinigen zu einem selbständigen Werk über die Beziehungen Sixtus IV. zu Deutschland verarbeiten.

I.

Was die Arbeiten über das avignonesische Kameralwesen anbelangt, so wurden nebenbei die im Jahre 1888/89 angelegten Inventare über den Inhalt der Collectoriae- und Introitus et exitus-Bände vervollständigt und Materialien zu einer allgemeinen Geschichte des päpstlichen Finanzsystems in der Zeit der Päpste Johannes XXII. bis Gregor XI. gesammelt. Eine Entscheidung über die Veröffentlichung des orientierenden Inventars bleibt für später vorbehalten. Zu vorheriger Veröffentlichung bestimmt sind die

reichen Materialien aus den Ginnahme= und Ausgaberegistern der papstlichen Kinangkammer. Bon den Ausgabeposten wurden durch Dr. Sann vor= nehmlich diejenigen für das papstliche Almosenwesen bearbeitet. In den Bäuden Introitus et exitus bildet die Elemosina und die Panhota oder Pinhota zu Avianon eine ständige Rubrik, welche für die caritativen Bemühungen der avignonesischen Päpste, aber auch für die wirtschaftlichen und sozialen Verhältniffe des 14. Jahrhunderts eine reiche Ausbeute ge= währt. Die Aufwendungen für die Mendikantenorden und andere Be= dürftige kosteten der papstlichen Finanzkammer alljährlich tausende von Goldflorin. Ordensfirchen oder Klöster wurden von ihr neu gebaut oder repariert, Geld loco prandii an Festtagen verteilt, Tuch und Leinen zu Gewändern, Schuhe, Decken, Getreide, Wein, Gemufe, Fleisch und Medi= kamente an Urme gespendet, arme Jungfrauen oder Witwen behufs Ber= heiratung mit Aussteuern versehen, für arme Geistliche oder Laien auch die Begräbnistoften getragen. Mehrfach läßt Papft Johann XXII. ex causa helemosine taufend Messen lesen. An arme Kirchen gelangen zahlreiche Relche zur Berteilung. Monche werden in ihren Studien unterftütt. -Berr Dr. Sann hat die Bearbeitung der Bande aus den Pontifikaten Johannes XXII. und Benedifts XII. abgeschlossen; es erübrigen für das kommende Sahr noch diejenigen aus den folgenden Bontifikaten von Klemens VI. bis Gregor XI. Sind auch diese erledigt, so wird Dr. Hann unter Heran= ziehung der einschlägigen Literatur die Edition vorbereiten und eine all= gemeine und wirtschaftsgeschichtliche Einleitung ausarbeiten können, welche den Wert des publizierten Materials darlegen foll. Die Publikation aus dem Bereiche der Elemosina wird nebst Ginleitung für fich allein voraus= sichtlich einen selbständigen Band ausmachen. — Mfgr. Kirsch berücksichtigte unter den Ausgabeposten vornehmlich diejenigen für die Rückverlegung des päpstlichen Stuhles nach Rom, welche zweimal, unter Arban V. und Gregor XI. erfolgte. Es find eigene Register über die durch die Rück= reisen der Räpste verursachten Kosten vorhanden; sie ermöglichen, das Itinerar der Bävste genau zu verfolgen, und geben wertvolle Aufschlüsse über die Details dieser für die allgemeine Kirchengeschichte so wichtigen Borgange. Das einschlägige Material bedarf noch der Bervollständigung, die im Laufe des kommenden Arbeitsjahres erfolgen foll, worauf die Edition und Gin= leitung vorbereitet werden können. — Ausgaben, welche durch den Aufent= halt regierender Kürften, insbesondere auch Kaiser Karls IV. am papstlichen Sofe, verursacht wurden oder aus der Bewirtung deutscher Gesandten und Brälaten, aus der Entsendung von Nuntien und Legaten nach Deutschland und ähnlichen Ursachen erwuchsen, sind bereitst eilweise erzerpiert und sollen im weiteren Berlaufe der Arbeiten noch weiter berücksichtigt werden.

Eine Hauptaufgabe, deren Erledigung Mfgr. Kirsch übernahm, betraf die Zusammenstellung der während der avignonesischen Beriode bis 1378 aus Deutschland nach Avignon in die päpstliche Kammer gestossenen Gelber. Da das päpstliche Finanzspstem im 14. Jahrhundert auch in Deutschland

Gegenstand mannigfacher Rlagen gewesen, wird es von allgemeinem Intereffe sein, die Höhe der thatsächlich aus Deutschland in dieser Zeit erhobenen Gelber aktenmäßig festzustellen. Schon jest läßt sich übersehen, daß die Summen nicht unbedeutend, aber nicht fo beträchtlich waren, wie man auf arund der Rlagen annehmen durfte, und daß an den Rlagen auch die dem Mittelaster eigentümliche allgemeine Abneigung gegen Entrichtung direkter Steuern ihren Anteil hat. Die Pflicht zur Zahlung dieser direkten Steuern oblag nur dem Klerus, nicht den Laien. Mfgr. Kirsch hat seine hierher= gehörigen fehr reichhaltigen Scheden insbesondere aus den Berichten der nach Deutschland entsandten papstlichen Kollektoren zusammengestellt. Ihre Reisen. Einnahmen und Ausgaben laffen fich an der Hand derselben genau Dazu kommen die in den Hauptbüchern der papstlichen Finang= kammer verzeichneten Einnahmen aus Deutschland aus den Abgaben einzelner Alöster, aus den Strafgeldern, aus den Servitia communia der Prälaten. Die fehlenden Summen einzelner Jahre ließen sich aus den allerdings nur lückenhaft vorhandenen Obligations= und Quittungsregistern ergänzen. Ueber die in Avignon felbst durch die Benefiziaten für neu verliehene Pfründen entrichteten Steuern wurden besondere Register geführt, von denen das älteste gang abgeschrieben murde, die späteren erzerpiert werden sollen. Die Gesamtheit des Materials, welches die aus Deutschland in die papstliche Finanzkammer gefloffenen Abgaben betrifft, wird seiner ganzen Verantagung nach einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der deutschen Diözesen und Bfründen liefern.

#### II.

Für die neuere Zeit wurden die Nuntiaturberichte aus dem Pontifikate Sixtus V. (1585-1590) mit Rudficht auf die für Deutschland wichtigen Altenstücke nach einem von Brof. Baftor entworfenen Plane durchgemustert und teilweise ausgebeutet. Es stellte sich alsbald heraus, daß in den für Deutschland zunächst in Betracht kommenden Runtiaturberichten aus den Nuntiaturen von Prag, Graz und Köln empfindliche Lücken vorhanden find. Die Pontifitatsjahre 1585 und 1586 fehlen fo gut wie gang, mahrend in den folgenden bedeutende Lücken sich zeigten. Es wurden um deswillen fystematische Nachforschungen nach den fehlenden Stücken in anderen Beftänden angestellt, so in den Varia politicorum, der Bibliotheca Pia, Nuntiaturberichten aus der Schweiz, Frankreich, Spanien und Polen. Dabei wurden umfassende Inventarisierungen vorgenommen, welche der Görres-Gesellschaft und ihrem Inftitut für andere Zwede zugute kommen werden. Bei= spielsweise hat Herr Schlecht die 176 Bande der überaus wichtigen Gruppe der Varia politicorum ihrem Inhalte nach verzeichnet und daraus mehrere Taufend Regesten gewonnen. Berr Ammann hatte inzwischen neben der Inventarisierung die Bearbeitung der wirklich vorhandenen für Deutschland wichtigen Stücke in den Nuntiaturberichten vom Kaiferhofe (Wien, Prag) aus Graz und der Schweiz in Angriff genommen. In den letten Wochen waren endlich namentlich Schlechts Arbeiten von autem Kinderglück begleitet.

Für das bis dahin gar nicht vertretene Jahr 1586 wurden fünf Stücke in der französischen und spanischen Auntiatur, in der Bibliotheca Chigi aber zwei Briefbande des Erzbischofs Sega entdeckt, der im Sahre 1586 bie Brager Nuntiatur versah. In dem 30. Bande der Nunziatura di Pologna fanden sich Kölner und Luzerner Deciffrata und in vier Bänden der Lettere di principi der Auslauf des Staatssekretariats aus den Jahren 1588 bis August 1590 und sämtliche Minute der Briefe an die Nuntien aus genannter Zeit. Es ist damit eine sehr wertvolle Ergänzung der deutschen Berichte gewonnen, die hoffentlich im Laufe des nächsten Arbeitsjahres noch weiter fich wird vervollständigen laffen. Um die noch fehlenden Stude auffuchen zu helfen, wird Prof. Dr. Paftor in Innsbruck im Auftrage ber Görres-Gesellschaft im Monat Ottober für einige Wochen fich nach Rom begeben. Neben ihm wird Herr Raplan Schlecht seine Nachforschungen fortsetzen und für dieselben von einem neuen Mitarbeiter, Beren Dr. Mons Meister aus Homburg v. d. Sohe, unterstützt werden, der an die Stelle des für das kommende Sahr leider verhinderten herrn Ummann treten foll. Migr. Kirsch wird, da er zunächst einem Rufe als Brofessor an die neu gegründete Universität Freiburg i. Schw zu folgen hat, voraussichtlich erft im Frühjahr seine Arbeiten in Rom fortsetzen können, wo für das 14. Jahrhundert vom April I. Jahres an auch Herr Dr. A. Hahn die Forschungen weiterführen wird.

Außer ben angebeuteten Arbeiten wurden durch Vermittelung unserer Institutsmitglieder für Herrn Prof. Dr. Dittrich in Braunsberg eine Reihe von Morone=Depeschen gewonnen, welche mit anderen von Prof. Dr. Dittrich früher in Rom erhobenen Morone=Aktenstücken zu einer selbstständigen in die Reihe unserer Veröffentlichungen aufzunehmenden Publis

kation vereinigt werden sollen.

Auf allen in Angriff genommenen Gebieten sind im verstossenen Jahre die Arbeiten eifrig gefördert worden, so daß für die nächsten Jahre eine Mehrzahl von Bänden historisch wertvollen Attenmaterials zur Geschichte des 14. und 16. Jahrhunderts zu erwarten ist. — Unser Institut ersreute sich von allem Anfange an des durch die That vielsach bewährten Wohlewollens des hohen Ehrenpräsidenten der Görres Schellschaft, Er. Eminen des Kardinals Hergenröther in Rom. Außerdem kam unseren Arbeiten nicht wenig die enge Verbindung zugute, in welcher unser Institut zu dem durch den allezeit dienstbereiten Msgr. de Waal geleiteten deutschen Campo Santo sich besindet. Endlich ward uns liebenswürdigste Unterstühung durch die Herren Archivs und Bibliotheksbeamten und auch durch andere Gesehrte in Kom zu teil. Ihnen und vornehmlich den Kerren P. Denisse, O. Fr. Pr., P. Bollig S. J. und P. Ehrle S. J. sei hiemit der geziemende Dank zum Ausdruck gebracht.

Augsburg, im September 1890.

Dr. H. Finte. Dr. H. Grauert. Dr. L. Pastor.

R. v. Reinhardstöttner und R. Trautmann, Gründer und Berausgeber des Sahrbuchs f. Münch. Geich. (f. oben 163), haben bei Buchner in Bamberg ein verdienstvolles literarisches Unternehmen ins Leben gerufen. Es sollen in populärer Form bei strenger Wissenschaftlich= feit durch Fachmänner die Ergebniffe der gelehrten Forschung in der Ge= schichte bes gesamten bairischen Landes jum Gemeingut weiterer Kreise gemacht werden. Diefes Biel verfolgt das neue Wert, die "Baperifche Bibliothet", welche in Sahresserien von je 15 Banden erscheint. Der Inhalt der ersten Serie, welche abgeschloffen ift, umfaßt: Destouches (E. v.), der b. Hausritterorden v. fl. Georg, Günther (S.), Martin Behaim, Saushofer (M.), Arbeitergeftalten aus den b. Alpen, Sefner= Alteneck (J. H. v.), Entstehung, Zweck u. Einrichtung d. b. National= museums i. München, Holland (H.), Frz. Graf Pocci, ein Dichter= u. Rünftlerleben, Rludhohn (A. v.), Lorenz v. Westenrieder, Leitschuh (F. F.), das germ. Nationalmuseum zu Nürnberg, Magerhofer (F.), Schleisheim, eine gesch. Federzeichnung a. d. b. Hochebene, Ree (P. 3.). Beter Candid, Reinhardstöttner (R. b.), Martinus Balticus, e. Humaniftenleben d. 16. Jahrhs., Riggauer (5.), Gefch. d. f. Mungkabinetts i. München, Trautmann (R.), Oberammergau u. fein Paffionsspiel (s. oben 853), Bogt (B.), Clias Holl, d. Reichsftadt Augsburg Bau= u. Werkmeister, Begele (F. X. v.), Aventin. Das Bändchen kostet in Substription M 1,25, einzeln M 1,40.

Unter dem Titel: Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts ist von Dr. Max Bermann und Dr. Siegfried Szamatólski in Berlin bei Speyer und Peters, ein Unternehmen ins Leben gerufen, welches nach Art verwandter Samm= lungen die hervorragenden Werke der lateinischen Literatur genannter Zeit in fritisch hergestelltem Urterte durch Spezialforscher zu veröffentlichen anstrebt. Die Thätigkeit der Bearbeiter wird sich vorzüglich auf die Ein= leitungen erstrecken, welche neben textkritischen und bibliographischen Angaben eine literarhistorische Charafteristik des Denkmals liefern sollen. Ueber 40 Gelehrte, welche ihre Unterstützung zugesagt haben, nennt der Prospekt, darunter P. Beinrich Denifle und P. Frang Chrle in Rom; unter den 6 als zuerst und 21 als später erscheinenden Denkmälern sind aufgeführt Berke von Melanchthon, Bebel, Celtes, Erasmus, Campa = nella, Murner, die Epist. obscur. virorum u. a. Das Unter= nehmen darf wohl des Interesses und Beifalls der wissenschaftlichen Kreise sicher sein!

In vierteljährigen Heften à  $7^{1/2}$  Bgn. zum jährl. Preis von M. 10 gibt Archivar Dr. Chrift. Mener eine Zeitschrift für deutsche Kultursgeschichte heraus. Der I. Jahrgang enthält in Heft 1: Paul. Cassel, von Wassennamen. — G. Steinhausen, die deutschen Frauen im 17. Jahrhundert. — Chrift. Mener, die "Chre" im Lichte vergangener Zeit. — Ders., die Familienchronik des Kitters Michel von Chenheim. — P. Beck, ein Volksgericht in den Alpen. — Kleinere Mitteilungen.

Beiträge zur Geschichte ber Stadt Rostock, hrsg. i. A. d. Ber. f. Rostocks Altertümer v. K. Koppmann, Stadtarchivar. Rostock, Stiller. 8°. 106 S. Unter diesem Titel liegt das 1. Heft einer neuen Zeitschrift vor, welche speziell Rostocks Geschichte auf dem Gebiete der Kirche, der Versassung, der Literatur und Kunst, des Rechts, des Handels und Gewerbes dienen soll.

Im Verlage von Buchner in Bamberg werden demnächst unter der Redattion von Professor Dr. K. Th. Heigel und Professor Dr. H. Grauert in München "Hift or ische Abhandlungen auß dem Münchener Seminar" in zwanglos auszugebenden Heften erscheinen. Sie sollen ein Mittel sein, wissenschaftlich gehaltvolle Arbeiten, die im Münchener Seminar zur Vorlage gebracht worden sind, unter selbständiger Verantwortung der Autoren einem weiteren Publikum zugänglich zu machen. Als erstes Heft besindet sich die bereits srüher angekündigte, nunmehr abgeschlossen Monographie von Dr. Paul Joach im sohn über Gregor Heim burg im Druck. (Hift. Jahrb. X, 883.)

In Balde ericheint der I. Bd. des Rappoltsteinischen Urkunden= buches, herausgegeben von Symnasialoberlehrer Dr. R. Albrecht in Kolmar, gr. 4°, in 770 Urkunden die Zeit von 759 März 25. bis 1340 Wie die bom Hrn. Herausgeber mit dankbarst anzuerkennender Liebenswürdigkeit zur Anficht überfandten Aushängebogen erkennen ließen, verdient die Bublikation die Aufmerksamkeit der Geschichtsforscher in vollem Das reiche Material ift vielerorts geschöpft, aus Bibliotheken und Archiven in Paris, Nancy, Epinal, Bar-le-Duc, Bern, Solothurn, Straßburg, Rolmar, Karlsruhe, Stuttgart, München und anderwärts. funden des I. Bandes umfassen ca. 75 Bogen; ein Inhaltsverzeichnis (Wortund Sachregifter, Archivregifter, Literaturverzeichnis) erstreckt fich über weitere ca. 12 Bogen. Das Regifter ift forgfältig gearbeitet (3. B. Elfaß: Namen, Grafen, Herzoge, Landfrieden, Landgrafen, Landrecht, Landvögte, Reichs= ftadte 20.; Kolmar: Dertlichkeit, Rechte, Stadtgemeinde, Burger, Parteien, Schultheiß, Steuern, Währung). Den Urkunden ift das Regest voraus= geschickt, nach der Urkunde folgt die Angabe von Abschriften, Faksimilia, Abdrucken, Regesten. Unterm Striche befinden sich Anmerkungen, zwischen den Urfunden öfters Exturse.

In Aussicht ift die 8. (Schluß-) Lieferung von Münzenbergers Illustrationswerk über die mittelalterlichen Altäre, welches den Korden Deutschlands behandelt; eine II. Serie wird den Süden zum Gegenstande der Darstellung nehmen. Auch die ungewöhnlich große Bücherssammlung des verehrten Stadtpfarrers von Frankfurt, die besonders reich an Flugschriften, Predigten u. ä. aus dem 1. Jahrhundert der Kirchenspaltung ist und schon Janssenst werden, zumal manche dieser Schriften auf den meisten öffentlichen Bibliotheken sehlen. Der Publikation der interessantetesten und seltensten Stücke, die von erläuternden Bemerkungen begleitet sein und 2—3 Bände umsassen, werden auch mehrere Seltenheiten aus Privatbibliotheken (z. B. der Marrschen aus Frankfurt, der f. Löwenssteinschen aus Kleinheubach) einverleibt.

Die Berliner Akabemie hat als Preisaufgabe bis zum Endetermin 31. Dezember 1893 in der Höhe von 5000 Mark ausgeschrieben: eine Untersuchung der biographischen Artikel des Suidas hauptsächlich zum Zwecke, die unmittelbar benutzten Duellen des Lexikons festzustellen und die Arbeitsweise des Kompilators aufzuzeigen; gewünscht wird dabei eine Orientierung über die bisher sicher ermittelten Ergebnisse aufdiesem ganzen Gebiete. Die Preisarbeit kann in deutscher, lateinischer, französischer, englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein.

Die Beilagez. Allg. Ztg. 1890, September 24. berichtet über ben wertvollen Bestand der von Dr. Andrew D. White der Cornells Universität geschenkten Bibliothek, welche mehr als 310,000 Bde., ungefähr 10,000 Broschüren und viele Handschriften umfaßt und namentlich an historischen Werken aus der mittelalterlichen und modernen Geschichte reich ist; um ihre Vermehrung und Katalogisierung hat sich der amerikanische Professor Vurr verdient gemacht. Die älteste Handschrift ist ein Vielebruchstück der Prinzessin Ada aus St. Maximin bei Trier; zahlreich sind die Inkunabeln und die Literatur der vorresormatorischen und resormatorischen Zeit; am reichhaltigsten die des Zaubers und Herenwesens, beachtenswert die Schriften aus der Zeit der französsischen Kevolution.

Société nationale des antiquaires de France. Séance, 26. février: Omont hielt einen Vortrag über das Projekt einer Vereinigung der griechischen und lateinischen Kirche i. J. 1327 und über die Sendung des Dominikaners Benedikt den Como in dieser Angelegenheit durch König Karl d. Schönen und den Papsk Johann XXII. an den Kaiser den Konskarl d. Schönen und den Papsk Johann XXII. an den Kaiser den Konskarl d. Paläologus. — Séances, 23. avril: Münß deröffentlichte seine neuen Untersuchungen über eine Keihe abignonessischer Baumeister des 14. Jahrhs.: Guillaume d'Avignon, der i. J. 1333 zu Kaudnitz in Vöhmen eine Brücke baute, Jean Poisson, der die Kestauration den St. Peter in Kom in den Jahren 1335—1338 leitete, Jean de Boudieres und Pierre Obrie, päpstliche Architesken und endlich Vernard de Manse und Henri Clusel, die Schöpfer der Bauten Urbans V. zu Montpellier.

#### netrolog.

Am 15. Juli starb Henri de l'Epinois (Henri-Charles-Ernesde Buchère, comte de l'Épinois). Im Jahre 1831 Dezember 11. 31 Senots (Dise) geboren, trat er 1854 in die École des chartes ein und versieß sie als Archiviste paléographe 1857. Mit Ordnung der Rommunasarchive betraut veröffentlichte er verschiedene Funde in der Biblioth. de l'école des chartes und als Ergebnisse seiner Forschungen im vatisatischen Archive erschien im Jahre 1865 das Werk: le gouvernement des papes et les révolutions dans les états de l'église. Im J. 1866 beteiligte er sich an der Gründung der Revue des quest. historiques, in welcher als Beiträge von ihm sich besinden: les catacombes de Rome, les fausses décrétales, Galilée, la politique de Sixte Quint, le pape Alexandre VI. etc. Un der Revue du monde catholique und am Polybiblion, welch setzem (Août, Part.-Litt.) wir diese Mitteilung entnehmen, war H. de l'E. ein eistiger Mitarbeiter.

ã









